

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





•

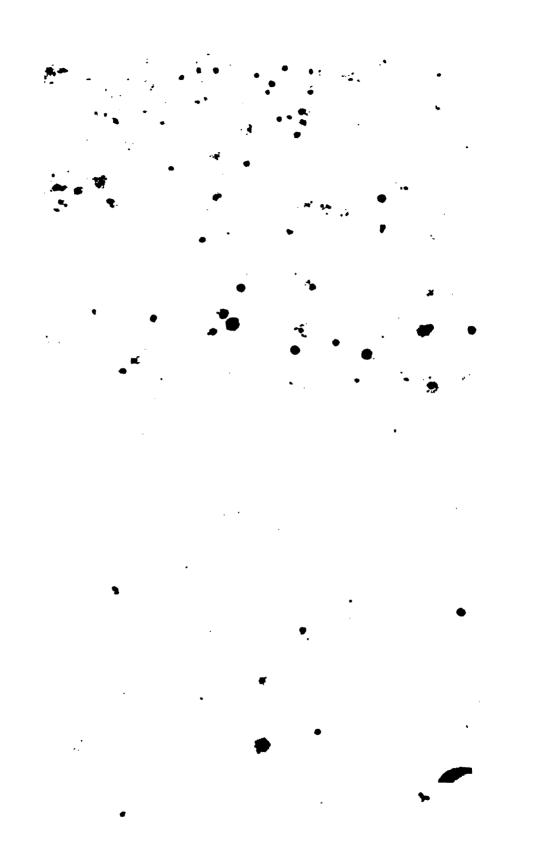



•

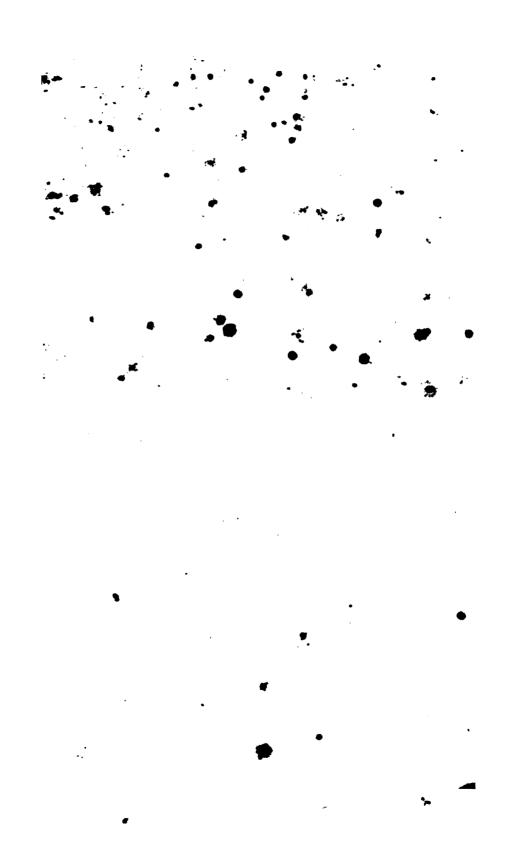

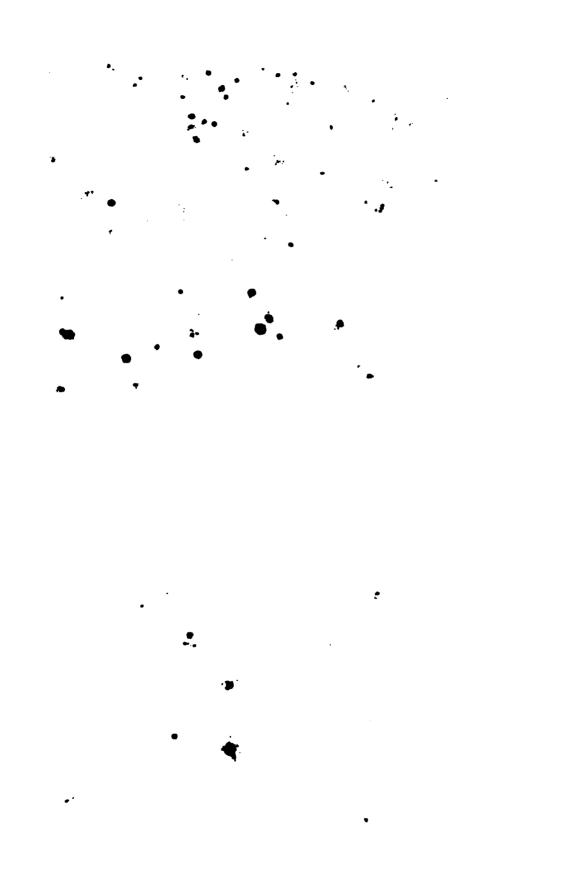

# Geschichte der dentschen Dichtung.

Fünfter Banb.

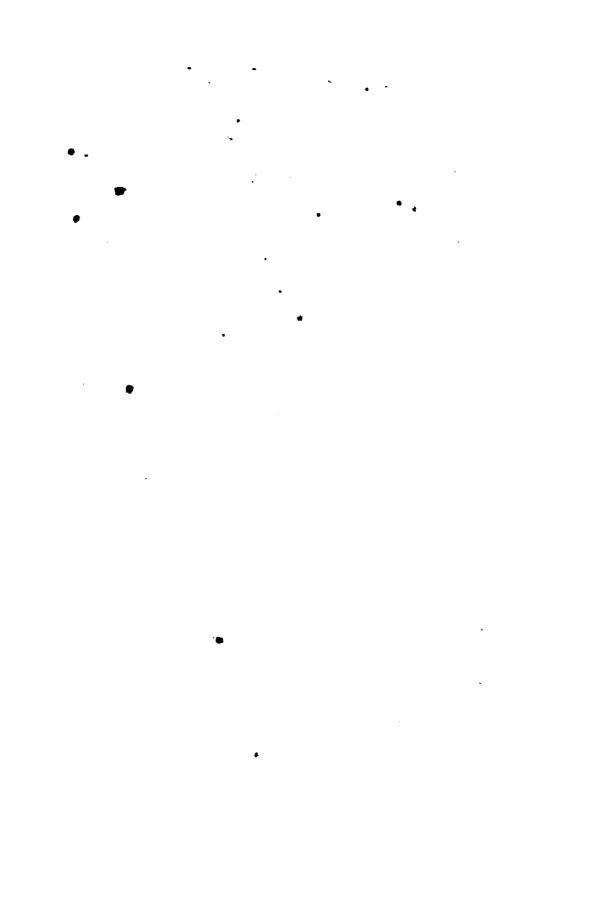

## Geschichte

ber

# Deutschen Dichtung.

Von

G. G. Gervinus.

Fünfter Band.

Mit einem vollständigen Register über alle fünf Bande.

fünfte Auflage.

berausaeachen

ven

Rarl Bartich.



Leipzig,

Berlag von Bilhelm Engelmann, 1874.

275. m. 233.

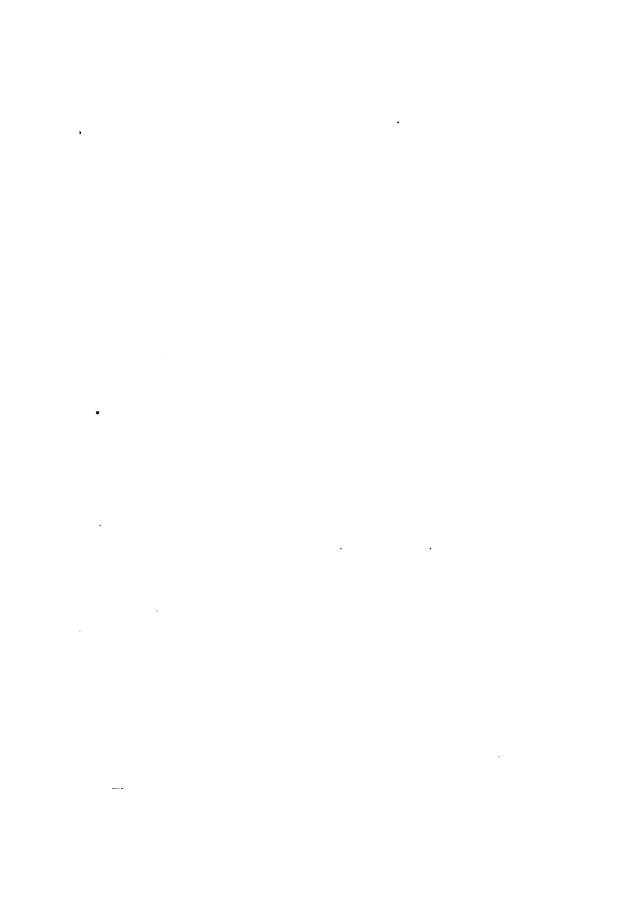

## Geschichte

ber

# Deutschen Dichtung.

Von

G. G. Gervinus.

Fünfter Band.

Dit einem vollftanbigen Regifter über alle fünf Banbe.

fünfte Auflage.

ocrausgegeben

ren

Karl Bartsch.



Leipzig,

Berlag von Bilbelm Engelmann. 1874.

275. m. 233.

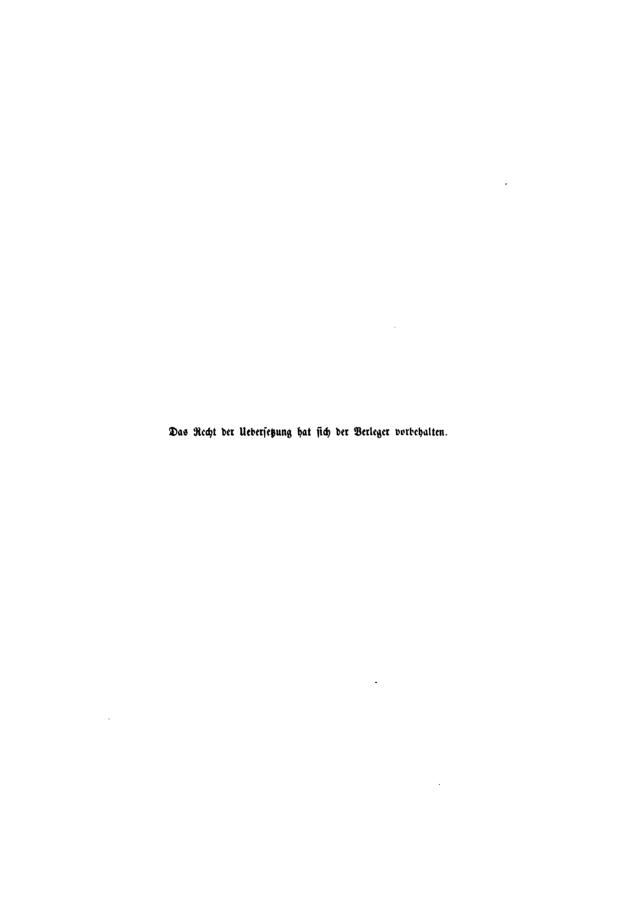

## Inhaltsverzeichniß.

|      |               | der føn:<br>efte. | <b></b> | •••• | # C #        |      | ~   | *** |       | -8       | v    |     | 9 4 | J.  | ,=  | 5   |     | 8   | vti |   |   | w.t | • |
|------|---------------|-------------------|---------|------|--------------|------|-----|-----|-------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|---|
|      | -             | Perio             | be      | be   | r s          | O r  | i a | in  | ı a 1 | 0.6      | . 11 | i e | 8   |     |     |     |     |     |     |   |   |     |   |
| ٠,   | 902 ;         | elanb             | , a     | ø,   | d 11         | 110  | ٠,  | ,   |       | . 6      | •    | ••  | ٠.  |     |     |     |     |     |     |   |   |     |   |
| J.   | 201           | Deinfe            | •       | 0    |              | ,    | •   | •   | •     | •        | •    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | •   | • |
|      |               | Manvi             |         |      |              |      |     |     |       |          |      |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | • | • | •   | ٠ |
|      |               | Unzer             |         |      |              | :    |     |     |       |          |      |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | • | • | ٠   | ٠ |
|      |               | v. Nice           | أماه    | • •  |              |      |     |     |       |          |      |     |     |     |     |     |     | •   | •   | • | • | ٠   | • |
|      |               | Alring            |         |      |              |      |     |     |       |          |      |     |     |     |     |     |     | •   | •   | ٠ | • | •   | • |
|      |               | Meikn             |         | • •  | •            | •    | •   | •   | •     | •        | •    | ٠   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | ٠ | • | •   | • |
| •    | 61            | pftod             |         | · .  | ĸ.,          |      | •   | i   | :.    | ٠,       | ż    | ÷   | :   | :   | •   | ٠.  | •   | •   | •   | • | • | •   | • |
| 4.   | <b>3</b> . 11 | op pou            | Φ.      | 9    | <b>-</b> 4 u |      | •   | 120 | 16    | w        | , ,  |     |     | B   |     | . / | •   | •   | •   | • | • | •   | • |
|      |               | Boie .            |         |      |              |      |     |     |       |          |      |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | •   | • |
|      |               | Bürger            |         |      |              |      |     |     |       |          |      |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | •   | ٠ |
|      |               | Claudi            |         |      |              |      |     |     |       |          |      |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | ٠ | ٠   | • |
|      |               | v. Sch            |         |      |              |      |     |     |       |          |      |     | •   | ٠   | •   | •   | ٠   | •   | •   | ٠ | ٠ | •   | • |
|      |               | Cramer            |         |      | •            | •    | ٠   | •   | •     | •        | •    | •   | ٠   | •   | •   | ٠   | •   | •   | •   | • | ٠ | •   | • |
|      |               | Hahn              |         |      | •            | •    | ٠   | •   | •     | •        | ٠    | •   | •   | ٠   | ٠   | ٠   | •   | ٠   | •   | • | • | •   | • |
|      |               | Beneler           | ŗ.      | •    | •            | •    | •   | ٠   | •     | ٠        | •    | •   | ٠   | ٠   | •   | •   | •   | ٠   | ٠   | • | ٠ | ٠   | • |
|      |               | Hölty             | • •     |      | •            | •    | ٠   | •   | •     | •        | •    | ٠.  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | •   | ٠ |
|      |               | Brüdn             |         |      |              |      |     | •   | •     | •        | •    | •   | ٠   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | ٠ | •   | • |
|      |               | Miller            |         |      |              |      |     |     | •     | •        | •    | ٠   | ٠   | ٠   | •   | •   | •   | ٠   | •   | ٠ | • | •   | • |
|      |               | Gebr.             |         | lbe  | rg           | ٠    |     |     | •     |          |      |     | ٠   | •   | ٠   | ٠   | •   | ٠   | •   | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ |
|      |               | 80₿.              |         |      | •            | •    |     |     | •     |          |      |     | ٠   | ٠   | •   | •   | •   | ٠   | ٠   | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ |
|      |               | Bebel             |         |      |              |      |     |     | •     |          |      |     | ٠   | •   | ٠   | •   | •   | •   | ٠   | • | ٠ | •   | • |
|      |               | Grübel            |         |      |              |      |     |     |       | -        | -    | -   | ٠   | •   | •   | •   | •   | •   | ٠   | • | • | •   | • |
|      |               | Sailer            |         |      |              |      |     |     |       |          |      |     |     |     |     |     |     | •   | •   |   |   |     |   |
|      |               | Ufteri            |         |      | .:           | •    | •   | •   | •     | •        | ٠.   | ٠.  | •   |     | •   | •   | ٠   | •   | •   | • | • | •   | • |
| 5.   | Œ٥            | Usteri<br>et he i | n I     | t t  | lli          | e n  | 11  | n   | D (   | 3 d      | þ i  | H   | e r | ' 6 | 3   | u   | g e | n t | ٠.  | • | • | •   |   |
|      |               | Welhtl            | in .    |      |              | •    |     |     |       |          |      |     |     |     |     |     |     | •   |     | • |   |     |   |
|      |               | Schube            |         |      |              |      |     |     |       |          |      |     |     |     |     |     |     | •   | •   | • |   |     |   |
|      |               | Schiller          | r.      |      |              |      | •   |     |       |          | •    | •   | •   |     | . • |     | •   | •   | •   |   | • | •   |   |
| 11.6 | or#A          | ht der so         | 43.     | en   | 42.          | rasi | . 1 | 4   | 1111  | a m l    | i÷   | *** | ·   | r)  |     |     |     |     |     |   |   |     |   |
|      |               |                   |         |      |              |      |     |     |       |          |      |     |     | •   |     |     |     |     |     |   |   |     |   |
| 1.   | Фп            | morif             |         |      |              |      |     |     |       | •        |      |     |     |     |     |     |     | •   | •   | • | • | •   | • |
|      |               | Selbft            | tog     | rap  | pie          | DD   | π   | 3D( | DEL   | <u> </u> | •    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | ٠   | ٠ |
|      |               | <b>.</b> .        | *       |      |              |      |     |     | an    |          |      |     |     |     |     |     |     | •   | •   | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ |
|      |               | Bobe              |         |      | •            |      |     |     | •     |          |      |     | •   | •   | •   | ٠   | •   | ٠   | •   | • | ٠ | ٠   | • |
|      |               | Lichten           |         | ,    |              |      |     |     |       |          |      |     | •   | ٠   | •   | ٠   | ٠   | •   | ٠   | ٠ | • | •   | • |
|      |               | Dermet            |         |      |              | •    |     |     |       |          |      |     |     |     |     | •   | •   | •   | •   |   |   | •   | • |
|      |               | Pippel            |         |      |              |      | •   |     | •     |          | •    | •   |     | •   | •   | •   |     | •   |     |   |   |     | • |
|      |               | Mujäu             |         |      |              | •    |     |     |       |          |      |     |     |     |     | •   | •   |     |     |   |   |     |   |
|      |               | Lafonta           | ine     | •.   | ٠.           |      |     |     |       |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   | • |     |   |
|      |               | Müller            | , 3     | oþ.  |              |      |     |     |       |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |     |   |
|      |               | Bezel             |         |      |              |      |     |     |       |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |     |   |
|      |               | v. Thi            |         |      |              |      |     |     |       |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |     |   |
| •    | 9.            | an Ba             |         |      |              |      |     |     |       |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |     |   |
| ۷.   | ~ •           |                   |         |      |              |      |     |     |       |          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |     |   |

## Inhalteverzeichniß.

|       |     |        |                            |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | _     |
|-------|-----|--------|----------------------------|--------|------|-------------|-------------|------|-------|------|----------|-----|-------|-----|-----|------|------|------|---|---|---|---|----|-----|-------|
|       |     |        |                            |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | Geite |
|       |     |        | Sebalbu                    | 18 7   | tot  | <b>þa</b> t | itei        | r (  | R     | m    | an)      |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 291   |
|       |     |        | Bahrbt's                   | 8 Pc   | ber  | t           |             | . `  |       |      | . '      |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 292   |
|       |     |        | Jung (S                    | z.in   |      | •1          | •           | ٠    | ٠     | •    | •        | •   | •     | •   | •   | •    | •    | •    | • | • | ٠ | • | •  | •   | 907   |
|       |     |        |                            |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     |       |
|       |     |        | Lavater .                  |        | •    | •           | •           | •    | •     | •    | •        | •   | •     | •   | •_  | •    | •    | •    | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | •   | 30 i  |
|       |     |        | Jacobi'e                   | un     | b i  | der         | 7           | ir   | Nix   | ı b  | . ଓ      | dal | lit   | in  | St. | reit | 3    |      |   |   |   |   |    |     | 342   |
|       |     |        | Derber's                   | 23r    | iefe | ii          | ber         | ь    | a8    | 8    | tub      | in  | nı.   | bei | r 1 | Ebe  | ol   | oai  | e |   |   |   | _  |     | 354   |
|       |     |        | derber's                   | 9h     | ***  | 21          | ı           | Ri   |       | ردر  | nhi      |     |       | CS. | ofd | i d  | 11.  | . 9. |   | • | • | • | •  | •   | 357   |
|       |     |        | Øb' o                      | 200    |      | 9.          | 18 1<br>184 | **   | /!!!  | 7104 | 741      |     | · c t | •   | rju | ,,,, | ,,,, | •    | • | • | • | • | •  | •   | 001   |
|       |     |        | Derber 8                   | Ŷп     | m    | ını         | tat         | 80   | LIC   | Je.  | •        | •   | •     | •   | •   | •    | •    | •    | • | • | ٠ | ٠ | ٠  | •   | 301   |
|       |     |        | Perber's                   | фri    | ftl. | . હ         | zφ          | rif  | ter   | t    |          |     |       |     |     |      |      | •    |   |   |   |   |    |     | 362   |
|       |     |        | Berber's<br>Bieland        | 8 6    | اةۋ  | ter         | ae          | ומו  | räd   | be   |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 371   |
|       |     |        |                            | 9      | ler. | ear         | ini         | 14   | 98    | rnt  | e 11 6   | ì   |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 372   |
|       |     |        | *                          |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 372   |
|       |     |        | m · " ·                    | ı      | ıya  | ıthı        | ) Uu        | ш    | VII   | •    | •        | •   | •     | •   | •   | •    | •    | •    | • | • | ٠ | ٠ | ٠  | •   | 312   |
|       |     |        | Bajedon                    |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     |       |
|       |     |        | Bestalogi                  | ιi.    |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 383   |
|       |     |        | Campe                      |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     |       |
|       |     |        | •                          |        |      | •           | ٠           | •    | •     | •    |          | •   | •     | •   | •   | •    | •    | •    | • | • | • | • | ٠  | •   |       |
| XIII. | Ed  | biller | und G                      | octi   | e.   |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     |       |
|       |     | n      | *: *.                      |        |      | 0)          | . 1         | : 4  | : .   |      | rts.     |     | L.    | ٠,  |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 100   |
|       | ١.  | or)    | d i chte                   | uı     | ıv   | P           | o i         | ιί   | u.    | ١,   | <b>9</b> | (   | 9     | ۲., | ٠   | ٠    | •    | •    | • | • | ٠ | • | •  | ٠   | 402   |
|       |     |        | Georg &                    | orit   | er   |             |             |      | •     |      | •        |     | •     |     | •   | •    | •    | •    |   |   | • | ٠ | •  |     | 4.32  |
|       | 2.  | ¥ 6    | lojopi                     | bie.   | (1   | ම (         | b i l       | u    | cr    | .)   |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 449   |
|       | 3.  | OS co  | meinja                     | me     | 3    | : b         | ät          | i a  | ŧ e   | it   | _        |     |       |     |     |      |      |      |   | _ |   | _ |    | _   | 485   |
|       | 1   | S A    | aufpi                      | ) I    |      | 7           |             | - 13 |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   | • |    | -   | 570   |
|       |     | - 4    | Eabof                      | • • •  | •    | •           | •           | •    | •     | •    | •        | •   | •     | •   | •   | •    | •    | •    | • | • | • | • | •  | •   | 5     |
|       |     |        |                            |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     |       |
|       |     |        | Gotter                     |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     |       |
|       |     |        | Schröbe                    |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     |       |
|       |     |        | Iffland                    |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 600   |
|       |     |        | Engel                      |        |      | _           |             | _    | _     |      | _        |     |       |     |     |      |      |      | _ |   |   |   |    |     | 605   |
|       |     |        | v. Kotsel                  |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 607   |
|       |     |        | m.i                        | лис    |      | •           |             | ٠.   | . : n | ٠    | •        | •   | •     | •   | •   | •    | •    | •    | • | • | • | • | •  | ٠   |       |
|       |     |        | Weimar                     | er e   | JU   | que         | . (         | 90   | piu   | ict; | •        | ٠   | •     | •   | •   | ٠    | •    | ٠    | • | ٠ | ٠ | • | ٠  | •   | 623   |
| XIV.  | *   | man    | tische D                   | iste   |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 631   |
| ALV.  | JIV |        |                            |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     |       |
|       |     |        | Novali <b>s</b>            |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 653   |
|       |     |        | Zach. V<br>Fr. und         | 3eru   | er   |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   | 6  | 59. | 743   |
|       |     |        | Er unb                     | 91     | 40   | ć           | 5d          | ١ſ٥  | oel   |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 665   |
|       |     |        | Baggese                    |        | ~    | •           | ۷4          | •••  | g     | •    | •        | •   | •     | •   | •   | •    | •    | •    | • | • | • | • | •  | ٠   | 710   |
|       |     |        | Sugget                     |        | ٠    | •           | •           | •    | •     | •    | •        | •   | •     | •   | •   | •    | •    | •    | • | • | • | • | •  | •   | 710   |
|       |     |        | Kojegari                   | en     | •    | ٠           | ٠           | •    | ٠     | ٠    | ٠        | ٠   | •     | •   | ٠   | •    | •    | •    | • | • | ٠ | ٠ | •  | •   | 710   |
|       |     |        | F. A. v                    | . શ્રા | cifl | ŀ.          |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    | •   | 714   |
|       |     |        | Žiebge                     |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 714   |
|       |     |        | Matthis                    | ion    | _    |             |             |      | _     |      |          |     |       |     | _   | _    |      | _    |   |   | Ċ |   |    |     | 715   |
|       |     |        | Bölderli                   |        | •    | •           | •           | •    | •     | •    |          | •   | •     | •   | •   | •    | •    | •    | • | ٠ | • | • | •  | •   | 716   |
|       |     |        | Tied.                      |        | •    | •           | •           | •    | •     | •    | •        | •   | •     | •   | •   | •    | •    | •    | • | • | • | • | -  | •   | 774   |
|       |     |        | Rica.                      | : .:.  | •    | •           | ٠           | ٠    | ٠     | ٠    | •        | •   | •     | •   | •   | ٠    | •    | •    | • | • | • | ٠ |    | 26. |       |
|       |     |        | Gebr. C                    | oUi    | n.   |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 737   |
|       |     |        | Fouqué                     |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   | 74 | 10. | 759   |
|       |     |        | Deblenf                    | ക്ഷര്  | 3er  |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 741   |
|       |     |        | Salt.                      | -A!    | ,    | •           | •           | •    | •     | •    | •        | •   | •     | •   |     | •    | •    | •    | • | • | • | • | •  | •   | 7.16  |
|       |     |        | Dehlens<br>Falt .<br>Seume |        | •    | •           | •           | •    | •     | •    | •        | •   | •     | •   | •   | •    | •    | •    | • | • | • | • | •  | •   | 740   |
|       |     |        | Seume                      |        | •    | ٠           | ٠           | ٠    | •     | •    | ٠        | ٠   | •     | •   | ٠   | ٠    | •    | •    | • | • | ٠ | ٠ | ٠  | •   | 141   |
|       |     |        | Bichotte                   |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 748   |
|       |     |        | B. v. R                    | leift  |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 749   |
|       |     |        | Zicotte<br>Horner          |        | •    | •           | -           | •    | -     | -    | •        |     | -     | -   | -   |      | -    | -    | - |   |   | - |    |     | 754   |
|       |     |        | Ubland                     |        | •    | •           | •           | •    | •     | •    | •        | •   | •     | •   | •   | •    | •    | •    | • | • | • | ٠ | •  | •   | 757   |
|       |     |        |                            |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     |       |
|       |     |        | Doffmar<br>Müane           | u .    | •    | ٠           | ٠           | ٠    | •     | ٠    |          | •   | •     | •   | •   | •    | ٠    | •    | • | • | • | ٠ | •  |     | 760   |
|       |     |        | Mällner                    | r.     |      |             |             |      |       | •    |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 764   |
|       |     |        | Grillvar                   | zer    |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     | 764   |
|       |     |        | Doumal                     | Б.     |      |             |             |      | ٠     | _    |          |     |       |     |     |      | -    |      |   |   |   | - | _  | -   | 764   |
|       |     |        | douwal<br>Rückert          | - •    | ٠    | •           | •           | ٠    | ٠     | ٠    | •        | •   | ٠     | •   | •   | •    | •    | •    | • | • | • | • | •  | •   | 795   |
|       |     |        | Maethe's                   |        | -    | •           | -           | •    |       | -    | •        | •   | •     | •   | •   | •    | •    | •    | • | • | • | ٠ | •  | •   | 706   |
|       |     |        |                            |        |      |             |             |      |       |      |          |     |       |     |     |      |      |      |   |   |   |   |    |     |       |

## XI.

## Umaurz der konventionellen Dichtung durch Verjüngung der Naturpoefie.

## Periode der Originalgenies.

#### 3. Bieland's Coule.

Benn man Klinger's Roman von feinem Drama abgefonbert verfolgt, fo führt er une geschichtlich auf Wieland gurud. Geben wir auf die Lebensrichtungen in ben Schriften beiber Manner, fo finben wir, baß, wenn Wieland eine Caricatur von Sofrates-Rlato porftellen follte, Die zwischen Stoicismus und Epifureismus eine gewiffe Mitte bielt. Rlinger nach ber Seite ber Stoa bin einseitig und eben fo caricaturartig abwich. Einen Gegensag zu ihm haben wir in Beinfe, ber ben finnlichen Epitureismus Wieland's eben fo verzerrt und burch Beimischung cynischer Elemente carifirt einseitig fteigerte, wie Rlinger ben Zua nach Bereinsamung und aristofratischer Absonberung von ber verberbten Belt. Beibe maren Bielanden im Mangel eigentlich poetifcher Babe, im Bedürfnig voetischer Benuffe, in heibnischer Begwendung vom Christenthume, in vielen anbern Studen ahnlich und verwandt. Rlinger's Berhaltniß zu ihm war fpater, bei eingetretener Magigung von beiben Seiten, naber, Beinfe's war anfange enthufiaftisch und weiterhin fühler; bie Schreibart ber Profe Rlinger's ift ber wielandischen ahnlich, bie von Beinfe gang ungleich. Rlinger neigte fich zu ben wielanbischen Werten im orientalischen Bemanbe, Beinse zu ben italienisch und griechisch gekleibeten; jenen führte sein Rachdenken auf die moralische Seite bes Menschen, diesen reizte die Runft; bas Berhaltniß bes Beltlaufs gur Borfebung, ber Berrichaft

bes Bofen zu bem idealen Sintergrunde ber Morglität und Tugend beschäftigte Klinger'n; Die Gegenfate von Ratur und Runft, von Wirklichkeit und Ideal begegnen und in Beinse's Schriften überall. Bie jener mit bem Glauben an Sittlichkeit boch vorzugsweise auf ber Schattenseite bes Gemälbes von ber moralischen Menschheit rubte, fo neigte Beinse in ber Runft mit ber Berehrung bes antifen Ibeals gu ber niederlandischen berben Raturwahrheit. Dem Ginen war ce gleich: fam Bedürfniß, mit bem Blid auf ben qualenden Bartien ber Beschichte zu weilen, weil ihn Mitgefühl mit ber Menscheit bewegte, ben Andern ifolirte feine Benuffucht und ber außerfte Egoismus; jener batte wohl gern mit militarischer Disciplin Ordnung in Die schlechte Belt gebracht, biefer mochte bie unschone Welt gern mit bem Sineintragen ber funftlerischen Ungebundenheit gestalten. Beibe unter einander hatten nur im Anfange ber Genialitätezeit Bemeinschaft und fchrieben fich wunderliche Briefe (unter andern über bas Schachfviel. bas Beinfe'n auch fpater noch schriftstellerifch beschäftigte), perfonlich aber fließen fie in Rom einanber ab.

Wilhelm Beinse (aus Thuringen 1749-1803) war arm und ohne alle Erziehung auferwachsen. Alles ichien bei ihm zusammengutreffen, ibn zu einem der ausschweifenbsten jener Junglinge zu bilben. Die bamale bie Belt umzugeftalten gebachten. Seine erften literarischen Anreaungen empfing er burch Soffmannewalbau und Wieland's Schriften ber zweiten Beriode; er ward in Erfurt mit Bieland befannt, ber ibm ale ein Genius gesandt schien bie Menschen zu begluden. Seine iugendlichen "Sinngebichte" (1771), die schon von Schmus nicht frei waren, empfahlen ihn Bleim, ber ihn nicht allein unterftutte, fonbern auch ben icablichen Leichtfinn hatte, ihn in allen Tollheiten gu beftarten, weniger ale er in Salberftabt mit ihm lebte, ale fpater, ba Beinfe mit Bieland gerfiel und ben Ginfluffen ber Jacobi bei feinem Aufent: halte in Duffelborf folgte. Wieland tauschte fich über Beinse nicht lange. Er batte nicht die Unbefummertheit Gleim's, bem Beinfe allein gefiel; auch tam er nicht weiter in die Lage, die Dulbung bes perfonlichen Umgangs gegen ihn auszuüben, wie Jacobi, ber mit feinem

gangen Rreife ihn ertrug, ohne Bertrauen gu ihm gu faffen. Bielanden mishagte bald bie Sitte biefes ingenium luxurians, über die gefunde Bernunft und Untersuchung "wie über ein Baar altgefrorene Beiber" ju spotteln. Er mochte nicht im Junglinge bie "Timonie" und bie gefeploje Denkungeart, die unruhige Bachfucht und bas tobenbe Blut; und wie fehr er die sinnlichen Empfindungen in Schut nahm, fo ent. feste er fich boch vor ben grellen Sagen in Beinfe's Jugenbichriften, nach benen bie Leibenschaften ben größten Stoff zu unserer Bludfeligfeit darboten, in benen Sag und Berachtung auf Alle geworfen wird, bie fich ber unwiderstehlichen Triebe ber Jugend und Ratur schämten. Bieland haßte ben moralischen Buftand, ber fich auf biefe Weise auberte, und nannte ibn Seelenvriavismus; ihm, in bem einformigen Blude ber Sauslichkeit, ekelte vor biefer unerfattlichen Ungebulb und Unrube, Die "vor Gleichgültigkeit fterben wollte, wenn fie jeben Tag bas Rämliche thun, reben und seben mußte". 3m Jahre 1771 reifte beinfe mit einem Sauptmanne, ber ein Religionshaffer, beffen Phantafie, wie Beinse fagt, ein ewiger cunnus mar, ber ihn zu ben Ausichweifungen in seinen Schriften verführte, "in seinem Betron bas Abideulichfte mit icanberischer Sand ichrieb, und ftundlich an feiner Seile, wie ein Lavater ober Jakob Bohme bes Briapus, arbeitete". Diefer Umgang icheint Beinfe's Charafter und Schriften völlig entichieden zu haben. Um bies zu verftehen, muß man fich bes Buftanbes ber Officierwelt erinnern, die bamals in die Parteien Rlopftod's und Bieland's fich eben fo wohl, wie bas gange burgerliche Deutschland, theilte. Die Rachkommenschaft Rleift's im preußischen Beere wandte fich ju jenem; Die frangofische Freigeisterei griff aber in andern Rreisen besto tiefer ein. So hat Goethe angebeutet, von wie schädlichem Ginfluffe bie Befanntichaft mit bem Militar in Stragburg auf Beng mar; fo bat bie Befanntschaft mit einem Officier auf Schiller's Sitten in ber Zeit seines Austritts aus ber Karlsafabemie nachtheilig gewirft; so werben wir unten sehen, wie ein Militair, Mauvillon, einen orbents lich fangtischen Rreis von Religionshaffern um fich fammelte; und fo baben wir gur alleinigen Gefellschaft für Beinfe in ber Literatur einen

Militair, ben Freiherrn von ber Boly geb. 1738, an benfen "Ge-Dichten in Grecourt's Geschmade" 1771 eben so mobl wie an Beinie bie nachften Wirfungen von Bieland's Schriften am leichteften au veranschaulichen find, und ebenso die Rudwirkungen Dieser liebertreibungen auf Wieland felbft. Beinfe und v. b. Golg wollten eben jo wohl wie diefer ohne Ruchlofigfeit und ohne Schuld ihre wellunigen und üppigen Bemalbe entworfen haben. Der Lettere ericheint auch in der That bei aller groben Sinnlichfeit zugleich in ichwermuthiger Schwarmerei und flegwartifirender Empfindfamteit; er fcreibt in elegischem Ernfte, ober in einem Tone bes Scherzes, ber bis gur Reierlichkeit, man weiß nicht ob im Ernft ober ironisch, gesteigert ift. Es ift eine mahre Poefie bes cunnus, um in Beinse's Beise zu reben. Bie Johannes Secundus, beffen basia in den fpatern Ausgaben ber golgischen Bedichte übersett find, Lippen und Ruffe befingt, in berselben Kulle wird hier ber Thron noch tieferer Liebesfreuden besungen. und man follte nicht glauben, bag eine bichterische Phantafie bortbin Gold- und Bupur- und Honigftrome jaubern murbe. Die Berrichtungen ber Sinnlichkeit werden hier wie Andachtsubungen behandelt, wie ein Raturdienft; geheimnisvolle homnen und offene Litaneien feiern die Beiligthumer ber Liebe in folch einem Tone, daß man begreift, wie in ben Vorreben ber fvatern Ausgaben Bolluft und Anbacht Schwefterfinder genannt werben fonnten. Bang biefer Art nun maren bie ersten Schriften Beinse's; Roft und Wieland maren Die einheimischen Rufter bier und bort, und Beinse ward im Rreise feiner jungen Freunde fogar Roft genannt. Die Begebenheiten bes Enfoly aus bem Satyrifon bes Betron (1773) find fur biefe Beit icon als

<sup>1,</sup> In ipatern Ausgaben hießen fie Gebichte nach bem Leben, und zulent: Natürlichkeiten ber sinnlichen und empfindsamen Liebe. 1795. 1—4. Sie sind saft immer bem tonigsberger Scheffner zugeschrieben worden, allein ganz mit Unrecht. Bergl. beffen Gelbstbiographie: "Mein Leben". Leipzig 1823, p. 93, und bie turze Biographie von v. d. Golt in dem dritten Bande der Natürlichkeiten. Scheffner's Landsmann, hoffmann, wollte herausgebracht haben, daß sie trot all bem boch von Scheffner seien, allein wer die wirklich ihm angehörigen Gedichte vergleicht, wird es nie glauben.

lleberfenung darafteriftisch, ba biefes Buch im Alterthume Die Gattung ber vicarischen Romane vertrit, bie in diesen Sahren fich bei une erneuten. Die übermuthigen Borreben und Roten griffen bie tiefaugigen Dubelbummianer und die Diftelgeifter in Wien an, Die ben Maathon mit Rugen traten; fie erlaubten bem Genie, bas Saglichfte wie bas Schonfte au malen : fie preisen bas Alterthum um feiner nacten Sitten willen; fie nennen unsere finnlichen Sehler nothwendig, natürlich, verzeihlich, und die heutigen Berehrer Seinse's mogen fich wundern, daß er bas nur noch Rehler nennt. In ben Ririchen (1773) foll ein Stoff poetisch beluftigen, ber in ber Geschichte ber Borgia emport, ein Gegenftanb, den Grécourt, Berville, Dorat (bem Beinfe folgte) behandelt haben. und ber noch Clamer Schmidt in ben Aftaontischen Rachfommen (1789) reigte. Dazu batte Bleim aufgeforbert, ber in Beinse'n Arioft fah, ber von einem Dugend Bellerten nichts hoffte, aber in eben fo viel Beinfe's und Goethe's bas Beil unserer Literatur fab, ber unvorsichtig an jenen schrieb, er solle fich "von teinen Sittenlehrern verführen laffen, es sei ein bummes boses Bolf"! Lardion und bie Ergablungen (1774-75) fuhren in bemfelben Tone fort. Sie fundigen icon an, bag wir mit ben Runften bie Leibenschaften, bie befte Rabrung für unfer Befen, verschönern und verfüßen follen; fie eifern gegen bie baffenswurbigen Schultyrannen, bie, wenn bas Keuer in allen Sinnen ber Jugend tobt, ihr nichts zu empfinden geben. Wieland empfing bier ben erften ichnoben Lohn fur feine Schriftstellerei. Der Berfaffer ber Gebichte bes Grecourt widmete fie ihm, Wieland nahm es übel, ber Dichter erinnerte ihn an ihre gemeinsame Befahr, wenn man fie nach ihren Schriften beurtheilen wollte, und warnte ihn, nicht weiter ju fchimpfen und nicht Beranlaffung zur Beantwortung ber Frage gu geben, ob Crebillon ober Grecourt schablicher sei. Sierauf lenkte Bieland ein. Dit Beinfe ging es ebenfo. Der Merfur und Brivatbriefe tabelten ben Betron und die Lais, und Beinfe, ben ber Beifall Goethe's und der gangen Jugend, ja felbft Klopftod's ficher machte, fundigte Bielanden in einem farfastischen Briefe gleichsam auf. Er icob barin ben Betron halb auf Rechnung jenes Sauptmanns; bie

verführerische Scene in bem Unhange ber Laus habe Arioft und Bieland eben fo wenig zu schilbern vermieben; eine Dame von unverbachtiger Tugend habe ihm gefagt, Wieland wurde bies nicht fo ftark und natürlicher gemacht haben. Er habe fich bei biefem Bebicht vorgefett, mit Arioft an Bhantafie, mit Taffo an Schonheit bes Bangen, mit Plato an Philosophie zu wetteifern! bies solle die Sauptarbeit feiner Jugend fein, bann wolle er ber beutiche Lucian werben! Sein Berg wolle er fich nicht verurtheilen laffen. "So fehr Schuler bin ich nicht mehr, fahrt er fort, daß ich nichts von der moralischen Schonheitslinie verstehen sollte. Ihnen selbst hab ich (in ben Erzählungen) ben Borwurf machen laffen, bag fie bei einer ber unschuldigften Göttinnen ber Briechen Diese Linie fehr überschritten hatten. Seten Gie einmal Ihre Diana, Die Sie einem Satyr überlassen, gegen meine Almina! Ihre Behandlung ift raisonnirt, meine im Taumel ber Abantafie begangen worden. 3ch bachte, bag ber Deifter bem jungen Artiften vergeihen könne. Bei biesem Allen gelobe ich Ihnen heilig an, in Bufunft feine Zeile zu schreiben, die nicht - von ben Bestalen gelesen werben fonnte, welchen man Ihre fomischen Erzählungen und Ihren Amadis porleien barf; mit bem besten Discernement fei biefes biermit angelobt"!

Eine Beile schien bieser spöttische Entschluß Ernst werben zu wollen; Heinse beschäftigte sich zunächst seit 1775 mit der Uebersetzung bes Tasso (1781) und Ariost (1782—83). Dies ist die Seite, von der er wesentlich dem Kreise Gleim's und der Halberstädter angehört, wo zuerst der lyrische Geschmad von Horaz zu Petrarca überglitt, und wo man sich um die italienische Glätte der Versisstation bemühte. Die Borliebe für die italienische Poesie sand in den 70er Jahren, als sich Deutschland weltbürgerlich um die Literatur der ganzen Welt bemühte, als Wieland weltbürgerlich um die Literatur der ganzen Welt bemühte, als Wieland der beutsche Ariost zu heißen ansing, eben so wohl ihre eigenthümliche Stätte, wie die für die Engländer. Als man die Franzosen und mit ihnen im Grunde auch die Lateiner abwarf, wies man in dem königsberger Kreise (Hamann und Herder) auf die orientalische Boesie, als den Mittelpunkt aller ursprünglichen Bolksbichtung, in dem goethischen auf die Engländer, in dem göttingischen auf die Grie-

den; auf die Italiener und Sublander überhaupt fielen eine Reihe ron Dichtern und Literaten in bem mittelbeutschen Striche von Franfen, Thuringen und bem Sarg. Unter biefen mar Meinhard aus Erlangen, ben wir icon ermabnten, ber Krühefte; feine Bersuche über bie Berte ber besten italienischen Dichter erschienen 1763-64. Sein Borgang wirfte besonders lebhaft auf Jatob DR auvillon (aus Leipgig 1743-94), jenen Rriegsmann und Literaten, ber, in Ifelb. Raffel und Braunschweig lebend, eine Zeit lang eine mehr beimliche. als öffentliche ober laute Wirfung in unferer Schriftstellerwelt ausübte. Sein übersetter Roland (1777-78) war ichon ein Borlaufer für Seinfe: weit wichtiger aber maren bie Briefe über ben Berth einiger beutscher Dichter (1771-72), bie er mit &. A. Unger aus Bernigerobe (1748-75) fdrieb, und die in Rachahmung Berber's und Berftenberg's eine gang aufrührerische Richtung nahmen. Unger war aus einer jener bargischen Kamilien, in benen, wie in Clamer Schmidt's Bermandtschaft, die Boefie ju Saufe war: fein Dheim Johann August, Arat in Altona, war Dichter, und feine Gattin (geb. Biegler) war eine befannte und gefronte Dichterin; fein Bater bichtete und pflegte seinen Rindern des Abends Gleim's und ber Karschin Sachen porzulefen; von feinem altern Bruder Johann Christoph (1747—1800) find zwei Bande hinterlaffene Schriften, g. Th. Boefien ohne allen Berth, gebrucht. Dit beiben Brubern, und besonders mit Ludwig August, ber fruhe megstarb, war Mauvillon befannt. Beibe Freunde hatten an den Italienern ihr Dhr gebildet und wandten fich eifrig meg von ben ungehobelten Dichtern bes alten Schlags in Deutschland : fie waren von den Frangosen so wenig erbaut wie Lesfing, aber auch wenig von ben Englandern; fie wollten an biesen werben, mas Leffing an jenen; fie fanden an Shatespeare auszusegen, und griffen Doung beftig an, bei bem bie Religion ben Menschen nichts ale Thranen lebre : fie bedauerten, bag Deinhard nicht 20 Jahre früher aufgeftanben ware und fo vielleicht ben englischen Geschmad von une abaebalten batte. Ihr Abgott unter ben Dichtern war Arioft. Aus biefem italienischen Standpunkte find jene Briefe sammtlich geschrieben, und

fie find um fo rudfichtelofer, ale bie beiben Berfaffer bie entschiebenften Starfgeifter maren. Sie verwarfen auf's bestimmteste allen moralischen Mafftab bei Beurtheilung eines Dichterwerfes; Die Dichtung foll nur beluftigen, indem fie unsere Ideen erweitert, unsere Leibenschaften erregt, unfere Befühle nahrt, unfern Beichmad bilbet. Alle Lehrbichter und sogar ben Satiriter laffen fie nicht als Boeten gelten, wie Horax: neque si quis scribat uti nos sermoni propiora, putes hunc esse poetam. Sie neigten fich ichon zu bem phantafievolleren Blauben ber Gublander von afthetischer Seite, ba fie religioserseits gleichaultia und sogar Erzfeinde des Christenthums waren : fie wollten, bag Denis geiftliche Lieber schreibe, ba die protestantischen Lehrbegriffe für ben Dichter nicht bie gunftigften seien; und Unger felbft versuchte fich an bergleichen. "Erschreden fie nicht, ichrieb er barüber an Mauvillon. es geht Alles mit naturlichen Dingen ju : ber Beift ber Salbung, ber auf mir ruht, ift nur ein fleines Beichopf ber Ginbilbungs. Fraft". Unter ben beutschen Dichtern raumen fie in ihrer bittern Rritif gang in bem Sinne bes neuen Beschlechts auf: außer Rlopftod. Bieland, Ramler, Begner, Bleim erfennen fie Riemanden an, nicht einmal Lesting. Un zwei Sauptpunften lernt man ihre farkgeistigen Unfichten am icharfften tennen, an ihrem Urtheil über Gellert und Die erotischen Dichter. Das erfte ift fo icharf, bag es felbft Boethe'n und Bleim eine Lafterung ichien, und nicht allein ben Landpaftorentochtern, ober ben leipziger Runftrichtern, beren engberzige Moral zu verspotten auch Beinse sein Jugendwert so pitant anlegte. Gellert ift ihnen ein burchaus mittelmäßiger Schriftsteller ohne einen Funten von Genie : wie alle Stumper habe er fich in allen Gattungen gleich ftart gefühlt und getroft geschrieben. Dit lacherlicher fteifer Affectation ftrebe er nach Wit und Artigfeit, feine Briefe feien Dufter von Abgeschmadte beit, seine Luftspiele unter aller Kritif, seine Fabeln gereimtes Beichwan, feine Erzählungen feine Buffbohne werth. In Leipzig babe er als der unfehlbarfte Babft des Barnaffes gegolien, allein Dberfachsen sei eben bie Proving, bie am reichften an schwachen Seelen am ärmften an freibenkenben Ropfen fei; Die Empfindung bes Rleinen

und Beichlichen fei ba zu haufe, bier murben Rabener und Gellert am langften angebetet werben; fie aber freuen fich, biefe Abgötter ber Ration au fturgen, und fegen Gellert bie Grabschrift: lusisti satis. tempus abire tibi est. Richt genug, daß fie feine Boefie angriffen, fe verdächtigten auch seine Moral. Er preise bie Temperamente- und Ergiehungstugenb, beren Schwäche befannt fei. Die Rolgen feien, daß jeder Bed von gutem Bergen und fanften Empfindungen rebe, taß es als der Givfel menschlicher Tugend angesehen werde, eine mitleidige Thrane zu weinen. Alles fei nun voll von biefen wimmernden Seelen, Diefen gartlichen Areunden, Diefen bergbrechend verliebten Radden. Bei biefer Tugend laufe Alles auf Worte hinaus, nicht auf Rath und That; wenn bas Baterland Befchüter brauche, fo werde man Bellert's Schule nicht aufbieten; ber Staat fei ungludlich, ber lauter Bellerts enthielte, taufendmal gludlicher mit lauter Catonen. Bellert bilbe bie Menichen zu einem hoben Brabe von weibischer Rleingeifterei; und gegen diese gerade lehnen fich biese mannischen Starkgeister auf. Boll bitterer Satire auf bas ganze beutsche Besen find baber ihre Bemerfungen ba, wo fle bie guten Seiten ber Liebesbichter bervorbeben. Schon bei Bellert machen fie in gutem Ernfte Die treff. liche Bemerfung, baß seine Moral bie wohlthatigen Kolgen gehabt, bie Rabl ber roben barbarischen Menschen zu schmälern, Die vorher Die bentiche Ration ben gefitteten Rachbarn fürchterlich gemacht. Sartaftifcher aber merben fie bei ben erotischen Dichtern, Die une nur Denichen von wolluftiger Gefinnung bilbeten, fühlbare Seelen, Die den lieben Gott einen auten Dann fein laffen, feinem Menfchen Leibs thun, ihrem Rachften belfen, so gut es ohne Unbequemlichfeit angeht, bie fich übrigens bie Beit so wohl vertreiben, wie fie konnen. Die Dichter, Die Diefe Gefühle rege machten, ftifteten heutzutage größern Runen, als die, welche Grundfate lehren und fefte, ftrenge Charaftere bifben. Sie machten bie Menschen schwach, aber gut, begierig nach Bergnugen, ungeneigt nach Großem ju trachten. Bei unferen Regierungsformen aber brauche man nothwendiger aute, als ftarte Seelen. Bas biese letteren nur fur Wenige in boberem Grabe thun,

thun jene für Biele in geringerem; was jene kalt aus Pflichtgefühl, bas thun diese warm aus Instinkt und gutem Herzen. Große Thaten lassen sich jest nicht mehr thun, bei unseren Gesinnungen mussen lauter kleine Seelen sein; was sie weich und schwach macht, macht sie auch gut, und wären solche kleine Seelen ehrgeizig, so würden sie boshaft und tückisch. Dennoch will der Kritiker, der diesen Brief schreibt (Mauvillon), seine Freunde nicht aus diesen Schwachen wählen; eine Gesellschaft starker Menschen scheint ihm doch besser; und am besten die Klasse von Menschen, die aus Grundsäten und Empsindungen zusgleich handeln, und die für starke und weiche Poesie gleich empfänglich sind.

Das fritische Sinweisen biefer Manner auf Die italienischen Mufter traf zusammen mit ben Reigungen ber Clamer Schmibt und Wieland, die Die Poefie von ben Anforderungen ber Moral freizuhalten und jenen melodischen Bohlflang ber Sublander ihrer rauben Sprache einzuimpfen suchten. Betrarca marb eine Beit lang eine Angelegenheit und Beschäftigung fur die Dichter Dieser Rreife : wir faben icon, daß Clamer Schmidt, Bleim und Jacobi fich mit ihm abaaben und ihn nachahmten. Mauvillon's Freunde, Schmidt und Bengler. überfesten bie Denfmurbigfeiten über fein Leben, Bieland forberte Beinfe auf, die Boefien felbft ju übertragen, und wirflich verfentte fic Beinse so sehr in die musikalische Sprache, baß ihm bald Boccas nicht einmal bei ben Grazien ausgelernt zu haben ichien, Metastasto bagegen ihm wie ein Gott vorfam. Friedrich Schmit aus Rurnberg (1744-1813) wetteiferte bald mit bem balberftabter Schmidt um bas Berbienft, ber beutsche Betrarca zu beißen, einer ber ersten Lyrifer, ber bas Sonett gurudführte, und ber in feinen "Gebichten" (1779) jenes gleichgültige Rachahmen aller möglichen Formen verrath, bas weiterbin die Kertigfeit des Mechanismus und der Mangel an felbständigem Berufe immer mehr fteigerte. Er gab 1778 eine italienische Anthologie und übersette später Taffoni's geraubten Eimer (1781) und Fortiquerra's Ricciarbetto (1783). Mit ihm auf Giner Linie fteben Die Bemühungen Fr. Juftin Bertuch's (aus Weimar 1747—1822) um

Die spanische Literatur, aus ber er Manches noch fehr form- und geichmadlos überfest gab; fein Magazin (feit 1780) wollte Beinfe einmal in einer italienischen Bibliothef nachahmen. Die Romanenbibliothet 1778 ff.) von Reichard aus Gotha, ber ein Freund Mauvillon's mar, barf man hierbin gablen; ebenfo bie Ueberfegung Goggi's (1777 ff.! von Fr. A. Clemens Werthes (aus Buttenhaufen 1748-1817). ber auch mit Beinfe wetteiferte, ben Arioft zu übertragen. Auf Arioft marf fich heinse mit Mauvillon's Borliebe, er fühlte ihn in fich wie fein eigenes Leben und wollte ihn nicht wie ben Taffo aus materiellen Urfachen überfeten, fonbern "aus Berlangen, bas Schone und Borneffliche fortzupflanzen und gutartigen Buben und Mabden manche irobe Stunde zu machen". Berthes magte es, feine Broben im Merfur in Octaven zu überfeten ; Die fanfte Secle ichien Beinfe'n nicht geeignet. biefem Broggeiftigen nachzusprechen, und ber Verfuch, ihn in beutsche Berfe zu bringen, fam ihm wie ein gang unüberfteigliches, ja mahnwisiges Unternehmen vor. So weit war man bamale noch von ber Kertiafeit ber Malsburg und Gries entfernt! und noch ber fpatere Dietr. 2B. Soltau (1745-1827) in feinen leberfesungen franischer und italienischer Prosaisten lag von biefen so weit ab, wie Eschenburg im Chatespeare von Schlegel. Beinfe's profaifche Ueberfetung ber italienischen Epiter ift nicht ohne Merkmale von seinem eifrigen Intereffe an ben Dichtern geblieben2]. Doch aber liegt fie unendlich weit ab ron jener Anmuth, die er felbft fo fehr in den Originalen gu bewundern ichien. Dies tam nun baber, bag Bieland bei uns bie Grazie mit einem gaun vermählt hatte, in beffen Gefellschaft fie immer mehr

<sup>2</sup> Auch 3. B. Brottermann (aus Osnabrild 1771—1800), bessen Berte erft unlängst von Bebetind gesammelt sind (1841), beschäftigte sich mit einer Uebersetzung des Ariost (1794). Auch Er ftand mit Wieland in Beziehung, doch gestaltete sich der Ton seiner Dichtungen abweichend, zu Schiller übergehend. Sein Berhältniß zu Bieland beruht, außer auf äußerer Berbindung, wesentlich auf seiner freisinnigen, politisch-praktischen Richtung, und auf der Neigung zum Epischen; sein Wittelind, der nur Fragment geblieben ift, sollte der Mittelpunkt seiner Leistungen werden; die nerdische Ratur gestaltete aber Ales historisch patristisch, was in Wieland's sonstigen, sublichem Anhange romantisch blieb.

Die Buge grober Ratur gnngbm; es fam baber, bag ber Bunt grifchen italienischer und beutscher Ratur immer etwas Birerftrebenbes in fic hat; und baber, baß bie Sitte ber 70er Babre, bie bie nieberlanbische Raturmabrbeit in ber Runft, und die ftubentische Unmittelbarfeit und 3manglofigfeit im Leben berguftellen fucte, ber ibealen Dichtung Des Arioft und seinem höfischen Besen gerade entgegen lag. Dies mar ber hauptfächlichfte Brund, bag überhaupt die füdliche Roeffe in jenen Rabren noch nicht burchbringen tonnte, und bag fie erft nach bem Berlauf ber umwälzenden Sturme in Staat und Literatur in ber Beit Der Restauration für ihre reineren Kormen und rubigen Charaftere Raum fand. Kur iene Stimmungen paßte durchaus nur ber englische und nordiiche Geichmad in ber Runft; bies eben zeigt Seinfe am beften. Er hatte in Duffelborf eine enticbiebene Richtung nach ben Runften empfangen, wie Bindelmann in Dresben; Die bortige Gallerie medte bas Runftintereffe in bem gangen Rreife ber Jacobi; alle Brivatbriefe. alle Zeitschriften und bald alle Reisebeschreibungen murben jest pon Berichten über Bilber gefüllt, und auch Beinfe lieferte bergleichen in ben Merfur. Der herrichenbe Geschmad war im Allgemeinen fur Die nieberlandische Malerei, bis Georg Korfter in feinen rheinischen Unfichten mit der Bestimmtheit einer gang flafischen Beschmadsbilbung biefer Gattung ihre Stelle anwies, und auf die Italiener zeigte, obne Italien gefeben zu haben. Beinfe fab Italien, und hinfort breben fich feine Borte immer um bie Runft herum ; er ftellte Griechen und Staliener fortwährend am bochften, allein ber nieberlanbische Gefcmad und ber nordische Charafter berricht boch gleicherweise in bem Bau feiner Romane, wie in seinen Urtheilen vor.

Wir wollen aus seinen späteren Romanen nur die zwei charafteristischsten und bekanntesten hervorheben, um Heinse naher kennen zu
lernen, der für die Anschauung des offen getragenen Cynismus jener
starkgeistigen Jahre außerordentlich ergiebig ist. Als Kunstwerke sind
seine Romane sammtlich so unbedeutend wie Jacobi's, geringer als
Klinger's, und ganz sasilos, sobald man ihnen "den poetischen
Schwung, den die bloße Begier zu nehmen fähig ist," entzöge. Wenn

man die Wolluft aus dem Leben nimmt, fagt Beinfe felbft, fo bleibt nichts als der Tod; fo ist's wenigstens hier. Im Ardinghello (1787) und nichts als rhapsobische Briefe, voll lyrischen Taumels, Naturlaute, wilde unbestimmte Phrasen, Alles in ber Unmittelbarteit und Kormlofigfeit gehalten, wie es jenes Gefchlecht verlangte. Daber liegt auch dem Stoffe nach ber hauptwerth biefer Schriften, wie bei Jacobi und Rlinger, in bem unmittelbaren Abbild bes ichreibenben Menichen. bas wir empfangen. Im Ardinghello treten wir in eine Gesellschaft. in ber jenes Begipringen über alle Ordnungen, jener Jugenbtros gegen die Sitte ber Belt zu Sause ift. Die Che gilt ale lebendiger Tob, und wird auch fonft bei Beinfe als bas furchtbarfte Strafgericht, als eine vieltausendiabrige Eflaverei angesehen, ba fie boch bie Ratur ielbft bem Thiere gegeben; Alles in ber Ratur fei gludlicher ale ber Menich bem die Vernunft als ein tyrannischer Buchtmeister beigegeben ift : Gewohnbeiten und Gefete follen nur für ben Bobel ba fein : Wegsezen über Borurtheile ift Flug über die gemeine Belt. Daß Diese Moral zulent auf den außersten Egoismus, auf die gröbste Genußsucht binausgeht, lagt fich errathen; nur bag Bieles bier noch in fcone Borte und Kormen gefleibet ift, was in ben fpateren Schriften oft viel berber und beutscher gesagt wirb. So machte er ber sofratischen Philosophie ben Borwurf, daß fie Alles auf den Rebenmenschen begiebe und nichts für fich brauche, was boch natürlich vorangehe; und wie in Diefer feinklingenden Maxime jene Selbstfucht verftect liegt, fo beißt er es Streben nach fraftiger Rahrung fur Beift und Berg, wenn man bem Raturgefege folgt und alles Genoffene ichnell verläßt, um neue Genuffe zu suchen. Dies Spftem, das Schone und Angenehme überall zu haschen und in feiner Gestalt zu verschmähen, macht auch allein den Dichter und feine Gelden zu Liebhabern der Runft, die bas leben vericonern foll. Dies Suftem macht fie auch fo wenig efel in ihrem Beschmad, daß fie bas Mittelmäßige eben fo boch halten, wie bas mahrhaft Brofe; benn Beinfe ruft fein Wehe über ben, bem Die richtigften Ibeen von Bollfommenheit hienieben allen ohnehin furgen Benuß vergallen. Dies Syftem macht, daß fie gleichgultig Leben und Runft vermischen. Schönheit nennt Beinfe bie unverfälschte Ericheis nung bes gangen Befens, wie es nach feiner Art fein foll; Alecken barin und tobter Stoff ift ber Anfang bes Säglichen; Schonheit ift Dasein in Bollfommenheit. Statt bag er nun biefen richtigen Sat an bie Berke ber Runft mit Kolgerichtigfeit gehalten batte, fo legte er ben Magftab ber Raturmahrheit baran, und fand bie Genrebilber ber . Riederlander fo icon wie die Staliener; und umgefehrt, ftatt die Birflichfeit an bas leben zu halten, trug er jene ibealen Begriffe ber Schönheit hinein, fand, daß bas Christenthum und die Tracht uns Bintermannern unser habliches unvollfommenes Dafein vorschreibe, und verzweifelte im Grunde an aller neueren Runft. Demnach magte Beinfe im Ardinghello ben großen Sprung über bie Bedingungen unferes Dafeins meg, er will bas nadte Leben ber Alten in infularifcher Lage mit alter Religion und Raturdienst berftellen, um Die Runft berguftellen; die Belben icheinen recht für ein folches Raturleben gemacht, benn fie üben biefe nadten Sitten ichon vorher, und ftreifen an Blutschanberei nur faum so vorüber, wie Beinfe in ber Borrebe jum Betron an einer Lobrede auf die Rnabenliebe. Sie üben biefe Sitten auch gludlich, benn obgleich es einigemal icheint, ale follte ihr leibenschaftliches Wesen bas Unglud nach fich ziehen, bas blinder Trieb mit fich führt, so gleicht fich boch alles angestellte Unbeil wieber aus, und die Glut, die in Abgrunde rif, führt gulest zu parabiefischen Soben. Benn finnliche Cfanbale jum Runftleben nothig ober forbernd find, fo waren biefe Belben wie zum Raturleben auch zum Runftleben gemacht; aber bies muß Seinse'n zulest felbft nicht fo geschienen haben, benn bas gang sonderbare Ende vom Lieb ift, bag biefe Runftjunger auf ihren Cyklaben ein Seerauberleben führen, bas ihrem Befen sehr gemäß ift, die Runft aber gewiß völlig ausschließt.

Dies bezieht sich auf bas Thatsächliche bes Arbinghello, ben Schiller eine Caricatur nannte; eine zweite Seite bilbet bas Lehrhafte, die eingestreuten Urtheile über Kunst, Bissenschaft und Staat. Bas die beiben letten Gegenstände angeht, so wird Niemand bort Staatsweisheit suchen, wo kein Sinn für Staatsbande ift, und keine wissen-

icaftlicen Aufschluffe, wo über bie Philosophie ber Alten von zwei Rednern geftritten wird, die im Ariftoteles "geblättert" haben, und bie in unverstandenen Phrasen Kunken aus fich schlagen, wie angebende Rufenfohne beim Gelage thun, um mit ber Rebe ben Bein gu perbunften. Dagegen hat man Runftweisheit oft in biefen Buchern geindt, weil Sinn, Intereffe, Auffaffungsagbe, Phantaffe und Reuer für bie Runft vielfach barin vorleuchtet. Genauer betrachtet ift aber Alles Irrlicht, wie bas Gerebe über Staat und Wiffenschaft auch : und vergebens bemanteln die Anmerfungen bas Abenteuerliche, gavvifche und Ziellose bes eiteln Sin- und Berplauberns. Go viel fieht man wohl beraus, besonders wenn man Beinfe's Briefe und übrige Schriften bingunimmt, bag er ein Begner von Binfelmann ift, bag er bie Ratur, die Lanbichaft, das Genre gegen ihn vertheibigt, daß er Rubens, gur großen Freude bes Maler Muller und aller folder Raturmanner, in eben ber Beife berborgieht wie Binkelmann ben Raphael, baß er bas Studium ber Antife gegen bas Studium ber Ratur perwirft, und bie Schonheit bes Jahrhunderts eben fo ergriffen haben will wie die des Alterthums, daß er das Romantische rettet neben dem Antifen, bag er fich gegen jede Ginfeitigkeit wehrt, Ratur und Runft, Rufif und Plaftif, Bollfommenes und Geringes gewürdigt und gefodst wiffen will. Dies Alles mare recht gut, wenn nicht bes Birren, Uebertriebenen und Launischen so viel mare, wenn nicht überall ber verwilderte Sinn auf Troftloftafeit in ben Berhältniffen ber Begenwart fließe. Berameifelte Unfichten ermutbigen zu teinem lebenschaffenben Birten; wer bas Bute bezwedt, muß an gute Erfolge glauben. Und wenn unfer Leben ber Bereblung bedarf, um Runftfinn zu embfangen, fo muß man gewiß nicht mit Genrebilbern in ber Runft und Benrecharafteren und wufter Ratur im Leben beginnen, benn aller Enismus ift ber Runft Berberb und Untergang.

Benn man die groteste Bermischung niederländischer Ratur mit der heroischen und antifen, die Seinse immer im Runde führt, deutlicher als im Ardinghello will kennen lernen, so muß man das Gegenstud Silbegard von Sobenthal (1795 ff.), in seiner Romposition betrachten.

Es ift bies ein mufifalischer Roman, wie Arbinghello ein malerischer; nicht fo, bag, wie in Goethe's Meifter in Bezug auf bas Schaufvielwesen, funftfinnig die Ratur der Mufif in ihren Leiftungen und Birfungen auf die Genießenben und Ausübenden. Mufiferleben und Mufitmefen geschildert waren, sondern es werben nur eine Reihe von Tonftuden in burren Kritifen besprochen, Die bis aufs Trocenfte ber Technif herab und in allgemeine Phraseologie obenauf gehen, und die fich mit bem Mittelmäßigen ber neuen italienischen Opernmufif eben fo bereitwillig aufrieden erflaren, wie mit bem Sochften bes Dratorienstils. und überhaupt eben fo fahrig und haltlos find wie die Ausbrüche über Malerei im Ardinghello. held und heldin find wieder folde freifittige Charaftere, Die über Die angeborenen Berhaltniffe gern binaus möchten, fie finden fich aber hier gang unmotivirt fein praftisch in Die Dinge, und meistern ihre genialische Leibenschaft, wie auch in ber Riormona 3), einem fpaten Nachflang von Werther, ein folder Seelenberoismus in Ausficht genommen wird. Wenn ichon bies bas Sarmonielose in dem Runftler und dem Runftwerke bezeichnet, so noch vielmehr bas Berhältniß ber Charaftere zu ben Lagen, in bie er fie bringt. Silbegard ift eine feiner volltommenen Lieblinge, fie follte ein Mufterbild ber Reuschheit fein, fie beißt bald Ballas, bald Diana, bald Benus: wie ftimmt es nun hiermit, daß fie fast nur in ihrer Schonheit aufaeführt wird, um mit brautlichen Sandariffen beschmust zu merben ? wie paßt es ju bem garten Formfinn, baß fich jene nachten Babescenen in efle Spei- und Burgicenen verwandeln, bag alfo die grobtomifchen Darftellungen ber nieberlandischen Genrebilder hier auf's wiberlichfte unter Gestalten im heroischen Stil ber Antite fpielen? bag bie moberne Lufternheit und ber gemeinfte Sinnenfigel und begegnet, wo man uns auf die Unichuld und Raivetat alter Sitten fpannt, und umgefehrt. daß, wo wir die finnliche Glut im Werther wieder zu finden vermutben. uns feelenfalte Marmorbilber abichreden? Denn vergleiche man nur

<sup>3) [</sup>Diefer Roman, ber 1803 erichien, ift nach Göbete's Grunbriß S. 677, nicht von Beinfe.]

wozu Beinfe anfangs neigte, und was er endlich leiftete, fo fieht man ben ungeheuren Abstand awischen seinem eigentlichen Talente an fich. und bem Feuer, bas bie aufgeregte Zeit ber 70er Jahre hinzugab. Damale trug er fich, ichien es, mit ber Aufgabe, Die Goethe einmal in ben Frankfurter Anzeigen ftellte: er wollte, ichrieb er, eine Lydia austundicaften, und von ihrer Graufamfeit, Liebe, Treulofiafeit, Mieberliebe und Bieberuntreue fo lyrifche, elegische, fturmische und gartliche Befange fingen, bas alles Berg entzudt, gerriffen, und wieder gufammengeschmolzen werbe, und wieder zerfließen, und in Strahlen- und Reuerguffe burch alles Wefen bligen und ftromen folle; Alles wollte er in Reuer und Brand fteden, und feine moralische Sprige folle lofden fonnen. Und nun, in ber Silbegard von Sobenthal, erhalten wir nicht etwa eine Ausführung biefes Entwurfes, sondern für einen andern Dicter eine andre Aufgabe, Die Beinse's Ibeale von Philosophie und Boefie in fich schließt. "Das Glud bes Lebens, fagt er, befteht in Abwechselung. Die Beranderungen, welche die Boefie und alles Beidriebene gewährt, find bie ichmachften; bann tommt ber Strahl bes Lichts, Die bildenden Runfte fur bas Auge; ftarfer wirft bie Luft burch Rufit auf bas Dhr; forverlicher bie Blumen und Bluten bes Krublings auf ben Geruch; ftarter Betrant und Speise auf Bunge und Saumen u. f. w. Die allerftarfften Empfindungen aber hat bas Befühl, ber Sinn ber Liebe. Sarmonie und Abwechselung unter allen Diefen Beranderungen, fo viel unfere Komposition verträgt, De 6wegen entstand bie Schöpfung, bas ift bie Seligfeit auf bem Erbboben. Die eigentliche mahre Liebe ift ber Drang, ein Rind ju zeugen! Sie bauert ihrer Ratur nach fo lange, bis bas Rind geboren ift! Benn man unsere helbengebichte, Schauspiele und Romane lieft, fo findet man biefe Leibenschaft faft nie in ihrer Kulle. Alles ift barin gewiffermagen nur Borfpiel bagu. Bon Rindern felbft, und was fich Darauf bezoge, tommt wenig por. Diese Leibenschaft bat also in ihrer Liefe noch volle mannigfaltige Reuheit für ben Künftler. Alles Anbere, mas noch ben Ramen Liebe führt, ift Freundschaft, Geselligkeit, Bolluft, welche lette felbst bei bem höchsten Reiz einer Ninon ein un18

bedeutendes Spiel ift gegen ben gottlichen Ernft Diefer Leidenschaft. Benn ein Dichter ein Madchen ber Liebe schilbern will, jo fommt es mabrlich nicht barauf an, ob es einen fleinen Ruß bat, sondern ob ber Bau ihres Korpere vortrefflich ift, Rinber zu empfangen und zu gebaren. ob ihre Lenden aut gewolbt find, u. f. m. Rach Diefen Regeln, Die Doch wohl Die einzig mabren find, prufe man nun die Schreibereien unferer Dichter, und man mird fich munbern, wie wenig Ahnung fie von Diefen Regeln batten"!! Sier fieht man leicht, daß jene Poefie bes Cunnus nur noch plumper, projaifder und materieller geworben ift, baß bas Sinnliche in ben Schriften eines Mannes, ber foldes Beug ichreiben fann, noch mehr als bei Bieland Cache bes nuchternen Ropfes icheint. baß bas Raturgeichichtliche noch weit mehr als bei tiefem an bie Stelle bes Boetischen gerucht ift. Benn ein Dichter mit Unbefangenheit bie gefünstelte Belt bes Anstandes und ber Ronveniene aufgeben fann. wenn er une in eine Belt einfaltiger Sitte gurudguführen vermag, fo erlaube er fich immer mit bem Frieden ber Dufen Die Raturlichfeiten. bie wir in unserer Besellichaft Unfitte nennen : aber er fleide fich auch gang in die Uniduld und Ratur ein, die von den Ausbruchen ber burch Sittenzwang gebemmten Begierbe nichts wiffen fann; er begleite fie mit ben analogen Buftanben ber Ginfalt, und fege fie nicht neben Runfte. Biffenichaften und allen Lurus bes Beiftes, neben bem fie nicht befteben fonnen, ohne den widerlichen und eften Begenfas Des Thierischen gegen bas Freie und Beiftige ju bilben, ber alle jugellofen Berte biefer Art afthetisch nicht minber ale fittlich gang verwerflich macht.

Bieland's Schule machte genau Die Schritte feiner eignen Entwidelung nach. Seine freinttigen Schriften in ben 60er und Anfangs ber 70er Jahre balfen Die Erregung jenes jungen Beichlechtes berporbringen, unter bem v. b. Golp und Beinfe in ber besagten Beife ben angegebenen Ion nachabmten und fleigerten. Auf Diefe Erfabrungen vielleicht noch mehr, ale auf die Anfechtungen, Die er erfuhr, nahm fich Bieland mehr zusammen, und lehrte gleichsam die Runft ber naiven Schilderung finnlicher Dinge in den Ritterergablungen, Die er in den 70er und Anfange ber 80er Jahre fdrieb. Bieder an Diefe lebnte fich ein

anderer Schlag Leute an, die mehr ober minber mit Bieland felbit jene alten Freiheiten vermieben. Sie trugen Wieland's Erzählgabe und ben Orfdmad an Ritterepen in Die großen Sauptftabte bes Oftens, wo bergleiden unschädliche Gattungen immer am wohlften aufgenommen find. während Beinfe am Rhein blieb, julest in Maing, und feinerseits be-Rangte, mas er felbft anführte, bag bie icone Literatur am Rhein nicht gedeihen wollte, ein Sas, ben die Erfahrungen im Elfaß und Baben, in Mannheim und Maing, in Bestohalen und in Duffelborf rollig bestätigten. Aus Strafburg jog fich 2. Beinrich von Ricolav (1737-1820) nach St. Betereburg, und Er ift Bieland's treuefter und ähnlichster Anhanger. Schon seinem Alter nach fteht er ihm am nach. ften, und fo auch nach feiner Denfart und feiner Beife ju ichreiben. Er bat fich noch in Kabeln und Erzählungen in Gellert's Manier verfucht, beren meifte Schwante find, bie auf die Ritterergablungen von selbft überführen. Buerft trat er 1760 in Elegien und Briefen auf. In jenen bekennt er fich nur geschaffen zu ber Boefte, ber fanfte Regungen edler Seelen ben Stoff geben. Und folde ftille Gemuther fanben ia auch im Mittelalter ben Weg zu jenen harmlofen, wenn auch oft muthwilligen Ergablungen aus ber Ritterwelt, Die Beinfe hochstens überfegen konnte, die er felbstversuchend gang aus ihrer Sphare geruct batte. In ben Episteln v. Nicolap's legt fich benn auch gang berfelbe gutmuthige Charafter ju Tage 4, ben wir bei ben Salberftabtern fanden, in derfelben Philosophie vom Mittelweg, vom Mage ber Dinge, die fich gegen Cynifer und Sybariten gleichmäßig wehrt, die bas mahre Renfchenglud in bem gefunden Gemuthe fucht, bas bie Ratur gur Regel nimmt, die fich nicht durch die rouffeau'schen Ginwurfe irren läßt, die vielmehr gegen biefen franken Beift Opposition macht, ber vom größten Ueberfluß jum größten Mangel fieberhaft überfprang, im

<sup>4)</sup> Bie biefe Gutmuthigen freilich bie Probe hielten, wenn fie in bie große Belt geriethen, bavon gibt leiber auch v. Nicolay ein trauriges Beifpiel. Seine Berte empfahlen ihn nach Petersburg; er flieg bort jum Sefretair ber Großfürstin auf, und, Besitzer von Leibeigenen in Bolen und Finnland geworben, beklagte er sich über die großen Freiheiten, die biefe besagen und behaupteten. Er rufsiscirte sich und flöste ben Fremben, die ibn näher kennen lernten, Berachtung ein.

<sup>5&#</sup>x27; Bermifchte Bebichte Bb. 7. p. 7.

Buleht und unter uns gestehe mir, o Bieland, hat die Sage bir nech leines meiner Lieber von ber Ritter Thaten und von ber Feien Macht verrathen? und hat sie's, welchen Rath ertheilft du mir? — Dein files Lächeln flartet mich :c.

Als den Dritten auf jener Bahn 6 bot fich Bielanden und v. Nicolay Sob. Baptift Alringer an (aus Bien 1755-97), ein Mann von bem abnlichen Charafter (nur mit bem Beisage bes höfischen, ariftipvischen Lebens ber wiener Belt), ber fich ben herzlosen, egoistischen, Rarfgeiftigen Benialitaten entgegenwarf, und vor ihnen auf jene Rutterftoffe fich jurudzog, in benen ibm bie Stimme ber Tugend vernehmbar blieb. Er war burch Edbel für bie flaffische Literatur eingenommen und verachtete bas Seinewaffer und ben englischen Bunfc; er bichtete noch lateinisch, und in seinen Uebersepungen und Dramen merft man bie antife Richtung burch, leiber aber auch bie Umgebung ber Riebel und Safchfa, ber Blumauer, Reger, Leon, Ratichty u. A., in beren Gefellicaft fein Aufschwung, feine Boefie und feine Sitt. lichteit zu erbeuten mar. Bie perfonlich, fo ftellt fich auch literarisch Alringer in unerquidliche Freundschaften: Uz, Beife, Godingt find feine Lieblinge, Abelung fein Ibeal, und bag er fich Bieland's Berg erfang, ift fein bochfter Triumph. Seine Rittergebichte Doolin (1787) und Bliomberis (1791) haben lange nicht einmal Ricolap's ober Bieland's Darftellung, und in ben eingeschobenen lehrhaften Stellen weit nicht ihre Lehrgabe; fie find noch viel farblofer, fie schöpfen schon aus ber unlauterften Duelle von Florian, beffen Ruma Bompilius ber Biener Dichter in breite Berfe bringen mochte! Er behandelt dies Alles ernft, wie Bieland nie; bafur erhielt er an Blumauer feinen Begenfat in Bien, ber gang auch in Bieland's Rachfolgerschaft gebort. Er fagte biefem felbft, bag er feine Luft ju bichten ihm gu banten habe; bafur ichien Bielanden bie traveftirte Meneis genug, um damit den Ruhm von awangig Anderen zu erwerben! In Bien ichien überhaupt, wie noch viel fpater, fo auch ichon jest fur bas romantifche Epos eine vorwiegende Reigung ju liegen. Bu Alringer gehört

<sup>6.</sup> Alfringer's Berte (10 Banbe; 7, 166. Und weil ich schon die Bahn, die schon beschritten, die du (Ricolay) mit Wieland trafft, ihr beibe lang allein, so bent', auf dieser Bahn sei auch für einen Dritten noch Raum genug, und mich laß biesen Dritten sein.

nic fr. Ang. Miller und Wern 1767—1967. Der gleichfalls im nulund iden Geidmad einen Andurt binenben, einen Alfonfo beibe 1790 und Anderes gebichert bat. Ber ibm, bei Alringer und bei teffen freunte M. G. Meifner und Bengen 1753-1807', ber auch von Alerian Breies geteint bar vermaffene biefer Rittergeschmad fo, und ging mortlich und figuriich fo in Profit über, bag ber Ergenfag bei Nomannter eine An Nochwendigfeit mart, bie turen Steffen ibr mines Bemint berundelten nacheren. Reifner bingt von grei Seiten mit Bulant winmmen, burd feine Geichichte. remane, auf bie mit mobil noch mit einem Beite weichtfommen. und burch feine Offiben feit 1775 . In bem Dune, in bem man Bielant mit Arien verglichen bat, burfte man Reifner's Cfiegen mit bem Defameren bee Bowar vergleichen; fie fellun fich gegen Die gereimten Ergablungen unferer Bellert. Bieffet unt Ricelan wie bae Defameren gegen bie gereimten gabliaur unt brachen bie ergablente Preig in ungebenten Gluten über und, bie verber feiten und gering war. Die in jewen alten Studen ift Alles unt nacheriable. unt es miebe fich barin Alles, was nur unterbalten fann : Revellen Aneftenn, Dulege, Schwinfe, Amminalgerteidern unt Allegerien. Die flache Aufflarungefucht brang bier mit am ermen in unfere Porfe ein unt effnete ben Regebue unt ben Udfichen Remanfabrifanten Ebur unt Ther; mas Alles nur eine Mebelefture begunfligen fann, war mit richtigem Lafte benugt, unt befanntlich murben Diese Sfinen verichtungen. Alles ging nur auf idenen, fliegenben. beauemen Berriag and, ber tad Prideinte unt Schinfrige nicht veridmabie, obne baturch Charafter in gewinnen; es wird ausbrücklich ber Gemiemanner gemeenet, Die Die Dentlichfeit ale Seideigfeit vertach. tigten, unt Die wie herter ibrer Schreibart eine Rurse und Raubigfeit gaben, Die fie Mannlichfeit nannten; und ebenie mirt auf Die Bunfele genochen, auf ben nerniiden Radabmermupe. Alles gum Rubm ber prefaifden Bernantlichfeit. Go febr man wohl, bag Die Anniebe, Die Bielant nach vericbiebenen Seinen bin gab, nicht eben Die erfreulichnen maren, und tag namentlich bie Selbftanbigen unter

seinen Rachfolgern selten sind. Unter diesen hat man besonders oft Thummel genannt; allein nur sein kleines Gedicht, die Inokulation der Liebe (1771), könnte an dieser Stelle angeführt werden, das ein leichtsertiges Thema zu einem Schwanke behandelt, und worin Wiesland selbst seine Manier abgestohlen fand. Das Hauptwerk Thummel's, die Reisen, gehört einer andern Gattung an, die Wieland nur von sern angedeutet hat.

## 4. Rlopftod's Schule. (Die Bottinger.)

Rirgende ift Wieland heftiger angefeindet worben, ale in bem Areife junger Dichter, Die fich im Anfang ber 70er Jahre in Bottingen ?; jusammenfanden und zu einem bichterischen Jugendbunde vereinigten. Ihre farfen Angriffe halfen nicht wenig feine Naturlichkeiten jurudzubrangen, obwohl fie vorübergingen; benn mit Recht hatte Bieland vorausgeseben, daß die jungen Manner in ruhigern Jahren ihren Eifer ebenso bereuen murben, wie er felbft feinen Jugendzorn über die Anafreontifer. Er durfte nur sein Leben aufweisen und fein idmiegsames Talent spielen laffen, so ward er mit all feinen Keinden ferrig; por feinen Freunden beschütt zu werden, durfte er bagegen aufrichtig jum himmel fleben. Bas jene Gottinger ju bem fraftigen Begenfat gegen Wieland bestimmte, war der Rachbrud, ben Rlopftod im Sintergrunde ihrer Berbindung und ihren Richtungen gab. Ehe Alopftod's Einfluß auf fie mittelbar und unmittelbar begann, bestand fogar weber eine eigentliche Berbindung, noch eine bestimmte, scharfe Tendeng unter ben Mannern, Die S. Chriftian Boie (aus Melborv 1744 - 1806; au bem berühmten Musenalmanache versammelte 8). Als er 1770 mit Gotter die Berausgabe beffelben begann, arbeitete Bieland felbft mit, und Gotter jog fpater feine Beitrage jurud, weil man Wielanden angriff. Boie war bamale felbft noch ohne entschie-

<sup>7</sup> Bgl. Brut' Göttinger Dichterbunb. Leipzig 1841.

<sup>8,</sup> Bal. Beinbolb, D. Chr. Boie. Balle 1868.

bene Beidmaderideung; er ließ nich in jeinem Unternehmen von Raftnet unterftugen; er fucte Berbindungen mit ben wiener, ben preufifchen, ben leinziger Dichtern : er geitte nach ben Beitragen von Gos und Ramler, er nahm für Jacobi gegen Die Berliner Bartei. Als aber bie revolutionare Jugent um ihn ber überbandnabm, und bas Talent fo mucherte. bag er um Beitrage nicht verlegen ju fein brauchte, befeftigte no feine Richtung mehr und mehr. Er fam querft von ben Liebes. bidtern und ihren Tanteleien ab, übermarf nich mit Jacobi über feine Empfindlichfeit, Die feine Schnurre und feine Boffe, fonbern nur Erbabenbeiten und Sugigfeiten gestatten wollte. Er fam, ale nicht allein Rlopftod, ale auch Leifing fich mundlich bei ibm mebr, ale er bachte, gegen Bicland erflarte, auch von biefem ab, ber nur einen Begriff von Rumerus und Rorthmus gebabt, benen Muie nicht eine Tochter ber Empfindung und ber harmonie fei. fondern ber Phantafie, Bbilofophie und gaune. Er fam von Ramler ab. von bem er febr Bieles gelernt zu baben befannte, von bem er ben richtigen Zaft überfommen batte, mit bem er oft ben Berichten feiner Freunde - ibre eigenen Berbenerungen vermegnehment - aufbalf, ber ihm aber nur als ein Radabmer bee horas galt, ale ibm Clopfted sulege unfer einziger Dichter icbien, ale ibn beffen beuricher Patriotismus ergriff und bie Borliebe jum Bartentbum und ju ben Alten. Der Almanach nahm mehr und mehr bie Farbe ber jungften Beit an, ale ibn Boie von 1771 -75 allein berausgab; und Er, ber beideiben feine Stellung fannte. ber fich über einige Liebeben und lleberiegungen frangonicher Ginfalle nicht binauswagte, und nich gang ben feineren und groberen Befchaften bes Redaftore mirmete, befleidete bas Amt eines Bermaltere bes bentiden Barnafies, bas ibm Gleim gubadte, fo gut, bag biefer Almanad eine ber wenigen Zeitschriften geworben ift, Die eine innere Bebeutung für unfere Literaturgeichichte baben. Ran boffte mit ibm einen guten Ton und Beidmad allgemein und bem Parteimeien ein Enbe ju maden; und in ber That mart er, wie es die allgemeine beutiche Bibliothef im Aritiiden werben follte, im Probuftiren und Dufifden ein literarischer Sammelplag fur alle jungen Talente, Die bier geboben

und unterftust werben, bier eine Riederlage fur ihre vereinzelten Erzugniffe finden follten. Dies war von außerordentlicher Bichtigfeit in jener Zeit, wo man jedes einzelne Gedichtchen auf ber Goldwage wog, wo jebe gute Strophe ein Schat war, ber nicht verloren ging, wo einzelne Gedichte, wie Miller's Bauernlied, wie Boffen's Pfeifkentopf, wie Schonborn's vinbarische Dbe, ben Berfaffern einen Ramen machten und bunbert Rachahmungen bervorriefen. Alle jungern Dichterfreise naberten fich auch aus ber Ferne, und es begann auch bier eine neue Beit. Die Leipziger, Bittenberger und Buricher freilich verschwanden; Die fritischen Bertreter ber alten Zeit, Die Schirach und Riebel, wurden angefeindet; bie alten Berren in Göttingen 9) machten fich balb luftig über bie jungen Barenhauter, bie nach ibren wikigen Bemerfungen Rachts beim Bier auf bem Dobsenberge ben Dufen opferten. Raftner mit feinen Ausfällen auf Goethe, auf bie Bolts- und Freiheitebichter, Lichtenberg mit feinen Angriffen auf Bos fprechen biefe Stimmung in ber Literatur aus. Der frangofrende Gellert und sein mafferiger Gesellschaftston, ber phaatische Bieland, "ber bie Bilbfaulen bes olympischen Jupiters gertrummert und feine foifche Benus allein angebetet wiffen wollte", wurden von biefer Jugend verworfen; allein überall fonft reichte man fich ber und bin bie Sand, und verschmolz ganber und Stanbe. Buerft binben Bleim, Bodingt, Michaelis und Clamer Schmidt bas Band mit ben Salberftabtern, bas fich fpaterhin loderte; auch bie Braunschweiger Chert, Efchenburg, Leffing u. A. ichidten von ihren Dichtungen ein. Besonders lebhaft war anfangs die Berbindung mit Breußen: in Botebam, wo Rleift ehebem feine Boefie verftedte, feste fich eine Schule von Rleift und Ramler unter bem Militair fort; Anebel ericeint bort unter Mannern, wie Binando, Dieride, Knobloch, Boquelawsty u. A., ale eine Art Mittelpunft; Gleim fab in ihm

<sup>9)</sup> Sa! Dein, Lenorens harfener, schämte fich Die Lein-Augusta! Aber Germania Rennt bich ben Unsern, trau'rt an beinem Rase, bu Ebler, und sagt's ber Rachwelt!

Kleift wieder ermachen. Boie wollte ibn in die Mitte von Klovftod und Ramler fiellen, mo nachber Bog fand; er fuchte nicht allein feine Beitrage ju geminnen, fonbern er batte auch bas Auge auf allen preufifden Dichtern, Die, wie unbedeutend fie feien, irgendwo auftaudten: auf Blum, ten wir icon oben ermabnten; auf 3. G. Scheffner aus Ronigeberg 1736-1820, ber 1767 jugendliche Be-Dicte unt 1764 unter Ramler's Zeile freundschaftliche Boefien eines Soldaren berausgegeben batte, und gang in Rleift's Spuren einberging ohne alles Talent; auf G. B. Burmann aus Lauban 1737-1805), ber in Guntber's Austanfen trat und mit ben Geniglitäten ber Conberlinge ein Talent zu erpreffen bachte; auf B. Großmann faus Berlin 1746-96, Der ale Luftipielbichter und Schaufpieler befannt ift, übrigens fich felbft bas Talent jum Dichter abiprach. Aus gerftreuten Entfernungen ichidten Gemmingen, Gr. Schmit und viele unbefannter Bebliebene ihre Beitrage ein. Goethe, Leng, Berber, ber Maler Muller erlaubten, ne ale Mitarbeiter ju nennen; Blud, Bad, Reicharb, Beiß maren jugenicherte Romponiften. Die um Die Schleswiger Merfmurbigfeiten Berfammelten, und Alles, mas mit Alopftod verbundet mar, Gerfienberg, Schonborn, Reiemis, Beneler u. A. fanben formabrent in Begiebungen mit ben jungen Dichtern bes Sainbundes; mit bem Bandebeder Boten taufdten fie ihre Erzeugniffe.

Der tas leben und tie Begeisterung in Diesen Kreis trug und ben eigentlichen Bund grundete, war Bog. Er icbidte aus ber Roth bee Hofmeisterthums seine Erstlinge an Boie, ber ibn 1772 nach Göttingen jog, für feine Unterfunft sorgte, sein Freund und später sein Schwager ward. Boß sand sich bier zusammen mit Behrs, Esmarch, Ewald. Seebach, beiben Miller, Holm, Fr. Sabn aus Iweibrüden, und Bürger, ber allgemein als ber beneibete Dichter vorleuchtete, im Uebrigen aber nicht in ben Ion bes Bundes paste und immer fremdartig dazwischen ftand, so das Geetbe einen großen Misgriff that, als er von Bürger auf die Sitten ber jungen Göttinger schloß. Sie verschmähren selbst ben jungen Cramer, mit bessen wildsgenialischem Wesen sie nur sehwer sich versöhnten, und ben man nur

anf wiederholtes Anfinnen in ben Bund aufnahm. Beiterbin traten bie beiben Stolberge au; ber Baftor Brudner in Groß-Bielen, Boffens Ingendfreund, aus ber Kerne; Leisewis, mit bem fie ihre bramatische Bloke beden wollten. Denn ber Bund follte in Deutschland obenan feben, und man eiferte im Bervorbringen größerer Dichtungen. Bulest gefellten fich auch noch v. Clofen aus 3weibruden und Sprid. mann aus Munfter 10) hingu. Benn ichon ber Beitritt ber freifinnigen, . von beutider Baterlandeliebe glübenben Grafen bie jungen Bunbner begeisterte, fo mußte es ihr Entguden gur hochsten Blute treiben, als felbft Rlopftod fic als Bleichen unter Gleiche aufnehmen ließ. Che Bos fam, bestand nur die außerliche Berbindung mit dem Almanach : und es berrichte felbit von diefer Seite ein Geschmad, ber ihm miefiel. Burger, fchrieb er, habe viel Gutes, aber auch viel Bofes gestiftet; fein Beichmad fei zu einseitig und werchlich gewesen (benn zu ben haftigeren Ballaben ermuthigte er fich erft feit Erscheinung ber fliegen. ben Blatter von Berber, und Gleim nannte ihn in feiner erften Beriobe nur ben beutschen Greffet); Sahn ward nicht geachtet, Solly burfte mr Bedichte ber Liebe bringen, und felbft Boie frangofirte noch. Seit Bof tam, burfte ber feurige Sahn frei fingen, und Solty auch, Boie ward glubend beutsch und hieß nun Werbomar unter ben Barben, und Rlopftod fagte, Göttingen sei voll junger Batrioten. Am 12. Sept. 1772 Abende beschwuren Sahn, Solty, beibe Miller, Behre und Bog in einem Gichengrund ben Bund ber Freundschaft, ber Dichtung, ber Tugend 11); fie versammelten fich an bestimmten Tagen:

<sup>10;</sup> Bgl. über ihn Beinholb in ber Zeitschrift für beutiche Rulturgeschichte 1872, C. 261 ff.

<sup>11</sup> Bem anvertraut ward heiliger Genius, ben läutre Bahrheit ewiger Araft, zu schaun, was gut und schön fei, was zum Aether hebe von Bahn und Geluft bes Staubes. Boll filler Ehrsurcht ahnd' er die Göttlichleit, bie Menschen einwohnt, weiseres Alterthums Aufflug iber Freiheit Schwing' erböht' ihn!)

bann lagen Rlopfied's Dren unt Ramler's Bedichte auf bem Tifch, und babei ein Buntesbud, in bas bie gebilligten Bebichte eingetragen murten; bei ibren Belagen lebte Rlovfied, und farb Boltaire; fe brachten Die Sommernachte im Freien bin und richteten im Mondichein : ne lagerten no beim Rheinwein auf Rofenblatter und falbten gleich Anafreon ben Bart mit Balfam; ne liegen ibre griechischen Borlefungen bangen, um Even au bichten und au überfegen, Baterlandsliebe, innige Freundicaft, Religion und alles Eble mar in ihnen lebendig, bier und ba balb rubrent, balb fomiich ind Bathetische gefteigert und nicht ohne Empfindungermang, aber boch fo, bag jene Celigfeit, Die aus Bonens und Sahn's Briefen ipricht, burchaus lauter und rein von bem gebobenen Streben in Diefem Rreife geugte. Conberbar, bag eine gang unbegrundere Bolfdigge, Die bis beute Dauert, gerade Diefen Rlopftodianern, ben Berfechiern ber Tugenb, ben ichmunigften Betteifer in unzüchtigen Gefangen Schuld gibt, beffen angebliche Fruchte noch in Rafernen und Bachftuben umlaufen follen! Rlopftod ward ihnen mehr und mehr beilig als Beltmann, Besellschafter, Philosoph, Chrift, Deutscher und Dichter; fie fcidten ibm ibre Bedichte und er einem Beten burch Stolberg einen Ruß gurud; fie feierten feine Beburtetage; 1773 auf der Stube: ba fanb fein Stubl ledig, feine Berte maren befrangt, unter bem Stuhl lag Bieland's Joris gerriffen, und mir ben Blattern murben bie Pfeifen angezundet; im Rheinwein ward Rlopftod's, Luther's, hermann's. bes Bunbes, Ebert's, Goethe's, Berber's Gefundheit getrunten ; aulent Bieland's Bild und 3bris verbrannt. 1774 mar bies Reft im Freien. Bir gingen gur Bundeseiche, idrieb Sahn, um 3meige gu brechen; wir riefen babei breimal unfern Bater Rlopfted : und ploglich raufchte

mertend in Reb' und Gefang und hochthat. Durch harmonien bann gabm' er bes Baterlands Anwachs, ein Orpheus, Lehrer ber Frömmigkeit und Ordnung, undiegfam dem Anfebn, Frank, ein Berächter bem Reid', und schambaft. So Bort und handbrud

& boch burch bie Giche berunter, daß bie nieberichmankenben Mefte miere Saupter verhüllten! Rlopftod, ber in ber Belehrtenrepublif auf Diefe Junglinge ansvielte, batte von bem Bunde aus eine ungebeure Birffamteit haben fonnen, wenn er fich nicht in eben biefem Bude und in seinen späteren Dichtungen Deutschland gang entfrembet Mite. Dan muß nur feben, wie eingesenft fein ganges Befen in biefem Bunde mar und maffenweise wieder ausschlug, wie feine getheilten Richtungen aufe Batriotische, aufe Antife und aufe Chriffliche in großen Gruppen hier wieber auftauchten! Dan muß nur überidlagen, wie außer jener Jugend auch bie um Goethe ber nur ju Rloptod fowur, und wie fie bie Belehrtenrepublit als ein Befet fur ihre Raturaftbetif ansab. Allein bies Buch war nur für eine fleine Dligarchie geschrieben: mare es eben so verftanblich und plan gewesen, so wurde es, so gang im rechten Augenblide (1774) gefommen, bas gener, bas gerade in allen jungen Röpfen gundete, ungeheuer vermehrt und verbreitet baben. Dieses Werk ftellte fich wie ein Banner ber republifanischen Freiheit unserer Literatur auf gegen allen Drud bes Ronigthums und ber Sierardie, gegen alle frangofischen Diftaturen und macenatischen Joche, gegen ben Drud ber blinden Berehrung ber Alten, gegen "bas Regulbuch" ber Aefthetifer, gegen alle Rritif, bie nicht auf Ratur, Erfahrung und Seelenfunde ruht. Bare bas Buch nicht von Grillen und anfangenben Alterschwächen, burch munberliche Kormen und Kormeln entstellt und verdunkelt, und mare ber Sinn faslich. flar, burch Beisviele und Geschichte verftanblich, burch Catire und Tabel lebenbig gemacht, fo murbe es fur bie fpate Literarge-Schichte eine Fundgrube, für die damalige Rritif ein epochemachenbes Bert geworben fein, mahrend nun ber Ruhm ber neueren Rritif auf berber und auf Leffing ruhen blieb, beffen Laotoon (wie man in bem Abend gur Boetif fieht) wesentlich auf die afthetischen Theorien Rlov-Rod's Einfluß geubt hatte 12). Rlopftod fühlte seine Stellung bamals

<sup>12:</sup> Seine Theorie ging früher gang von ber Erfindung aus: jest beißt es: ein Bebicht ohne Danblung und Leiben ich aft fei ein Leib ohne Seele! Um bas lyrifche Gebicht, feine Starte, in biefen Grunbfat einzupaffen, fagt er, es

mohl: Die Zueignung feines Bermann an ben Raifer und Die Belehrtenrepublif zeigten bies; fie zeigten aber auch, bag er nicht ber Mann war, feinen Ginfluß zu behaupten. Er hatte bamale mit bem Bunbe felbft große Dinge vor ; er wollte bie Gerftenberg, Schonborn, Goethe, Reservit u. A. barin versammeln, mit Gesammtfraft follte eine Birt. famfeit beginnen, bei ber Die Bertilaung bes vergartelten Gefchmads, Die Bertheibigung ber Burbe ber Boefte gegen anbere Wiffenschaften, ber Sturg ber Bögenbilder bes Bobels, und bes Schemels ber Ausrufer nur Rebenabsichten sein follten! Er mit bem Bunde, ber Bund mit ibm ichien fich nichts unmöglich zu glauben. Allein biefe großen Ausfichten gerrannen wie ein Traum. Bie man in Wieland's Schule bie Schicffale bes Meisters an bem Bang ber Schuler wiebererfennt, fo auch hier. Auf bie anfängliche Anspannung und Begeisterung folgte plogliche Erlahmung und Ralte. Man ging im erften Raufche gang in die himmelfturmerifchen Ideen ber Zeit ein, man wollte fich an die Spige ber Dinge ftellen, aber ploglich waren die jungen Titanen gerftreut, geftorben, verdorben, und Alles babin. Bie gang andere artete Burger, ale es bie Gefinnungen bes Bunbes wollten; wie gang andere Stolberg, ber bie Religion ber Bater verließ; wie gang andere Miller, ber anfangs an ichnellften jum Biel zu laufen ichien und bann plöglich ftodte. Nur Bog hielt die erften Gefinnungen feft, er scheuchte ben Bebanken, daß Jugendverblendung und Dunkel ihnen ben Anhauch ihrer schönen Begeisterung gesandt habe; aber er stand bald allein, fab fich von Allen getäuscht und hatte nach den fühnen Jugend.

genuge biefem bie Leibenschaft allein, boch ichliefe es bie Sanblung nicht aus, ba mit ber Leibenschaft beginnenbe Banblung verbunben fei. Auch anbere Gate über Darftellung, Beidreibung, Untericieb von Malerei und Dichtung zeigen bie lef. fing'iden Ibeen. Die letten und feinften Linien gur Charafterifirung flopftod'ider Dichtung und Dichtungsanficht aber giebt folgenber Sat : "Ift bie Reigbarteit ber Empfindung etwas grofer ale bie Lebhaftigfeit ber Ginbilbungefraft, und ift bie Scharfe bes Urtheils größer ale beibe, fo find bies vielleicht bie Berbaltniffe, burch welche bas poetische Benie entfteht". Bei Goethe warbe bies lauten : Ift bie Lebhaftigfeit ber Ginbilbungefraft etwas größer ale bie Reigbarfeit ber Empfinbung, unb ift bie Schärfe bes Allgemeingefühls größer als beibe, fo u. f. m.

nammen eine gebrudte Laufbabn au burchleben : bies mußte ben fruberbin fanften und ftillen Jungling verbittern. Sieht man von ben Berfonen ab. fo fann man auch an ben Fruchten ber Bunbesbichtung afennen, wie anders fie arteten, als es nach ber erften Blute ichien. Dan ging gang auf bie Genie- und Raturtheorien jener Jugend ein. Ran ftimmte jusammen mit Goethe und Leng, man bewunderte ben Ugolino und Menoza, Bog fand bamale ben Hofmeister (von Leng), ben man Goethe'n auschrieb, für weit würdiger als ben Clavigo, ba er geben fo emporerifch gegen bas Regulbuch und eben fo nacter Ratur fei, wie Gog". Dan begeifterte fich an Berther und ben Blanern von deutscher Art und Runft; mit Rlopftod's Beifall verachteten fie Die gange Belt, pochten auf ihre Ginficht jum Trope "alles gelehrten Biebs und aller ungelehrten Schafe, Die gegen fie aufblotten", und auf Die Stimme ber Ratur, Die für fie fei, und auf ihr Gefühl. Sie verachteten Gelehrsamkeit und Schulweisheit aus Grundsas, und nahmen fich Claubius jum Dufter; ber Befang ber Ginfalt, ber Ratur, bes Landlebens stammte baber aus diefem Rreife, und bie Bolfsbichtung ward hier gleichsam neu geboren. Und boch wirfte aus eben biefem Kreise noch bedeutungsvoller bie Belebung ber flaffischen Literatur auf Die Ration! Dan glaubt es faum, daß berfelbe Bog, ber mit jener merkwürdigen Ausbauer sein Leben ber griechischen Dichtung widmete, in feiner Jugend zweifelte, ob es außer Mutter Ratur noch andere Lehrer ber Dichtung gebe, Die Griechen felbft nicht ausgenommen; bag Er, ber ben Somer bei und einburgerte, bamals fagte, ber Schotte Dffian fei ein größerer Dichter ale ber Jonier; und daß Burger, ber das rechte Urbild des Genies schien, fleinlich nach bem Regelrechten ftrebte und von Schiller fich bei allem Unmuth an feiner Raturdichtung irren ließ.

Der ungeheure Zwiespalt, ben die Stimmung ber Zeit damals in ber Ratur ber Menschen vielfach hervorrief, die Kluft, die fie zwischen verschiedene Altersftufen legte, die Zerriffenheit und Berworrenheit, die fie über reine Gemuther und gerade Köpfe warf, die Irrungen an Beruf und Fähigfeit, die Wiberspruche in den Bestrebungen und Sandlungen,

in 3meden und Mitteln, die fie veranlaßte, ließen fich ichon bisber an fo Bielen beobachten; wir haben biefe und abnliche Berruttungen in traurigen Beisvielen, in wiberlichen ober lacherlichen Caricaturen gefeben : in einer gemiffen mittlern Rulle, und in einer Art Gleichgemicht von gludlicher Rraftaugerung und tragifchen Irrgangen, finden wir fie in Gottfr. Aug. Burger (aus bem Salberftabtifchen 1747-94) 13), Dit ihm und Gotter mar Boie anfangs in Gottingen allein; er fühlte fich aber abgestoßen von ihm, benn Burger hatte aus Salle und aus ber Schule von Rlog ben ichlechten Zon ber Studentengesellschaft feftgebalten, ben wir bei Buntber und Beinfe und so manchen jungen Talenten gemahrten, und ben Burger's befte Freunde meder aus feinen Gebichten noch aus seinem Leben wegleugnen wollten. An geordnete Lern- und Lebensweise mar er nie gewöhnt, er schwarmte und ftubirte in Salle abwechselnd nach bem Beispiele seines Lehrers, und gab icon bort feinem Rreunde Clamer Schmidt Broben feines Talentes gur Dich. tung 14). Dichaelis ubte Ginfluß auf ihn, und in Göttingen per-

D icon bamale entftob ber Jünglingelpra mander leuchtenbe Funte, all bie lichte Reuergeniusflamme prophezeihenb, bie ben fübneren Mann, nun gang gewandnet. auf romangifdem Renner weit umbertrieb. raftlos ichnaubend im Bollgalop ber Redbeit, bie, von Reinem erreicht, bem Biel vorantrost. baß Untunbige Daul und Raf' aufreißen, und mit beiligem Rreuge fich vermahrenb, banglich ftottern, es fei bier nicht gebeuer. Auch bas fleinere Spielzeug beines Bergens bleibt ber Laune ber Beiten ungerbrechlich. ob auch mancher Geschäftsmann aus ber Urzeit baf barob bie Berilde bin- und berichiebt. vornehm glaubt, ein Ertenfum mit Dabero, Allbiemeilen und fintemal altfrantifc überfrachtet, bas fei boch gang mas anbers.

<sup>13)</sup> D. Pröhle, G. A. Burger. Leipzig 1856. Tittmann's Einleitung zur Ausgabe von Burgers Gebichten. Leipzig 1869. Göbeke, G. A. Burger in Göttingen und Gelliehausen. Hannover 1873. Briefe bes Dichters und seiner Freunde, in Westermanns illustrirten Monatsheften 1872, April ff. Bernans, ein Nachtrag zu Burgers Werken, in Gosche's Archiv f. Lit.-Gesch. 1, 110.

<sup>14)</sup> Schmibt's Werte 2, 422.

tehrte er mit Boie, Sprengel u. A. fo luftig, wie man in bem ftraßburger Rreise lebte: ihr Belb war Shakespeare, fie sprachen in seinen Ausbruden, fie feierten larmend feinen Beburtstag. Diefes freie und luftige Leben, fdrieb Boie ichon 1771, eben bas, mas, auf eble 3mede gelenft, ben Mann von Benie fo febr über gemeine Menfchen erhebt, fibre auch auf ber andern Seite weiter als biefe, wenn nicht Umgang mit Mannem ebler Denfungsart ben Charafter fittige, und bies fei Burger's Unglud. Erft nach Gotter's Weggang naberte fich ihm Boie mehr und hoffte, bas fich bas Robe abschleifen wurde, benn in Burger Aritt fich Leichtfinn mit Gutmuthigfeit, Ausgelaffenheit mit bravem bieberem Sinne; Die Tiefe und Barme feines Bergens verführte auch ibn, wie fo Biele jener Beit, über die Schranken ber Sittlichkeit und über Die Grengen bes fonventionellen Lebens wegzuspringen. Solche Ranner, Die nur ihre Leibenschaft Ratur nennen, und, weil fie ihr blind gehorchen, ber Ratur um fo naher zu ftehen glauben, find boch immer am wenigsten fähig, auch nur ahnungeweise ihrem Abgotte bie Beiebe ber Bechselwirkung abzulauschen, Die zwischen Ratur und Edidial bes Menichen geheimnisvoll malten. Ber Burger's Gelbftidiberungen an Boie und an fein fcmabifches Dabden 15) gelefen bet, ber fennt ihn beffer als burch alle Charafteristifen und Biograbien, und wird leicht einsehen, auch wenn er nicht der falte Bernunftler ift, über ben ber Dichter flagt, bag über ben verschulbeten und ideinbar unverschuldeten Schidfalen bes Mannes nur Gine Remefis idmebt, Die ibre Barnungen und Strafen gang que feiner Ratur und feinem Befen nahm. Der Grundfas, bag ben Raturgang fein Benn und Aber wende, ift gar bald leichtsinnig angenommen und in menschlicher Billfur falich angewandt: ibm folgt bann in ben Wirfungen res Sandelne ber tragifche Erfahrungsfat in unabwendbarer Strenge nach, bag ber Schitsalsgang fich nach bem Raturgang richte. Es mar nicht wohl möglich, daß er in ben Berhaltniffen ju feiner Schma-

<sup>15)</sup> Elife Dahn. Bgl. Ebeling, G. A. Burger und E. Sahn. Leipzig 1968. Gie ift auch ale Schriftftellerin aufgetreten.

Gervinne. Dichtung. V.

gerin und zu feiner britten poetischen Gattin 16, Bold und Seide spann. benn die Bhantafie, wenn fie in die Kaben des wirklichen Lebens greift, weiß fie nur zu verwirren und zu gerftoren. Und so war auch bes Dichtere Soffnung auf ein reiferes Talent 17) bei marmerem Sonnenftrabl bes Geschick eben so eitel, wie fie bei Gunther mar, ba bas beffere Schicfal bes geiftigen Menschen in ihm gang mit bem bes moralifchen aufammenbing. Bieles Reizende und Rubrende in feinen Dichtungen ift gang personlich und nur eben biefen tragischen Schidfalen des Dichters zu banten ; fein Leben und Seelenzuftand bildet fic burchfichtig in feinen Gedichten (querft gefammelt 1778) ab : fie find. wie ihm Schiller fagte, oft Erzeugniß feiner gang besonderen Lage: nicht allein Gemalbe, auch Geburten berfelben; fein Leiden ift nicht blos ber Gegenstand, sondern auch die Ruse bes Dichters. Aber ber ergurnte Schausvieler ftelle gewiß ben Unwillen schlecht bar, ber Dichter muffe nicht Schmerz im Schmerz fingen, nicht leibenber Theil fein. Aus ber sanfteren und fernenden Erinnerung moge er bichten, und bann besto beffer fur ihn, je mehr er an fich erfahren habe, mas er befingt; aber nie folle er unter ber gegenwartigen Berrichaft bes Triebs sein, ben er verfinnlichen will. Dies Urtheil ift auch von Schlegel bestätigt worden, und es ift überall sichtbar, daß in folden perfonlichen Bedichten nicht eigentlich gefaßter Sinn Die Aufregung und Leidenschaft regiert, obwohl ce bamit in einer Art Biderfpruch fteht. daß oft mohl die afthetische Rritif die Band ju regieren scheint. Diefer Biberfpruch durchbringt und charafterifirt die gange burger'iche Dich-

<sup>16)</sup> Eben jener Etife hahn: bie Che war fehr ungludlich, Burger wollte fich von ihr scheiben lassen, aber seine Antlage auf Etebruch (ben sie ftets lenguere, wurde als nullius testimoniis confirmatus abgewiesen.

<sup>17</sup> Bwar ich hatt' in Jünglingstagen, mit beglüdter Liebe Kraft lenkend meinen Götterwagen, Hundert mit Gesang geschlagen, Tausende mit Wissenschaft.
Doch bes herzens Loos, zu barben, und ber Gram, der mich verzehrt, batte Trieb und Kraft zerflört; meiner Balme Keime ftarben, eines bessern Lenzes werth.

ung. Er icheint auf ber Einen Seite mehr als irgend ein Deutscher Dichter bas Raturgenie ju fein, bas jene Zeiten suchten, bas bie Sabe ber Dichtung nur so anweht und anfliegt: benn nichts scheint fich weniger erlernen zu laffen, als jene Bahrheit und Rraft, jene phantafievolle Lebendigfeit, jenes eigenthumliche Keuer, bas wir in Burger's Berichten theilmeise finden; nichts scheint so weit von Ueberlegung abuliegen, als iene Raturfraft, die über alle Ordnung wegspringt, bie bas Tragische und Romische, Ernst und Scherz, Erhabenes und Grotesfes in Einem Gangen faßt; nichts scheint alle Regel so zu veridmaben, als fein Sohn gegen Batteur und die Batteufianer, als feine Manier und feine anfänglichen Grundfage, die ber alten Romanjen ohne Zwed und Leben, ohne "gludlichen Wurf", ohne Sprung ber Bilber und Empfindungen spotteten. Bang auf biefer Seite liegt ein Beftreben nach Boyularitat: er hielt fie in einem poetischen Berte fur bas Siegel seiner Bolltommenheit; er wollte bie Runft nicht in enge Zellen gezogen, sonbern auf bem Markt bes Lebens gelaffen wiffen; er fuchte bier bie Mufterftude ber Raturpoefie, veridmatte bie Gottersprache und bie Big- und Lehrbichtung, und ließ die fogenannte bobere Lyrif laufen, mobin fie wolle". Er hielt fich an bas Bolfslied, nach bem er auf Bleichen und Spinnftuben lauschte, in bem er bie mahren Ausguffe ber einheimischen beutschen Ratur in Bhantafie und Empfindung gewahrte, Die er aus dem Leben felbft wieder icopfen und in folche Gefange ausstreuen wollte, welche wieder auf ber Bleiche fo wohl gefallen follten wie in ber Abelftube. Bu allem biefem bilbet es aber einen sonderbaren Begensag, baß er biefe Bolfspoefie boch gleichsam gelernt hat. Er ward auf die ganze Battung erft durch Berch's reliques hingeführt, in benen die moderne hand bes Sammlers so viele alte Ratur verwischt hat; die dunkle Reigung zu dieser Art Poefte belebte ihm erft herber in ben fliegenden Blattern, und ewig Schabe, daß in diesem Augenblice, wo Bürger nd gang in feinem Elemente fühlte, nicht Berber's reine, gefcmadvolle Sammlung ichon erscheinen konnte, die ihm mehr gewesen ware, als alle' afthetischen Auffate. Die erfte Krucht seiner gefteigerten

Stimmung mar die Lenore, Die berühmtefte ber Ballaben, Die Burger'n berühmt gemacht haben, eben ber Gattung, wo er am fühnften, am übermuthiaften, am meiften bem blinden Buge bes Benius überlaffen und jener shakespeare'ichen Ratur und Urfraft nabe zu kommen scheint. Rein neuerer Dichter bat in Diesem 3weige so anschaulich gemacht wie Er, baf bie Ballade Die Anfange ber bramatischen Runft gleich= fam in fich folieft 18) und in bem Bechfel ber verschiedenften Leidenichaften und Regungen ihren Gefegen folgt, fo bag auch jum Bortragen nichts fo gerne gewählt wird wie burger'iche Ballaben. hat in biesem fleinen Raume so sehr bie Quinteffenz einer handlung, ben Kunftelfaft, wie Burger fagt, fo jusammengepreßt, bag ein größeres Dichtungswerf bamit geiftig zu beleben war. Reiner bat barin jene alten romantischen Begenftanbe mit folder burledter Red. beit geschmeidig für ein mittleres Publitum gemacht, ohne fie zu zerftoren, ober bie burftigen Sandlungen ber Begenwart in jener Beife ju heben gesucht, wie neuere Runftler unsere widerftrebenben Trachten unter ben Reifel gwangen. Sieht man aber Burger's Berfahren naber zu, fo finden wir in ber Entstehungsgeschichte ber Lenore am ftartften jenes 3wiefpaltige in feinen Baben und feinem Berfahren vorliegen. Er begann bas Bedicht in einem inneren Jubel, arbeitete aber Monate lang baran; Gog von Berlichingen fam anregeud bingu und begeifterte ihn - ju brei neuen Strophen; er fühlte fich in übermuthiger Ueberlegenheit als ben Kondor bes Sains, und boch nahm er die Berbefferungen bes Bundes an, unwillig, daß fie oft Recht hatten; er erftaunte über fich, aber eben fo oft über ben gottinger Bund, wenn ibm Boie auf feinem Dorfchen bie neueften Berte beffelben vorlas, und er wollte wohl zu Zeiten barüber verzweifeln. So hatte er mit Berber vom erften Burf gefprochen, ale er fich von Ramler und Boie feine Gebichte ausbeffern ließ. Er foll es felbft geaußert haben, daß er feinen Dichter-

<sup>18)</sup> Etwas Achnliches scheint Goethe gefühlt zu haben, als er sagte, an einer Auswahl Ballaben ließe sich die ganze Poetit vortragen, "weil hier die Elemente noch nicht getrennt, sondern wie in einem lebendigen Urei zusammen sind, das mur bebrütet werden darf, um als berrlichstes Phanomen in die Lüfte zu fteigen".

rubm nicht ungemeinen Talenten, sondern der unverbroffenen Reile und feinem garten Beschmad zu banfen babe; feine beften Bebichte feien mit ben meiften Anftrengungen ausgebeffert, und fein leffing'iches Geständnif, er fühle nicht die lebendige Quelle ber Dichtung in fich, fann pollende jeden Gläubigen an bas unmittelbare Genie irren. Daber fam es benn auch, bag Burger'n felbft bie icharfe und hochft ichlagenbe Beurtheilung Schiller's irrte, baß er amar in seiner Erwiderung bei feinem niederlandischen Standpunfte beharrte, allein Die Ibealität boch ins Auge faßte, Die ihm Schiller entgegenhielt; bag er vom Stoffartigen auf bas formale Berbienft überging; bas ihm bie Rorreftheit, au ber er immer neigte, balb bober au ftehen ichien als die Bopularitat : baß er auf die glatte Elegang ber Italiener übersprang. und nun nicht allein Blumauer sein Lieblingsjunger ward, sondern auch A. 28. Schlegel; daß er das Sonett anbaute, welches er früher mit der höheren Lyrif verabschiedet und ohne Zweifel felbft in der Reihe ber Angaramme und Afrostichen gesehen batte : bas er über Reim und Bers zu philosophiren anfing und ein Mufterftud fleinlicher Kritif in feiner Selbstbeurtheilung ber Rachtfeier schrieb, Die er einmal formell io wollenden wollte, daß fie fur projodische Richtigkeit, fur Boblklang Barmonie ber beutiden Sprache bas werben follte, mas ber Ranon bes Bolyflet für die Bildnerei gewesen. So erscheint benn Burger als ein pathologischer und fritischer Dichter zugleich, als Ratur- und Runftpoet, als Bolfs- und Minnesanger, wie fein Landsmann Bleim, aus norbifcher und fühlicher Schule zugleich , beberricht von Empfindungen und von Ueberlegungen; Die Raturwahrheiten feiner Bemalbe icheinen und nachläffig mit grobem Briffel bingeworfen, und find, in der Rabe betrachtet, wie fo viele niederlandische Bilber, mit bem feinsten Pinfel ausgemalt. Das Ungleiche ber Bebandlung, ber Streit von Runft und Ratur, von Allgemeinheit und Befonderheit, von Begabtheit und leichtfertiger Benugung bes Talentes, von Boefieglang und Plattheit fiel Schiller'n in unferem Bolfs. fanger auf, ber an homer emporfah und bie Frau Schnips befang, ber unter bas bochfte Dag ber Runft gehalten zu werben verbiente und

fich selbst so oft herabwürdigte, ber eine Boltsthumlichkeit in jenem hochsten Sinne anstrebte, nach bem er mit ber Broke feiner Runft bie Rluft amifchen ben gebildeten Standen und bem Bolte auszufullen hoffte, und dabei fich mit dem Bolke vermischte, zu dem er fich berablaffen follte. Auch Goethe hat gleich hart mit ein paar Borten über Burger's Plattbeit fich erflatt; ihn hatte icon ber parobiftifche Sinn geargert, "ber das Große und Edle berabzieht, und ein Somptom abaibt, daß die Ration, die daran Freude hat, auf bem Bege ift, fich ju verschlechtern". Jene achte Bolfethumlichkeit, bie Burger empfahl. bie Burger selber bezwecte, bat Schiller wie fein anderer beutscher Dichter erreicht; er mar also gewiß wie fein Anderer berechtigt, ben talentvollen Dichter, ben er fo weit über alle feine lprifchen Rebenbubler fette, wie er ihn hinter bem hochften Schonen gurudbleiben fab. über ben Bebrauch feiner Sabigfeiten gur Rebe ju fegen. Daß er babei nur bas Kehlerhafte, wenn man wolle ungerechterweise, bervorhob, geftand er felbft: er that es, nicht allein um bie Burbe ber Runft fraftig zu verfechten, nicht allein um ben schlummernben Dichter aufzuweden, von dem er wußte, daß man ihm die Kritif empfehlen burfte, ohne feinen Benius ju gerftoren, er that es auch, um nach ben eigenen Erfahrungen, bie er an fich felbft gemacht hatte, ben Denichen au erschüttern und zu nothigen, fich jusammenguraffen; benn er legte ein schweres Gewicht auf jene inneren Unebenheiten ber Gebichte. "bie bas Urtheil aufbrangen, ber Beift, ber fich bier barftelle, fei fein gereifter vollenbeter Beift". Bie wenig haben boch bie Meniden Urtheil und Unbefangenheit! Sinter Die Ausgaben von Burger's Berten drudt man Schlegel's Beurtheilung mit Seitenbliden gegen Schiller, und in guter Meinung fur ben beurtheilten Dichter, ba boch Schiller's Urtheil diesem in ber Art und in ber Sache weit mehr Ehre thut ale Schlegel's, was nur Jemand leugnen fonnte, ber ben Rahmen für bas Bild nahme, und vom füßen Rande bes Gefäßes fich wie ein Rind über ben Inhalt tauschen ließe. Schiller sprach bem lebenben Menichen zu und that ihm webe, um ihm wohl zu thun; Schlegel batte freilich die fichere Birfung für fich, ba er auf bem Grabe bie

obnebin tropfenden Augen reizen fonnte. Alles ohne Ausnahme, mas Schiller Burger'n vorwirft, wirft ihm auch Schlegel, und jum Theil riel greller por, nur daß er zugleich Schiller'n vorzuwerfen icheint, bas Er es vorwarf. Schiller beutete nur auf plebejische Abfalle, mah. rend Schlegel mit feineren Ausbruden bas viel Grobere fagte. Burger fei febr oft nicht popular, immer aber — bemagogisch. mist ben Dichter von der hochsten Sohe ber Runft herab, und lehrt und ben Boeten und ben Menschen zugleich zu faffen, voll von ber eblen Abficht, Diefen Genius und Dies biebere Berg auf immer gleiche und afthetische Anmuth und mannliche Burbe bingurveisen. Um Dies neunt Schlegel talte Elegang und Erstorbenheit, ber nur bas boble Gehaus ber Kormen nach bem fleinen afthetischen Regulbuch beurtheilt, und ber babei nach ber Reihe bie Ballaben wie grobe Barobien blooftellt, von benen die Ration anders geurtheilt hat, von benen Schiller urtheilte, es werde ihm's Reiner fo leicht barin zuvorthun, was boch von dem Dichter des Ibufus noch mehr fagen wird, als wenn es ber bes Arion gefagt hatte ? Wir wollen übrigens noch einmal erinnern, bag Schiller nur auf bem Tabel weilte, wie er bei Matthiffon nur auf bem Lobe ruht; wir muffen beifugen, baß, wenn bier bie poetische Landschafterei in Schut genommen wird, bei Burger'n bas Benre und die Bambocciaben mindeftens ben gleichen Schut ver-Dienten. Und aus unferm hiftorifchen Gefichtepunkte muffen wir zur Erflarung ber Ungleichheiten in Burger milbernd anführen, baß fie auch auf Rechnung ber nordbeutschen Ratur fommen. In ihm ift Rlopftod's pathologische Boeffe, Ramler's Rorreftheitsprincip und Berber's einfacher Geschmad, Die acht norbbeutschen Boeficelemente, vereint, und burch die heißen Jahre ber Beniezeit ift biefe halb Empfindungs- halb Berftandesbichtung bei ihm zu einem vorübergehenden Glange gefommen, ber die Muhseligfeit, Berechnung und Technif verbedt, die bei Burger wohl noch ftarfer waren als bei Bog. Diefer jur Runft ichwerfalligeren Ratur hangt bas Entgegengesette zusammen : sowohl die Liebhaberei an dem einfachen Bolkeliede, die in neuerer Zeit über gang Rordbeutschland verbreitet ift, als auch bas Auftragen in Sprache und Bildern, und in Anwendung von allerhand Reigmitteln. Go fiel Alopfied auf seine Erhabenbeit, Boß auf seine Schwere, der gange Bund in seine pathetische Feierlichkeit; in Bürger's Balladen führte dieser Zug zu den Schreckmitteln, die er wie ein achter Bankelsanger so weit trieb, daß er bei Borlesung der Lenore mit außeren Zurustungen und Hulssmitteln den Schauder zu erboben ftrebte.

Ein entichiedenerer Bolfsmann als Burger, frei von beffen 3mies spalte, in seinen wenigen Boefien emfernt von beffen Effettbaschen, ift Rattbias Claudius aus Reinfeld im Golfteinfchen 1740-1515; 19) ein untrennbares Glied in der Rette Diefer nordischen Dichterichule. Die fich um Rlopftod sammelte, obgleich er nicht in ben gottinger Bund geborte. Er ftubirte gur Beit ber Literaturbriefe in Beng, fcbrieb nach Gerftenberg Tanbeleien, und ward bafur febr misbanbelt; befto entichiebener geborte er feitbem nach feinen Befinnungen Klopftod an. Religionegefühl und Tugend, Freiheite- und Baterlandefinn verband ibn mit biefem und seinen Freunden; er war gang Chrift und bedurfte bes Glaubens, auf bem er ficher ruben fonnte; gang Batriot und betete nur am Reujahrstag fur alle Menichen; gang von jener poetis iden barbifden Freifinnigfeit voll 20, Die aber in ber Beit ber Revolution wie bei Rlopftod ben Rudichritt nahm, wo er bann bie Breffreiheit anfeindete und die Obrigfeit von Gott eingesest nannte. Die er früher von einer Tugendmahl abhangig gemacht batte. Bane idwur er auch auf Klopftod's poetische Theorien, ftimmte in bas Lob ber Belehrtenrepublit ein, fpottete ber ariftotelifchen Regeln qu Gun-

<sup>19)</sup> Bgl. Bilb. Herbft, M. Claubins. 3. Aufl. Getha 1863. Deinhartt, Leben und Character bes Banbebeder Boten M. Claubius, Gotha 1864. Höpfner in ber Zeitschrift für beutiche Philologie. 2, 229.

<sup>20)</sup> Und beine Fürsten (follen fein) groß und gut, und groß und gut die Fürsten; die Dentschen lieben, und ihr Blut nicht saugen, nicht Blut dürsten. Gut sein! gut sein! ift vielgethan, erobern ift nur wenig; der König sei der bestre Maun, souft sei der Bestre König.

١

ften des Shatespeare, lobte nach dem Sange ber Zeit den Offian vor Somer, Die Ratur vor ber Runft, und blidte icheel auf die Briechen, Die aus der Dufit und Dichtung icone Runfte gemacht batten. Dit biefen Anfichten nicht weniger, ale burch feine beschränfte außere Lage und burch feine innere Ratur, Die gang Bescheibung mar, fiel auch Er auf eine Schreib- und Dichtungsart, Die nach außerfter Bopularitat Erebte, bas Abbild ber höchften Ginfalt in Sitte und Denfart, und Die der flopftod'ichen Manier gang entgegen war. Bie er Kunft aberall nicht mochte, fo auch nicht in Sprache und Bortrag : er erariff taber und ichuf vielleicht die neue Sprache ber Genialitäten, obwohl man ben Zwang auch ihm absieht, ber unvermeiblich ift, wenn in einer Zeit ber Rultur die Einfalt fich laut macht, ber baber bei Samann noch in Rulle obenauf liegt, bei Claudius in beimlicheren Reften. Er braucht in seinem Bandsbeder Boten (1770-75) gleich anfanas icon zwei Schreibarten, feine eigene und bie feines Betters. um über alle Begenftanbe angemeffen ju reben, und fpaterbin rudte er immer mehr unter die Burbetrager ber Literatur, vertauschte die brolligen Spage, die schalfhaften Mienen und den flauen humor mit größerem Ernfte, und "jog die gahne etwas höher auf". In feinen Boefien ift er von bem einfachften Bortrage nie gewichen. Burger vereinigte gleichsam, mas nach zwei Seiten bin Claudius und Stolberg barftellten : bas Bescheibene, Deutsche, Bauerliche und Ibulische. und bas Stolze, Rlaffifche, Ritterliche und Romantische. Biel fagen wollen wir von den Gedichten des Bandsbeder Boten nicht, wie es feine eigene Sache nicht mar; fie find überall hausbadene Rahrung, gar oft ein biechen schwer verdaulich. Bie achte Bolfemäßigfeit hier und ba burchblidt, gewahrt man ba am beften, wo er an hans Sachs erinnert, oder wo er auf Burger Ginfluß geubt hat (Phibile); bie gereimten Spage amifchen Rung und Bing ftechen bagegen freilich Schon aus Burger's Bebichten find nur wenige voll echtem poetischem Golbe im Bolfe geblieben, von Claudius noch wenis gere, und biefe einzelnen (Befrangt mit Laub - Der Mond ift aufgegangen u. a.) wiegen wohl ben gangen Reft ber Sabseligfeiten bes

Momus auf. Selbit an bem Benen aber ift aller Glans, im Gegenias qu ben burger iden Bebidten, wie abudtlich geleicht; unt ren Reigmitteln in nur erwas Rubrung und Empfindfamfeit angewandt. Det eifrige Anbanger bee Diffan unt Porid incht gern bae Dammerunge: artige und Sowermutbige, er ladelt und weint in einem Buge, er bat eine Arende an ber Trauer, er nebt gern begraben, ichon bie Bueignung an Freunt Sain, und mar austrudlich nicht an ben iconen Bungling mit ber gefenften Fadel, int darafteriftisch. Aus feinen finnvollen Albernbeiten, aus feinen rubrenten Scherren ipricht nur jene driftliche Froblichkeit, um Die es eine fo eigene Sade ift, wie um Die beibnische Kinsterfeit, von ber und Die Theologen sagen; bem fann es nicht viel ums Scherzen au thun fein, ber ben Meniden nut empfangen und genabrt fiebt, um no ju feinen Batern niederzulegen, bem "nur Anfang und Ende natürlich ideint, Die Mine Rauid und Traum ift". Dit biefen Stimmungen mar auch Glaudius mehr gum driftlichen Boten gemacht, ale jum Mitgliebe bee Barnanee, und er erfannte bies auch qulest ale fein Bewerbe, bas er, an Thur und Kenner treubergig anklopfent, ju bestellen gebabt : bag er auf feine Art, burch Schert und Ernft, an Die Religion erinnerte, und burch's Beispiel zeigte, man tonne ein rechtglaubiger Chrift fein, obne gang und gar ein unwiffender und obne allen Menidenverstand qu fein. Benn einer hierzu geeigner mar, fo war gewiß Er es, ber alle Gigen: schaften batte, auf ben ursprunglichen Kinderglauben gang guruckzugeben, wie es Samann nicht founte, und wie es ihm Bacobi beneibete. Er war unter allen ben Stillen und Beidauliden mit obenan, in beren Beiellichaft ber Merfur bamale ibn und Die hamann, Berber, Rlop: Rod, Boetbe, Lavater und bie Bottinger quiammenmari; er batte, wie nur irgend Samann fonnte, jenen Bug ju bem Urmäßigen und baber au dem gangen Befen Diefer Benialitaten bin; bei ihm galt unbefeben alles Aeltere mehr als bas Reuere; Drientaliides, Munt, Bolfspoeffe, Sitten ber Unfultur, alles bies reigte ibn, und er glaubte mit eben fo viel Rube, ale Burger mit Aufregung, an Beifter und Alles, movon Die Bbilosophie nicht traume. Er neigte baber qu gavater's gebren von

ber Rraft bes Gebets, wenn er auch nichts entscheiden wollte : er nahm nd Swebenborg's ausbrudlich an; er war gang eingenommen fur bas Mitternachtliche und die goldenen Sterne in Hamann, zu dem er gern nach Rurland Schlittschuh gelaufen, mit bem er fich beinabe in Darmfadt begegnet mare, wenn nicht ein ahnlicher Spleen Beibe von ba vertrieben batte 21). Bang war er auch für Berber eingenommen, fo lange beffen erfte Barme und Entbedungeunruhe bauerte, feine Urtunde war ihm eine Erscheinung in den Wolken, an den Brovingial. blattern fand er besonders Behagen. Allein gegen seine Abhandlung bom Uriprung ber Sprache batte er ein Aber: ob er ernftlich meine, bes alle Sprachen biefen Beg Rechtens entstanden feien, ober ob er eine Sprache ausnehme, die Moses erwähne, und die ben Beg ber Bute gefommen? Beiterbin brobte eine Art Bruch gwischen Beiben an entsteben, als Claudius das unverftandene Buch des erreurs de la vérité (vom Marquis St. Martin) überfeste und empfahl, und nun mit Lavater gang aufammengeworfen warb; Bog fab ibn bamale unrettbarer in Prommelei verfinten, ale ben frube bagu ausgepragten Stolberg; Berber entfernte fich immer mehr von ihm, je mehr er bie Bernunft und Raturreligion mit bem Christenthume zu verfohnen Arebte, mahrend Claudius mit einer großen Berachtung bas alles verwarf. Die Religion aus ber Bernunft verbeffern fam ihm vor, als ob er Die Sonne nach seiner holgernen Sausuhr ftellen wollte; die Philosophie fei ein Sasenfuß, mit bem man bie Statue abfehren, aber nichts baran bilbbauen fonnte; ihm mar bie Bhilosophie fo entbehrlich gur Religion, wie bie Runft gur Dufit und Dichtung. Er hafte baber auch eben fo febr bas Ropfbrechen an ben Religionsgeheimniffen; er bachte, fle feien eben barum Bebeimniffe, bag wir fie nicht wiffen follen, bis es Beit

<sup>21,</sup> Moser hatte ihn nach Darmstadt berusen, jum Rebalteur einer neu gegründeten Landzeitung. In einem Berichte von 1779 sagt denn Moser: er sei zu saul gewesen, habe nichts thun mögen als die Bögel singen hören, Clavier spielen und spazieren gehen, hätte die Luft nicht vertragen, sei in eine töbtliche Krankheit gefallen und dann von selbst zu seinen Seetrebsen wieder zurückgegangen! — Bas man anch von Moser's Unparteilichseit in diesem Falle halten mag, es ist dies sprechend charakteristisch für Naturen von Claudius' Schlage.

n' und northe den man. Das man tager, ob den benn wirflich Senschminke ind die nam darm merane. In den deristlichen Briefen an Aldrie des nur das Sestatumbie and beinen Schriften sind, automorum in die Stade nur im Sedemnis, Tinte zu machen; nur der demnist doch a proien den Recen rathen! was Ciner eine nach nöhm franz dumben franz er nach unbeilen. Das ober man dass die annan de Stadeniste dunbern und chemische Jangliederig an dem Time Time aus die eine Bad franz der Sentanfit dum aus franz. Kält ihm gar nicht ein. Und franz ist die dem mein Keiter werden mit ist dum aus franz gune Time machen? Gewiß! mit franz franzen dem Keiter werden, und gare aum fin die des Keiter dem Gebennung mehr, und die Time menn fie der dem Keite dem Gebennung mehr, und die Time menn fie der dem Keite dem Gebennung mehr, und die Time menn fie der dem Keite fran sellte, ernt in Folge dieser Annange aus die der dem Keiternen.

Bunderer fangete mie in Riepfted felbft, fo auch in biefer florfied iden Gonte ber lingefin bee Geniet, ber patriotifden Begeifterung und bee freibeutefinnes mit ber Rube bee fleifes und bem Durensmus aber auch Der Rentberfeit ber fremmigfeit und bee Religiandgefühle, ibeile fucceiffe in einem und bemfelben Inbivibunm. ibeile in ten Berienlichkeiten gegeneinanter; balb nach innern Bergangen in tem Seelenleben ber Dichter, balt nach ben Anregungen ber außern Begebenbeiten. Wie Glaudine in Diefer Sinficht gegen Burger überliegt, fo gruppiren nich andre Charaftere jungerer und alterer Dichter gegen einanter. In gr. Ernft von Schonborn lans Stelberg 1737-1817 22 und in bem jungen ungludlichen Rat Cramer aus Queblinburg 1752-1807: flieg Die Unrube. Die lleberipannung, Die politifche Graltation, ber Beniegwang und bie Driginalitateiucht bie jur Caricatur. Der Erftere entgudte bie Stolberg, Berftenberg und Die Bottinger mit feinen fdwungreichen Rreibeitooben, er fcmeichelte ben Lepteren, als er auf ber Reife nach Mlaier (ale banifder Konfulatefefretar) 1773 burch Bottingen fam, bag ber

<sup>22</sup> Bgi. Beinholb, G. F. E. Schönborne Aufzeichnungen über Erfebtes. Rifft, Schönborn und feine Zeitgenoffen. hamburg 1836.

Bund Revolution auf bem beutschen Barnaffe machen werbe; bie gemaltigen Rittige feines poetischen Genies ließ er gwar in Algier ruben. besto eifriger aber bing er ben Ibeen von Freiheit und Menschlichkeit nach, und es brannte ihn ber Gebante, von Algier nach Betereburg ju reifen, um Rufland ju bewegen, bie Raubstaaten ju vertilgen. Rur Die Belt blieb er nuglos, und gewährte ihr, wie ber Graf Schlaberndorf und abnliche Sonderlinge, nur bas Bild einer munderlichen Driginalitat, ale er fpater mit ber Grafin Ratharina von Stolberg in gemeinsamem Busammenleben burch feine Erscheinung in Bermunberung feste. Riebuhr fand, ale er ihn in London fah, bag ihn Ginerogenheit und Bleichgultigfeit ber Belt entfrembete; er erfannte Auserordentliches in feiner Metaphyfit, nichts Befriedigendes fur bas wirkliche Leben. Der überspannte Revolutionsenthuftasmus R. Fr. Cramer's ift übel genug berüchtigt; er ift mit seinem versuchten Werfe iber Monftod (1780 ff.), bas ber Ausbrud ber sonberbarften und angeftrengteften Berehrung ift, mit feinen verfchiebenen Dentwur-Diafeiten, und mit feinen in aller Barme für Rouffeau und beffen Art Renfchenkenutnig geschriebenen llebersetungen ber Beloife und bes Emil in ber Literatur befannt geblieben. Seine Jugendbichtungen blieben in ben Almanachen verborgen; fie misfielen schon ben Bundnern burch die sonderbare lyrische Unordnung, mit der er feinen ungeordneten Ropf verbergen wollte, sowie er perfonlich, das eigentliche Rraftgenie in biefem Rreife, mit feinem übermäßigen Gelbftgefühle und Dunfel abfließ. Auch Fr. Sahn's (+ 1779) Bedichte 23) waren nicht ohne folde geniale Bergudungen, er ftarb unreif, immer ein Denschenhaffer, fagt Bog, ber fonft auf fein Talent am meiften bielt. Das Schickfal eines frühen Todes hatte auch P. 28. Hensler (aus Breeg 1747-79) und 2. S. Chr. Solty (aus Marienfee 1748-76), deren Gebichte ihr Freund Boß (1782—83) herausgegeben bat 24).

<sup>23</sup> Es fcheint, fie find 1786 gesammelt; wir tennen fie aber in biefer Aus-

<sup>24)</sup> Bolty's Gebichte (in Gemeinschaft mit Fr. L. v. Stolberg 1783), aber mit vielen Beranberungen, fo baß einige gang von Boß umgebichtet finb. Ursprünglich

Beneler, wie er nicht jum Bunte geborte, gebort auch in seinen Epigrammen und Erzählungen mehr ber altern Beit an, und nur in feinen Romangen fucht er fich Burger'n zu nabern, so weit es fein beiterer Sinn gulagt. Solty macht in feinem Charafter gu Sahn und Cramer einen Begenfas, wie etwa seine sanften elegischen Lieber ben pompbaften Dben ober ichaurigen Romangen Diefes Kreifes gegenüberliegen. bie ihm baber beibe mieriethen, so oft er fie versuchte. Roch weicher, empfindsamer, frommer, liegen jenen Benialitaten in größerer Blattbeit R. Th. 3. Brudner aus bem Medlenburgifden 1756-1805) gegenüber und 3. Martin Diller (aus Ulm 1750-1814). Brudner, ein Mann von weicher Gemutheart, lebte burftig, fiech, ohne Freube in Groß-Bielen als Baftor, versuchte fich an Schauspielen, mobl wiffend, bag es obne Beruf geicah, und bat nur einige Bedeutung in ber Idville, die in biesem Bunde eine Art kanonischer Gattung murbe. und portrefflich Die hausliche Seite ber patriotischen Besellschaft barftellt. Ihm miefielen die großwortigen Dben und die freigeistigen Belbengefange ber Schonborn, er vermißte bas Chiftenthum barin : und fo verließ auch Miller feine anfängliche Richtung, gab feine gartlichen Minnelieder und einfältigen Raturgefange auf, artete im Lyrifchen in Runftelei aus, und warf fich auf empfindsame Romane. Wie wenig ' unter diesen die finnliche Leidenschaft und ber Sturm und Drang ber goethe'ichen Schule war, fieht man baraus, bag Miller, ber gang gu Bartlichkeit geschaffen schien, ber, schon seines Baterlandes wegen, als ber Borfinger ber Minne, ale ber Eingeweihte, ale ber Dichter ber Liebe in bem Bunde galt, gelegentlich Bog fragen muß, ob mohl fein Befühl gegen ein gewiffes Madchen Liebe fei! Dan begreift baber auch seinen gleichgültigen Uebergang zu ben "mittelmäßigen Romanen voll Tugendpredigt und Rugftifterei", ber Bog ein Berrath an bem Bunbe schien. Befanntlich ftammt jener Siegwart (1776), ber viel berühmter

war von Bolty felbft Boie mit ber Derausgabe beauftragt. Der Bogifchen Ausgabe tam eine unberechtigte (von Beifler. Salle 1782) juvor, bie vieles Unachte enthalt. Boltw's Bebichte find jent nach ben Off. in achter Beftalt etirt von Salm. Leimig 1869; vgl. Zeitfdrift für beutiche Bhilologie 2, 234.

geworben und geblieben ift, ale er verbient, aus feiner geber, und viel fdmadere Erzeugniffe folgten biefem fdmachen, bas fich mit feiner Empfindsamfeit an ben Delfias und Rleift so anlehnt, wie Werther an Offian, und mit feinen Raturlauten an Maler Muller und Aehnliche, mabrend bie fvateren mobl gar in ben Stil bes Richardson und ber Bleim'ichen und Gellert'ichen Briefe gurudgeben. "Richte beine Dhren wieber auf, ichrieb ihm Bos (ber ihn ungern verlor, ber ihn fur bie Entel ber Entel wollte fingen horen, und fpater noch Bunbestage mit ihm feierte), borche auf die olympische harfe Apollons; beine Romane gehören mehr ober weniger gur Dhtenbangerei. Sage mir nichts von bem Beifall bes Bolfs und bem Frohloden ber Buchhanbler; beine Freunde, beren Urtheil bir mehr gelten muß, als Sans Sagels, find unzufrieden mit beiner Arbeitsamteit". In feinen alteren Liebern bat Miller die meifte Kamilienabnlichfeit mit bolty, beffen Gebichte außer Boffens jest gewöhnlich allein jene Lprif bes Bunbes vertreten. Die Bott und feine Ratur, bergliche Brubertreue, Ginfalt, Freiheit und Unichuld, beutsche Tugend und Redlichfeit bie Enfel lehren wollte". Unter ihnen weilt man mit Borliebe auf ben elegischen; er sang im Borgefühl seines Todes, und ber laftenbe Rummer fentte bie Schale bes Sarms gegen bie ber Freude; er wandelte ftillen Tritts neben feinem Bog, ahnend, daß man bald über feiner Gruft fein Lied lefen werbe. In ben geselligen Liebern, ben Ratur- und Landgesangen trafen Er und feine Kreunde aus gleicher Seelenstimmung und gemeinfamer Uebung einen gleichen Ton, und zwar benfelben, ben schon vor mehr ale hundert Jahren Dach und die Ronigeberger getroffen hatten, einen Ton, ber icon barum boch wohl ber mahre Laut ber Ratur sein muß, und ber auch Jebem ans Berg fpricht, ber achte Freude an ber Ratur fennt, und unter weltburgerlichen Grillen nicht bie Empfindung für bas Glud ber Beschränfung verloren hat. Benigstens bie beutsche Dichtung hat in bem Raturliebe Diefen Ton immer angegeben, ber ber schalen Flachheit ber romanischen Sirten - und Biesenlieber entgegenliegt. Das Raturleben biefer Junglinge gab ihren Liebern Diefer Art mehr unmittelbare Darftellung; ihre Gewöhnung an bas Bolle

in Formen und Gebanken bei den Alten gab ihnen mehr Fülle an Bildern und Anschauungen, und auch an gewichtigen Worten und Rlang. Man achte nur darauf, wie in allen Gedichten dieser Schule die dunnen Borte unstrer Sprache gemieden werden, wie man vollwiegende Ausbrücke sucht, wie man absichtlich nach überraschenden neuen Reimen strebt, deren bei Boß und Hölten nur durch den Gebrauch von Flerionen eine große Zahl gewonnen worden sind, von denen man nicht leicht sagen wird, daß sie gezwungen seien. Die Lyrif dieses Kreises hat wesentlich nach den beiden Seiten der Ode und des Liedes, des Feierlichen und Elegischen, des Klassischen und Empsindsamen fortgewirft, und gleich in den nächsten Zeiten, in denen die lyrische Fertigkeit über ganz Deutschland ausging, weisen die Halem, Kosegarten und Baggesen, die Overbeck, Matthisson und Salis vielsach auf diese Schule zurück, an die sie auch äußerlich sich theilweise anreihen lassen.

Benn die Elemente von Klopftod's Dichtung und Charafter in ben einzelnen Berfönlichkeiten bes Sainbundes verwirrt, verändert und gerftreut liegen, fo liegen fie bei ben Brubern Stolberg in geraber Reibe beisammen, verringert an Talent und Beift, gefteigert und bie aur Caricatur übertrieben in ber Meußerung. Genquer zu reben, nur bei Friedrich Leopold (1750-1819); Christian (1748-1821) ift immer bescheiben im hintergrunde geblieben, wo beibe Bruber gufammen genannt wurden. Riebuhr bieß fie Berfules und Inhifles que fammen, und machte wohl einen ju großen Unterichied unter ibren Baben. Chriftian felbft gestand es feinem Bruber ein, bag ibm bie Dufe ben flolgern Lorbeer reiche, boch iprach er auch die große llebereinstimmung und Gleichformigfeit ihres Geiftes aus: Mutter Ratur babe ihrer 3willingeseelen immer tonenbe harmonie gestimmt, bag Reinem je ein Bebanke keimte, beffen Sulle nicht Jeber gehoben batte. Seine Bedichte find wenige neben Friedrich's ; fein berbftliches Broduft. Die weiße Rrau (1814), ift freilich am unrechten Ort und zu übler Beit ein Rachflang von bem Spafton ber burger'ichen Romangen. Dagegen ift boch Christian's Sophofles (1787) neben fo vielen treueren

llebersesungen gelesen geblieben, ba Kriebrich's Ilias (1778), ober wenn fich bies burch Boffens Uebersepung erflart, seine aschvlischen Stude (1802) vergeffen find, und jener wird fich in gewiffen Rreifen, in benen es mehr gilt, ben alten Dichter uns, als uns ihm au nabern. immer erhalten. Und wenn in ber Gattung bes Dramas, in bem beide Bruber mit einander wetteiferten, ihre beiberseitigen Erzeugniffe25) nicht so werthlos waren, bas es faum ber Bergleichung lobnte, fo wurde man leicht ben Belfager und Otanes von Christian bem Thefeus von Kriedrich vorgieben. Beibe Bruder waren in ihrer Jugend querft von ben harzischen Dichtern, von Lichtwer und Gleim angeregt, von Rlopftod erschüttert und gang bingeriffen. Sie entfalteten eben ihre frifchefte Jugend, ale ber Geniefturm loebrach, und fie gingen gang auf bie neuen Sitten ein, burch ihren Stand und ihre bichterische Mbantafte losgebundener als Andere. Goethe gablt fie unter bas berfulifche Centaurengeschlecht, bas mit Bermogen und Rraft nicht wußte, mo aus und ein ; fie fprubelten beim Bein ihren Tprannenbag und ihre Bergens. angelegenheiten aus; fie spotteten ber bamaligen Landesgewohnheiten und follten ihres öffentlichen Babens wegen am Bobenfee verhaftet werben, und in Burich hielten bie Bauern fie fur Biebertaufer, bie ber barrende Lavater am Ufer bekehren wolle. Lavater freilich, ber in seiner Bhofioanomit mit feinen wunderlichen Rebensarten bie Buge beiber Bruber verwischte, bie er erflaren wollte, burchfab in ber nüchternen Minute ber Beobachtung bas Gemachte in biefen Kraftmenfchen mohl. und außerte fich fogleich, man habe ihm ben jungeren Grafen als einen beroen und herfules geschildert, er habe aber nie einen weicheren. sarteren und, wenn es barauf antomme, bestimmbareren Denichen ge-Diefes Wort ift befanntlich mahr genug geworben; schon bas poetisch Friedrich Stolberg gang in Rlopftod aufgeht, belegt biefe Bestimmbarteit völlig. 3hm war, wie Rlopftod, die Boefie im Leben unentbehrlich, und seine gange innere Geschichte ift nur eine Ausführung biefes Sapes. Er bedurfte nicht allein, wie die phantaflege-

<sup>25;</sup> Schaufpiele mit Choren. 1787.

Gerbinus, Dichtung, V.

reigten Bunglinge jener Beit, in seinen fruberen Jahren, sondern auch im Alter Dieser poetischen Bestandtheile, Die er ins Leben trug. Bein, Liebe, Freiheitegefprache, Freundschaft, Ratur und Reifen fullen feine Rugend aus : wie das Bermogen zu dichten fich erschödfte, griff er zum Ueberfegen; als er bas erfte Jugendfeuer ausgetobt hatte, ergriff ibn ber Reig bes bauslichen Lebens; eine portreffliche Gattin farb ibm. und nun, bes Sinnentandes fatt, warf er fich in eine Sehnfucht nach bem Runftigen, flagte fich an, bag er feine Agnes mehr geliebt als Bott, und bag er fie ihm eben barum genommen habe. Run wollte er nur noch wie nachreisende Frucht im Sande des Trubsals murbe werben, zeitig für die icone Stunde bes Westes : und bennoch bedurfte es nur einer poetischen Zeit wie 1813, um ben Greisen noch einmal für bas Irbische lebendig zu machen. Die Raturtheorien jener Jahre verlangten, daß ber Dichter nur aus vollem Bergen fcreibe, bag Beburfniß und Drang ber Liebe uud Rraft ihn nothige; bas beimliche Befühl bes Mangels bieses Dranges trieb nun Die ehrgeizigen jungen Manner, fich biefe poetische Erhebung selbst burch einen 3mang ber Einbildung anzutäuschen. Sie fanden baber ihre Einbildungen schöner, als die Werte ihrer Einbildungsfraft; ber Buftand bes Empfangens ift biefen weiblichen Seelen füßer als ber bes Bebarens; jenes nennen fie bichten, bies barftellen; und im befriedigten Selbstgefühle fingen fie von bem Keuer, bem Toben in ber Bruft, bem Staunen, bas jebe Rerve durchzittert, "wenn ichon die Seele werbender Lieber bas Saupt umschwebt, ebe noch bas nachahmenbe Bewand ber Sprache fie um-Ihre phantaftischen Jugendtzäume umfaßten fie baber mit größerer Liebe, als irgend ein geschriebenes Wert; fie sprechen von bem Ruftanbe ber poetischen Begeisterung, bie unabbangig sei pon bem, ber fie befige, wie aus ber genauesten Renntnig26). Sie gebe

<sup>26,</sup> In einem Anffate fiber bie Begeifterung von 1782, im 10. Eb. ber gefammelten Berte p. 403 : "Das Anweben ber Begeifterung ift für bie meiften Menfchen mit einer fugen Empfindung verbunden, filr bie Ebelften mit einer Entalldung, welche ber Bonne bes Begeifterten nabe tommt. Oft ift ihr Beben mit afinbenbem Strabl für benjenigen, welcher ber Begeifterung fabig ift, bealeitet.

bem Dichter bas Driginal, seine Schöpfung sei immer nur Ueberfenung! Sie gebe bem Begeifterten ichnelle Blide, ichopferifche Rraft. Ahnungen von Ibeen, Bahrheiten, Empfindungen, Die außer bem Befichtsfreise bes gewöhnlichen Bustanbes bes Menschen liegen, fie mache ben Dichter jum Seber, und biefe Seberfraft ftebe in einem Berbaltniß mit berjenigen Rraft Gottes, mit welcher er freie Sanb. lungen bes Geschaffenen voraussebe. Wir bemerken mohl, wie hier Rlopftod's Sage von bem ichopferifchen Benie auf eine Sobe getrieben werben, auf die fie am wenigsten Jemand getrieben batte, ber fich in ben gebeimnisvollen Tiefen biefer ichopferischen Rrafte innewohnend gefühlt batte. Es branat fich bie llebergeugung auf, bag, wie febr Fris Stolberg ber Dichterlinge spottet, bie biefer Begeisterung nachrennen, wie ara er fie in bem Satyrspiele, Apollons Bain, gegen bie von ben Rufen Geweihten berabsest, boch die Sauptmerkmale, mit benen er fie charafterifirt, besonders ihn felbst bezeichnen; daß er fich mit eigenen Pfeilen trifft, wenn er über bas Lefen und Bieberlefen und Abidreiben von Dichtungen icherat und über ben 3mang gur poetischen Begeisterung. Seine eigene Schwärmerei über biefe Dichterbegeifterung erinnert und an unsere alten Schlefter, die fich in Orpheus' Seele jurudversetten. Aus biefer Quelle nun fließt ber feierliche Schwulft. ben Stolberg in feine Boeften trug, die Salbung und Burbe, Die von bem geiftlichen Briefterbichter auf ben Ritter überging. Sie ift befonbere auffallend in ben patriotifchen Liebern, ber erften Rich. tung, Die er von Rlopftod überfam. Benn Er, ber feine Entel gegen bie Tyrannen wuthen fah, aber nachher freilich gegen bie frantifchen Freiheitstämpfer wuthete, ber fich fur bas Baterland zu fterben fehnte, aber bann im Schoof ber Rirche ftarb, wenn Er in feiner Jugend fein Baterland fang, fo follte ber Belt erstaunen, benn er fühlte icon als Rind die erbliche Tugend ein Deutscher zu fein, fühlte fich feines Baterlandes Sohn, beffen Junglinge Blige Gottes find,

In Solchen trifft er oft feuerfangenbe Ibeen, bie balb in Flammen auflobern, balb unter ber Afche glimmen, bis bas Säufeln ber Begeisterung ober ihr Sturm auch fie jur Flamme ansachen" u. bgl. m.

fühlte fich neben seinem Burger fruh auf bem Pfabe bes Ruhms, ja an bem Ziele bes Pfabes! Er war mit ber gangen Brutwarme ber humannen Regungen jener Jahre aufgewachsen, fein Bater aab in Bolftein bas erfte Beisviel, ben Bauern feiner Guter Kreibeit und Eigenthum ju laffen, unter jenem norbifden Abel ber Bernftorff, Schimmelmann, Reventlow, Schonborn u. A. glubte ber Trieb nach Eblem und Gutem; ber Dichter bes Rorbens reichte biefem Abel bie Sand, facte fein Baterlandegefühl an, und bem deruefer Ebling. Bermann's Entel, ftand es nicht an jurudjubleiben. Jene Lieber, Die er in ben 70er Jahren fang (mein Arm wird ftarf; Sohn, ba baft bu meinen Speer; in ber Bater hallen rubte u. f. f.), griff man in ber teutonischen Zeit von 1813 mit Begeisterung wieder auf, wo Kouque Stolbera's Freund marb. Selbft bie Schauspiele ber Bruber find gang von ihrer freifinnigen Baterlandeliebe eingegeben; fie entftanden in ben 80er Jahren por ber Repolution. Schon bie Stoffe fagen bies: jener Theseus, ber freie Ronig im freien Bolf; jener Dtanes, ber Ruriprecher ber Boltsberrichaft, ber fich vor ber 3mingberrichaft burch Bertrage fchutte; Die Art und Beife fagt es, wie im Belfager Die Tyrannengreuel, im Timoleon ber Tyrannenmord behandelt ift: Die Anmerkungen fagen es sogar, die beigefügt find 27). Seit bem Ausbruche ber Revolution wirft fich aber bies Keuer auf die Demagogen: und in ben Oben schwindet nun nicht allein jede Spur bes alten Kreis finns, sondern auch aller poetische Anstand, völlig wie es bei Rlopfock ber Kall war. Wenn Stolberg die volitische und öffentliche Seite bes Baterlandegefühle mit Rlopftod theilte, fo bagegen bie baueliche, beimatliche und ibollische mit Bos und ben Göttingern, unter benen er mit ben unteren Stanben gemein war, unter benen man bas Talent

<sup>27;</sup> Bu Otanes beifit es in ber Rote: "Ach hatten and unfere beutiden Borpater mit mehr Gifer für bas ibuen eigene Recht geftrebt, nur vaterfanbifden Befeten, benen ihre eigene Stimme ober bie Stimme ihrer gemablten Bevoll. machtigten bas Giegel aufbrudte, ju gehorden, und nur von Richtern gleichen Stanbes, nub benen fie ben Spruch willig übertrugen, ein Urtbeil anzunehmen. Ein Recht, bas ihre Gohne in England fich fo rühmlich zu erhalten gewußt baben".

in bem Raturbichter, bem Grenabier Did, ebenso schätte, wie in bem Grafen Stolberg. In ber iconen Beit feiner Berbinbung mit Manes gelangen ihm Raturlieber, Genrebilber, Die Gemalbe bes bauslichen Sludes, Die ihm fruher nicht gelingen wollten, Die er in ben 70er Rabren noch orbentlich mieb. Die Gegenseite zu Diesen patriotischen Reigungen nun bilben bie ant i fen, wie bei Rlopftod: bie altflaffifchen Dichtungen waren gerabe im frifden Aufleben begriffen, und gaben bem Sang ju marbevoller Boeffe in Rlopftod's Schule Rahrung. Artebrich überfeste schon seit 1776 an ber Ilias, in ben 80er Jahren und noch spater fielen beibe Bruber auf die Tragifer und Anderes. In Dieser Zeit entstanden die Schausviele (1787), die nach antisem Schnitte waren und ben Zon ber fophofleischen Uebersehung festbielten ; fie beurfunden une am besten, bag biefe Mannet, wenn fie nicht auf biefe ober andere zubereitete Formen geftogen maren, gar nichts bebeuten wurden; man gleitet von ber anspruchvollen Form gar zu fehr in bie Leere bes Behaltes ab. Die Bruber icheiterten an biefer Gattung wie Rlouftod; fie hatten, wie Er, ein Ibeal vor fich, an bem fie felbft verpagten. Rur baburch find fie uns intereffant, bag fie neben Rlinger's Chaufpielen ber zweiten Beriobe ben Rudgang von ben Regellofigfeiten und Ausschweifungen ber Rraftgenies andeuten, ber innerhalb biefes flopftod'ichen Kreises auf vielerlei Art eingeleitet marb. Aus eben biefer Zeit und in eben biefem Charafter find auch Friedrich's Samben (1784). Riebuhr hielt fie ungemein boch und meinte, fle warben ewig leben; allein fie wurben ichon zu seiner Beit vergeffen, und die unfere will fich ihrer nicht erinnern. Allerdings find fie bas Boblthuendfte, was wir von Stolberg befigen; fle führen die Satite aus ber elenben und fdiedchlichen Geftalt, bie fie bei Rabener empfangen batte, ungefahr fo ju bem naiven Standpunkte gurud, wie Bof bie Abolle aus Bekner's Ton rettete. Auch ift bie Befinnung hier noch fraftig, und "Archilochos' Beifel" fahrt auf bie faulen Bauchpfaffen, auf schwülftige Dichter und auf die Rachahmer ber Frangosen, die von unempfundenen Empfindungen fingen, auf Sofichrangen, auf die gange weichliche Zeit, ber bie Thaten ber Alten ein Mahrchen find. Die Satire Der Rath ift noch ein Sauptftud jur Bezeichnung bes freieren Beiftes tiefer Beiten, und wirflich entftand im Anfang unter ben Dichtern, Belehrten und bem Sofpobel, wie Boie fagt, besonders über biefes Stud ein gewaltiger garm. Uebrigens bat ber Satirifer nur felten ein reiches Detail jur Bant, es fehlt ibm an Fulle und Belle; großartiger Bomp wechselt mit friechenter Proja und felbft mit uneblen Stellen 25. Der Ton ift auch bier qu überangestrengt, und ber Dichter fühlt es felbit, bag er jumeilen über bas Biel ichießt : er babe biefer Beiten Rebel nicht gerraut, bem Schuten gleich, ber in feuchter Luft bie Cehne ftarter ipannt und bober gielt. Bart auf ber Grenze ber antifen Richtung ftebt licon Die Infel 1785, fie leitet in Die romantifch-driftliche über. Gine Rolonie vornehmer Berren, romantifder Robinsone, traumt fich raumlich aus unferer Belt auf eine Infel im Guben, zeitlich aus unserer Rultur ins beroische Rittertbum, ans unferer gebilbeten Sprache in eine findlich lallende, aus Schiefbulver und Biffenschaften ju Dichtung und Bogentampf, aus bem beutigen Religionebrauch in einen einfachern berrnbutischen gurud. Das greite Buch enthält Bebichte, wie fie auf jener Infel entfteben tonnten : es find 3bollen, nicht ohne Beichid aus offian'ichen, flopftod'ichen und theofrit'schen Karbentonen gemischt; hier erträgt man die Insel lieber. als in ben Reben ber modernen Junglinge; man fteht auf poetischem Boben, und bas bausliche Raturell, Die elegische Empfindungsweise, Die griechischen Studien bes Dichters wirfen bier nicht fo ungleichartig zusammen. Roch aus eben biefem Jahre (1788) find bie Bebanten über Schiller's Botter Briechenlands; und bies ift ber Benbepunft. wo Friedrich Stolberg, nach bem Ausbrud ber Tenien, von bem Barnaffe gejagt marb und bafur ins himmelreich fam, wo er bie Poefie mit ber Biffenschaft und Brosa vertauschte, die Bhantafie auf ben Blauben richtete, wo er bie britte flopftod'iche Richtung, bie driftliche, einschlug. hier ploglich wird bie Schwäche bes

<sup>28)</sup> Jambe nennt man bas Thier mit einem turzen und langen Fuß, und so nennft Du mit Recht Jamben bas hintenbe Bert.

Stabs fichtbar, an bem fich feine Boefie hielt. Er, ber bas Leben in ber Bhantafie fo begeistert gepriesen batte, ber es behauptete, bag bie Begeifterung ben Dichter seines 3che entaugern, und bag man Beus, nicht aber ben Sanger feines Befangs zeihen muffe, was zeiht er mit einem armseligen Realismus biesen Dichter einer Gunbe, ber fich mit bem Aluge ber Ginbilbungefraft zu ben "Befen aus bem Kabellanb" mrudfehnt und biefe Belt glaubig belebt, im Bedurfniffe bes Dichters, ber lieber in ber Jugend ber Welt weilt, die Die Sulle ber Dichtung um die Wahrheit gulwinden wußte, als in der prosaischen Beit, Die in ber Ratur nur bas Gefes ber Schwere fieht und in Gott ein Befen verehrt, zu bem bie unenbliche Rluft wieder ein halber Gott ausfüllen muß? Ein Jahr nach biefem Angriffe ftarb Agnes, und nun anderte fich bas außere Leben in Bornehmbeit und bas innere in Abgezogenheit : es folgen die Berte, von benen fich immer Die verschiebenften Betrachter abgewandt haben; Die italienische Reise (1794), Die sowohl Riebuhr mit ihren Runfturtheilen argerte als Goethe'n, welche bie Xenien als einen Kreuzzug gegen bie alten Marmorbilber und eine Ballfahrt nach dem Arfenal verspotten, in welchem die Artillerie für bas jungfte Gericht gegoffen wird; die auserlesenen Gespräche Blato's (1796-97), beren Borrebe Schiller'n burch ihre "vornehme Seichtigfeit, anmagungevolle Impotenz und gesuchte Frommelei" emporte; weiterhin bie Geschichte ber Religion Chrifti (1807 ff.), bie weber ben fritischen Anspruchen Riebuhr's, noch auch ben katholischen Friedrich Schlegel's genug that. Eeit seinem Übertritte zum Ratholicismus gehörte Stolberg bem Rreise ber Kurftin Galligin an, ben wir noch anderswo furz berühren: er fab nun, wie die alten ritterlichen Sanger, auf die Zeiten, wo er mit feinen Befinnungen bem geiftigen Fauftrecht ber Benieperiobe hulbigte, reuig gurud, und nannte bie Ehre ber Belt einen Gogen und Feind bes Evangeliums, mabrend er fruber von Ruhmgebanken feierlich erfüllt war. Seine Sinnesart biefer Zeit fpricht er leglich in bem Buchle n von der Liebe (1820) aus, in dem er wohl den Thomas a Rempis nachahmen wollte. Auch in biesen heiligen Regionen fuhr er fort, fich Kormen anzutäuschen ; und sein Uebertritt zu einer Religion, die ganz hohle Form geworden ift, bezeichnet auf höchster Stufe eben diese Eigenschaft, die seine ganze Poesse ausmacht, und die ein Phantastesleben ohne Sinn für die wirkliche Welt und ohne verständige Grundsätze immer begleiten wird. Niebuhr, der diesen Abfall entschuldigte, bedauerte doch dabei den Irrthum, daß diese schwachen Uebertreter meinen, mit der Form den Geist wieder zu erweden, der uns entstohen ist. Aber eben dieser Irrthum, wenn er von Männern öffentlichen Charatters in Schriften ausgebreitet wird, wird zur Irrung und wir sollten meinen, dies musse die Angriffe von der andern Seite entschuldigen.

Die Rabigfeit und Uebung, fich in frembe Formen einzuschießen, hat die gange gottinger Schule von Rlopftod übertommen; wir haben bie Anlage bazu in ganz Norbbeutschland seit bem Beginnen bes neueren Runftcharaftere gefunden, und ein Nordbeutscher brachte fie in biefen Zeiten bes Sainbundes jur Reife. Diefe größere Gabe ber Empfänglichfeit machte zu originalen Schöpfungen untauglicher, nach benen baber in biefem Rreife bas Berlangen gar nicht fo groß ift wie in Goethe's Befellschaft; ju Uebersepungen, jur Aneignung frember Dichtungen befähigte fie um fo mehr. Daber bat biefer Bund nordbeutscher Dichter, tros bem Borbilbe Rlopftod's und ber Deffiabe. nichts größeres Selbständiges geleistet. Im Anfange ber begeiftertften Thatiafeit und bes frifchen Betteifers war zwar bie Ausficht auf größere epische Bebichte unter ben Junglingen allgemein. Boie mar ber Tanbeleien ber Anafreontifer mube und wies bie jungen Manner aufe Good. Burger suchte nach bem Zauberftabe ber epischen Dich. tung, er betrachtete feine Ballaben ale bie Borlaufer bes Epos, er hoffte von ihnen aus ein beutsches Rationalgebicht, wie Ariok's Diftan's und homer's, entftehen zu feben, und herber hoffte eben einen solchen Gelben- und Thatengesang voll aller Kraft und alles Banges biefer Ballaben gerabe burch ihn, burch Burger entfteben an feben. Sabn trug fich mit einer hermanniabe, Cramer mit einem Brutus, Stoffe bie Ropftod's Eingebung beibe verrathen. Selbft Boß, ber, unter allen biefen überspannten Junglingen geseben, von Anfang an bei ber größten inneren Barme bie größte Mäßigung zeigte.

blidte in seiner Jugend über bas Lyrische hinweg nach einem Groberen, bas Roth that, obgleich er es ju ahnen schien, bag biefer Wetteifer mit ben großen Epifern zu unrechter Beit und am unrechten Orte und unter ben unrechten Leuten Statt batte; er warnte Cramer'n aus bem Stegreife mit einem lateinischen Epigramme vor seinem Entwurfe und bielt ibm Bieland's gescheiterte Bersuche vor 29). Er fühlte weiterhin mit richtigem Tafte, bag Zeiten ohne geschichtliche Beweanna nur innere Borgange, nur außere Buftanbe zu fcbilbern geftatten. bas Menfchen von heimathlicher Beschränfung nicht Beltepopoen gu bilben fahig find, und er fiel auf bas einzig Zeitgemäße und ben geselligen Berhaltniffen Entsprechenbe, auf Die Ibulle. Und er hat fic burch biefe weise Bescheibung bas mittelbare Berbienft erworben, Die Entftebung eines fleinen originalen Epos, wie es in unseren Tagen ' noch möglich schien, burch einen größeren Dichter und in einem bewegteren Sabraebnte veranlaßt zu baben. Wie febr nun die Ausficht auf Entflehma eines Originalepos unter biefen verschwand, fo war boch ibre Achtfamfeit auf biefe Gattung von bem unschabbaren Erfolge, bag man auf homer fiel, ba man ichon von Ramler und Rlopftod ber für bie Alten aberhaubt begeiftert war. Der Ueberfepungeeifer war gleich enfangs unter ben Junglingen fo allgemein, bag Boie ichon 1773 bie Rollen fo vertheilte: Blum folle die Aeneis, Knebel bie Georgifa, Burger ben Somer, Bog ben Binbar überfegen. Es fam fo, bag alles biefes und Mehreres auf Bog allein fiel, ben Bindar ausgenommen, ber in ben 70er Jahren von Gebide in Brofa übertragen warb. Die Sauvifache mar, bag fich ber gange Betteifer um homer verfammelte : um ben rhapsobifchen Dichter, ben fich fieben Stabte aneigneten, fixitien fich, wenn man Alles zusammenstellen wollte, mehr als fieben thapsobische Ueberseter. Bie zeitgemäß und von wie gludlichem, ja unberechenbarem Erfolge bies war, hat Goethe theils selbst gefagt, theils mit Dichtungen bewiesen. In homer ichien endlich ber lange,

<sup>29)</sup> Brutiadem fingis? pinxit Wielandius olim bruti Amadis bruto carmine scorta canens.

mit fo rieler Erbitterung geführte, ber fo eitle Streit über Regel und Ratur fic aufzulosen, und in der That war seine Berbeutschung ber Augenblid, ber Goetbe's vollenteifte Didrungen in bas richtige Berbaltnif gu Ratur und Runn ftellte. Dan batte immer mit bem Botte : flaffischer Dichter, antile Dichtung, ben Begriff ber ichulmeifterlichen Regel perbunden; biet mart endlich ber Canger eingeburgert, ben bisher nur die Schulmeifter gefannt batten, und in bem nun die gebilbeten Lefer und bie Dichterjugent felbit febr wenig Regel zu erbeuten fanden und fo viel Ratur, das man wohl gar, um biefe richtig an verfteben, Die Renntnif ber wilden Bolfer und ibrer Sitten fur notbig bielt. Berber und Leifing batten ben Dichter anbere ju betrachten gelebrt, als durch die Brille ber Scholiaften, Burger fat in ibm nur ben Bipfel ber Ramr- und Bolfebichtung. Es mar ein bochft erfreulicher. anfangs gar nicht fo leichter Sieg, bag es ber Jonier über ben fcottischen Barben bavontrug, ben bie Barbengeit allgemein bober bielt. mit bem fich Burger beschäftigte, und zu bem Stolberg in feiner drift. lichen Zeit gurudfiel. Wie febr ber Trieb ber Beit aber Die Bieberbelebung Dieses Dichtere begunftigte, ergibt fich aus bem ploblichen inneren Intereffe an ihm, bas in Diesem Kreise so wuchernd fich zeigt. wie in Bothe's Die Begeisterung fur Chafespeare : mas Die beutsche Dichtung werben fonnte, mußte fie, Die Bernbegierige, mobl im Ungeficht biefer beiben Dichter werben. Burger begann icon gleich nach Berber's Auftreten 'um 1771! Die Blias in Jamben in überfeben. noch fo eigenfinnig auf biefen Bere erpicht, bag er es feine ewig unüberwindliche Anficht nannte, ein beutscher homer in herametern wurde eine Ohrenfolter fein; auf Rlopftod's Einrede und Boffen's Beispiel gab er so fehr nach, baß er spater felbft eine berametrifche Uebersepung versuchte. Benn irgend etwas Die Unfähigfeit ber neueren Zeit und ber norbischen Begenden für eine reine und riefe poetische Form bezengt, fo ift es bie Art und Beife, wie ber Rampf um ben Berameter bei uns geführt, und ber Bere felbft ift behandelt worben. Ein Mann wie Burger ftraubte fich gegen Diefes Dag; ein Dichter wie Boethe qualte fich Jahre lang bamit berum, ging au Bof in bie Soule, und machte ben lehrer lächerlich, ba boch ber bloge Ginfall bes Schulers lächerlich mar, bas burch Unterricht lernen zu wollen, mas bas Dhr nicht lehrte. Auf bem langfamften Bege fcbritt man von Rlopftod bis ju Bog vor, und felbft bas Anftellen Jener, Die Boffen's Beitmeffung nicht befriedigte, Die ben Berameter noch reiner machen wollten, und ber technischen Strenge Die natürliche Leichtigkeit bes Berfes opferten, felbst bies belegte bie Unbehülflichkeit bes norbischen Bebord. Rur die fprachgemanbteften Dichter ber Folgezeit, wie Rudert und Blaten, erfannten Boffen's Berbienfte gern an, weil fie ibn nicht an beneiben hatten, die Andern hielten fich nur an die Theorie, die fie von bem gefährlichen Dage befreite. Ruebel fand bie voffische Beitmeffung portrefflich, bennoch fragte er, ob ber Aufwand an Kleiß und Dube, ber gur Rachahmung ber antifen Dage verlangt wirb, nicht zu groß fei, ohne baß es ihm nur einfiele, daß bei einem mahrhaften Kormfinne, ber weiter hort als auf ramler'ichen Beriobenflang und auf gierliche Reime, fein Aufwand an Fleiß und Dube nothig fein burfe. Und Anebel gebort boch noch felbft zu benen, die Boffen gludlich nachaeeifert haben, und er erfannte es an, daß durch den herameter allein fich unfere Sprache erhoben und einen poetischen Bortheil über andere erlangt babe. Und gewiß, wer da Burger's jambischen homer, ber bei allem Born bes Dichters gegen Bope gar oft popisch klingt, mit feinem berametrifchen vergleicht, wer fich erinnert, bag vor ben Bemubungen biefer Griechenfreunde Alles in Brofa fdrieb, Goethe felbft feine Inbigenia - ein unfaglicher Gedante fur und - in Brofa gefchrieben, daß Riemand einen Begriff von einer poetischen Sprache hatte, er mußte ihn benn gleich, wie Rlopftod in ben Dben, überfteigern, ber wird biefen Ausspruch nicht für eine bloße Rebensart halten. Burger verfocht übrigens ichon bei feiner jambifchen lleberfetung an-Schließende Treue und ben Bebrauch ber alten Sprache, und verwarf Die moderne Burichtung bes homer unter Frangofen und Englandern; boch hatte er hierin nicht den Takt wie feine Rebenbuhler. Er trat dem Rechte ber beutigen Sprache ju nabe, wenn er einzelne allzu gebrauchte Borte wie feit, ober mit fint und or vertauschte, und ber

Rarbe bes alten Bebichts, wenn er mit Beiworten wie Gulbenichmert. Schwanenarm u. a. einen romantischen Ritterton anschlug. Den Stolbergen und Bos miefiel biefe ungleiche Difchung ebler Tone mit munberlichen, altfranfischen und fraftelnben, Stolbera metteiferte icon feit 1776 in ber Ilias in Berametern; es ichien fich Streit gu erheben, ben iene Tenzonen aussprechen, die fie wechselten : aber biefe Belben fampften mit beißer Begierbe bes Ruhmes, und bann ichieben fe wieber in Freundschaft auseinander". Burger und Stolberg arbeiteten mubfam, ber lettere mit Boffen's Unterftusung; er gewann es über fich, fpater tros einiger Empfindlichfeit ebel vor Bog gurudgutreten : auch Burger erflarte fich aufrieben, ein Borlaufer au fein bes. ber ba fommt. Bobmer lieferte 1778 Somer's Werfe gang unerwartet: fie maren ohne geborige Sprachkenntniß überfest, übrigens bielt auch er ben Ton ungefähr feft, ben Alle gleichmäßig bem ionischen Sanger lieben. Man tonnte es mit Bahrheit Allen vorwerfen, baß fie ben fcblichten Sanger "etwas reiner hatten nachempfinben" 30) follen : allein man bedachte nicht, daß homer fur unfere Zeiten in unferer Sprache felbft nicht biefen Grab ber Raivetat batte behaupten fonnen. Auch Bobmer war übrigens ber Erwartete noch nicht. Aber inbeffen fiel Bos auf die Dboffee (1777), und man fpurte fogleich burch, bag bier eine Begeisterung arbeitete, die im Somer bas höchfte Ibeal ber voetischen Darftellung erkannte, Die fich gegen Burger's Meußerungen emporte, "homer fei oft nicht mehr, oft noch weniger als unfer eine" bie vielmehr behauptete : ihn übertreffen zu wollen fei bie Frechheit bes aefallenen Engels, es au mabnen, feine Berfinfterung. Dan fand im Laufe ber Zeit, baß fich ju biefer Barme eine Beharrlichkeit, Ausbauer und Bingebung gefellte, die allein bie Bollenbung und Bollfommenbeit biefer Arbeit möglich machte. Richt allein ber Ruhm ber beutschen Ueberfetungetunft mar mit feinem Somer gegrundet, auch ein Ranon war ibr barin gegeben, und es ward feitbem ein allgemeiner Lobfpruch.

<sup>30)</sup> Dies war auch Schlegel's Meinung. Aber wer wollte feine "farrendugige Juno" und flatt Boffen's "Baterchen" fein "lieber Papa" und bergl. borgieben. mo Die allau große Trene bie bochfte Untreue mare.

an einem fremben Berte ein Bog zu werben. Es gibt außer Luther's Bibel in feiner Sprache und Literatur ein Ueberfetungswerf, bas mit biefem zu vergleichen ware; es gibt in ber unfern fein Werf, bas einen folden poetischen Sprachschat geöffnet batte. Bie tief fintt ein io reich und eitel geworbener Ueberfeter wie Bobe, wie tief ein fo berabmter Sprachmehrer wie Johnson neben Bos berab! Die Anfecttungen, die sein homer gehabt, hat auch Luther's Bibel gefunden ; bie Spottereien, die man fich über ben Dolmetscher erlaubte, maren mirf. samer auf Luther anzuwenden. Es ift recht tomisch, wenn fich Goethe Boffen porftellt, wie er ben Burfard Balbis auszieht und die auten Rernausbrude ad notam nimmt, aber es ift gewiß noch fomischer, wenn Dathefius von Luther ergablt, er habe fich etliche Schopfe abfechen laffen, um von bem Fleischer bie Benennungen zu lernen. Der Borwurf bes emfigen Sammelfleißes ift einem Werfe nur Lob. bas burch einen bloßen Dichter so wenig entstehen konnte, wie burch einen blogen Philologen. Der Borwurf bes Frembartigen ift langft weggeraumt burch bie Ration, in beren obere Schichten biefe lleberfegung als ein Bolfsbuch eingebrungen ift, in beren untere Lagen es unter feiner Gestalt hatte bringen tonnen. Wielaub's parobifche Ueberfesungen, die den fremden Beift in eigenen umwandelten, find trop ihrer Blanbeit und Deutlichkeit nicht fo weit gebrungen. Begen ihn bilbete Bos auch von biefer Seite einen schroffen Begensas: er verlangte an ben Lefer, wie an fich felbft, daß er feine Eigenthumlichfeit aufgebe und fich bem fremben Beifte nabere. Dazu, fagte Boethe, muß fich bie Menge erft bilden; und Bog befriedigte querft nicht, bis man fic binein bequemte; Die Beimarer felbft lernten erft burch Bog ben beutichen Somer in ben 90er Jahren lefen. Wer aber jest überfieht, fahrt er fort, was für Berfatilität baburd auf ben Deutschen gefommen ift, mas für rhetorifche, rhythmifche, metrifche Bortbeile gur Sand famen, welche eingeburgerte Dichter aus ber Frembe, ber barf hoffen, daß die Literaturgeschichte es aussprechen werbe, wer zuerft biefen Beg einschlug. Bog bat die fiegreiche Gegenrebe gegen Schlegel's Borwurf ber Undeutscheit felbst gemacht: Meine Arbeit muß sich

felbst vertheidigen ober hinidwinden. Sie ift es aber rielmebr, burch bie Bof fein unfterbliches Bert begann, Die Alten, wie Riebuhr fagte, als gleichzeitige, raumlich Entfernte uns nabe zu ftellen, mas ibm ber Rinder Rindesfinder allerdings nicht vergeffen werben; benn mit Recht nannte humboldt Diese Ginführung bes Alterthums in Die beutsche Sprache Die größte und wohltbatigfte Ginwirfung auf Die Rationalbildung, Die vielleicht in einer icon bochfultivirten Beit moglich sei. Und in der That, was war Dieser Ration, Die nun der Literatur ber gangen neueren Belt machtig war, noch weiter ju geben, als zu ber modernen Rulle bie Ginfalt bes Alterthums, zu ber Ausbreitung, bie und Reueren eigen ift, Die Beichloffenheit, und zu ber Schrantenlofigfeit, nach ber wir ausstreben, bie Drbnung und Dagigung ber Alten? Bie ber wiederbelebte Somer gleichsam auf einen Schlag Die jo lange rathlos umgeirrte Dichtung nicherer ju leiten begann, werben wir fogleich weiter erfahren; und wie fich bas gange Leben ber hobern Rlaffen ploglich umgestaltete, feitbem ber flaffiche Unterricht menschlicher ward, wie unter ber Einwirfung ber beitern Runft und Lebre ber Alten ber Sinn fic aufichloß, ber Beift fich regelte, Beschmad und Schonbeitsgefühl fich verbreitete, bas lehrt Gin Blid, ber bas Geschlecht an der Scheide ber Jahrbunderte mit bem vorhergebenden vergleicht. Um biefe Bieberbelebung ber Alterthums. funde, um ihren Eingang in die Bildungssphäre der Ration bat auch auf ber Schule Bof gegen bie übrigen Philologen ein abnliches Berbienft, wie Bindelmann ben Archaologen gegenüber um Die Runft. Denn er ergriff bas Alterthum mit unmittelbarer Anschauung, brang auf feine lebenbige Biebergebarung burch Aneignung ins Deutsche. burch Berbannung lateinischer Scholien; auch auf ber Schule gurnte fein feierlicher Ernft gegen "bas Rundum vom Bortlernen jum Bortlehren für neue Bortlebrlinge, vom nichtigen gateinlallen jum nich. tigen Latein verftebn". Seid gewarnt, rief er, in Diefer Art Menfchen. bilbung war ber Jesuit euer Meifter! 3hm aber war es um ben acht antiten Beift zu thun, ben er weber in Schulformen gelehrt wiffen. noch in mobernen Beltton umgebilbet haben wollte.

Bie Bos in seinen Uebersetungen aus bem Alterthume 31) fortfubr, wie er fich erft gur Beläufigfeit ubte, bann, bes Erfolges ficher, no fets an bas Schwerere magte, im Schweren bie Forberungen an ben Ueberseter fteigerte, die Zumuthungen an die Sprache und Brosobie mlest übertrieb, wollen wir, als unferm Begenstande frember, übergeben. Bie er übrigens hier über seine gottinger Rebenbuhler hinwegragte, fo auch, wenn wir von Burger's Ballaben absehen, in ben eigenen Gebichten. Diese lanbschaftlichen Lyrifer, Brudner, Miller, belte, Claudius, Bof, fannten feine andere Boefie, als daß fie in ber Ratur umberblidten, mit offenem Sinne besangen, mas fie fanben, mb was ihr Berg babei empfanb, und fie ftanben aller Dichtung entgegen, die mit falter Ueberlegung Gebanten und Bilber gufammenundt, über die man konventionell einig geworden ift, sie poetisch und ton au finden. Dies bedingt Die amei Saupteigenschaften, Die ben Rern Diefer Dichtungen bezeichnen: auf ber positiven Seite ihre Beforantung auf die nachste Umgebung, ihren landschaftlichen, beimatlichen, hauslichen Charafter, aus bem fich sowohl ihre beschreibendivalifche, als ihre lyrifch-mufikalifche Ratur herleitet; auf ber negativen ibren Begenfat gegen bas Unvaterlanbifche, bas Beltichweifenbe, Ratholische, Romantische, woraus fich die Bolemif gegen alle Boefie bes Ropfs, gegen alles Unmufikalische, bas Sonett, und alles Stehende der romanischen Dichtung erklärte, die mehr Boefie ber Form als ber Materie ift. Die Lyrif fteht, wenn nicht auf bem nieberlandischen Standpunkte, so boch ihm fehr nabe; fie vermeibet bas Säfliche und bie Caricatur, aber nicht bie Lanbschaft, bas Stilleben, bas gemütbliche Genrebild; fie hat Achtung por ber Korm, aber feine Babl bes Inhalts; fie entschuldigt mit Empfindung für ben Dangel an Bhantafie, fur bas fehlenbe Schone mit bem Bahren, Eblen, Berftandigen. Sie ift nicht gerade gegen ben idealischen sublandischen

<sup>31)</sup> Plato's Apologie 1776. Obyffee 1781. Georgita 1789. Homers Beite 1793. Birgil's ländliche Gebichte 1797 ff. Berwandlungen bes Ovib 1798. Birgil's Werte 1799. Heftob 1806. Horaz 1806. Theofrit etc. 1808. Tibull 1810. Arikobbanes 1821. Aratus 1824. Hymnus au die Demeter 1826. Properz 1830.

Stantpunft, aber Doch fennt fie bas einseitige Bealifiren nicht, fie rerabident bie Entfernung von aller Ratur in ter Echaferpoeffe, Die leere Schönbeit, ben muntgliichen Rlang obne ben Anichlag bes Gefuble und Affefie ; fie murbe in jenem mufifalifden Streite ber Bicciniften und Gludiften gegen Die igalienische Manier, welche Die Tonfunft an fich blos fur bas Dhr ausbildet, ohne bie übrigen Seelenfrafte anguiprechen , ohne Bequa auf innere Babrbeit und bas Befes ber Empfindung ju nehmen, ale achte Deutsche entichieben baben. De Diefe Dichter baber Die mufifalische Bemalt ber Sprache entfalten mollen, ift es nicht durch verrarchischen Beriodenial und Bortfing; ne verließen bas Minnelied bald, unbefriedigt von feiner mußichen Steifbeit; fie bielten aber Die Dte fent, in Der mir faaten, Die Boeffe wetteifere mit ber Dufit, beren thutbmiide Rage icon mufifalifche Themen find, mo fich Jubalt, Bedante und Cache mit ber Form mannigfaltig verichlingen, nicht burftige Brund- Cage in gefchmeibigen Bariationen eintonia miederholt werden. Gie reichen baber von ihrem modernen Standpuntte gegen bas Romantiiche aus maleich bem antifen Begenfan gegen banelbe Die Sand, und aufs innigfte vermählt fich , wie es in ber Reformationsteit icon geichab, Die nordijde Bernandigfeit, Gemuthlichfeit und Einfalt mit ber Cophrofone bes Alterthume, und wie bamale folgte baraus ber Biberftreit bes Broteftantismus gegen ben Ratholicismus, bes Baterlandifchen gegen bas Italienische, selbft bier und ba bes Bellenischen gegen bas Romische.

Bollen wir uns tiefe allgemeinen Umriffe an bem Leben und ben Gedichten ron 30 h. Heinrich Boß 1751—1826 ans Sammersborf in Medlenburg 32) etwas auszeichnen, so treffen wir, wie uns bei fast allen unsern Dichtern begegnete, schon in dem Anaben bie Elemente beisammen, die seine spätere Bildung tragen. Der Sinn für Rhythmus war ihm angeboren; hagedorn's Lieber sielen ihm am frühsten in die hande; an die hausbibel gesesselt, ward er mit der alterthümlichen Sprache vertraut, aus der er gern die alten Nerve

<sup>32,</sup> Bgl. Berbft, 3. D. Bog. 1. Banb. Leipzig 1672.

entlehnte, die unfere Sprache in der Berbildung durche Frangofische und Lateinische verloren hatte; Die Rlaffifer lehrten ihn ihre Rurge und gedrungene Rraft in Berbeutschungen nachahmen; auf landlichen Reften zogen ihn die Lieber ber Dagbe und Burichen an, und er fammelte folde Baffenhauer noch in Bottingen. Er hatte eine muhfelige Ingend au burchleben, an Lob war er nicht gewöhnt worden; Solche werben grundsäglich und fest von fruh auf, und haben am eitlen und leichtfertigen Bebrauche bes Lebens feinen Theil. Er mußte zeigen lernen auf eigenen Rugen zu fteben, und ba es ihm gelang, gab es ihm Selbswertrauen und Selbstgefühl: er ward in Bottingen die Seele bes Bunbes, trat über ben altern Boie hinaus, ftand Rlopftod nabe. er tounte, ale er Boie's Schwefter jur Lebensgefahrtin nahm, auf den Musenalmanach feinen Unterhalt grunden, eine bis dabin unerbone Sache! Dag Diefes Selbftgefühl nicht ausartete, wie bei Burger, ber immer seinen Scheitel au ben Sternen erhob, bag er nicht mehr der nicht fruber ausartete, als es bie gottinger Brofefforen fpater fanben und empfanden, dies lag in feiner bescheibenen Ratur, die Boie an bem Jungling ruhmt, und in ber Renntnig und glubenben Empfangniß fur die Alten, die alle Einbildung zu dampfen bei ihm wie bei Boethe wirffam waren. Er lernte aus homer nicht Uebermuth wie Burger, und aus Binbar nicht wie Cramer feden Wetteifer mit frans verworrenen Dithpramben; als er ben bootischen Dichter überienen wollte, jog er lieber ben ftrengen Berber ju Rath, als feine lobpreisenden Freunde. Seine erfte Liebe fiel auf diesen hochgehendften aller alten Boeten; fie ftellt ben Fortidritt von Borag zu ber griechischen Dbe, von bem romischen zu bem griechischen Geschmad bar. Soule erflatt fogleich ben fruben Begenfat, ben Bog gegen Gotter und bie halberftabter Tanbeleien machte; er verwarf biefe Galanterien und Epifteln icon als Gattungen, in benen fein Dichter je unfterblich geworben. In seinen zornigen patriotischen Dben fühlte er fich gleich anfangs biefem lappischen Stile gang entgegen, und es zeichnet befanntlich feine Bedichte, auch feine einfachen idnllischen Lieber fo auffallend aus, daß fie überall einen gewiffen schweren Rothurn feft-

balten. Rlopftod's Borgang bestätigte ibn barin, zwischen Brofa und Boefte icharf zu icheiben; er wollte weiter geben, in Worten und Sanbau die dichterische Sprache zu erhöhen, ale Ramler und Rlop. ftod; er wies, wie biefe, Die Matter an feiner Undeutlichkeit gurud; er verlangte an ben Dichter nur, daß er feinen Gebanken bie beutlichfte Sprache gebe, nicht aber, daß er bobere Bedanten ber allgemeinen Berftanblichkeit wegen folle fahren laffen; er verfocht wie Aefcholus beim Aristophanes, daß großer Gedante und großer Sinn fich gleich anbilbe ben Ausbrud. Der Gefahr, wie Gellett und Schmolfe platt zu werben, entging er freilich mit biefen Grundsagen, aber nicht fo febr bem Begentheile, einfacheren Bebanten ein allgu ftolges Bewand ju geben, bescheibenen Begenftanben ju aufgetragene Farben. Etwas von ber ungeichidten Dischung bes Antifen mit bem nieberlandischen Stile, mas wir bei Beinfe fanden, ftreifte auch in Diefe Soule berüber, wo von Michaelis und Burger aus bie Barodie des Birgil angeregt ward, wo Ewald ben Apollo nach Burichempeise als Gott bes Anaftere besang u. beral. Uebrigens murbe man weit irren, wenn man die eigene Berbinbung von ganblichem und Alterthumlichem, Rothurn und Soffus, Ibolle und Dbe. Bolfston und Runft ber Schule in Bog blos auf Rechnung bes Schulmannes, bes gelehrten Bolfebichtere und nachahmenben lleberseten ftellen wollte. Der Subbeutiche fennt Die ernfte Ratur ber nordischen gandleute von unverborbener Ratur und Freiheit nicht. unter benen Bog eine Zeit lang in Omernborf 1779-52 im ganbe Sabeln lebte, und die er in ber Beftatigung ber Rolbergifden Umtriebe schilderte; ein Bolf von ftrenger Abgeschiedenbeit, bas alles Geeftland als eine barbarifche Fremde betrachtet, obne poetischen Sinn, obne erbeiternde gefte und gemeinfame Freude, obne Befange und Scherne in Feierftunden, wie es Bog nachber webltbuenber in Gutin fand; ein Schlag Menichen von gang ernfter praftifder Richtung, unter benen ber gandmann wohl Birgil's Georgifa in landwirthichaftlichem Intereffe las, ber Burgermeifter von bem Schulmeister bomertiche Alterthumer gegen bie alten Geschichten ber Marichbauern einemichte.

Aus biefem Stamme ging Carften Niebuhr bervor und Carften's Sohn, beffen latonischem Sinne ein Bolf thatiger Bauern ohne Runft. fim genügte, und ber gleichsam von Geburt und herfunft aus bernfen war, die Geschichte jenes Bolfs, welches als Urbild alles ausschließenben Staatefinnes, Rationalgefühle, Bemeingeiftes und praftischer Entwidelung ohne feinere geiftige Bedurfniffe in ber Belt ftebt, bis m ber Zeit zu schreiben, wo bie frembe feinere Bilbung ben alten Bollsgeift untergraben hatte; fowie es in biefer Umgebung ein Drang und eine Freude fein mußte fur Bog, bas achtefte romifche Gebicht, Birgil's Landbau, mit einem meisterhaften Rommentare begleitet au iberiegen. Bas von biefem zeitweiligen Bohnlande Boffens gilt, gilt in gewiffem Grabe von bem gangen außersten Nordbeutschland. Bon der Ordnung und Gewiffenhaftigkeit in bem Gemeindewesen vieler webischer Gegenden, von bem Gemeinfinne selbst in ben größern Städten hat man in Subbeutschland so wenig Begriff, wie von ben ftengeren Kamilienbanben und ber gleichsam burgerlichen Anhänglichfeit an bie Religion bes Landes. In folden Berbaltniffen lernt ber Einelne feft fteben, bilbet feinen Charafter fraftiger aus, fcbließt fic vollftanbiger in fich ab, und borther haben wir neben Bog auch bie Riebuhr, Dahlmann und Schloffer in die Literatur ausgehen feben, "Rerneichengewachs", beffen eigenthumlich fraftige Erscheinung in jedem Befchlechte, bas fur Mannlichkeit mehr Sinn hatte, noch weit anders geschätzt sein wurde als bei uns. Das Kernige ober Gebrungene ober Aunftlose ihrer Profa ift immer ber ahnliche Ausbrud einer ahnlichen abgefchloffenen Rraftigfeit wie bas Berwandte in Boffens Brofa ober Boefie. Richt allein halt ber Mensch in folden Umgebungen und Berbaltniffen auf bas, mas er ift, und wird bies in Rebe und Schrift nicht verleugnen, er halt auch auf das, was er hat; er gibt bem Lande und bem Beschäfte, bas ihn nahrt, ber Begend, bie ihn geboren bat, befto mehr Bebeutung, je weniger fie vielleicht in fich haben, wie ber Boblhabenbe, ber fich mubielig einen Befit errungen bat, ftolger auf ihn ift als ber zufällig Reiche. Daber scheint uns im Guben, bie wir mublofer von der Ratur erhalten und verforgt werben, ber er-

bobte Ton, mit bem Bos Raturleben, landliche Sitten, Geschäfte und Kreuben befang, vielleicht mehr als bem Rordbeutschen über bas Das binauszugeben, und wir finden die Rechtfertigung fur biefes romifche Rathos in bem Bolfeliebe nicht fo, wie in ber horaxischen Dbe, mo nach Goethe's Ausbrud, berfelbe Beift Diefelbe Bestalt wieber bervoraubringen ichien. Aber bas Landlied Boffens bat immer ben ernften Bezug auf bas leben felbft, und im Scherz und muthwilligen Schafern bleibt ernfte Saltung. Wie fich bies Leben um Die Ratur und ibre Berioben breht, fo auch bies Lied. Seine Boefie gemeinnutig an machen, mar bes jungen Mannes erftes Ibeal, als er mit Solto in Deutschland und Italien wandern wollte, um bas leben ber ganbbewohner verebelt in Ihullen und Liebern barguftellen, und, wie es ber "Abendgang" an Erneftine ichilbert, ungefälschte Ratur und bes golbenen Altere Sitten ju fuchen, und Camen ju eblen Thaten ausauftreuen. Bie Bos in Diefer Individualbichtung, wie fie Goethe benannte, alle Beicafte, bie Stanbe, bie Tagftunben, bie Jahredzeiten. bie Freuden und Feste bes Landes befingt, so gingen borthin auch feine theoretifchen Befummerniffe, und er hatte fur all bies, fur religiofe. burgerliche. Beschäfte- und Jahreszeitfefte ebensowohl feine Philoforbie ober feine Agende jur Sand, wie feine Boefien. In biefen erhebt fich feine Bhantafie felten über bas poetische Dalen; er gibt blos Schilderungen und Abbild; "rechts und links wird Alles geruhmt, was bas fpahenbe Auge entbedt"; Berforperung, Belchung. Berwandlung, ber Erscheinungen und Beschöpfe ber Ratur begegnet hier nicht; es ift bas bloge Abzeichnen ber Ratur und bas Biberipiel ber Empfindung in des Beobachtere Ceele; ein reiner, gang protestantisch geläuterter, poetischer Raturgottesbienft. Es ift, als ob fich bort im Rorben bie Laft bes Bintere, Die entschädigende Bonne bes Sommers, Die bauslichen Kreuben, Die ben bald wiederfehrenben Binter aus bem Sinne ichlagen follen, bem Auge zu nahe brangten. um eine andere Ausschmudung zu verlangen ober zu bulben, als bie geschickte, erhöhte, malerische ober mufifalische Bezeichnung in ber Sprache. Bie vortrefflich Boß jenes Onomatopoetische ben Alten

abgelernt, wie trefflich er nach ben Begenstanden Rhythmus, Bortmabl, Rlang und Reime getroffen bat, wie boch bei ihm gleichsam Beremaß und Sprachgewalt allein poetisch hebt, ift befannt genug. bierin bilbet er jenes Streben ber Schlefier nach Diefer Seite bin auf ber bochften Spige aus; fie hatten bei bem Eintritte bes neueren Aunucharaftere angefangen, auf Korm und Berebau zu achten : hier find wir am Biele. Unfere Rhythmit erhielt im Befentlichen burch Bos Die Gefete, Die aus unserer Sprache und Dichtung allein fich ergeben; er gab die Mufter hinzu, die por ihm Reiner erreicht hat: a behandelte Rhuthmus und Sulbenmaß aus ienem tiefften Gebeimnif ieines Berhaltniffes ju bem Gebanten, beffen innere Rothwendig. feit an bie Reinheit Des Sylbenmaßes gebunden icheint, mahrend wir bei rhothmischen Freiheiten immer Die Laune und Willfur auch in bem Bebanten burchfühlen. Go fteht Bog in bem Bendepunft ber Zeiten. we vorber trot aller Anftrengung Die Berefunft nichtig mar, ber Inhalt fur Alles galt, bald nachher aber bie Berefunft Alles und ber Sebalt trop allem genialen Anftellen nichtig warb. Unfer größter Dichter bat mittelbar und unmittelbar burch ihn erft fich profobifch gebilder; ber gerühmte Profodifer vor Bog, ber Alles mit feiner Keile berohte, Ramler, ward burch Bog wieder bedroht, er folle fich vor ibm huten: auch Er habe eine Keile! Und Klopftod, empfindlich über Boffens rudfichtslosen Fortgang in Theorie und Braris, mar mehrmale gespannt mit ihm und mußte burch nachgiebige Bietat begutigt werben. Boffens Zeitmeffung hat er nicht mehr gelesen, fie wurde ibn vielleicht verfohnt haben. Dit ihr schloffen und endigten, wenn man will, jene Boetifen der Schlefier, Die fich über Die Beutsche Brosobie vorbereiteten. Dies ift nicht aufällig : Die Beimat Boffens bing immer mit Schleften und Breußen literarisch jusammen; perfonlich fann er auf höchfter Stufe jenes zuchtige und ehrbare Beschlecht vertreten, bas wifden patriarchalischem Brotestantismus und ber Begeisterung für bas Alterthum ein icones Einverftandniß ftiftete, bas ber Dichtung in ruhrender Liebe anhing, aber bas Eble, Bute, Rupliche um bas Angenehme nicht aufgab, bas ben Brazien in genügsamer Emfigfeit

nachftrebte und Die garten Gottinnen nothigte, dem Rantigen und Schroffen bes beutichen Charafters emas nachzuseben. In allen Studen faft ift Boffens Brit ein Sobenutt ber ichlefifden, fie ift eine gesteigerte, verallgemeinte Belegenheitepoefie. Seine Dben, seine 3oullen, seine Elegien, Die Ratur-, Trinf-, Belag- und Belegenbeitegedichte, Die brautlichen Liebeslieder, Die praftischen Erbauungsgeiange. Alles baben wir dort erlebt; und wenn wir bei ben Schleffern serftreute Antlange an Sageborn, an Rlopftod, an Claudius u. A., und wieder an Die badbretmäßigen Bolfblieder fanden, fo baben wir benselben Antlang an alles Dieses bei Bos. Und so auch die abnlichen Berbaltniffe gut Duff. Unfer Bollebichter weiß nicht gern von einer Lorif, Die nicht gefungen fei; Dbe beift Befang, jagt er, mas foll eine geleiene Dbe? Bang frub ftand er mit Korfel in Berbindung, ben er nachher fteif, erfindungs- und gefühllos fand; er laufchte auf Glud, ben vaterlandischen Tonfünftler; Bach wollte aus ihm gern einen gang mufikalischen Dichter baben, febr vertraut ftand er mit Schule aus Luneburg, dem Rebenbuhler Reichardt's, einem einfachen Manne ber guten alten Beit, beffen Boltelieber Bog für ein 3beal von Liebermelodien hielt, an benen er ben reinen Ausbrud ber Empfindung liebte ohne Bufas von Mobegeschmad und Birtuofeneitelfeit. Seine Rompositionen fattigten Bog nie, bei einigen feiner Relodien glaubte er feine eigenen Lieber beffer ju verfteben. Bei all Diefer Reigung jur gefungenen Lyrif ftritt übrigenen wie bei ben Schlefiern, fo auch in Bos ber Bedante in ben Liebern ju febr mit ber Empfindung. Bie gern er dem Romponisten in die Sande arbeiten mochte, so will er benn boch nicht ben befferen Ausbrud bes Gebantens bem Schonflang ber Rufit opfern: er war neben dem Rufitalifden ju febr ein forretter. ein sprachlicher Dichter. In feiner Jugend meinte er zwar, bas Ratur Die einzige Dichtfunft fei, und Alles andere Seifenblafe; man empfinde mur gang und fage bann feine Empfindung auch in Sans Sachfens Sprace ber, es werbe mehr Einbrud machen, als alle prachtigen Bane ber lacherlichen Rachahmer Ramler's und Rlopftod's. Aber weiterhin predigte er, wenn nicht nonum, doch novum prematur in

annum; er ging mehr auf die Sachen, Die Bestalt, Die Burbe ber Gebanten und bie fprachliche Gintleidung aus; fo tam benn manches Bericht, in bem, wie Goethe fagte, bei aller Gottesfurcht Mangel an Boefie mar; manche Strophe, Die nur ein Repertorium für ein und bas andere gerettete, geschaffene, neugebildete Rernwort mar, unter benen manches \_bauerliche" unpoetisch mitlief. Schiller und Boetbe, so voll enfrichtiger Anerkennung fie Boffens Berbienfte rühmten, jo voll Lobes fie über feine Ibolle maren, baß faft fein Rame allein und einzig in ben Imien gewriesen wird, haben fich ju Beiten über einzelne Seiten ober einwim Brodufte von Bog bart und ichroff geaußert. Die befannte Recenfien pon Goethe ift in ber Beit bes auten Bernehmeus, aber barum nicht in der Meinung gemacht, in der fie der treue Beinrich aufnahm 33). der in ber Reibe ber Bezauberten um Goethe berum ein gang eigenthinliches Bild macht und mehr als Andere in seiner harmlosen Beise mi ben unwiderstehlichen Reiz bliden läßt, welchen bie freundliche bumanitat eines großen Mannes in geschickter Baarung mit ehrfurchtgebietender, biplomatifcher Ferne und Burbe auf unselbftanbige Renichen ausubt. Boffens Angehörigen hatten biefe Ausfalle nicht io bart auffallen follen; benn Bog urtheilte jum Theil felbft fo über id. Dit bem Dage gemeffen zu werben, unter bas jene Beiben geboren, batte er felbft nicht begehrt. Er bat in Der Auswahl letter Sand bewiesen, daß er felbft ben Stab über einzelne feiner Sachen ju brechen mußte, er las ju Beiten feine Bebichte von wenigen Sabren vorher und erichraf barüber, daß er das für Boefie gehalten habe. Er geftand es ichon in seiner Jugend, daß ein großer Dichter mehr Außer-

<sup>33)</sup> Sie ward unter seinen Angen geschrieben; Beinrich's eigener Bericht barüber ift zu Goethe's Charafterifirung töftlicher, als ganze Bande sonft. Die Scene ift vortrefflich, wo Goethe, tundig, wie man die Boffe saffen muffe, ben arglosen Heinrich in Begeisterung verseht. Roch naß war die Stelle, wo er den Dichter im Rampse segen ausschließende Meinungen, Macht- und Bannsprücke darstellt; er tommt zu heinrich, bleibt im Zimmer stehen, stemmt den rechten Fuß voraus, und lieft in seinem fraftigen Basse, stets seuriger und gediegener, und mit dem Worte Teufel sent er das Blatt und sieht heinrich mit farren, aber freundlichen Augen an, als wolle er sagen: Dab ich's recht gemacht?

orbentliches an fich haben muffe, ale er von fich wiffe. Rlopftod fei 18 Sabre gemefen, ale er ben Meffias anfing, bas fei ber große Dichter; Genie zu einem funftigen Dichter eigne ihm fein Stolg in gemiffen Stunden zu, und auch baran zweifte er in andern; er fand es richtig, mas man ihm von ber geringen Phantafie in feinen Bebichten fagte. In mehr als Giner Sinsicht mochte man finden, bas in feinen Bedichten, wie in feinem Charafter verschiedene Abern aus Rlopftod's und Leffing's gang verschiebenartigen Befen zusammenlaufen. Aus Diefer Difchung ift jener Charafter von unerschutterlicher Festigfeit, von mannlicher Selbständigfeit, von rudfichtelofem Bahrheitseifer, von gefundem unumnebelten Blide geworben; ichmet ware aus ihr ein großer Dichter hervorgegangen, auch wenn andere, gludlichere Berhältniffe ben Mann umgeben hatten. So aber litt et auch noch von bem Drang ber norbifchen Ratur, und feufzte unter bem Joch ber Schulamter; "bes Ludus Rebichof pflanate ber huperboreische Sanger nabe dem Nordgeftirn, pflegte ibn, abwehrend Luft und Ungeschlachtheit, unter bem Blas in erfargter Sonne, wo er ibm bald Blute, bald grunen Berling, bald gerothete Traube brachte". Borte, Die eben bas fagen, mas Schiller gelegentlich in berberen Ausbruden von bem ungleichen Berthe vosificher Gedichte bemerkt. 3m Gefühle des außeren Druds richtete Bog in jener Dbe an seinen Genius, die Niemand ohne Wehmuth lefen fann, die bittere Apostrophe an Macenas: er folle seinem Birgil und Flaccus ein Amt geben. Benufta's Anwachs zu ziehen, und dann Bettgefang mit homer und ben Lesbiern von ihm fordern 34. Die Chrbarfeit, mit ber er fich

Deg wirb ewiger Ruhm, Gonner ber Biffenfchaft, bir im Buche ber Beit; ja bie Berberrlichung wedt Raceiferer fünftig.

bie mit bellerem Sinn verftebn :

Richt obn' alles Berbienft fie ber Raftalia Beisheitsquelle, gelehrt, Müblen zu brehn, bie Brob, Brob une ichaffen und Brenntl. und mas menfolides Bobl erbeifct.



<sup>34)</sup> Roch bitterer ber Goluß:

burch biefen außern Drud burchrang, Die "Lebhaftigfeit, mit ber er empfand, daß es fein Kluch fei, im Schweiße des Angesichts sein Brod zu effen", fpricht feine ganze Lebensgeschichte und alle feine Bebichte aus. Dag er babei ju Zeiten erfrantte und litt , bag er gramlich, schwer zu handhaben, burch Ginsamkeit reigbar, im Menschenverfehr leicht verleglich ward, hat ihm nur ber ein Recht übel zu wehmen, ber im gleichen Falle, bei gleichen Berbienften gefaßter blieb; in Abrede ftellen muffen es übrigens feine unbedingten Berehrer nicht wollen, ba die Schilderungen und Milberungen feiner ehrwurdigen Samin es felbft am ftartften bezeugen, wie er, ber ein Mufter ber handriterlichkeit barftellen konnte, jugleich eine Sausqual mar, bie wur felde beutsche Krauen so leicht ertragen, beren eble Aufopferung bis mr Berleugnung von Gram und Sorgen geht. In fo abgeidoffenen, bestimmten Raturen, die in fo vieler hinsicht fo beneibendwerth find, ift eine erhöhte Reigbarfeit nur allgu gewöhnlich; fie find in ihrem Gange nicht zu irren, aber besto eber zu ftoren. Ber in einer weise gewählten Beschränfung gludlich bewegt, ber bat ich gegen zwei Reinde zu wehren: gegen Beengung und gegen Erweiterung feiner Grengen. Und fo feben wir Bog immer für Baterland, Religion und humanitat vorfampfen, aber Alles verfolgen, imobl was engherzig an Scholle, Belle und Schule hangt, als was ins Beite ziellos ausschweift. In ber Mitte fteht er in jener Sicherbeit feft, die die Freude an gegebenen Berbaltniffen und beren Reinbeltung mittheilt, die Goethe an den Alten beneidete, und die eine Seite in Bog bilbet, von welcher ihn Riebuhr mit Recht einen verstateten Griechen nennen konnte. So hing er mit warmer Liebe an ber Seimat und ber trauten Baterbutte, und über bie Grengen weg micht er nur bem verwandten Briten bie Freundeshand, der welschen Erbfeinde Reind, fein Keind von dem, der fich gur Menscheit bilbet und am Staube nicht festflebt. So wies ihn feine Ratur an Familie md Saus, und nur ein Freundefreis, ber nicht ftorend in die hauslide Denfart eingriff, verband ibn mit ber Belt, ber ftorenbe feste ihn in feindliche Aufregung. Aus einem familiaren Bunde für bas

Baterland zu mirfen, mar fein Ibeal, er lebte ipater gleichsam bas Bundesleben fort, und hielt die Rudfichtelofigfeit feft, mit ber er, wie in ber Jugend, fo im Alter ber Babrbeit Alles nachfeste, Die Rudficht auf Rlopftod, und bie auf Stolberg, ber zuerft über Boffens Tabel an seinen Dichtungen empfindlich ward und über seine homerischen Siege. Bie ein eifriger Bunbner er aber auch mar, ein Settirer mare er nie geworden. So blieben ibm bie zwei Bole, um Die fich unsere Erziehung und Schule bewegte, Die Bibel und Die Rlaffiter. sein ganzes leben anziehend, wie sie es in der Jugend waren. Er bielt fich an ben Einen homer, ben er in ber Schule empfing, ungeirrt von der Autoritat Bolf's ober Rlopftod's, "ber fich freute, bag homer nicht homer fei. Er aber Klopftod"; es ware ibm aber, fo viel an ihm war, nicht eingefallen, ben Untersuchungen über bie bemerifche Bedichtentstehung entgegen zu treten. So bing er mit ganzem Bergen an ber Bibel und an bem achten Lutherthum, er folang bie bausliche Berfaffung, die ihm lieb mar, um das Universum, und fah im himmel einen Bater, ber uns funftig wieder, Die Lieben ju ben Lieben, baublich versammelt. Wer darum ju ber Ronfession überging, bie bier ausschließenbe und lieblose Sanungen predigte, ber griff ihn bamit in feinem innerften Bergen an, und fein Ausfall auf Stolberg mar gleichsam eine fpate Rothwehr feines gangen Befens, Die immer Jene zuerft zu verdammen pflegen, Die bie betreffenben Schriften nicht gelefen haben, am wenigsten aber bie inneren Bewegungen zu fühlen vermögen, Die fein fefter, fteter und einfacher Freundschafts- und Religionssinn unter bem Schwanken und bem Kall bes Freundes zu leiden hatten. Gut handeln mar ihm ichlechterbings Die einzige Religion und fein furger Ratechismus; mit ihm war er gleich gestimmt zur Dulbung, wie zur Intolerang gegen Undulbfamfeit, und mit biefer hatte ibn Stolberg noch in ber Beit bes perfonlichen Berfehrs häufig gequalt. Immer in bem gleichen gefunden Sinne fur reine, runde, glatte Berhaltniffe, ber Leffing's Liebe gu reinen Begriffen abnlich und an Folgerichtigfeit gleich ift, liebte er teine symbolische Weisheit, die driftliche und orientalische und

griechische Götterlehre durch einanderwürselte, und keine Untersuchung, die unhistorisch die Zeiten zusammenwarf, und keine romantische Poesie, in der er richtig die wilde Mischung unversöhnter Elemente ahnte. Ebenso berechnete er seine Dichtung im Ganzen zu bestimmten Zwecken, wie er bei den Alten sand, ja vorherrschend für einen bestimmten Stand, und im Einzelnen dachte er bei seinen Gedichten an bestimmte Personen. Denen er eine angenehme Empfindung erregen wollte; seine Poesie war daher den "Trugibealen des neueren Genius", der Berschwendung von Leidenschaft und Geist mit und ohne Absicht ent=

Daß Diefes Dichters Starte Die Idulle marb, Die fich fern von ben Berausche ber großen Belt in engeren Buftanben bewegt und bes Blud ber Ratur und ber Beschränfung preift, mar mobl naturbid. Bos magte es, biefer Gattung ben Raturinbalt, ben er in feiner beimat und feinem Bohnort empfing, in einfacher Bahrbeit einzuverleiben, und führte fie baburch ju einem gang reinen Standpuntte mrud. Braftisch that er in Dieser Gattung, was Lessing theoretisch mit allen versuchte; und er reiht fich barin bem jungen Bestreben iener Beit gang an, bas überall auf einfache Berhaltniffe gurudging. Theofrit machte ihn zuerst auf die eigentliche Bestimmung der Ibulle aufmertfam, Da er bei biejem bie Idealwelt ber artabifchen Schafer vermiste, und nur aute ficilifche Ratur fanb. Er ging ber 3bolle biftorifch nach, und entdedte, wie fie Birgil nur bem Sicilier entlehnt, wie er fie umgebildet und verbildet, und ein Ungeheuer baraus gemacht hatte, das nirgends ju Saufe mar. Die spanischen Dichter, Die ihre Welt noch undichterischer fanden als ber Romer Die seinige. wegen mit ihrer Dufe nach Arfadien, Befiner folgte biefen und malte Schweigernatur mit arfabifchen, idealen, b. h. chimarifchen Ginmobnern. Co, glaubte er, murbe man wohl in allen Dichtungsarten gu teformiren finden, wenn man ihrem Urfprung und Endamede nach fpure. Bog ftellte fich auch bier in eine richtige Mitte; er verließ jene lappische 3bealitat, ohne in bie Bauernmanier bes Maler Muller ober einiger englischen Joulenbichter ju verfallen;

er gab in bem Musenalmanach "Bferbefnechteidullen", worin Richel und hans, nach ber Meußerung Schubart's, boch nicht gang wie bie schwäbischen Stallfnechte sprechen. In seinen fleineren Ibullen blieb manches Berbere bangen, mas aus bibaftifcher Berechnung berrührte: ben landlichen Frieden ftorte bie Fürsprache für bie Leibeigenen und ber Blid auf die Berhaltniffe ber Krohnenden und ber Berren, mas in Satiren beffer am Blage gewesen mare. Aber in bas Lob, bas ber Luife (1783) und bem fiebengiaften Geburtstag von unferen Dichtern und von ber Ration gezollt warb, bei ber bie Luife immer eine ihrer wenigen poetischen Sandbuchlein geblieben ift, muffen wir einftimmen35). Das Lob ber Ibylle ift immer ein beziehungsweises Lob; auch in diefer Gattung ift es, wie Bos bei Andern fand, ichmer unfterblich ju werben; und es ift merfwurdig, daß Goethe, ohne es ju wiffen, die Luise nachahmend, aus der Joulle ins Epos flieg, so wie Bog, wenn er feine Absicht ausgeführt hatte, mit Goethe in bem Stoff von hermann und Dorothea zu wetteifern, hochft mahricheinlich aus bem Epos in die Ibylle gurudgefallen fein und handlungen in Buftanbe und Schilberungen umgewandelt haben murbe. Dan wird mit Riebuhr leicht die Barme fur die Luise theilen, ohne barum mit ibm au hoffen, daß Bog für unsere Rachkommen sein werde, mas homer für die Briechen, ohne, wie Er, bei Bog, Somer und Sophofles ben Dichtern aller Belt entsagen zu wollen. Riebuhr, indem er aus acht nordischer Bermandtschaft dem Dichter ber Luise, ber ihm Rlopftod gang in Schatten warf, biefe übergroße Ehre anthut, thut ibm in Einem Athemauge Die Unehre, daß er ben "andern beutschen Griechen. Befiner", mit ihm zusammenftellt. Bang anders Schiller, beffen Urtheil über Befiner wir oben angeführt haben. Seine Forberung mar. daß ein Joullendichter fich zwischen Individualität und Meal enticheiden folle. "Denn beiben Forderungen zugleich Benuge zu leiften.

<sup>35)</sup> Allerbings verbient dies Lob hauptfächlich nur die altefte Gestalt (im Musenalmanach 1783—84) und in dem Texte der ersten Gesammtausgabe (1795): die später bebeutend erweiterte Bearbeitung (2804 statt 1354 Hexameter) ist vielsach gefünstelt und gespreigt.

fahrt er fort, fo lange man nicht am Ziele ber Bollenbung ficht, ift ber ficherfte Beg, beibe ju verfehlen. Fühlt fich ber Doberne griechiichen Beistes genug, mit ben Griechen auf ihrem eigenen Kelbe, in ber naiven Dichtung ju ringen, fo thue er es gang; erreichen zwar barfte er fein Dufter ichwerlich, zwischen bem Driginal und bem gludlichen Rachahmer wird immer eine merkliche Diftang offen bleiben. aber er ift gewiß, ein echt poetisches Werf zu zeugen. folden Berke bat Bos unfere Literatur nicht allein bereichert, sondern ma mabrhaft erweitert. Diese Ibulle, obwohl nicht burchaus von fentimentalifchen Ginfluffen frei, gebort gang ju bem naiven Beichiente, und ringt burch individuelle Babrheit und gebiegene Ratur ben beften griechischen Duftern mit feltenem Erfolge nach. Sie fann baber, was ihr ju großem Ruhme gereicht, mit feinem mobernen Bebichte aus ihrem Fache, fie muß mit griechischen Duftern verglichen werben, mit welchen fie auch ben fo feltenen Borzug theilt, und einen winen, bestimmten und immer gleichen Genuß zu gewähren". Diesem Urtheile wiffen wir nichts zu- noch abzuthun.

Mit seiner entschiedenen Richtung nach dem Bolk hin suchte Boß von früh auf eine Bedeutung für die untern Bolkstlassen zu gewinnen; seine Idule arbeitete auf die Emancipation der gedrücken Klasse hin, und in seinem ersten Jugendeiser trug er 1775 dem edlen Markgrasen von Baden seine Dichtkunst an, die seine Landsleute in Mecklendurg beleidigt hatte; dem Fürsten, der den Bauernstand als die Grundlage des Landeswohls betrachtete, empfahl er sich, wie es ehedem Hospoeten gab, zum Landpoeten, der die Sitten des Bolkes bessern, die Freuden eines unschuldigen Gesangs ausbreiten solle. Sonderbar, daß gerade in dem Lande dieses Fürsten ein anderer Idulen und Bolksdichter ausstand, der dieser Absicht etwas später völlig nachkam. Wir schieden Joh. Beter Hebel (aus Basel 1760—1826 36) hier ein, weil er an jedem Orte vereinzelter stehen würde als hier. Denn er war ganz aus

<sup>36;</sup> Bgl. 3. B. Debel. Fefigabe ju feinem hunbertften Geburtstage. Oreg. von Ir. Beder. Bafel 1860.

er gab in bem Rusenalmanach "Pferbetnechteidyllen", worin Dichel und hans, nach ber Aeußerung Schubart's, boch nicht gang wie bie schwäbischen Stallfnechte sprechen. In seinen fleineren Ibullen blieb manches herbere hangen, was aus bibaftischer Berechnung herrührte : ben landlichen Krieben ftorte bie Kursprache fur bie Leibeigenen und ber Blid auf die Berhaltniffe ber Frohnenden und der herren, was in Satiren beffer am Plate gewesen mare. Aber in bas Lob. bas ber Luife (1783) und bem fiebenzigften Geburtstag von unferen Dichtern und von ber Ration gezoult warb, bei ber die Luise immer eine ihrer wenigen poetischen Sandbuchlein geblieben ift, muffen wir einftimmen35). Das Lob ber Ibylle ift immer ein beziehungsweises Lob; auch in dieser Gattung ift es, wie Bog bei Andern fand, schwer unfterblich zu werben; und es ift merkwurdig, bag Goethe, ohne es zu wiffen, die Luise nachahmend, aus der Idulle ins Epos flieg, so wie Bog, wenn er feine Absicht ausgeführt hatte, mit Goethe in bem Stoff von hermann und Dorothea ju wetteifern, hochft mahricheinlich aus bem Epos in bie Ibulle gurudgefallen fein und Sandlungen in Buftande und Schilderungen umgewandelt haben wurde. Ran wird mit Riebuhr leicht die Barme fur die Luife theilen, ohne barum mit ibm au hoffen, daß Bog für unsere Rachkommen sein werde, mas homer fur die Griechen, ohne, wie Er, bei Bog, Somer und Sophofles ben Dichtern aller Welt entsagen zu wollen. Riebuhr, indem er aus acht nordischer Bermandischaft bem Dichter ber Luise, ber ihm Rlopftod gang in Schatten warf, Diefe übergroße Ehre anthut, thut ihm in Einem Athemauge Die Unehre, daß er ben "andern deutschen Griechen, Begner", mit ihm zusammenstellt. Bang anders Schiller, beffen Urtheil über Befiner wir oben angeführt haben. Seine Forberung mar, baß ein Joullenbichter fich zwischen Individualität und Ideal enticheiben folle. "Denn beiben Forberungen jugleich Benuge ju leiften,

<sup>35)</sup> Allerdings verdient dies Lob hauptsächlich nur die älteste Gestalt (im Musenalmanach 1783—84) und in dem Texte der ersten Gesammtausgabe (1795): die später bedeutend erweiterte Bearbeitung (2804 statt 1354 Hexameter) ist vielsach gekunstelt und gespreizt.

fährt er fort, so lange man nicht am Biele ber Bollenbung ftebt, ift ber ficherfte Beg, beibe ju verfehlen. Kuhlt fich ber Moberne griechiichen Beiftes genug, mit ben Griechen auf ihrem eigenen Relbe, in ber naiven Dichtung zu ringen, fo thue er es gang; erreichen gwar burfte er fein Mufter schwerlich, zwischen bem Original und bem glud. lichen Rachabmer wird immer eine merkliche Diftang offen bleiben. aber er ift gewiß, ein echt poetisches Bert zu zeugen. Dit einem folden Berfe hat Bog unfere Literatur nicht allein bereichert, sondern und mahrhaft erweitert. Diese Ibylle, obwohl nicht burchaus von fentimentalischen Einfluffen frei, gebort gang zu bem naiven Befolechte, und ringt burch individuelle Babrheit und gediegene Ratur ben beften griechischen Duftern mit feltenem Erfolge nach. Sie fann baber, was ihr zu großem Ruhme gereicht, mit keinem mobernen Bebichte aus ihrem Kache, fle muß mit griechischen Duftern verglichen werben, mit welchen fie auch ben fo seltenen Borzug theilt, und einen reinen, bestimmten und immer gleichen Benuß zu gewähren". Diefem Urtheile wiffen wir nichts zu- noch abzuthun.

Mit seiner entschiedenen Richtung nach dem Bolt hin suchte Boß von früh auf eine Bedeutung für die untern Bolkstlassen zu gewinnen; seine Idplie arbeitete auf die Emancipation der gedrücken Klasse hin, und in seinem ersten Jugendeiser trug er 1775 dem edlen Markgrasen von Baden seine Dichtkunst an, die seine Landsleute in Mecklendurg beleidigt hatte; dem Fürsten, der den Bauernstand als die Grundlage des Landeswohls betrachtete, empfahl er sich, wie es ehedem Hospoeten gab, zum Landpoeten, der die Sitten des Bolkes bessern, die Freuden eines unschuldigen Gesangs ausbreiten solle. Sonderbar, daß gerade in dem Lande dieses Fürsten ein anderer Idplien und Bolksdichter ausstand, der dieser Absicht etwas später völlig nachkam. Wir schieden Joh. Beter Hebel (aus Basel 1760—1826 36) hier ein, weil er an jedem Orte vereinzelter stehen würde als hier. Denn er war ganz aus

<sup>36;</sup> Bgl. J. B. Debel. Fefigabe ju feinem hunbertften Geburtstage. Oreg. von fr. Beder. Bafel 1860.

fich felbft Dichter geworben, und fann, wenn er irgend Jemanben verpflichtet ift, nur Theofrit und Bog verpflichtet fein. An Diefer Stelle aber bient er uns portrefflich, um ben Unterschied amischen nord = und führeutscher Dichternatur noch einmal recht fühlbar zu machen, Die fich bier verhalten wie markgraffer Bein, reines Raturgemachs ber beften Lage, ju bem norbischen Rationaltrant, "ben Bachus aus ber Duinteffent ber Rinder beißer Bone bereitete und Bulfan mit bem Stable glubte". Benn irgend ein Bolfebichter über feine beschränftere Sphare, ober mas man fonft ausfest, unangefochten geblieben, irgend einer nur Eine Stimme über fich gehört hat, so ift es Bebel. Dies liegt barin, bag er menschlich noch mehr zu biefem Berufe geschickt mar und bichterische Bortheile burch Schickale und Geburteland poraus hatte, wie fein Anberer. Er war aus ben unterften Rreisen in bem babiiden Oberlande aufgewachsen, in einem einfachen, frommen. gewedten Bolfchen felbit fromm, felbit gemuthlich, liebenemurbia. wißig und heiter geworben; fpater biefen Raturumgebungen entnommen (feit 1791 in Rarlbrube), blieb er ihnen burch Raturftubien gleichsam in einer hoberen Region treu. Ihn gertheilte nicht wie Bog bie Einmischung in die Literatur und in bas Leben, die feindliche; batte fein Freund ben Glauben gewechselt, er batte wie bei feiner Freundin, Felbberg's Tochter, gebacht : es ift nun fo, was foll jest Banten und Schmählen! Er war friedfertig, ichuchtern, beicheiben ohne Sinn fur Politit, vergnüglich gefaßt, gang gemacht fur alle Anforderungen einer friedlich ibpllischen Dichtung, Die ihre Burgein in einer freundlichen Heimat schlug. Roch mehr: er bichtete seine allemannischen Bedichte (1801-2) aus raumlicher und zeitlicher Entfernung von dem ganbe und ben Jahren, wo ihr Stoff empfangen war : eine Art heimweh war die Stimmung, die fie erzeugte, die poetifche Seite aller patriotifchen Empfindung, weil fie, aus ber Kerne wirfend, nothwendig idealifirt; Die Jugenberinnerung bichtete, eben ber Seelenzuftanb, in bem wir früher einmal meinten bie Reime gu ben achteften Ibollen ju entbeden. Der mahre Rinderfinn bee Dichtere ift ber mahre Segen über feinen Bebichten, mogegen in Bos

überall bas Rraftige und Mannische in einem größern Wiberspruche mit ber landlichen Rube ftebt, in bie nichts Leibenschaftliches einbringen follte. Und was weiter bingu tam : hebel erzwang feine Stimmungen nicht, er breitete fich nicht unflug aus, er lies fich fein Lob und feine Aufmunterung irren, er machte aus ber Boefie fein Gewerbe (mas man theilweise von seinen Erzählungen bes rheinlandischen Sausfreundes, fogleich zu ihrem Schaben, eber fagen könnte); er ließ fich nicht bewegen Allemannisches ins Oberbeutsche, Oberbeutsches ins Allemannifche zu überseten; was er beffern und nicht beffern wollte, that er nur aus bem eigensten eigensinnigen Triebe. Er hatte babei freilich bie Bergunftigung, bag er mit bem gebiegenen Sinne bes vorigen Jahrhunderts schon in die Zeit traf, wo bas Kormale ber Boefie bereits im festeren Besit mar; es ward ihm baber leicht, bie bialogifche Ibolle Theofrit's in feinen Ton umzubilben, ober gelegentlich ein hochbeutsches Bolts-, ein Solbatenlied im alten Stil zu fingen, des vielkeicht Alles binter fich läßt, was wir von Affommobationen biefer Art befigen. Denn bes Ibeenfreises bes Bolfes war er machtia wie Reiner; er wußte, was bort Eingang fand, und brangte nach ber Einen schmalen Stelle mit bem flets Gleichartigen hin. Er kannte bie Anhanglichkeit des Bolkes an das wenige Liebgewonnene von Boefie, er hutete fic baber, mit Bielem au gerftreuen, und bas Wenige burch Langweilig zu machen. An Boffens Luife ift es ein Sauptfebler, daß fie an lang ift. Buftanbe ohne Bewegung wollen wir rafcher genießen, und wenn es wirklich seine Absicht war, nach bem erften Blan eine noch größere Reihe Ibullen hineinzuweben, fo ware es befto schlimmer geworben. Bir wollen auch in ber Form bie beicheibene Begrenzung wieber feben, die ber Ibulle Befen und Inhalt ift. Das hat Bebel beffer gefühlt, und vielleicht gibt es feine lieb. lichere Ibolle, als feine Biefe. Wie innerlich reich ift bies Gedicht geworben, wie hat es gleichsam einen unenblichen Inhalt gewonnen, burch die Art und Beife, wie ber Dichter die fleine Rixe erzieht und mit wechselndem Tone durch die Alterftusen der Jugend geleitet! Wie bat er überhaupt seine kleine Welt burch jene anthropemorphische Belebung in taufenbfältiger Gestaltung reich und voll gemacht, die in Boffens Gebichten burchgangig fehlt! mit welchem erstaunlichen Tafte führt er biefe tedften Berfonifitationen von Sonne, Mond und Sternen. bie Berbauerung ber ganzen Ratur, wie Goethe fagte, burch, ohne findisch und schief, ohne gesucht und affektirt zu werden! welche Beränderung und Modulation gewinnt nicht feine anmuthige Gefdmatiafeit burch die gleiche Geschicklichkeit, ju bes Landmannes Gemuth mit elegischen Anklangen, mit naiv beigebrachten Lehren, Die nirgends ben Lehrmeister verrathen, mit vertrauten, beimathlichen Bigreben und Bilbern ju fprechen! Bas biefe im Befen ber ibpllischen Dichtung gelegene Befdrantung bei Rebel vollenbet, ift bie bigleftische Sprache. Sie scheint ben Wirfungofreis seiner Lieber gegen Boffens verengern au muffen, und hat ihn bennoch erweitert; benn alles in fich richtig Beichloffene, von feiner Unebenbeit Beftorte, von feinen fremben Beftandtheilen Angestedte macht seinen Beg burch die Welt ohne Biberftand. Benn Boß sich an irgend einen Theil bes Rorbens forachlich und fachlich so eng angeschloffen batte, wie Sebel an fein gandchen. so hatte er an ber platten Munbart eine nicht weniger anbeimelnbe. authuliche, obwohl vielleicht minder phantafievolle und bilberreiche Sprachweise gewonnen. Bog hatte seine plattbeutschen Ibplien anfangs hamburgifch gehalten, und icon bies war ichwerlich eine aludliche Bahl; später bilbete er fich ein Ibeal bes Rieberbeutschen, wie es bei natürlicher Ausbildung bes Rieberfachfischen hatte merben tonnen, und dies hat gewiß bem Einbrang biefer Bebichte ins Bolt geschabet. So haben wir benn nichts Dialeftisches, was fich mit ben allemannischen Liebern vergleichen könnte. Die Gebichte von bem Stadtflaschner Joh. Ronrad Orubel (1736-1809) in nurnberger Mundart37) zeigen, neben Bog und Bebel gehalten, welch ein Unterschied zwischen Armut und Ginfalt, und wie reizend bas Landleben vor bem Stadtleben, Ratur vor Stube, Bauerthum vor Philifterthum

<sup>37)</sup> Reue Ausgabe mit Grammatit und Gloffar von Frommann. Ritra-

ift; hier ift ein beengenber, von bider Luft unbeimlicher poetischer Arempelladen voll Stubenbedurfnis, und bort ber freie Simmel, bas große Blachland und Meer, und die gesegnete Fulle ber Ratur. Man murbe fich bann noch lieber für bie ichmabilden Boefien von Sebaftian Sailer (aus Beißenhorn 1714—1777) 38) entscheiben, die auf bas Ericheinen ber Gedichte von Grubel (1798-1802) und Sebel hervorgezogen wurden, und bie boch wenigstens burch bas ironische und burleste ins Ungebeuere gesteigerte Schwabenthum ergonlich find, bas nd ale eine Belt für fich ansteht und jenseits Gott Baters und ber Shopfung bes übrigen Menschenvolfs gelegen benft. Am nachften Acht Sebel und Bog noch Joh. Martin Ufteri (aus Burich 1763 -1827), ber bie Relation, Die wir vielfach zwischen ber Schweiz und Rordbeutschland fanden, fortsett, indem er lange nach ber Zeit, ba Bobmer (1796) Ballaben aus Bercy überfette, in Burich noch ein Begenftud zu ben gottinger Lyrifern bilbet, balb ben Ton bes Claubins, ben er tennen gelernt hatte, balb Burger's und Boffens anichlagt, romantifde Reigungen in seinen altbeutschelnben Erzählungen verrath und bie Ibolle ju feiner Lieblingebichtung nahm. Ein beicheibener und harmlofer Mann, hielt er mit seinen Dichtungen, wie mit feinen Zeichnungen, gurud; benn er war auch Maler, und, wie Bos im Sainbunde, Die Seele eines Runftlervereins, in bem man Befiner verehrte, wie Rlopftod in Göttingen, und aus bem eine größere allgemein ichweizerische Runklergesellschaft bervorging. Wie wir bei Befiner und Müller auf die Beziehung ber Idolle zur plaftischen Kunft aufmertsam machten, wie Tischbein beibe Runfte verbinden wollte und Ivillen zeichnete, zu benen Goethe erklarende Berfe fchrieb, so gehört auch Ufteri in biefe Reihe malerischer Dichter: seine beiben größeren Ibollen find auf Bilder berechnet, er hat Zeichnungen entworfen ober entwerfen wollen, woran die Idullen fich ergablend festhalten. Sein zeichnendes Talent aber neigte fich ju Genrebilbern nach bem Beidmade Sogarth's und Chodowiedi's, er hat gange humoristische

<sup>38;</sup> Seb. Sailer's Schriften berausg, von Sirt Bachmann. Buchau 1819.

Gervinus, Dichtung. V.

Romane in Bilbern fomponirt. Diestmacht nun, bagifeine beiben Bebichte (ber Bifari und ber Berr Beiri) gang eigen zwischen ber Ibple und ber komischen Epopoe in ber Mitte liegen, die wir ber Ibplle Gegensat genannt haben; fie neigen weit mehr zu ber fomischen Caricatur als zu ber Elegie, Die fonft leicht mit ber Ibulle verschmolzen wirb. Diefe Gigenheit erffart bas Land ber Entftehung, Diefe Difchung ift eine Art Rothwendigfeit in ber Schweig, wo die Konvenieng bes Pfahlburgerthums bicht neben ber ganblichfeit liegt und bas Bibersprechende fich die Sand reicht, die einfache Ratur und ber Despotismus bes "Bruuchs". Befiner entfloh biefem Zwiespalt lieber nach Arfabien: Ufteri verließ ben verehrten Meister und bebielt ben 3wiespalt bei. Er traf auf ben naiven Standpunkt ber Joylle, blieb mit ihr in ber Keimat und in bem Bolfsbigleft, tabelte alle Runft, Die fich um fremde Empfindung rankt und die Ibeale anderer Zeiten nachahmt, er schilberte bie Ratur, wie fie ift, wie Bos auf bas Sittliche gang gerichtet. So blidt benn auch Stadt und Land, Ginfalt und Berkehrtheit treulich abgeschilbert burch. Das gewandte Dag bes herameters, bas bier bie mangelnbe Boefie verbeden zu wollen icheint, und bas fich bei biefen unklaffischen Erzählern übrigens in ber That als unentbehrlich für allen achten Laut ber Natur erweift, bilbet beutlich ben Schweizeraccent ab, und die Saufung ber Daftylen und die verwickelten, in flarer Brofa abfließenden Berioden versinnlichen trefflich bie geläufigen Bungen ber Stäbterinnen; alles Eigenthumliche bes Ibioms bis auf die französtschen Brocken ift genau beobachtet. Aber die fleinftabtische Leere und Geschwäßigkeit scheint nur zu treu abgeschilbert. und wie ergoblich einzelne Buge find, fo ift boch bas Ganze auch bier burch unendliche Breite ermubend und abstumpfend geworben.

## 5. Goethe in Italien und Schiller's Jugenb.

Bir haben Goethe'n in Beimar verlaffen in einem Buftanbe innerer Belebung zwar, begludt burch ehrende Stellung, wirfend in einem Rreise ausgezeichneter, empfangenber und hervorbringenber

Beifter, aber auch burch eine innere Bebrananis gebrudt und in feinen Entwidelungen gebemmt. Bir borten aus ben Briefen an Lavater. daß berfelbe ftrebende Beift fortwährend über ben fühnen Entwürfen und Abeen brutete, Die er aus ber aufgeregten Jugendzeit mit in bie neuen Berhältniffe gebracht hatte, allein eben fo oft hörten wir auch. bas die larmvolle Umgebung ibn auf Seitenwege riß, ibn zerftreute, beläftigte, zu humoristischen Ausfällen auf Die bunten Thorheiten, Die er mitmachen mußte, veranlaßte. Seine mitgebrachten unvollenbeten Arbeiten blieben liegen, neu begonnene nicht minder, fleine Gelegenbeiteftude und Operetten, die bem weimarer Geschmad hulbigten und für bie Liebhaberbuhne bes Sofes berechnet waren, gelangen im schnellen Cuichluffe, das Größere ward unternommen ohne den alten frischen Drang, und ohne Befriedigung ausgeführt. Abspannung und neue Amegungen begegneten fich in biefer Beit auf eine eigene Beife, bie Rachflange ber früheren Beriode, Die Ursprünge ber späteren lagen mebeneinander. Belingen und Segen fehlte zu Allem. fauft lagen als Fragmente, Iphigenie und Taffo waren in Brofa gefdrieben. Belegenheitsftude wurden mit Anderen gemeinsam bervorgebracht, in Singsvielen (Scherz, Lift und Rache) mislungene Berfuche angestellt. Gine Lebensbeschreibung Bergog Bernhard's von Beimar verbarb viele gute Zeit, Mancherlei, mas, wie bie Bogel und anderes Erhaltene, für die Refte in Ettersburg bestimmt war, ging verloren. Elpenor entstand in diesen Jahren, von bem zwar Belter meinte, Die Rachwelt werbe es nicht glauben, bag unfre Tage ein folches Bert bervorgebracht, ben aber Schiller, ohne zu wiffen, bag er von Gothe let, für ein bilettantisches Brobuft erflärte. Die Ibee zu Bilbelm Reister ward rege, blieb aber ganz in die Ferne gerückt. Raum taucht unter so vielen Planen und Broben ein einziges fleines Stud, wie die Geschwister, auf, bas in fich vollendet ward, und die Frucht ber Schweizerreise mar bas liebliche Spiel Jern und Bately. Als Goethe 1786 nach Rarlebab ging, nahm er feine fammtlichen Schriften mit, um fie jusammenzustellen für eine neue Ausgabe, und er dachte Die letten vier Bande mit all biefen Fragmenten und unfertigen Berfuchen

au füllen, als ihn feine Kreunde und besonders Gerder noch gludlicherweise bestimmten, fle.gur Umarbeitung mit nach Italien zu nehmen, wohin eben jest bie Reise beschloffen mar. Dit ben Jahren, Beschäftigungen und Berftreuungen, fagt Goethe, batte fich feine Ungrt permehrt, Bieles anzufangen und liegen zu laffen, boch brudte ihn bie innere Unaufriedenbeit und Unbefriedigung felbit. Er batte in bem behaglichen Bobleben die Spannfraft verloren und bas Intereffe an ber Belt, es hatten fich ihm Kalten in bas Gemuth gebrückt, er fühlte Rich halb und fich felbst entfrembet, er trat schweigend in fich zurud und ließ es fich gefallen, "für frant und bornirt" gehalten zu werben. In feiner Ratur lag ein ungesättigter Trieb bes Lernens: was ibm abging. war die runde geschloffene Ratur, die er in Windelmann bewunderte, Die fich immer bas Rechte vorfett, immer bie rechten Mittel und Bege ergreift; er ließ fich von ju Bielem an- und abziehen, und fühlte fich boch in seinem "Sehnen, Bemuhen, Krabbeln und Schleichen" unbehaglich und verstimmt. Zwei Rapitalfehler entbedte er, als er in Italien war, in feinem gangen Leben, die fein Frember hatte ausspaben tonnen: ben einen, daß er nie das handwerf einer Sache lernen mochte, bie er trieb, daß er baburch mit seinen Leistungen weit unter feinen Anlagen blieb, so bag bas, was er leiftete, entweber, mo es burch bie Rraft bes Geistes raich erzwungen warb, nach Glud und Bufall gelang ober misgludte, ober, wo er furchtsam und mit leberlegung verfuhr, nicht fertig ward; den andern, daß er fich nie die erforderliche Zeit zu seinen Arbeiten nahm, daß ihm die schrittweise Ausführung langweilig war. Er fand, baß es nun endlich Zeit fei, Diese Rehler ju beffern. Seben wir uns in ber beutschen Dichtung um Soethe her in biefer Beriode um, so gewahren wir wohl, wie bie verschiebenen Schulen in bemfelben Zwiespalt, wie die gleichen Fehler allaemein waren, wie gegen ben augenblidlichen ungeftumen Schopferraufch die überlegte und bedächtige Bildungefraft anfampfte, und wie man bier und bort nicht die richtige Mitte fand. Geben wir von bem Berfahren ber Dichter auf ben herrschenden Beschmad, auf Die maggebenben Dufter, auf die Ibeale ber Dichtung gurud, fo haben wir

gefunden, daß Manner wie Rlinger, bag gange Schulen, wie bie aottinger, ben ausschließlichen Geschmad an ber nordischen Raturpoeffe. an Difian und Chatespeare, aufgaben, und nach bem flaskichen Alterthume gurudgriffen. Das Goethe auf biefem Bege von Regels lofigfeit jur Ordnung und Rlarheit, von norbischer Barbarei jur füblichen Rultur nicht zuruchtleiben, baß er vielmehr zielzeigend vorangeben werbe, bazu war er burch seine gemäßigte, im Taumel ber Leibenschaft gefaßte Ratur vor Allen angewiesen. Wie in Beimar ber Grund zu feiner Entfernung von jenem Geschlechte gelegt marb. in bem ber Beift unbandig ichwelgte und unter Robbeit eble Sitte lag. wie er Die Gebrechen Diefer Rreife fühlte und ftill fich von ihnen ichieb, bat Boethe felbft im Gebichte angebeutet; ber Umgang mit bem Sofe und ben Gliebern boberer Stande ichrankte nach und nach die tibne Seele ein, und Hoffnung und Aussicht ward, daß bei so viel Sinn für bas Babre bie Zeit biefer Ueberfraft bie rechte Richtung geben werbe. Giner ber mertwurdigften Benbepuntte bereitete fich in ibm por, ben vielleicht je ein Mensch in so vorgerücktem Alter burchlebt bat. Er hatte in seiner erften Beriobe, wo fich ber innere Mensch leiten und von außen bestimmen lagt, bem eindringenden Geschmade nachgegeben, er batte auch ben großen Einbruden ber englischen Dichtung bei feiner allgemeinen Empfänglichkeit für jebe Neußerung menschlicher Art und Ratur nicht widerfteben tonnen. Jest aber, fich selba überlaffen, und ba er fich bem Bubrang jener "auffallend verrudten Menschen", die ihm in ber erften Jugend Genuge gethan hatten, entrog, jest ward er bas Mangelhafte aller nordischen Runft, bie mfälligere Ratur, bie roberen Gestalten gewahr, und eben ging bie griechische und italienische Dichtung auf, in beutscher Sprache neu geboren. Reben Chakespeare trat Arioft, über Offian weg schritt Somer: Beibe traten Goethe'n nabe, aber fie waren ihm nur halb lebendig. Alles brangte fich jest auf das Alterthum und nach Italien bin: ibm mar aller überlieferte Begriff ein Greuel, benn nur bas Angeschaute batte Leben für ibn. In bem funftliebenben Rreife ber Bergegin Amalie war es herkommlich, "baß Italien als bas neue Berusalem wahrer Gebilbeten betrachtet wurde"; so ward in ihm die Sehnsucht nach diesem gelobten Lande stets neu unterhalten. Der Borsat schob sich hinaus und ward überreif, die Begierde ward zur Krankheit: einige Jahre lang machte ihm jede Erinnerung an Italien ben entsehlichsten Schmerz; er konnte keinen lateinischen Schriftsteller ansehen, und Herber spottete über ihn, daß er all sein Latein aus Spinoza lerne; noch Wieland's übersehte Satiren machten ihn ganz unglücklich. Es war der Drang einer südlich organisirten Natur, die sich nach dem Luftkreise sehnte, in dem sie geboren hätte sein müssen; der Trieb einer lange verschlossenen Knospe, die der Frost des Nordens drückte.

Und gleich anfangs, ale er die fubliche Sonne fublte und milbere Luft athmete, prefite er biefe Sehnsucht in einen Seufzer, ber bie Boblthat eines freundlichen Simmels als eine ewige Naturnothwendigfeit für bie Menfchen ansprach, mahrend fie ihm nur ale Ausnahme gegeben war. Aber auch fur biefe Ausnahme bantbar, ichien er zugleich mit einem Seufzer ber Erleichterung alle Sorge von fich abzuwerfen. Er war nun ber ftorenben Gefellichaft, ben zerftreuenben Anforberungen, ben lahmenden Berbaltniffen entriffen, und noch gegen das Ende feiner Reise suchte er fich die Bergogin, die nach Italien wollte, abzuhalten. Er fühlte gleich beim Eintritt in bas Land, wie abspannend nur bie außere Lebensart in Beimar auf ibn gewirft hatte; "baß er fich nun felbst bedienen, überall felbst gegenwärtig und aufmerksam fein mußte, gab ihm eine gang andere Glafticitat bes Beiftes: er mußte fich um ben Gelbture befummern, wechseln, bezahlen, notiren, schreiben, ba er sonft nur bachte, wollte, fann, befahl und biftirte". Er fcbrieb, unter bem milben himmel fonne man boch wieder einmal einen Gott glauben; er ließ fich bie neue Belt gefallen, als ob fie fein Baterland fet, als ob er aus eimmerischer Berbannung babin gurudfehre; balb fam ihm alles Tramontane bufter vor, ba er fich feines leichtern Dafeins zu erfreuen begann. Er war gang Sinn für die neuen Erscheinungen, die herrlichen Umgebungen in Ratur und Runft verbrangten ihm nicht, wie bie bisherigen Buftanbe, ben poetischen Beift,

fie riefen ibn vielmehr bervor 39). Bie es bie romifchen Elegien bejangen, fo war es: ba wo ihn ber Glanz bes hellen Aethers umleuchtete. rief Phobus Kormen und Karben bervor, gang anders, als ba er unter bem truben Simmel bes Rorbens über fich brutete, "bes unbefriedigten Beiftes buftre Bege zu fpaben". Die Art und Beife, wie er Italien aufnahm, wie er feine Beobachtungsgabe ausbilbete, wie er bie manniafaltigften Einbrude gerade und gefund auf fich wirken ließ, liegt in feinen Reifebriefen vor. Er icheint uns barin nichts Reues au jagen, weil bas gesagte so einfach, mahr und ohne Absicht bingeidrieben, weil es in den Mund aller Reisenden übergegangen ift; wer aber vergleicht, mas in jenen Zeiten Beinse, Stolberg, Berber u. A. iber Italien berichteten, ber wird ben großen Unterschied amischen ben Reisenden finden, die nur immer fich felbft im Auge haben, und bem Anderen, ber sein Auge ben Dingen gibt. In Goethe lag ber offene Einn und die hingebende Berehrung fur bas Große und Schone von Ratur aus! biefe Gabe an ben wurdigften Gegenständen Tag für Tag m bilben, nannte er bas feligste aller Gefühle; es ichwand ihm alle Aumagung, er fand, für fich binlebend, im ftillen Aneignen bes Dargebotenen fein größtes Glud, und fpricht es in ben fnappen Berichten an feine Freunde so wohlthuend aus: hier herrscht noch immer biefelbe Strebsucht, wie in ben Briefen an Lavater, aber ungleich großere Rube, Beisheit, und innere Befriedigung. Er gab fich mit bem flarften Bewußtsein Dieser neuen Welt bin : er wollte anfangs. so lange ihm die Runft noch fremd entgegentrat und zu übermächtig war, nur feben, nicht urtheilen, nur bie Augen offen balten und bie Dinge fich einprägen; er wehrte fich gegen jede schriftliche Mittheilung. und wenn er Borte ichreiben wollte, ftellten fich ihm immer Bilber vor bie Augen; er fühlte täglich mehr, wie tiefe Erkenntniß in ber bloben Anschanung liegt, wie Bieles gewonnen ift, wenn uns bie Begenstande nicht mehr leberlieferung und tobte Borte find. Er

<sup>39; —</sup> Wer bichtet nicht, bem biese schöne reine Sonne scheint, ber biesen hauch bes Lebens in fich giebt.

entzog fich ben Menschen und lebte gang in fich; und Jeber, ber Italien mit Erfolgen gesehen bat, weiß, was biefe Bereinsamung fur ftilles Blud bereitet, fo lange man fich noch mit ben Dingen ju feten bat, und wie veinigend ber Umgang mit ber Menschenklaffe ift. bie fich leiber im fremben Lanbe am häufigsten zubrangt. Go war Goethe in Reavel, fcbreibt er, "nach feiner Art ganz ftille, und machte nur, wenn es gar ju toll warb, große große Mugen". Je mehr er aber weiterhin ber Begenstande in Runft, Ratur und Biffenschaft Deifter ward, befto mehr gefellte fich zur bloßen Beobachtung und Auffaffung. besonders bei dem zweiten Aufenthalt in Rom, auch wieder die Schopfunasluft. Und eben bier liegt das unbegreiflich und doppelt Apregende. was Italien für uns nordische Sohne hat, wenn wir in dies Land ber Benuffe, in Diefe Schule bes leichten Lebens, in Diefe berauschenbe Atmosphäre unsere frifche Leibes, und Geistesfraft mitbringen, und unsere beutsche Ratur, ju schaffen und une fleißig umzuthun, nicht ablegen. Boethe's Thatigfeitefreis erweiterte fich in Italien ins Ungeheuere. Er fette seine Dichtungen fort, er machte bie freudigften Fortschritte in seinen naturbikorischen Korschungen, er zeichnete und mobellirte, er gewann Sinn für Alterthumer, für Beidichte und Rungen, von benen er fonft nichts wiffen wollte, er fcbien bas einzige Dal fich fur Beschichte zu interessiren, die er meinte von Rom aus gang anders gu lefen als in jedem andern Orte ber Welt; er ftudirte fich mit Rapfer in bie Ratur bes Singspiels ein, mit Meyer in die Runftgeschichte und in bas Technische, und theilte bie etymologischen Grillen von Moria. Er horte auf, die Menschen, wie anfangs, fich abzuhalten : er bielt fich zu ben Genannten, zu Angelika Raufmann und andern Untergeordneten, wie er fonft nicht pflegte, er nahm von ihnen auf, er gab ihnen wieder, und eben da fuhlte er " Die Gesundheit und die Ausbreitung seiner Ratur" im vollsten Selbstgefühle, ba er bie unmittelbare Frucht der Dube, und den Lohn der Dube in fich felbst zugleich erfuhr. ba er in bescheibener Anerkennung und Dulbsamkeit jene Freunde alle auf guten und tuchtigen Begen erfannte, und nicht bas Sochfte und Brofte an fie forberte, um von ihnen ju lernen, ober fie ju lebren:

er fannte ben unendlichen Bortheil, ber in bem Tausche ber Beifter lieg; wenn man fich selbst lehrt, fagte er, fo ift die arbeitende und verarbeitenbe Rraft eins, und die Borfcbritte muffen fleiner und langfamer fein. In ben Strom biefes energischen geiftigen Lebens eingeibifft, in biefer Umgebung ber größten und wurdigften Begenftanbe gufammengerafft, um fich ihnen gleichzustellen, fühlte fich unfer Dichter nen geboren, neu erzogen, und ber Bedante und bie Soffnung füllten ibn gang aus, seinen Kreunden als ein Anderer wiederzufommen, fich klbft aber gang und völlig wiedergegeben zu werben, fich von innen neu aufmbauen, alles Frembe in fich ju tilgen. Bon Jugendauf mar es feine Place, daß er "verbient und unverbient das Schickfal bes Sisphus und Lemalus erbulbete, jest wollte er bas Thunliche thun, ba er an fich erfuhr, bag er jest erft zur Rube und Klarheit gekommen war, und bas nicht allein die Schwaben 40 Jahre brauchten, um flug au werben". Er fand jest feine erfte Jugend bis auf die größten Rleiniakiten wieder, da ihn nicht mehr die fremdartigen Anforderungen körten; und wieber trug ibn bie Größe und Wurde ber Umgebungen b boch und weit, "als feine lette Eriftens nur reicht". "Da ich burch die lange Rube und Abgeschiebenheit", schreibt er, "gang auf bas Riveau neiner eigenen Erifteng gurudgebracht bin, fo ift es mertwurdig, wie khr ich mir gleiche, und wie wenig mein Inneres burch Sahre und Begebenheiten gelitten. 3ch habe bie hochfte Bufriebenheit meines Lebens genoffen, und fenne nun wenigstens einen angerften Bunft. rad welchem ich bas Thermometer meiner Eriftenz abmeffen fann. Ich habe mich felbst querft in Rom gefunden, bin übereinstimmend mit mir und gludlich und vernünftig geworben". Als er am Schluffe kiner Reise überrechnete, mas er gethan, geleiftet, wie ihn bieser neue Buftand geftarft, erstaunte er, und fab bie Summe feiner Rrafte jufammengeschoffen und geschloffen, und fand fich in ber That in einem nengewonnenen Leben. Wirflich wares, als ob er von ben zwei Beiftern, bie fich in ber erften Beriobe um ihn ftritten, wo er in ber Ratur Bofes und Butes im Bleichgewichte fah, und nichts Soheres wollte, als ber Ratur gleich sein, ben bosen gang gebannt hatte : so gang wurdevoll

ftimmten ihn die machtigen Refte einer poetischen Borwelt und ber Boben, auf bem bie Kunft beimisch gewachsen, nicht, wie er fie im Rorden fand, eine Treibhauspflanze war. Der gemeinfte Menfch ichien ihm hier zu etwas werben, wenigstens ungemeine Begriffe gewinnen au muffen. "Wer fich hier mit Ernft umfieht", fcbrieb er, "und Augen hat zu feben, ber muß folto werben, er muß einen Begriff von Solibitat faffen, ber ihm nie fo lebenbig marb. Der Beift wirb gur Tuchtigfeit gestempelt, gelangt zu einem Ernft ohne Trodenheit, zu einem gesetten Wesen mit Kreube. Mir wenigstens ift es, ale ob ich bie Dinge diefer Welt nie fo richtig geschätt hatte wie hier. 3ch freue mich ber gesegneten Kolgen auf mein ganges Leben". Und anderwärts fagte er : "Die Biedergeburt wirft immer fort. 3ch bachte nicht, baß ich fo Bieles verlernen und umlernen mußte. Run gebe ich mich gang bin, und je mehr ich verleugnen muß, besto mehr freut es mich. 3ch bin wie ein Baumeister, ber ein schlechtes Fundament gelegt hat, und es bei Beiten gewahr wird und gern wieder abbricht. Gebe ber himmel, bag bei meiner Rudfehr auch bie moralischen Folgen an mir ju fublen fein mochten, Die mir bas Leben in einer weitern. hobern Belt gebracht bat. Ja, es ift zugleich mit bem Runft: finn ber fittliche, welcher große Erneuerung erleidet!" Und in ber That, die iconften Regungen sproßten in ihm auf, die ihm früher entfernter lagen, und fie spiegeln fich in feinen Berfen biefer Beriobe wie in seinen Briefen ab. Baterlandsfinn und Freundschaftsgefühl bewegten ihn aus ber Kerne; ben wertherahnlichen Abenteuern wich er aus : "biefe Aber mar vertrodnet" ; "feine titanifchen 3been maren ibm jest nur Luftgeftalten, bie einer ernfteren Beriode vorsputten"; er verwarf die Freunde jener Zeit, die Lavater, Jacobi, Claudius nicht mehr mit bem alten Trope und Sohne, sonbern er schied fich von ihnen mit Rlarheit und Rube, nicht aus jenem frühern Selbftgefühle, fonbern aus bem Beifte ber Bahrheit, ben fie ihm zu beleidigen fcienen 40). Er hielt fich bagegen, ben perfonlichen Diebelligfeiten ent-

<sup>40)</sup> Er schreibt : "Wenn Lavater seine gange Rraft anwenbet, um ein Mabren wahr ju machen, wenn Jacobi fich abarbeitet, eine hohle Kinbergehirnempfinbung gu

wogen, in ben Briefen enger an Gerber, ber mit ihm ben Rudgang pon bem erften leidenschaftlichen Enthusiasmus und buntlen Drange zu befonnener Rube machte. Seine Ibeen, Die fcon Diefer gefesten Beriobe angehören, las er als ein Evangelium; er empfahl ihm feine Schriften ur Durchficht und Befferung, er fand fich ihm fo nah ale moglich in feiner Borftellungsart, obgleich er bei ihm wie bei Schiller ben großen Unterfcbied fand, daß jener immer aus fich felbft icopfte, mabrent Er m erwerben suchte.

Diefen Bergenberöffnungen wollen wir feinerlei Betrachtung binufugen, wir wollen uns, bem Beispiele bes trefflichen Dichters felend, an ber reinen Anschauung bes Bilbes vergnugen, bas er uns ie frechend in feinen Briefen entwirft. Bir folgen babei zugleich unferm eigenen Bege, in historischer Reihe unsern Dichter felbst banbelnd und fprechend vorzuführen, ein Berfahren, bas in einem Berfuche frangofischer Kritifer burch bie Ginfachheit und Unwiberprechlichfeit ber Ergebniffe Boethe'n felbft einmal in Bermunberung feste. Jene Eröffnungen nun reichen einmal völlig bin, uns bie nttliche Lauterung ber Werfe biefer Beriode zu erklaren, Die bie moralifirenden Keinde Goethe's häufig befremdet hat, und die barum fo oft fur bloge Daste gehalten worben ift. Aber, wie es oben angebeutet war, auch eine afthetische Lauterung fand ftatt, und aus ibr ging nach ber abgeworfenen Gulle aus jener bunflen Drangzeit ber achte und mahre Dichter bervor, ber nicht mehr Ratur mit Runft ftreiten fab, ber bas Birfliche ber Ratur nicht mehr allein fur bas Boetische erfannte, ber burch bie Erscheinung hindurch und über ihre

vergottern, wenn Claubins aus einem Fußboten ein Evangelift werben möchte, fo ift offenbar, baf fie Alles, was die Tiefen ber Ratur naber aufschließt, verabschenen muffen. Burbe ber Gine (Lavater) ungeftraft fagen : Alles, mas lebt, lebe burd etwas anfer fich? wurbe ber Anbere fich ber Berwirrung ber Begriffe, ber Bermechfelung ber Borte von Biffen und Glanben, Ueberlieferung und Erfahrung nicht icamen ? warbe ber Dritte nicht um ein paar Bante tiefer hinunter muffen, wenn fie nicht mit aller Gewalt tie Stilble um ben Thron bes Cammes aufzuftellen bemubt maren, werm fie nicht fich buteten, ben feften Boben ber Ratur ju betreten, wo Jeber nur ift, was er ift, mo wir Alle gleiche Anfprilche haben ?"

Bufälligfeiten hinaus nach bem Nothwendigen und bem Wefen, außer ber Mahrbeit nach ber Schönheit fuchte. Bie fich biefe Beranberung in feinen afthetischen Grundfagen einstellte, bies ift in ben italienischen Briefen außerordentlich intereffant zu verfolgen, und es legt ben großen Umfang ber goethischen Ratur in ganger Rulle bar. Dit Ginem gleichen Triebe, aus Giner und berfelben Sinnesart faßte er Natur, plaftifche Runft und Dichtung auf, fo bag er, amischen alle brei Richtungen getheilt, felbft fich über bie vielerlei Beifter beschwert, Die ben Menschen verfolgen und verfuchen, und unzufrieden fragt, warum wir Reuern boch fo zerstreut, warum gereizt zu Forberungen sind, die wir nicht erreichen noch erfüllen fonnen. Der außern Birffamfeit und Erzeugune that biefe Bertheilung auf fo mannigfache Begenftanbe allerbings Eintrag, Die innere Einheit aber ward nur baburch gefestigt, bag fic um ben Ginen Mittelpunkt immer mehrere und weitere Rreife gogen. Batte ber Dichter freilich seine Studien in Ratur und Runft beim hervorbringen blos in ben Dienft ber Dichtung gegeben, wie es feine Freunde wollten, fo mare es fur feine eigene endliche Befriedigung, wie für seine Birffamteit in ber Ration wohl beffer gewesen. ward ihm bamale felbft täglich flarer, bag er, ber gleichsam jest noch einmal ben inneren Rampf ber Entscheibung awischen plaftischer Runft und Boefie, beffen wir une aus feiner Jugend und jenem Loos bes geworfenen Meffere erinnern , burchgefampft hatte , boch eigentlich aut Dichtfunft geboren fei, und bag er in ben nachften gebn Jahren, bie er bochftens noch arbeiten ju durfen glaubte, biefes Talent ausbilben follte. Und noch viel fpater war Schiller berfelben Meinung, ber feine Beschäftigung mit ber Raturforschung gern nur für einen Ummeg angesehen batte, auf bem Boethe wieber, wie Er felbft auf bem ber Befchichte und Philosophie, jur Dichtung jurud gelangen follte. Er fah ihn die dugere Ratur umspannen, die Belt ber Steine, Bflangen und Thiere burchwandern, "von ben einfachsten Organisationen zu ben verwidelten auffteigen, um endlich bie verwideltfte von allen, ben Menfchen, praftifch aus ben Materialien bes gangen Raturgebaubes au entwickeln, und baburch, bas er ihn ber Ratur gleichsam nacherschuf.

in feine verborgene Technif einbringen". Benn Goethe als ein Grieche. ja nur in Italien geboren ware, meinte er, und wenn er von Jugend auf eine auserlesene Ratur und eine biefer entsprechende ibealifirende Aunst um fich gehabt hatte, so wurde er diesen Umweg gespart haben : er batte bei ber erften Anschauung Rahrung für jenen ihm natürlichen Trieb gefunden, von ber außeren zufälligen Bestalt weg auf bas innere Beien ber Dinge, auf bie Korm ber Rothwendigfeit, auf bas Gefen ber Organisation vorzubringen; mit seinen erften Erfahrungen batte ich ber große Stil in ihm entwidelt. Run, ba er mit feinem griechischen Beifte in die norbische Schöpfung geworfen wurde, mußte er in seiner Ineend ein norbischer Runftler werben, bis sein bem Material überkeener Genius bas Mangelhafte biefer auswuchsreichen Natur entbette und fich, von ber Renntnig ber antifen Dichtung und Runft mierftunt, bavon losrang. Bie darafteriftifc biefe Art, ben Gang ber goethischen Bilbung anzusehen, für Schiller felbft ift, so febr benitigen boch auch bie vorliegenben Kaften zu biefer Anficht. Goethe war m Raturftubien von Jugend auf geneigt und angehalten worben : in bem allgemeinen Bilbungstriebe ber Beit blieb er in biefen Biffenfchaften nicht gurud; bie großen Reisenben, beibe Forfter, festen Deutschland in unmittelbaren Antheil an ben Erfahrungen, bie aus Coof's Beltumfegelungen für Erb. und Raturfunde refultirten; man wetteiferte in Zeitschriften, alle Ergebniffe ber physischen Biffenschaften popular ju machen, mofur Lichtenberg und Forfter besonbere thatig waren; in Merd's Rreife und in Beimar war ber warmfte Gifer rege. Goethe war aber in feiner Beife, bie Ratur ju beobachten, fo unterichieben von ben Andern, er war babei fo fehr Dichter, daß es gleich natürlich ift, umgefehrt in feiner Dichtung überall ben Raturforscher m fuchen. Seit er mit bem phantafiereichen Buffon befannt geworben mar, fuchte er im Bebiete ber Ratur, wie unmittelbar er ihr Detail Andirte, immer die allgemeinsten 3been; er trug fich mit einer "Belterichaffung", mit einer poetischen Geftaltung ber Ratur und Schöpfung, mit bem großen Gedanten , bag ein großer Menich ben Bau ber Erbe follte fennen und beschreiben fonnen, mas ihm Buffon im höchften

Sinne gethan zu baben icbien. Das man benen Bert einen Roman nannte, argerte ibn und er zeigte fich geneigt, gang an ibn zu glauben; er blieb beffen Methode felbft bann noch getreu, ba er ichon feine Epochen verwerfen mußte. Ueberall suchte er hier nach Ibeen, bulbete feine Billfur, flieg immer von ber Sobe berab, betrachtete Steine, Rrauter und Thiere immer aus gewiffen entichiedenen Befichtspunkten, er suchte nach einfachen Topen und Mobellen bes mannigfaltigen Beschaffenen, wie ber Runftler nach ben Urformen ber Bestalten. Ber baber Bhantafie bat, wird seinen "fublimen und feltsamen Raturtheorien", in beuen er gang ale ein Dichter "aus Bahrheit und Luge ein Drittes ichafft, beffen erborates Dafein bezaubern fann", immet gern zuhören, wie er felbft auf Buffon laufchte; wiffenschaftlich fann man fich, unbeschadet jenes Benuffes, von ihm trennen, ba er in ber That mit feiner funftlerischen ober philosophischen Reigung gum 26. foluß, zur allgemeinen Anschauung voreilig in eine Zeit traf, bie burch gemeinsame Berftandigung erft im Großen die Ratur gu beobachten und zu analvfiren begann, wozu er nach eigenem Beftandniffe nicht geschaffen war, wozu ihn seine bichterische Ratur nicht gelangen ließ, ber eine gewiffe Betrachtung, eine gemiffe Seite ber Birtung bes Befeges icon genügte 41. Co blieb er in seinen botanischen Studien an bem Ginen funftlerisch großartigen Bebanten bangen, bas man alle Bflanzengestalten aus Giner entwideln fonnte; er fuchte nach biefer Urpflanze, diefem Mobelle, aus dem er noch Bflanzen ins Unendliche erfinden wollte, und daffelbe Befet wollte er bann auf alles Lebendige anwenden. Die Forschungen über biefe Metamorphofe, bie er in Italien mit außerfter Barme und ben fubnften Ausfichten

<sup>41)</sup> Bewährt ben Forscher ber Natur ein frei und richtig Schauen, so folge Meßtunft seiner Spur mit Borsicht und Bertrauen.
Zwar mag in Einem Menschenkind sich Beibes auch vereinen, boch daß es zwei Gewerbe sind, bas läßt fic nicht verneinen.

verfolgte, werben noch burch seine anatomischen Studien an Begeisterung und Keuer übertroffen. Sie bieten uns ben Uebergang gu kinen Studien in ber plaftischen Runft; von ihr aus fam er auf jene, von ihnen wieber ging er mit neuen Aufschluffen zu biefer gurud, und iberall fieht man, wie bas Gine Auffuchen ber ibealen Geftalt in ber wirklichen, die Absicht der Ratur in ihrem unvollfommenen Berfe bas leitende Brincip seiner Thatigfeit ift. "Run bat mich", schreibt er. Das A und D aller Dinge, Die menschliche Rigur angefaßt; bas Studium des menschlichen Korpers hat mich gang, alles Andere idwindet bagegen, bas Intereffe an ber Menschengestalt bebt iebes where auf, sie ift bas non plus ultra alles menschlichen Biffens und Ihme". Mit biefen neuen Renntniffen bereichert, fühlte er fich in ber Ratur nicht allein, fonbern auch in ber Antife Manches im Großen a feben . was bem Runftler entgeht; jest erft begriff er bas Sochfte. was und vom Alterthum übrig blieb, bie Statuen. Sier ging ibm bas Berhältnis von Runft zur Ratur flar und lauter auf. Er fab bie geliebte Bottin, Die Ratur, nun felbft als eine Runftlerin an, Die nach acheimen Abfichten und Ibeen im Stoffe wirft und binter ihren Intentionen gurudbleibt; und wieber war ihm bas Schone eine Erfcheinung biefer Raturibeen, Die Runft Die wurdigfte Auslegerin jener Geheimniffe, Die bie Ratur ben Rundigen beutbar genug entaegenbringt. Sieruber ift die flassische Stelle im Leben Bindel. mann's. Das lette Brobuft ber fich immer fteigernden Ratur, beißt es bort, ift ber icone Menich. 3mar tann fie ihn nur felten bervorbringen, weil ihren Ibeen gar viele Bedingungen wiberftreben, und felbft ihrer Macht ift es unmöglich, lange im Bollfommenen zu verweilen und bem bervorgebrachten Schonen eine Dauer ju geben. Denn genau genommen fann man fagen, es fei nur ein Augenblid, in bem ber icone Menich icon ift. Dagegen aber trit nun bie Runft ein. Der Menich, auf ben Gipfel ber Ratur gestellt, fieht fich wieder als eine gange Ratur an, die in fich wieber einen Gipfel hervorunbringen bat. Dazu fleigert er fich, indem er fich mit allen Bollfommenheiten und Tugenden durchdringt, und fich bis zur Produktion bes Kunstwertes erhebt. Steht es hervorgebracht in seiner ibealen Wirklichkeit vor ber Welt, so bringt es eine bauernbe, höchste Wirkung hervor. Denn indem es aus den gesammten Kräften sich erhebt, nimmt es alles Herrliche auf, erhebt, indem es die wesentliche Gestalt beseelt, den Menschen über sich selbst. Bon so großen Gefühlen wurden die Beschauer des olympischen Zeus gerührt, der Gott war zum Menschen geworden, um den Menschen zum Gott zu erheben.

In ber frühesten Jugend hatte Goethe wenig Blaftisches gefeben: ber machtige Einbrud aber, ben er zuerft in ber mannheimer Sammlung empfing Die auch Lessing so wichtig und fur Schiller einen Augenblid machtig anregend mar), zeugte von feiner erftaunlichen Empfänglichkeit bafür. Ginzelne Abauffe maren ihm feitbem immer wie eine Art Begengift, wenn bas Schwache, Falsche, Manierirte es über ihn zu geminnen brobte. Dies wird nur ber verfteben, ber einmal die unüberwindliche Gewalt ber gefunden antifen Ratur auch in ben Schriften ber Alten an fich erfahren hat. Immer empfand Goethe seitdem ben brennenden Schmerz ber Unbefriedigung, bis er nach Italien fam. Im Anfang merkte er noch in ben Antikensalen in Munchen und Benedig, wie er auf diese Gegenstände nicht geubt, und in Diefer Art Renntniß gurud war. Dag er fich mit fo vieler Singebung ben Weg zur alten Runft von Ballabio wollte zeigen laffen. belegt gleichfalls die Unficherheit, in der er fich befand, aber auch bie Entschiedenheit, mit ber er fich gang ber Antife guneigte. Bie er baher jest die Claudius und Lavater und jene Christologen, die er früherhin gebuldet, neben benen er fich eigene Religionespfteme bilbete. verwarf, so waffnete ihn derselbe Eifer gegen die deutsche Baukunk. Die seiner erften Beriode ein Beiligthum mar, und er spottete über "bie taugenben Beiligen ber gothischen Bierweisen, bie Tabatepfeifenfäulen, fpigen Thurmlein und Blumenzaden, die er nun Gott fei Dant auf immer los fei". Denselben Born warf er auf die driftlichen Bemalbestoffe, die unfinnigen Begenftande, die ihm "abicheulich bumm und mit feinen Scheltworten ber Belt genug zu erniedrigen ichienen. in benen man fich immer auf ber Anatomie, bem Schindanger und

Rabenfteine befande, worunter aus gehn Aufgaben faum Gine hatte gemalt werden follen, bie bann ihrerseits ber Runftler nicht von ber So schien ihm benn ber Blaube amar rechten Seite nehmen durfte". Die Runfte in ben mittleren Zeiten neugeboren, ber Aberglaube jeboch fie wieder au Grunde gerichtet au haben, und wie er in politischmoralifder Beziehung in biefen Zeiten ausnahmsweise von patriotischen Befinnungen angeweht ift, fo außert er fich in religios-afthetischer Sinficht mehrfach als ein grundehrlicher Brotestant. Dit bem Gifer mun, mit bem er fich in Bindelmann's Bege auf Die plaftischen Rinfte warf, tam er auch hier im Laufe ber Beit und ber Stubien gu ciner Befriedigung, in ber er fich gang ficher und gludlich wußte. Er lief fich von heinrich Meyer aus Burich, ber neben fo manchen Zichtigen aus ben Schulen biefer Stadt bervorging und Windelmann's verbienftlicher historischer Rachfolger warb, bas Detail ber Runft eröffnen, und fich von ihm in die Geheimniffe bes Machens einweihen; er erfuhr babei, gang im Begenfage gegen bie fruberen Benietheorien. daß es auch in der Runft weit mehr Lehr- und Lernbares gebe, als er glanbte; er fuhlte fich immer mehr ben rechten Begriff und Erfenntnig. punkt ber Runft zu befigen. Da er fich in ber Stulptur, "obwohl ihm bie Schöpfungefraft bie Seele füllte und in ben Ringerspigen bilbend warb", bes eigenen Schaffens begab, fo fielen bie borther gewonnenen Einfichten im Grunde gang feiner Dichtung ju Bute; hier fonnte er sienem Talente Rahrung geben, mit bem er bie Kiguren seiner Gebichte plaftifch in feften Formen auftreten lagt , und bie Bestalten gleichsam mit forperlichen Linien umgieht, bag wir und unter ihnen wie in einem Bilberfaale bewegen. Er war weit entfernt von einer aufälligen Berfcmelzung ber plastischen und rebenden Runfte, zu ber ihn z. B. Tifchein zu überreben gesucht, indem er ihm ibyllische Bedanken zu gemeinsamer, moralifchebichterischer Bearbeitung empfahl, von ber Ratur, bag fie ifolirt von feiner ber beiben Runfte hinreichend bargeftellt werben fonnten. Gin richtiger Taft hielt Goethe hier gurud. Er jog weit feinere Bortheile von ber bilbenben Runft : er fab a. B. Raphael's h. Agathe auf ihre gefunde fichere Jungfräulichkeit ohne

98

Ralte an, pragte fich ihre Bestalt ein und wollte feine 3phigenia nichts reben laffen, mas jene Seilige nicht fprechen konnte. So finden wir überall, daß er nicht allein beibe Runfte vergleichend magt, daß er auch aus bem Betrachten ber Antifen ben reinften Begriff ber Runft, ber auch in bem Bilbhauerwert am nachsten zu ergreifen ift. bavontraat und nach bem gewonnenen feine Dichtungen umgeftaltet. Umgeben von ben Statuen, empfand er fich in einem bewegten Raturleben, er ward die Mannigfaltigkeiten ber Menschengeftaltung inne, benn er fab in biefer Antifenwelt bas Bestreben, "aus ber menschlichen Bestalt ben Rreis göttlicher Bildung zu entwideln, ber volltommen abgeschloffen ift, und worin fein hauptcharafter so wenig als bie Uebergange und Bermittelungen fehlen". Er fühlte fich burd biefe Bilber auf ben Menichen in feinem reinften Buftanbe gurudgeführt, worauf benn ber Beschauer selbst geschickter jum lebenbigen Erfaffen bes Reinmenschlichen werben muffe. Das Ibeal brangt fich in bem plaftischen, gleichzeitig, finnlich vor Augen ftebenden Werfe lebendiger auf, ber überfluffige Stoff fällt mehr in bie Augen, ale in bem Dichtungswerfe, bas successiv vor bem Beifte vorübergeht. veraleicht er bie alten Bilbhauer mit homer. "So viel ift gewiß", fagt er, "bie alten Runftler haben ebenfo große Renntniß ber Ratur, und einen ebenso ficheren Begriff von bem gehabt, mas fich vorftellen lagt, und wie es vorgestellt werben muß, wie homer. Die wenigen Runftwerke ber erften Rlaffe find zugleich als die höchften Raturwerke von Menschen nach mahren und natürlichen Gefegen hervorgebracht worden. Alles Willfürliche, Eingebildete fallt jusammen, ba ift Rothwendigkeit, ba ift Gott!" Man fieht, wie ihm Somer felbft ben bochften Grundsas ber Runft und bas Berftanbnig ber Antife öffnete; er bat ibn immer zur Bergleichung zur Sand: Die Juno in Billa Ludovifi ju feben ift ihm, wie ein Befang im homer ju lefen. Auch homer war ihm jest erft ein lebendiges Wort geworben. Als ihn bie Bottinger übersetten, war er ihm noch frembartig; bie Bewöhnung an Shakespeare und feine individuelle Bahrheit hatte ben alten Dichter immer in einem Lichte von überpoetischem Bathos ericheinen laffen. Jest follte auch an Goethe ber Betteifer um bie Einburgerung bes Dichterfürsten feine Krüchte tragen. Er führte Die Oboffee in Sicilien mit fich und las fie mit unglaublichem Antheil, bie lebendige Umgebung erklarte fle ihm. Ploplich fiel es ihm wie Schuppen von ben Augen. Beschreibungen, Gleichniffe, Alles, mas ihm früher nur poetisch vorkam, war ihm jest boch auch so unsaglich naturlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigfeit gezeichnet, por ber er erschraf. In ben Begebenheiten, Die uns fo sonberbar idienen, fand er eine Natürlichkeit, Die er nie fo gefühlt hatte, als in der Rabe ber beschriebenen Gegenstande. Jest ward ihm flar, wie be die naive Runft ber Alten von ber neueren scheibe : fie ftellten bie Grifteng bar, wir ben Effett, fie schilberten bas Fürchterliche, wir firchterlich u. f. w., und baber fomme alles Uebertriebene. Manierirte, alle faliche Grazie und Schwulft. Jest hatte ihn also auch die ariechische Dichtung und ihr Gefet gefangen genommen, und er beflagte nun, daß man unfere Jugend auf das gestaltlofe Balafting und auf Das gestaltverwirrenbe Rom beidrantte! Run griff er zu feinem Dvid gurud, Martial und Bropers traten ihm nah, Anafreon blidt aus verschiebenen Gebichten, Die fich an "Amor ben ganbichaftsmaler" anreiben. Elegie und Epigramm führt er auf ben naiven und einfachen Standpunft gurud, wie er im Drama von ber Siftorie, ber alteften Korm ber modernen Beit, ju ber reinen Beftalt ber Briechen überging. So ging ihm mit bem neuen Leben auch eine neue Boefie auf: ploglich war er gang burchbrungen von ber lleberzeugung, bag an feinen alten Fragmenten nichts und am wenigsten die Form bleiben burfe; es befrembete feine Freunde, ale er ben neuen Weg einschlug, und fich in Inhigenie und Taffo ben sublichen Kormen naberte; und als er in biefen Bemuhungen eine Strede vorgeschritten war, fühlte er felbft, bag bies eine neue, eine gang anbere, eine Sauptepoche in feiner Dichtung fei, die fich von der frühern, und von der, die etwa folgen mochte, rein abscheiden muffe. Er wollte nun mit ben letten vier Banben ber neuen Ausgabe seiner Werfe ein "Summa Summarum feines Lebens gieben", und bann mit Wilhelm Deifter eine neue

Periode beginnen. Ueber diesen war er fich schon damals gang klar, baß zu einem so nordischen und beutschen Erzeugniß die subliche Luft nichts mitwirken-konnte; er speicherte nur seine Beobachtungen über Kunft und Welt für ihn auf.

In einem fo festen und bauernden Buftande bes inneren Glude, bei anhaltender Regiamfeit ber Rrafte, befand fich Goethe meder fruber noch spater, wie bamale, wo bie Borwelt lauter und reizender ju ibm iprach", wo er bie alten Dichter mit neuem Berftandniffe und Genuffe las, wo er in gludlicher Begeisterung Die Borgeit nachzuleben meinte. Und auf feine Seite feines Befens war er fpater fo in gerechtem Selbstgefühle ftolg, als auf diefe lebendige Ginftimmung mit bem Alterthume; er trat mit felbftgufriedener Beftimmtbeit Jenen entgegen, die ihm verargten, bag er die Alten nicht hinter fich in der Schule gelaffen, daß fie ihm in das Leben gefolgt, bag er Ratur und Runft ichaute, fich von feinem Dogma ichreden ließ, ber Beuchelei burftige Maste verschmabte, und fich von bem Beffern felbft, ber aut und bieber ihn anders wollte, nicht irren ließ". Denn er wußte fich nicht allein in bem Kunftleben und Wirken ber Alten gludlich, er burchbrang fich auch mit ber Sinnebart, er fühlte fich so verwandt mit ber alten Sinnesart, bie fich an bas Rachfte und Birkliche anhielt, bei all seiner modernen Ausbreitung und Bertheilung: benn ihm mar bas Streben nach bem Unendlichen nur ein Erforschen bes Endlichen nach allen Seiten. Bie Windelmann mar Er, ber icon Mannliche, in ein junges Leben gurudgezaubert morben : seitbem munichte er, wie Jeber, ber nicht in einem angftlichen und edigen Baterlandefinne befangen ift, bag bas Studium ber alten Literatur immer bie Grundlage unserer bobern Bilbung bleiben moge, und bort fand er, wie Bog, ben achten beutschen Sinn, wo man homer und Phibias neidlos willfommen hieß, um von bem Berrlichften und Beften Gewinn ju gieben. Darum empfahl er jest und nachber immer fo nachdrudlich ben jungen Runftlern neben bem Studium der Ratur auch das der Alten, benn es fei nichts Rleines, aus dem Gemeinen der Ratur das Eble, aus der Unform bas Schone

au entwideln. Bie gunftig er es anfab, bag in feiner fruberen Edule eine freiere Lebensweise gewonnen ward, bag die Bergen in einen Raturguftand gurudfehrten und die außeren Berhaltniffe, Die Biffenschaft, die Runft barnach gestalteten und die Ginbilbungefraft entfefielten, fo nothig fand er es jest, neben biefer Sebnfucht nach Freibeit auch die nach Ordnung, Anstand und Geschmad zu erregen. Er wollte nun zum Frischen, Gefunden und Ratürlichen bas Schone 42). er war jest gang ber Berbindung von Ratur und 3beal, von Gefomad und Benie, von Rraft und Magigung bedürftig; in ber Befrantung erfannte er forthin ben Deifter, und nur bas Befes, fang a. fann und Kreibeit geben. Und, wie er oben bireft andeutete, nicht blos in afthetischer Beziehung, auch fur bie allgemeine Lebensanficht war ihm das Reugewonnene bedeutend. Er fand bei ben Alten ienes Rag, jene verbunden wirfende Willfur und Ordnung, Gefes und Rreiheit, wie in ber Dichtung, fo im Leben; nachbenfend über bie Retamorphose ber Bflangen und Thiere, fand er baffelbe weit umgreifend in ben Besegen ber Ratur; er ftellte bies als ben hochften Bedanken ber Natur bin, ben ber Mensch nachbenken könne 43). Und fo entbedte er in immer größern Tiefen, wie er bem Beifte bes Alterthums nabe fiebe; "betrachten wir es, um uns ernft baran zu bilben", fagt er, "so gewinnen mir die Empfindung, als ob wir erft eigentlich

<sup>42</sup> Ueberall trinft man guten Bein, iebes Befag genugt bem Beder; boch foll es mit Wonne getrunten fein, fo wünfc' ich mir fünftliche griechische Becher.

<sup>43 3, 99,</sup> Diefer icone Begriff von Racht und Schranten, von Billfur und Gifet, von Freiheit und Dag, von beweglicher Orbnung, Borgug und Mangel, erfreue bich boch : bie beilige Dufe bringt barmonifc ibn bir, mit fanftem 2mange belebrenb. Reinen bobern Begriff erringt ber fittliche Denter, feinen ber thatige Mann, ber bichtenbe Runftler; ber Berricher, ber verbient es ju fein, erfreut nur burch ibn fich ber Rrone. Freu bich, bochftes Gefcopf ber Ratur, bu fühleft bich fabig, ibr ben bochten Bebanten, ju bem fle ichaffenb fich aufichwang, nachzubenten.

au Menschen wurden". Wie es im Alterthum mar, so liebte er bas lebendige Dasein, nicht die Worte, Die Darftellung alles Lebens und Thund nicht zu leeren Spefulationen, sondern wieder zur Anregung von Thun und Leben. Er lebte in ber Anschauung, und seine Lieblingefunft mare bei gunftigem Berhaltniffe, wie bei ben Griechen, Die Plastif geworden. Er fühlte fich, wie bas Alterthum ber achteften Beit, gang entfremdet aller mußigen Philosophie, die ihm von gewiffen Seiten eine Art Sypochondrie und Beiftesfrantheit ichien, gang entfremdet allem verfünstelten Lurus bes Beiftes. Bang unverfohnt blieb er, ale ob er in Gricchenland gelebt hatte, mit aller geschichtlichen Belt, Die biefem im Ruden lag: mit bem Romerthum, mit bem Christenthum, mit bem unbefriedigten Zeitalter ber Romantif, mit ber Reformation und Revolution. 3m gangen Umfang hat er feine Anficht des Alterthums in der Ginleitung ju Bindelmann's Leben niedergelegt. Der Menich, fagt er bort, vermag Manches burch gredmäßigen Bebrauch einzelner Rrafte, Außerordentliches burch Berbindung mehrerer Kabiafeiten, bas Ginzige und Unerwartete burch Bereinigung sammtlicher Eigenschaften. Das Lettere ift bas gludliche Loos ber Griechen, auf bas Andere find wir Reueren angewiesen. Alten wirfte Die gefunde Ratur als Ganges, in ber Welt, als einem Bangen, in harmonischem Behagen; fie schweiften nicht ins Unenbliche, waren hierher gefest, hierhin berufen, gaben hier ihrer Thatiafett Raum. Ihre Schriftsteller find Die Bewunderung bes Ginfich. tigen, die Verzweiflung bes Nacheifernden, weil iene bandelnden Berfonen, die aufgeführt werben, an ihrem eigenen Gelbft, an bem engen Rreise ihres Baterlandes, an der bezeichneten Bahn bes eigenen und burgerlichen Lebens einen fo tiefen Antheil nahmen, mit aller Reigung und Rraft auf die Gegenwart wirften, baber es einem gleichgefinnten Darfteller nicht ichmer fallen fonnte, eine folde Begenmart gu verewigen. Das, mas geschah, hatte für fie ben einzigen Berth, fo wie für une nur basjenige, mas gebacht ober empfunden wird, einigen Berth zu gewinnen icheint. Rach einerlei Art lebten Dichter, Siftorifer, Raturforicher. Alle bielten fich am Rachften, Babren, Birflichen fest. Das Menschliche mar am wertheften geachtet, alle feine inneren Berhältniffe zur Welt mit fo großem Sinne angeschaut als bargeftellt. Befühl und Betrachtung war nicht zerftudelt, iene taum beilbare Trennung mar noch nicht in ber gefunden Menschenkraft porgegangen. - Benn Goethe ju biefer reinen Betrachtung bes Alterthums icon in früherer Jugend hatte gelangen tonnen, fo murbe bies feiner gangen Bildung eine andere Bendung gegeben baben. Best war ihm das Moberne icon jum Bedürfniß, das Alterthum erft ein fpater Befit geworben, über ben er nicht einmal gang herr werben bonnte; und wie wir gewöhnlich thun, daß wir das, mas uns gelinfig ift, verachten, bas, was wir nicht haben, und nachbrudlicher beilegen, und bas, was wir nicht gang erreichen zu konnen glauben, auch Anderen ale unerreichbar barftellen, fo verachtete Goethe meiterbin bas Reue allzu fehr, fand bie norbischen Elemente allzu unerquidlich, verfündigte fich an ber driftlichen und modernen Runft und an feiner vaterlandischen Sprache, Die er ben schlechteften, fraftverberbenben Stoff nannte, und auf ber anbern Seite hob er ichabenfroh bas Alterthum ju grell über und empor, und entmuthigte, indem er anipornte. Der Lette unter ben homeriben zu fein, bunfte ihm eine Ehre, bas Alles unferer neueren Runft erklarte er fur nichts, als Bemand Miene machte, Diefes Richts fur Alles ju erflären. Soren wir biefe bitteren Ausfälle aus bem Munbe bes Dichters, ber uns bem Beifte ber alten Runft naher gerudt hat, als irgend eine andere Ration ber neueren Belt gelangt ift, betrachten wir fie ben ungeheuern Anftrengungen gegenüber, Die eben biefer Dichter mit feiner Beit gemacht bat, und wenigstens ben rechten Begriff ber Runft beizubringen. wie ihn die alten Runftwerke an die Sand geben, fo thut es web, in ihnen faum einen relativen Werth ber modernen Runft anerfannt ju finden. Wer aber fich in die Tiefe ber Bedingungen hinabtaucht, auf benen bie alte Runft ruht, und bie une entgogen find, wer es ermagt, daß fie jenem gludlichen Zeitalter Bildnerin und Lehrerin war, was uns die Wiffenschaften find, daß jenes jugendliche Bolf nicht bie mubselige Burbe unsers Biffens zu tragen, bas Organ reiner Anschauung noch durch kein kunftliches Hilsemittel gesteigert oder gestumpst hatte, daß kein Despotismus und kein Religionszwang auf die Blüte der Künste drückte, kein Schwall von Wahn und Borurtheilen, kein Irrsal der Regeln von dem Künstler erst zu überwinden war, der wird begreisen, daß ein Dichter wie Goethe, dem kein Preis zu hoch war, wenigstens sich selbst diese Bedingungen möglichst herzuskellen, die Klust unausfüllbar sand, die das Falsche und Wahre, das Wanierirte und Ratürliche, das einfältig Ursprüngliche und das gestünstelt Rachgeahmte, die die neue und alte Kunst von einander abtrennt.

Wie machtig Goethe bamals bie Lefture bes Somer, Die lebendige Befanntichaft mit bem Alterthume burchbrang, murbe nichts mehr belegen, als seine Raufikaa, wenn er fie ausgeführt hatte. In Balermo mit ber Douffee beschäftigt, bachte er biefem Stoffe nach; er wollte Die Umgebung, ber er fo verpflichtet mar, mit wurdigen poetischen Gestalten beleben, und aus Diefer Dertlichkeit eine Dichtung in einem Sinne und Tone bilben, wie er noch feine vollbrachte; er hielt es nicht für unmöglich, in Diesem Stude Die gange Donffee bramatifc ausammengufaffen. Er wollte bie vielumworbene Jungfrau barftellen, Die, fich feiner Reigung bewußt, alle abgelehnt hat, ploglich von einem feltsamen Frembling gerührt aus ihrem Buftanbe heraustrit, und burch eine voreilige Meußerung fich "fompromittirt", was ber Situation bie tragische Wendung geben follte. Die einfache Fabel follte burch ben Reichthum ber untergeordneten Motive, burch bas Meer, burch bas Inselhafte bes Tone und ber Ausführung feffeln. Auch bier batte ihm fein Leben felbft, Die eigene Erfahrung eingegeben, ohne bie Er nichts magte, ber bie Ratur nirgends biviniren wollte. "Selbft auf ber Reise, selbft in Gefahr, Reigungen zu erregen, selbft in bem Falle, in einer fo großen Entfernung von ber Beimat abgelegene Begenftande, Reiseabenteuer, Lebensvorfalle ju Unterhaltung ber Gefellfchaft mit lebhaften Farben auszumalen, von ber Jugend für einen Salbgott, von gefesteren Berfonen für einen Aufschneiber gehalten gu werben, manche unverbiente Bunft, manches unerwartete Sinbernis

au erfahren, bas Alles gab ihm eine folde Anbanglichkeit an biefen Blan, bag er baruber ben größten Theil feiner ficilianifchen Reife vertraumte". In biefer poetischen Stimmung faßte er Alles, mas er bamale erfuhr, fah, bemerkte, auf, und brachte es in diese erfreulichen Befaße: leiber pflegte er nichts ober wenig aufzuschreiben, und fo ging bas vielbebachte und burcharbeitete Werf unter fommenben Berfreuungen bis auf eine flüchtige Erinnerung und ein fleines Bruch-Rudden verloren. So haben wir benn nichts Anderes, mas feine bamalige Barme fur bas Antife aussprache, und mas aus feinen nenen Seelenzuftanden auffprofte, als bie Ibbigenie. Denn man glaube nicht, bag biefes Stud, weil es feinen Begenftand aus bem ramatischen Rreise ber Alten nimmt, weil es bem Inhalte nach fo gang von ben Bebingungen unferes Lebens abzuliegen icheint, und weil es ben Bau und ben Ton ber alten Stude tragt, barum aus ber Reibe ber übrigen Berte Goethe's heraustrate, bie mit fichtbaren Raben an feine eigene Erifteng gefnupft find, wie er felber auf Beg und Steg mit pragmatischer Gewiffenhaftigkeit nachweift. Es ift tein Spiel eitler Borte, wenn wir fagen, daß biefes reine, eble Dichtungswerf voll Milbe und Frieden, als ein Symbol fieht, in bem ber gur Rlarbeit und Rube gefommene Dichter, ber seine titanische Beit und Qual eben abgelegt hatte, beffen bichterischer Gifer fich fonft um ben gefolterien Prometheus brangte, ber felbft feinen Freunden Brometheus bieß, und fich selber bas Loos bes Tantalus bisher zugeschrieben hatte. jest feine eigene Berfohnung in ber jenes Beroenhaufes befang, welchem, gleich jener himmelfturmerischen Jugend, ftatt bes Rathes, ber Dagigung, ber Beisheit nur muthenbe Begierbe eigen mar. In ber fanften Stimmung feiner neugewonnenen Befriedigung suchte er nicht ohne ben innersten Trieb bas Thema Diefer Berfohnung unter feinen alten Blanen zuerft berbor, ja er bachte fo eifrig an eine zweite Sphigenie in Delphi, in ber noch einmal gesteigert nach einer letten Befahr bie endlichfte Berfohnung ftatthaben follte, baß er über biefen neuen Plan fast seinen Taffo aufgegeben hatte. Das eigentliche Gewicht ber alten Schichfalstragobie in fein Stud zu legen, bazu mar

Boethe überhaupt nicht gemacht, und bamale am wenigften geftimmt. Benn man baber bies Schauspiel mit bem griechischen vergleichen will, so barf man im Grunde nichts im Auge haben, als jene vollige Lossagung von ber gesetlosen Runft, Die nur nach Raturwahrheit ftrebt, ju Bunften ber griechischen gesetzgebenden, Die nach Runftmahrbeit ringt, und die nach Goethe's eigener Bemerfung auf Diesem Bege jum bochften Gipfel gelangte, mabrend jene andere hier und ba auf Die niedrigste Stufe geführt hat. Blidt man in ben inneren Bau und Die Motive Dieses Studes, beffen Borbergrund (menigstens vom 4. Afte an) fast weniger die Sandlung, Die fich entwickeln foll, als bie Befinnung ber helbin ausfüllt, fo treten wir überall aus bem Ibeenfreise bes Alterthums beraus, wie es auch allein natürlich und möglich ift, wenn man nicht, wie die Stolberge, in eitle Rachahmerei verfallen will. Selbst die Art und Beise, wie in dieser Sage bes Familienhaffes ber Bug bebeutfam herausgehoben ift, bag an bie Wiederversammlung ber Angehörigen bes Sauses im bunflen Dratel bie Entfühnung gefnüpft ift, wie bas Gefühl ber Frembe, Die Liebe ber Beimat, so acht griechische Buge, Iphigenien gelieben find, ift modern gefärbt; und vollende bie Rlage über bas Frauenschickfal, ber finftere Blid auf ben leibigen Troft ber Ghe, ber gang gur achten Beiblichkeit entwidelte und jum bochften Frauenadel gesteigerte Charafter an fich liegt in dieser Selbstbewußtheit außerhalb ber Sphare bes Alterthums. Und bies gibt ja gerabe biefem Werke ben erftaunlichen Reig, bag ber Dichter bie reinste Blute ber mobernen Sittigung mit den reinsten Formen des unbewußt schaffenden Alterthums in einer fo harmonischen Mischung zu verbinden wußte.

Goethe hatte die Iphigenie in Prosa fertig 44) mitgenommen und schon am Gardasee die neue Bearbeitung begonnen, in Rom vollendet. Er nannte fie sein Schmerzenkind; er arbeitete nicht mehr in

<sup>44)</sup> Diinter, die brei altesten Bearbeitungen von Goethe's Iphigenie. 1854. Bgl. anch D. Jahn über Iphigenie in seinen Meinen Schriften jur Alterthums-wiffenschaft.

bem alten Burfe; bas Berfahren ber Bottinger ichien gleichsam aus bem beutiden Somer au ihm berangureichen; Leffing's Borgang im Rathan mußte ihn nicht weniger als Schiller'n im Don Carlos aur Ablegung ber Profa ermuthigen; Morigens Profodie mar ihm "ein Leitstern, ohne ben er bies Gebicht nicht in Jamben umgesett batte". Dazu fam, bag ihn auch bier bie übrigen Beschäftigungen fo febr ger-Areuten, bag er bas Wichtige nebenber that, bag er mobl gar ungehalten war, wenn ihn das Stud vom Seben und Lernen abbielt! Als er indeffen die Arbeit, die seine neue Aera beginnen follte, por fich hatte, gefiel er fich fichtbar auf ber errungenen Sobe. Gang anders feine Freunde! Die in Rom, "an feine früheren heftigen vorbringenben Arbeiten gewöhnt, erwarteten etwas Berlichingifches, und fonnten fich in ben ruhigen Bang nicht gleich finden". Die in Beimar fogar waren mit ber prosaischen zufriedener! ihnen ging es mit biesem jambifchen Drama, wie Goethe'n anfange mit bem berametrischen Somer. So fehr war und bie Brofa noch bamale (1787) eingewurzelt! jo fehr mar bas Gewicht, bas bie Schule Rlopftod's auf poetische Form und Sprache legte, felbft in feinen Uebertreibungen gerechtfertigt! Boethe mar übrigens jest fo ficher in feinen neuen Anfichten, bag er fich baburch nicht im geringsten abschrecken ließ, auch mit Taffo sogleich die ahnliche Bearbeitung zu beginnen, der ebenfalls seit 1780 ber in einer poetischen Brofa vorbereitet mar. Sie hatte etmas Beichliches und Rebelhaftes, bas fich fogleich verlor, als Goethe nach feinen neuen Anfichten die Korm vorwalten und ben Abothmus eintreten ließ. ben er hier schon weit gewandter handhabte; er wußte voraus, bag es bier noch mehr auszuarbeiten gab, und weber Bersonen, noch Blan. noch Ton bes fruber Borhandenen hatte mit seinen jegigen Anfichten Die mindefte Bermandtichaft. Torquato Taffo ift nächst Kauft mehr als irgend Gine von Goethe's Berten aus feinen innerften Erfahrungen entnommen; bies mar es auch allein, mas ibn bestimmte, jenem Bebanten nicht Behör zu geben, ber ihm einflüfterte, alle seine alten Fragmente und darunter "die Grillen des Taffo" fahren zu laffen, und Die Inbigenia in Delphi zu schreiben : er hatte zu viel seines Eigenen

bineingelegt, ale bag er ihn aufgeben tonnte. Schon außerlich ftebt bas Stud, bas bie Berbienfte ber Bergoge von Kerrara an Staliens größten Dichtern preift, als ein Dentmal fur bas Saus Beimar ba, bas bie eblen Manner Deutschlands, nicht burch Bufall um fich sammelte, sondern anzog und fie festzuhalten wußte, bas jeden großen Ramen, ben Deutschland nennt, "feinen Baft genannt", und fich auf ben iconen Bortheil verftand, "ben Genius zu bewirthen". In bem Dichtercharafter, ben Goethe barftellt, bat Boutermet in geschichtlicher Treue die Buge bes wirklichen Taffo mit berfelben Dberflächlichkeit gefunden, wie Andere bas antife Drama in ber Iphigenie. Bielmehr eröffnet und unfer Dichter nach feiner Beife bebeutungevolle Buftanbe feines letten Lebens. Er batte es fruber immer eigen, Die intereffanten Berhältniffe, Die er burchlebte, im gunftigen Augenblid bes Ablegens ju haschen und mit halb fester, halb noch vom Antheil bewegter Sand ins Buch ber Dichtung ju tragen; biefe Ergießungen hatten, gegen bie fieberhaften Anfalle feiner Freunde gehalten, Daß und Ruhe verrathen. gegen die Berte ber zweiten Beriobe find fie mehr im perfonlichen Intereffe geschrieben. Jest hatte er eine inhaltreichere Beriobe voll manniafaltiger innerer Borgange burchlebt, er war in großen Beftrebungen unbefriedigt geblieben, hatte in fühnen Entwürfen tragifche hemmungen erfahren, bas literarische Keuer war ausgebrannt, in ber Beltrolle, die er spielen wollte, mochte er fich boch zulest fummerlich fühlen. Innerhalb biefer Zeit innerer Qualen batte er versucht in verschiebenen Anlagen ihr Bild zu entwerfen, und es mislang; faum hatte er fie jest abgeschüttelt, fo griff er mit größerem Erfolge biefe Bersuche wieber an; er nahm aus größerer Entfernung auf, und ibealere Umriffe sprangen heraus, gereinigter vom Individuellen, wie tiefgewurzelt die Borbilder auch in ber Seele bes Dichters lagen. Indem er ben ahnlichen Zusammenftoß feindlicher Belten wie im Berther schilbert, bewährte er noch wie bamale, bag ihm bie Ratur Delobie und Rebe, und ein Gott gab, ju fagen, was er litt; aber man fonnte bier nicht mehr Beschichte suchen wie bort, weil bier reine Dichtung mar. Der Dichter, ber auf den Ginklang ber Ratur lauscht, ber auf-

aunehmen fucht, mas bie Geschichte reicht, bas Leben bietet, und ber bas Berftreute in fein Bemuth fammelt, ber verwöhnte Sohn ber Laune und Leibenschaft, ber bem ichrankenlosen Sinne folgt und an ber Enge bes realen Lebens anftogt, ber im Gefühl ber Jugend, bes angeborenen Abels und ber hohern Ratur nicht Ort und Stand und Befege achten mochte, ber holde Schwächling, ber fich ju beberrichen unfähig ift und fich Alles gegen Alle erlaubt, biefer Dichter scheitert an ben Ordnungen ber wirklichen Welt, beren Bertreter ibm in bem Staatsmanne entgegengestellt ift, ber gang in bem hanbelnben Leben weilt und mit beffen glangenbem Bilbe bas Traumerifche bes Dichters in Schatten m ftellen broht, ber bem Schwankenben und Distrauischen mit seiner Sicherheit imponirt, bem Selbstgetauschten mit feiner Rlarbeit, und ber fich ernft in ben Schranken von Amt und Pflicht bewegt, ba jener Die außerften Enden ber Dinge zusammenfaffen will. Unser Dramatifer, ber bies zweiseitige Befen in seiner Ratur nicht ohne Rampfe verbunden hatte, verftand eben barum fo treffend biefe gegenfäglichen Charaftere ju fchilbern, die barum Feinde find, weil die Ratur nicht Einen aus ihnen formte"; benn wie die inneren gaben biefer garten Rataftrophe mit feiner Beisheit und Seelenfenntniß gefdlungen finb, wie ber Renner bes menichlichen Geiftes bier burch bie Rulle ber innern Sandlung überreich für ben Mangel jeder außern entichabigt wird, Dies ift felten in ber Dichtung wieder geleiftet worden. Bir erinnern une, daß diefer Rampf von Boeffe und Birflichfeit, und fpeciell ber Zwiesvalt zwischen Dichter und Weltmann bas große Thema ber Dichtung unserer Beniglitaten mar : wie hart, wie ichroff, und gerreißend liegt dies bei Rlinger vor, mas hier felbst im tragischen Ende so mild und verfohnend ift, in welcher Stimmung uns jedes Runftwerf immer entlaffen follte. Das fühlte Goethe ber englischen Dichtung gegenüber fo innig, Die voll nordischen Ernftes, voll gewaltiger Gegen. fande, überall großen, tuchtigen, weltgeübten Berftand, tiefes Gemuth, leidenschaftliches Wirten aufweift, was nur Alles noch teine Boefte mache; benn fie, Die mahre Dichtung fundige fich badurch an, daß fie als ein weltliches Evangelium burch innere Beiterfeit, burch außeres

Behagen uns von ben irbischen Lasten zu befreien weiß, die auf uns ruhen, daß sie uns in höhere Regionen hebt, und die Irrgange des Lebens zurudläßt".

Diese Eigenschaften hat, unerörtert ben Werth und Behalt, Die Dichtung ber Italiener mehr als die der Englander, und es war billig, baß in einem Begenstande wie Taffo ber Beift biefer Dichtung porherriche. In Diesem Stude liegen Ariost und Taffo so im hintergrunde, wie in der Iphigenie das Alte. Auch noch von andern minder bebeutenden Seiten feffelte Goethe'n die italienische Runft, bem feine Bestalt und Korm fremt bleiben follte, in ber sich einmal bie Dichtung bewegt hatte. Er hatte einige Singspiele in alter Bestalt vorliegen, bie ihm nach ben neugemachten Erfahrungen Schularbeit schienen; in biefe Gattung mar feit ber Zeit, ba Ranfer fein Scherz, Lift und Rache im alten Schnitte, nach ben "Mäßigfeitsprincipen, Stimmenmagerfeit, Einfachheit und Beschränktheit" fomponirt hatte, burch Mogart ein rascher Umschwung gefommen; fie empfahl sich ihm jest als eine ber vorzüglichsten bramatischen Darftellungsarten. Run fam fein ganbemann Rapfer, ein Benoffe aus Rlinger's Beit, nach Rom; mit ihm ftubirte fich Goethe in bas Singspiel ber Italiener ein, und arbeitete außer Jern und Bateln besonders feinen Erwin und Elmire und Claubine von Billabella um. Auch in biefen Spielen mar Bieles niebergelegt, was von gludlichen und thorichten Stunden feiner Jugend zeugte, auch aus ihnen follte bie Spreu feines früheren Lebens binausgeschwungen werben, und die frangofische Manier bes platten Dialogs por bem Recitativ ber Italiener weichen. Doch wollte er nicht wie Diese ben lyrischen Erforberniffen allen Sinn opfern; er hoffte ju Beiten seine Operetten fur biese Bedürfniffe zu berechnen und boch nicht gang unfinnig, boch auch lesbar zu machen, mahrend er zu anderer Beit fühlte, bag bas weite Bespinnft einer Dver, ohne bie Stiderei, für bie es bestimmt ift, nicht gefallen fann.

Auch an Egmont, ber zwölf Jahre früher ichon entworfen war und ben Goethe jest wieder hervorsuchte, merkt man den Ginfluß ber Beschäftigung mit bem Singspiele; es wurde gleich auf Kompositionen burd Rapfer gerechnet. Richt allein Die Rothburft bes bramatischen Buppen- und Lattenwerfe" ichabete biefem Stude, indem es 3. B., wie Berber richtig empfand, und Goethe nicht leugnen tonnte, Die Schattirungen unterbrach, die in Rlarden die Rugncen gwischen Dirne und Gottin ausmachen follten : bie vielfache Berftreuung wirfte auch bier schadlich ein. Goethe meinte gwar, diese unfäglich schwere Aufgabe mit gang besonderer Freiheit bes Bemuthe und Bewiffenhaftigfeit geloft zu haben, allein er wußte boch auch wieber felbft, daß er bas Stud gang batte umschreiben, nicht blos umandern muffen. Sier ftritt fich ber Stoff, ber in ber fhatespeare'schen Beit Goethe's aufgenommen mar, ber eine niederlandische Behandlung erforderte, und auch in Weimar noch in ber allgu aufgefnöpften und ftubentenhaften" Danier bes Bos behandelt war, mit ben neuen Dichtungstheorien und ber neues ften Thatiafeit für bas Singfpiel; wir baben baber febr ungleichartige Bestandtheile hier nebeneinander liegen : Dialogen höhern Stils, und eine rhothmische Brofa, die fichtbar nach der Behandlungsart bes Taffo neigt, gobifche Boltescenen, und Drerneffette. Boethe mar ichon bamals, wie hoch er die Reinheit griechischer Formen schäpte, nicht ber Meinung, bag wir barum uns ausschließlich auf fie follten hinweisen laffen, obgleich er damale biefe unparteiische Stellung gwischen Antifem und Reuerem nicht in ber Beise ausgesprochen haben murbe wie fpater 45); er griff neben Taffo zugleich seinen Fauft wieber auf und fuchte ben Ton und Kaben, ben er ihm in seiner Jugend gegeben, wieber, und bie Solgichnittmanier, Die in jenes Zeitalter gurudverfegen follte. Bie wenig er übrigens mit seinem innern Befen an biesen norbischen Formen und ben Stoffen, die ihnen anpassen, hangt, beweist bie Salbheit, mit ber er fich ihnen im Bos wie im Egmont nabert, und Die darafteriftische Meußerung, bag er fich mit biefen beiben Studen ben Shatespeare "vom Salfe schaffen" wollte, ber ihm unheimlich war, an bem er zu Grunde zu gehen fürchtete. Schiller in feiner bekannten Recention bes Egmont hat gang vortrefflich ausgesprochen, ohne auf

<sup>45)</sup> In ben Roten au Rameau's Reffe.

bie historische Lage bes Stude in Goethe's Entwidelung Acht haben au fonnen, wie es awischen seiner alten individualifirenden und ber neuen ibegliffrenden Rethode mitten burchfällt. Der Dichter gibt bem Drama einen Charafter jum Begenftanb, Die Einheit liegt in bem Selben, ber in bedenflichen Zeitlaufen, von ben Schlingen einer argen Bolitif umgeben, in übertriebnem Bertrauen auf fein Recht und feine Unschuld wie ein Rachtwandler auf jaber Dachivite gebe. Dieje übergroße Ruverficht und ber ungludliche Ausschlag berfelben flößt und Kurcht und Mitleid ein und rubrt und tragifc. Der Belb ift ein frobliches Beltfind, lebenbig, mahr, individuell gezeichnet, ohne alle vericonernbe Runft; Die fleinen Menschlichfeiten fteben mit teinen großen Sandlungen in schöner Mischung, in der fie doch allein anziehen fonnen; und man fann hingusegen, daß die Saufung ichmacher und matter Charaftere, die Boethe'n immer eigen war, hier allgu groß ift (Bradenburg. Rerbinand), als daß fie nicht ben in febr zweideutiger Broge erscheinenden Selden berunterziehen sollte. Und ba nun diese individuellere Raturmahrheit in bem Stude berricht, bie man in folden politischen Staatsaftionen immer gewohnt war, fo wundert fich Echiller auf ber anbern Seite, bag nicht geradezu mehr Anschluß an Die Beschichte ftattbatte, Die in Egmont einen viel iconern tragischen Charafter barbot. als biefen. Erinnern wir uns auch hier, wie bei Taffo, in welchem Berbande biefes Ctud mit ber großen Daffe unferer Tragobien fanb. Bir haben bei Rlinger bie Reigung gefunden, Revolutionen gu Gegenftanden feiner Dramen zu machen, Schiller hatte ben Riesco ichon gefdrieben, bem 1787 Don Carlos folgte. Bei Diefen Dichtern marf fich Die Reigung mehr auf Die Seite ber Bolter und ihrer Intereffen, fie hoben die banbelnden Krafte bervor, nicht die des Gemuthe, fie blicken auf Die Schauspiele ber Geschichte, glaubig an Die lentenbe Borfebung. Allein Boethe'n war ber große Ueberschlag ber Begebenheiten nach Sabrhunderten nicht gegeben; fein funftlerisches Auge weilte auf bem gefonberten Begenstand und betrachtete ihn für fich; bier fand er im Camont bas Liebenswürdige untergeben und bas Gehafte triumphiren; benn er war wenn andere damale bies Alles ichon jo in feinem Bewußtfein

lag, wie er es im 4ten Theile seines Lebens barftellt) auf eine neue Religion vom Damon gerathen, einem Befen, bas er in ber belebten und unbelebten Ratur malten fah, bas nicht gottlich nicht menfcblich. nicht teuflisch nicht engelisch, nicht Bufall noch Borsehung war. Dieses furchtbare Befen treibt benn hier fein Spiel in ben Begebenheiten, wie in ben Menschen, und in bem Selben besonders, ben er barum vermanbelte, jum Jungling, ledig, unabbangig von allen Berhaltniffen machte, ibm Lebensluft, Anziehungsgabe, Bolfsgunft, Reigung einer Fürftin und eines Raturmadchens, Theilnahme eines Staatsflugen und felbit bes Sohnes feines Gegners gab, und Tapferfeit und Selbitvertrauen fo sum Grunde bes Charaftere legte, daß er fich über jede noch fo nabe Befahr blenbet. Er verweilt auf Diefer einzelnen Bestalt, Die in einer Zeit allgemeiner Aufregung fich absonderte und badurch unterging, mit einer Borliebe, Die uns nach einer andern Begriffsart bamonisch erscheint: er schien bas Schickfal, bas ihn balb felbst ber frangofischen Revolution gegenüber unvorbereitet traf, mit Diesem Stude und diesem Charafter abnungsweise anzuzeigen. Es machte ibm feinen Camont bei ber Bearbeitung fehr intereffant, bag gerabe ber Raifer mit ben Brabantern Banbel befam, und bag fich in Bruffel Die Scenen jugutragen schienen, Die er befang. Er ruhmte hier Die poetische Anticipation, von ber er auch sonft in einem bunflen Befühle zu iprechen pflegt, nirgends in flarem Begriffe. Das Befenbafte bes Begriffes liegt barin, bag Alles, mas in ber handelnden Belt geschieht, in ber empfindenden, benfenden, bichtenden und schreibenben früher erscheint, bag ber Gebante, ber Bunich, die Borahnung bas Beschehende einleitet und porbereitet. Dies eben macht bie Revolutionezeit unserer Genialitäten fo feffelnd, weil hier ber Auflug berfelben Ideen fichtbar ift, Die einige Zeit später Europa politisch ericutterten. Daber ericeinen Die repolutionaren Staatsaktionen jener Tragifer fo fest in die Zeit vermachsen; fie find wirklich poetische Unticipationen; und fie find es eben fo fehr in ber Art und Beife, wie fie in die Charaftere ber Dichter vermachsen find. Wie Schiller ben Beltbegebenheiten fich mit feinen Dichtungen gegenüber legte, blieb

ber ersten popularen Beise gleich, wie es im Fiesco vor ber Revolution geschah; wie sich Goethe vor ber Revolution wehrte, burch sie einen poetischen Untergang gleichsam erlitt, weil er in sich burchaus für solche größere Bewegungen in der wirkenden Belt kein Maß hatte, dies liegt allerdings im Egmont gleichsam vorweggenommen da. Dieser Charafter drückt den Gegensatz gegen Gög aus, der sich in der anarchischen Zeit wohl fühlte; insofern liegen auch hier die Uebergänge des Dichters von gewaltsamer Unruhe zum Frieden, vom äußern Leben zum Innern abgeprägt.

Sobald fich Goethe bem beutschen Boben wieber naberte, fchien er unwillfürlich in die nordischen Stoffe und Kormen ber Dichtung gurud. aufallen. Er ward bei feiner Rudfehr unangenehm von bem Beifall berührt, ben Schiller in ber Ration gefunden hatte; er fand burch ihn bie Aufregungen ber Genialitätszeit und Raturperiobe, ber er fich jest enthoben fühlte, nun icon burch bas zweite Jahrzebent unterhalten und genahrt, ja ju neuer Rraft gefteigert. Diefes Berhaltniß traf mit ber Beit zusammen, wo er feinen Kauft fur bie Ausgabe feiner Berte aurichten wollte ober augerichtet batte, und es mochte aufmunternd und misftimmend auf biefe Arbeit eingewirft haben. Die Dichtung von Fauft gieht fich burch Goethe's ganges Leben bin und ift in ihrem vollen Umfange ju einer Art Darftellung feiner menichlichen und poetischen Entwidelung geworben. In seine früheste Jugend schlingen sich bie ersten Kaben biefes Gewebes gurud, bas er ein Sahr vor feinem Tobe abichloß. Mitten in feinen erften prometheischen Anwandlungen in Strafburg fummte ihm bas Buppenspiel vor; von Zeit zu Zeit mußte cr einzelne Scenen hingeworfen haben, benn als er in Rom bas Bebicht aufnahm, hatte er ichon altere Entwurfe als Mufter ber Ginfleibung por fich liegen. Ale er 1790 bas altere Bruchstud bruden ließ, fo mar barin ber Rern ber Sache, bas Befentlichfte beffen, mas wir ben erften Theil nennen, enthalten; bie poetische Besonderheit und Ausführung ichob nachher manche icone Scene und Abichweifung ein, aber auch jene Balvurgienacht, auf die Goethe bamale bei frischerer Erinnerung an Italien faum gefallen fein wurde, wo ihm bie

reinste Menscheit in ber alten Mythologie verförpert fo nabe gerückt war, und wo er bas "häßliche Teufels- und Herenwesen" wenn nicht perschmabt, so boch nicht berbeigezogen haben wurde, "bas nur in buftern angftlichen Zeitlaufen aus verworrener Einbilbungefraft fich entwickeln und in ber Sefe menichlicher Ratur Rabrung finden fonnte". Erk fpater, ba er in feinen Dichtungen immer gleichgultiger und rathlofer gu werben anfing, wollte er fich fein Recht nicht verfummern laffen, auch ans biefen Gebieten seine Stoffe gu nehmen, wiewohl selbft in ber Beit seines Betteifers mit Schiller Die Luftphantome und bas Rebelwerk, bas fich in die ftets verfolgte Romposition einzubrangen suchte, noch von ber beutlichen Baufunft verbrangt warb. Bie Goethe damals diese Arbeit behandelte, so hat er fie vorher und nachber behandelt. Er ichrieb in verschiedenen Stimmungen verschiebene Theile nieber; entmuthigt über anderen Bersuchen, rettete er fich in biefes Bebicht, in bem er fich fpiegelte; er machte es fich mit ber "barbarifchen Romposition" bequem, und bachte bie hochften Korberungen mehr zu berühren, als zu erfüllen; er behandelte bie Aufgabe bald als Boffe, bald fühlte er wieber, bag bas Gange umzubauen fich wohl lohnen wurde; bann aber schreckte es ihn wieber, bie Obliegenbeiten zu vermehren, beren fummerliche Erfüllung ohnehin ichon bie Freude feines Lebens verzehre. Er forgte alfo nur fur Anmuth, Befälligfeit und Bedeutsamkeit ber Theile, weil bas Bange boch immer Fragment bleiben muffe. Bis ju dem Abschluß des erften Theils (1807) arbeitete er immer noch gemiffermaßen rudichauend auf ben erften Entwurf, obgleich auch bier Alles von Luden, Rathseln und Biberfpruchen voll ift, sobald man ben Magftab einer ftrengen Folge. richtigkeit anlegt. Bas aber ben zweiten Theil ausmacht, bas ift burch Diefelbe Rluft von bem erften geschieben, Die Goethe's Alter von seiner Jugend trennt, bis auf einzelne Theile, die schon vor ber Berausgabe bes erften Theiles behandelt waren. Auch mit biefem Spatwerte feiner Duse verfuhr er, wie mit ben früheren Theilen, er ließ fich nothigen und treiben und zogerte geheimnisvoll hin, bis er im 82ften Sahr mit biefem Lebenswerte augleich bas Leben abichloß.

Daß bei biefem Berfahren bas Bebicht nicht allein nicht in feinen beiben hauptbestandtheilen, sonbern auch nicht einmal in bem erften Theile, ober auch nur in bem erften Fragmente ein barmonisches Bange in jenem bochften Sinne werben fonnte, ben ber entzudte Dichter bes Brologs an bie Dichtung verlangt, ift wohl begreiflich. In holdem Irren schweift bas Wert so vieler Jahre nach bem gested. ten Biele bin : bies blieb bie Borandeutung fur feine Beschichte und feine Beurtheilung. Daß in bem erften Theile bas Schonfte, mas poetische Darftellung geben fann, mit beneibenswerther Leichtigfeit und Ueberlegenheit niedergelegt ift, und wie ber Dichter in bie Tiefen bes menschlichen Wefens hinabtaucht, um bas Berborgenfte feiner Ratur zur iconften Erscheinung schmeichelnd heraufzugaubern, barübet hat die Stimme ber Belt icon langft entschieben. Und es fann biefem allgemeinen Urtheile feinen Gintrag thun, bag es bem Dichter in feiner Laune gefiel, von fo vielen rathfelhaften und munderlichen Ginschiebseln, von so mancher liegenden Sabe am unrechten Orte geamungenen Bebrauch ju machen; ober bag ibn feine poetische Bewandtheit hier und ba ju jenem Umspinnen und Umweben bunkler Borftellungen mit bunflen Worten verführte, einer Eigenschaft, mit ber nachber so viele poetische Dunkelmanner haus gehalten haben. und die ein fo übler Bestandtheil beutscher Boefie überhaupt geworben ift, wie Jean Paul's Wighafden und Saarfpalten ber Empfindungen. und Schiller's rhythmischer Abfluß, ber bas Dhr überfüllt und ben Bedanken binwegipult. Diese reizenden Bruchftude nun fpielen in bem ersten Theile, von bem wir an diesem Orte allein reben 46), um einen Grundgebanken episobisch ber, ohne ihn vollendend auszuführen, und wie fie an fich felbft, ale poetische Einzelheiten, nicht afthetisch befriedigen, und baber trop ihrer hohen Bollenbung noch feine Rach-

<sup>46)</sup> Wir unterscheiben bas erfte Fragment nicht weiter von bem ganzen erften Theile, wie er im Bestige ber Nation ist, ba für unsern allgemeinen Gebranch bie Unterschiebe beiber wenig bebeuten, und eine so streng chronologische Kritit unnöthig scheint. Wir haben überhaupt diese Rudsicht auf altere verdrängte Ausgaben nur da nicht bei Seite geset, wo der Unterschieb schlechterdings wesentlich war.

abmer baben abichreden tonnen, fo ift bie Befriedigung bes moralifchen ober philosophischen Intereffes, bas fle auregen, noch geringer. Das Gebicht, wie es nach Goethe's eigenen Worten aus einem bunf. len Buftanbe bes Individuums hervorgegangen ift, nimmt im größeften Umfange bie bunflen Buftanbe bes Beitalters ju feinem Gegenftanbe, in bem es empfangen ift, und überläßt ben truben Stoff vorzugeweise ber Jugend, Die fich in ben abnlichen bunflen Buftanben umtreibt, bie ibr eigenes Bild barin fucht und bineintragt, und ben angesponnenen 3beengang willfürlich weiterspinnt. Bir wollen verfuchen, Die leitenben Momente in ben Zeitibeen zu finden, die hiftorische Anknupfung anzudeuten um auf Diesem Bege zu einem fpringenden Bunfte zu gelangen 47), ber und nicht allein bas Gebicht aufbellt, sondern auch flar macht, ob es vielleicht fo fragmentarisch angelegt werben, unausgeführt und unausführbar bleiben mußte, ohne barum ben Dilettantismus zu verrathen, ben Goethe felbft an eben biefen Merfmalen fo iebr mit Recht bei Andern erfennen wollte.

Bir geben hierbei von der Ansicht aus, daß die Faustdichtung in einer innern Berbindung mit der Sage steht, und daß, wie wir bei dem Bolfsbuche früher schon angedeutet haben, der Grundgedanke der Sage, nur zeitgemäß verändert, stehen geblieben ist. Wir haben überhaupt bemerkt, daß das Zeitalter Lessing's und der Starkgeisterei sich in eben dem Berhältnisse an Klopstod und Wieland anreiht, wie die Zeit während und nach der Reformation an das ältere Ritter= und Christenthum; und es ist natürlich, daß sich zwei Zeitalter wieder aus innigste unter sich die Hand reichen, wovon das letztere nur fortzusehen bestimmt war, was das frühere begonnen hatte. Die ansicheinend sehr verschiedene Neußerung der Raturrichtungen in dem

<sup>47)</sup> Daß unsere, hier wie liberall geschichtliche, Erklärungsweise keiner anbern ten Beg vertrit, versteht sich von selbst; es wäre beschränkt, wenn man einem so "intommensurabelu" Berke nur Einerlei Maßstab anlegen wollte. Wir enthalten uns daber jeder Polemit wie jeder Hulbigung gegen die vielen Scholien, die zu Fanst erichienen sind, und empfehlen nur, der ähnlichen historischen Betrachtungsweise wegen, Ch. H. Weiße's Kritik und Erkläuterung des Faust. 1837. Bgl. auch Löftin, Caethe's Faust, seine Kritiker und Ausleger. Tübingen 1860.

Rarrenwesen jener Zeit wird man bem Originalitätsstreben in bieser fehr verwandt finden, sobald man bie nothwendigen Unterschiebe abrechnet, bie bie Bewegung in einem roben Gefchlechte von Bobel und Bauern und die in einem Rreise gebilbeter Manner bedingt. Jene Beit, in ber man bie hiftorischen Grundlagen bes Kauft zu finden bemubt mar 48), und aus ber bie erfte Ueberlieferung ber Sage ftammt. befreite bas Bolf in einer abnlichen leibenschaftlichen Aufregung von bem unleiblichen Drud veralteter Berhaltniffe, wie diefe neuere literarische Revolution that. Sie mischte auf dieselbe Art Aufklarung und Aberglauben in Ginem Gefaße, wie es jest wieder gefchah: ber ungeftalte Obscurantismus, ber fich mitten im Lager ber Brotestanten bilbete, gleicht aufs genaueste ber Stellung, bie Lavater, Jung u. A. mitten unter ben befreundeten Freigeistern einnahmen, fo wie beibemale bie gleiche Erscheinung hervortrat, bag man, unbefriedigt von Bunftweisheit, vom tobten Buchstaben ber Belehrsamfeit, von bem burren Kormalismus ber Scholaftif, für bie Bedürfniffe bes Gemuths auch im Wiffen ju forgen ftrebte und auf Geheimlehre und tieffinnige Raturanschauung gerieth. Der freffenbfte Stepticiomus, ber 3meifel an aller Biffenicaft verband fich mit bem fühnften Glauben an einen unfinnlichen Bintergrund ber menschlichen Dinge, und Rouffeau, Lavater, Caglioftro liegen im Reim und Befen in jenen Beiten bes Rauft und feiner geschichtlich beglaubigteren Zeitgenoffen vorgebilbet. Caricaturen bes allerhöchften Grabes bilben bamale bas überhobenfte Beftreben ber rein geiftigen Ratur bes Menfchen und bas tieffte Berfinten feiner thierischen ab, und baß fich Beibes, Stepfis und finnliche Luft, miteinander paart, ift fo natürlich, wie daß die entschiedene Ungebundenheit bes Beiftes und ber Sitte ber Leichtsinn, mit Trubfinn wechselnd, immer begleitet. Und auf biesen Grund ift ja auch bei Goethe das gange Gemalde gezogen, daß der Bigbegierige, bem bie Beifter bes Dieffeits, ber Ratur, ihre Antwort verfagen, auch bas Jenseits aufgibt und ben Drang bes Wiffens ablegend ben Freuben

<sup>48)</sup> Bgl. Raumer's hift. Tafchenbuch 1834.

bes Lebens nachjagt, in die ihm ber Begleiter, ber fie gibt, jugleich Die bufteren Schatten wirft. Wie nun bies Alles in ben Zeitaltern ber erften Ueberlieferung und bes goethischen Bedichtes gleichmäßig in ben Bilbungen ber Ration gelegen war, fo brudte es fich auch ähnlich in ber ichriftlichen Rieberfegung ab. Wenn bies nur fehr im hintergrunde zu erkennen ift, fo liegt es theils in ber ungeheuern Rluft, bie bas robe Bolfsbuch und bie Puppeniviele 49) von bem 18. Sahrb. trennt, theils in ber versohnenden Wendung, die die humanistische Beit gegen bie rechtgläubige ber Sage geben mußte, theils aber auch barin. baß Goethe ausbrudlich ber platten Ueberlieferung auswich ober fie nur finchtig andeutete, und ben Behalt ber gabel aus ber moralifchen und theologischen Sphare in die intellektuelle, in die pansophische seiner prometheischen Epoche berüberzog. Dies thaten mehr ober weniger auch Rlinger und Muller, Die mit Goethe gleichzeitig ebenso die innere Beziehung biefer Sage zu bem Beifte ihrer Beit abnten. (Wie Leffing ben Gegenstand aufgefaßt haben murbe, lagt fich aus bem fleinen Fragmente nicht schließen, bas nicht eigene Erfindung, fondern Ueberlieferung ift.) Je bedeutsamer bies unabhangige Ergreifen von einerlei Materie burch verschiedene Menschen fur Die Beitmäßigkeit ber barin verborgenen Ibeen fpricht, und je enticheibenber es auf die Bermandtschaft ber Zeiten hinweift, die beibemale an benfelben fo lebhaften Antheil nehmen, besto gleichgultiger burfen

<sup>49)</sup> Bgl. Dr. Johannes Faust. Puppenspiel in vier Aufgligen. Hergestellt von Karl Simrod. Fr. 1846. Schabe im Weimar. Jahrbuch Band 5. In Scheible's Aloster sind beren eine ganze Reibe abgebruck. — Nach Göbete wäre neben bem Prosa-Bollsbuch eine Bearbeitung in Alexandrinern zu vermuthen, die auf dem Bolls- und Puppentheater umging, und Goethes Quelle. Neuere Forschung hat dies Drama als von englischen Comödianten eingesührt und aus Marsowe's Faust sammend vermuthet. Schon 1588 erschien in England eine Ballade von Faust, offenbar ans mündlicher Erzählung. (Bgl. Chr. Marsowe's Dr. Faust und die englische Ballade von Dr. Faustus. Deutsch von Ab. Böttiger. Leipzig 1857). Doch kam das deutsche Faustbuch von 1587 wohl unmittelbar nach England; damals waren schon englische Spieler in Deutschland, die es kennen kernen konnten. Das deutsche Buch wurde alsbald ins Englische übersetz, obwohl erst nach Bollendung des Buches von Marsowe. Bgl. Band II, 542; Note 607.

uns, wie wir es im Mittelalter bei jeder ausgezeichneten Sagendichtung fanden, die Aeußerlichkeiten der Mythe werden. Wir halten es darum für genügend, mit diesen allgemeinen Winken erinnert zu haben, daß das Gedicht von Fauft in die Kulturgänge der Ration rückwärts ebenso eingewurzelt ift, wie wir es vorwärts sich hinein verzweigen sehen. Was jenseits des Volksbuches die Mythen von Gerbert, Theophilus, Militarius u. A. von Aehnlichkeit verrathen, ist so äußerlich und entsernt, daß es eitel wäre, dorthin zurückzugehen.

Daß in ber Dichtung von Kauft bas gange Streben jener buntlen Sturm = und Drangperiobe in seinen Tiefen und Soben bargeftellt, ber helb ein Bertreter, bas Werk ein Symbol biefer Beit geworben ift, hat wohl Jeber gefühlt, ber einmal einen Blid in bas Treiben jener Jahre hineingeworfen hat, und wer innerhalb ber Beschichte Goethe'n als biefen Bertreter ansehen will, ber barf in feiner Dichtung bas Abbild feiner eigenen Buftanbe fuchen. Als Goethe in Strafburg zuerft bem Bebichte nachsann, war er felbft in ber Stimmung, die alles Biffen ber Welt eitel und ohne Frieden fand, und Diese lieb er in der aufangenden Kataftrophe seinem Kauft. Im modrigen Rerfer hat biefer alle Weisheit ber Bunfte gesammelt, Die ihm aber nicht lebendig geworben ift; bas Bergament icheint ihm nun nicht weiter ber Bronnen, ber ben Durft bes Wiffens ftillt, bas ererbte Wiffen nicht ein Befit, sondern nur bas in eigener Anschauung erworbene. Er ahnt, daß die menschliche Erkenntniß nicht auf bem großen Umwege ber blogen Gelehrsamkeit zu suchen ift; ber Natur ihr offen. bar Beheimniß abzuloden, bunten ihm Bebel und Schrauben nicht Die rechten Mittel. Das Spalten bes Beiftes, bas Anatomiren ber Dinge, bas metaphysische Wieberfauen unverbauter Probleme, bas Absehen von ber Ratur und ben Sachen, um bem Bort ju gefallen. bunft bem gequalten Forscher wie bas Ableben und ber Tob bes Bijfens ; er fühlt, bag bie ahnenbe Rraft ber Seele, bag bie Babrheit ber Empfindung über bie Grengen bes meffenben Berftantes hinausreicht, Die Ueberzeugung ber Anschauung bie ber Spefulation überflügelt. Er beschwört junge Kräfte in seinem altgeworbenen Wesen, und neben

feiner rein geiftigen Geele fühlt er eine rein finnliche, bie fich an Ratur und Welt mit berber Liebesluft anklammert, und die fich zu bes Geiftes Alugel ben forperlichen zu befiten febnt, die mit bem Sochsten bas Lieffte, mit bes Beiftes auch bes Rorpers lodenbfte Benuffe au perbinden, bas barmonische Gleichgewicht ber physischen und fittlichen Rrafte berauftellen, ben Reichthum ber Ginfichten und Erfenntniffe mit ber bochften Lebenbigfeit und Empfänglichfeit ber Empfindung ju bebaupten ftrebt. Dit ber Roth bes Lebens, mit ben "Arghen" ber Welt. mit bem Rram ber Worte liegt er im Rampfe; und abgewiesen an jener Biorte, burch bie er bem Quell bes Lebens und aller Wirfensfraft naber m tommen fuchte, ift er im Begriffe, fich eine andere zu öffnen, wo jene freitenben Seelen ben Menfchen nicht mehr theilen. Aber bie fuße Erinnerung an die Glaubensjahre ber Jugend halt ben 3meifter gurud und beftet ihn noch an die Erbe; Die icone Wendung beutet portrefflich an, baß es auch auf diesem Runde eine Beit gebe, mo jenseits ber Erkuntniß und bes Bewußtseins, in bem Allgemeingefühl ber Rinbheit jene ungetheilte Rraft bes Lebens wirft, wo ber Glaube die tiefften Beburfniffe ber Seele fillt, und wo bie finnlichen Bedurfniffe reiner Ratur noch unverfagt find. Diefen Buftand auf friedlichem Wege herzustellen, nachbem vom Baume ber Erkenninif bie Frucht gebrochen mar, icheint der ringende Beise versuchen zu wollen, ba er sich nach Gottesliebe und Offenbarung gurudfehnt; aber er beginnt fogleich mit Grubeln. wo nur mit Glauben zu gewinnen ift; schon bat ihn der Keind ber menschlichen Rube mit seinen Bauberfreisen umzogen. Auf bem weiten Bege bes Kampfe und bes Zweifels foll nun die erschwerte Aufgabe ersucht, und "im bunklen Drange ber rechte Weg" gefunden werden. Er zerbricht und verflucht nun biefe Belt ber Taufchungen, er gibt bas Benfeits in fuhner Bette auf, er loft in Bergweiflung jenes faum gefuchte Band ber geiftigen und finnlichen Rrafte, entlatt fich von Biffensbrang, und wirft alle burre Spefulation gegen bie frifche grune Beibe bee Lebens zur Seite. Sich zu übertauben ergibt er fich dem Taumel der Leidenschaft, bem unerfättlichen Triebe; bas Stillefeben im Benuß ift ber Bunft, wo er feine Bette mit bem Bofen

verloren gibt; er sehnt sich, nachdem er alle Wissensqualen trostos burchgemacht, auch alle Empfindungsqualen durchzumachen, seinen eigenen Schmerz an dem der Menschheit zu erweitern und all ihr Bohl und Beh zu tragen. Die Macht seines Meisters sept ihn mit der Beibehaltung seines erhöhten Bewußtseins und seiner Erkenntniß mitten in die Jugend und die Blüte des sensualen Lebens zurück, und er besginnt in dieser Sphäre seinen ersten Irrelauf. Die reine Seele leitet hin dabei auf jenes reine Besen, das in des Dichters Zeichnung ein Meisterstück und aus seinen naiven Frauencharakteren, den besten, die ihm überhaupt gelungen sind, die Krone ward; den schönen menschelichen Genuß aber vergällt ihm der bose Dämon, dem das Edle, was er berührt, zum Opfer fallen soll.

Benn wir uns neben biefen Sauptmomenten aus bem Gange bes une Allen fo bekannten Gebichtes bie Brundzuge bes geiftigen und moralischen Lebens ber Generation wiederholen wollen, die wir bisber betrachtet haben, fo ftogen wir in unferer gedrangten Darftellung auf bunbert Aehnlichkeiten und Beziehungen. Bir haben jene Philosophie. Die alle Beisheit ber Erbe umfpannen und zugleich in lebenbiger Birf. famteit ichaffen mochte, in bem jungen Berber ichon aufteimen feben : Die Berachtung bes überlieferten Buchftabens mar ber Sinn all ber jungen Rritif, Die fich feit Leffing an allen Enden von Deutschland regte. Das Bertrauen auf ben prometheischen Funten hatte Samann jenen bitteren Spott entlocht auf alle burre Belehrfamkeit, auf alle jene mußigen Baufeleien ber fvefulirenben Bernunft. Befättigt von bem Scholafticismus ber alten Zeiten, ergaben fich fo viele feiner Unhanger ber Magie, ob ihnen burch Beiftes Rraft und Mund nicht manch Geheimniß ber Natur fund gethan wurde. Das Trennen des gangen Lebens, fagten wir von Samann, war ihm ein Greuel, bas Greisenhafte bes Lernens ein Abscheu, Die Orgien ber Leidenschaften und ber Sinne ein Beiligthum. Begen ben Drud bes außeren Lebens. gegen bie beengenden Konvenienzen haben wir jene gange Jugend aufs mannigfaltigfte in Waffen gefunden; jenes Rutteln an ben Pforten bes lebens haben wir in Berther's Beriode epidemisch gesehen. Die

Berfohnung ber bochften Bernunfteinficht, ber materiellften Raturfenntnis mit bem findlichen Glaubenespftem ber Offenbarung verfucte Bewer mit eigener Befriedigung auf eine vorher nie dagewesene Beife; jene Borliebe zu ber Jugend und Rinbergeit haben wir gleich. fam ben Rern feines Wefens genannt. Das fühne trogende Bundnig bes Guten mit bem Bofen, bes Ibealen mit bem gemeinen Realismus baben wir Goethe'n felbft mit fo vielem Rachbrud befennen boren. Das Bergweifeln an aller Frucht ber Biffenschaft, an aller gebeiblichen moralischen Wirksamkeit hat Klinger bei uns so hartnäckig ensaefprochen ; bas Leugnen eines aufunftigen Lebens mar in Unger's Befanntichaft eine Art Ehrenvunft; Die unerfattliche Benuffucht mediate Beinse als ben Gludseliafeitstrieb ber Menschen aus: jenen wühlenden Weltschmerz rühmt fich unsere Jugend noch beute zu tragen, die fich ebenso wie Kauft "von Allem, was die Menschheit beinigt, auch gequalt, von Allem, mas fie beunruhigt, auch ergriffen. in bem, was fie verabscheut, gleichfalls befangen, und burch bas, was fie wunfcht, auch befeligt fühlt". Jenen Rudgang vom Alter per Jugend haben Windelmann und Goethe nicht allein, bie gange Ration hat ihn gemacht, indem fie von der Schulwiffenschaft auf die Runft jurudging, von bem ausschließlich geiftigen auf bas finnliche leben, bas bie Menichen bamals in bas reizenbe Licht ber Seelenbonbeit rudten, und in bem fle bennoch nicht felten thierifch untergingen. Bas endlich ben Gehalt bes gangen bunflen Seelenzuftanbes und Beiftesftrebens in dem Bedichte wie in ber Beit, in der es entfanden ift, ausbrudt, barin find fich Samann und Goethe eigen= thumlich und unabhangig einander entgegengefommen. Boethe führt hamann's fammtliche Aeußerungen auf bas Brincip gurud: "Alles, was der Menfch zu leiften unternimmt, durch That ober Wort, muß aus fammtlichen vereinigten Rraften entspringen; alles Bereinzelte ift verwerflich!" und bies trifft gang nahe mit bem zusammen, wie wir Samann ben ftartgeiftigen genialen Charafter fener Epoche iberhaupt bestimmen borten; biefe Befen ichienen ihm bie unbeforantte Unabhangigfeit ber roben Ratur mit ben Ergöplichfeiten

bes Lebens, mit andern Worten, die Vorzüge der Ratur mit denen der Kultur, das Geistige mit dem Physischen, die Jugend mit dem Alter, Weisheit mit Affest verbinden zu wollen; und in dieser Berfnüpfung der außersten Enden, in dieser Totalität des Lebens, in dieser Versöhnung der Bildung und des Raturstandes schien ihm allerdings die einzige Austösung des Problems menschlicher Glückseligseit zu liegen. Und diese Einsicht, die für Hamann kaum eine richtig gewitterte Spur war, war für Goethe, Herder und Schiller schon ein betretener Weg; und wir müssen eingestehen, das der Bildungsgang der Ration allerdings auf dieses große Ziel hinweist, ja daß für Mensch und Menschheit keines gedacht werden kann, was die harmonische Entfaltung aller ihrer Kräfte und in Folge dieser Glück und Gedeichen mit so viel innerer Bürgschaft verspräche. Die Geschichte der Welt im größesten Ganzen scheint unserer Zeit keinen andern Richtpunkt anzuweisen, als eben diesen.

Es gab eine Jugendzeit ber Menschheit, wie es eine bes Indivibuums gibt, wo die Triebe ber Ratur mit ben Korberungen bes Beiftes in jenem Ginflang waren, ben nur ber ungeirrte Inftinft treffen und bemahren fann. Sinn und Beift, Einbildungefraft und Bernunft, Berftand und Gefühl hatten bamale feine getheilten Gebiete, die menschliche Natur war in einem ungetrennten Bunde, die Arbeitstheilung bes Geiftes und bes Gemuths war-noch nicht eingetreten. baber auch nicht die Theilung ber Rrafte. In Diefer Beit zeugte Griechenland jene Berfe ber Runft und Dichtung, in benen Sinnlichfeit und Beiftigfeit, Raturnothwendigfeit und Bernunftfreiheit fo icon in einander fliegen, es zeugte jene Menichen, Die bas ganze Abbild einer reinen Menschlichkeit, nicht bas fragmentarische Erzeugnis einer bestimmten Beschäftigung waren, es schuf fich überhaupt jene Staats., Lebens. und Runftweisheit, in ber nie Die Raturlichfeit, wie bei une, ber Bernunftigfeit entgegengefest mar. Aber biefer beneibenswerthe Buftand konnte nicht dauern; es mußte eine Zeit folgen, wo der Mensch seiner Doppelseele sich bewußt warb, und biefe Erfenntniß mußte ihn in unscligen Zwiespalt mit fich selbst gerathen

Sollten ber Menschheit vielfältige Rrafte zu bem möglichften Grabe ber Starte gesteigert und gebilbet werben, fo mar es unumgang. lich, fle zu theilen, fle wechselsweise ober gegenseitig zu bevorzugen. fie berausmbeben und einander entgegenzuseben. Das Beichaft , bas Spftem, ber Theil, fing nun an die Belt zu fpalten; und bas Mittel= alter begann bamit, bag ber Beift bie finnliche Ratur unterbruckte. ich ber Reseln bes Körpers in wunderbaren Berirrungen zu entledigen frebte und fich baburch bie folimmern felber fcmiebete. Bon biefen Einseitigkeiten und Irrungen fucht uns bie neuere Beit zu beilen, und fie begann in ber Reformation bamit, bes Geiftes Forberungen gu winigen und die ber Sinne anzuerkennen. Mit welchen roben Ausidweifungen biefe lettere Benbung anfange verbunden mar, erinnern wir und aus bem Theile ber Beschichte, ben wir felbft verfolgen; wie gegenfählich auch bann noch Sinn und Beift blieb, ftellte uns bie Boefie bes 17. Jahrhs. bar; wie man aufs neue friedlich vermittelte. funden wir in Brodes' Zeit im Anfange bes 18ten, und wie man bie Berfohnung zu erfturmen fuchte, haben wir eben jest erfahren. Ronnte bicfes Bolt ober biefe Zeit bazu gelangen, baß fie auf ber erhöhten Stufe ber geiftigen Freiheit jene Totalität ber menschlichen Ratur berfiellt, bann mare bies eine Aussicht auf beneibenswerthere Buftanbe, als fie felbft bas Alterthum befaß. Ware es möglich, auch nur in Ginem Bolte, in Ginem Theile ber Menschheit jene Ginfalt ber Ratur berguftellen, die Sympathie mit dem Ganzen der Welt und mit reinen, planen, unverwirrten Berhaltniffen zu verbinden mit ber Ausbreitung bes Biffens und ber bochften geiftigen Ausbildung, Die fonft ju wreinzeln und zu verirren pflegt, mare es möglich, biefen Frieden wifchen Biffen und Leben, zwischen Ratur und Rultur zu ftiften, benn ware bie Zeit gefommen, wo man bie unselige Bereinzelung ber Rrafte, ben Biberftreit ber Meinungen und Richtungen nur fur ein leibiges, zeitweiliges Mittel jum 3wede, nicht fur ben 3med ber Renschenbildung selbst ansahe, wo ber Mensch nicht sein Geschäft, fonbern fein Befen, wo der Staat den Charafter, nicht die Amtsmajdine schähen wurde, dann ware ber Augenblid erschienen, zu bem

man gerne sagen möchte: Stehe still! Wie wenig es aber auch ben Anschein hat, daß dieser Zeitpunkt jest gekommen sei, ja wie wenig man glauben möge, daß dieser Zeitpunkt jemals kommen werde, so muß man doch gestehen, daß nie ein Raum und eine Periode war, die ihm so nahe gerückt wäre, wie eben die Zeit in Deutschland, in der wir stehen. Gewiß, die Ausbehnung dieser Bildungsstuse ist auch bei uns noch sehr gering; und die Opfer, die wir täglich dem einseitigen Irren, dem Lurus der einzelnen Kräfte, dem Eigensinn der schrossen Richtungen versallen sehen, sind ungeheuer an Zahl: aber dennoch war nie eine Zeit so weit, daß wenigstens dem Einzelnen die Möglichkeit gegeben, und die zu einem gewissen Grade das Hinderniß hinweggeräumt ist, sich zur reinen Menschlichseit hinanzubilden, wie hestig auch die inneren Kämpse sein mögen, die unsere Art der Erziehung und unsere Stellung in der neuen Welt uns schwerlich je ersparen werden.

Es leuchtet ein, bag Kauft biefen Durchbruch und bie titanifche Bewältigung biefer hemmungen barftellt, bag er, noch jum Dofer biefes Banges unferer Entwidlung geschidt, bas schredliche Befes au überwinden von bem Dichter ausersehen mar, obgleich er von ihm nicht bis zu diesem Ziele geführt ward. hierin liegt bie eingreifenbe Bergweigung biefes Bebichtes in bie höchften Ibeen ber Beit. Es lebt mit biefen fort, es ward als ihr Ranon angesehen, als eine Beltbibel erflart, ale bas Syftem einer Lebensweisheit und Strebensregel bewundert; Jeber fand fich bei feiner Erscheinung, wie es Riebuhr von fich aussagt, in seinen innerften Regungen ergriffen und fühlte fich geneigt, es fortzusegen; man versuchte bie eigene Rraft baran, und Jeber glaubte, bem geheimnisvollen Dichter erft nachgeholfen zu haben, wenn er ihm feine eigenen Empfindungen unter- und anschob. Aber alle die unendlichen Rachbildungen, die Fauft erfahren hat, waren nicht Löfungen bes ungelöften Rathfels, es waren nicht Kort. jegungen, sondern, wie Goethe selber fagte, Wiederholungen. Und wie vielfach auch diefe Dichtung auf jene reine Seite ber Jugend gewirft hat, mit ber biefe gerne ben Begenfas ichlichter Ratur gegen

.

bas mechanische Leben und die todte Biffenschaft, gegen die profane Amtswelt und gegen bie Laft ber Konventionen bilbet, so wirkte fie boch nirgends in bem Sinne ber Ausgleichung biefer feinblichen Bemalten, fondern fie nabrte ben Stepticismus bes Berftanbes, fprach m bem Libertinismus des Beiftes, und schmeichelte ben menschenfeindlichen Stimmungen, in benen bie ibeale Jugend die gemeine Birflichfeit ber Belt betrachtet; fie fand feine mannlichen Rreise berangereifter, sonbern fie erndtete ben zweibeutigen Danf ber Berbenben, volltommen in jener Beise, wie es ber Prolog ahnend vorausgesaat bat 50). Sie anderte nicht so febr, als fie vielmehr bie Jugend beftartte in bem Bechfel zwischen angespannten geiftigen Trieben und erfrischter Thierbeit, amischen bem Bollfommenbeitefinn, bem Gottabnlichfeitsftreben und ber erbefriechenben Ratur bes Menschen; fie lehrte fe feltener Leben, Stagt. Amt und Sitte zu reinigen und zu verebeln. als zu verachten und nieberzutreten; weniger bie Wiffenschaft fruchtbar enzubauen und vom tobtenben Borte zu befreien, ale bilettantifch zu erbrodeln und mit hohler Rhetorif zu untergraben; die Runft minder auf ber erreichten Sobe bes Chenmages und ber Ordnung zu halten, als aufs neue ber Bugellofigkeit preis ober ber mechanischen Bersmacherei gefangen ju geben; fie lehrte ein Ibeal ber roben Begierbe. Die mit ihrer Ungemeffenbeit ichmeichelt und irgend ein Großes binter fich traumen lagt. Wie fommt es, bag bie Wirfungen bes Gebichtes

<sup>50)</sup> In bunten Bilbern wenig Klarheit, viel Irrthum und ein Fünkden Wahrheit, so wird der beste Trank gebraut, ber alle Belt erquidt und anserbaut.
Dann sammelt sich der Ingend schönste Blüte vor eurem Spiel und lauscht der Offenbarung, dann sauget jedes zärtliche Gemilthe and eurem Berk sich melanchol'sche Nahrung, dann wird bald Dies bald Irres ausgeregt, ein Jeder sieht, was er im Herzen trägt.

Roch sind sie gleich bereit zu weinen und zu lachen, sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein; wer sertig ist, dem ist nichts recht zu machen, ein Berdender wird immer dankbar sein.

## 128 XI. Umfurg b. tonventionellen Dichtung burch Berjilngung b. Raturpoefic.

nicht zu der verfohnenden Anficht der Dinge führten, die bas Gebicht in Ausficht nahm? Dber, mar bies barum natürlich, bag bas Gebicht eben nur bie Aussicht zu biefer Berfohnung gab, in ber That aber mitten in ben Befangenheiten, 3weifeln, Spannungen und 3wiesvalten bes begonnenen Broceffes abbrach? Satte es irgend einen Grund, ober mar es Bufall, bag ber Dichter fein vielbehandeltes Bert fo unvollendet ließ, und, ale er es vollendete, eine gang andere Richtung nahm, wo er bann, ftatt bie begonnene Genefis einer rein ftrebenben Menichheit, bas angefangene Berf achter allgemeiner Menschenbildung barftellend auszuführen, die gang besondere Benbung eines bestimmten Individuums ichilberte, Die jene große Belehrung aus bem Bangen für bie Sattung aus ben Augen verlor? Der Dichter batte feinen verjungten Belben in Die Sphare bes Senfualismus und ber Empfindungen geführt, eben in die Sphare, worin fich bie Ration felbst nach wiedergewonnener Erneuerung jugendlich umtrieb, worin fich Goethe, bem Strome bes Beitgeiftes folgend, felbft mit feiner Dichtung gang im zusagenben Elemente fühlte. Sollte bas fo angelegte Werf folgerichtig fortgeführt werben, fo mußte nach Schiller's treffenden Urtheilen (bie auch außerhalb der Briefe schweigend niedergelegt find und überall bie eindringenbften Borftellungen von bem gangen Entwurfe verrathen) biefe Gefühlsfreise verlaffen , ber Seld mußte junachst aus ber Jugend jur Mannlichkeit, in bas wirkende und handelnde Leben geführt werben, er mußte nach den Dunkelheiten bes inneren ibealen Gemuthelebens die Sicherheit des realen und praftifchen fennen lernen, mußte nach bem feinen Egoismus alles abgesondert geiftigen und empfindenben Lebens zu ber Uneigennütigfeit bes Gefühls und ber Thatigfeit im Bangen gelangen, bas uns nach allen Abschweifungen ber Ibeale uns selber wiedergibt; und nur fo fonnte er nach burchforschter Erfahrung in die Belt ber bobern Erfenntniß, von ber er ausging, burch Irrthum zur Bahrheit, burch Rampf jum Siege gurudfehren. Allein an Diefer Stelle ftand Goethe feft, wo er feinen Belben feft fteben ließ; er hatte feinen Sinn fur bas handelnde Leben und die Billensfrafte bes Menschen; und Schiller,

ber biefen Sinn in bobem Grabe befaß, mußte ihm erft ben Beariff ber normalen menschlichen Entwicklung angeben, zu beffen Erfaffung Boethe tros allen Reflexionen über bie Epochen bes Menschen nie gelangte. Und ber Dichter, ber nichts ohne bie angeschauten Borbilber bes Lebens bichten fonnte und wollte, ftanb an biefer Stelle nothwenbig ftill, weil bas Baterland bier felber ftill ftanb, bas bie Rluft zwischen bem empfindenden, bem bentenben Leben und bem attiven erft beute zu überschreiten beginnt. Wir haben ein Bedicht vor uns. bas pflanglich aus bem Boben, aus ber Lage bes Bolfs und ber Beit bervorkeimte, und beffen Entfaltung von bem Anbau biefes Bobens völlig abhangig ift. Es ift ein Bebicht jener hochften Battung, aus ber wir früherhin mehrere bezeichnet haben, die fich an die historischen Ibeen anruden und fie weiter bilben. Die ergriffene Ibee, Die wir angaben, ftodte und ftemmte fich, um biefen Ausbrud noch einmal gu gebrauchen, in ber Beit. Goethe, ale er fie fortführen wollte, fab fich gang gebemmt, bis er fein Werf aus bem Gebiete bes öffentlichen Rebens auf bas feines individuellen verpflanzte, wo aber bas Bemachs aus ber Art ichlagen mußte; und baber verhalt fich ber zweite Theil bes Kauft zu bem erften innerlich gar nicht mehr, außerlich und formell fällt er fo fehr und mehr bagegen in Schatten, als Milton's wiebergewonnenes Barabies gegen bas verlorene, als Rlopftod's Drama gegen sein Epos. Bo biefe Stodung bes Lebens ber Nation eintrat, ware Goethe's Dichtung überhaupt fleben geblieben, wenn ihn nicht Ediller noch ermuthigt hatte, ber fich von bem neuen Elemente bes volitischen Lebens, bas die Revolution in die Welt marf, nicht überwältigen ließ. Er führte in feinen Dichtungen nationell bas Broblem ber gesehmäßigen Entwidlung weiter, und gab bem Bolfe jene politifchen Ibeen, an benen es gehren fonnte, fo lange es eine lebensthatige Bilbung führen möchte, Die es aber auch möglicherweise fich in fich felbst verzehren laffen fann, noch ehe es biefe Bilbung nur be-Wer auf biefe politischen und nationalen Entginnen, burfte. widelungen bei une hofft und fur fie Sinn und Intereffe zeigt, ber balt fich auch gern zu Schiller, und läßt die goethische Dichtung ruhiger

auf fich wirten; wer bafur blinder ift, ober wer baran verzweifelt, ber brangt fich zu Goethe, unrubiger erwartenb, welch' ein Seil aus bem geiftigen Leben für bas wirkliche ersprießen, und wie bie Beltliteratur auf großem Umwege bie Beltrepublif einleiten mochte. Unfere Jugend fteht bem Staate gegenüber, wie bie ju Goethe's Beit bem bumpfen Brivatleben und ber öben Biffenschaft, bem Saus und ber Schule: auf bem Staate lasten noch schwere Reste ber mittelalteriaen Ordnungen, die bei une die frangofische Umwälzung nicht beseitigen fonnte, und wie febr die individuelle Bilbung bei uns freigegeben und von jenem Drude bes Mittelalters befreit ift, fo fühlen wir hier boch Alle mit Unmuth, bag ber Staat in ber That erft bie Blute bes Geiftes und bes Charaftere entfaltet, daß des Einzelnen Bachothum von ber Bitterung ber ftaatlichen Atmosphare abhangt, bag ber Menfc nur in der Ration mahrhaft ftart und groß fich entwidelt, daß ber Staat mit bem feinsten und passivsten Widerstande die ebelften Rrafte bes Menschen um so gefährlicher und schleichenber bemmt, weil er fie nicht offen befriegt, sondern beimlich in die Sulle bes öffentlichen Boblftandes und der leidlichen Ordnung und nothbürftigen Freiheit verftedt, untergrabt und lahmt. Bei biefen Berhaltniffen ift es, nach unferer Ueberzeugung, viel richtiger, bag wir mit aller Dacht ftreben, biese leibigen Sinberniffe unserer nationalen Kortbilbung au brechen. als bag wir jene fauftischen Brobleme immer wiederholen, die wie ein Beier an bem Bergen unferer Jugend nagen. Und ftatt jenen Brand bunfler Leibenschaftlichkeit in uns zu nahren, forgen wir boch lieber. uns zu flarer Ergreifung und Behandlung ber wirklichen Berbaltniffe zu erheben. Sind erft diese so eingerichtet, wie fie bem Rulturftand bes Bolkes anpassend, wie sie seiner Ehre genügend find, bann haben wir auch neuen Boben für eine neue Dichtung gewonnen. Dann fann fich auch die Dichtung von Fauft organisch fortseten, nicht mechanisch wiederholen; benn ohne einen wesentlichen Kortschritt in bem großen Leben ber Ration murbe ber größte Dichter hier immer nur melancholische Rlagen erneuern. Rur in folch einer vorgeschrittenen Zeit wurde bann eine gebeihliche Aufnahme biefer unterbrochenen Ibeen möglich werben; fie brauchte aber feineswegs eine Aufnahme gerade biefer Materie bes Kauft zu fein, noch biefer fragmentarisch = bramatischen Korm. Kur die fünftlerische Bewältigung ber politisch-bistorischen Belt, bas fühlte icon Schiller, wurde bie evische Korm nothwendig werden, und wurde bei biefem Stoffe bibaf. tischer, satirischer und allegorischer Elemente um so weniger entbebren tonnen, je mehr ichon ber an fich viel poetlichere Stoff bes Kauft philosophischen Gebalt erhielt. hier murbe fich einem Manne von bantischem Beifte, ber in Geschichte und Philosophie so bewandert wie mit bes Dichters Gabe geseanet sein muste, Die Rabel vom Abasver von felber bieten, die, wie wir schon anderswo andenteten, für eine voetische Auffaffung und Bestaltung ber Beschichte eine außerorbentliche Weite und Tiefe barbietet, und bie nur mit bemfelben freien Beifte von ben finfteren Schredniffen und orthoboren Begiebungen entileibet werben mußte, mit welchem Goethe bie Kauftsage umichuf. Daß auch diese Sage fich so gerne bem poetischen Riele unserer Jugend unterschiebt, ift vielleicht keine bedeutungslose Erscheinung, so bimmelweit entfernt auch biefe Berfuche von bem fein mogen, was man von Diefer Aufgabe erwarten barf, sobald fie in bem rechten Ropfe gunben wirb.

Bei Goethe's Kauft empfinden wir mehr als bei jedem anderen feiner Berte, wie febr fich jenes unterscheibenbe Mertmal beutscher Dichtung-vordrängt, nach welchem fie burchaus nicht mit bem afthetiden Maskabe ganz auszumeffen ift, überall fich einen geraben Beg in die Gemüther fucht und unmittelbar in die Welt ber Gebanken einmbringen, auf die Lebensansicht einzuwirfen strebt. Die Dichtung wird bies überall thun, wo fie, forglofer über bas formale Berbienft, geschäftiger um bas lebenbige Intereffe ber Materie fich bemuht. Unfere romantische Dichtung vermochte nicht mehr bie unmittelbaren Birfungen zu machen, bie Schiller gemacht hatte, und wieber entfernte fich bie Dichtung biefes Mannes in feiner Blutezeit fehr von ben beftigen Erschütterungen, die Er und Goethe bei ihrem erften Aufweten bervorgerufen batten, mit bem fie in die Beriode trafen, wo die

Boefie im außersten Grabe mit bem Leben jusammenfiel. Auf ber Sobe biefer Beriode, fagten wir, pflangt fich unfere Kauftbichtung auf, und wenn irgendwo ber Dichter, ber fein Dafein überall in feinen Berten nieberschrieb, mit feinem Gebichte Gins mar, fo mußte er es gewiß hier fein. Wenn baher irgendwo fein Berhaltniß ju bem Rulturftande ber Ration ausgesprochen werben foll, fo fann es nicht an einem befferen Orte geschehen als gerabe an biefem. Bleiben wir bei ber ausgesprochenen Anficht, daß bamals unfere Aufgabe war, uns von ben überlebten, greisen und grauen Berhaltniffen ber mittleren Beiten auf geiftigem Bege zu befreien, wie es Frantreich auf prattiichem that, so erkennen wir leicht bie Bebeutung, bie ber Aufruf bes neuen Beiftes in ber Ration batte, bas Beleben ber jugenblichen Drgane, bie fich bald geschickt und geneigt zeigten, sich wieber vorzugeweise an bem Jugendlichen ber Welt zu nahren und zu ftarten, bie Dichtung und bas Leben werbenber Bolfer und ber werbenben Menfchbeit assimilirend in sich aufzunehmen, die alternden 3weige bes Wiffens bagegen und bas burre Laubwert ber Theorien fallen gu laffen. Bas Goethe fur bas Eine und fur bas Andere mar, wie er fich erft an ber herfommlichen Gelehrfamfeit überfattigte, bann ber Runft und beren Auschauung, und bem Leben ber Ginne und ber Phantafie anheimfiel, bann bas llebermaß biefer Richtung bammte, indem er fich in ben geordneten Beift bes Alterthums einlebte, bies haben wir im Einzelnen und Thatsächlichen verfolgt, und können uns nun befto leichter bas abgefonderte Bilb nicht bes Dichters, fonbern bes Menschen entwerfen, um in ihm zu erfennen, nicht mas ibie äfthetische, sondern was die allgemeine Bedeutung bes Mannes und ber Beit, die er wesentlich vertrit, für unsere allgemeine, menschliche Ausbildung fein möchte. Und hier werden wir uns, wenn wir bie Summe feiner Lebensanficht überschlagen, überall auf Die Gefichts. punfte gurudgeführt feben, die wir burch Fauft angeregt fanben. Der Dichter, als ihn in Leipzig bie ersten Bermurfniffe mit fich felber qualten, ale ihm herber in Strafburg bie Binbe von ben Augen nahm, erfannte fich fcmerglich befangen in ber Bildungesphare und

Dichtung ber Nation, Die überall ben Drud bes Geiftes auf Die finnliche Ratur bes Menichen verrieth, und er war baber unter ben Erften, bie biefe Tyrannei anfochten und fich ber berben Ratur in die Arme warfen. Bon biefer Beit an blieb ihm ber Ginbrud unauslöschlich, ber ihn gegen ben Eigenfinn, die Jrrung, Die Willfür einnahm, wohin die menschliche Freiheit, Die Selbstbestimmung, ber Beift fo leicht ausartet; und er ichloß fich bem Instinkte, bem Triebe ber Ratur, ber Anregung ber Berhaltniffe fo nabe an, ale es immer in einer Welt möglich ift, wo wir mit Reflexionen in ber erften Schule empfangen werben. Es ichien ihm bis in bas fpatefte Alter eine Krantheit, wenn man ben Beift über seinen eigenen Overationen belauschen wollte, er lobte fich felbft feiner Rlugheit wegen, bag er nicht über bas Denfen gebacht, nicht gedacht habe, um zu benfen : es war ihm dies eine Berichmenbung bes Beiftes, eine Folge ber Langenweile und leeren Umgebung. Die spanischen Stiefeln ber Logif, Die graue Rigur ber Metaphyfif, Alles, was nicht mit bem grunen Baume bes Lebens zusammenhing, war ibm auwiber, und er gestand es oft und gern, bag er gur eigentlichen Philosophie burchaus feine Beziehung in fich fant. Wie eifrig er mahnte, ben Menschen erkennen zu lernen, so warnte er boch vor ber Selbfterfenntniß; er fand, daß das Rennedichselbft in fich einen Biberspruch enthalte; wer fich in ben eigenen Busen schaute, bem, meinte n, feies fo schlecht in feiner Saut, wie bem, ber fein eigenes Behirn belauerte; und ba er boch bei bem Berfuche feiner Lebensbeschreibung finden mochte, daß dies Studium weber widersprechend noch hypochondrisch kin muffe, fo verfocht er wenigstens in feinem geraben beitern Sinne, de es, um auf fich felbst zu achten, und wie man gegen sich und bie Belt ftebe, feiner psychologischen Dualerei bedürfe. Er verwünschte Alle, die aus bem Frrthum eine eigene Welt machten und sich mit Spefulationen muthwillig plagten; wohl wiffend, wie sich mit bem wig jungen Leben die Meinungen ftete veranbern, lachte er ber Schulen, die ihm wie Individuen vorkamen, welche hundert Jahre mit fich selber sprächen und fich in ihrem alten Wesen außerordentlich gefielen : ans einfacher und gefunder Seele spottete er berer, die im Leben gern

mas besonders suchen, benen das Einfache der Babrheit nicht befriedigend ift. Er erinnerte weislich biefe, daß fie Mube genug hatten. bas Wahre praftifch zu ihrem Rusen anzuwenden, benn er wußte wohl. baß gerabe Solche, bie über erhabene Spfteme "fpintifirten", ben Uebergang jum Leben am wenigsten ficher ju finden wiffen, und ba bie Meisten Sehlgriffe thun, wo fle ihre Ueberzeugungen in That und Birtung verwandeln follen. Wie wurde er fich von ber Schule wegwenden, die fich ihm an die Kerfen geheftet hat, die gerade ben Kaben feiner quietiftischen Alterebetrachtungen fortfvinnt, und feinem Rufe jum Leben und Wirfen taub ift, in ben er bie innerfte Ueberzeugung feiner reifen ungeschwächten Seele prefte! Denn bas war Anfang und Ende feiner Lehre und feines Beisviels, bag er fein vivere memento immer wieberholte, als bas erhabenfte Beidaft bie Bilbung aller Rrafte anfah, jum Leben aufforberte, nicht jum Reben, fich fleißig umzuthun ermahnte, reblich zu ftreben, ftets zu forfchen, nie abgufcbließen, bas Alte zu bewahren, bas Reue freudig aufzufaffen. 3m Anfang war die That, vies war die Philosophie des Mannes, bem bas Thun nie bas Intereffe verlor, wenn auch oft bas Gethane. Birflich hangt biefe fonderbare Uebersepungeprobe mit ber innerften Beltanficht bes Dichters eng ausammen. Seitbem er fich bem beiligen Beifte ber funf Sinne ergeben batte, Anschauung und Erfahrung ibm aller Weisheit Quell war, weil er Inneres und Acuferes, Geift und Sinn nicht zu spalten vermochte, seit biefer Zeit war die Ratur fein Evangelium; er las in ihrem "unverftandenen, nicht unverftanblichen Buche", und wollte je fpater je weniger Bort haben bag haller's Ausspruch, ins Innere ber Ratur bringe fein erschaffener Geift, Babrbeit enthalte. Umidauend fab er in ber Belt mur Birfungen : in bein ungeheuren Stoffe arbeiteten Rrafte, beren 3wede nur Bewegung und Leben find, beren Allmacht vollfommen fein wurde, wenn ihnen nicht Die Gewalt ber Erschaffung und Bernichtung versagt mare. Aber biefe cimmerischen Endpunfte fummerten ben lebenofroben Dichter nicht, ihm hatten baber bie Rrafte ber Ratur Allmacht genug; er forfchte nicht nach bem Bober und Wohin; die Kinder der Ratur follen nur laufen,

faate er, bie Babu tennt bie Dutter. Den Gott, ben Anbere jenseits jener Buntte fuchen, bedurfte er nicht, Ratur und Weltfeele mar ihm Bott; bas Unenbliche mar ihm bas Enbliche nach allen Seiten. Bas ift bas für ein Gott, fagte er, ben ber Brofeffor perfonlich macht, weil Er eine Berson ift? ein Gott, ber nur von Außen flößt, und bas Weltall im Rreise am Ringer laufen lagt? Ihm giemt es, Belt und Ratur im Innern zu bewegen, fich in ihnen, fie in fich zu halten, fo bag Alles in ihm lebt und webt und niemals feine Rraft und Geift vermifit, alles Mannigfaltige von ihm, bem ewig Einen, ausftromt und zu ihm zurudgelangt. Rur bas vielfältige Gebilbe ber Ratur offenbarte ihm feinen Bott, und aus ihm wurde er es magen fich biefen Gott ju geftalten, wenn nur bas burftige Menschenauge bie Unenblichkeit ber Dinge umfaßte: wie es ihm gelang, aus bem Reichthum ber Bflanzenwelt bie Urpflanze ju zeichnen, fo ahnt ihm fur bobere Beifter bas Belingen, aus allem Ericaffenen Ein Urzeugenbes zu formen, mas aber benn boch freilich nur ein Urgezeugtes ware. Der Gott nun, ber bie Ratur burchbringt, burchbringt auch uns; wie wurben wir bas Göttliche fonft erkennen? Wie Beber, nach Goethe's Anficht, ju allen Beiten, gethan hat, bager fich felbft einen Gott geschaffen, fo that auch Er. In bem schöpferischen Genius erfannte er bas Analogon ber Gottheit; in uns felbft tragen wir ein Univerfum, und unferer Rrafte Beruf wird nun, mit bem Beltgeift felbft m ringen, um jufch affen bas Geschaffene : benn ruben barf nichts, es foll fich regen und umgeftalten. In ber Bewegung alfo, im Wirken und Thun liegt bas Biel bes Lebens felbft, benn bas Ewige liegt nur in ber Bewegung, nur im Bechfel ift Dauer; bas Einzelne muß zerfallen, wenn es im Sein beharren will, die Gattung eriftirt nur fort, in ber ber Einzelne schwinden muß; im Grenzenlosen fich ju finden, wurde auch bas Individuum fich gern aufgeben51). Eine solche Sinnesart, ber

<sup>51) 3</sup>m zweiten Theile bes Fanft find bie atomistischen Fortgespinufte biefes Copems mit ber Berichamtheit und ber Berblumung niebergelegt, mit ber man biche Tellume allein vortragen tann. Die Mätter icheinen bort, wenn nicht figurirt, b bod allegorifiet zu fein, als bie urfprlinglichen Birtungstrafte, von benen Elemente und Geicobie ausgeben, au benen fie gurudtebren. Dorther alfo tann bie

ibre Kreuben nur bieffeits quillen tonnen, ichlieft fich auch bier icon bem Allgemeinen an, ftrebt immer jum Gangen und gibt fich freudia auf, und borther fließt bas bereitwillige Berleugnen einer bestimmten Form in Goethe, einer feften Richtung, eines fteten 3weds, einer freien Babl, borther bas feine Ausftromen ber elementgrifden Birfungen. bie von ihm ausgingen, auch neben bem großen Anftoß, ben seine Berfon ale Ganges gab. Ber fo bie breite Seite feines Befens allen außeren Einwirfungen preisgibt, und feiner Anlage nach preiszugeben gezwungen ift, aus bem wirfen auch Ratur und Berhaltniffe in breitem Umfang jurud, und wie er felbft nur ein unwillfürlicher Wiberschein ber Dinge außer ihm ift, fo reiht er fich wieder wie ein gleichartiges Dbieft unter die abgespiegelten Begenftanbe ein. Gin Solcher, ber fich in Gutem und Bofem fo übereingestimmt mit ber Belt fühlt, muß gulest auf ein Spftem bes Optimismus fallen. Er muß fich felbft und Die Dinge fo, wie fie find, fur am besten halten; und er muß fich ber Welt bequemen, bamit fie ihm, bamit er ihr nicht veralte; er wirb, bie Welt zu kennen, ohne fie zu verachten, fur bas Biel ber Beisbeit halten; er wird jeden Busammenstog vermeiden, weil ihm jede Deinung und jebe Gestalt ber menschlichen Bilbung als ein Ausfluß eigen wirkender Ratur zu achten ift; er wird fich in ber Beschauung ber Dinge beruhigen und von aller Rritif entfernen wie von allem Korfden nach ihrem Anfang und Ende; er wird Alles betrachten, als ob es fich von felbft verftanbe, und fo wird "fein erftes Befet werben, bie Fragen zu vermeiden" 62); und ebenso wird er leben laffen und leben. als ob fich Alles von selber gebe, wie es recht ift, und wird nicht Tabel aussprechen und anhören mogen. Unzurechenfabig wird ibm

Selena in Fleisch und Blut gurudfehren, benn bas Berbienst und bie Trene, bie anbänglich bem Berbienste folgt, wahrt bas Perfönliche und ben Ramen; bas Uebrige wird ben Elementen gurudgegeben u. f. w.

<sup>52)</sup> Dies ift ber Schluß bes Gebichts: "bie Beisen und bie Leute" 3, 114, bas bie myfteribsen Buntte bergoethischen Philosophie in einer wunderlichen Form berührt, die wieder für das Syftem des Dichters bezeichnend ift, alle Syfteme zu haffen, alle positiven Antworten zu vermeiben, und, wie es oben heißt, alle positiven Fragen zu umgeben.

. 4

fceinen, was außer ihm ift, sobald fich nur bas leibenschaftliche Blut ber Jugend in ihm beruhigt bet; und unzurechenfahig wird er fich felbst erklaren: bem pflanzlichen Leben wird er Alles anheimgeben wie fich felber. Er läßt fich von ber Ratur herumführen in Diefer Zeitlichfeit, wie fie ihn hereingeführt bat; "er vertraut fich ihr gang; fie mag mit ihm schalten; fie wird ihr Bert nicht haffen; er spricht nie von ibr, fondern, mas er Bahres und Kalfdes fagte. Alles hat fie ge. iproden, Alles ift ibre Schuld. Alles ift ibr Berbienft". Daber fühlte er fich fo guter Dinge, fo beiter und rein : hatte er einen Rehler begangen, fagte er, fo fonnte es feiner fein!

Dieses Naturleben bilbete Goethe in fich zu einer merkwürdigen Bollendung aus. Wir haben ihn von Jugend auf ben großen menfchlichen Berhaltniffen fern gesehen, in benen wir lernen auch bie tampfende und ftreitende Bewegung, nicht die friedliche und geregelte allein, als 3med und Bilbung bes Lebens zu betrachten. Sang zur Einsamkeit und Aufmerksamkeit auf die Natur war ihm von seiner Dutter qualeich mit jener gang italienischen Sinnesart vererbt, Die fich jeben unangenehmen Ginbrud ferne und fremd zu halten fucht. Das Shidfal fam biefer feiner Natur moblmollend entgegen, und hielt alle außeren Rolliftonen und großen Widerwärtigkeiten von ihm ab, und es geschah ihm nichts Dualenbes, als burch fein Inneres, burch Eribenschaft und Bestrebung, und selbst biese Qualen wußte er fich um Benuffe umzubilben. Diese Gigenheiten entfernten ihn von ben Renfchen mit ber Zeit immer mehr, bes Menschen handelnde Seite ward ihm ftete gleichgultiger, bas Bort bes Denfchen war ihm in feiner Jugend bas Bort Gottes, jest ward es bas Bort ber Runft und Ratur. Die Runft fteht außer bem Leben und trifft nicht oft und nicht gern mit ihm zusammen; die Natur in ihrer ftillen, reinen, chenmäßig wiederkehrenden Begetation liegt tröftend und beruhigend als ein Gegensat zu bem moralischen Leben bes Menschen um uns, bod voll Unruhe und Saft, ungefättigt und unter fteter Anftrengung und Roth dahingeht. An beide schloß sich Goethe mit einer Innigfeit und hingegebenheit an, bie in seinem übrigen Treiben nicht zu be-

merfen ift : nur ba ichien er in ungeftortem Glude, wo er genießend und anschauend in ber Runft lebte, me er bas ftille und große Balten und Birfen ber Ratur beobachtete, ohne mit ben Menichen ausammenautreffen. Auch mit biefen aber sette er sich je langer besto friedlicher auseinander, weil er fich mit jeder Anficht verfohnen lernte, ba ja auch felten eine Anficht ohne einen Grund ber Bahrheit ift. Ja, er fprach aulest, ale er fich ber anomischen und bibattischen Spruchvoefte binaab, sabllose Sate aus, die fic auf ber Stelle widersprachen, und bie nur unter bestimmten Mobififationen gegebener Berhaltniffe wahr find, unter benen fie entftanben fein mogen : eine Schule achter Beltweisheit fur ben, ber biefen beweglichen Befig icon mitbringt, ein irreleitendes Chaos fowohl fur ben Junger, ber fie bort lernen will und nichts als die Beweglichkeit besitt, als auch für ben gemachten, eigenfinnigen, unbeweglichen Mann bes Amtes und Berufs, ber unr feinen Befig mit fich bringt. Der Unfelbftandige wird hier vom Binbe getrieben werben; ber Zünftler wird fich fein Zunftsprüchlein berauslefen; und ber Bernunftige allein, ben fich ber Dichter jum Kreunbe. "bie Verle aus bem Sande" wünscht, wird bas wunderbare Spiel verfteben, bas bie vielseitige Ratur mit ihrem Lieblinge treibt, und über bas Andere wird er lacheln, bag ber Dichter mit ber Menge und bie Menge mit bem Dichter spielt. Er, beffen feine reizbare Organisation von jeber Stimmung, jeber Laune, jebem Lebensverhaltniffe, Aufent. halte, Alter, Beschäftigung, und von jeder Beschaffenheit ber Bitterung abbangig mar, und ber in allen biefen Lagen seinen Lebensrausch zu Papiere brachte", legte sein Innerstes mit antifer Unbefangenheit ber Belt vor, und ba fein Geift in feinerlei Eigenfinn und Reid gegen keinerlei Bahrbeit und Weisheit fich ftraubte, fo liegen nun die Anfichten ber wibersprechenbsten Standpunkte in bes Dichters Leben, Spruchen und größern Schriften hart neben einander. Bent übt er an ber Religion einen profanirenben Bis, bann ergreift fie ihn heilig aus ungeschwächter Jugenberinnerung; jest zurnt er mit bem Bfaffen, ber ben Teig gum Gotte fnetet, bann freut er fich an feinem weltflugen Spiel mit bem Beburfniffe ber Menfchen; jest fpricht er

von ber Burde bes Menschen im Tone ber hochsten Bewunderung. bann nennt er ihn einen erbarmlichen Schuft wie ben Sund. Einmal tann er über bie Geschichte bes Erhabenften schreiben, bann fie im Bespräche berabseben, als ob er nicht ben geringften Begriff von ihr babe. Benn Jemand heute eine verfnupfenbe Ibee in feinen Dichtungen fucht, fo antwortet er mit einem : bag ich nicht mußte! wenn fie bagegen Jemand (wie Luben) in seinem Rauft leugnete, fo verfocht er fart, bag eine Ibee allerbings ben Dichter geleitet, bie bes Gebichtes Befes und Mittelpunkt fei. Balb fpottet er über bie Barbarei ber neneren Annft, bald bebt er Boron und Balter Scott in ben Simmel. Einmal bekennt er fich Allem und Jebem verschulbet, bann behauptet er, Europa habe ihm nichts an feiner Dichtung gegeben. Er lehrt bes Reifters Sim ju folgen, aus seinem Arrthum Gewinn ju gieben, et blett es felbst so mit Leffing und Gerber, und boch rühmt er nicht minder wahr, auf fich allein zu fteben und nie nach Jemanden gefraat m haben; ber fich von feiner Schule nennt, ben heißt er einen Rarren auf eigene Sand, und ber fich au einer Schule befennt, ber ift ibm wieder ein Rarr auf frembe Band. Er predigt gelegentlich gegen bas Arnnedichselbit mit bem beftigsten Gifer, dann fagt er wieber, Die Schferkenntniß fei bas Sochfte, wozu ber Menfch gelangen fonne, weil er von ba erft frembe Gemutheart durchschaue. Anfange lehrte n fein Bos und Gut mit fo viel Rachbrud, julest mahnte er boch, bas Rechte zu thun, bamit bas Schlechte biene, und verspricht bem Unvernünftigen feine Dauer; frech bin ich geworben, fingt er, aber Die Botter wiffen, bag ich auch fromm und treu bin. So begreift wan benn mobl, bag bie vielgeftaltige öffentliche Meinung fich mit biefer wielichen Ratur viel zu schaffen machte. Taufende wurden fein Bilb von anderer Seite aufnehmen, wir konnten es selbst umkehren, und anders und wieder anders beleuchten, und boch wurde er in all diesem Bechsel fets berselbe bleiben, wie er in seinen poetischen Metamor. phofen immer ber gleiche Dichter, in feinen schroffen Lebensepochen ber namliche Meufch ift; "spaltet er fich immerfort, so ift er boch feets ber Gine". Dies war bei Leffing anbers, ber nicht minber ber viel-

beutigen Ratur nabe und treu mar, wie Goethe. Alles Gegenfabliche bes menschlichen Befens, 3beales und Reales, Ratur und Geift, antife und moderne Richtungen lagen in Leffing immer verschmolzen beisammen; Goethe spielte bas Alles wie Rollen wechselnb ab. In Beiben fließen die Wiberspruche und Paradoren aus ber ahnlichen Quelle : Die Manner, Die fo ficher auf ihrer Ratur und auf ber Bahrbeit rubten, burften biefe gefährlichen Berfuche magen. Aber Leffing fannte immer mit bialeftischer Scharfe bas Berhaltniß seiner Baraboren gur Mahrheit, ebe er fie fagte, Goethe fuchte es, inbem er fie fagte: Die lessingischen gingen immer nach außen auf bestimmte Anläffe von außen. Goethe, ber gern ohne Grubeleien einfach leben mochte, und boch in einer Umgebung lebte, wo ihn die Spekulation jeden Augenblid übereilte, ohne ihn jemals froh zu ftimmen, trug in bas 3meifeitige feiner Ausspruche jugleich etwas Launiges und Brillenhaftes. was une babei eben fo oft mismuthig macht, als une bas Rlare und Kagliche, bas Kefte und Befunde feiner Lebensweisheit an anderen Stellen aufs behaglichfte wohlthut. Ale Leffing ben Sobepunkt feiner Ausbildung erreicht hatte, ruhte er in fich feft, bei Goethe aber medselten neue Perioden; in ihm mar bie Spige feiner Ratur, wie er es tieffinnig von aller ichonen Natur sagte, nur ein Moment: Die Beit in Italien.

Mit der staunenswürdigen Empfänglichkeit des Organs begabt, von guten, wohlthätigen, reichen Eindruden von außen durch eine regungsvolle Zeit beglückt, ist Goethe eine unverstegliche Quelle reiner Borstellungen, gesunder Begriffe und musterhafter Lebensregeln geworben, und durch tausend Deffnungen haben sich diese in den Ideenkreis der Nation eingedrängt. Die Grundlage aller ächten menschlichen Kultur hat er uns auf dem schlüpfrigen Boden unserer neueren Berbältnisse in jener Breite und Tiefe gelegt, auf der wir mit Sicherheit weiterbauen, das Großartigste und Tüchtigste ausbauen können; er hat uns auch vielfache Umrisse zu dem Palaste der nationalen Bildung entworsen, die verschönernde Zierde zum Gebrauche vorbereitet, die umgebende Natur und den Schmud der Künste anzuwenden gesehrt.

Selbft ausgeführt aber hat Er, ber ju Allem, mas handwert erforberte, fich ungeschickt erklarte, ben fühnen Bau nicht, ber auch bie Dauer und Rraft eines Einzelnen überragt; und wer in bem Unterbau und ber freien Luft und heitern Anlage Befriedigung findet, ber fann einmal, wie Goethe felbft, unter bem Ginbruch ber Sturme bes Lebens ju feinem Schaben erfahren, bag unfere Existens nicht mit bem Dbbach bes freundlichen himmels geschütt ift. Wir können bie organifirenden Rachte ber Ratur nicht fragen, ob es möglich war, bag Goethe bas reine Bild bes normalen Denichen batte werben fonnen, wenn er feine neibmurbigen Gaben andere benutt batte; wir fonnen nicht fragen. ob er diefe anders hatte benuten konnen; wir konnen bies nicht fragen, wir geben uns aber alle je nach unserer Karbe bie porlaute Antwort. Boethe felbft hat und bie feinige ichon gegeben; bie Optimiften und kine unbedingten Anbanger, Die auf jedes Wort bes Deifters ichworen muffen, wehren natürlich jeben Tabel von ihm ab und betrachten wie Jacobi fein Thun und Laffen unter bem unabwendbaren 3mange bes Damons. Dies fann ben Tabel und die Antwort ber anderen Seite nicht bemmen; benn wollte und konnte man biefe berglose Art bes Urtheils überall anlegen, fo wurde man in ben Dingen und Menichen jeben Rang und Werth leugnen, fich felbft jum blutlofen Gefpenfte machen und jebe Bewegung aus bem Leben tilgen. Will man ben Renschen auch gang wie bie Bflange in ben Gewalten ber Ratur seben, ie bindert une dies bennoch nicht, auch den fehlerhaften und mangellaften Baum zu tabeln, zu ziehen, und wenn er uns ärgerte, auszureißen. Dies eben aber zeigt, bag ber Mensch Freiheit und Willfur hat, benn mr ber Baum läßt ben Baum in Frieden gewähren. Wer alfo bes Renfchen Geift über ber Ratur walten fieht und feine Selbstbestimmung als die auszeichnende Gabe seiner Gattung ehrt, ber wird Goethe'n kicht vorwerfen, bag er biefe Gabe, von ber er nicht vorausseten fann und will, er habe fie nicht gehabt, nicht gebraucht habe, und daß er daburch bie normale Laufbahn ber menschlichen Entwickelung mehr fprungweise berührt, als im gesetlichen Weltlaufe fiegend burch. eilt babe. Bir unsererseits fragen nicht, ob Goethe biese typische

Bilbung und Entwidelung, bie fo fehr Mufter und Beifpiel zu fein verbient, wie fie es Bielen ift, batte haben tonnen, fonbern ob er fie gehabt bat. Wir muffen bann wieberholen, bag er bas, worauf es antomme in Leben und Beiftesfultur, gefannt bat wie tein Anderer, bağ er bie erften Bedingungen erfüllt habe, wie nur ein auserwähltes Ruftzeng ber Ratur vermochte. Go oft Goethe bas griechische Alterthum betrachtet, fo oft er ber Burbe ber Runft fich ernftbaft annimmt. fo oft er bie Mermlichkeit unferes Gilbengeiftes nach allen Richtungen verfolgt, und taufend Male, mo es fich um unfere größten Angelegen. beiten handelt, zeigt er uns die bochften Sohen ber Bilbung im beitern Befühle ber Beimischfeit. Sie jeben Augenblid ruftig ju erfleigen, immer ben Geift in Baffen zu halten, immer bervorbringend und nach außen wirtend ihn zu beschäftigen, wie es Schiller allzusehr in Uebung hatte, war gegen seinen Grundsak und weiterbin gegen seine Gewohnheit. In der That war diefer oppositionelle Grundsag, von einem folden Benius in fo Acherer Kolgerichtigkeit burchgeführt, von ben beilfamften Folgen für unfere geiftige Befdichte. Unter unfere Grammatifer mit ehernen Eingeweiben, unter unfere Belehrten, bie ihr mechanisches Wiffen nur um feiner felbft willen treiben, unter unfere literarifchen Tagelohner, Die feinen Begriff bavon haben, ein Erlerntes und Erfahrenes mit bem inneren Befen ju vereinbaren, mit bem äußeren Leben zu verbinden, unter diese fam doch durch unfere Dichtung wenigftens eine Ahnung, bag es auch außer bem Dunftfreis ber Coule ein Leben gebe, und bie Dichtung, bie biefe Wirfung bireft ober inbireft eröffnete, mar allein Goethe's. Wie Bieles uns von bem alten Bunftzwang ber Gelehrsamteit übrig geblieben ift, bennoch tonnen wir bas geiftige Sandwert und Jodwert, bas ben freieren Rraften die Alügel binden will, nun überwinden, wenn wir nur die gewonnenen Standpunkte nicht verleugnen wollen, auf die und Reiner fo nachbrudlich und fo anhaltend gestellt bat, wie Goethe. Bie blute um ihn her in ben 70er Jahren nicht ein anberes Geschlecht von Gelehrten ploglich auf, bie une auf Ginen Schlag eine gang neue, beitere Wiffenschaft lehrten! Bie schwand ber bloße Sammelfleiß ploblic

vor ben Berfen, an benen Bhantafie. Gemuth und bie totale Ratur bes Schriftstellers Theil hatte! Es ift uns möglich geworben burch Soethe, Die Unterlage einer natürlichen Empfindungs-, Denf- und Lebensweise ben geiftigen Bestrebungen, Die burch bas gange Mittelalter bavon entblößt waren, wieber unterzulegen, es ift uns bas Werf achter Rultur badurch verburgt worben, an dem wir uns vorber emig veraebens abgemubt batten, es ift uns Ratur und einfaltige Sinnesart, Leichtigkeit und Ungezwungenheit ber geiftigen Erifteng wieber gegeben worben, die wir fur Sahrhunderte verloren batten. Bas Bunber, daß das Baterland bankbar nach bem Heros binblickt, ber bas Berbienft biefes Erwerbes bat, ber, biefes Befibes ficher und frob. uns ihn als ein Erbtheil hinterließ, beffen wir uns eben fo ficher frenen, beffen wir und mublos bedienen konnen, und ben wir übrigens auch gebrauchen muffen, wenn wir ihn nicht mußig verzehren wollen und auf biefe Beife gang gegen bie Absicht bes immer gur That rufenben Mannes handeln, der bem jungen Geschlechte fo oft mgerufen bat, fich von bem Geschehenen und Gethanen wegzuwenben m einem neuen Thun. Dem berfulifchen Ringer, ber und ben Boben m teiner Rultur gefäubert hat, ift es zu vergeben, wenn er zulest bie feffel ber weichlichen Ruhe tragt; uns nicht fo, die wir uns um biefe Aultur bemühen follen. Goethe bat und Anschauung, Empfanglich. kit, Interesse, ben ganzen Umfang ber receptiven Ratur gelehrt; bas Bert ber freien geiftigen Fortbildung auf biefem gewonnenen Boben muß folgen. In der Geschichte unserer Kultur schließt fich Schiller bier erganzend an ; ibm feblt Alles, fann man im Allgemeinen fagen, was Goethe besaß, und er besaß Alles, was Goethe fehlte. Er verfubigte fich, nach beffen eigenem Ausspruche, an ber Ratur gu Gunften ber geistigen Freiheit; und Schiller wurde mit bemselben Rechte gesagt baben, daß Goethe zu Gunften ber Ratur bas Afund ber Freiheit vergraben habe. Ber baber zwischen biefen Dichtern und ihren Lebens. richtungen ausschließend wählt, ber will fich leichtfinnig zwischen zwei Befit ungen theilen, bie nicht Einer erobern fonnte, wohl aber, uachbem fte erobert find, Einer befigen fann. Bor Beiben hat fte ichon Leffing

befeffen, aber gleichsam ohne ben Schmelg ber fconen Ratur, ben Die gereinigte Boefie erft nach ihnen möglich machte. Bir tonnen an Goethe biefe icone Ratur bewundern, die Rabigfeiten beneiben, ben bahnzeigenden Genius verehren, wir mogen in ihm ein außerorbentliches Meisterftud feiner Mutter Ratur bestaunen; aber barum behalte boch auch ber fraftige Beift, ber energische Charafter, ber bie gezeigte Bahn mit raftlofer Thatiafeit verfolgt, und ber bie Biele feinem Bilbungevermögen aus freier Selbftbestimmung ftedt, in unserer Schabung einen gleichen Werth, felbft wenn auf jener Seite immer bas Glud, auf biefer immer ein tragifches Schidfal lage. Ift es nun aber richtig, die Bildung ber beiben Dichter im großen Ueberschlag wie Ratur und Rultur einander jur Seite und gegenüber ju ftellen, fo liegt es eben hierin, daß teiner ber Beiben volltommen und normal heißen fann. Und betrachten wir ihre fucceffive Entwidelung, fo möchte leicht bie bes fpateren Dichtere regelmäßiger ale bie bes fruheren erscheinen. Wenn nach Goethe's großem Grundfage in ber Ausbildung aller menfclichen Rrafte ber vollfommene Mensch zu erkennen ift, so scheint es nothig, bag fich ein Solcher, ber borthin ftrebt, in ben Belten ber Möglichkeit, Wirklichkeit und Rothwendigkeit umtreibe, Die unser Berhältniß zu ben Dingen erschöpfen, Die in ben Rachern ber Runft. Beschichte und Philosophie umschrieben find, und bie, wie icon Leffing mit einem verlorenen Winke angebeutet bat, in ber natürlichen Reibenfolge unserem Beifte gegenüber liegen, wie fich biefer aus schwarmerifder Jugend zu thatiger Dannlichfeit und beschaulicher Gemutherube bes Alters bilbet. In Einer biefer Disciplinen wird ber geiftig Strebenbe immer, nach ben Bedingungen ber nationalen Rultur, festgebannt fein: es tommt nur barauf an, bag er, soviel an feiner individuellen Betriebsamfeit ift, fich ber anberen jum Dienfte biefer ju bemachtigen fucht. Dies ichien Schiller richtig geahnt zu haben, als er Beschichte und Philosophie betrieb und zu feiner Dichtung benutte; Goethe blieb mit jener Entschiebenheit auf ber Runft hangen, die in bem mertwurdigen Ausspruch liegt, ben er an Lavater that: Resultate und Abftraktionen mag ich nicht, Geschichte und Einzelheiten will ich nicht!

Er scheiterte auch vor beiben. Sein Thatiafeitsvrinciv ermattete. als er auf die eigentlich thatige Belt im Großen burch ein fo ungebeneres Phanomen ber Beschichte, bas er erlebte, so nahe bingewiesen ward! Er wollte fich Allem bequemen, jebe Seite bes Menschen in Chren balten, und manbte feinen wirfenben Rraften ben Ruden, beren Lebredner er immer gewesen war. Er wußte recht aut, daß zwischen ber Beit ber Ibeale und ber ber Befriedigung die raftlofe Beit bes Befrebens mitten inne liegt; es lag gang in feiner Beltanschauung die Ueberseugung, daß es auf diese Mitte, auf diese Bewegung und Thatigkeit ber Ratur am meiften antam, bas fie ihr 3med und Biel war; allein fle überwältigte ihn, ba fle ihm nach einer leibenschaftlich burchftreb. ten Jugend zu koloffal entgegentrat, zu mächtig noch einmal bie ganze Rraft in Anforuch zu nehmen brobte; er hatte bie Menschbeit obnebin nie fennen gelernt, sonbern nur ben Menschen. So manbte er bem großen Schauspiele ber Begenwart, fo ber Wiffenschaft ber Bergangenheit ben Ruden, Die bem mannlichen Geifte fo reiche Rahrung bot. Bie er ben Mittelpunkt ber Geschichte seiner Beit übersprang, ber erft be Resultat ichien von Allem, was er felbst angestrebt hatte, fo übermang er gleichsam auch ben Mittelpunkt bes Menschenlebens, ber erft kiften foll, mas die Blute verspricht; er ging von Jugend zum Alter ibers), ober hielt mit ber Runft bie Jugend burch fein langes Leben in. Seine Bottin blieb Beus' Schoffind, Die Jugend bes Geiftes. Die Bhantafie, und er wollte "bas garte Ceelchen nicht von ber alten Sowiegermutter Beisheit" und nicht von ber murrifden Sofmeisterin

<sup>53)</sup> Es ware leicht thunlich, aus einer Reibe feiner gnomifden Aussprfiche ju belegen, wie er immer blos bie Gegenfate von Jugend und Alter fennt und nach kinen Erfahrungen treffenb darafterifirt. Rur einmal bezeichnet er ben vollftanbigen Edenslauf bes Menfchen, felbft auf beffen Normalität hinbeutent, aber nicht mit ben Merimalen, bie wir mablen murben :

Mis Anabe verschloffen und trutig, als Jüngling anmaßig und flubig. als Mann ju Thaten willig, als Greis leichtfinnig und grillig; auf beinem Grabftein wirb man lefen : bas ift fürmahr ein Menich gemefen!

Wirklichkeit beleidigt haben. Was dies poetisch sagt, das sagte Goethe aufs prosaischste im Gespräche. Wir sind Sensualisten, so unterschied er die Epochen, so lange wir Kinder sind, Idealisten, wenn wir lieben; die Liebe wankt, wir zweiseln und werden Skeptiker; der Rest des Lebens ist gleichgültig, wir lassen es gehen, wie es will, und endigen mit dem Quietismus. So freilich wäre Goethe's Leben das Urbild alles Lebens! so wäre freilich die ganze Herbst- und Fruchtzeit nichtig, in der wir Ideal und Skepsis ablegen und beseitigen durch verständiges Wirken, oder auf einer höhern Stuse vernünstig versöhnen und ausgleichen, der Theil des Lebens, um den die Menschheit allein zu leben scheint! so wäre allerdings Faust ein Muster des Menschen, und es käme auf die Fortsetzung des Werkes so wenig an, wie auf die Fortsetzung seines Lebens!

Im Kauft batte Goethe am Ende biefer seiner zweiten Epoche gleichsam summirend und abschließend bas Bild bes titanischen 3meiflers und Ringers aufgestellt, bas in ber Ration als ein ewiges Unbenken an jene allgemeine beutsche Beriode ber Raturgenien ausbauern follte. Wie wenig aber bie Ration in ber Lage mar, ben rafchen Sang bes Individuums im großen Bangen mitzumachen, geht eben aus ben anhaltenben Birfungen bes Kauft, aus feinen fteten Fortbildungen hervor, benen fich Goethe felbft nicht entziehen konnte. Das Gebicht warb, wie es bie Anlage jur poetischen Entwidelungsgeschichte bes Menfchlichen trägt, ein Rahmen, in dem fich immer wieber die tommenben Epochen ber Bolfsbilbung in immer anbern und neuen Gemalben barftellen laffen; es warb eine Schapfammer, in ber bie bewegenben Beitibeen in ftets mechfelnben Bepragen fich nieberlegen und wuchern konnen, bis fie, zu einem gang veränderten Stod geworben, eine neue Anlage bebingen, bie auf jene altere nach Jahrhunderten gurudweisen fann. Boethe in feinen eigenen Fortsetzungen fliggirte nur feinen eigenen Bilbungegang, bas Bolf hielt baher an bem erften Theile feft, ber

ans bem Rationalleben geschöpft mar. Und fo tam es, bag Rauft biefem buntlen Drangen und Streben, Diefem üppigen und formlofen Buchern ber Natur neue Nahrung gab, ba gerabe Goethe's Bunfc war, biefe Epoche abgelegt zu seben. Als er aus Stalien gurudfam, noch voll von den Anschauungen ber reinen antifen Runft, noch mitten in seinen neuen Werken lebend, fand er au feinem Schreden gerabe bie Art von Dichtung, ber er fich ju entziehen ftrebte, die er fich vom Salfe geschafft zu baben meinte, in einem gang neuen Schwunge. Ein Dichter, ber zwar fcon Jahre vor ber Reise nach Italien aufaetreten war und gleich anfangs schneibenbe Wirfungen gemacht, ber bie ethischen und theatralischen Baraboren, von benen fich Goethe ju reinigen gefucht, recht in vollem binreißendem Strome über bas Baterland ausgegoffen hatte", Diefer Dichter war in ber Schätzung ber Ration mittlerweile immer geftiegen. Der Beifall an feinem wilben, kibenschaftlichen Drama mar von ber Studentenwelt aus bis in bie hof- und Damenwelt vorgebrungen; und was ben feiner Ueberlegenbeit fichern Goethe an Diesem Lieblingebichter ber Ration gerabe fo foli, gerade fo in der unrechten Zeit beleidigte und qualte, war wohl mitunter einiger Dismuth barüber, bag fich biefer aus seiner bootiiden Proving in Berson bis nach Beimar, bis in das Hoflager vorgebrangt batte und ben Lorbeer mit Ariofto theilen zu wollen ichien. lowie, daß er an bem jungften Brobucte ber goethischen Duse, an Egmont, jene Ausstellungen machte, bie allerdings nach einer anbern und beischiedenen Weltbetrachtung und Kunftansicht lauteten. Die Zeit ber erften fturmischen Wirkungen ber Jugendwerte Schiller's (benn Er if's, von dem wir reden) war übrigens bamals vorüber; Don Carlos war schon erschienen, ber eine Beranberung auch in biesem Dichter anfundigte; ja, wenn Goethe Schiller'n nicht ausgewichen ware, fo batte er ohne Dube balb gefunden, daß biefer gerade in jener Zeit, als er ihm jum erften Dale begegnete, eine innere Beranberung erlebte, Die berjenigen außerorbentlich ahnlich war, Die Boethe soeben felbft zurudgelegt hatte. Denn bie Dagigung, Die von ben Gottin= gern, von ber Bekanntichaft mit ber hellenischen Dichtung ausging,

faßte gegen bie 90er Sahre bin porübergebenb, und in bem feiner gebilbeten Theile ber Ration allerdings nach allen Seiten bin fo entichiebene Burgel, bag von bier aus bie Rieberfetung unferer Sprace und Dichtung aufging; und biefe Beranberung follte bei bem Dichter besonbers grell werben, ber am energischften fich auf bie Spite ber bisherigen Raturveriobe gestellt hatte. Denn bies ift eigentlich ber Behalt ber erften Beriobe Schiller's, baß er bie gangen Elemente ber 70er Jahre gleichsam in brei Dramen gusammenfaßte, Die Rraftgeis fterei pon allen Seiten ibrer Wirtung nach außen bin umibannte und alle Strablen biefer Richtung fo aufammenfaßte, bas, wie Goethe fagte. feine Ausficht mar, biefe Erzeugniffe von genialem Werth und wilber Korm ju überbieten. Ginen Rlinger mußten biefe Stude gang entmuthigen, und fie haben ihn entmuthiat, in biefer Gattung weiter an wetteifern. Denn bier zeigten fich icon bie Gigenschaften, Die Schiller fpater immer mehr ausbilbete, bag er eine Rulle von Mannigfaltigfeit in einer rein abgegrenzten Korm barbot, wie fle jene Jugend nicht von weitem fannte, beren Schrankenlofigfeit von ihrer Leerheit ausging; wie benn auch die rohe Rraft und Uebertreibung in biefen Studen von einer weit größeren Runftorbnung begleitet mar, als in fammtlichen Dramen jener goethischen Schule.

Und diese rohe Kraft selbst schien hier zum ersten Male, zwar vielleicht angespannter als in allen früheren Dichtungen der Kraftgenies, aber dennoch minder gemacht und angetäuscht; es scheint uns eiwas das Unnatürliche der Lagen, der Charaktere, der Gesinnungen in diesen Jugendstüden Schiller's zu erklären und zu rechtsertigen; man glaubt durchzusühlen, daß sie nicht aus einem selbsterdachten Elend und Orud den unbändigen Ruf nach Freiheit und Natur erheben. Und diese Erwartung täuscht nicht. Wenn zwar auf ganz Deutschland das Joch einer altväterischen Zeit und Sitte, die Dumpsheit des Hauses und der Stude, die Willfür der Regierenden und die Polizei der Geistlichkeit lastete und überall die neuen Ideen von natürlichen Berhälmissen im öffentlichen und Privatleben gleichsam hervorrief, so war dies doch im Süden Alles noch viel aussallender. Im kathohlischen Schwaben

ward noch in ben 70er Jahren, nach Schubart's Erzählung, ein Jurift als Gottesläfterer enthauptet, weil er voltaire'iche Grundfate im Birthebause portrug; in Beibelberg burften bamale Gellert's Berte noch nicht verkauft werben; wie es in Tübingen aussah, wie an ber bairifchen Grenze Monche und Resuiten ihr Wesen trieben, wie es überhaupt mit ber Bilbung in Baiern und Defterreich ftanb, haben wir icon aus gelegentlichen Winten erfahren. Daber fam es benn. daß gerade in diesen Begenden bie Aufklarerei, als in dem achten Jahrzehnt die Gewalt unserer Literatur ju groß ward, so plotliche und fturmische Kortschritte machte, die balb burch ben Reiz ber Gefahr und ber Berbote, bald burch Joseph's unvorsichtigen Borgang nur geforbert wurden. Daher haben Kreimaurer und Alluminaten in Baiern vorzüglich ihr Wefen getrieben, baber fand Ricolai in Wien felbft übertreibende Rachahmer, baher warfen fich einzelne Böglinge bes tubinger Stifts, nachbem fie bem 3mange entronnen waren, besto uchdrudlicher auf die Seite freierer Bilbung, und Spittler und Bland uformirten die Rirchengeschichte. Wie im Guben Alles mehr in bas Bolf berabstrebt als im Rorben, fo tam es benn auch, daß man hier versuchte, die neue Lehre ber Starkgeisterei beiber Schulen, ber poetischen und supernaturalen wie ber trodenen und rationellen, ber westlichen und öftlichen, recht volksthumlich zu machen. Dies geschah gerade durch zwei Schwaben, die in ihren Lebensschicksalen, in ihrer Art aufzutreten eben so ähnlich, als von Charafter, Richtung und Denfart verschieden maren. Der Gine ift Wilh. Ludw. Bethelin (1739-92), ber Andere Chr. Fr. Daniel Schubart (1743-91). Beibe haben fich in einem unsteten Leben raftlos herumgetrieben, in liberlichen Sitten Befundheit und Beift gerruttet, in popularen Beitidriften ihre freien Reuerungen gepredigt, und bafür Roth und Befangenschaft erduldet; Beide haben sich zahllose schlimme Feinde gemacht, und waren Feinde unter fich, und Jeder fich felbft ber argfte Seind. Bethrlin war gang frangofifch gebilbet; Wiglinge und Sonberlinge wie Galiani, Montagne, Linguet u. A. waren feine Lieblinge; Boltaire war ihm ale Menfch, Burger und Philosoph ber größte Rame ber Geschichte; ihm verbanften, nach seiner Meinung, Die Menschen ihre Freiheit, Die Staaten ihre Logif, Die Bernunft ihre Rechte; er war ihm Lehrer ber Fürften, Gesetzgeber ber Runfte, Theologe bes Menfchengeschlechts. In Deutschland knupfte ihn biefe Richtung an Bieland, feinen großen Landsmann, an. Abwechselnd umgetrieben in Bien. Augsburg, Rördlingen, Balbingen und Anfpach, ließ er überall erft feine Liebenswurdigkeit im geselligen Umgange fvielen, bis ihn feine Spottsucht, fein cynisches Wesen, Trunkenheit, Wolluft und öffentlich gur Schau getragene Freigeisterei um Rredit, um Bohnort, und endlich felbft ums Leben brachten. Bon feinen rachfüchtigen Basquillen zu fcmeigen. fo bat er eine Reihe von Zeitschriften geschrieben 54), die mit Schubart's Chronit parallel laufen, ohne, wie biefe, jugleich eine Art Zeitung fein zu follen. Wie febr Beiber Blatter ihrer Kreimuthiafeit megen viel berüchtigt gewesen find, wie fehr Wefhrlin bas periodische Libell von Linguet (bie annales politiques et littéraires von 1775 an) als Mufter vor fich hatte, wie begeistert Schubart seinen hut empormarf. um etwas englische Freiheit barin zu fangen, so barf man boch nichts barin suchen, mas nur so viel Rudfichtslosiafeit verriethe, wie unsere spätern Oppositioneblatter in Literatur und Bolitif. Alles Freiere ift bei Beiben noch gar zu vorsichtig in Anetboten, Kabeln, in Bifionen u. bgl. gefleibet, bie Behutsamkeit lauert hinter jedem Bedanken, ben Die Freiheit eingibt; ber Wis fogar, ber oft gerühmt wurde, ift erftaunlich fparlich; es ift vielfach ber alten Wochenschriften Sumor; vielfach liegt bas Angiebende nur, wie in ben Kuriofitaten von Bulvius, eben in Ruriofis. Das Glaubensbefenntnig, bas Wethrlin überall gur Schau tragt, ift entschieben jene "Philosophie ber Frangosen ober ber Grazien", Die Linguet, Boltaire, Diberot, Raynal, Wieland lehrten; feine Religion ift Bottes- und Rachstenliebe, Die Religion ber Rechtschaffenheit, die damals von ben Aufflarern gepredigt murbe, bie

<sup>54)</sup> Buerft in Morblingen bas Felleifen (1778), bas wir nicht gesehen haben; von 1779—81 bie Chronologen; von 1784—87 bas graue Ungeheuer; von 1788—90 bie hyperboreischen Briefe; von 1791—92 bie Paragraphen.

Raturreligion, ber es vor Menschenopfern nicht mehr als vor Theophagie schaubert. Der Freigeist wird ausbrudlich in Schut genommen. ber an Tugend glaubt und seinen Beg zum himmel geht, unbeforgt um die Borurtbeile des Bobels; in diesem Sinne war Christus selbst ein Freigeist, mehr als Spinoza. Der Geistliche wird mehr als Bolizeibeamter, als Bertzeug ber öffentlichen Rube, benn als Diener Bottes betrachtet, bie mechanischen Runfte für ehrwürdiger gehalten als die iconen, und auf diese Beise jedes Erbebende und Bericonernde aus bem Leben getilgt, indem man bafur bas Berichlimmernbe und Erniedrigende gleichfalls zu bannen sucht. Daher fteht benn allerdings manche fühnere Andeutung in biesen Journalen, die neben Moser's patriotischem Archiv und Schlöger's Staatsanzeigen berliefen, und es finden fich barin gerftreute Bemerkungen und Anefboten über Preffreiheit, über bie Sicherheit ber Juftig in beutschen landen, über Konfordate und die Behandlung ber Religion als einen fommerciellen Gegenstand u. bgl., die wir nach löblicher beutscher Sitte noch heute nicht außer Mobe nennen burfen. In Schubart's Chronif (1774-77) fteben wir bem Gange ber beutschen Literatur und Rufit naber, ale ber Bolitif; am ahnlichften mit Bethrlin find barin bie Ausfälle auf die Geiftlichkeit, und im unvorsichtigen versonlichen Auftreten gegen biefe, in ber Freigeisterei und bem Libertinismus ber Sitte berühren fich Beibe überhaupt am meiften. Schubart's Leben und Charafter ift jest aus feinen Briefen 55) von Strauß gang offen gelegt; bies bewegende und zugleich qualende Gemalbe gewährt einen grundtiefen Blid in folche Raturen, wie Gunther, Bethrlin, Bürger und Aehnliche waren. Sclaven der Sinnlichkeit, zerrüttete Seelen voll Leichtfinn, Schwäche und Saltlosigfeit, weber Meifter ibrer Worte noch ihrer Sandlungen fuchen die Menschen Dieses Schlages ihre anftößige Sitte gern mit ihrem freien Sinne und ihren weichen fühlbaren Bergen zu beden, und flagen die Welt und bas Glud an, wenn fie fich inneres und außeres Elend bereitet haben, ftatt in ben

<sup>55)</sup> Bgl. D. F. Strauß, Schubart's Leben in feinen Briefen. 1849. 2 Bbe.

eignen Bufen ju greifen und bort ben gefährlichften Keind ju fuchen. Schubart war anfangs Theolog, fein Sang ftand aber gur Muff. Er hatte ein luberliches Stubentenleben geführt, lebte bann in Erlangen, von wo er bald wegen Krantheit und Schulben nach Saufe guruchterufen warb. Mit feinem Berufe war er gerfallen; er batte eine Reigung zu Semler und ben abnlichen Reinigern ber Theologie, und magte feine Sympathie für biefe Beteroboren por feinen rechtglaubigen Schwägern und Pfarrern in Schwaben auszusprechen, aber er fand nicht ben sicheren Weg zwischen Aberglauben und Unglauben, um ben er seinen Landsmann Abbt beneibete; er erlaubte fich nach ber einen Seite bin Spottereien und leichtfinnige Streiche, Die bem Theologen übel anftanben, bann trieb ihn bie Schwäche feines Charafters und feine fittliche Unfreiheit, wie Strauß fagt, jur geiftigen Rnechtschaft, zur Autorität, jum Miratel, ju ben Sollenftrafen gurud, weil er fich "bewußt war, daß das Thier in ihm ber Bucht von außen bedurfte". Er mochte fich mit Rug beschweren, bag ein gewiffes plumpes, beimtuctisches Befen bie Kurie ber bamaligen Gefellichaft in seinem ganbe mar, mo bas Loffene Wefen, das ihn begeisterte" auch unverschuldeten Anftoß gab; er burfte, während er fich in Beißlingen (1762-68) mit einem laftenben Schulamt in Durftigfeit und Gram qualte, fein Befchid beflagen, bas ihm die Freudigfeit der Seele und ber Thatigfeit benahm; wir wollen ihm bas auch nicht so fehr verargen, baß er bann seinem Ummuth in Biben und Ausfällen am unrechten Orte, beim Beine, Luft machte. und baburch ben Aufpaffern Rahrung, bem angftlichen Gefchlechte um fich ber Stoff gab, feine Schwachheiten gu Rehlern, feine Rehler gu Laftern zu beuten; als er aber 1768 in Lubwigeburg in beffere Lage fam. als Organist in seinem Lieblingsberufe thatig fein konnte, wen wollte er nun barum anflagen als fich felbft, bag er fich in galante Abenteuer warf, eine Maitreffe bielt, fein Beib von feiner Seite fcheuchte, feine Rinber vergaß und verwilbern ließ und burch andern Leichtfinn fich um seine Stelle und seine Beimat brachte? So trieb er es nachher in Mannbeim weiter, fo in Ulm, wo er feine Chronif fdrieb. 216 man ihn von ba, es scheint wegen eines Stiche auf die Rinderlofigfeit vieler

europaifcher Kurkenbaufer (Burtemberg barunter) in feiner Chronif. vertätherisch weglocite und zehn Jahre lang auf dem Asperg einsperrte, fam bort nun, unter ber geiftlichen Gefangnenoflege und unter einem naturlichen Rudichlag, eine "Berknirschungsfrise" über ibn, wie er fie übrigens auch früher schon in fleinerem Grabe burchlaufen hatte; fobald er frei wurde, bemerkte man nach ber Aussage seines eigenen Cohnes von ber gangen Asperger Krömmigfeit in seinem Leben teine Sour mehr! Bang fo ichwantend wie in seinem fittlichen Charafter nicheint er nun auch in seinen literarischen Reigungen. Stand und Beidmad ichien ibn von Anfang an gleichmäßig zu Rlopftod bingugichen; noch 1764 fcbrieb er, er halte nur ben Dichter für mahrhaft groß, ber sein Talent zur Empfehlung ber Tugend und Religion anwende; die Bleim, Leffing, Gerftenberg "blieben bei ben Quellen ften, die Rlopftod und Doung batten Oceane por fich, aus welchen fe allein die erhabenften und ber Unsterblichkeit murbigften Bedanken hopfen konnten"! Aber nicht gar lange vorher hatte er mit Bielands Shriften und Befanntichaft geliebaugelt, und hatte gar ju gern eine Bochenschrift mit ihm berausgegeben, wenn er es nur als Theolog batte magen durfen! Gang fo fich felber ungleich schrieb er bamals Oden in Klopftod's Manier und "Zaubereien", in benen er Wielands Bege ging. So las er ben Deffias noch öffentlich (vor ben ungebilbeteren Rreisen mit bem größten Beifalle) vor, als er ichon am ärgften ungläubig die Religion nur für einen Rappzaum bes Bobels hielt. Uebrigens ftellten ihn alle feine Reigungen wie feine Sitten in ben Aris ber Starfgeister, benen Wieland mit ber Zeit zu schwächlich warb. Befhrlin fann faum in bem Grade eine Caricatur ber voltaite'schen Richtung beißen, wie Schubart ber poetisch-genialen, bie in Goethe's ober Klopftod's Schulen in ben 70er Jahren herrschte. Dorther tam feine Berehrung Beinfe's, feine Kreundschaft mit bem Raler Muller, ber ihm Treue mit ranhem Sanbichlage geschworen; borther Die Bereinigung jener muften Sitten, bes "Rolandsungefime", ber Emporung gegen alle Konvenienz und Religion zugleich mit ber hinneigung für Lavater und Claubius, für die fanften, lands-

mannischen, befreundeten Dichter Miller und Rrausenet, ja mit ber Borliebe für die Rietisten. Bie Befbrlin ein Kreund ber Krangofen. fo ift Schubart ein Anglomane und ein Berbunbeter ber Schweizer; er begrußt baber mit Jubel die shafespeare'sche Schule, abmt ihre Rebeweise nach, freut fich bes Ausspruchs eines beutschen Grafen (Schmettau?), ber lieber Bos von Berlichingen als alle Merte Boltaire's geschrieben haben wollte, und er vermunscht gegen bie altbeutsche Raubigfeit alle bie feine Rultur, Die von Boltaire angepriesen wird. Auch in seinen Gebichten ift er überall gegen alles winzige Befen. gegen Bris und Jacobi, gegen Beiberherrichaft und Rachaffen frember Sitte gerichtet. In ben Sammlungen ber Gebichte (1785 und spater) stechen jene bervor, die er auf dem Asperg gemacht bat. Ihnen ift immer mehr Beileid als afthetischer Beifall gezollt worden; ber Dichter wußte es felbft, daß ber moralifche Werth, die Wahrheit und Unmittelbarfeit ber Befühle biefer mehr "niebergebluteten als niebergeschriebenen" Bedichte größer sei als ber poetische, bag fie bem Ditgefühl mit frember Roth mehr als ihrer inneren Gute Die qute Aufnahme zu banken hatten. Hebrigens wurzelten fie theilweise auch au feft in jener aufgeregten Beit, als bag nicht manche feiner Boltslieber "in ben Schneiberherbergen", feiner geiftlichen in ben Befangbuchern. feiner erotischen auf bem Rotenpulte, wohin fie vor feinen Schickfalen gefommen maren, auch ohne seine Schickfale fo hatten aushalten follen, wie feine Kurftengruft nach feinen Schidfalen fich in ben Bergen ber miestimmten Jugend fortpflangte.

Erinnern wir uns nun, daß Wieland das große Signal der Freibenkerei zuerst und noch von Schwaben aus gegeben hatte, wo er den Geist der religiösen Unduldsamkeit und der dürgerlichen Kleinmeisterei gründlich kennen lernte; daß der politische Freiheitskinn der Schweiz sich zuerst durch Schwaben, durch die Abbt, Moser, Gemmingen, Huber, Hartmann, nach Deutschland herüberzog: so sehen wir leicht, wie dieser Oppositionsgeist sich hier in einer gewissen Fülle ansammelte, und unter dem launigen Regimente des Herzogs Karl v. Bürtemberg, der sich selbst zwischen Anhänglichkeit an alten Kormen und Sinn für neuen Beift theilte, in ftetem Feuer erhalten werben mußte. So finden wir benn um Schiller her gleich in beffen fruher Jugend mitten in ber Anstalt, wo die brudenbfte Unterordnung, ber läftigfte 3mang, bie ftrengfte Uebermachung ber geiftigen Beschäftigung ftatt batte, in ber Rarlsafabemie, einen gangen Rreis junger Leute, bie alle in Berg und Gemuth um Schubart, ober um die Borbilder Schubart's versammelt maren. Der revolutionaire Sinn in Schiller's Jugenbstuden hatte also nicht allein die allgemeine Grundlage in bem beutschen Baterlande, wie bei Goethe in feiner erften Beit; er hatte auch die nähere landschaftliche; und noch mehr: er hatte eine gang verfonliche in bem Dichter felbft, Die wir bei feinem andern iener Araftgenies entbedt haben. Friedrich Schiller (1759-1805) war in Marbach geboren und unter ben hauslichen Ginfluffen einer bichtmasfinnigen frommen Mutter und eines ftrengen, ernften Baters aufgewachsen. In ben erften Aeußerungen seines Jugendlebens zeigte a fich bem Allgemeinen bes Beltwirkens, bem Sinne für bas hankinde Leben fo nabe, wie Goethe davon entfernt war. Ihn erfüllten Die Reisen bes Columbus und bie Thaten bes Alexander mit Sehn= ficht nach Außen, nach Kenntniß ber Welt, nach schaffenber Thatigkit; weltburgerlich sprang er schon als Anabe über bie Grenzen bes Baterlands meg. Er entwickelte einen achten Anabencharafter, war immer an ber Spige ber Schulspiele, muthwillig, unreinlich, unternehmend, fühn; und biefe ersten Beiftessymptome berechtigten Schilln's Jugendfreund v. Scharffenftein, bem wir intereffante Rachrichten iber beffen Frühleben verbanken 56), ju bem Ausspruche, daß Schiller,

<sup>56) 3</sup>m Morgenblatt 1837. Anberes von Beterfen, ebenb. 1807. Bergl. (A. Streicher) Schiller's Flucht von Stuttgart und die Briefe an Dalberg. 1819. D. Ding, Schiller's Sturm- und Drangberiobe. 1852. Bogs, Schiller's Jugendjehre. Bannover 1856. Egger, Schiller in Marbach. Wien 1868. Borberger, Schilla's Ingendjabre, eine Stige von Christophine Reinwald, in Gofde's Archiv f. Lit. Befdicte. 1, 452 ff. Ueber Schiller und Goethe ift fo viel Schones und Treffenbes gefagt und gefdrieben worben, bag bem Befdichtidreiber bier taum etwas zu thun bleibt, als es noch einmal ju fagen. Ramentlich bat Schiller, wozu fein ganges Befen einlabt, umfaffenbe und abichließenbe Beurtheilungen und Biographien er-

wenn nicht Dichter, fo ein großer Mann im thatigen öffentlichen Leben geworben mare. Denn burch sein ganges Dichten und Trachten blickt es hindurch, daß er das wirfende Leben über das betrachtende emporbob, bas Thun bem Erfennen, bie That, wie es im Riesto beist, ber Runft und bem Scheine vorzog. Als er feinen erften Dichterruhm icon geerntet, blidte er immer noch gern nach einer praftischen Thatigfeit um fich, wozu ihn nicht Rahrungsforgen allein antrieben; als er fich von seinem Freunde Streicher trennte, war nicht ein großer Dichter, fonbern Minister zu werben bie icherzhaft-ernfte Aussicht bes Beftrebens; und nur ba bie wirkliche Belt gar zu fteil vor ben Gefinnungen bes Junglings balag, warb er auf bie Dichtung unb bas Reich ber Ibeale gurudgewiesen. Aber auch ba nahm er ben Stoff fast immer aus ber wirflichen, hanbelnben Belt ber Beschichte ber, nnd ichien es richtig fur bes Dichtere hochften Beruf zu halten, Thaten ju befingen, wie er umgefehrt bes Dichters Breis Die ichonfte Rrone ber Thaten nannte. Diese ftrebsuchtige freie Seele nun sollte ihr erftes Keuer frühe gedampft fühlen. Erft machte ihn bas Benfionsleben bei einem fteifen Schulmeifter lintifc und angftlich; bann brobte ibm Theologie und Rlofter: endlich tam er in die militarische Bucht ber Rarleafabemie, und follte mit bem 15ten Jahre erft Rechtswiffen-Schaft, bann Medicin ftubiren. Die Lefture, an ber bie Bergen bingen. war burch Berbote unterfagt; fie mit Liften ju umgeben mar Schiller mit seinen Freunden ftete geschäftig, er machte fich mancher Biberfetlichkeit schuldig und beschäftigte fich schon 1775 mit einem Plane gur Klucht. So ichien bier ein Begenftoß gegen ben unleiblichen Drud ber Anstalt gerechtfertigt, eine freisinnige Wiberseplichkeit bes Beiftes

halten, seitbem sich eine Reaktion gegen die Alleinherrschaft Goethe's anch in ben höheren Areisen bilbete. Wir halten unser Ziel im Ange, immer in der Betrachtung des Ganzen unser Berdienst zu suchen. Die Arbeiten von Hoffmeister, hinrichs, Gustav Schwad, Odring, Carlyle n. A. setzen wir als bekannt voraus und empsehlen besonders die von Fran v. Wolzogen. Dazu kommen nun die Darstellungen Palleske's und Göbeke's in seinem Grundrist. Die historisch-kritische Ansgade (1867 ff.) unter Göbeke's Leitung bietet die Werke Schillers in anthentischer und vollkommenster Gestalt.

entschuldigt. Die Jahre, die Andere in dem freien Leben der Univerfiat vertoben, follten Diefe eingeferfert verbringen; unmuthig wandte ich Schiffer aus ber porgefcbriebenen trodenen Biffenschaft nach bem verbotenen Barten ber Bieriben bin und klagte im 16. Jahre ichon über ben Gegensat ber Belt, bie er fennen gelernt, mit bem Ibeale, bes feine Seele trug. Sie lasen in biesem Rreise mit Bewunderung Montrod, Gon, Ugolino und Werther; Schubart's Gebichte machten tiefere Einbrude feit seiner Befangenschaft (1777-87), und Schiller ging einige Male nach bem Asberg, ihn zu feben; eine Erzählung von ibm im schwähischen Magazin wird als die Onelle ber Räuber angegeben, und sein Schickfal mag Schiller'n ju seiner Flucht mit haben bestimmen belfen. Die Kreibeitsbegeifterung war unter ben nabern freunden (v. Soven, Beterfen, v. Scharffenstein u. A.) gleich; Setoeningend und Freundschaft svannte bie Geifter, Rouffean's Raturmedigt entrudte, die helben bes Alterthums, heftor und Brutus. Nicen aus ben Räubern herans, und Plutarch gab bem begeisterten Schiller bie Borbilder feiner Belben. Die Bignette, die jur Begleiting ber Rauber von ber gesammten Gesellschaft entworfen warb, in ausgerichteter Löwe mit der Unterschrift in tyrannos 57), bezeichnet ben Geift Diefer Jugend vortrefflich, sowie die poetischen Berte, in benen fie untereinander wetteiferten, und bie fich in die goethische Stule einreihen follten, ihre emporte Stellung gegen ben Druck ber Konventionen aussprechen. Wir wollen ein Buch machen, sagte Shiller zu Scharffenftein, bas aber burch ben Schinder verbrannt werben muß. Das außere Leben entsprach bem fittenfturmischen Gifer jener Zeit in gang Deutschland; die Mittheilungen aus Schiller's Jugendleben laffen ihn feineswegs in bem moralischen Lichte feben, bas aus seinem späteren geben und Schriften widerscheint, und leider febt es bei uns fo, daß ihm bies vielleicht bei Manchen erft wieder einen Blat neben Goethe verschafft haben wird, die außerhalb ber goethifchen Moral feine Dichtung für möglich halten.

<sup>57)</sup> Doch findet fich biefes Motto erft auf bem Titel ber 2. Auflage (1782).

Die ersten lprifden Gebichte, Die uns aus biefer Beriobe in Reften theils burch bie Ausgaben, theils burch bie Rachtrage von Bogs u. A. befannt find, fteben burchaus mitten in biefer Sturmund Drangzeit inne. Wie fich in Schubart's Tobesgefangen und Baubereien Klopftod und Bieland ftritten, fo in Schiller's Jugendgebichten Rlopftod und Burger. Roch begegnen une bie Spuren einer gang driftlichen Stimmung; er hatte bie Abficht, einen Mofes au bichten; er übersette Birgilifches in Berametern; er trug in einzelnen Oben Rlopftod's Feffel. Die Stimme ber Ratur ift aus biefen erzwungenen Erhabenheiten und Melancholien weg: bes Titanen Stimme, ber bie laftenbe Belt tragt, heuchelt angeftrengt eine tropige und unüberwindliche Rraft. Db von Rouffeau ober Rlopftod ber jener Kreibeitseifer fammt, jener Romerfinn, jene mannische Natur. ob von Klopftod ober Burger jene bombaftische Großrednerei herrührt, jenes erhabene Tragen bes ftolzen Scheitels, jenes Geprahl von ben Ablerpfaben, bie ber Dichter fliegen will, zweifelt man in ber Betrachtung biefer Bebichte, in benen zum Theil vetronische Schlüpfrigfeit und platonischer Schwulft nach bes Dichtere eigener Rritik ftreitet. Offenbar ift, bag fie fo gut wie Schubart's Dichtungen an Burger's Ton einen großen Wohlgefallen zeigen, fo bag ber Enthufiasmus jenes ichwäbischen Dabdens, bas fich Burger'n poetisch antrug, feineswegs zufällig gerade in biefen Gegenden auftauchte 58). Der Benuswagen, Eberhard ber Greiner, Triumph ber Liebe, Raftraten und Manner und anbere biefer Gebichte ahmen Burger nach; und als er spater beffen Geschmad angriff, verwarf er bamit jugleich feine eigenen Jugendwerke, die ihn bald erschreckten, beren Bebrechen er theilweise fast im Augenblide ber Bervorbringung eingesehen hatte, ohne über ben Beift ber Beit herr werben ju fonnen, ber biefe Opfer auch von bem gefaßteren Gemuthe erzwang, bas fich in reiferen Jahren mit

<sup>58)</sup> Es mag als Curiofum bei biefem Anlasse erwähnt werben, baß auch Schiller, als er in Beimar lebte, von Schweinsurt einen Antrag erhielt, ob er nicht eine Rathsherrnstelle mit leiblichem Gehalte, verbunden mit einer Frau von einigen tausend Thalern annehmen wolle.

Leichtigkeit durchschlug. Schiller's Stimme über Bürger war dasselbe, was Goethe's Stimme über Schiller: ein Stabbruch über die eigene Blindheit nach zerrissenm Schleier, eine That fortschreitender Natuen, die sich über die Befangenheiten der Jugend erhoben.

In ben Berhaltniffen und Stimmungen Schiller's auf ber Militarafabemie wurzelten auch feine brei erften Dramen. Die Rauber (1781) nannte er selbst ein Erzeugniß, bas ber naturwidrige Beischlaf ber Subordination und bes Benies in Die Belt gesett. Dit biefem Mima, worin bas Stud geboren warb, entschulbigte er fich vor ber fittlichen Welt, die ihn als Beleidiger ber Majestat vorgefordert habe; nichts fand er von allen Rlagen treffend, als bie, bag er zwei Jahre früher Menichen geschilbert babe, ebe er Einen gesehen. Die alübenbe thatenlechzende Seele" bes Rauber Moor zwar ichien er aus bem Spiegel zu nehmen: er lieh ihm gang offene Buge feiner Berfonlichkit und legte in ihm allen eigenen Gifer nieber gegen bie Berrammelung ber gesunden Natur mit Konventionen, ben feurigen, em-Manglichen Geift, bem es vor bem tintenfledfenden Jahrhundert efelt, in bem ber Lichtfunke bes Prometheus ausgebrannt ift". Allein bie Uebertreibungen rudten Charaftere und Sachen aus bem Rreise ber Naturlichfeit heraus. Bortrefflich fagte bies Schiller felbst in ber Selbstbeurtheilung, Die er als Anonymus, nicht ohne eine Reigung fic vorzudrangen, verfaßte: ber Dichter fei glücklich in faturirten Empfindungen und im bochften Grade ber Leibenschaften, in keinem Mittelmege zu gebrauchen, und er wolle bem poetischen Arzte lieber jehn Bferbe ale feine Krau gur Rur übergeben. Bas wir fcon bei Minger fagten, bas gilt auch bei Schiller: in bieser Tragobie, bie ben Stelzen und Drahtfaben ber frangofischen entgegengesest ift, herricht bod in anderer Art ber ähnliche falsche Hervismus und jenes Romerpathos, bas bald auf ber parifer Rednerbuhne vernommen werden follte, aus bemfelben Beftreben, bie antife Gigenftanbigfeit, mannliche Tugend und Bewalt ber Berfonlichkeit herzustellen. Diese Erscheinungen im Leben waren bier in ber Dichtung vorausgenommen, Roufsean arbeitete bem Ginen und bem Anbern vor, bas Leibenschaftliche

und Ueberspannte in ben handlungen und Gefinnungen ber Menschen Rirgenbe ift bies baber ein vereinzelter alich bem ber Tragobie. Rebler, sondern der Beift des Bangen bedingte die grelle Karbe, und nichts mar übler angebracht, als wenn bie Schauspieler feit Iffland ben Charafter bes "fpefulativifchen Bofewichts" Frang zu ermäßigen fuchten. Der Dichter will uns bas Gemalbe ungeheuerer Leibenschaften geben, die, selbst mo fie aus guter Quelle fließen, boch zerruttete Leibenschaften find. Er ift barin von Klinger und Grophins weit verschieben, bag er, trop bem Mitgefühl mit seinem Selben, ber moralischen und afthetischen Gerechtigkeit freiwillige Opfer bringt. Sein überlegener geordneter Beift abnt fich nicht, wie bei Goethe, aus ber schmächeren Särbung ber rauben Romposition, sonbern tros bem grellen Rolorit aus bem tragifchen Untergang bes helben, ber es felbft einfieht, bag zwei Denfchen wie Er ben gangen Bau ber fittlichen Belt gerftoren murben; ber Dichter trinft ben Relch ber Start. geisterei tiefer aus als Goethe, und geht bennoch nüchtern bavon wie Er. Die ungemeine Sympathie mit biesem Stude, Die ber mit Gos von Berlichingen abnlich mar, und bie üblen materialiftischen Birfungen, Die es noch nach fehr langen Jahren bin und wieber gemacht hat, ruhen auf bem fichern Griffe nach ber weichften Seite, wo bie Unbandigfeit ber Jugend ju faffen ift, die fuhne Reisende und Entbeder, Ritter und Rauber immer ale Abbilber mannlicher Thatfraft und Freiheit feffeln werben. An bies Stud ichließt fich bie abnliche Reihe von Rauberromanen an, bem Rinaldo bis jum Kernandino und feinen letten Rachahmungen, wie an Bos bie Ritterromane, wie an ben Geifterseber bie Bauberromane, und in achten alten Ratalogen von Leihbibliothefen gebührte biefen brei verschwisterten Gattungen ihre eigene Rubrif.

Den Gegensatz gegen die gemeine Belt, den diese Stud, den alle Richtungen jener Jugend ankündigten, hielt Schiller in weiser Ermäßigung durch sein ganzes Leben sest, ohne eine Spur von dem schwarzsichtigen Trübsinne, der dem Lebensernste Klinger's anhängen blieb. Aehnlich war es mit dem politisch-republikanischen Sinne, der

befannter als mit bem Rabinet, und vielleicht ift eben biefe politische

<sup>59)</sup> Bei Boas, Bb. 1., hiftorifch-fritische Musg. 2, 207.

<sup>60,</sup> Dbwohl vorübergebent auch fpater noch einmal.

Gervinue, Dichtung. V.

Schwäche zu einer poetischen Tugend geworben". Benigstens lehrte fie ibn ben richtigen Grundfas, bag er bie Beschichte und Beschichts. sage nicht weiter festbielt, als bie bichterische Romposition nach ber ftrengften Forberung erlaubte; fie lehrte ihn bie Rluft zwischen bet alten bramatischen Siftorie und ber eigentlichen Tragobie ausfüllen. und seine geschichtlichen Stude vermitteln bier in einer Beise, Die außerorbentlich aufschlußreich ift für Schiller's gange poetische Stellung und Ansichten, nach benen Er überall auszugleichen und verfohnend au binden fuchte, nach benen er fich mitten amifchen Leffina's Grundfat von ber reinftgebaltenen Gattung und Goetbe's Reigung und Berwifdung aller ftrengen Gattung ftellte, mitten gwifden Alterthum und neuerer Zeit seinen Standpunkt nahm, und bie ibealfte Tenbeng ber Dichtung an ben realften Stoffen geltend zu machen ftrebte. Die Kertigfeit, mit ber ber junge Mann biefe politische Materie auf ben erften Bersuch handhabte, die Entschiedenheit, mit ber er fich auf biesem Bege fühlte trop ber Gegenstimme bes Bublifums, bem biefe Gattung gang fremd und von bem materialen Intereffe ber Rauber entbloßt war, fprach icon bamale laut bafur, bag bierin feine Bestimmung lag. In bem Sinne, in bem Shakespeare ben Charafter bes Cafar faste, entwarf er im Riesco "bas Gemalbe bes wirkenben und gefturaten Ehrgeiges", zeigte in ben großen Rolliftonen bes Staatslebens jenen Charafter, über bem fich bas gange Jahrgehnt abmubte, beffen riefigem Leibe bas Rleib ber gewöhnlichen Moral nicht paßt, ber bie Schande abnehmen fieht mit ber machsenben Gunbe, bas Bilb einer Menschheit von gefährlicher Bollfommenheit. Der Begensas bes Mohren, ber biefen Ausbund von lleberlegenheit, sobald er auf bofem Bege feine Große fucht, noch überbietet, ift, wie unwahrscheinlich bas Einzelne flingt, im Gangen ein Meifterftud; ber Gebante, einen verberbten Staat ju fchilbern, ber feiner Freiheit mehr fahig ift, und ber ben Revolutionshelben jum Despotismus nothwendig verführt, ift faft zu altflug aus bem Montesquieu entlehnt. Die gange tumultuarische Raschbeit biefes Revolutionsftude läßt begreifen, warum Schiller ben Bos umarbeiten wollte und ben Egmont tabelte. Sie gigt ben Dichter ber Behandlung historischer Stoffe gewachsener und ben Menschen ben gabrenben Kreiheitsibeen, Die aus Amerika fich verbriteten, naber, ale irgend einen ber Junglinge jener Zeit; und man hatte im parifer Rationalkonvent gar febr ben rechten Takt, als man Shiller'n und Rlopftod bas neufranfische Burgerbiplom ichidte. Jene wetische Anticipation ber Geschichte lag in feinem Stude Dieser Zeiten medenber vor, als im Riesco. Dies mochte auch ber geheimfte Grund sein, warum ber Dichter in ber Wahl zwischen Konrabin und fiesco ben vaterlandischen Begenstand fallen ließ.

In Rabale und Liebe (1784) verführte Schiller'n, wie er an Dalberg fcrieb, Die Eitelfeit in einer entgegengeseten Sphare ju glangen, feine Phantafie in die Schranken bes burgerlichen Rothurns einschränken zu wollen, ba boch bie hohe Tragodie ein fo fruchtbares klb und für ihn, möchte er sagen, da ift, da er bier vielleicht nicht meicht, in Anderem übertroffen werben tonne! Der Blan war noch in Stuttgart im Gefangniß gemacht; man fieht es ihm an. Wenn in den Raubern ber Gegensatz ber Jugendphantafie gegen bie umgrenzte Belt, ober auch, wenn man will, die Zerrüttung des Kamilienlebens, im Fiesco die Zerrüttung des Staatslebens geschildert ift, so hier die Auft ber Stanbe und bie Berruttung bes Soflebens. Jene freie Britin, einer ber weiblichen Lieblingscharaftere jener Zeit, ber, wie Buobi fagte, Die Bublerin und ben Engel, Die Berbrecherin und Die Rattprerin vereint, wird in einen befchamenben Begenfas gegen imablice beutsche Sofverhaltniffe und eine beutsche Landesschmach gefest, für bie wir unempfindlich maren; bie Retten ber Stanbesvorunbeile werben mit Gewalt burchbrochen, den "Inseftenseelen ber Acmter" die Allmacht ber Leibenschaft, bas Riefenwerk ber Liebe, bem Bappenadel der perfonliche entgegengeworfen. Gegen eine übertriebene Seelenkleinheit wird eine phantastische Seelengroße geset, und bas Stud mard baburch eine Caricatur, Die übrigens eben hierburch die abgottische Berehrung ber Jugend aufs neue hervorrief. Die ungeheueren Tiraden fehren bier aus ben Raubern wieder, die im Fiesco wenigstens in ben nieberen Scenen etwas gewichen maren ober jenen

epigrammatischen Bühnenphrasen Blas gemacht batten, Die ber Schaufvieler anbringen fann, bag es fich gewaschen bat". In biefem misaludten Stude hat Schiller bas meifte Berbaltnis zu ben Rlinger und Wagner, ben untergeordneten Schreibern jener Tage; in ben Raubern blidt Bos neben Shafespeare hervor, und in der spetulirenden Tenbeng auch Julius von Tarent, ju bem Schiller einmal ein Seitenftud (Rosmos von Medicis) zu machen unternahm; im Kiesco liegt bem Dichter außer Shatespeare bie Emilie Balotti fo nab, bag bie Anflange nicht aufhören, ja bas Berrina bas treue Abbild Dboarbo's geworben, und bas gange Familiengemalbe jenes Stude gleichsam episobisch in die Staatsaftion eingeflochten ift. 3m Don Carlos, beffen Stoff ichon bamals von Dalberg Schiller'n empfohlen war. bort man ben Dialog im Rathan an vielen Stellen burch. Der Dichter versammelte auch von Seiten bes Bortrags alle Schattirungen und Manieren jener bramatischen Epoche in seinen wenigen Studen, wie er alle Richtungen jenes titanischen Ausstrebens barin niebergelegt hatte, bis auf die Eine gegen die Brengen bes eigenen Beiftes, bie fur Kauft vorbehalten war.

Die Räuber wurden 1782 in Mannheim unter einem unbesichreiblichen Zulause aufgeführt; dies entschied für Schiller's Beruf und Leben. Er begab sich ohne Borwissen des Herzogs dahin, und die Aufführung gab ihm einen solchen Antried, daß er ahnte, er werde, wenn Deutschland je einen dramatischen Dichter an ihm fände, die Epoche von daher zählen müssen. Sein Berhältniß zur Bühne schien gleich ansangs sestgestellt werden zu sollen, und ward es im Grunde tros aller langen Unterbrechungen und Störungen. Er schrieb hinfort seine Stücke (mit Ausnahme des Don Carlos) in bestimmter Hinsicht auf die Darstellung, und hier und da nur zu sehr in Hinsicht auf bestimmte Darsteller; er wollte sogar bei den möglichst ungünstigen Gaben einmal selbst Schauspieler werden. Am mannheimer Theater wäre die Aussicht gewesen, daß Schiller das geworden wäre, was einmal Lessing werden sollte; er hätte dessen Sendung übernehmen können; er erfüllte dessen Beissaung, daß und Schakespeare achte

barere Zöglinge ziehen wurde als jene erften, Die fich als feine Nachabmer benahmen. Das mannheimer Theater batte fich wurdiger geftellt als noch tein anderes; an biefer Buhne war ein geiftiges Bufammenwirken, fie war, wie Schiller fagte, burch Bahl entstanden und bauerte burch eine Art Runftspftem; hier spielten und schrieben Iffland und Beil, und ber Intenbant heribert von Dalberg, ber Bruber bes Coabjutors, hatte wenigstens bie beften Abfichten, wenn er nur nicht felbft hatte Schauspielbichter sein wollen. Begen Schiller benahm er nd fleinlich und elend. Der schwarmerische Mungling warf fich ibm gang in die Arme; ale er nach einem zweiten beimlichen Aufenthalte in Mannheim, ber verrathen wurde, ind Gefangniß fam, ward ihm feine Lage au veinlich, er floh mit einem burftigen Rothofennig, in Befellichaft feines Freundes Streicher, aus Stuttgart weg, auf Dalberg vertrauenb. Dan nannte biefen Streich ein Seitenftud zu ben Raubern, und im Befentlichen ber Sache war er es gang. 3m beim-Hichen Aufenthalte in Oggersheim, unter Roth, Angft und Aufgegebenbeit fdrieb er Riesco und Rabale und Liebe; nach Abschüttelung ber außeren Reffeln lag feine Dufe im fcmeren Dienfte bes Beiftesummuthe; aber seine Seele fing an fich unter ben Bibermartigkeiten bes Beidides au lautern, wie Goethe's in Italien unter bem Lächeln bes Glade. Ein vortrefflicher Rern, eine heitere Mannlichfeit, Ehre, Stanbhaftigfeit und ein mahrhaft gefaßtes Bemuth fpiegelt fich bei ieber Belegenheit in feinem Benehmen und feinen Meußerungen in ber bamaligen Lage ab. Dalberg verließ ben erwartungevollen Dichter und nabm feinen Riebco nicht an; er war genothigt einen Bufluchte. ort bei feiner Gonnerin, Frau von Wolzogen, in Bauerbach angunehmen. Bier, unter ben Ruinen bes alten Schloffes henneberg, wo einft machtigere Schuber ber Dichtung hauften, hier fant er fich unter menigen eblen Menichen wieber, ba ber Empfang ber Belt ihn, ben Ontherzigen, fcon faft jum Menschenhaffe getrieben hatte; bie Areundin wirfte verebelnd auf ihn, und "machte ben ju einem guten Renfchen, ber, wenn er ichlecht mare, Gelegenheit gehabt batte, Taufenbe zu verberben". Sein reizbares Berg ward von ber Tochter feiner

Schügerin gefangen, und er hatte biefe Leibenschaft mit nicht unerschutterter Rraft zu befampfen. Richt lange, fo rief ihn Dalberg wieber nach Mannheim gurud, ba er merfte, bag Bergog Rarl ben Kluchtling nicht gurudforberte, und ba er ibn bei feinen platten bramatifchen Machmerten gebrauchen wollte. Als er jum zweitenmale nach Mannheim fam, warb er burch Frau von Wolzogen bei Frau Charlotte von Ralb 61), seiner nachberigen intimen Freundin, eingeführt; fie fand ihn damale glanzend von Jugendmuth, feierlich und finnend in feiner Saltung, im Gefprache von rafcher Lebhaftigfeit, die mit fast fanfter Beiblichkeit wechselte. Den abnlichen Einbrud empfangt man von feiner Ratur auch, wenn man feinen bamaligen literarischen Schritten folgt. Er ließ fich in Mannbeim (1783-84) ale Theaterbichter nieber, voll Enthufiasmus für ein Amt, in bem seine Leibenschaft aufging. Er brannte im iconften Gifer fur bie Buhne, bie ihm bamale eine Bundesgenoffin ber Religion und bes Gefeges, eine Schule praftifcher Beisbeit mar; er wollte eine bramaturgische Monatschrift berausgeben, bie aber an bem Beize bes Intendanten scheiterte. Als er in ber Thalia, Die er 1784 auf eigene Sand berausgab, fich auf Beurtheilung ber Schaufpielerleiftungen einließ, ging es ihm wie Leffing in Samburg. In biefer Beitfdrift marf fich Schiller ber Ration in Die Arme, Die ihn nicht verließ. Ihm lächelte feines Mediceers Gute; er hatte feinen bespotischen Berrn gefloben, bem lauen freiherrlichen Bonner entzog er fich, er ging ftufenmäßig bem Bolte zu, machte in ber Thalia fein Bundnig mit ihm, und erzählte ihm seine Geschichte, und "es wandelte ihn etwas Großes an bei ber Borftellung, teine andern Reffeln zu tragen als ben Ausspruch ber Belt, an feinen andern Thron zu appelliren, als an bie menschliche Seele". Satte er ichon fruher gemahnt, "mit bes Benies gefährlichem Metherftrahl nicht ju fpielen", und vor Phaethon's Loos gewarnt, so blidte er jest schon mit Entfremdung auf Die ganze Beriobe ber Rauber jurud; nicht lange, fo fühlte er, bag bie fuhne Anlage feiner Rrafte falfch geleitet, bas "vielleicht große Borhaben ber

<sup>61)</sup> Bgl. fiber fie Sauppe im Beimarifden Jahrbuch f. b. Sprace. 1. 8b.

<sup>62)</sup> Bie bifter seine Stimmung in ber letten Mannheimer Zeit war, ergibt sich ans ber Stelle eines Briefes an Körner, die in bem Briefwechsel sehlt. (10./22. Febr. 1785.) "Bon ber Brilde bei Sachsenhansen sah ich muth- und troftlos himmter in ben Fluß und war entschlossen, meinem qualvollen Leben ein Ende zu machen; — ba traten Eure Bilber mir vor die Seele, ich gebachte Eurer Freundschaft; sie riefen mich in das Leben zuruck und retteten mich".

<sup>63)</sup> Das ganze Berhaltniß zu biefem Freunde liegt nun offen in "Schiller's Briefwechfel mit Körner". (Berlin 1847.) Eine zweite vollständigere Ausgabe von Sobele wird eben angefündigt.

u. A., Die fich gang nach beffen Beift gemodelt batten, fiel ihm Die ftolge Berachtung aller Speculation auf, und bie bis gur Dftentation getriebene Anhanglichkeit an die Ratur, die Resignation in die fünf Sinne; Leine 3bee, die gefund und gut fein, aber auch übertrieben werben fonne". Das Busammentreffen mit ben übrigen Großen in Meimar verbefferte feine gefuntene Meinung von fich felbft. Bu Berber. beffen familiare Ausschließlichfeit befannt war, fam er in fein engeres Berbaltniß; boch achtete er feinen Beift, und er war ihm feffeind genug, um fich vorzunehmen, ibn einen Commer bindurch "fo au fagen ju verzehren". herbet imponirte ibm, wie auch Goethen, am meiften, aber bie Mittbeilsamkeit, bie er neben Boethe in Strafburg befeffen, batte langft aufgehört. Wieland's ungleichen und unzuverlaffigen Charafter lernte Schiller balb aus eigner Erfahrung und aus Erfahrungen ber nachften Berwandtschaft tennen; er fühlte, bas fie nicht ansammen taugten; er fonnte höchstens auf Augenblice erbaut sein in dem Rreife ber Familie, die natürlich, aber unerfahren war, neben ber fich felbft Schiller als ein Beltfind fühlen burfte. Die leibigen materiellen Sorgen erhielten eine gezwungene Berbindung mit Bieland. Doch waren bies nicht bie ebenburtigen Manner fur Schiller; ibm mar die Freundschaft mit Goethe vorbehalten. Gleichwohl mar ihm in bem weiteren, geiftreichen Rreise ber bier verfammelten Menschen wohl. Abgesehen von dem Berhaltniffe zu feiner Freundin Charlotte von Ralb, mußte er, wenn er Blane machte, auch Freund Rorner nach Weimar zu ziehen, fich boch gestehen, bag bie Krau von Stein. und ihre Schwester Imhof, Die Bobe, Boigt, Sufeland, Anebel u. A. einen Rreis von Menfchen bilbeten, Die man in Ginem Orte nicht wieder zusammen finde. Die Zeit seines Aufenthaltes in Beimar wirfte benn auch fcon burch die außerliche Ausbreitung feiner Renntnif von Belt und Menfchen eine fittliche Beranberung in Schiller. In seinem Innern gabrte es; er bewegte fich in bieser unruhigen Beit anhaltend in moralifden, intellettuellen und afthetifden 3meifeln; Beschichte und Philosophie brangten fich unter abnlichen inneren Beranberungen, wie fle Bieland in Erfurt erlebte, an ihn beran; er lag

mit bem Steptischen und Leibenschaftlichen seiner frühern Beriobe im Rampf, und es brangte fich in einzelnen Aufwallungen, wie in ben philosophischen Briefen, in ber Resignation u. A., noch bervor. Die größern Brodutte, mit benen er fich beschäftigte, gebieben nicht; ber Beifterseber "berührte sein Berg nur flach"; Don Carlos, ber in ben erften brei Aften (in ber Thalia) noch fehr im alten Stile begonnen war, vollendete er fo wenig in bem alten rafchen Buge, wie Goethe feine Stude ber zweiten Beriobe, und gang wie biefer feine Iphigenia und Taffo batte er ibn anfangs in Brofa angelegt. Dem inneren Beburfniffe nach einer Aenberung feiner ganzen geiftigen Lage tamen bie Gefchide entgegen wie Goethe'n in Stalien. Diesen entzudte bie Runft und bas milbe Rlima bes Gubens au einem geläuterten Leben und Streben: bei Schiller bedurfte es anderer Sulfe. 3mar bem Rorden bes Geschmads zu entflieben, in bem er nie zu gebeiben hoffte, war icon ein Bunfc bes Junglings, als er die Anthologie aus Tobolef 64) (1782) berausgab; gludlichere Sterne und ein griechisches Rlima. boffte er, follten ihn jum Dichter erwarmen. Aber bie Runft war ihm gleichaultiger; die Gemalbe in Dresben hatten ibn falt gelaffen, Die Blaftif hatte für seinen lebendigen und historischen Sinn nichts Anregenbes, er fprach fich bie Liebe bafur ab und hatte fogar von Stalien feine Erwartung für fich. Ihm famen eble Menschen rettenb entgegen : bei ihm ging die poetische Reinigung von ber sittlichen aus, bei Boethe'n war die fittliche eine Kolge ber fünstlerischen. Schiller fcrieb bamale feiner nachberigen Schwägerin aus Rubolftabt : "Diefe Begend foll, hoff' ich, ber Sain ber Diana für mich werben, benn feit geraumer Bett geht's mir, wie bem Dreft in Goethe's Sphigenie, ben Muttermord freilich abgerechnet, und ftatt ber Eumeniben etwas Anberes gesett, bas am Ende nicht viel beffer ift. Sie werden die Stelle ber wohltbatigen Gottinnen bei mir vertreten und mich vor ben bofen mterirbifden beschützen". Bang abulich wie fich Goethe in bem gleichen Unierungebrozeffe anfangs zurudzog von ben Menfchen, lebte auch

<sup>64)</sup> Sie ift neu heransgeg, von E. v. Billow. Beibelberg 1850. In ber Werfich-fritifden Ausg. 1, 197.

Schiller in Weimar ftill für fich, und meinte in seinem Streben fich über die Alltagewelt zu heben, ein mahrer Mensch muffe entfernt von Menichen fein: bedurfte er ber Belt für feine Dichtung, fo fucte er im Blutarch die Bilber einer fraftigern Menscheit. Bang abnlich ferner fam ihm wie Goethe'n bie erneuete Befanntichaft mit ben Alten entgegen. um seine poetische Richtung umzugestalten, obwohl fie bie einbringenbe Birfung nicht bei ihm wie bei jenem machte. Er las bie Tragifer mit seinen Freundinnen noch in frangofischen Uebersetzungen, er überfeste muhfelig mit folder Bulfe, "fein Driginal errathenb ober vielmehr erschaffenb", Die Iphigenie bes Euripides, und wollte Aggmemnon überfegen, ber aber feinem Freunde Sumboldt aufbehalten blieb. Bie wenig er in die alte Belt und Dichtung mit Goethe's reizenber Sicherheit eindrang, zeigt sowohl jene Uebersepung bes Guripibes, als die im Wettstreit mit Burger übertragenen Gefange aus Birgil. Bum Blude traf er noch auf ben vossischen Somer, in Beimar las er faft nichts als ihn. Es war ihm, als ob ein neuer Lebensquell aufging, ba er ihn feinen Rreundinnen vorlas, und an Rorner fdrieb er. er beburfte ber Alten, um feinen eigenen Gefchmad zu reinigen, ber fich burch Spisfindiafeit. Runftelei und Wipelei febr von ber mabren Simplicitat zu entfernen anfing. Wie machtig ihn übrigens bas Alterthum ergriff, fieht man leicht aus ben Gottern Griechenlands und ben Runftlern, bie in eben biefe Beit fallen und in Wieland's Mertur (1788,1789) ericbienen. Dit bem Christenthume mar Schiller langft gerfallen, mit fpinogistischen Ansichten eine Weile ber im ftillen Berfehr; wie Goethe und Berber fab er bas Leben im großen Bangen an und opferte bas Individuum ber Gattung. Er zerfiel daber, wie wir oben bei Stolberg hörten, burch bie Botter Briechenlande mit ben ftrengen Chriften; fie fprachen in ber erften Geftalt auch gar ju bart jene immer rührende Sehnsucht bes achten Dichters nach einer untergegangenen Belt aus, beren Runftfinn über Religion und Gotter Deifter marb. In beiden Bedichten folog fich gleichfam die Blute Diefes Beiftes auf, wie fie benn in Korm. Bere und Gebanten, bas erfte mubfeliger, bas andere icon gang entichieben, eine Beranderung anfundigen ; ich möchte

fie im Rleinen Goethe's Iphigenie und Taffo ziemlich icharf vergleichen. weil fie die Metamorphose ber Runft burch die Antife in beiben und bas Berhaltniß ber umgeanberten Dichter jur Belt fehr ahnlich ausfprechen. Wie Schiller in ben "Runftlern," auf bie er felbft in feinen Briefen an Korner mit Recht einen bebeutenben Werth legt, Die Runft als ben eigenthumlichen Befit bes Menichen besonders barum preift. baß fie ahnend und im Symbole bas Reich ber Erkenntniß und Sitte. ber Bahrheit und Tugend spielend eröffnet, fo ichien bies gerabe feiner eigenen Erfahrung entnommen, ber eben in ein bewußtes Leben erneuter Sittlichfeit und Bernunftthatigfeit eingehen wollte, und burch feine Dichtung beutlich ben Beg gur Geschichte und Philosophie nahm. Schon heat er bier ben großen Begriff von ber Runft, bag ihr bie Burbe ber Menfcheit in die Sand gegeben fei, baß fie bem Beltplane biene : er beift bas Sabrhundert reifer Mannlichkeit, frob ber errung. enen Beiftebfulle und Bilbung, nicht ber erften Quelle biefes Sieges, ber Runft, vergeffen, und fur die Runft icheint baraus bie Berpflichtung au folgen, fich biefem vorgerudten Beitalter murbig gur Seite an ftellen. In biefem Sinne ftrebte fie Schiller hinfort zu behandeln, und es ichien bagu nothig, bag er fich in Wiffenschaft und Leben erft auf die Sobe ber Zeit ftellte; er nahm ben Umweg burch Beschichte und Philosophie, um feine auswuchereiche, üppige Poeffe so au beichneiben, wie es ber höheren Rultur bes erlefenften Theils ber Ration angemeffen ichien.

Mitten in der Zeit dieser inneren Kämpse begegnete Goethe auf der Rückreise aus Italien Schiller'n in Rudolstadt zum ersten Male bei den Freunden, die Beiden nahe standen. Hätte er in seinem Innersten lesen können, so würde er schon damals gefunden haben, daß bei der großen Berschiedenheit ihrer Naturen dennoch Schiller auf einer Stelle der Entwickelung stand, die, wie wir merkten, von der seinigen nicht so weit ablag. Auch Schiller wollte diese Berührung der Epocken nicht sinden, beschied sich aber, aus einer solchen Zusammenkunst nicht sicher schilleren zu wollen. So mieden sie sich lange. Die alteren Berke Schiller's, die noch im ersten Preise standen, mußten Goethe'n

eine unüberfteigliche Rluft zwischen ihnen zu bilben icheinen. neuere Don Carlos (1787) fcbien nicht geeignet, ben Bruch ju beilen; bas Stud ftellte fich, felbft abgefeben von ber Beurtheilung bes Camont (1788), biefem goethischen Berfe bem Stoffe nach fo nabe, und mar bem Geifte und ber Behandlung nach fo unendlich verschieben! Es mar in ber Geftalt, in ber es bamale ericienes), ber alten Beriobe noch verwandter, während es bem Entwurf nach die neue Zeit verfündigte, in ber Schiller's ebler Sinn aus ber Berbullung berenstrat. Der Bang feiner eigenen inneren Beranberungen bilbete fich in ber Geschichte biefes Dramas ab. Buerft war bie troftlofe Leibenicaft bes Bringen, die gerrutteten Berbaltniffe ber Kamilie, ber Drud bes Despoten bas Sauptaugenmert. Berhaltniffe, bie Schiller mehr, nach Art unserer Raturbichter und Goethe's, aus eigenen Erfahrungen gu ichilbern vermochte. Es war auf ein Kamilienftud abgefeben, bas fic ploglich, als Bofa in ben Borgrund trat, in ein biftorisches im größeren Stile verwandelte. Bier trat Die geläuterte Beftalt bes Dichtere in bas ungeläuterte Gebicht, bas burch verschiebene Blane verschoben warb, und baburch alle bie afthetischen Gebrechen erlitt, bie so oft und mit Recht an ihm ausgestellt worben find, bie Schiffer felbst nicht wiberlegen wollte. Mur bag man barüber ben endlichen Bedanken bes Gebichtes immer aus ben Augen verlor, argerte ibn. und bestimmte ihn bie Briefe über Don Carlos (1788) ju fcreiben, worin er ben Rern feines Gebichtes erft bem Bublifum offnen mußte. baß für Alles, was nach Politif schmedte, unendlich flumpffinnig, noch por Don Carlos, wie vor Riesco, mar. Bas heute jeber Sefundaner aus Marquis Bofa berauslieft, war bamals ber Lefewelt noch ein Rathfel, Die erft fur folde Stoffe burch Die Revolution empfänglich gemacht werben mußte. Aus allen jenen Gegenfägen von Ibeal und Birklichkeit, von Ratur und Konvention, die das große Thema ber

<sup>65)</sup> Die verschiedenen Bearbeitungen findet man im 5. Banbe (1. 2. Theff) ber historisch-tritischen Ausgabe. Die Onelle ift eine französische Rovelle von St. Real, aber daneben ein auf ihr beruhendes Trauerspiel "Andronie" von Campiftron; vgl. heller in herrigs Archiv 25, 55 ff.

weltstürmertichen Boefie ber 70er und 80er Jahre maren, griff Schiller bier ben gewaltigften beraus und ftellte Beltburgerthum gegen Rabinetemeisbeit. Bernunft und Naturrecht gegen bie Beschränfungen bes willfürlichen Regiments, Die Menschheit mit ihren reinsten Anforderungen gegen ben Staat, bas große Bebaube, in bem fich menschliche Billfur und Raturbestimmung fo innig bie Sand reichen. Dit aludlichem Griffe mablte er bagu bie Beit und im Sintergrunde bie Beschichte bes Aufruhre ber Rieberlande, wo biefe in ber Reformation erhobenen Unspruche querk mit Rachbruck in bie politische Welt eintraten. Benn Goethe ben Menschen mit feiner Dichtung umfaßte, Die Berftellung reiner Menschlichteit, Recht und Freiheit, naturgemäße Entwidelung in Anspruch nahm, so gab fich Schiller ber Menschheit hin und focht für bie Ausbreitung beffen, was als naturgemäß anerfannt war, im Bolke und im Staate. Daß ihm dies Absicht und 3med, nicht aufällige Begleitung feines Dichtungewerkes mar, bies liegt in ben Briefen über Don Carlos in einer fehr mertwurdigen Stelle, worin er die Anticipation und Divination in seinem Runft. gebilbe weiffagend andeutet. "Bielen, fagt er, burfie ber Begenftand biefer Tragodie zu abstraft und ernft icheinen. Die beiligften Bahrbeiten, bie bis jest nur bas Eigenthum ber Wiffenschaft waren, in bas Bebiet ber Runft berüberzuziehen, und, als lebendig wirkende Motive in bas Menschenherz gepflanzt, in einem fraftvollen Rampfe mit ber Leibenschaft zu zeigen, schien mir bes Bersuche nicht unwerth. Sat fich ber Benius ber Tragobie für biefe Grenzverlegung an mir gerochen, so find beswegen einige nicht gang unwichtige Ibeen, Die hier niebergelegt find, für — ben redlichen Finder (!) nicht verloren". Diefer Bedankenftrich minft inhaltevoll, daß ber Dichter mit feinen Birfungen über die Buhne hinaus will, daß er für unsere Gesammtentwicklung im Stagte auf bem mäßigen Wege bes Dichters bas werben will, mas Rouffeau, Montesquieu und Boltaire für Frankreich geworben find, baf er an bie afthetische Bilbung bie politische ber Ration unmittelbar anknupfen mochte, und bas Jahr 1813 hat bie Anfange Diefer Birffamfeit begonnen. Barum er biefe 3mede auf bem Bege

ber Dichtung verfolgte, feten fpater bie Briefe über bie afthetifche Ergiehung außeinander. Seben wir ben angefochtenen Bofa in Barallele mit unserer Areibeitsjugend jener Jahre, feben wir ihn mit Schiller im Berhältniffe zu ben 3meden ber Freimaurer und Illuminaten im vorigen Jahrhundert, ftellen wir ihn neben bie geschichtlichen Riguren, bie für Bahn und Irrthum bas leben gefest haben, ober betrachten ibn innerhalb ber Zeit, in die ihn ber Dichter geftellt hat, neben bem republikanischen Könige Beinrich IV., ober vergleichen wir ihn mit ben frangofischen und spanischen Buhnenberoen, die man fich Jahrbunderte lang gefallen ließ, fo fceint es überall, als ob fich ber Dichter nicht fo mit Unrecht fur bie Rechtfertigung feines Charafters und feines Opfertobes ereifert hatte. Wie es auch fei, Diefer Gifer ift fur Die große Denfart bes Dichters eben fo merkwurdig, wie ber Entwurf biefes Freiheitsschwärmers felbst, und so wenig Jemand bie verleugnungefähigen Belben Leffing's angreifen burfte, ber nicht ben ungemeinen Charafter bes Dichtere felbft ju murbigen weiß, fo wenig follte Einer am Bofa ausstellen burfen, ber nicht querft Schiller's Rettung Diefes Charafters verftanden und beseitigt hat.

Die Studien für Fiesco und Don Carlos hatten Schiller'n in die Geschichte eingeführt; an dem Absall der Riederlande arbeitete er lange, ehe er nach Jena hinkam und aus der Geschichte Beruf machte. Bald darauf brach die Revolution aus, die des Dichters Auge noch sester auf politische und historische Berhältnisse heften mußte. Jugleich hatte ihn die kantische Philosophie gesesselt, und so sinden wir in den ersten Jahren des letten Jahrzehents seine poetische Ader vertrocknet, und seine Thätigkeit durch Wissenschaft und Leben abgelenkt. Dies geschah in derselben Zeit, als Goethe, durch den Ausbruch der Revolution misstimmt, sich mit dem öffentlichen Leben und der Geschichte völlig überwarf, in seinen dichterischen Erzeugnissen ganz geirrt wurde, und sich systematischer mit den Raturwissenschaften beschäftigte. Bei beiden Dichtern also, die unserer neuen Poesse Gestalt und Würde gaben, die am kräftigsten das Gebiet der Kunst behaupteten, ward die künstlerische Thätigseit durch Zeitverhältnisse in Staat und Wissenschaft

unterbrochen, und unfere nachfte Aufgabe muß baber fein, auf biefe aurudaubliden, und die Störungen au erwägen, die von borther einer reinen ungetrübten Entfaltung unserer Dichtung entgegentraten. Sier werben wir bie froben Soffnungen, ja bie errungenen Siege, beren wir nur eben erft une ju freuen beginnen, nicht wenig verfummert finden. Raum fonnten wir in unserer falten Bone bas lange veriprochene Aufbrechen ber Anosve unserer Runft vor Ungebuld erwarten : jest entfalten fich bie garten Blatter, und ebe fie gang erschloffen find. drudt fie ein neuer Froft. In die Spiele ber heiteren Tochter ber Empfindung und Phantafie greift bie Ungunft ber neuen Beitverbaltniffe, die Reindin ber Runfte, mit ftorender Sand ein. Die faum halb erzogene Dichtung trit in eine niebere Dienstbarkeit berab. Die wenigen Bfleger, Die soeben ihre Burbe im gangen Umfange erfannt und befannt haben, wiberfesten fich mit Dube und fquerer Anftrengung : und fie ichienen ihre Arange gulett mehr ber überwundenen hemmungen wegen verdient zu haben, als weil fie mit forglosem, fiegfrobem Schritte jum Beiligthum ber Runft ben Weg gefunden batten.

## XII.

Meberficht der schönen Prosa (Romanliteratur).

1. Sumeriftifche Romane.

Unsere ganze Boesie, auch in ben höhern Gattungen (wie im Trauerspiel), hatte sich mit Anstrengung aus der prosaischen Rede loszuringen, wie wir an den Beispielen von Lessing, Goethe und Schiller gefunden haben. Es läßt sich denken, daß es ihr, die so viel Mühe hatte, nur in den höchsten Regionen ihre eigenthümliche Ausdrucksform durchzusehen, nicht gelingen konnte, in dieser Hinsicht einen allgemeinen Sieg zu erringen, noch weniger also, jene große Zwitter-

gattning bes Romans abzuhalten, in ber bie ungebundene Rebe berkommlich ift. Birklich ward auch ber Roman angleich mit bem Schauspiele bergeftellt. Er war in vereinzelten Berfen Gellert's und weniger Anderen viel minder vorbereitet, als bas Schausviel burch Bottscheb und seinen Anhang; er erhielt aber burch bie Ginfluffe bes englischen Romans einen viel bringenberen Ankon als bas Schansviel burch Shakespeare, weil bie berühmten englischen Romanschreiber mehr gleichzeitig und bem Benius bes Jahrhunderts verwandter waren; und fo fam es, bag in ben 70er Jahren biefe Battung ploslich eben fo neu geboren, wie bas Drama nen gestaltet, bervortrat. Bir haben uns bei ben Erzeuguiffen aus biefem Dichtungezweige als folden nirgends lange aufgehalten, und wollen es auch jest nicht; and ware hier irgend vollständig zu fein nicht einmal möglich, wenn ce and zweddienlich mare. Was uns aber bennoch ein wenig babei au verweilen nothigt, ift hier, wie fonft, bas nabere Berhaltnis ber Berte biefer Gattung zu ben Buftanben, Leiftungen und Tenbergen ber Beit, Die Grenzberührung von Runk, Wiffenschaft und Leben, Die uns unmittelbare Aufschluffe über alle jugleich gibt. Daß wir babei nur bie größeren Begiehungen biefer Art von Dichtung mit bem öffentlichen und allgemeinen Leben ber Nation im Auge behalten, verftebt fich von felbft, und wir werben auch bier, wie fruber, finben, baß uns aus biefem Grunde eigentlich nur die Anfange bes Romans eine Theilnahme abgewinnen können. Sobald die gewöhnliche Gefellschaft fein Urbild wird, fobald er jur blogen Unterhaltungslefture herabfinft, und für die täglichen fleinen poetischen Bedürfniffe bas wird, mas bie Scheibemunge und bas Rupfer gur Befriedigung ber phyfifchen Beburfniffe ift, verliert er fur Die Geschichte ber Literatur alle Bebeutung; feine Beranderungen find bann nicht mehr organisch und geschichtlich. sondern modisch, und gehören vor das Forum des Theetisches, nicht por bas ber miffenschaftlichen Betrachtung.

Um in ber Rurge bas Berhältniß unserer Romane gur Beit ihrer Wiedergeburt unter englischen Ginfluffen, und ihren Gegensat zu ber bisher behandelten Raturpoefie ber Kraftgenies anzubeuten,

fo erinnern wir, bag alle Runft und Boefie auf bem Grunbe einer möglichen und ibealen Welt rubt, die bes Menschen freie Seele im Aluge über bie gegebene Wirklichkeit hinmeg fich bichtend und benkend icafft. Es ift naturlich, bag bie Dichtung, wo bie Blute ibrer Entwidelung in ein Zeitalter gereifter Beiftesgaben fallt, fich biefes ibres Begensates gegen bie wirkliche Welt bewußt wirb, wie mir es in ben letten Erscheinungen gewahrt haben; und fie wird in einem folden Kalle ben Stoß ber Einbilbungefraft auf Die Schranfen bes gegebenen Lebens gerne zu ihrem Bormurfe nehmen. Diefes Thema haben wir bieber im Sturme und Drange bes Inftinftes, wie in ber flaten Auffaffung bes gereiften Geiftes behandeln feben. Unfere Rraftgenies, jum Theil mit ber Anlage ju achten Dichtern geboren, umfaßten die Berhaltniffe ber Möglichkeit und Wirklichkeit mit ber gangen Energie einer jugendlichen Einbildungefraft, beren Ratur es ift, nirgende bas Getheilte zu ertragen, überall nach bem Gangen zu Areben. Bei ihnen mar baber die Betrachtung ber gegebenen Welt, in die fie fich gesett faben, und der Gegensat, in den fie fich felbst zu ihr setten, immer aus Einem ganzen Guffe. Sie warfen ihr bas eigene Selbst mit allen seinen Eigenheiten eigenfinnig entgegen; fie Rellten fich aus ihr, Die ihr entschiedenes Disfallen erregte, beraus, nicht ohne die italienischen Bunsche, sie aus ihren Angeln beben zu lonnen; fie bilbeten fich, ber verworfenen Belt zum Trope, schöpferisch in ihrem Innern eine eigene beffere Welt aus, und trugen beren Bilb in ihre Schriften und Dichtungen, beren Gefete in ihre Sitten und ihr leben über. Ber gefaßt genug war, bei bem erfteren Bersuche ftehen zu bleiben, fich mit ber eingebildeten Welt ber Phantafie zu begrugen, und in ihr Troft zu fuchen über bie mangelhaften Buftanbe des außeren Lebens, der kam noch fo leidlich durch; tragischer war der Ausgang jenes anderen Bestrebens. Wirklichkeit und Ideal zu verfohnen, nach ben Forberungen biefes jene erftere umgeftalten zu wollen. Die Starkgeisterei in allen ihren Eigenschaften war sowohl Quelle als Ergebniß eines solchen eitlen tantalischen Ringens, aus bem fich feine andere als eine tragische Dichtung entwickeln, und, wo die innere

Erleuchtung über bies bunfle Beftreben ausblieb, feine anbern als tragische Lebensschickfale gestalten konnten.

Es gibt eine andere Art, fich ber Birflichfeit gegenüber gu stellen, indem man fich nicht aus ihr beraus, sondern mitten in fie bineinstellt, obne fich ihr übrigens, wie ber Beschichtschreiber, aleich. auftellen, ohne baher ben poetischen Grund und Boben au verlaffen. ohne ein Beiteres zu magen, als nur biefe beiben Gebiete einander zu nabern. Man barf nur bie falteren Gaben bes gealterten Beiftes gu bem Schwunge ber Phantafie bingunehmen, über bem Bilbe ber moglichen Dinge bie Erwägung und Betrachtung ber bestehenden nur nicht gang außer Acht laffen. Wir meinen nicht jene Art ber Betrachtung, Die fich völlig auf Diefen Standpunkt ber verftanbigen Erfenntniß herüberftellt, bis auf bie Sobe, wo fie gur vernunftigen Uebersicht wird: sobalb ber Beobachter so weit emporflimmt. bas Bange ber Birflichfeit umfpannt, Rothwendigfeit und Bernunftigfeit überall in ihr herrschen fieht, und aus bem Brincip einer beften Belt Die schlechtefte Begenwart zu erklaren wagt, fo ift er im Bebiete ber achten Geschichte und verliert ben Unspruch auf ben Ramen bes Dichtere. Jener Betrachter, ben wir charafterifiren und bem fart. geistigen entgegenstellen wollen, wird, weil wir wibersprechenbe Beifteefrafte, Phantafie und Berftand, in ihm vereinigt thatia feben wollen, nie ein mahrer Dichter werben fonnen, und muß nie ein mahrer Biftorifer werben wollen. Er wird fich auf einem mittleren Stand. puntte halten, wie fast alle bie Manner gethan haben, Die wir unter Dieser Rubrif versammeln werben, und bei benen nichts gewöhnlicher und zugleich bezeichnender ift, ale daß fie theile das felbft leben, was fie bichten, theils bas für Geschichte ausgeben, mas fie in Romanen barftellen, und bag fie nicht auf ben Titel bes Boeten, sonbern wie Bermes auf ben bes Beobachters, ober wie Jean Baul, Sippel, Bezel und fast Alle auf ben bes Biographen scherzhaft ober ernfthaft Anibruch machen. Sie find fo weit Geschichtschreiber ihrem Talente und ihrer Manier nach, ale es ber Bragmatifer ift, und wieder find fie fo weit Dichter, ale eine Dichtung biesen Ramen verbient, die wir gar nicht

anders als mit bemfelben Ausbrude, einer pragmatischen, ju charaf. terifiren mußten. Denn biefe ihre Dichtung entbehrt bes Ibeals und einer vollfommenern Belt fo fehr, wie die pragmatische Geschicht. fdreibung ber Ibee ber Borfehung und ber nothwendigen Belt entbebrt. Diese Dicter betrachten Die Dinge, wie jene Hiftorifer . blos mit bem menschlichen Bige, ber baber beiberseits bie befte Burge ihrer Berte bleibt; fie fennen nichts Unfichtbares und Ungreifbares in ber Menscheit; ihre Kenntniß ber Natur bes Menschen ift nur aus bem gefelligen Umgange entwidelt, wie jene ber Rraftgenies oft nur aus bem einsamen Bruten bes Beiftes über fich selbft; es gibt nichts Innerliches für Diefe, was fich nicht außerlich ben Sinnen faglich ausprägte. Es ift baber erflärlich genug, bag eben bie Beit, welche bie erften pragmatischen Geschichtschreiber in Deutschland hervorbrachte, fich auch über ber Physiognomif ale über bem hochsten Brobleme menschlicher Beisheit abqualte: Die freieste Bewegung bes Beiftes follte ihr forperliches Organ haben. Es ift erflärlich, baß eben biefe Zeit verftanbesmäßig bie Bunber, Die unmittelbare Offenbarung, Die Birtungen bes Beiftes, ber Onabe, bes Gebets aus ber driftlichen Religion wegleugnete, um alle ihre Beheimniffe menfchlich erklaren au burfen; ja, ber biefen Bragmatismus am eifrigsten befampfte, Lavater war boch felbst ber eifrigste Bragmatifer, wie in seiner physiognomiiden Lehre, fo in feiner religiofen : er wollte boch felbft biefe Bunber und Bundergaben gleichsam nur glauben unter ber Bedingung, baß fle noch immer fichtbar und empfindbar wirften, er wollte feinen Gott logar fühlen und "genießen". Bas man von Seiten ber goethischen Benieschule an ben Berlinern tabelte, war ber Beift bes Pragmatismus, ber fich por bem Genie und ben Gaben bes Damons freuzigte, und ber bie Birfungen ber goethischen Gebichte lieber aus tausend Rebensachen berleitete, als aus blefer Einen hauptquelle: ber bie Budungen bes Obscurantismus gegen bas blenbenbe Licht ber Auf-Mircrei burchaus alle aus geheimen Gesellschaften, aus bestimmten Blanen, von gewiffen Menschen bervorgeben fab, nicht aus ben nothwendigen Bebingungen ber Berhaltniffe, aus ben Gefeten ber Birfung und Gegenwirfung, wo weit mehr die geheime Ursache jener Erscheinung lag, die den materialistischen Erklärern selber als lette Ursache anderer Erscheinungen vorkam, die ihnen lästig waren. Diese Zeit nun brachte, wieder erklärlich genug, auch jene Dichter der Menschenkenntniß hervor, die wir pragmatische nennen wollten. Wir könnten sie auch humoristische nennen, wenn nicht jener Begriff diesen letteren einschlösse, und als der weitere noch Anderes in sich faste, was nicht unter diesen fallen kann.

Dem Menichen, ber fich mitten in ber Welt befangen aufs Beobachten legt, ohne die Kähigkeit, fich über fie zu erheben, fich aus ihr au entfernen, stellt fich bald bas Wibersprechende ber menschlichen Lagen, Berhältniffe und Eigenschaften bar. Er gewahrt bas Beregelte neben bem Bufälligen, bas Naturliche neben bem Unnaturlichen. Da er bies Gegenfabliche nicht in einer hoberen Einbeit, wie ber glaubige und empfindende Mensch, wie ber ibealifirende Dichter, wie ber fpetulirende Philosoph ausgleichen will, sondern in fich felbft, so schärft fic ihm innerhalb bes Wirklichen, bas er ju beobachten, verftanbig ju veraleichen und zu verarbeiten nicht aufhört, die Rombination, und er fängt balb an, bas icheinbar Unvernünftige an bas Bernünftige angureihen, bas Mangelhafte an bas Bollfommene. Diese Operation ift nicht anders möglich, als burch Nivelliren. Jene tieferen Raturen unter ben Rraftgenies verschmähten alles Salbe, fie wollten, wie wir es ausbruden hörten, Alles ober Richts, fie faben in bem Menfchengeschlechte nur bas verachtete Rleine und bas bewunderte Große; biefe ihre Begenfüßler aber giehen bas Brofe herab, ruden bas Rleine hinauf, und heben ben Unterschied zwischen beiben auf. Es entfteht eine heitere Beltanschauung, die fich in die Dinge schickt, die bas Lächerliche ihrer gegenfählichen Außenseiten in ber Ordnung findet, bie, weit entfernt von bem fogenannten Beltichmerze jener Benialen, einen allgemeinen Beltichers an Die Stelle fest. Diefer Sumor, ber ebenso von ber Vergotterung bes Rleinen ausgeht, wie jener Weltschmerz von ber Berehrung bes Damonischen und Großen im Menschen, liegt bei uns in Deutschland bamals gleich frampfhaft biesem letteren

gegenüber. Die Driginalcharaftere, bie auf ihm ruhen, find eben fo febr Caricaturen, wie bort die Driginglaenies; Die Kleingeisterei und "Bufillanimitat" auf ber einen Seite (ein Ausbrud, mit bem Lichtenberg portrefflich fein eigenes, in Diefer Begiehung reprafentirenbes Befen bezeichnet hat) ift eben fo fehr Krankheit, wie auf ber anderen bie Starfgeifterei und Großmannfucht. Denn bas einseitige Bermeis len auf ber schwarzen ober lichten Seite bes menschlichen Thuns und Treibens wird, wie es auf einer einseitigen Anlage beruht, Diese nur befto nachbrudlicher ausbilben. Das haben auch viele ber fchreibenben Individuen bei und auf beiben Seiten gleichsam gefühlt, und haben ihm zu entgeben gefucht; es brangt fich in ben Trubfinn ber Genialen ein humor ein, aber feine Bitterfeit verrath, bag es nicht ber gutmuthige ber Gegenseite ift; es mischt sich in die Scherze ber humoristis iden ein Bug ber Wehmuth, allein es ift nicht jener prometheische Gier, ber die Freude des Lebens wegfrißt, sondern es ist iene weiche Empfindsamteit, jene Rührung jum Weinen, die eben fo fehr, wie ihr Begenfat, Die Rührung jum Lachen, aus ber gutartigen Anficht von ber menschlichen Schwäche und Kleinlichkeit fließt. Und in bem eigentliden Bertreter unserer humoriftischen Romane, in Jean Baul, legen fic beibe Gegensätze, bes Rraftgenies und Driginals, ber Empfindsamfeit und bes humors, bicht nebeneinander, ohne daß es uns Befriedigung gabe : wir empfinden bas Rranthafte nach beiben Seiten . bin abwechselnd besto unmuthiger. Bis zu der Sobe, wo sich der Dicter rein über jene Buftanbe erhebt, die er barftellt, mo Goethe im behaglichen Gefühle eines befriedigten Daseins bas Bild ber Unbefriedigtheit, feinen Fauft, schrieb, wo Cervantes mitten in ber Erfahrung vom Ernste des Lebens die Bilder seiner Thorheit entwarf. gelangten nur wenige Menschen, und auf ber Seite ber humoristischen Beltbetrachtung die wenigsten. Der Schriftsteller, der die Kleingeisterei und Rleinmeisterei verfolgt, verfällt ihr gar zu leicht felbft; wer die Thorheit reigend zu schildern weiß, verliebt sich leicht in seine Aufgabe; "ber Genuß bes höchsten Lächerlichen, fagt Jean Baul treffend, verbirgt bas fleinere, bas fich bann ber Mann halb icherzend,

halb im Ernfte angewöhnt". Dber auch umgefehrt: ber Schriftsteller verfolgt die Rleinlichfeit und Thorheit, weil er ihr verfallen ift; er giebt ihr die Maste bes Spottes por, und es ift baber bei ben meiften humoriften üblich, fich felber lacherlich barguftellen. Bas bies Beibes fagen will, wird ber verfteben, ber je im gemeinen Leben barauf geachtet bat, wie a. B. bas naive Beib ber bobern Stanbe auf ber Grenze von Bewußtsein und Raturtrieb bas feinfte Spiel ihrer Raivitat ift, und bas feinste Spiel mit ihr treibt, ober wie ber Provinzigle. und besonders wieder bas Beib, seinen Dialett guftust und fo anwendet, daß man zweifelt, ob es aus Bewöhnung ober aus humor geschieht; ober wie selbst ber trodene Spakmacher aulest fich ber Bewußtlofigfeit feiner Einfälle oft bewußt wirb, ohne barum bie Drollig. feit seiner Ratur immer in ber Gewalt zu haben. So ift es nun mit ben meiften humoriftischen Schriftftellern; fie find am feltenften ber Retten frei, beren fie spotten; fie ichilbern Driginalcharaftere, und find meiftens Driginale im eigenen Leben. Sie figen fich am liebften felbft, zeichnen am liebften Portraits, bie ihre eigenen Buge tragen, fie werben theilweise Autobiographen, auch mo fie es nicht fein wollen. Sie werben überall, mo bas Berg einigen Antheil an ihren Schilberungen hat, wie in Jean Baul, im bochften Grabe pathologische Dichter werben, und fie scheinen bies in ber Regel nur barum nicht, weil an ihren Dichtungen, wie in allen fomischen Gattungen mehr ber Berftand als bas Berg Theil hat.

Denn bas, worin ber Begriff bes Pragmatischen und Humoristischen zusammenfällt, ist eben die blos verständige Betrachtung ber Welt. Der Pragmatifer befümmert sich nicht um den unsichtbaren Hintergrund der Menschengeschichte, und der Humorist eben so wenig; Jean Paul hat seine hoch humoristischen Charaktere zu Leugnern der Gottheit oder Unsterblichkeit gemacht, und ein minder greller und wahrerer Zug wurde gewesen sein, wenn er sie zu Indisserentisten gemacht hätte. Wie in den Werken der pragmatischen Geschichtschreiber der weltgeschichtliche Plan sehlt und die Idee der Borsehung, so in dem humoristischen Romane der epische Entwurf, den wir noch in

Rlinger's Romanen theilweise finden, und bas Ideal. Sier und bort werben die Sandlungsweise und die Charaftere ber Menschen nicht so gern aus bem großen Stand ber Dinge, aus Schidfal und Ratur entwidelt, als vielmehr aus fleinen aufälligen Urfachen und Anläffen. aus ben Gewöhnungen ber Erziehung, aus ben ftillen und geringen Einfluffen ber Umgebung und ber engeren Berbaltniffe. Richt eine ewige Borficht, sonbern ber menschliche Wis lenkt hier bie Welt, nicht eine Maschinerie ber Gotter berricht in bem Dichterwerf, sonbern ber Aufall. So hat Bezel, indem er die Geschichte des Ursprungs und ber Entstehung eines humoriftischen Driginalcharafters ichilbern will, eine Reibe von fleinen Einwirkungen und aulest ben fleinsten aufälligen Anlaß diefe Gestalt bilben laffen. Bei den Araftgenies brach bie Ratur burch alle Schranfen ber Berbaltniffe burch, aber bier wird ber Ratur weit nicht fo viel Macht gegeben: nicht fie macht ben Menschen. sondern bie Umftanbe; fie gibt in bem Rinbe, nach ben Worten eines unferer Sumoriften, nur einen Budfaften : Die Aeltern, Die Erziehung, die Umgebung gundet bas Del an und ftellt die Bilber hinter bie Oliser. Daher beginnen alle folche Romane ab ovo, mit ber Kind. beit, ja bei Sterne mit der Embryogeschichte des Helden, und find in ber That wie pragmatische Biographien angelegt. Richt auf bas Innere des darzustellenden Charafters wendet fich der Kleiß des humorikischen Dichters, wie bei Wieland und Klinger, beren Romane baber nicht in biefe Reihe gehören, fondern auf bas Aeußere und Gefellige: nicht die Gewalt ber Triebe ift seine Aufgabe, wie bei ben Kraftgenies, und nicht handlungen, die bort ihre Quelle haben, sondern äußere Begebenheiten und Schicfale, Die eine jufällige Macht über ben Denion üben. Die Lieblingscharaftere auf dieser Seite sind die schroffen Egenfaße zu jenen Simmelofturmern, Die Die Welt nach ihrem Willen p lenten suchen: es find die Rarren bes Gluds, die Spielballe bes Jusalls, Die Martyrer ber Launen ber Verhältniffe; wie Die Handwurfte bes Boffenspiels muffen fie fich hegen, treten und fchlagen laffen. So ift ber helb in allen picarischen Romanen und Gilblasiaben, tros allen Anlagen und Kniffen, immer ein leibenber Dulber: seine Ge=

schicklichkeit kann nur bem Stolze eines Menschen schmeicheln, ber von ber Menscheit kleine Begriffe hat. Alle humoristischen Romane find baber gleichsam zur Demuthigung bes menschlichen Stolzes geschrieben. jene alteren Schelmenromane fowohl, als bie neueren englischen, beren Seele gewöhnlich bie Schilderung eines Rationglografters ausmacht. Sind jene alteren Charaftere ber niebern Stanbe bem ausschweifenben Dunkel ber hohern Rlaffen entgegengefest, wie noch früher im Thierepos bie thierische Ratur bes Menschen bem Salbaötterthum, fo find biese Driginale, Die ftete in Rebensachen leben, Die immer nur in ben fleinern Berbaltniffen bes alltäglichen Lebens auftreten und ihre Besonderheit und Auszeichnung nur im Wefen bes Sonderlings haben, ienen Titanen entgegengestellt, die fich 'ber menschlichen Ratur überheben und ber Kraft bes Geistes. Daher nun kommt, wie in England ber Begensat ber fomischen Romane gegen bie empfindsamen Moraliften Abbifon und Richardson, fo in Deutschland ber allgemeine Gegensat unserer humoristischen Romanschreiber gegen bie von ber Benieseuche Angesteckten, Die fich in taufend Feindseligkeiten außert. Ihnen, die von des Menschen bamonischer Ratur groß benten, fest man bier nedisch seine kleine vebantische Ratur entgegen. Die Schrift. fteller auf Diefer Seite feben ben Menschen in Die thörichte Belt hineingestellt mit nicht allzu heroischen Kraften; fie feben ihn gutmutbig und ohne Born an bem Loofe ber Menschheit, an ber allgemeinen Schwäche schuldlos Theil nehmen, sie trösten sich daran, daß bas Rleine in ber menschlichen Ratur mit bem Großen oft so innig verwachsen ift; benn fie, bie nichts nach bem erften glanzenben Einbrude beurtheilen, sondern immer auf die entlegenen Quellen ber Sandlungen und Befinnungen gurudgeben, finden die Anfange bes Großen und Gleißenden gemeinhin gar ju geringfügig. Sie emporten fich baber gegen bie ftarfgeiftigen Benialitaten, bie aus bem Menfchen auf ber einen Seite fo viel Wefen machten, auf ber anderen feine Schwäche fo weit wegwarfen und verachteten. Sie riefen baber bas swiftische vive la bagatelle nach, und machten nach Sterne's Mufter bie Rehrfeite bes Menichen jum Lieblingsgegenstande ihrer Darftellung. Dies

fpiegelt fich in ber Korm, wie in ber Materie ab. Das Geringfügige läßt fich nur in einer fleinlichen Manier barftellen, Die fich bis ins Endlose verläuft. Triffram und die Klegeljahre haben beswegen fein Ende, weil ber funfzigste Band nichts weiter fagen konnte, als ber vierte icon gefagt bat. In biefer humoriftischen Manier Sterne's ift bas Befentliche wieber ber Bragmaticus, mit bem er nicht allein Die Erscheinungen, sondern auch die Empfindungen bis auf die entfernteften Duellen ihres Entstehens verfolgt. In feinen munberbaren Sprungen und in bem Berbeden bes geheimen Busammenhangs feiner Bebanten und Ginfalle forbert er gleichsam ben pragmatischen Wis feiner Lefer wieber beraus, Die verborgenen Raben aufzufinden. Die beutiden Rachahmer verftanben von biefen Runften freilich menia. Sie fteben in bem Berhaltniffe ju Sterne, wie bie beutsche Schule Shafespeare's ju biefem; und bies ift um fo übler, ale bas Dufter an und fur fich viel geringer und zweibeutiger ift. Denn ber vormaltenbe humor ift ein Begleiter ber abnehmenben Runft, er zerftort und vernichtet fie gulett. Diefe Bemerfung ift von Goethe, ber auch bie moralischen Rachtheile ber vorwaltenben humoriftischen Stimmung burchschaute. Das humoriftische, fagte er, weil es feinen Salt und Gefen in fich felbit bat, artet zulent in Trubfinn und üble Laune aus, wie man an bem Beispiele von Jean Baul und Gorres erlebt babe.

Der humoristische Roman jener Zeit war bei uns weit entfernt eine so reinliche Gruppe zu bilden, wie in England, und in sich von so entschiedener Form zu sein; es mischten sich fremdartige Bestandtheile bei, weshalb man ihn mit der Bezeichnung des Humoristischen, welches gar oft seine schwächste Seite ist, nicht erschöpft. Unsere Romanischeiber waren ihrer Natur nach mehr praktische Leute, und auch von dieser Seite den Krastgenies entgegengesest. Im Werther gilt die Gesellschaft für die Duelle des Unglücks, für den Untergang der guten Natur im Menschen; bei Hippel ist die Gesellschaft Ursache des menschlichen Glücks oder Unglücks, und er glaubt, daß noch erscheinen werde, was noch nicht erschienen ist: was Alles der Mensch durch sie

noch werben fann. Diese Manner find mit ber wirklichen Belt vertrauter und verfohnter ale jene Junglinge, fie hoffen auf ihre Berbef. ferung und tabeln bie umfturgenbe Richtung biefer Begner. Sie find Reformer, mabrend biefe entschiedene Revolutionare find. Rie ift in ber Welt ein Großes geschehen ohne einen leibenschaftlichen Anftos. mit welchem Zugellofigfeit und Uebertreibung immer verbunden ift: bas haben jene ausschweifenben Starfgeifter fur ihre Beftrebungen anzuführen. Es ift aber nur bie Sache eines großen Beiftes, im Bangen bie Rothwendigfeit folder Ausschweifungen einzusehen, wer am Einzelnen flebt, ber fieht immer nur bie Ausschweifung und ben nachften Schaben, ber ihr anhangt. So ift es mit unferen pragmatischen Boeten. Sie benten ber Welt im Einzelnen aufzuhelfen, und Sippel, hermes, Jean Baul und Andere haben immer eine Reibe politischer und fittlicher Plane, womit fie bie menschliche Gesellschaft beilen wollen; fie, bie wenig vom poetischen Ibealismus haben, find leicht mit einem gewiffen politischen behaftet. Gemeinnütigfeit ift bei faft allen unferen Romanschreiben ber erften Zeit bas allgemeine Biel, wie man es baufig von bem pragmatifden Geschichtschreiber ausgesagt hat. Die Werfe ber Letigenannten und anderer Manner find überfüllt mit Borfdriften einer praftifchen Fürforge fürs Leben, mit Borfchlägen, Lehren, Syftematif und Bolemif. Bo biefe noch fatirifcher Art ift, verträgt fie fich wohl mit ber humoristischen Manier; allein fie ift am häufigsten lehrhafter Natur. Daber nun fommt es, baß unsere Romane anfange allen Runftwerth icon baburch verlieren, bag fie meiftens in eine enge Begiebung au ben Biffenschaften treten. Bir haben fein freies und mannigfaltiges öffentliches Leben, wie England, bas bie große Beimat ber pragmatischen Geschichte und bes rein humoristischen Romans aus ben gleichen Grunden ift. Dort harten fich an ben Eden ber Deffentlichfeit jene originalen Berfonlichfeiten ab, Die nicht mußige Erfindungen bes Dichterfopfe find, Die bei ihrer zufälligen Eigenrichtigfeit bennoch allgemeine Ratur tragen, wie Sterne's Triftram &. B. Das Urbild aller Rleinmeifterei ift. Bir in Deutschland haben nur Die furge Beit eines freien Lebens auf ber

Universität, toll und humoristisch genug, aber ohne eine bebeutenbe Biberlage. Benn fich unfere Romanschreiber nach Materie und Umgebung umfaben, fo trafen fie nur auf ein gelehrtes, nicht auf ein thatiges Leben; fie fanden mehr Driginalitäten und Sonberbarfeiten in den Meinungen als in den Handlungen, weshalb wir auch fo viele folder Charafterbilder unter bem Titel "Leben und Meinungen" baben. Dies gab nun an bie Sand, baß fich biefe Boeffegattung gang enge mit ben wiffenschaftlichen Zweigen verwebte, in benen einige lebenbige Bewegung ftatt hatte. Bir werben baber faum in ber Theologie die erste Bolemik rege werden feben, so erscheinen theologifche Romane; taum trit bie Bhyfiognomif ans Tageslicht, fo wird fie in physiognomischen Reisen verspottet; Geheimlehren und Orben geben Stoff au Bunberbarem, mas ber neuere Roman fonft entbehren muß; die erneute Erziehungsfunft ward die Quelle einer ganzen unendlichen Literatur fur Rinder, fur Saus und Schule; sobald bie Philosophie neuen Aufschwung nahm, fleibete fie fich bier und ba in afthetische Kormen; taum mar bie Geschichte etwas geniegbarer behanbelt, so überschwemmte man und mit historischen Romanen. Der Roman ward aufe neue ein Lagerhaus für allerhand Wiffenewürdiges aus allen möglichen Kächern, nur in anderer Art, als es in Sappel's Zeit ber Kall mar. Dies nothigt uns, bei ber Besprechung unserer iconen Profa und Romanliteratur jugleich auf bie Bewegungen in ber Biffenschaft, insoweit fie bas große Publifum berührten, hinüber-Jubliden. Unfere Dichtung erscheint auch hier angelehnt an bas Buch. Bo die Romane nicht praktische ober wiffenschaftliche Brobleme bebandeln, wo fie fich bem reinen humoristischen Stile uabern, ba lehnen fie fich an die Originale ber Englander an, wie fehr fie fich mit bem Titel von Driginglromanen bruften. Wo endlich Giner wirklich ein eigenthumliches Werf in gludlicher Stunde lieferte, ba verbunnte er es felbft in Wieberholungen.

Es ift baher eine gewiffe Willfürlichkeit und Zufälligkeit in biefen nachgeahmten Produkten, ein Mangel an Rothwendigkeit, was fie ber historischen Betrachtung gleichgültiger macht. Fehlte biefes or-

ganische Band gang, wie es bei ben Unterhaltungeromanen ber Kall ift, fo gingen fie bie Geschichte gar nichts mehr an. Inbeffen lagt es fich leicht zeigen, bag bem nicht fo ift. Unsere Bielschreiber in jenen erften Beiten felbft, bie Jung, Wegel, Muller u. A., find meiftens erft burd Bewöhnung in bas gebankenlofe Fabriciren hineingerathen: ber Unfang ihrer Thatigfeit floß aus einer ernfteren Theilnahme an ber öffentlichen Lage ber Literatur, und ift meift burch ein ober bas andere Berf bezeichnet, bas für ben Bang berfelben charafteriftisch ift. Uebersetungen und Nachahmungen selbst find meistens burch bas Busammentreffen ber Wahl folder Materien bedeutsam, Die unter fich und mit ber Stellung unserer Literatur verwandt find. So ift es leicht nachzuweisen, daß fich um die 70er Jahre berum die humoriftische Romanliteratur ber ganzen Welt in Uebersetungen und Rachbildungen ausammenbrangte, als Gegensat bes tragischen Bathos, in welcher Stellung wir die fomische Boefie überall gefunden haben, ober auch als heilmittel gegen bie epidemische Spoodondrie, was so oft als Brund und Rechtfertigung biefer Art Berte angeführt worben ift. Sehen wir von bem fomischen Epos ab, so steht an ber Spige ber bumoriftischen Brofa bas Werf bes Cervantes. Wir erhielten es 1767 in einer neuen Uebersetzung, welcher 1775 ff. Die von Bertuch folgte. Schon früher (1764) hatte Wieland's Don Sylvio ben Don Quirote nachgebilbet, ber in ber gangen Gattung bes fomischen Romans als eröffnend angesehen werben fann, wie benn Wieland als ber Bater unseres neueren Romans überhaupt angesehen werden muß. Der berühmte Siegfried von Lindenberg beginnt gleichfalls wie eine Rachahmung bes Don Duirote, wird aber mehr gur Zeichnung eines Driginalcharaftere im Geschmade ber englischen Romane. Daß Rabelais' Bargantua von Sanber in einer freien, nicht unebenen Bearbeitung wieber ericbien, gablt bierber, obwohl er ber Beit nach etwas später (1785 ff.) fällt. Die picarischen Romane ber Spanier, ber tomifche Roman von Scarron, Die beliebten Werte nach Lefage folgen nach ber Reihe. Gilblas ericbien 1768 von Balther verbeuticht, bann schnell hintereinander in einer hamburgischen llebersetzung von



Mulius (1779 ff.) in brei Auflagen; ber Gerundo Botes von Bertuch 1775, ber Gran Tacano in beffen Magazin ber spanischen Literatur (1780 ff.), ber Lazarillo be Tormes 1782. Werfe biefer Art haben mir in jenen Zeiten in roben Nachbilbungen mehr, als wir beutzutage noch wiffen, und wir wollen nur einige nennen, um zu belegen, baß biefer Geschmad noch an ber Zeit war. Abgesehen von ben abenteuerlichen Studentenromanen, die noch in die 70er Jahre reichen, und von dem modernifirten Eulenspiegel (1779), so haben wir a. B. ein Leben und Tod Sebastian Sillia's (1776), eines Helben bes "schwaradijden" Schlage, wie unfere Alten fagten; ber erfte Theil von Bretschneider's Kerdinand von Thon (1775) treibt ben Junfer in Händeln und Abenteuern berum und wirft ihn aus einem Stande in ben andern. wie es in allen biefen Erzählungen ber Kall ift; bas Leben bes Tonfunftlere Bulben (1779) halt uns gang in ben gemeinen Scenen bes miebrigen Lebens; bas Leben Menabie's (1779), Grull herrmann Ameri (1785) und andere find folde Rompositionen im Geschmade Scarron's, beren Mittelpunkt berumftreifenbe Banben. Charlatanis. mus und unkluge Tollheiten aller Art ausmachen. Wie alle Gilblafaben seben auch biese mehr Memoiren als Romanen abnlich, und find jum Theil auch mehr Biographie ale Dichtung; ber Reiz ift in bem lässigen Bange ber Begebenheiten, welche weber burch 3med. maßigfeit noch auch burch Willfür bestimmt find, in ber frischen Lebenbigkeit, wo ber Augenblid Alles entstehen und verschwinden läfit. Am befannteften unter ben hierhergehörigen Werken ift wohl Knigge's Buer Rlaus (1783-85) geblieben, ber unter bem Titel bes beutschen Giblas ins Französische überset ward; ganz solch ein plump nachgeahmtes Broduft im niederlandischen Stile, wo ber Beld, ebe er burch Glud und Geschick zu Ehren und Wohlsein kommt, in allen Lagen herumgehet wird, damit "jeder Rlaffe von Lefern etwas dargeboten werbe". Der außeren Burichtung nach gehört Nicolai's Sebaldus Rothanker ganz in diese Rlasse, doch überwiegt in ihm das materiale Intereffe bas formale so fehr, bag wir ihn lieber an einem andern Orte erwähnen. Ginen Werth haben alle jene mit Recht ver-

geffenen Berte burchaus nicht. Bir haben ichon früher, bei Gelegenbeit bes Simplicissimus und bes Lebens bes Herrn von Schweinichen. einmal gedußert, bag bas, was wir in biefem Genre im wirklichen Leben und in ber Biographie befigen, weit angiehender ift, als mas wir in poetischer Abbildung und im Romane haben. Und bies konnen wir auch in biefer Beit wieber völlig bestätigen. Das Abenteuerliche und Gluderitterliche fieht in ben Zeiten bes Aufschwungs unferer Literatur aus einer gangen Reihe von Lebensgeschichten felbft blos unter unferen Literaten bervor. Die Schicfale einer Rrau Rarich. eines Wefhrlin, eines Bronner, Die Selbstbiographien Schubart's und Jung's wurden theilweise gang vortreffliche Partien in Romanen bes picarifden Gefdmads abgeben, und auf Die lettere muffen wir wenigstens noch mit einigen Worten gurudtommen. Auch bas Leben Bobe's gehört in einzelnen Bugen bierbin, ber fur bie Berpflanzung bes fomischen Romans aus England so fehr thatig war, sowie fein jungerer Freund Friedrich Schulz (aus Magbeburg 1762-98), ber gang in ihm aufging, und abnlich wie Er verschiebene Stanbe burdgemacht, fich an vielen Orten umgetrieben und muhfam emporgebracht hat. Der Anton Reifer (1785-90), Die Selbstbiographie von Rarl Philipp Moris (aus Hameln 1757-93) ift zwar nicht so abenteuerlicher Ratur, aber boch gang aus bem Gefichtspunfte ber humoriftischen Romane angelegt: er will seinen Charafter aus ben zufälligen und erften Berhaltniffen und Richtungen aufbauen; er fieht bie unendliche Menge von unbebeutenben Rleinigkeiten, Die auf ihn in ber Jugend wirften, burch ihre Berflechtung wirffam werben, er fand, bag fle bas Leben ausmachten; und wer fein Buch aufmertfam gelefen bat, wird finden, daß er barin bei aller Wahrheiteliebe und bei allem pfochologifchen Scharfblide jur Selbstäuschung übergleitet, indem er ber Ratur burchaus feinen Antheil an feiner Störrigfeit geben will, Die immer nur die Behandlung ber Menschen und die Berhaltniffe in ihm gebilbet haben follen. Sein ganger fpaterer Charafter in Leben und Schriftstellerei bewies, bag er, zwar immer leer, wie Goethe fagt, und nach Gegenständen lechzend, jest Herber, jest Goethe, jest Jean Paul .\*-

gang bingegeben, und icheinbar allen Einbruden gang offen, bennoch gerade immer wieder Er felbft blieb, baf, wie bedeutenden Umgang er pflegte, wie grundliche Anregungen er hatte, er boch in seinen pabagogischen, afthetischen, maurerischen und Reiseschriften immer unbebentend war, wie benn nur feine Mythologie bem Bublifum befannt geblieben ift. — Endlich haben wir zwei Autobiographien, Die fich ibrem aangen Behalt und Umfang nach hierher ftellen laffen : bie eine ift bie von Bahrbt, bie wir fpater bem Sebalbus Rothanter gegenüberhalten wollen, wo wir in jeber Begiehung Intereffe, Belehrung und felbft Unterhaltung auf Seiten ber geschichtlichen, nicht ber gebichteten Lebensbeschreibung finben werben; bie andere ift bie bes Schanspielere Branbes (aus Stettin 1735-99), die erft nach feinem Tobe (1799 f.) herausfam. Er war von gang verarmten Aeltern, in ber Jugend jum Schuhmacher bestimmt, und ward bann Raufmannslehrling; auf Diebstahl ertappt, floh er und bettelte fich nach Bolen, ward da Tischler, Schweinehuter, Diener eines Bunberboftors, Tabatehanbler und Auhrmannefnecht; er warb nachher nach Samburg und Lübed verschlagen, spielte ba neue Rollen als Bebienter, Figurant bei falschen Spielern, als Schauspieler und Roman - und Romobienschreiber. Sier bat man alle Bestandtheile einer Gilblaffabe, und, was die Sauptfache ift, die innere Ratur bes berumgeschlenbenten Abenteurers in voller Blute : einen Leichtfinn, ber in Glud und Unglud auf gleiche Weise aushalt.

Rach ben Romanen in biesem Stile ber Spanier und ihrer Rachahmer Scarron und Lesage, folgen in der Geschichte der allgemeinen komischen Literatur die humoristischen Romane in England, auf jene abenteuerlichen, vagabundischen Charaktere die häuslich beschränkten Driginale und Sonderlinge, auf den curiosus nach dem ächten Wortbegriffe, den wir im 17. Jahrh. als den Mittelpunkt dieser Romane bei uns sanden, der Kuriose nach unserem neueren Sinne des Worts<sup>66</sup>).

<sup>66) &</sup>quot;Es gibt gewiffe Phanomene ber Menscheit, bie man mit ber Benennung Eigen bei ten am beften ausbrildt; fie find irrthumlich nach außen, wahrhaft nach imm und rechtsbetrachtet psychologisch höchft wichtig. Sie find, was bas Indivi-

In ben englischen Werfen ber Smollet, Rielbing, Sterne und Gold. imith berühren fich beiberti Charaftere noch vielfach (wie a. B. ber eulenspiegelische humphry mit Sir Bramble u. f. f.). Und bies find nun die Mufter, die neben Richardson bamals nach Deutschland besonders herüberwirften, und die ben Richardson bei uns wie in ihrem Baterlande bei Seite ichoben. Sie ftellten fich gegen ben Bebantismus Des Letteren, gegen die weibliche, ja weibische Manier und empfindfame Langweiligfeit feiner berühmten Romane (Bamela, Clariffa, Grandison), gegen feine gezierten Charaftere und ihre Unnatur im Guten und Bofen. Die Sitten mahrer Menichen, Die achte Ratur au schilbern wird ber Chrgeis biefer Gegner Richardson's, und fie gleiten babei nach bem Begenfage fehr oft allzu tief berab. Sie fcbilbern benn boch eine seltene Menschheit und Ratur in ihren Zerrbilbern und Caricaturen : fie find in ihrem febr berben und mannischen Biberwillen gegen bas Schmachtenbe und Weiche allzu fehr barauf aus, in ihren Naturftudien bas Plumpe und Scharfe ju fammeln, und fie geben baju nach bem Geschmade ber englischen Malerei grobe und berbe Umriffe. Dies mußte fich in Deutschland milbern, und es verloren fich aus unferen Driginalromanen die Robeiten und Wiberlichfeiten, Die g. B. bei Smollet noch häufig begegnen, aber freilich auch Die grelle Wahrheit ber Zeichnungen, Die ben Berten Diefer Schriftfteller allerdings eigen ift. Das Berhältniß beffen, mas in Deutschland biefen Werfen ahnlich fieht ober feben foll, ift bem Berhaltniffe bes engen beutschen Lebens zu bem weiten englischen entsprechend; es läßt fich in zwei Worten haarscharf angeben; es ift bas Berhältnig ber Miniaturbilbchen Chodowiedi's, die die meiften der hierher gehörigen Romane begleiten, ju ben federen und genialen Umriffen von Sogarth. Diefe

buum constituirt; bas Allgemeine wird baburch specificirt, und in bem Allerwunberlichften blidt boch noch etwas Berftand, Bernunft, Bohlwollen burch, bas uns
anzieht und fesselt. In biesem Sinne hat Sterne, bas Menschliche im Menschen aufs
zarteste aufbedend, biese Eigenschaften, iniosern sie sich thätig äußern, ruling passion genannt. Denn sie treiben ben Menschen nach Einer gewissen Seite, in einem
solgerechten Gleise, und erhalten ihn, ohne bag es Nachbenken, Ueberzeugung, Borsat vollenstraft bedürfte, immersort in Leben und Bewegung". Goethe.

Romane nun fanden neben ben richarbson'schen bei uns allgemeinen Eingang feit bem Enbe ber 60er Jahre; wir theilen in ber Rote eine Reihe ber Uebersegungen mit 67). Balb befannten fich bie hermes, Die Jung, die Begel und Aehnliche offen au ihren Rachabmern, und Die Manner bes feinften Geschmads ju ihren Bewunderern. Bem ift nicht befannt, wie Goethe und Berber frube von Golbsmith's Land. pfarrer urtheilten, und welche Bewegung biefes Buch in ihren Annoten und ihren Reigungen machte! Und wie trieben Sterne's Berfe bie Zeugungefraft jum Ausschlagen bei uns, bei beren Erscheinen, wie Jean Baul fagt, alle Rinber unserer iconen Beifter zu gabnen anfingen, und Alles zu Giner Zeit zu lachen und weinen begann, wie im 14. Jahrh. Die Secte ber Beifler und ber Tanger augleich aufge-Kanben. Das Gebiet mar bamals bei uns noch ganz unbebaut. Die beweglichen Werke Richardson's liefen um, als ihnen noch kein anderes Bud biefer Art ben Weg versperrte; fie hatten eine bauernde Existenz, Diefie fich nicht burch innere Bedeutung mühlelig zu befampfen brauchten. Diese Dauer bes Interefies, bas burch fein neues verbrangt wurde, gab ihnen eine besto tiefere und ausgebreitetere Wirfung. Dazu fam bie große Unschuld bes Publifums, die fie nicht für Romane, sonbern für Geschichte las. Es war baber fein Bunber, bag es für einen Rann wie Christoph Bobe (aus Braunschweig 1730—93) eine Art Rebensgeschäft werben konnte, fich ber Uebersegung biefer Berke gu when. Er mar icon 1759 mit ber Berbeutschung bes begeisterten Braminen von Dobsley aufgetreten, und für die Bearbeitung ber humoristischen Romane war er ganz gemacht. Er lebte, ehe er nach Beimar überzog, in Samburg und fog bort seine englischen Reigungen ein; Aufenthalte und Schicfale hatten ihn mit ben Menschen befannt

<sup>67)</sup> Fielding's Amelia war 1766 schon in der britten Auflage fibersett. Der Vieur of Wakesield 1767; zehn Jahre später von Bode. Fielding's Ophelia 1767. Sterne's Porid von Bode 1768. Smollet's Peregrine Pidle 1769. Dessen Humstry Klinker von Bode 1772. Sterne's Triftram Shandy von eben diesem Ueberster 1774. Porid's Briese an Elisa und Elisa's an Yorid 1775. Fielding's Tom Jenes von Bode 1780 (viel früher war er schon von einem Wodrach sibertragen vorben), n. s. s.

gemacht, fein gefelliges Talent entwidelt, feinen Charafter ehrenhaft gebilbet, feinen Ropf aller Schwarmerei verfeinbet; er warb ein Barteimann ber gefunden Bernunft, und hing baber mit Ricolai und Leifing befreundet aufammen. Er mar felbft Sumorift, man fand "ein gemiffes Dieverhaltniß zwischen seinem nervigen, gleichsam in Erz gegoffenen Blieberbau und feinem reixbaren Empfindungevermogen. bas ihn beständig pridelte, und in die Stimmung verfeste, in ber er mit feinen finnreichsten Ginfallen bervorbrach"; infofern war er alfo mehr als bloger mechanischer Ueberfeter, ohne bag wir barum seine Uebersetungen, in benen er fich bier und ba ftarte Freiheiten und Erweiterungen erlaubte, nach einem höheren Dafftabe gemeffen loben wollten. Leffing mußte feinen Beruf erfannt baben, er gab ibm bie Richtung an und ermunterte ihn zu feinem erften Berfuche in Diefem 3meige, ju Dorid (1768), bem nachher Klinfer, Triftram und ber Dorfprediger folgten. Auch Rabelgis zu überschen mar feine Abficht gewesen.

Wie wenig Deutschland geeignet war, mit England in einer Gattung von Erfindungen zu wetteifern, die gang auf ichlagender Menichenfenntniß und fprechender Bahrheit ber Darftellung beruhte, Dies bat Riemand mit größerem Rachbrud gesagt, und wieberholt, und immer wieber eingeschärft, ale Beorg Chriftoph Lichtenberg (aus Dberramftedt bei Darmftadt, 1742-99), ein Mann, ber felbst fich bem englischen Rationalcharafter mit ber größten Borliebe naberte, voller Whims und Spleen, ein Driginal felbst, und mehr als irgend einer befähigt, die humoriftischen Romane auf deutschen Boben zu verpflangen, ein nüchterner, gefünderer Pfleger biefer Gattung ju werben, als Jean Baul, und felbst die englischen Borbilber, wenigstens von Seiten ber flaffischen Korm, in tiefen Schatten zu werfen. Er hatte alle feinften Eigenschaften, die ben humoriften und ben humoriftischen Schriftfteller ausmachen, die Beibe ba gleichsam zusammenfallen muffen, wo ber Mann ein so scharfer Selbftfenner ift, wie Lichtenberg war. 3hm war es zur Ratur geworben, ben Magstab bes reinsten mathematischgebilbeten Berftanbes an alle Dinge anzulegen, er hatte gute Stunden

ber Munterfeit und bes leichten Sinnes, mo fein Beift beiter mar. und bagmifchen unterlag er feiner Rervenreigbarfeit, mo feine Phantafie in größter Lebenbigfeit spielte und auch wohl "ichen wurde und mit ibm fortlief"; ein Buftand, ber bem Sumoriften in irgend einem Grabe nothwendig scheint, und ben Jean Baul mit Reizmitteln und innerer idriftftellerischer Unrube bervorrief. Im umgefehrten Berhaltniffe qu biefem, ber oft mit Phantafie und Dis um bie Begenftanbe gaufelt. ehe ber minber bewegliche Berftand fich ihrer flar bemächtigt hat, fteht bei Lichtenberg Alles im icharfen Umrif ber Zeichnung, ebe ber Mig feine Farben aufträgt, und die aufgetragenen haben nichts Schillernbes Kaliches an fich. Dies ift nun aber iene Mischung ber geiftigen Rifte, bie wir an ben humoristischen Schriftsteller verlangt baben. und und scheinen auch bei Lichtenberg, gerftreut, aber am reinften, alle Eigenschaften und Eigenheiten beffelben vorzuliegen. Er magt fich mit seinem Berftanbe an die größten Brobleme, benen ber Berftanb nicht gewachsen ift, er vermag es nicht, seiner Ginbildungsfraft bie fleinften Grillen, Die fich ihm aufdrangen, zu entreißen, und baburch entsicht jene komische Mischung von gesunder Objektivität und wunderlider Individualität in feinem Gedankenfofteme und in beffen Ausbrud. bie, in einen afthetischen Charafter gelegt, völlig jenes achte Bilb eines Driginale abgabe, in bem bie Caricaturzuge Charafterzuge ber Menfchbeit find, Die zufällige Eigenrichtigkeit allgemeine Bultigkeit hat, Die Unregelmäßigfeit bes individuellen Raberwerts von der Mangelhaftig. leit ber ganzen Daschine bedingt ift. In allen Ansichten Lichtenbera's, iber Hohes und Tiefes, liegt die Grille mit der Wahrheit, die Ginbilbung mit ber Ueberzeugung, Die Barme ber Phantafie und felbft bes herzens mit ber Ralte bes Berftanbes im Rampfe: und bies, in einer aftbetischen Charafterform bargeftellt, wurde vielleicht eine ber gtoften Aufgaben fein, die fich die humoriftische Dichtung ftellen tonnte: Die Unzulänglichkeit und Berlaffenheit, Die Rath- und Sulflofigfeit des menschlichen Beiftes, der gern überall rechnen und beweisen mochte, und fich im hochften Kalle bei einer Wahrscheinlichkeiterechnung beruhigt. Der Charafter murbe bas Begenstud zu Kauft werben, wie

Lichtenberg in ber That ber grellfte Begenfat gegen alle bie Kaufte Diefer Beit war. Wie biefer Charafter auf ben Grund ber Seelentiefe und Schwermuth gezogen ift, fo mußte jener auf ber Unterlage von Muthwille und Leichtsinn aufgebaut werben, die nach Forfter's Urtheil bie Beftanbtheile von Lichtenberg's Befen waren, wie von Raftner's, nur ohne die Bugabe von ber Dreiftigfeit bes letteren. Bir wollen einige Buge von Lichtenberg's "Leben und Meinungen" berftellen, um uns beutlich zu machen. Er zweifelte, bag bie bloge Bernunft (Berftanb) ohne bas Berg je auf einen Bott gefallen fein mochte: bas Berg erkenne ihn, und wolle ihn gern bem Berftande begreiflich machen, mas allerdings fcwer, wo nicht unmöglich mare. Aber bag fich feine Einbildungefraft bierbei beruhige, baran fehlt viel. Sie ipinnt ibm bas icone und troftende Gleichnis, bag ber Menich, vielleicht doch fähig bas Ueberfinnliche zu wiffen, feine Ibeen von Gott fo amedmäßig weben konnte, wie die Spinne ihr Res, und bag höhere Befen und megen biefer Ibeen von ber Gottheit fo bewundern fonnten, wie wir die Spinne und ben Seidenwurm. Ein andermal bentt er über bas Gute und bas Bofe nach; er fann mit seiner mathematischen Denkweise nicht auf die Theodiceen ber Philosophen tommen, er balt es für thoricht, ju glauben, bag eine Welt ohne Schmers und Bofes nicht möglich ware: ba fällt ihm ein, ob nicht unsere Welt bas Wert eines untergeordneten Befens fein mochte, ber Berfuch Gines, ber bie Sache noch nicht recht verftand! In Bezug auf Unfterblichfeit ift er gang Leffing's Anficht: zu fein und abzumarten; ber Mensch fchien ihm weise zu handeln, wenn er über ber Erziehung für ben himmel Die für bie Erbe nicht vernachlässige, wenn er fich burch feine Offenbarung blenden ließe, und diese Station als fein Ziel anfabe, in Die uns boch ein weises Wefen gesett habe. Er fühlte fich am gludlichften, wenn ihn ein ftarfes Befühl bestimmte, nur in Diefer Belt ju leben, allein babei "war fein Unglud, bag er in einer Menge von möglichen Retten und Berbindungen eristirte, die fich feine Phantafie, unterftust von feinem Bewiffen, ichaffte". Er muß fich mit Ibeen über Seelenwanderung, nicht wie Lessing überlegen und ruhig tragen, sonbern

qualen : er fann ben Gebanten nicht los werben, bag er einmal ge-Rorben war, ebe er geboren ward, und durch ben Tod wieder in jenen Buftand jurudfehre; er grubelte über ben Werth bes Richtfeins, über diefen Buftand por ber Geburt, wenn man fo fagen barf, und seine Indoleng, beren er fich felbft treffend anklagt, ließ ihn meinen, man befinde fich in jenem Ruftande eben so wohl wie in dem der Gludkligfeit! Lichtenberg's Anfichten über Religion maren Die ftarfgeiftigften, die man haben fann. Wie Leffing ( beffen Seltenftud er ift, wem man alles bas abrechnet, was ben Menschen von harmonischen Seelenfraften und fartem Billen von bem in Beift und Charafter baffiveren, was mit einem Worte ben tovischen Denschen von bem Sonderling unterfcheibet, ber im feltenften Kalle von thatiger Ratur if), wie Leffing befennt fich Lichtenberg frei zum Spinozismus; nach midhlbaren Jahren, glaubte er, werbe die Universalreligion geläutetter Spinozismus fein, Die fich felbft überlaffene Bernunft führe auf michte Anderes hinaus. Er verleugnet nicht feine Abneigung gegen Die Religion, Die Die furchtbarften Rriege in Die Welt gebracht habe, beren Betenner glauben, "bag man feinen Schöpfer freffen tonne"; a balt bas Gebet für bie Sache berer, Die viel Glud und viel Schwache baben; er vertheidigt ben Selbstmord; er geht im Eifer einmal fo weit, es Wieland zu verargen, daß er Glauben an Gott und Unfterblichkeit für zwei nothige Grundfaulen halt, ohne die Taufende ungladich wurden : follen diese unantastbar sein, schrieb er an Forster, fo wurden wir bald wieder eine gange Rolonnade haben. "Man foll ben Frieden ber Bemuther nicht ftoren; aber quaeritur, wie geht bies ant es ftellen fich babei alle Bladereien ein, Die mit bem Stehenbleiben auf halbem Wege verbunden find". Und doch ift Lichtenberg zu anderen Beiten wieder gleichfalls, wie Leffing, überzeugt, daß jenes reine Bemunftspftem nur fur geubte Denfer ift, daß fur bie Ausubung, fur Bolf eine pofitive Religion nothwendig ift, und bag bas Christenthum fich unter allen dem Bernunftglauben am meiften nabere. Ja noch mehr, er war andachtig und nicht ohne religiose Empfindungen. für bas Große und Erhabene religiofer Dichtung hatte er offnen Sinn,

und bas "Ehe benn bie Berge murben" mar ihm lieber als "Sing unsterbliche Seele". Und mas noch sonderbarer ift, er betete felbft mit Innigfeit und mit Glauben an bie Rraft bes Gebets! Er mar aller Schmarmerei fo febr verfeindet, von allem Bunber- und Aberglauben befanntlich fo weit entfernt, bag er als ein hauptgegner und Befämpfer ber thörichten Propheten und Bunberthater, ber Lavater. Bieben und Schröpfer öffentlich vorgetreten war; und bennoch achtete berfelbe Mann auf feine Traume, und beurtheilte aus einem aus. gebenden Lichte feine Reife nach Italien, und machte hundert Dinge ju Drafeln! Sier liegt ber fpringende Bunft am nachften, von bem aus uns Lichtenberg ben Schluffel ju bem hochften humoristischen Charafter in die Sand gibt, ber vielleicht bentbar ift. Denn wenn es in Wahrheit, nach Sterne, ober nach Ben Jonson's fruber einmal angeführtem Ausspruch, Sumor genannt zu werben verbient, wenn Eine befondere Eigenschaft einen Menschen fo einnimmt, daß fie alle feine Leibenschaften und Beiftesfrafte nach Giner Richtung mit fic giebt, welch einen allgemeineren humor konnte es benn geben, als wenn biefe Eigenschaft ein folder Grab von gefteigerter Subjeftivitat ift, daß fich biefe in alles Dichten und Trachten vorbrangt, baß fich ber Mifrofosmus jum Magstabe bes Mafrofosmus macht? Ein folder humour wird in ben Zeiten aufftrebender Bildung, wie bamale, epidemisch; er liegt ber tragischen und luftigen Sypochondrie jener Beschlechter zu Grunde; er mirb nothwendig einen traurigen Ausgang haben, wenn, wie bei unserer heutigen und bei ber bamaligen Jugend jo oft, der fleinen Belt ihre Unbedeutendheit fühlbar gemacht wird, obne daß fie fich über fich flar machen will (mas offenbar damals Lengens und Begel's Bahnfinn entschied); er macht ben beiterften Einbrud, wenn fich ber humorift fo wie Lichtenberg felbft befannt wird, wenn er fich gang burchichaut, wenn er in leichten Momenten fich über fich felbft fühlt, wenn in ihm gefunde Stunden fur bie franten (wie fo vortrefflich in der Schilderung Don Quirote's beobachtet ift) entschädigen, wenn er im Befühle eines anderen Berthes feinen Werth auf seine Sonderbarkeit legt, wenn ihm Diese (tros bem Anfampf bagegen machtiger als fein Wille) gur Gelbftbeobachtung mertwurdig wird, nicht ihn jur Ausbildung und außeren Oftentation verführt. Diese Selbsterkenntnif nun ift in Lichtenberg fo völlig, baß fie, wie wir fagten, nicht allein fein eigenes Wefen, fonbern bas bes humoriften überhaupt aufschließt. Bie er in jenen Drakelfragen fein Selbft willfürlich an bie außeren Dinge fnupfte, ohne fich über bie Thorheit zu taufchen, die barin lag, fo beobachtet er, bag er in gewiffen Buftanden überhaupt bie Dinge nicht mehr bachte, ohne an fich felbft zu benten und fich hauptfächlich zu fühlen, baß er feine Reigungen und Bedürfniffe in seinen Gebankengang einflocht. Er fab bann bie gange Belt ale eine Maschine an, bie nur ju ihm in Beziehung gefest, bie nur ba fei, um ihn fein Leiben auf alle Beise fühlen au laffen. 3hm waren aber biese Bustanbe Rrankheit, und biese Krankheit mar ihm zur Ratur geworben. Er nannte fie Bufillanimitat; fich felbft einen pathologischen Egoisten. In diesen Bustanden nun war es, wo feine Phantafie mit ihm burchging, wie er felbft angibt, und ihn gu all ben fleinen Grillen anleitete, vor benen ihn fein Berftanb und feine gesunde Natur nicht retten konnte; und wer nun die oben angeführten Widerspruche, Die, in poetische Anschaulichkeit gebracht, Die bmifchften Gegenfage bilben murben, wieber in Bebanken burch. lauft, ber wird leicht finden, daß sie alle aus ber Gegenwehr folgen. Die die Schwäche ber menschlichen Ratur, Die Stimme bes Triebes. Die Bedürfniffe ber Sinnlichkeit ber ichroffen Strenge bes Berftanbes enigegensetten. Die Rleingeifterei tragt über Die Starfgeifterei ben Sieg bavon.

Wenn die tragischsten Humore, die sich damals unter der frasts genialen Jugend kund gaben, oft ihre gar komischen Seiten haben, so ift es nicht zu leugnen, daß dieser heiterste auch seine tragische hat. Das unentschiedene Wiegen der Dinge hin und her, die Gleichgültigs kit führt nothwendig zu einer Zweiselsucht und Unthätigkeit, über die sich zulest der größte Leichtsinn nicht mehr wegsett. Bei Lichtenberg verlor sich am Ende alles Gefühl; es ward ihm ein entschiedenes, Mistrauen gegen alles menschliche Wissen, Mathematik ausgenommen".

Ę

Er entrog fich allem menschlichen Umgang, und sein Korfter flagte, daß ihn die Einsamkeit verberbe. So entging ihm jeber Sporn zur Thatigfeit, und baber haben wir in seinen Schriften nichts als einen Saufen von Bruchftuden, von Gebantenspanen, von ben trefflichften profaifchen Epigrammen und Ausspruchen, aber nichts Banges. So mußte er benn aulent felbft feine Traabeit anflagen und fogar bereuen. Er wies fo nachbrudlich bie an Dichtung und Phantafiereig frante Zeit auf bie Raturfunde bin, er selbst war aber zur Thatigkeit nicht zu bringen. Seine gange Wirksamkeit beschränkte fich in diesem Felbe nur barauf, in Beitschriften Rechenschaft von ben Kortschritten ber Biffenschaft au geben; er popularistrte biefe Ergebnisse, und zeigte fich hier, wie er im Gebiet ber ichonen Literatur bas Berftanbige bervorhob, besonbers empfänglich für das Phantasievolle, für die fühnen Muthmagungen ber Reppler, Berichel, Rant und Franklin. Er ichien fo gut bie Bege au wiffen, wie man in biefen Gebieten bervorbringend und erfindfam werben konnte, er schlug fie aber nicht felber ein. Er geftand, bag bie Erfindung Montgolfier's in feiner Sand war, aber bag er fie aus Unthätigkeit aus ber Sand gelaffen habe; ja er ließ fie vielleicht aus Schen vor bem Abenteuerlichen aus ber hand, benn er ichien biefe Erfindung anfange zu Mesmer's Magnetnadeln aus Bapier und Brodfruften, und ju Caglioftro's und Gagner's Bunbern ftellen ju wollen. Ebenso könnten wir von der neuen Wiffenschaft der Physiognomik fagen, fie fei in Lichtenberg's Sand gewesen. Es lag gang in feiner Ratur, bag er von Jugend auf Physiognom war; er las ichon 1765, 66 im biftorifchen Inftitut in Göttingen Auffage vor, Die viel Phyfiog. nomisches enthielten, so bag man ihn für ben Berfaffer von Lavater's erftem Entwurfe hielt, ber im hannoverischen Magazine erschien. Ber zweifelt auch, baß Lichtenberg ganz hierfür geboren war, wenn man seine Erklärungen bes Hogarth (1794-99) kennt, die bie englischen Rommentatoren Trubler und Ireland gurudlaffen und Lichtenberg's Ramen am berühmteften gemacht haben, ober wenn man feine Briefe aus England (1776) über Garrid gelesen und gefunden hat, wie fein Auge, bas Organ ber mathematischen Kunfte, so geubt ift, als er fein

Dhr, bas Organ ber Gefühlstunft, ungeubt betennt; wie es ihm gelingt, bas möglich zu machen, mas er felber unmöglich naunte, vom Schauspielen einen Begriff, und ber verschwindenden Runftleiftung bes Schauspielers eine Dauer und Unfterblichkeit zu geben. Ber meifelt, daß er diefer physiognomischen Lehre eine andere und fruchtbarere Richtung und Ziel gegeben batte, als ihr Lavater gab, ber bie Menschenliebe mit einer Runft beforbern wollte, Die viel fchneller jum Renichenhaffe führt! Lichtenberg hatte ben neuen Forschungstrieb geleitet, um die "Menscheufenntniß aus schimpflichem Berfall und Entartung" zu retten, um in jenen "traurigen Tagen ber Empfindsamfeit ben Beobachtungsgeift zu weden, jur Selbftenntniß ju fuhren und ben Runften vorzuarbeiten". Aber auch in Diesem Rache, in dem wir ihn noch unten anführen werden, anders als verneinend und im feindlichen Gifer einzugreifen, hinderte ihn vielleicht nicht so fehr die Ueberzeugung, daß die Abostognomif als Wissenschaft eine Unmöglichkeit fei, als wieder ein aufälliger Grund feines Egoismus, ber ihm am ehesten zu aut zu balten ift. Gine Draanisation wie bie seinige wehrte fich natürlich gegen ben Sas, bag bie schönfte Seele im schonfen Körper wohne, und er führte Sofrates dagegen an, und hatte Christus anführen können, und fich selbst wohl anführen mogen; er kpte Windelmann's Schönheit eine Schönheit ber Tugend, bem Reix ber Kormen (wie es bem Manne bes nieberlandischen Geschmads. bem Erflärer bes Hogarth, bem Freunde Chodowicki's geziemte) ben Reiz des Ausbrucks, dem schönen italienischen Banditen den bäßlichen deufchen ehrlichen Bauer entgegen. So nun, wie in Diesen beiben Billen die Unthätigkeit Lichtenberg zögern ließ, und in dem Einen mr Gereiztheit und gleichsam perfonliche Betheiligung ihn zum Schreiben brachte, so ist es ähnlich noch in einem dritten Kalle, wo er in unserer schönen Literatur hatte thätig werden sollen. Lichtenberg war m mehr als jum humoristischen Schriftsteller, er war jum Satirifer geboren. Er fah die Zeit für einen Juvenal reif, und er hatte es werben fonnen. Er hatte Weltkenntnig, Taft, Beobachtungegabe, Wis, vaterlandische Ratur, Richtung gegen eitle Reuerungefucht, und feine

Freude an bem Menfchen hatte gegen feine Bitterfeit und Ungufrieben. beit immer bas Gleichgewicht gehalten; er hatte bas Auge auf ber öffentlichen Entwidlung, batte Sinn für Gemeinwohl. Bolitif und Staat. Er batte bie gehörige Beringichatung gegen bie Art Satire. wie Rabener's, bie fich in Allgemeinheiten herumtrieb, und gegen bie wielandische, die fich hirngespinfte von Bebrechen und Laftern fcuf. um fie ju befampfen. Er mare fein Ariftophanes geworben, aber er mar weit genug, die Manier von Sterne und Swift zu verschmaben und ben feinen Horas seiner Satire wegen zu bewundern. In ber That hatte er vor, eine Satire gegen die Empfindsamkeit und die Rraftgenis zu ichreiben. Dan fieht, er hatte auch ben rechten Griff in Die Materie. Ein folches Wert batte auf ber Seite ber humoriftischen Schriftstellerei burchaus bamale entstehen muffen, wenn fie ihrem Begenfage bie Bage halten wollte; allein es scheiterte eben fo fehr an ber Unbehülflichkeit bes ehrbaren Ernftes ber Deutschen, wie porber Die vielfachen Berfuche ber fomischen Epopoe, bem Meffias und feinen läppischen Begnern mit einer einbringenben Satire entgegenzutreten. Gerade wie damals Rlopftod gegenüber, so war auch jest unter ben Widersachern ber Genies ber Gebanke häufig und gemein, mit einer Satire ihr Unwesen zu bestrafen. Man schrieb in Theorien und in Romanen gegen Empfindsamfeit und Geniefucht, und wir wollen unter vielen Romanen, die nicht allein ihrer Korm, fondern ihrem Inhalte nach gegen biefe Berirrungen ankampften, nur an Timme's empfindsamen Maurus Bantrazius Ziprianus Rurt (1781-83) erinnern, ber ber Empfindelei fpottet, und an Rlingere Blimplam. plasto (1780), ber im altbeutschelnben Stil bie Geschichte eines Rraft. genies satirisch erzählt. Bas wurde aber Lichtenberg aus biefer Materie gemacht haben, ber fo unerschöpflich an Ginfallen über biefe Benice mar, "biefe großen Durchblatterer fleiner Bucher, benen ber Mund flets überging von bem, wovon das herr nicht voll mar": und ber zugleich ber Quelle Dieser Erscheinung so gut auf ben Grund fah! Aber er tam ju nichts, als ju gerstreuten Ausfällen und ju einem fleinen Auffage, in bem er ben osnabruder Sans Sache (Bellinfbausen) ben mobernen Genies entgegenstellt, feine Gebanken und Scenen brangmäßig fühn und fraftvoll findet, und jum Dufter ein Stud, Donatus, über bie lateinischen Deflingtionen burchgebt, und Die Dichter ber Zeit aufforbert, fich jest an bie Konjugation zu machen! Dies fei ja neu, und unfer ganges Thun und Laffen laufe ohnehin auf amare, docere, legere und audire binaus, "scribere und recensere etwa ausgenommen, bie boch wieber nach jenen gingen"! So menia Lichtenberg zu biefer Satire fam, fo wenig an einen ober ben anderen Roman, ben er lange herumtrug, ju bem er fich Bieles anmerfte, in beffen Blan er gelegentlich etwas bineinseben lagt 68). Er follte die Thorheiten und Mangel ber Zeit behandeln, ber Belb follte eine Disgeburt, ein boppelter Bring fein. Dan merft fogleich, wie bies jur ftrengen pragmatischen Manier nothigt. Berichieben von biesem scheint noch ein anderer Entwurf zu sein, ben er ichon 1765 batte, und in bem ein Aldomift auftreten follte, zu bem er aber ben Stoff nicht zu fuchen getraute : er fürchtete, in ber Quellenlefture murbe ber gefündefte Ropf nicht aushalten. Dieser Grund konnte wieber einer jener Einreben seiner Tragbeit gleichen. Doch hatte er bafur, baß er fich nicht zu Berfen ber iconen Literatur entichloß, auch gultige, neffliche Grunde, bie weit von feinem personlichen Spleen abliegen. Et ift bei ber Sohe unserer Rultur, bei ber Möglichkeit einer gesteigerten perfonlichen Bildung bie traurige Krucht biefer erfreulichen Erideinung, daß wir, um es recht einfach zu fagen, zuweilen zu klug find. Bir tennen alle Dinge von ihren zwei Seiten, wir fürchten uns bor jebem Entschluffe, weil jeder seine Bedenklichkeiten bat; in ber Politik ift dies unser Unglud, daß wir nichts wagen wollen, weil wir immer ben fichern Verluft und nie ben möglichen Gewinn berudfichtigen; in ber Dichtung ift Goethe um alle großen Versuche nur herumgegangen, weil ihm zu flar mar, woran er felbst und woran bie Beit lit, und was beibe hinderte, in der Dichtung bas Größte mit Leich.

<sup>68)</sup> In ber neuen, von ben Sohnen Lichtenberg's veranstalteten Ausgabe seiner bemifchten Schriften (Göttingen 1544 ff. 8 Bbe.) Bb. 3. p. 48.

tigfeit zu erreichen. Gin Aehnliches war bei Lichtenberg. Er hatte eine zu flare Einficht in fich selbst und in seine Umgebung, als bag er mit jenem leichten Duthe wie unfere fonftigen Romanschreiber ans Bert geben follte. Er war fein Dichter und mochte bas felbft am beften wiffen. Er hatte fur Goethe's Schopfungen feinen Sinn, fein Befcmad fcmanfte amifchen ben Plattbeiten Wieland's und ben llebererhabenheiten Milton's; er hatte barin recht, bag er feine horazischen Dben hören wollte, als von bem, ber auch horagische Satiren machen fonnte, aber nicht barin, bag er, ungleich Leffing, ber bibaftischen Boefie Lob ivendete und ben Dentenden Bergnugen verfprach von einem Bebichte, bas die Lehren ber Mathematif behandelte. Er wollte unftreitig lieber fein Dichter fein als ein mittelmäßiger; benn biefer ichien ibm wie Borgg unter allen mittelmäßigen Dingen bas elenbeste gu fein. Barum er aber bennoch einige mittelmäßige Berfe machte? Er hatte gehört, jeber gute Ropf muffe einmal in seinem Leben Berfe gemacht haben, und es fabe ihm gar nicht unahnlich, wenn er biefer Pflicht abfichtlich Genuge geleistet hatte. Aber weiter wollte er benn nicht, auch nicht einmal in Brofa geben; und bies icon barum, weil ihm ein Swift, bem er wohl am nachsten geftanden batte, ein mittelmäßiger Schriftsteller fchien, beffen Phantaftefinder, wie acht gefleibet, boch faum von Sanswurften ober Luftspringern ju unterscheiben feien! und ein Sterne nicht minder, bem er fich in feinen Romanen am meiften genähert haben wurde. "Rriterium fur Driginalität, fagte er irgendmo, bas Beichen, bag man Ropf habe, ift, bag man fich täglich ein paarmal barauf ftellt. Dies, wenn es auch eine fterne'iche Kunft mare, ift boch nicht ichwer. Mit etwas Wig, biegfamen Kibern und bem Borfas, sonderbar ju icheinen, läßt fich eine Menge narrisches Beug in ber Welt anfangen, wenn man fdmach genug ift, es zu wollen, unbefannt genug mit mahrem Ruhme, es ichon zu finden, und mußig genug, es auszuführen". Er felbft ichien fich Diefe Duge nicht gönnen zu wollen; und dies wieder hauptfächlich barum, weil ihn das Schreiben und ber schreibselige Charafter ber Deutschen überhaupt verbroß. Ihn ekelte vor dem Busammentragen und Ausziehen, woran ber Deutsche seine Dentfrafte schmilgt, und vor ben Genies, Die fich jum Geschaft bes Schreibens erheben muffen, nicht berablaffen; er batte einen anderen Begriff von bem Berufe ber Menschheit, um es nicht zu beflagen, baß in Deutschland bas Schreiberverdienft ber Makftab von mahrem Berthe geworden, weil Schulfuchse ben Thron bes Geschmads einnahmen, und leiber auch andere Throne umgeben und lenken. Er war ein Freund Englands, beffen Stolz nicht mar, die größten Sammler und Schreiber bervorgebracht zu haben, sondern bie größten thatigen Ranner, Die ftandbafteften und großmuthigsten Charaftere; und er jah daher mit Wohlgefallen ber frangöfischen Revolution zu, bie boch einmal wieder banbelnde Menschen au Ehren brachte. So fab er benn in bem ftodenben öffentlichen Leben in Deutschland ben Mangel an Stoffen und Charafteren jene Dichtung ber Menschenkenntniß gleich. jam unmöglich machen; er fchrieb eine eigene launige Abbandlung über die Unmöglichkeit bes beutschen Romans, worin er die gunftigen Berhältniffe ber Englander gegen die unseren halt. Ihr wollt Driginalcharaftere? fagte er zu ben Deutschen. Beht bin und fagt bas erft ben Leuten, Die Kinder zeugen, und benen, Die fie regieren, wenn fie groß geworden find, nicht uns! Er wollte in einem Orbis pictus mit Chodowiedi eine Sammlung von Charafteren aufstellen, nicht für bie Moral wie Theophrast's, sondern um den unmundigen Schauspieldichtern und Romanschreibern die hand zu führen und Anleitung zu geben. Sich unter biefe Milchbarte als Ebenburtiger zu ftellen, ichien ibm nichts Reizendes zu haben, wo überall die Gefahr drohte, daß ein mannliches ftarfendes Buch im Wetteifer mit den entnervenden Moderomanen unterliegen werbe. Die Seichtigkeit unferer Romanund Dramenschreiber schien ihm zu einer Größe gediehen, bei ber fich blos ein Bolt begnüge, das fich über gewisse Prachtphrasen und Mobempfindungen verglichen und bahin vereint habe, ben Werth eines Buchs blos nach bem Grade ber Raberung an dies Konventionsgeset p bestimmen. Gine Gradus ad Parnassum - Methode habe fich eingeschlichen, eine ber Zeit angepaßte Logobabalie und Bersepungsfunft bes taufendmal Gefagten. "Die Gabe, bas Rapital von Bemerfungen

über ben Menschen zu vergrößern, und eigene Empfindungen mit den verftanblichften, individualifirenden Ausbruden zu Buch zu bringen. und baburch auch Manner au unterhalten, Die jenes Spftem nicht fennen, und mehr als transcendente Seperfunfte von einem Schriftfteller verlangen, icheine ftete mehr zu erloschen". Go vergrub er benn feine eigene Babe ber Menschenkenntniß in Berborgenbeit. Er mar fo unbefriedigt von ber Buchkenntniß, er gab fo ichlagende Beweise von feiner Rabiafeit in ber politischen Renntnis ber Welt, und boch begnügte er fich, - charafteriftisch genug für unsere beutsche Deffentlichkeit binter feiner Kenfterscheibe zu lauschen. Batte er große Anregungen gehabt, fo hatte fein reigbares Temperament feine Unthätigkeit übermannt. Aber fo ift er wieber eines ber großen Beispiele, wie viele eble, glangende Rrafte in unserem Baterlande hinter bem Kenfter, im Treibhause, jum Trope ber erftidenben Luft gwar auffeimen, aber auch bavon, wie fie im Bachsthume gehemmt, wie fie verfruppelt, wie fie verfummert werben; eine Erscheinung, bei ber Jebem bas Berg blutet, ber an bem Gebeihen ber Ration Antheil nimmt, und bie jene Staatsmanner nie muffen gefehen haben, Die fich unferer beutschen Staaten freuen und ruhmen fonnten, obgleich auch fie nur in Rabinet und Amtoftube ein burftiges Treibhausleben frifteten.

Wenn Lichtenberg jenen Originalroman geschrieben hätte, ben er schon in den 60er Jahren in sich trug, so würde er dieser ganzen Gattung bei uns eine andere Richtung gegeben haben, weil er ohne Zweisel als ein ganz anderes Phanomen ausgetreten ware, als die wir jest an der Spise des erneuten Romans sehen. Sehen wir von Wieland ab, so steht der Zeit nach unter den Ersten, die aus dem Geschmacke der happel'schen Zeit (er dauerte noch in den 60er Jahren mehr, als wir jest densen) heranstreten, Joh. Timoth. Hermes (bei Stargard 1738—1821). Bei ihm ist der neue englische Geschmack gleich ansangs entschieden, doch schwebt seine Manier und seine Reigung zwischen Richardson und Kielding. Freunde entdeckten in ihm eine Anlage zum deutschen Richardson, und dies mußte seiner eigenen Meinung und seinem Wunsche ganz entsprechen. Er war überzeugt, daß der Geist unserer Ration

ber ber englischen sei, mas Lichtenberg weit anders ansah; in Werfen bes Biges, bes Theaters, ber Dichtung, bes Romans fei ber englische Beichmad augleich ber beutiche, fagte er; ibn muffe er baber au baschen fuchen, auch auf die Gefahr hin, ein Nachahmer zu heißen! Als er 1766 mit feiner Dig Kanny Billes querft auftrat, erschien er ungefibr zwischen Richardson und Fielding wie getheilt. Die Charaftere ibienen aus bem Erfteren entlehnt und nur neue Situationen unterlegt zu fein; die Form, die Einkleibung, bis auf die Rapitelcintheis lung war fieldingisch; und ein ahnliches Berhältniß war in seinem befannteften Berte, ber Sophie. Dan möchte fagen, er ichloß fich an ben Einen in Gesinnung und Richtung an, an ben Andern in ber Ranier: Dies bezeichnet Die Ablegung einer früheren, ben Uebergang m einer fpateren Beriobe. Wir erinnern nur, bag mit Richarbson und seinem Geschmade noch Gellert enge zusammenhing, ber ja wischen jenen hamburger Romanschreibern und hermes eine große Lide ale Die einzige Notabilität ausfüllt, Die fich mit Diefem Geschäfte abgab. Für hermes ift Gellert noch ein Liebling, und er fest die digfilich moralische und weibliche Gefinnung, gegen die fich unsere Startgeifter erft nach Erscheinung von Hermes' Hauptwerken auflehnten, noch völlig fort. Hierin schloß er fich an Richardson gang a, ber bekanntlich seiner Kenntniß bes weiblichen Bergens wegen so gerühmt, ber ber helbenmuthigen Tugend seiner Frauencharaftere wegen so bewundert war. Der Rachdrud, mit bem fich Richardson, mit bem fich hermes, mit bem fich Georg Jacobi und Wieland auf bie Bunft ber Krauen legten, und bies mit ben fesselnden Krauenchataften ihrer Romane und ber empfindsamen Manier zu bewertstelligen fuchten, ift feineswegs unbebeutenb ober jufällig. Wir haben ion früher angemerkt, daß fur diese Battung bas icone Beichlecht immer interessirt werben mußte, ehe fie in Bang fam; wir haben ben Ritterroman gang von Frauen von Riederdeutschland her, oder burch ibre Diener vermittelt gesehen. Wenn wir nothig hätten, nach Aehnlichkeiten zu haschen, so wurden wir sagen, daß dies gerade jest wieder ber Kall war. Denn biese Dichtungsart ward von unserm Wieland

neu eröffnet, mit einem Werte, in bem er feinen Jugenbcharafter beleuchtete, als er ber Diener jener Krau la Roche war, die ihrerseits felbft unter ben erften Romanen neuern Stils aus Robleng ihr Franlein Sternheim (1771) in die Belt fandte. Auch biefer Roman bebandelt die Abenteuer und Brufungen eines Beibes, und der Berausgeber (Bieland) felbft tabelt ben richarbson'ichen Beroismus berfelben ; auch hier baben wir ein im Geschmad halbaetheiltes Werf, bas ber Briefform, ben Riguren und ben moralischen Richtungen nach an ben Englander, ben abentenerlichen Thatfachen nach an bie vicarischen oder auch die griechischen Romane erinnert. Wenn wir ben Lefern mit Titeln beschwerlich fallen wollten, so tonnten wir eine ganze Reibe folder Romane nennen, die fich schon ihren Ueberschriften nach in Eine Bruppe mit biefen Frauengeschichten ftellt. Bir bleiben bei hermes, als bem Bertreter, allein fteben: wir laffen, um uns nicht ins Breite zu verlieren, alle feine fpateren Berte, bie er nach eigenem Geständniffe 60) ans Bedürfnig und Rahrungsforge fcbrieb, und bie überdies meift auf Einen Schlag find, bei Seite, und verweilen nur bei bem Einen, bas ihm ben hauptnamen gemacht: Sophiens Reife von Memel nach Sachsen (1770 ff.). Es war seine erklärte Absicht, ben Roman, ber sonft ber arafte Keind ber Tugend fei, jur Tugend ju bekehren, wie Doung von Richardson gerühmt hatte: beffen Musfpruch batte ihn bewogen, fein Buch ju fchreiben. Er ftellte ihn ben Rachahmungen ber frangofischen Romane ausbrudlich entgegen, bie ben Leserinnen jo gefährlich feien, ben Werten junger "Anaben, bie frech und unverschamt über alle Grengen bes Anstanbes und ber Scham megfpringen". Seine erklarte Absicht mar eigentlich, alle Rapitel ber Moral abzuhandeln; und dies machte fein Buch zu einem ungeheueren Saufen von Geschichten, Lehren, Warnungen, Borichlagen, Bergens. ergiefungen über Alles, mas er im Stillen in feinen Umgebungen in Bommern und Schleften bemerfte, fo bag nicht bie Erfindung, fonbern jeine Bemerfungen ber Kaben find, ben er willfürlich anknupft, "wo

<sup>69)</sup> In ber Borrebe ju Zween literarische Martyrer 1789.

er irgend baften will". Er will nicht Dichter fein, sonbern Beobachter und Zeichner. Da ihm die Maffe ju gewaltig anwuche, fo beschränkte er fich aulest auf einige Lieblingstapitel ber Moral, und zwar besonders auf die Kragen und Verhaltniffe, die Saus und Rirche, Briefter und Franen betreffen, fo bag bie Berfon, ber Stand, bie Beichichte, die Grundfate bes Baftor Gros die hauptfache in bem Buche find. Man bat bie Bahl, welche Seite man fur bevorzugt halten will. Die Begriffe, bie er von bem geiftlichen Stande hat, die Forberung, bie er an ihn macht, die Polemit gegen die Berachtung bieses Standes, Die wunderlichen Borfcblage, Die er an die Regierungen und Ronfiforien macht (jene follen a. B. eine heimliche Spionerie bes Berbienftes, lohnende Orben, Bestrafung ber Reiber u. f. f. einführen, bamit gand und Leute von ber Burbe bes Stanbes recht überzeugt wurden; biefe follen unter Anberem bie Babl ber Gattinnen ber Bastoren leiten), in den späteren Theilen besonders seine Stellung auf bie Seite Lavater's gegen ben Berfaffer bes Sebalbus Rothanter und den ber neueften Offenbarungen Gottes, Alles bies verrath ben Stand Berfaffere und ben Gifer, mit bem er ihm angehörte, nur allgu icht; und es balt ben vielen Bemerkungen in Bezug auf weibliche Egiebung, Bilbung, Che und Saus bie Bage. Gigentlich, findet a felbft, ift fein Buch boch nur fur Leserinnen geschrieben. Er hat ce gar ju gern mit ihnen zu thun, er hat immer mit ihnen ein Bort beloubers ju reben, er forbert fie auf, gang wie Bellert, an ihn ungemant zu ichreiben, fich ihm zu vertrauen, ihm die Wonne zu verschaffen, af biefe Beise seinen Birfungefreis zu erweitern. Befanntlich hat bermes andere Ergahlungen und Romane ausbrudlich für Frauen, für Löchter ebler herfunft (1787), für Aeltern und Cheluftige (1789) geschrieben, und wenn man wollte, so konnte man fagen, bag in ber Sophie bie Che ben Sauptgegenstand und ben Mittelpunkt ber Beschichten und Erörterungen bilbe. Und bies Thema ift bann in allen einzelnen Theilen fo praktifch, profaifch und nüchtern durchgeführt, baf ber Autor mit feiner unempfindsamen Aber hier gang gegen Richardson erscheint. Er erklärt fich, wie fast alle unsere humoristischen Romanschreiber, sehr heftig gegen bie Empfindsamkeit und alles Dichtmerk, mas fie nabrt; er mochte gern Saus und Stube und Mabchenerziehung wieder gang auf ben alten ehrbaren Standpunkt gurud. Die gange Art ber Empfindung in die alte Rube berftellen; "im Brautigam foll bas Mabchen wieder ben wirklichen Abamssohn seben, ber eine Rrau haben will; ber Brautigam in ihr wieber ein Geschöpf fuchen. welches Rinder haben, die Sausluft vertragen, bas Rreuglein mit anfaffen, eine Suppe fochen, eine Raht naben, Die Birthichaft führen und Rrante pflegen fann". Statt ber Boefie foll bas Chriftenthum wieber einkehren und mit ihm die gludliche Gefammeltheit, die bei einer aufgehobenen Tauschung natürlich ift. Daber rubt benn auch überall die Geschichte auf solchen Thatsachen, welche die guten alten fpiegburgerlichen Gebrauche einschärfen und empfehlen. Diebeirathen. ja Freundschaften zwischen Berfonen ungleichen Standes werben als Quell des Unglude bargeftellt, mabrend Alles gerade über biefe Schranken hinwegstrebte; Beispiele von Ehen im Stanbes-, im Alters, im Bermögensunterschied burchschlingen fich in bem Kortgang ber Briefe (in welcher Korm Die funf, spater feche Theile fich bewegen); Mufter von Chegebuld im Chefreux werben aufgeftellt. an benen jeder ehrliche Chrift verzweifeln mochte; ein Ibeal von Ergiehung wird entworfen, bas am Enbe auf Buppenbreffur binausläuft. So gehort benn bies Wert gang noch ber alten Beit an, Die bie Boefie gleichgültig gegen bie Moral hingab. Bon afthetischer Seite gibt es nicht leicht ein widerlicheres Buch als dieses. Die außere Korm ichon ift gang nach einem absichtlichen Systeme peinlich. Der Berfaffer fucht bas Intereffe zu theilen, halt ungewiß, wem bie Saupttheilname gelten foll, er will einen Berfuch machen mit bem Bunberbaren, und bies fucht er barin, bag er "bie Erwartung bes Lefers auf eine moglichft natürliche Art auf ben entscheibenden Bunft führt, und bann schlechterbings taufcht". Bang fo ift icon in ber Kanny Bilfes ber bloke Titel, wie bei Smollet's humphry, eine Tauschung, und bie Sauptfataftrophe ebenfo. Bei biefer Abficht aber ericheinen auch bie Charaftere als geheimnisvoll und auf Muftififation angelegt, und baburch entbehren sie alle, bis auf die Originalsigur des Herrn Puff, nicht allein die innere Wahrheit und Nothwendigkeit der Natur, auf die der Berfasser doch so sehr abzielt, sondern auch die Fähigkeit moralisch zu wirken, da in ihnen das Beispiel der Handlungsweise bestimmter Charaktersormen verloren geht. Und wirklich siel die Wirkung des Buches, und namentlich der Eindruck, den die Persönlichkeit der Sophie machte, ganz anders aus, als Hermes beabsichtigte; der eifrige Pastor straft mit einer barbarischen poetischen Gerechtigkeit ein Mädchen, die, einnehmend, edel, für ihr Alter und ihre Schicksale selbständig, nur einen Fehler der Eitelkeit begeht, der noch dazu von einem natürlichen Adel ihrer Seele zeugt. Sie erregte also nur das Mitleid eines tragischen Opfers, was ganz gegen des Versassers Absicht war.

Bir wurden und nicht fo lange bei biefem Roman aufgehalten baben, wenn er nicht feiner Beit, besondere in ben öftlichen Begenben, ein Bunberwerf gemejen mare, tros bem, bas er eine ber merfmurbigften Beispiele von ber aftbetischen Stumpfheit unferer beutichen, und vielleicht vorzugsweise preußischen Boeten jener Zeit ift, Die fich mit ber Berufung auf die Wirklichfeit und Wahrheit ihrer Erfindungen gegen jeben Einwurf gebedt glaubten. Bir wollen ein anderes Beisviel biefer Art an einem andern Breußen geben, ber in ber neugestalteten Beit gu fdreiben begann, ber ichon andere Begriffe von Runft und Boefie hatte, als hermes, ber auch mehr Schmelz ber Empfindung mitbrachte, als biefer, und bennoch feinen icongeiftigen Schriften nicht viel mehr Reis und Geschmad zu geben wußte. Dies ift Theod. Bottl. v. Sipvel (aus Gerdauen 1741-96). Bir wollen feine Romane, wenn man fie fo nennen barf, unter bem angebeuteten Befichtspunkte hier anführen, obwohl in ihnen eben fo treffend ber miffenschaftliche Ballaft, mit bem fie überladen find, bervorgehoben murbe. Die beiben Berfe, Die uns bier allein angehen, die Lebensläufe in aufsteigender Linie (1778) und bie Rreus- und Duerzüge bes Ritters A-3 (1793-94), finb, befondere bas erftere, taum Erzeugniffe ber iconen Runft zu nennen; fie find Rommentare ju Sippel's eigenem Leben, Charafter und Ibeentreife, und all biefes wieder muß uns jene Schriften erlautern.

Lebensläufe wurden, ohne bag wir Renntnif von Sippel's innerem und außerem Leben batten, ein miegestalteter Saufen von aufammenbanalofen Thatfachen, Einfallen, Abschweifungen und Unterrebungen fein, zu benen wir nicht einmal einen nothburftigen Schluffel befäßen. Sobald man aber Leben und Schriftstellerei vergleicht, fo erleuchtet fich Inhalt und Manier auf einerlei Beise; auch hier also ift Die platte Birflichkeit bie Duse bes Schreibers, und bas Ungewöhnliche und Außerorbentliche, was ber Menich und ber Berfaffer an fich hat. bilbet bas Reffelnbe und Driginale. Bir wollen biefes Bermachfen von Biographie und Roman jum Faben unferer Erlauterungen machen. Gleich mas am meiften an Sippel's Schriften wie an Samann's aufgefallen ift, bie wunderliche Außenseite bes Stile, bas Busammenwürfeln unpaffender Beftandtheile, Die Witelei, Die Bibelftellen, die Liederverfe, die Brandichagung aller Biffenichaft und Ratur, Die blenbenben Begenfate, Die gehäufte Burge überhaumt. Alles lagt fich ftudweise bei ihm aus Ratur und Umgang berleiten und auf feine Duelle gurudführen. Den Anftof zu ber gangen Manier bat Samann felbst gegeben, bie biblischen Anklange und Lieber bat ber Berfaffer aus feinem frommen Aelternhause ber, Die Lefture bes Seneca hat ihn falichen Brunt gelehrt, Die Baufung von Ginfallen aller Art, "bie boch fo verschieben von Ginficht find," wie Binvel felbft weiß, rührt theilweise von Montaigne ber, ber fur biefe ganze Battung humoriftischer Dichtung bamals fehr wichtig, ber ein Liebling von Sippel, von Lichtenberg u. A. mar, und ber auch von Bobe, bem Ginführer alles fremben Biges, überfest warb. Die Sauptfache aber bei all biefer irren und wirren Schreibart ift, bag Sippel von Jugend auf ein Bebachtniß hatte, bas nie treu und fest auf einem Begenstande haftete, bas immer von seiner regellosen Bhantafie gefreugt war. Er hielt fich, wie Jean Baul, ben er in ber Schriftftellerei feinen Sohn ober Bruber nannte, Tagebucher, Tages. und Bebankenzettel, Bloffen, Rotate, "Borfiche", bie er in gangen Stofen Es fam bingu, bag ibn fein Bater von Jugend auf nicht hinterließ. an abgeschloffenen Unterricht gewöhnt hatte, bag er ihm in religiofen

Dingen, für die ber Sohn anfangs bestimmt war, nur Binte, nie Anfichluffe gab. Aus all biefem Mangel und biefer Roth machte ber Schriftsteller, gang verschieben von Lichtenberg und felbft von Samann, eine Tugend; er lobte Tagebucher und lobte bas Gebet, bas er fur ein Tagebuch mit Gott anfah; er nannte bas Syftem ben faulen Anecht bes Berftanbes; er haßte bie Ordnung und fuchte bierin eine Ueberlegenheit bes Beiftes; er läßt es nicht allein in seinen Schriften in hundert Erörterungen bei Winken, bei dem pro et contra bemenben, sondern man hat bas auch gang richtig von seinem Leben gefagt, bas er mit fich felbft und feinen Grundfagen im ewigen Streite ge-Bas ferner zu ber eigenthumlichen Schreibart als eine eigenthumliche Behandlungsart bes gesammten Stoffes in feinen Romanen binaufommt, ift bas Verfahren nach einer bopbelten falichen Marime, bie er einmal in ben Lebensläufen ausspricht: Wer einen Brief schreibe, solle glauben, er schriebe ihn an die Welt, und wer ein Bud, er fdriebe es an einen guten Freund. Go geftand er, bag bie Lebensläufe vorzuglich fur feinen Freund Scheffner geschrieben feien; man tounte noch ftrenger fagen, er fcreibe oft wie in Bebanten, wie im Selbstgespräche; und in ber That liegt bei ibm, wie bei Sterne, ber Sauptreig fur ben Lefer in ber Entbedung bes geheimen Aufammenbangs feiner Ibeensprunge. Durch biefe naive, um bas lefende Bublikum gang unbeforgte Art nun, die bas Privatleben eines ned baju ftreng namenlos auftretenben Schreibers gleichsam als bekannt voraussest, durch diese selbstgefällige Bichtigkeit, die auf die Berfonlichfeit beffelben gelegt ift, wird nicht allein die Korm jener Berke bestimmt, sondern auch ihr Inhalt. Hippel'n war es wie bermes nur um Anbringung feiner Weisheit und feiner Erfahrungen au thun, und er tischte seinen Freunden Scheffner und Rant, bie man beswegen Beibe für die Berfaffer ober Mitarbeiter ber Lebensläufe bielt, vielerlei auf, was in ihren Unterhaltungen vorgekommen war, was er von ihnen felbft gehört und fich bemerft hatte. Seine Lebens. laufe enthalten gleichsam eine Anfundigung von Rant's Rritif ber reinen Bernunft. Im zweiten Theile find nicht allein Sape ber

fantischen Moral, sonbern auch feine Anfichten über bie Grenzen ber Erkenntnis und ben Begriff und Inhalt ber Philosophie, über die Befete und Kormen unferer ursprunglichen Bermogen und ihren Bebrauch, vor Erscheinung ber fantischen Werfe oft mit benselben Ausbruden niebergelegt, bie Rant in seinen Seften und Schriften gebraucht Dieser Rebes, Lehrs und Unterrebungoftoff nun überfüllt bie schweren Banbe ber Lebensläufe und schiebt, noch weit mehr als bei hermes, bas Thatfachliche gang jurud. Und auch bies Thatfachliche ift nur zu begreifen, wenn man die Quellen fennt, woher es fließt. Das Bange enthält eigentlich nur eine Reihe von Portraits aus feiner Befanntichaft. Der Baftor und feine Krau find feine Meltern, ber herr von B. ift ber Rangler von Rorff, herr und Frau von 28. find Die Aeltern ber Bfleglinge, bei benen Sippel eine Zeit lang in Ronigs. berg Hofmeister war u. f. f. Gine Reihe ber hanbelnben Riguren fterben im Berlaufe ber Beschichte meg, und werben bann regelmäßig "portraitirt" 70) und mit einer Trauerrebe begleitet. Durch bas gange Buch zieht fich eine gemiffe Sterbephilosophie, ein Bermeilen bei Tobesicenen; Chodowiedi fand in bem Buche faft nichts zu ftechen als folche. Elborado ift unter ber Erbe, bies ift ber flete Refrain in ben Duerzugen wie in ben Lebensläufen ; viele Bogen biefer letteren, fagt Sippel felbft, "muß ber unausstehlich finden, ber nicht die Stimme ber menschenfeindlichen Giche verftanden: aus mir wird einft bein Sarg geschnitten"! Gine Sauptfigur macht in bem Berfe ein Graf aus, ber gern Sterbenbe aufnimmt, ber immer mit ben Tobten verfehrt, bem in brei Jahren Frau und fieben Rinder nebft beren Brautigamen und Brauten gestorben find. Mit ben Unterhaltungen biefes hochgeborenen Tobtengrabers über Christenthum und Tod und Reben will Sippel bem Leser ein "faltes Babeftunden" machen, ba wir boch alle bas falte Bab bes Grabes vor uns haben. All bies nun bat keinen rechten 3med und Biel, überschreitet in fich alles Dag, und

<sup>70)</sup> Sippel fiber bie Ehe p. 18: Benn ber Klinftler auf bloge Portraies eingeschränkt ift, und keine Ibeale mehr wagen barf, so agonisirt seine Kunft, und auch sein Gente liegt in ben letzten Zügen".

ift an fich ein gang fonberlicher Beftanbtheil, auf welchen Sippel nur wieber burch ebenfo fonberliche Eigenheiten seiner Ratur geführt marb. Er batte icon ale Anabe biefe Liebhaberei am Schauerlich-Ergreifenden : er behielt einmal die Leiche eines todtgeborenen Brüderchens, die auf feine Stube gelegt mar, bes nachts bei fich, hielt ihr eine Leichenrebe. bachte an die Möglichkeit seines eigenen Tobes und schlief bann rubig Und fo blieb es bei ihm fpater ein ftetes Bestreben, fich mit bem Tobe vertraut ju machen. Dies Alles hangt mit feiner Erziehung aufammen, beren Abbild wir gleichfalls in ben Lebensläufen erhalten. Sein Bater war einer ber achtungswerthen und verftanbigen Bietiften, feine Mutter hochfromm und praftisch babei. Dieser ameigetheilte Charafter vererbte fich bem Sohne in einem gesteigerten Grabe. Dies liegt in ben Lebensläufen ber Schrift und ber Wirklichfeit vor. Der Seld bes Buchs wie bes Lebens mar im fteten Rampfe amischen weltlichem und geiftlichem Berufe, zwischen praftischem und Seelenleben, awischen Frommigfeit und Beltfinn, awischen Empfindung und Ber-Rand, zwischen Ratureinfalt und Rlugheit. Wie fich Diese ftreitenben Elemente unverträglich begegnen, ift bie Seele seines Lebens und Charafters, seiner Schriften und beren eigenthumlicher Manier. ber Belt außerhalb ber Welt zu fein, bas ift ihm Beisheit; im unruhigen Thatigfeitofinn rudzubliden auf die Rube bes Beifen und Krommen, ben speculativen Krieben bes Philosophen mit bem praftischen Birfen bes Weltmannes zu vereinigen. Dies Bestreben ift ia gewiß febr rubmlich, aber Sippel'n gelang weber im Buche noch im Leben Die Berfohnung Diefer Gegenfate. In ben Lebensläufen liegt bie empfindsame Jugend bes Belben und seine Bestimmung jum Baftor gegen seine knapp beschriebene militarische Laufbahn, zu ber er nach Jugendneigung jurudfehrt, ohne inneres Berhältniß ba. In Sippel's Leben haben wir all bies ebenfo. In ihm hafteten aus ben erften Jahren ber die frommen Reminiscenzen und die religiöfen Einbrude fest; er führte ba in lebhaften Jugendphantafien ein patriarchalisches Leben mit Gott; er behielt die Reigung für ein höheres alaubiges Christenthum auch bann noch, als er aufgeflart genug war,

eine Beit zu erwarten, wo Gott nicht mehr in Tempeln, mit Sanben gemacht, werbe verehrt werben. Er fprach mit Berklärung von ben Herrnhutern, benn ihr Glaube, recht verftanben, ichien ihm ein Miniaturbild von eben einem folden erleuchteten driftlichen Staate. ber fich auf Liebe, und nicht auf Gefet und Briefterthum grunbe. In Dieser Jugendzeit schrieb Sippel Gedichte suber die Unzufriedenheit 1761, und Rhapsobien 1763) voll melancholischer Unmittelbarfeit in bem Stile ber alten Schlesier. Damals jog ihn bas Beltleben in Betersburg trop aller glanzenden Anerbietungen nicht an; Sinnigfeit und Empfindsamfeit herrschten noch in ihm, Elemente, Die in Die Lebensläufe eingefloffen find, wo die Geschichte Wilhelminens eine Episobe in Dorid's Geschmad bilbet, Die fcon barum bas Anziehenbfte in sammtlichen Schriften Sippel's ift, weil fie theilweise trefflich erzählt ift, und mehr zu lefen gibt, als geschrieben fteht, während uns in ber Manier bes Berfaffere fonft nichts geschenkt wirb. Auch biefe Beschichte wird manche Erinnerung aus ber Jugenbliebe Sippel's erhalten, die den Wendepunft seines Charafters entschied. Er liebte ein Mabchen über feinem Stanbe, und ging von ber Theologie aum Recht über, mit bem Entschluffe, an Stand und Bermogen ihr gleich au werben : er verfolgte fortan in ber That ein planmagiges Beftreben nach Erwerb und Ehren, bas ihn zu Reib und Beig, ju Spionerei und Seimlichtit in Amt und Schriftstellerei, und ju mistrauifcher Berftellung gegen seine genauesten Kreunde verleitete; er ward nun ftets politischer und unruhiger, und batte es zu erfahren, bag ben Menschen bie Berhaltniffe, benen er fich hingibt, gegen seinen Billen und beffere Einsicht fortreißen. Er suchte 1787 ben alten Abel feiner Kamilie bervor (auch dies kommt in den Lebensläufen vor), Er, bet fo fehr bas Glud bes Mittelftanbes pries! Er ward von feinen Freunden barüber aufgezogen, nahm es übel und wänschte boch gelegentlich ein Landgeiftlicher geblieben ju fein, und als er feine Selbstbiographie (Botha, 1800) nieberschrieb, rieth er seiner Kamilie. bem Mittelstande treu zu bleiben, und empfahl ihr ben Beruf bes Beiftlichen. Dit biefem Wiberspruche seines Befens misfiel er

feinen nachften Befannten nur barum nicht, weil er fie alle taufchte. Der einzige hamann witterte etwas von seiner mabren Ratur. Er liebte und schätte ibn, ohne ibm zu trauen, b. b. er erwiederte Sippel'n in beffen eigenem Stile. Er wunderte fich über beffen Babe, bas Entgegengefeste ju vereinigen, Lurus und Defonomie, Beisbeit und Thorheit; als man ihn gang in bem thatigen Lebensspfteme vergraben fab. ale Burgermeifter, Bolizeibireftor, Kriminalrichter thatig ale Befellichafter, Bartner, Bauliebhaber und Sammler gerftreut, fagte er bennoch von ihm aus, bag er wiewohl jum Redner, Schauspieler und Staatsmann gang geboren, boch eben fo viele Talente gur fpefula. tiven Rube befige. Sein Berftellungssystem, fein Berhalten ber Babrbeit mit jedem Gegenmittel, bas ihm feine lebendige Einbildungsfraft eingab, ichien hamann gang ju burchschauen. Anders war es bei Scheffner, ju bem Sippel in Briefen eine fast schwarmerische Kreundschaft außerte. Er erfuhr aus ben Pavieren Sippel's nach seinem Tobe, daß er auch gegen ihn Romodie gesvielt babe, und er bette gewiß Unrecht, seine ganze Freundschaft für Täuschung zu halten und Sippel's Charafter wie mit aller Absichtlichkeit auf bas Schlechte und beffen Berbehlung angelegt barzuftellen. Diefe Aufbullung ift bie natürliche Strafe für die Berftedtheit, die fie hervorrief; aber wie nd im Menichen Bofes und Gutes freugt, fo ift immer eine Unmahr= beit im Spiele, wo man Alles jum Schlimmen fehrt 71).

Ein Mann, ber fo entschieben an bem Ibealen und Praktischen ber menichlichen Ratur Theil batte, fiel in einer Beit, Die gang im

<sup>71)</sup> Schessner sagt von ihm in seiner Antobiographie: "Seine früheste Leibenschaft war der Ehrgeiz, dem die Ueberzeugung von eigenem Werth und Kopfe
Rahrung gab; nm durch Reichthum seinen Ehrgeiz leichter zu befriedigen, ward er auch geldgeizig, und weil er über die Sittlichkeit dieser Eigenschaften nicht mit sich einig werden konnte, so verdarg er seine Erwerblucht noch mehr als seinen Dang zur Wollust. Keine Leidenschaft mag aber die Bergiltigung des duch sie angestellten Schabens aus sich selbst hernehmen und sich eiwas entziehen; se greift lieber zu einem außerhalb liegenden Befriedigungsmittel, und so griff hippel zur Religiosität und stürzte sich in eine Andachtsbrandung, die der Leser um des Eiland seiner Schriften schumen sieht".

Großen biese ftreitigen Richtungen theilte, nothwendig auf ein Intereffe an ienen geheimen Gesellschaften, Die eben biefer Trieb ber Beit. bas Beburfnig und bie Sehnfucht nach einer befferen Renfcheit innerbalb ber gegebenen, gestaltete. Sippel trat fehr fruh in die Kreimaurerverbindung ein, und behauptete, ihr feine Belt - und Menfchentenntnis zu banten. Er gab fich allen Traumen und ibealischen Soffnungen auf biefe Gefellichaft bin, Die in Konigeberg eine Sauptflatte batte, wo ber Oberhofprediger Start, ihr thatiger Beforberer, eine Beit lang in Amt und Burbe ftanb. Sippel burchging alle Grabe, und ließ fich in allen taufchen; er legte fich eine Sammlung über bie Geschichte ber Freimaurerei an, und ließ maurerische Reben brucken : er verflocht fich auch in ben flerifalischen Orben; es war ihm Ernft. biefen Berbindungen eine moralische Richtung ju geben, er fand aber ben Rlubgeift unüberwindlich. Spater verfuchte man ihn baber vergeblich in ben Muminatenorben zu bringen; er febrte fich gegen alle folde Gefellichaften, und feine Rreug- und Duerguge find ber Beweis. wie fehr er fich in diese Angelegenheiten vertieft hatte, und wie febr er bavon gurudgefommen war. Er führt ben helben, einen ermäßigtern Don Duirote mit einem verebelten Sancho Banfa, burch allerband Orben und Weihungen, Brufungen und Taufdungen hindurd. wieber ohne allen Reiz ber poetischen Ginfleibung. Die Absicht begegnet une nadt, ohne bag bie afthetische Romposition fie lebhaft verfinnlichte und einprägte. Der Sang ju Sieroglophen, jum Bunberbaren und Gebeimnisvollen wird in bem Menschen als eine natürliche und eble Anlage gerechtfertigt, bie Begeifterung bafur in ber Jugend als bas Beichen eines unverborbenen Bemuthes bervorgehoben, ber Bernunftigfte tann in gewiffen Jahren nicht beffer fpielen. Bas bie Sympathie fur diese Gesellschaften nahrt, ift eble Reugier, Lebensverachtung, Stolz, politischer Drud, Langeweile, und ber "Grangftreit in Sinfict ber theoretifden Bernunft und Unfunbe ber Borfdriften ber praftifden". Allein nur ber Jugend wirb biefer buntle Drang vergeben. Einmal muß man bie Rinberfcube ausziehen. Jeber fuche fur feinen Theil fich fur bas Reich Gottes

vorzubereiten, und seine Lettion zu lernen, bag es gut im Gangen fiebe. Ausgewählte werben im Stillen forbern, aber eben biefe legen es nicht barauf an, eine Brubergemeinbe ju ftiften, eine Stadt Gottes ju bauen und Banbe ber Ratur ju gerreißen, fie rufen nicht nach Licht, inbem fie eine goldpapierne Sonne zeigen. Durch Unterricht und Erziehung foll bies große Werk kommen, bas burchaus im Rleinen und langfam fommen muß. Alles bies, was die Querguge lehren, lehrt Sippel's fonftige Schriftftellerei auch. Er hofft auf eine lette frobliche Beit. wo die Menscheit die Rinderschuhe ablegt, er will diese Soffnung nicht einen Traum genannt wiffen, Die auf bem Glauben an die Menschbeit rubt; biefer Blaube ift ihm Beltvatriotismus. Er ift, wie Rean Baul, ein Staatsibealift, ein Beltburger, und ber Beltburger ichien ibm, wie Wielanden, ber rechte Burger ber Stadt Gottes zu fein. Auf Dieser politischen Seite wieder ift bieselbe Zwiftigkeit in Sippel's Thun und Reben, wie wir vorher in allgemeiner Betrachtung feiner Ratur fanben. Wie febr er im Sinne ber gewöhnlichen Beamtenpraftif feine burgerlichen Stellen begleitete und fich in die gemeine Bolitik fanb, fo febr ift er boch in ben Anfichten, bie zerftreut in feinem Buchlein von der Che (1774), über die burgerliche Berbefferung der Beiber (1792) und sonft liegen, ein eigentlicher Revolutionar. Gang wie alle unfere Revolutionsgeifter jener Zeit predigt er bas große Raturevangelium in allen Kachern. Er thut es in ber Boefie, wie febr Die seinige praftisch abliegt von ber Einfalt ber Raturbichtung; nicht allein ausbrudliche Ausspruche ju Gunften ber Boefie, beren Seele Ratur ift, auch seine Borliebe fur lettische Bolfelieber, bie in ben Lebensläufen laut wirb, zeigt Sippel'n bem Geschmad feines gandsmannes herber zugethan. So ift es nun auch im Staat und im Recht. Er will bie ursprungliche Ratur und bas Reich ber Rinder auch im Staate wieder haben, und feit ber Revolution predigt er Menfchenrechte und politische Aufflarung, und findet es schredlich, bag am Ende bes 18. Jahrhs. Frankreich noch mit ber Freiheit schreden fann; wie Samann fich gegen bie leblofe Biffenschaft jeber Art ftraubt, fo emport fich Sippel gegen bie Rechtswiffenschaft, die tobt an ihr felbft

Im Besonderen hat fich Sippel befanntlich mit ber Emancipation ber Weiber abgegeben, und gang in bem byperrevolutionaren Sinne, hinter bem die frangofifche Revolution felbft hier zuruchlieb. In ber erften Ausgabe bes Buches über bie Che herricht bie Anficht noch nicht, die der Krau die Mitherrschaft im Saufe und die Sabigfeit au Staateamtern mittheilt. Erft in bie Ausgabe nach bem Ausbruch ber Revolution (1792) findet fie Eingang und in die Schrift über bie burgerliche Berbefferung ber Beiber (1792). Es ift gewiß richtig, baß Sippel fich über die burgerliche Bevormundung ber Beiber argert, gewiß irrig, baß er ben Krauen alle Kahigfeiten bes Mannes beimißt, und gewiß abenteuerlich, wie er fie erziehen will, um biefe unterbruckten Rabiafeiten wieder emporaubeben. Diefe philanthropischen Meinungen fagten aber ber bamaligen Stimmung ber Menfchen fo fehr ju, bas fie felbft in ber politischen Theorie eines Siftorifers wie Spittler Burgel faffen konnten. Dan führte immer gum Breife ber weiblichen Ratur die Eigenschaften an, die ihnen felbft einen Borgug vor ben Mannern geben, ohne zu bebenten, bag fie eben biefe Gigenschaften nur durch und fur ihre Entfernung aus bem großen Strudel ber Belt befigen, bag fie nur barum fo gut spielen, weil fie mehr Buschauer als Mitfpieler find, worin unter andern ber Grund jener Erscheimung liegt. auf die alle biefe Gynofraten fo viel Gewicht legen, daß die meiften Regentinnen ihre Stellung fo vortrefflich ausgefüllt haben. Es mag fein, bag wir in biefem Kalle, wie in fo vielen, ben Weg ber Ratur verloren haben; wir muffen leiber in bem vorgerudten Beitalter ber Welt die Ratur wieder lernen; wir verfehlen fie aber gang gewiß pollig.

<sup>72)</sup> In den Lebensläusen z. B.: "Das Weltrecht ist aus dem codice genommen, der todt an ihm selbst ist; das rechte Recht aus dem lebendigen Specialfall, der eben vorliegt. Ein haarkleiner Unterschied aus der Ursache, aus der Wirkung, wie dersändert et die Sache! casus in terminis! welch ein dummbreistes Aunstwort! ist euch, ihr hochverordneten Rechtstenner, das principium indiscernibilium denn ganz undelannt, nud (um euern Kollegen ein lehrreiches Trempel darzustellen, einen wirklichen casum in terminis) thut der Arzt nicht wenigstens, als ob er dem lebendigen Specialfall, der eben vorliegt, nach dem Leben, nach dem Pulse sate, obgleich anch Er nach dem corpore juris Hippocratesiano sein Urtheil formit"!

wenn wir fle ganz antipobisch von jenem Bege gelegen benten, auf bem wir Unnatur gelernt haben.

In hermes und hippel pries man balb unfere Richardsons, Rielbings und Sternes, unsere beutschen Driginalschriftfteller und Lehrer ber Lebensweisheit. Die praftischen und lehrhaften Beftanbtheile ihrer Romane und ihre afthetische Kormlofigfeit schabete ihrer Aufnahme nicht. Inbeffen fehlt es nicht an einer Reihe von Romanidreibern, Die fich in eine entgegengesette Gruppe ausgmmenftellen. innerhalb welcher man mehr auf thatsachlichen Inhalt als auf Beisbeitefram, auf plane Darftellung objeftiver Driginale mehr als auf subjektive Driginalität in ber Schreibart achtete. Rur einige Sanpter wollen wir aushebend aus dieser Rlaffe hervorheben, die abfinkend uns bald auf die gleichgültige Maffe ber platten Unterhaltungeromane berabführt, während wir hippel mehr als einen untergeordneten Borlaufer Sean Baul's betrachten burfen. Auf biefer Seite fonnen wir ben Abfall von Richardson und beffen empfindsamer Manier zu ber humoriftiiden bestimmter jum Antnupfungepuntte zwischen ber neueren und alten Beit machen. Roch vor Bermes nämlich erschien (1760-62) ber Granbison ber zweite von Joh. Rarl Mufaus (aus Jena 1735-87) 73). ber etwa 20 Jahre fpater unter bem Titel bes beutschen Granbison (1781) vollig umgearbeitet wurde. Mufaus erscheint hier als Gegner gegen bas romantifc-moralifche Sochgefühl, bas fich aus ben Romanen Richardson's in bie Gemuther einschlich und aus ber Bewunderung ber übertriebenen Ibeale von Menschentugend, die barin aufgestellt find, bervorging. Er ftellt, noch ehe Wieland im Don Splvio auf ben ähnlichen Bebanten gerieth, feinen Belben, ben Berrn von Achten, genannt Reunborn, als eine Art Don Quirote bar, bem die Lefture bes Grandison ben Ropf verrudt, und in ben spatern Ausgaben geht ben Grandisonaben, bie er fpielt, noch eine Robinsonabe vorans. Die Art bes humore ift eine ganz andere, ale bie bes hermes und hippel, und Mufaus war

<sup>73)</sup> M. Rüller, J. R. A. Mufaus, ein Lebens- und Schriftfieller-Charafterbilb. Jena 1867.

auch fpater ein erflatter Gegner gegen hermes' frembartige und veinigende Tauschungstheorie, sowie gegen seine moralifirende Richtung. Sein Roman follte feinen Berth in fich felbft und in bem Lebensbilbe haben, bas er entwirft; und beshalb ift nicht in Bei- und Nebenwerken bas Berbienft gefucht, fonbern in ber Erzählung und Darftellung eines Stoffes, ber aus ber Zeit lebendig gegriffen war. Der beutsche humor "ber fich felbftbelachelnben Sausväterlichkeit" berricht barin vor, ber fich am natürlichften neben Wieland's behagliche Manier ftellt, wie überhaupt die beitere, gutmuthige, launige Natur bes Mannes und fein ebenes Leben (feit 1763 in Beimar) ju Bieland's pafte. Die "liebe Taufendfunftelei biefes unschadlichen Scherzes, Die fpielmeife gappchen und Bandchen am Rappenprunte ber Rarrbeit verbrennt", ift gar oft in Deutschland gepriesen worben; wir übrigens wissen diesen humor. ber fich nie au Ernft und Strenge bebt, weniger au beneiben, ale ben bippel'ichen, ber zuweilen zur ichneibenden Satire wird. Er fpielt auf ber Oberfläche hin, und wird nothwendig je weiterhin besto unbedeutender und flacher. Mufaus' physiognomische Reisen (1778-79) find noch gang aus ber Sphare bes Nationallebens genommen, und ber Bebante bagu hatte in einem überlegenen Ropfe wie Lichtenberg's ben fruchtbarften und ergiebigften Stoff für einen humoriftischen Roman in Sterne's Art geschaffen, ber nur benfbar ift. Allein nicht nur verbirbt ber gezwungene Ton ber neumobischen Geniesprache bie Beweglichfeit bes Bortrags, sonbern bie naheliegenbften Motive für einen folden Gegenstand find nicht einmal gehörig benutt, und mit Unmuth fieht man eine fo icone Aufgabe gang reige und intereffelos behanbelt, und an Ungeschicklichkeit und Durftigfeit ber Lebenskenntniß scheitern. Roch minderen Werth wird man auf die Bolfemahrchen (1782 ic.) legen burfen, benen man gefünstelte Raivetat und in ben spateren Banben fogar Schmud nicht mit Unrecht vorgeworfen bat. Mufaus ift überall ein Begner ber herzbrechenden Empfindsamfeit und wollte bem Sange hierzu auch diese romantischen Erzählungen entgegenstellen. Das Unternehmen fließt icon aus ber Schreib. und Lefefeligkeit, aus ber Boffens lleberfegung von 1001 Racht, Reidarbi's Romanenbibliothef und Meigner's Sfigen hervorgegangen find. Schriften, bie bie ungebeuere Kluth ber flachen Alltagelefture jur Befriedigung bes maßlosen trodenen Leseburftes ber Ration bereinleiteten. Bas vollends noch später folgte, ift noch unbedeutenber, und baber ichloffen fich benn bie Lafontaine und Rosebue natürlich als Dufaus' nabere Junger an. Wir machen bier an Dufaus jene Erfahrung, auf die wir icon vorher hindeuteten, die wir bei Bermes gemacht haben, und die wir an einer gangen Reibe unserer erften Romanschreiber noch machen fonnen. Sie beginnen mit Werfen, beren Stoff boch noch mit einigem Sinn aus einem lebendigen Interesse ber Besammtheit entlehnt war, und beren Behandlung boch noch einiges gewiffenhafte Bestreben zeigt, fich felbft vor bem Bolle Ehre zu machen. Allein fobald ber erfte Beifall erobert ift, und vollende bie Erfahrung binaufommt, daß außer diesem ersten, bei bem ftets machsenden Werthe bes Reuen, fein dauernder Beifall zu behaupten ift, fo forgen benn auch biefe befferen Schreiber binfort für nichts als für Reues, bis ein anberes Beschlecht fich an ihre Stelle schiebt, bas gar von jener erften Berbindung zwischen Schriftstellerei und Boltsleben nichts mehr weiß. So, baben wir ichon fruber angebeutet, ift es mit Miller, bem Berfaffer bes Siegwart; fo, werben wir gleich feben, ift es mit Bezel; so mit Jung; so mit Anigge (bei Hannover 1752-96), ber nach bem Romane seines Lebens (1781) eine Reihe von elenden Schreibereien in die Belt schickte 74). So ift es mit August Lafontaine (aus Braunschweig 1758—1831)75); seine ersten Schriften fteben mit ben Bewegungen ber Zeit in Berbindung; fein Raturmensch und fein Sonberling mit ben pabagogischen Dingen; sein Seymeran, ein Seis tenftud ju Dufaus' und Duller's Romanen, hat es mit bem Abel ju thun und mit ber Literatur ber Tage; fpater aber verfallt er in bie gleichgültigen Gegenstände bes Sauslebens, und feine Lieblingscha-

<sup>74)</sup> Bergl. Rari Gobete, Rnigge's Leben und Schriften. 1844. p. 68-71, wo mit anbern Worten über Anigge's Schriftstellerei eben bas gesagt aber eben bas gestebelt ift, was wir hier fagen.

<sup>75,</sup> Bgl. Gruber, M. Lafontaines Leben und Birten. Salle 1852.

raftere mieberholen fich. Go ift es ferner mit bem itehoer Abvofaten Joh. Gotiw. Muller (aus hamburg 1744-1828). Diefer, als er querft in feinen Bedichten und in feiner Bochenschrift: ber Deutsche (1771 ac.) auftrat, schien fich ber höheren Boefie Klopftod's und Cramer's, wie es bem Rordbeutschen anvaste, nabe ftellen zu wollen. und er that fich in seinem Ring (1777), ber ersten tomischen Geschichte, bie er fcbrieb, nicht genug. Er nahm einen boberen Schwung, auf ben er fich ungefahr wie Bezel und fehr in beffen Stile viel au Bute thut, in bem berühmten Siegfried von Lindenberg (1779). Auch biefes Buch ift im Miberspruche gegen Richardson's frankbafte Ibeale geschrieben, und es mar bem Berfaffer sowie Mufaus (bie Beibe unter einander freundlich gefinnt waren und mit Ricolai aut ftanden) felbit wohl befannt, daß ber beutsche Grandison und Siegfried Zwillingsbrüber waren, wie burch ein Spiel ber Ratur, ohne bag Einer von bem Anbern entlehnt batte. Das Bunber icheint noch größer, wenn man Bieland's Don Sylvio hinzustellt; es wird aber febr flein, wenn man fieht, daß die Uebereinstimmung boch nur auf ber gemeinsamen Rachahmung bes Don Duirote ruht, indem der Driginalität bes Junfers Siegfried ebenso wie ber bes Splvio und bes herrn von Adten ber nachfte Anftoß aus ber Lefture eines poetischen Berfes gegeben wird. Und auch dies gestaltet fich boch bei Muller wieder gang anbers, auf beffen Helben nicht bie Lefture bes Bolfebuches von Siegfried sowohl eine bedeutsame Wirfung übt, als vielmehr ber vorlesenbe Schulmeifter, eine Art Squeng, ber mit feinem Junfer, bem Bilbe roben Raturverstandes, in Gegensatz gebracht wird. Diese Rigur if eigentlich ein fehr gut getroffenes Gegenftud ju jenen Bagabunben ber Schelmenromane, die burch die Berhaltniffe Alles werben; ber Junfer hat die Ratur ju etwas gemacht, ba er aber außer alle Ber haltniffe gestellt ift, so bleibt er boch bei bem Mangel aller Erziehns ein Idiot, und wird aus dem Idioten unter den Einwirkungen fein Faftotums ein Thor. Es lag fehr nabe, bag Muller feiner Erfindu bie Benbung gegeben batte, mit ihr ben fouverainen Dunkel unfe fleinen beutschen Regenten zu verspotten; allein bagegen verwahr

sich seierlich. Und statt daß er weiterhin sich bemüht hätte, fortzusschen, so wurden die späteren Ausgaben des Siegfried verkünstelter, was um so übler war, da nun das Caricaturartige und das Groteste der Anlage desto unaugenehmer auffiel. Der Berfasser, einmal in Jug gesommen, sing an zu übersehen (so die Geschichte der Sevaramben 1783); dann sich zu wiederholen, wie z. B. in den komischen Romanen aus den Papieren des braunen Mannes (1784) die Geschichte der Waldheimer gleich wieder einen rohen, aber biederen Sosdaten bringt, der auf seinen Gütern die Einwohner zu beglücken sucht, und dabei seinen ehemaligen Feldscheer zum Verwalter hat, wo es dann an der drolligen Provinzialredeweise, an burlesten Charakteren und grellsomischen Situationen eben so wenig wie im Siegsried seint. So bleibt denn in den bändereichen späteren Sachen nichts übrig als der Ton der Lustigkeit und Geschwähigkeit, den der Verfasser zu Ansang angestimmt hatte.

Ebenso ift es auch mit Joh. Rarl Begel (aus Sondershausen 1747-1819). Bei feinem erften Auftreten als Tragifer (im Grafen Bidham 1774) schien er gang ein Anderes zu versprechen, als er gar nicht viel später in seinen platten Luftspielen (1778 ff.) leiftete, und ebenso kundigte die Geschichte des Tobias Angut (1774 f.) wenigstens einen nachbenfenben Schriftsteller an, von bem man gant gute Erwartungen haben burfte. Das Buch ift jest vergeffen; es hat auch für bie Lefer bes gewöhnlichen Schlages wenig Anziehenbes, benn es ift breit, mit unnügen Episoben, mit philosophischen Abschweifungen buchschen, und bietet wenig Thatsächliches, was feffeln könnte, bar. In ber Zeit seiner Erscheinung übrigens erfannte man ben etwas tiekten Bug, ben es vor so vielen Defimaaren voraus hatte, boch an; Sonbart hielt Bielanden, Samann hielt fogar Berbern für ben Berfaffer! er fant fo viele innere Merkmale, obzwar wenig außere bes Stile, für biefe Bermuthung. Die Darftellung ift vlan, Die Manier if die fternische, aber verdunnt. Für die Ginsicht in die Ratur des Originals und bes Romans, ber fich Originale jum Gegenstande nimmt, if dies unftreitig bas Lehrreichfte, was man lefen tann. Der Gegen-Gervinus, Dichtung. V. 15

stand ift bie Geschichte ber Entstehung und Ausbildung eines Sonberlings, und Bezel arbeitet mit voller Blanmagigfeit und Bewußtheit bes Berfahrens, burchaus nicht in ber Gebantenlofigfeit iener Schreiber, bie bamale wohl offenherzig genug waren, gerabehin zu gefteben, baß fie bie fternische Manier zu treffen hofften, wenn fie beim Anfana ihrer Romane nicht wußten, wohin bas Enbe führen follte. So ift ber ftrenge Bragmatismus bes humoriftischen Romans bier nicht allein angemandt, fondern auch gerechtfertigt. Orditur ab ovoift bas Motto. Der helb ift ein gang vernachlässigtes Raturprodukt, vier Auf boch. budeligt, gang ftumpf und fühllos, eine Geftalt, wie bie Boltenarren früherer Zeiten. Sier haben bie Berhaltniffe alfo Alles zu ihm, was aus ihm werben foll. Run werben bie Quellen beffen, mas er geworden ift, nachaesucht. Die Aeltern, beißt es gleich anfangs, find bie Bilbner bes Kindes in jedem Berftand, nicht die blinde Ratur: fie find die Aeltern nicht allein feines Rörpers, fonbern auch feines Charafters, feines Bluds u. f. f. 3m Unterricht, in ber Erziehungsweise wird die Knospe zu verschiedenen Begebenheiten aus Rnaut's Leben nachgewiesen, an bie fleinften Kaben fein Geschick gefnüpft, wie 3. B. feine Geschichte gang anbere geworben fein wurde, wenn er nicht bie Gewohnheit gehabt hatte, ben but mit ber linken Sand abzuziehen. lleberall wird zu feinen Gigenheiten und Aufführungen bas gebeime Uhrwerf aufgesucht. Er entflieht schon als Knabe seinen Aeltern, und nun liegt bie Welt ber picarischen Romane vor ibm, "Raiser, Ronia, Robile, Gelehrter, Schubflider, Rüchenjunge, Alles tann unfer Mitspieler werben". Wir übergehen bas Thatfachliche und Abenteuerliche wie bas Philosophische, und faffen nur bas Ende ins Auge. Der Selb tommt unter andern Schidfalen ju einem herrn, bei bem er feine Behauptung: unfere Bludfeligkeit sei in und - bewähren foll an einer Schuffel voll Eicheln. Er verzehrt fie, herr und Frau finden Befallen an feiner Sonberbarfeit, und er felber auch. Dies war ber Zeitwuntt. wo seiner Ehrbegierbe, die bei seiner Organisation gang mo anders liegen mußte als bei gefunden Menfchen, ein Biel gefett marb. Gin fleiner unbemerfter Umftand thut dies meiftens in unferm Leben. Gine

Rleinigfeit weift unferer Chrliebe ihren Lieblingegegenftand an. Dies fei ber Ursprung aller seltsamen Charaftere, bie wir bewundern ober belachen; wer fie erflaren foll, mußte ihre geheimften und fleinften Begebenheiten und die feinsten Wirfungen berfelben fennen. Roch marb man in jenem hause unsers Sonberlings fatt, er warb weggewiesen, aber fest mar fein fühlloses Temperament icon empfindlich und reisbar geworben. Ein neuer Umgang gibt gur Empfinblichfeit Ehrbegierbe und Rubmfucht bingu, es gehörte nur ein warmer Sonnenftrabl bagu. um fe fruchtbar zu machen. Bieber eine anbere Gesellschaft, und er empfangt bie Ibee von einem angenehmen Wege zum unmittelbaren Blude in ftabtischen Rreisen. Das Bewußtsein erwacht in ihm, bag ibm bisber nur Besonberbeiten Beifall geschafft, und bag er feiner Berfon nach auf biefem Wege fein Glud fuchen muffe. Run fehlt nur noch ber lette Anftog bes Schicfale, auf welche gewiffe Art von Befonberheiten es ihn leiten will; es ift ungewiß, ob er ein Marktfchreier, Seiltanger, paraborer Philosoph, Staatsmann u. f. w. werben wirb, aber ein Sonderling wird et gewiß. - Sier bricht die Erzählung ab, die Bezel'n gang unter bie fternischen Rachahmer zu segen scheint. Doch brechen bier und ba bie Buge bervor, Die ihn ben Genialitäten mehr angeboria zeigen, benen man fonft auf biefer Seite entgegen ift. Begel theilt mit ben humoristen bie Abneigung gegen die Empfindfamfeit; er richtete fpater gange Berfe, wie feine Bilhelmine (1782) und hermann und Ulrife (1780), gegen biefen überfpannten Geelenmfand und die butterweichen Seelen und Tollhausler, bie ihn in Romanen verbreiten. Er will ben Roman nur mit Scenen bes mahren Rebens ausgesteuert und gur burgerlichen Epopoe gehoben miffen. Segen die Genialität bagegen ift er nicht, weber intelleftuell noch moralifc. Das Gine bezeugen feine fpateren Luftspiele, bie g. Th. gang auf Unfdidlichkeiten gebaut, g. Th. mit ihnen burchflochten find; es beneuat es fein offenes Bekenntnig, bag er gerne einen feinen Conis. unter bie Dabden einführen, die Gitelfeiten ber Schamhaftigfeit einschränken, bie Ziererei ber Buchtigkeit und alle Grimaffen bei ber Sittlichfeit verbannen möchte. Das Andere belegt am beften fein Bel-

phegor (1776), ein Roman in anderem Stile, von Boltaire's Canbibe angeregt, bufter, menschenfeindlich, weit mehr als bas Kinfterfte, was Rlinger geschrieben bat; Reib und Borzugssucht, lehrt beffen Inhalt. seien die Bebel aller menschlichen Sandlungen, die Triebfebern ber menschlichen Ratur. Das Rotto bellum omnium contra omnes bezeichnet bie Materie und bie Stimmung, aus ber fie behandelt ift. Das mufte Berf zeigt uns leiber nur, bag ber Berfaffer felbft, nicht aber bie Belt, von jenem Reibe und jener Rangfucht erfüllt mar, an bem er und fein Talent zu Grunde ging. Schon in feinen Erftlings. werfen blitt überall bie ungeheuere Einbildung bes Schreibers bervor, er steigerte fie nachher fo fehr, bag er meinte, bie Rachwelt muffe ihren andern Somer an ihm verehren. Es ift befannt, bag er im Wahnstnne unterging, und seine Monomanie brehte fich nach ben Ergahlungen berer, bie ihn in feinem traurigen Buftanbe gesehen haben. immer um ben Bunft ber verletten Gigenliebe herum. Sonberbar ift es babei, und es zeigt bei ihm eine ganz eigene Stumpfheit an leinen folden Einbrud machen auch feine fammtlichen von aller Empfindung entblößten Schriften), baß bei ihm gar nichts von ber mublenben. tieferen Ratur ber Leng und Aehnlicher erscheint; alle seine gablreichen Romane und Luftspiele find von gang entschiebener spiegburgerlicher Ratur, und bas felbst ba, wo, wie im Raferlat (1783), seine frankhafte Bhantafte icon mertbarer wird.

Sehen wir von Jean Paul ab, so hat uns die beste ber "burgers lichen Spopsen", welche in diesen Kreis gehören, mit achterer Menschen-tenntniß ausgestattet, als die bisher berührten Werfe, nach seineren Begriffen von der Eigenrichtigkeit und Originalität, die in Deutschland besonders nahe liegt, in ungezwungener und freierer Anlehnung an die vorid'sche Manier, Mor. Aug. v. Thümmel (bei Leipzig 1738—1817) geliefert, in den Reisen in die mittäglichen Provinzen von Frankreich (1791—1805). Das Werf ist ziemlich spat begonnen und noch viel später vollendet worden, und es steht schon darum neben Jean Paul's Romanen auf einer gewissen Höhe dieser Richtung. Haben schon alle die bisherigen Produkte immer in Lehre oder Gegenstand einen Bezug

auf einzelne Zweige ber Bilbung ober Literatur in Deutschland gehabt. an benen sich die gute Laune zu üben suchte, so ist dies hier in einer gewiffen Allgemeinheit ber Kall, Die bas Wesentliche ber Krankhaftigteit ber Zeit so im Mittelpunkte zu faffen sucht, wie in anderen Gebieten ber Fauft, an ben fogar ber Entwurf trot ber burgerlichen Sphare, in die er berabgerudt ift, etwas erinnern fann. Menn man ben porid'ichen Rachahmertrupp in Deutschland von ber empfinbsamen Seite ber fennt, und nicht allein in ben besieren Erzeugnissen, sonbern in den Stümpereien des servile imitatorum pecus 78), so begreift man, warum ber Eifer gegen bie Empfindsamteit ein so allgemeiner unter allen unseren humoriften war. Thummel auch nimmt fich bie Berrbilber erbichteter Empfindungen jum Begenstand feiner Laune. to aber, daß er überall weit tiefere Blide in die allgemeine menichliche Ratur und in die besonderen epidemischen Leiden der damaligen beutichen Belt hineinwirft. Er ftellt bie Extreme von geiftigem und finnlichem Leben, von Sppochonbrie und Epifureismus gegeneinander, Die so leicht die Uebergange unter fich vermitteln, wie es damals in Deutschland so oft mit so üblen Kolgen geschah. Der Reisenbe war in ber Beimat über Buchern verkommen, er hatte über Lefen und Denten julest verlernt, fich in sein eigenes Dasein ju finden, er hatte feine Gefundheit eingebußt. Sein Arzt gibt ihm ben Rath, bas Land bes Leichtstinnes aufzusuchen und zu seiner geiftigen und forperlichen Genesung zu nüten. Er foll icherzen und lachen lernen, die Bielwifferei und bie Bibliothefen meiben, Bein und Madchen follen feine Bhilosophie und feine Arznei fein. Der Uebergang zu ber neuen Lebensweise ift ploglich und leicht gemacht. Gin naives Raturfind begegnet ihm gludlicherweise zuerft, bas ben spleenischen Deutschen,

<sup>76)</sup> Darunter gehören 3. B. die empfinbsamen Reisen durch Dentschland (1770—72) von Schummel, voll von ganz platten Kopien, elend seichtem Witz, zeinlicher Schwathaftigleit und Selbstgesälligkeit. Dieser bekennt sich noch ganz frei zur Rachahmung; es gibt andere Porick's bei uns, die bei Gott schwören, lieber betteln zu gehen, als etwas nachzuahmen; und indem sie dies sagen, brechen sie schwa, wie die Leser Sterne's wissen, ihren Schwur.

ber fein ebles, gutes, weiches vebantisches Gefühl noch mitbringt, nicht mit effer Sinnlichkeit abstößt, vielmehr bie feinige in einen feinen Reiz fest. Balb fleigert fie fich gelehrig. Der Zauber ber Liebesempfindungen macht ihn bald zum Jefuiten, zum Berführer, zum Feind ber Blatos und Rouffeaus; er grundet auf die finnliche Luft, wie es ber beutschen Empfinbiamfeit und Sinnlichfeit Art und Beife ift, gleich ein philosophisches System, er bat für fie gleich eine moralische Rechtfertigung. Er entschuldigt seinen Gundenfall mit bem beißen Rlima, mit ber Wigbegierbe, pspchologische Erfahrungen zu machen, mit Driginalitat und Starfgeifterei, mit bem Runfigefühl, bas er steigern wollte. So nadt zwar Thummel icon bier bie gute Lebre und Moral neben die bosen Thatsachen ftellt, so nacht ift boch auch ber Reig und bas Berführerische; Wieland bat bies nicht fo weit getrieben, und Schiller fallte ein übertrieben hartes Urtheil, über Thummel's Bert, weil er nur bie erften, nicht bie letten Banbe gelesen hatte. Bei bem Reisenben erhalt nun bie Wolluft jenes Rleib bes schönen Scheins, bas bie Philosophie bei uns bem Gemeinen und Riedrigen überzuwerfen weiß. Es wird bei ihm Theorie, Die lachenben Bhantasien ber Liebe bem Morbluftigen, Schlachtgierigen in ber menichlichen Ratur, ber Politif und bem Rriege entgegenzuftellen. Er will fich die schlüpfrigen Umwege erlauben, wenn er die verwilberten Manner nur zu ben Frauen rudführen tonne; er will fich feines wolluftigen Bilbes icamen, wenn er nur bamit eine gefündere Rachtommenschaft, Abfommlinge einer befeuerteren Liebe erzielen tonnte. Schon municht er Rouffeau etwas von feinem leichten Sinne; bann murbe er awar nicht Rouffean gewesen, nicht wie ein Elephant mit germalmenben Schritten über unsere verborbene Erbe gegangen fein. Die verliebten Abenteuer bringen ihn in Gefahr, und bie Sophistif ber Liebe lehrt ihn ichon, um fich berauszuhelfen, ein religiöfer Betrüger und tauschender Bunberthater zu werben, mit ben Objeften bie Karbe zu wechseln; er fühlt fich in ben Runften bes Bofen schon so geubt. baß, wie ein Besunder seinen Magen, so Er sein Gewiffen nicht mehr spurte. Die Gefahr, die Brufung felbft erhalt Reize fur ibn; es wird

ein neuer Entschuldigungsgrund für fein geanbertes Leben, bag er feine eigene Ratur burch Erfahrung und Renntniß ber Belt will beffer kennen lernen. Aber nun fturat ihn bas llebermaß biefes Lebens in eine Rrantheit, Die einen Wendepuntt bilbet. Sein Argt rettet ihn auch wiftig. Er folle ben Weisungen ber Ratur folgen, bat ihn icon fein erfter Arat gelehrt; wohlgemerkt aber, ber fconen Ratur, fügt ber jenige beidrantend bingu. Der Gine batte ibn auf Reisen geschicht, biefer ichicht ihn wieber nach Sause. Die Berhaltniffe und Begebenheiten, in Die er bisber gerathen mar, ichienen bie Rathichlage bes Erfteren gu unterftugen, und bie folgenben begunftigen bie bes neuen Arztes, Die felbit burch eine kleine Dafcbienerie geforbert werben. Reizenbe Naturfcenen erichuttern ben Gefunbenben, neue Befanntichaften und Borfalle. ber Befuch eines Buchthaufes und eines Irrenhaufes, Alles arbeitet mfammen, das alte Befen zu brechen, ibn aufzuflaren barüber, baff er bie fittlichften Triebe und Runfte zum Dienfte bes Unfittlichen erniebrigt habe. Er hangt fich nun mit einer Art Schwarmerei an bie Scenen, die fein Berg ruhren und beffern ; man mochte fagen, Thummel führt ben Weg, ben Bieland von ber Schwarmerei zur Sinulichfeit geführt batte, gerabe gurud. Run will ber Reisenbe gern feine Beichichte bem Unerfahrenen vorftellen, bem Lufternen, bem Renner, und es foll ibm lieb fein, wenn fie zulest, von einer Radtheit zur anderen verlodt, an einer Barnungstafel anprallen. Er begegnet feinem erften Arate wieber, ber ihm eröffnet, bag er ihn misverftanben habe, wenn er meinte, er habe ihm eine leichtfinnige Behandlung bes moralischen Menfchen gegen feine Spoodonbrie, ein muthwilliges Befturmen ber Ratur gegen seine Rrantbeit angerathen. Dies Gesprach bilbet ben Soluß; es ift nur ein moralisches Ende ba; mit dem Faktischen täuscht Ebimmel ben Lefer gleich Hermes, zu beffen Ueberraschungstheorie er fich bekennt, bem er auch barin ahnlich ift, bag er seine Charaftere, wenn nicht verftedt, fo boch hinterhalt. Der Lefer foll befto nachbrudlicher auf jenes Gesprach hingewiesen werben, Die Selbftbekenntniffe bort follen mehr Birfung machen als Rouffeau's. Der Abficht nach in Thummel's Roman fo gerechtfertigt, wie ber Bahrheit nach; nur

ŕ

möchte jener Einwurf, ben er fich selbst macht, immer ein Bebenten übrig laffen : baß bie Jugend so gern bie fittlichen Rehltritte aus folden Schilderungen für nothwendig ansehen lernt, und ben Durchgang burch eine folche zugellose Beriode als ben gewöhnlichen Kortgang gur Erfenntniß. Uebrigens burften wir uns immer munichen, bag alle unsere Romanschreiber, die fich mit ihrer Kenntnis ber Welt und ber Menichen ichmudten, fich ein Beisviel an Thummel's Magiauna genommen hatten, ber auf Gin Bert feinen Fleiß versammelte, fomie baß sie etwas von seiner Erfahrung und seiner geschmeibigen Elegana batten : fo murben wir und ben Auslandern gegenüber in biefer Gattung nicht gang fo verftedt balten muffen. Sie tam ohnebin zu feiner rechten Entwidelung, weil einmal bie aufblubenbe Bubne bie mittleren Talente alle auf bas burgerliche Drama und Luftiviel locte, und bann weil ber Stoff bes praftischen Lebens zu gering mar. Aus biefer letteren Urfache fam es fowohl, bag bie Romane bes platten gefelligen Lebens sobald überhand nahmen, als auch daß fich biefe Gattung, wo fie noch einen ernsteren Bezug zur öffentlichen Rultur nahm, an bie Biffenschaft anschloß, die in jeber Sinficht bei und naber lag und größere Bedeutung hatte, als bas öffentliche Leben, ja bie bas öffentliche Leben ganz eigentlich ausmachte. Wir wollen biefen Anlehnungen nicht folgen, und ben turgen Streifzug in bie Grenggegenben ber Wiffenschaften nicht machen, ebe wir Jean Baul eingeschoben baben. ber in ber Gattung bes humoristischen Romans ben Gipfelpunkt bilbet. Es gehörte ein Mann von fo icharfer Eigenrichtung bagu, ber fic biefes bei uns vertommenen Zweiges fo ftart annehmen, ber ibn fortpflegen follte, ichon ba er überall fast ganz abgestorben war, und ba ihm von jeder Seite her Trieb und Rahrungestoff entging. Denn bas Intereffe an biefen Materien hielt fich nicht ben großen Begebenbeiten gegenüber, die am Ende bes Jahrhunderts die Welt in eine andere Lage rudten. Dies bat Knebel irgendwo gang vortrefflich ausgesprochen, daß jene mittlere Art von Belt- und Renschenkentnis. bie bie Thorheiten, Leibenschaften, Intriguen, Schwachheiten und alle fleinen Sebel bes Menschengetreibes als bie mahre und einzige Belt

ansieht und sich mit dieser Erkenntniß wunderbar hoch begabt fühlt, burch die Zeiten der französischen Revolution etwas in Beraltung kam. Der einzige Buonaparte habe die Atmosphäre der Welt über die Bichtigkeit dieser Betteleien unendlich erhoben. Hiergegen hielt nur ein Mann aus, der von all diesen Welthändeln in seinem Schneden-bauschen wenig oder keine Notiz nahm.

## 2. Jean Baul.

Jean Baul Friedrich Richter (aus Bunfiedel 1763—1825) 77) faut awar mit ber Blute feiner Schriftstellerei erft an bie Scheibe ber Sahrhunderte; er wurzelte aber mit feiner Jugend fest in ben Zeiten, wo fich die große Spaltung ber Genialitäten und ber Rationalen fund that. Alle Elemente biefer Beriode, alle ihre Mistlange und Miberfpruche, die Berglofigfeit ber Satire, die überschwengliche Weichheit ber Empfindung, Die "Gemfenfprunge" einer zugellofen Phantafie, Die nuchternen Anfichten eines gefunden Berftanbes, Reigbarfeit und Rabigfeit ber Ratur, Boeffe und Wiffenschaft, Liebe und Sag ber Belt, Ideal und Resignation schien sich in dem Einen Mann wie in einem Gefäße zu sammeln und in einen gewiffen Rorber zu verbinden. Die wenigsten Zeitalter burften geeignet fein, eine abnliche Gestalt wieber einmal aus ben gleichen Beftanbtheilen barzuftellen, bie wenigften Menschen, wenn fie auch aller einzelnen Elemente machtig waren, ibn nur in ber Beurtheilung zu reproduciren, weil ber Berfuch in ben meiften Kallen misgludt, in die ungleichartigen Theile ben bindenden elettrifden Funken ju schlagen, ju bem vielseitigen Charafter ben fpringenben Buntt gu finben, ohne ben, nach Jean Baul's eigener Bemerfung, fein Charafter Leben und Bewegung hat. Der erfte

<sup>77)</sup> Bgl. Spazier, J. P. Fr. Richter. Ein biographischer Commentar zu bessen werten. Leipzig 1833. 5 Bbe.; Förster, Denkolltbigkeiten aus bem Leben von J. P. Fr. Richter. 4 Bbe. München 1863; auch J. Pauls Briefe an eine Freundin (1790—96), herausg. von Dr. Töplichsbed. Brandenburg 1858.

Bilbungsichus biefes Mannes war auf einem empfänglichen und fruchtbaren Boben gleich anfangs fo machtig, bag nach feiner Bollendung ber Buchs stillstand; und baher tam es, daß in Jean Baul viele Eigenheiten jener revolutionaren Beriode bis ins 19. Sabrb. berüberragten, wo eine abnlich gestimmte Jugend ihm vorzugeweise gern bie Sand reicht. Daber fam es, bag bie Schriften biefes Mannes einer Gattung angehörten, bie bamals gepflegt, nachber vergeffen marb, baf fie fpat und frube eine enticbiebene Gleichartigfeit trugen. und einen folden geschichtlichen Fortgang, folde Berioben ber Bilbung, wie wir fie bei Goethe und Schiller in aller Scharfe getrennt baben. gar nicht barbieten. Diese große Ginförmigfeit in Jean Baul's Bilbung murbe fich noch schlagender barlegen, wenn wir fein Leben von ibm felbft beschrieben besäßen. Er hat bekanntlich nur ben Anfang gemacht, "Wahrheit aus Jean Baul's Leben" ju berichten; aber auch aus biesem Kragmente lernen wir hinlanglich, bag er weber ber Dann war, eine Geschichte seiner felbft ju schreiben, noch bag er eine eigentliche Geschichte zu schreiben hatte, ba fein ganges Leben nur eine Reihe von ibpllischen Buftanden zeigt, ohne merkliche Ginwirkungen ber Beit. ober eines wechselvollen Schidfals, ober eines manbelfüchtigen Beiftes. Seine Biographie, Die icon auf bem Titel, mit einem Stiche auf Goethe's Dichtung und Bahrbeit, nur Birflichfeit zu berichten verhieß, wurde barum weit entfernt gewesen sein, eine pragmatische Beschichte zu liefern, wie Boethe that; fie murbe fich faum in etwas von seinen Romanen, in benen er lediglich bas beutsche Rleinleben schildert, unterschieden haben. Richt als ob er nicht in Bahrheit Bahrheit rebete, nicht als ob bie Dichtung, mit ber er fein Leben burchflechten wollte, Diefer Wahrheit Abbruch gethan haben murbe: allein in seiner Geschichte murbe fich nach ben erften Jahrzehenben und ichon mahrend diefer lauter Beftand und Beharren gezeigt haben, fein Kortgang; man wurde feine unmittelbarere Renntniß feines Befens erhalten, ale man fie icon burch feine Berte befigt, bie nur bas genaue Abbild feines innern Lebens find. Die Berbaltniffe mirten wenig auf ben einmal geformten Charafter ein, und baber tabelt er

Goethe'n um die Acuferung, daß ber Mensch um jedes Jahrzebend fich andere; er ftreitet gegen bie Doglichfeit, einen Autor aus ben Umftanben zu erflaren; ber Menich fei fein eigenes Licht und Schein. fagt er im Gegenfate zu Boethe, ber nichts übrig zu behalten fürchtete. wenn er fich nehme, was ihm die Berbaltniffe und die Menschen gegeben. Er gefteht bamit ein, daß er teine Kahigfeit zum eigentlichen Biographen hatte, wie gern er ben poetischen spielte: er bekennt es and geradezu, daß er von fich felbft nicht gefannt fei; er benutt bie Rugendaeschichte, die er schrieb, burchaus nicht in den pragmatischen 3meden aller ber humoriftischen Biographen, bag er in ben Bugen berfelben bas Borleben ber späteren Menschen nachwiese; Alles fteht pereinzelt, in eine Reibe gefähelt, ohne nothwendige Ordmung ober einen Awed. Wie in seinen Romanen Die Erzählung burftig ift, bie Reflexion breit, so wurde es hier gewesen sein. Er bat keinen Sinn für Thatfachen, benn, sagt er, ich fann taufend auslaffen und taufend anführen, und boch weber in jenen noch in biesen ein rechtes Urtheil begrunden. Aber ber rechte Siftorifer tann gebn anführen und mit biefen ausrichten, was er fich nicht mit tausenb getraute.

Ich versuche dieses Geschäft, ohne für diesen rechten Historiker geiten zu wollen, und ohne mich über die große Schwierigkeit zu tänschen. Bei einem Schriftsteller wie Jean Paul, der nach einer von Lichtenberg treffend gefundenen Bemerkung alles Interesse von seinen Berken ab auf sich selbst und seinen Geist lenkt, der so ganz mit seiner Berson vordrängt und die Theilnahme an seinen Geschichten und Charafteren ver drängt, ist nichts natürlicher, als daß jeder Beurtheiler, wie es in der That ist, gleich gegen oder für die Persönlichkeit mehr Bartei nimmt, als für oder gegen die Schristen an sich, und daß, wie der Autor pathologisch schreibt, so das Urtheil über ihn pathologisch und leidenschaftlich wird. Jean Paul selbst hat sich über den Rangel besugter Kritiker und Beurtheiler seiner Werke oft beschwert, und es ist manchmal, als ob er diesem Mangel selbst habe abhelsen wollen, indem er dald in scherzhaftem Lobe unter tausend Wendungen auf seine zum Theil vergessenen Werke wieder hinweist, bald seine eigenen

Kehler aufbedt und bann beweift, daß es ibm gelegentlich an richtiger Selbstritif weniger fehlt, als an bem thatlichen Rachbrud, ber eine willensfraftige Einficht begleitet haben murbe. Rean Baul flagte vielfach, bag er nichts als entschiebene Lober und Tabler gefunden habe, baß seine falteften Lefer ihn feiner Berbefferung für fähig gehalten, seine warmften feiner fur bedurftig. Dies ift fo mahr, bag wir unter feinem Bublitum nie andere ale folde parteite Lefer gewahren: Manner. wie Goethe und Schiller, Die er nicht anders als mit einem anfanglichen munberlichen Einbrud berührte, und Andere, wie Fr. v. Dertel, bem er ein Apostel schien, ber schon benen gram war, die ihn nur funftmäßig loben wollten; sentimentale Damen, die bie Loden feines Bubels auf ber Bruft trugen, und burre Beltmanner, benen ihre Frauen wipig nachsagten, fie liebten ben Dichter fo wenig, bas fie nie eine Zeile von ihm gelefen hatten. Selbst biefer Big enthalt fo viel natürliche Bahrheit! Ber ein gewiffes Alter überschritten hat, mer von einer Letture seinem Berftande Rechenschaft geben will, ben wird Rean Baul's Schreibart in fürzester Zeit anwidern, und er wird, ohne weiter gelesen zu baben, sein Urtheil balb feftftellen burfen. Ber in ibealen Jugenbtraumen fcmarmt, wen fein gefteigertes Sittlichfeits. gefühl zu bem Dichter führt, ber mit Berber gegen bie freigefitteten Boeten eiferte, "bie gerftorten Berftorer, bie bie Babl ber Gunber, nicht ber Dichter vermehren", Frauen und Junglinge, Die "am Setftabe bes Beigefingere" über bie bunteln und wunderlichen Stellen feiner Schriften wegspringen, die von bem Eremtionsbefret und ber Erlaubniß Gebrauch machen, die ihnen ber Autor felbst gab, seine Satiren zu überbupfen. Solche werben fich burch teinen Einwurf ihre Befühle ftoren laffen : und fie au heilen, ift bei ben Lesern bas beste Mittel bie Reife ber Sabre, bei ben Leferinnen, daß man fie ersucht, ihre Lieblingswerte Bort für Bort laut vorzulesen und möglichft zu erklären. Dies lettere Mittel hatte vielleicht, ba wir boch fein Dublifum hatten, bas mit einem entschiebenen Geschmade im Großen bem ercentrisch-originalen Autor entgegengetreten mare, ibn felbft aufmertfam machen tonnen. wie fehr er bas Beffere fah und bem Schlimmern folgte; er tonnte

felbft bas Borlefen nicht leiben und machte fich schwerlich je beutlich, warum nicht; er arbeitete in ftrenger Einsamfeit vor fich bin, ohne fich im Beringften mitzutheilen. In bem Streit über feine Eigenschaften fragt er fich, welcher Meinung ein Autor anhangen folle, und findet, am schidlichsten seiner eigenen. Daraus folgte benn zulest wohl naturlich. daß die Ration endlich auch ihre Bartie ergriff; fie wird ihn nie ju ihren gefeierten Dichtern in Gine Linie ftellen, bas werben bie Berleger ber Berte am besten bezeugen konnen. Die Tabler werden immer bie Ueberhand behalten, und schon barum, weil bie meifte Unparteis lichfeit faft nothwendig auf ihrer Seite sein muß. Denn ber befte Beurtheiler von Jean Baul wird ber fein, ber einmal mit ihm geschwarmt und bann fich gefaßt hat, ber bie möglichft vielen Saiten, bie feine Schriften berühren, in fich anklingen borte, und fich Rechenschaft von feinen guten Eigenschaften geben fann, ohne für feine übeln blind zu bleiben. Es ift aber gar fein benfbarer Rall, bag ein Tabler Jean Baul's ju feinem Lobredner werbe, fein Lobredner wird im natürlichen Gange ber Dinge jum Tabler. Eine Mitte ju halten, ift bei einem Schrift-Reller, ber felbft feine Ditte gehalten bat, faft unmöglich.

Jean Baul war in unendlich fleinen und beschränkten Berhältnissen ausgewachsen. Dhne Schule, ohne Unterricht, ohne Umgang, blieb er in seiner Kindheit einer überschwenglichen Phantasse überlassen, die in ber idollischen Leere umber nichts als unbestimmte Sehnsuchten in ihm weckte, die ihn mit Geistersurcht und andern dunkeln Borstellungen füllte, deren Berarbeitung ihn in stiller Berschlossenheit beschäftigte; die Einsamkeit des Dorfs, "die Theilnahme an Jedem, der wie ein Mensch aussieht, brütete eine verdichtete Menschenliebe, die rechte Schlagkrast des Herzens", vielleicht eine zu warme, in dem Knaben aus, und alle diese wenigen und vagen Eindrücke wuchsen in seinem beschäftigten Innern zu einem unendlichen Stillleben, wie in Jung Stilling, der in ähnlichen Lagen seine Kindheit verbrachte und die ähnliche Liebe zu dieser ersten Zeit in sich sessibiliet. Als er mit 12 Jahren nach Schwarzenbach kam, siel er plöslich in einen vielartigen Unterricht, wo er sliegende Fortschritte machte; er sprang vom Latein zum

Griechischen und Bebraischen, und fing gleich als Anabe an, fich weitlänfige Notizen zu machen, die Liebhaberei fur bas Rleinwefen auch ber Gelehrsamfeit in fich auszubilden. Die Blut ber Empfindungen. bie Traume ber Bhantafte fanden hier neben ben Schulpflichten noch Raum genug; er las Romane und ben alteren Robinson: er trug eine ftille findliche Liebe in fich ; er ging, fobald er Rlavierunterricht empfing, bem Phantafiren, ber "Selbstfreilaffung" nach. Rur was fonft bes lernbegierigen Anaben liebfte Thatigfeit zu fein pflegt, mas ihm einen gefunden Erwerb von Renniniffen fichert, ber ibn von Bhantasmen und von den Trodenbeiten des meiften Schulunterrichts gleich entfernt balt. Beschichte, Geographie und flaffische Literatur blieb Jean Baul nicht allein bamale, fondern auch burch fein ganges Leben bin fo gut wie fremb. Als er 1779 auf bas Opmnasium zu Sof tam, traf ihn plosliche und völlige Berarmung burch ben Tob feines Baters; bies nöthigte ihn in Leipzig, wohin er im folgenden Jahre auf die Univerfitat ging, auf Erwerb zu finnen, und er fiel auf die leibigfte Duelle, bie Schriftftellerei. Er horte nun feine Rollegien, las feine Bucher, als folde, bie ihm für feine Zwede gleich nütlich waren, er eignete fich nur bas Gleichartige baraus an, er wandte also ben erften innerften Fleiß bes Alters, bas bie Grunblage gur ferneren Bilbung legt, nur baju an, Die fcon fertige Richtung feines Beiftes mit einer Daffe abnlicher Elemente zu verftarten, nicht bem noch lentbaren Beifte vergleichend und versuchend eine zusagende Richtung zu finden. Bei biefer Thatigfeit gewahren wir zugleich ichon in seinem 17. bis 18. Jahre eine Fruhreife, die von einem ungemein energischen innern Jugendleben zeugt, und die es une erklart, daß Jean Paul ben Geift ber Jugend fefthielt, ben Sinnes- und ben Empfindungefreis ber Jugend, ber ben meiften Menfchen buntel verläuft und verloren geht, mit einer mertwurdigen Rarbeit bes fruhen Bewußtfeins auffaßte, und ihn, ber feiner Ratur nach ber Dammerung angehört, eben fo oft an bas helle Licht jog, als er ihn anderemale von biefem naturlichen Dunfel umbult lagt. Der Charafter ber Jugendlichkeit blieb bei ihm von seiner erften Keftstellung an fteben, und erflart und fein Befen und feine Schriften fo, wie Berber

in abnlicher Beise die eigenthumliche Entwidelung ber Swebenborg und Zinzendorf etflarte, und wir Lavater's originale Erscheinung exflaren tonnen.

Unenblichemale hat Jean Baul feine Aussprüche über ben Werth feiner Jugend wiederholt und variirt. Er fah auf nichts Zauberischeres mrud ale auf bas innere Leben jener Beit, bie außerlich bie gebrud. tefte war, bie leicht ein Jungling ertragen; er febnte fich immer nach ben bescheibenen Bhantafien biefer bedürfnißlosen Beit zurud, wo bas Schidsal mit bem Wenigsten, mit einem unbebeutenben Mabchen, mit etwas Dufif und Mondschein sein Berg seliger machen fonnte, als ipater mit Millionen. Er wollte aus feinen fpatern Rabrzebenben alle Buter, Die biefen eigenthumlich find, gern hingeben, aber feines ans bem ameiten: Den himmel, ben man ihm baburch umwölfte, fonne ibm Riemand wieberbringen. Dit allen Leiben feines fpatern Alters vermischte fich ihm seine Jugend; fie benahm ihnen ihr Schmerzhaftes. fagte er, und verwaudelte fie in fuße Melancholie; die Rindheit mußte ibm mit ber Bergangenheit oft Gegenwart und Bufunft erfeten. Bie vielmal blidte er mit schmerzlicher Sehnsucht auf jene lächerliche und reine beilige Beit gurud, wo er fovielmal "bummer und gludlicher, und närrischer und tugendhafter, wo er noch nicht aus dem Jugendparabiese berausgejagt mar"! und bas ichien ihm bie Bestimmung bes Dichters, ober boch ber Charafter bes Dichters zu fein, bag er ein ewiger Jungling bleibe, bag er "bas, was andere Menschen nur einmal find, namlich verliebt, ober nur nach bem Bontaf, namlich berauscht, ben gangen Tag, bas gange Leben hindurch fei". Go ift benn mohl erklarlich. baf Rean Baul's Berte fo viele Reminiscenzen aus feiner eigenen Ingendgeschichte enthalten, wie daß seine Jugendgeschichte wieder gang gleich einem Roman klang. Wie Sippel, trug er fein Leben, und vorzugeweise bas Leben seiner Jugend in seine Schriften. Er fand, daß alle Autoren ihre Belben nach fich felber gestalteten; ja nicht allein schnitt er feine Geschichten nach seinen eigenen Erlebniffen m. er wollte auch bemerkt haben, bag bas Schickfal nach bem Blane feiner Erzählungen seine eigene Beschichte formte. Er bezeichnete nach

ber Reihe die Abbrude ber Birklichkeit in feinen Dichtungen felbft: "was von Kirlein's Treibjagb in einer hebraischen Koliobibel nach größeren, fleineren, umgefehrten Buchftaben geschrieben ftebt, lagt fich wortlich mit allen Umftanben auf sein eigenes Leben anwenden"; feinen Saus- und Binkelfinn bilbete er im But, Ribel u. A. ab. bie mächtigen Flüge feiner in Einfamkeit rege geworbenen Phantafie in bem helben ber unfichtbaren loge; in ben Alegeljahren gertrennte er fich in Bult und Balt, und er hatte in ben Borfallen bei feinen Erftlingsbruden alle bie fleinen Thorheiten burchgemacht, bie er bort in Balten ichilbert; im Titan erichopfte er bie Ibeale feines Bergens und schuf bas Innerfte feiner Seele fo barin nach, bag ihn fpater bie Letture biefes Bertes zu ftart ergriff; Die Glut feiner Freundschafteliebe bauchte er ben Biftor und Albano ein; und feine Frentnbe erschienen ibealifirt und gesteigert in ber Gruppe seiner Charaftere. Manches Barte in bem Bau feiner Romane, bas bie Gemuther beleibigte, bie er gart gewöhnt hatte, entschuldigte er mit ber edigen Wirklichkeit, bie ihn ahnliche harten erleben ließ, welche im blogen poetischen Refler. meinte er, leichter zu ertragen fein mußten. Dies ift berfelbe afthetische Realismus, ben wir bei ben bumoriftischen Schriftstellern fo baufig finden, und er ift verbunden mit bem allgemeinen Spirituglis. mus und Ibealismus, ben Jean Baul, wie fo Biele unter biefer Rlaffe, in bas Leben felbft hineintrugen.

Und dies eben, weil er die Welt nur aus dem Gesichte der Jugend ansehen mochte, die Alles idealisitet, und die eben darum in der Poesie gern einmal um die Wahrheit das Ideal preisgibt. Wenn man sich von Allem, was und in Jean Paul's Werken mit besonderem Rachdruck behandelt, was und fremdartig und eigenthümlich in seinen Weinungen, was und als Lieblingsgegenstand seiner Wuse erscheint, deutlich Rechenschaft gibt, so sieht man klar, daß es vorzugsweise solche Eigenheiten sind, die der Jugend natürlich, die ihr wichtig sind, und daß sie sich darum so auffällig ausnehmen, weil sie in einem ungeziemenden Alter sestigehalten und darum in einer extremen Weise ausgebildet sind, die den nüchternen Kenner der Welt befremdet, der ben Enthusiasmus im greisen

Ropfe und den Schauber vor ber wirflichen Welt in bem gereiften Danne nicht bulben mag. Das Jugenhalter hat für ben Menschen barum fo unfäglichen Reiz, weil es die Beit ibealer Bestimmbarkeit ift, weil es ber Unendlichfeit ber hoffnungen und Erwartungen freien Spielraum gibt, Die wir auf ben werbenben Menichen grunden konnen. Gben biefelbe Bestimmbarteit fab Jean Baul in bem gangen Menschengeschlechte; er gab baber nichts auf bas, mas ber Menich mar, aber Alles auf bas. was er nach ben Doglichkeiten, bie ihm fein Inneres erschafft, werben fann, und mas ein aufunftiges Leben in ihm au reifen verspricht. 3ft man erft auf biefe Beife bem außern Leben entfrembet und auf bas innere angewiesen, so wird man fich natürlich nach ber Beit vorzugsweise neigen, in ber die Phantaste am lebendigsten spielt, in ber bas Bebiet ber Ibeale am weiteften ift. Ueberall begegnen mir baber in Bean Baul biefen befestigten Gebilden aus ber Rindheit, und fein Befen geht auf in bem Begriffe eines jung gebliebenen Menschen, wenn man die Bufälligkeiten gerade feiner Jugend babei in gehörigen Anschlag bringt. Sieht man auf das Moralische, so blickt in ihm überall ber Sinn für die Unschuld und Reinheit ber erften Sahre hervor, und bas jog jene fittigen Frauen mitten in Weimar, unter bem Rreife unferer gefeierten Dichter, jur Beit beren iconfter Blute, fo nabe ju ihm, bag er neues moralisches leben und Tugend und Gefühl in Die misbrauchte Dichtfunft zu bringen ichien. Seine Schriften bringen eine Unfumme iconer Grundfate und Betrachtungen, von Sandlungen bringen fie menig, wie fein eigenes Leben nicht ein erfpriefliches beißen fann. Dies ift nun gang Jugenbart; benn biefe Beit ift gum Sammeln und jum Refleftiren bestimmt, ehe fie in die wirkliche Belt hanbelnd eingreift, und es fteht ihr naturlich an, bag fie in einem Dichter, wie Jean Baul, jene Maximen einer großartigen Tugend auffucht, und jene Allmacht iconer Empfindungen bewundert, Die weit über bas gemeine Leben emporheben. Schon fruhe begann Jean Baul in feiner Rothzeit ein Andachtebuchlein zu führen, in bem er fich moralisch überwachte, und Betrachtungen anstellte, bie auf ascettsche Edmergunterbrudung, auf Gleichgultigfeit gegen Ehre und Ruhm,

auf Bezwingung ber Leibenschaften, auf jebe ftrenge Forberung ber Bernunft ausgeben. Er verzeichnete seine Tugenben und Lafter wie feine Ginfalle und Lefefruchte, er verbollwerfte fich gegen bas Bofe, und fo muche in ihm eine "Auliebe, die feines gangen Lebens und Dichtens Grundcharafter ward", und er fcbilberte in feinen Berfen eine angespannte Tugend, bie wohl unterweilen fogar feinen warmften Berehrerinnen voll Unnatur und beunruhigender Symptome ichien. Benn er auch im Leben binter ben anfangs gefaßten Grundfagen gurudblieb, und die blinden Aufopferungen, zu benen er in Jugend und Armut fabig mar, nicht mehr zur Pflicht gerechnet haben murbe, fo feben wir boch in feinen Schriften überall, wie ber Blaube an eine große Menscheit, an einzelne hobe Menschen, wie bie gesteigerten Begriffe von Freundschaft, von Liebc, von Tugend in ber Beife burd. geben, wie wir fie nur in ebeln Junglingen finden, benen bie Belt noch fremd ift. Mit biesen hohen Forberungen trit nun- bie Jugend in die wirkliche Welt ein, die ben roben Ebelftein zu schleifen bestimmt ift, wenn er ihre agende Scharfe aushalt. Sie fteht immer brobend binter bem Glude ber Rindheit, fie macht es mit ihren bervorragenben Täuschungen zu einer schmerzlichen Seligkeit. Richts hat Jean Baul vortrefflicher geschilbert als biesen Stoß bes 3beals auf die Birflich. feit; nichts hat er garter gehalten als Die Mischung von gacherlichem und Ruhrendem, mas biefe Lage mit fich bringt; nirgends hatte er leichter mahrhaft flassisch werben konnen, ale bier; und wo er am meiften Daß gehalten hat, in ben Flegeljahren, ift er von biefer Seite her am genießbarften geworben. Wir haben bie Aufgaben, bie er fic von biefer Art stellte, und die Einbrude, bie er bamit machte, icon früher mit ben Materien ber Ritterromane verglichen, und es ift portrefflich, daß fich ber Helb ber Flegeljahre mit Betrarca vergleicht, und baß Jean Baul die Zeit der erften Liebe eine folde nennt, wo der Sunaling die alte frangofische Ritterschaft erneue. Wenn unser humoriftifcher Dichter auf bem mittlern Standpunfte gwifchen Weltverachtung und Liebe, zwischen Sumor und Empfinbfamfeit hatte fteben bleiben können, auf dem er fich in ben Flegeljahren noch am erften balt, fo

batte er uns portreffliche Werke geschaffen; aber so war es ihm nicht gegeben, andere ale in Ertremen fich ju bewegen. Auch dies ift bie Beise ber Jugend, baß fie, jum Maghalten nicht geeignet, nach allen Seiten ausschweift : in ihrer feinblichen Begegnung mit bem wirklichen Leben ift bie Erscheinung nur ju gewöhnlich, bag fie fich in Sfepticismus und Misanthrovie wirft, und eine gewiffe faliche Rraft affettirt, ober daß fie umgekehrt bie versehrten Ibeale in fich verschließt und fich in Schwäche und Weichheit verliert. Dies nun find eben bie beiben Extreme, in benen uns auch Jean Baul auf Beg und Eteg umtreibt. Es ift ibm auf ber einen Seite bie Welt verleibet : er mendet fich mit Beringschatung von bem Menschen meg; er vernichtet Die Außenwelt und verfolgt fie mit feinem Spott; ober er giebt fich auf bas Rlein- und Stillleben bes Menschen, auf seine innere Welt aurud, und findet bas außen verlorene Glud hier wieder in einer gludlichen Beschränfung und in bem ftillen Verfehr mit ben hoffnungen einer befferen Bufunft. Auf jener Seite haben wir feine humoriftischen Charaftere, Die ihren Beltichera bis jum Beltetel verbittern : auf Diefer haben wir feine felbstgefälligen, fanften Figuren, mit Untenntniß ber Belt und mit einer unendlichen Liebe gegen die gange Menschheit erfullt. Jene bort finken gelegentlich jum luberlichen Benie berab, Diese Blumenseelen steigern fich ju bem Extreme seiner sogenannten boben Menschen, die ber Welt ben Ruden fehren bei Bewahrung einer reinen Seele, die bas Bermogen, nugbar und wirffam auf ber Erbe an fein, mit einer höheren Unbeflectheit bes Charaftere unvereinbar finden. Auf jener Seite ift Jean Baul fleptisch, satirisch, ein Berfolger ber beutschen Rleinmeifterei, ein Realift in ber Manier ber Darftellung, wie es ber Jungling bei biefer Richtung ift; auf ber anberen ift er sentimental, weich, verschwommen, elegisch, ein Spiritualift, wie wir ihn nicht leicht wieder haben. Wenn er auf jener Seite zu weit geht im Saufen bes Wiges, in ber Spannung ber Berftanbesfrafte, fo hier in ber Spannung ber Empfindungen, in ber Thranenneigung, Die ibm felbft wie Sterne'n eigen mar, und auf die er in feinen Lefern gern hinarbeitet. Jener Bug ber Jugend arbeitet in allen feinen Schriften mit, gern auf Nachtgebanken zu weilen, fich mit Tobes- und Beifterfurcht zu gualen, auf Traume und Drafel zu achten; und mas in biefer Beit bie Lieblingefragen und Befummerniffe unferer ermadenben Forschbegierbe find, über bas Berhältniß von Leben und Tob, von Liebe und Freundschaft, von Gott und Belt, Diese burchbringen Rean Baul's Berte überall und fullen fein eigenes Intereffe aus. Bas bas Mannesalter feffelt, Die praftifchen Berhaltniffe ber Belt. bie Buftanbe ber Gefellichaft, baran legt er nur ben Masstab ber jugenb. lichen Empfindung; felbft in feinen Spekulationen brangen überall seine Gefühle herein. Wie ferner in ber Jugend jenen ibealen inneren Beschäftigungen bes Geiftes und ben schwellenben Empfindungen unverborbener Bergen bie trodene Thatigfeit fur Die Schule als ein Begengewicht gegenüberliegt, fo ift es bei Jean Baul ber Kall, bag er uns zu allen feinen wiffenschaftlichen Studien mitnimmt, bag er uns neben ben gehauchteften Scenen eines verfeinerten Seelenlebens zugleich bie nadteften Disputirubungen abichilbert. Die Unerfattlichkeit ber Lernbegierbe, bie einer ftrebenben Jugend eigen ift, ift es auch Rean Baul; und aus diefer Beit, wo man im Krohn ber Wochentage arbeitet. blieb ihm, eben wie es nur ber Rindheit eigen ift, bas ibeale Sonntagsheimmeh, und biefe Sabbathsfreube, die hohe Beit ber Jugend. hat bei ihm in seinen Sabbathefaviteln eine Art poetische Bertretung. Und so ließe fich bieser Erweis bes Charafters burchgehender Juvenilitat in Jean Baule Werfen und Wefen bis fo fehr ins Gingelne berab verfolgen, bag man, um nicht lächerlich zu werben, bes Dichters fomifche Manier für ben Berfola anwenden mußte, die boch bem Ernft ber hiftorifden Darftellung nicht zusagen fann.

Rur um das Eine leiber ging er fehl, worin wir suchen, was unferer gebildeten Jugend Halt und Festigkeit und die mittlere Stimmung für das Leben gibt. Wir sagten oben, er entbehrte die Nahrung seines Geistes durch Geschichte und Geographie, und hierin kam das Geschick seiner Neigung entgegen. Er entbehrte ebenso die Renntniß und Liebe der alten klassischen Literatur. Er hatte ein Borurtheil gegen sie aus der Schule, er ließ dies auf der Universität sahren, als er Seneca

und Cicero las: bies waren aber nicht bie Autoren, bie es ihm batten ausrotten, ihm gutes Beispiel geben fonnen. Spater blieb es feine (awar fdmankenbe) Anficht, bas Studium ber Alten muffe finten und tonne finten ohne Nachtheil, und er meinte gegen aller Belt Beugniff und Erfahrung, man fanbe fur bie jungen Seelen in allen neueren Literaturen gleich gefunde Nahrung, und in ber orientalischen noch beffere. Jean Baul gleicht schon barum in seinen Schriften ben Probuften ber mittleren Zeiten, ober erinnerte Goethe'n an die Manier bes Drients, weil ihm bie grundliche Renntnig bes antifen Beiftes. weil ihm bas ordnende Dag, bas Goethe bort lernte, abging, weil fein icholaftisches Wiffen gang bem Sinne antifer Schule entaeaen war. Er liegt baber zu ber gottinger Schule und Goethe'n im großen Begensate ber Mobernitat gegen bas Antife, und er fant felbft, bag Die afthetischen Gefete nur von biefem Ginen (Goethe) gehalten murben, ber gleichsam die ftellvertretenbe Genugthuung fur bie anberen Autoren fei. Alles, mas bie neuere Beit mit ben ebelften Gaben bes Bergens und bes Ropfes werben fann ohne die regelnde Schule ber Alten, zeigte bas Beitalter ber Romantif faum beutlicher, als biefer romantische Dichter ber mobernen Zeit warnungevoll barlegt. Denn mit biefer in adjecto fich wibersprechenben Bezeichnung darafterifirt man bie wibersprechenbe Natur bieses Schriftstellers und feiner Schriften gang, beren Borbilber in ber allgemeinen Literatur nur ba liegen. wo bie Renninis bes Alterthums nicht burchbrang, und felbft bie Dichtung ber Ritterzeit verblut mar. Die Beiten bes vicarischen und bumoriftischen Romans, die formlofen, die feine reine Dichtungsart fannten, Die bas Epos verloren hatten und bas Schaufpiel erft merben faben, biefe Beiten entsprechen bem Dichter, ber ebenfo bie vaofte Form ber Dichtung ergriff, ber ebenso nur jene bichterischen Elemente, bas Clegische, Satirische, Ibullische und Allegorische in fich trug, bie eben jene Beiten ju bichterischen Gattungen und Rorpern machten. Ran bat ibn mit Riemanbem öfter und richtiger verglichen, als mit Rabelgis, bem Bater bes humoriftischen Romans. Satte er weise fich zu maßigen gelernt, hatten ihn bie Alten gelehrt, ben poetischen

und felbft ben "bumoriftischen Babnfinn bes Sterne" gering zu ichagen. hatten fie ihn abgehalten von bem Bahnglauben, ber vollenbete Beschmad balte bie bochfte Anspannung nicht für Ueberspannung, so wurde man ihn vielleicht mit Cervantes vergleichen. Mit fo viel Anomalien, als man Wieland's Dichtungen ber Rittervoeffe veraleichen kann, obaleich er bem Beifte nach vielfach an bie pragmatische und humoristische Boefie anstreift, muß man Jean Baul's Romane mit ben humoristischen, ber Ritterbichtung entgegengesetten Romanen vergleichen, wiewohl er bem Beifte nach uns oft an die Ritterpoeffen erinnert. Beibe fteben fich baber in jeder Sinficht untereinander entgegen. Die ebene, glatte und leere Schreibart Wieland's macht au Bean Baul's fpringender, vollgepfropfter und unebener ben volltommenften Gegensan; Die Romane bes Ginen find immer voll ftriftem Busammenhange, voll psychologischer Deduction, die bes Anderen find im Bau ber Thatfachen und ber Charaftere mehr fühne Stigen voll gewagter Motive. Der plane Bieland nahm fich bie ausschweifenbe Welt bes Ritterthums gern jum Gegenstand, ber ercentrifche Jean Baul ausschließend fast die Rleinwelt beimischer Bustande. Jener blieb, wo er aus ber phantastischen Ritterzeit sich entfernte, immer in ber Bergangenheit ber Geschichte; Jean Baul hatte bie Anficht, bie mit feiner Untenninis bes Alterthums jusammenhangt, bas fich ber Menfc nur für Rachbarichaft und Gegenwart intereffire, bag ihm bie wichtigften Borfalle, die fich in Zeit und Raum von ihm entfernen, gleichgultiger seien als bie nachsten: er verwechselte hier wieder die Birflichfeit mit ber Dichtung, bas Gefet bes Erlebten mit bem Gefete ber Phantafieicopfungen. Wenn Wieland icheinbar gegen Erwartung mehr auf ben humoristischen als auf ben Ritterroman, mehr auf burgerliche als auf romantische Dichtungen fortwirfte, fo Zean Baul von feinem burgerlichen Roman aus mehr auf ben romantischen, wo fich Kongne und hoffmann an ihn anschließen. Denn es ift fehr darafteriftifd. daß ber Dichter romantischer Stoffe burchaus pragmatischen und rationalen Sinnes ift, ber Ergabler burgerlicher Materien aber ben burchgehenden Kehler macht, bag er, wie im Wort, fo in ber Sache im

Romane Die romantischen Beftandtheile für unumganglich halt. Wieland trug in die alte und mittelalterige Welt unfere mobernen Alltagsgefühle, unsere Berhaltniffe und Sinnebart; Jean Baul in bie profaifche Belt unferer Bofe, Rleinstädte, Baufer und Studirftuben, in unfer low life bie ichwarmerischen Liebschaften bes Mittelalters, bie Kreundichaften ber Urzeit, orientalische Ginfiedler, Lauren und Betrarten, unterirbifche Erziehungen, Scheinbegrabniffe, Rinberverwechselung und Beiftersput, mas wir in alten Romanen gewöhnt waren. Der Eine hatte fich gang in sein Schnedenhauschen gurudgejogen, auch bem Anderen machte bies Freude, nur bag er neben biefem "Rabefuchen" jugleich einen Bund mit bem "Fernfuchen" fcbloß, baß er fich bie Schnedenschale breit offen halt, um die Ruhlhörner bis in ben himmel emporzustreden. Der Gine bewegte fich immer in ber trivialen Mitte, ber Andere in ben Extremen, ber Gine auf ber Seite bes gesunden Menschenverstandes, ber Andere auf ber bes Genies: ein Baffertrinter jener, biefer ein Beintrinter; Bieland gang auf Seiten bes frangolischen Geschmads und bes modernantifen. Rean Baul auf ber bes englischen und niederlandischen; jener zu Boltaire, biefer au Rouffeau geneigt; Staatsibealiften und Weltburger Beibe, aber gang ungleich in ber nüchtern berechnenben Art ber gutmuthigen Sowarmerei bes Ginen, und ber fühn fliegenden bes Anderen. Wenn ber Gine mit feinen Lebensanfichten auf ber ebenen heerstraße blieb. io ichweift ber Andere überall aufe ungewöhnlichfte aus nnd war unter ben Schreibern originaler Romane ein Original felbft.

Borin sich diese Driginalität vorzugsweise äußerte, das war das Berhältniß des Mannes zur Schriftstellerei. Auch hier werden wir dahin zurückgewiesen, die Quelle seiner Eigenheiten in den Eigenschaften der Jugend zu suchen. Der maßlose Eiser, mit dem sich der Jüngling beim ersten frischen Interesse an den Büchern, beim ersten Blick in die Belt des Wissens, bei dem ersten Fluge der Wissbegierde und Reugierde auf das Lesen und Sammeln, und, wenn in ihm selbsticklige Kräfte sind, auf das Rachahmen und bald auss Produciren wirft, dieser Eiser ist bei Jean Paul stehend und zu einer Art Mono-

manie geworben. Gleich in feiner früheften Rindhei,t fobalb nur ber Lerntrieb in ihm gewedt war, begann biefe Sucht in ihm; Bucher und Buchftaben au fcreiben, fagte er, fing er faft au gleicher Beit an. Bleich als er Sebraifch begann, fammelte er fich alle Grammatifen und Rotigen, beren er habhaft werben konnte; im 16 .- 17. Jahre schrieb er schon Uebungen jum Denken nieber, Gabe, Die eine vorwiegende Reigung aur Reflexion, jum Beobachten ber Denkfraft, jum Rachfinnen über Schriftstellerei verrathen : bann ein Tagebuch seiner Arbeiten voll philofophischer Aphorismen und ein Andachtsbuch mit moralischen Betrachtungen. Reben feinen Studienschriften machte er fich Auszuge aus feiner Lefture, und hatte beren ichon 12 Quartbande, ehe er auf bie Universität ging. Diese anfängliche Sammelwuth und Schreib. luft bauerte und wuchs burch sein ganges Leben. Richts zu verlieren, mar bas Spftem, wodurch Jean Baul feine Bolphistorie begrundete. nicht Beit, nicht Bedanken zu opfern. Wie Lavater ließ er feinen Spahn feiner Ibeen und feiner Erfahrungen fallen, und brandschapte feine Kreunde um Beitrage, wenn er gerade bestimmte Aufgaben vor fich hatte. Er notirte fich auf Disturszettel, mas er bei Befuchen fprechen wollte; er machte fich als Hofmeister eine Anthologie ber Bonmots feiner Boglinge; er ercerpirte bie Gefellichafte. und Besucheunterhaltung, die Bucher, die er in geordneter Unordnung durchlas, die Ratur und ben eigenen Beift. Es war eine Beit, wo er 20 ftarte Quartbanbe bloger Fronien besaß und noch mehr Satiren; benn Alles war rubricirt, die Abtheilungen und Unterabtheilungen und Subunterabtheilungen fo flein und fubtil geordnet, bag es ihm bei Bebarf fo wenig fehlen fonnte, wie wenn bas Morgenblatt ein Motto, ober ein Brofessor eloquentiae ein Kestthema sucht. Der Mann, in bem ein Damon mehr ale in jedem Anderen wirffam ichien, trieb diefe Bedanterie bes fleinlichen Gelehrten aufs Alleraußerfte; ber in feiner Schreibart am regelloseften war, hatte fich für biefe Stubirart bie genaueften "Reglemente und Marichrouten" vorgeschrieben. Auf biefe Beife spannte er feinen Beift, und übertrieb feine Rrafte; er fammelte feinen Reichthum, ber und voll Armfeligfeit icheint. Aber mar es anbers möglich, als bag er biefes ungeheuere Aufgebot von Material machte. ba fein hunger nach Schaffen fo unersättlich war? Denn war feine Luft zu sammeln groß, so war boch sein Gifer zu verarbeiten noch viel größer. Alles Boren und Lefen ichien ihm ben Beift nicht fo gu fraftigen und zu reizen, wie Sprechen und Schreiben. Da bei ihm bas Birfen und handeln nicht viel in Anschlag fam, so war es naturlich. bag ihm feine Autorschaft lieber ward als fein Menschliches, bag er aus bem Schreiben seinen Menschenberuf formte, und nun mit bem gefünstelten Bflichteifer, ju bem er fich felbst erzogen batte, biefem Berufe nachging. Bang ber achte Deutsche, ber im Schreiben aufgeht, "ba er ja feine anberen Berbienfte um ben Staat haben fann", gang bie Einbildung von bem Schreiberwerth, Die Lichtenberg fo fatal mar! Bollig im Begenfat ju Goethe, ber fcwer jum Schreiben ju bringen war, ber fein Gefdriebenes vernachläffigte, mar Bean Baul vor Allem froh nach, im, und mittelft Schreiben, wenn es ihm auch Schmerk und Ermattung brachte; er freute fich feiner Sachen, er las fie gern und oft, in Borftellung anderer Berfonen. Er hielt es fur Bflicht, mit Dofer an Beit, Gelb, Freunden und Allem - ju fcreiben! er fand fich felbft nicht ber Dube werth gegen bas, was er gemacht! jeben Zag fdien er fich leichter zu fterben, ba bas Gewicht seiner Drudfachen immer schwerer wurde. Wenn ihn im achtzigsten Jahre ber Tob abriefe, fo murbe er fich argern, bag er ihm aus ber "Schreibstunde bes Lebens fo frühe veniam exeundi gegeben". Die Beit verschwelgen bieß ihm die Beit verschreiben; bas Erholen war ihm ermubenb; nur icones Better konnte ihn in Zwiespalt bringen, ba er boch auch gern spatierte und die Ratur genoß. Rommt ihm ein ploglicher Lichtgebante, fo ergreift er, fanft und wuthend, im bochften Enthustasmus ein Bapier, um ihn aufzuheften; und nichts qualte ihn mehr als bas blofe Umwenden bes Blattes beim Segen folder fliegender Gebanfen. Seine inneren Phantafien und Darftellungen zehrten fein außeres Leben ab. er vergaß seine Befundheit. Effen und Trinken war ihm au viel. wenn er fcbrieb; alle Bequemlichfeiten follte nach ihm ber Menich verfdmaben, bem Dyfer feiner Schöpfungefraft nichts entziehen. Ja alle

ethischen und biatetischen Borschriften ichien er ebenmäßig zu verichmaben, beren Beobachtung ber Schöpfungefraft etwas entgog: für feinen Geschmad trante er nichts lieber als Baffer, aber wie anbers für bie Birfung! er trant nicht beim Dabl, um nicht bie Rraft burch Trinfen ohne Schreibamed abauftumpfen, aber er trant, um au ichreiben, um die Seele von ber fie nieberhaltenben Materie zu befreien : er ward ein Trinfer aus ichriftstellerischem Inftinft. Bis und Reuer ber Darftellung hing bei ihm von feinem Billen ab und von folden geiftigen Silfemitteln, Die ber Wille anbefahl. Mit fo gewiffenbafter Pflichterfüllung war es nicht mehr als natürlich, daß unser Autor Alles aus fich gemacht, was nur zu machen war; ja leiber noch etwas mehr. Es lag nicht an ihm, wenn es nicht zu machen war, was er mochte und wunichte: bag nach feinem Tobe alle feine Bedanken ber Belt gegeben murben ! ein unendlicher Inhalt, wenn man bas Gefchriebene nur überschlägt, wenn man aus feinen Berten beraustretend fich noch in seine Rotigbucher bineinbenkt! Beld ein gludlicher Mann mußte ibm fein Schulmeisterlein Bug fcheinen, ber alle Werte felbft fchrieb, zu benen ihm ber Deftatalog mit feinen Titeln Anlag gab; und war es unfere Autore Schuld, wenn bie Deftataloge nun fo aufgeschwollen find, bag bied Beisviel nachzuahmen für ben fcreibluftigften Deutschen nur ein Ibeal bleiben mußte? Doch, burfen wir auch icherzen über biese Symptome eines Naturtriebes, ber gang offenbar in Jean Baul, wie bei jedem Original, machtiger war als fein Wille? "Wenn ich, fchrieb er, meinem Beift und Rorper eine Ruhe von brei Tagen geben will, so brangt am zweiten schon mich eine unbezwingliche Bruthite wieder über mein Reft voll Gier ober Rreibe. Der arme Baul wird ce fo forttreiben, bie bie gequalte, fieberhafte Bruft von ber letten Erbicholle gefühlt ift".

Wollen wir nach einer Ursache fragen, wie Jean Paul zu bem hartnädigen Beharren in der Sphäre des Jugendlebens tam, so durfen wir keine andere suchen, als daß er mit der Anlage einer Einbildungsund Empfindungsfraft, die seine übrigen Scelenkräfte weit überragte, in seiner ersten Entwidelung auf jene Beriode der beutschen Literatur

traf, wo ein erfrischtes Jugendleben ben gangen Nationalförper gleichfam burchbrang. Dies Busammentreffen hatte bann bie Kolgen, baff. wie er in seinem gangen Wesen ben allgemeinen Charafter ber Jugenb. lichfeit festhielt, in feiner Schriftstellerei ber Charafter jener Beit bangen blieb, wo, wie wir fagten, Die Gegenfane ber Start- und Rleingeis fterei unfere Literatur bewegten. Bleich bei ben erften Anftrengungen feines Beiftes und Charaftere in feinen frubeften Jugenbichriften und Briefen hören wir gang entschieben in bem 16-17 jahrigen Junglinge bie Stimme unserer Genialitäten. Ebe er fich feinen eigenen Stil gebildet hatte, schrieb er an die Freunde, mit benen er fiegwartisirte, in ber apostrophischen Sprache und bem sentimental berben Tone bes Bos, auch wohl in Anflangen an Dorid und Doung. Die horaxische Regel war ibm icon bamale ein fraftaussaugenbes Recept, vom Rebanten für bas Genie entworfen, bas boch nichts befritteln tonne. eben weil es Benie ift. Das Benie, fchrieb er, ift fich felbft Leiter und geht feinen eigenen Bang; es ift fich felbft Rathfel, und geht bunfle Bange, es fennt an fich nichts als feine Unergrundlichkeit, und es allein fennt fie am besten. Goethe traf ihm bamals jebe Saite bes empfinbenben Bergens; Berber'n verehrte er ichon gang frube, und Rlinger jog feine Aufmerkfamkeit auf fich. Er war genau mit ben berrichenben Been vertraut, welche Tolerang ber Meinungen, Freigeiftigfeit, bie Abichüttelung alles Spftems und aller vorgeschriebenen Korm begun-Rigten, und fein Schriftsteller machte von biefer Licens fo auf Die Dauer Gebrauch wie er. Er war zum Theologen bestimmt, gab aber bald biefen Beruf auf; benn ichon gang fruhe mar er heterobor, und war mit jener Einficht in bie Rothwendigkeit und Ruglichkeit bes Brrthums, wo er an feiner Stelle ift. Das hatte ihn Leffing gelehrt, beffen Ton und Ansichten man gleichfalls in manchen feiner früheften Aphorismen wiedertonen bort. Wenn er ibn las, ichien er eine beitere Beltanficht zu faffen und gegen Jene zu eifern, die gottesfürchtig zu fein meinen, wenn fie die Welt ein Jammerthal nennen; balb aber forach er vom Stepticismus und von dem Efel an der tollen Masterabe, bie man Belt nennt, balb ichien er fich in Menichenhaß binein-

*.* . .

arbeiten zu wollen, jum Trot feiner unenblichen Menfchenliebe. Diefer ffeptische graue Staar war auch in ben Augen zweier fruhgeftorbener 3 Jugenbfreunde, Die wir aus ben Schilderungen in ben Memoiren au Rean Baul's Leben gang ale Angehörige jener Genialitateprincipien fennen lernen. Der Gine, Derthel, war ein reizbarer Spoodonbrift. von fcredlichem Unglauben, ber Andere, J. B. Bermann, mar gang in fich zerfallen, mistrauisch gegen Reben, und nur gegen Rean Raul brauchte er feine erbrechselte Berftellungefunft nicht; er war arm und ftrebend, conifd und von jungfraulicher Seele. Jean Baul ichrieb ibm, er fei wie die Lerche fingend in ben Wolfen ober niftend in einem Dredloch auf ber Erbe, und er wurde ibn in einen Roman aufpflangen, wenn er bem Lefer bie Babriceinlichfeit feiner Conismomanie beibringen tonnte. Wenn biefer Freund in ben Sturmen bes Beiftes und in außerer Roth untergegangen ift, fo burfen wir Jean Naul's Seelenftarte ruhmen, bie ihn in gleichen und argeren Bebrangniffen, als er mit bem Schidfal rang, mit einer verengten Sufte bavonfommen ließ. Ihn brudte die gleiche Roth, feit ihm fein Bater gestorben mar. Ein Bruder ertrankte fich, um nicht bas Elend ber Mutter zu mehren. ein anderer ging in Luberlichfeit unter, feine Freunde ftarben ihm meg, seine ersten Autorhoffnungen ichlugen ibm fehl. Aber er hatte zu viel Kreube an bem Menschenleben und an feinen Soffnungen, um nicht in all biefem Jammer auszuhalten; er war in feinen "Empfindungen au alaubig", um nicht ben Stepticismus bes Ropfes au überwinden; er war zu nachgiebig gegen bie Rleingeistereien ber Belt, um fich in feiner Starfgeisterei wie Andere festzurennen. Er theilte gang mit jener Jugend ben Born gegen bie Ronvention, gegen bas Rudfichtnehmen auf Andere, bas ihm ein Geift unferer Rube ichien. "Er beging in Leipzig mit Absicht Sonderbarkeiten, um fich an ben Tadel Anderer au aewohnen, er ichien ein Rarr, um bie Rarren ertragen ju lernen". Er ging bort nach englischer Dobe mit entblogter Bruft und abgefonittenem Bopfe; fein Freund Bogel, ein heterodorer, wigiger Pfarrer. ber auf feine fatirifchen Schriften nicht geringen Ginfluß hatte, gab ihm vergebens ben wohlmeinenben Rath, bag, wenn er blos bas Innere, nicht das Aeußere schätze, er bebenken solle, daß Form und Materie nur Ein Ganzes ausmache, und daß die wahre Philosophie sei, nicht daß sich die Vielen nach dem Einzelnen, sondern der Einzelne auch den Vielen richte. Er schien widerstehen zu wollen; als aber der Tumult zu groß ward, sank ihm der Muth, seinen Eigenwillen durchzusehen, und er hängte den Jopf wieder an. Nichts wäre leichter, als hier seinen Uebergang vom Starkgeist zum Kleingeiste anzuknüpsen.

Der genialen Richtung Jean Baul's gehören feine fatirischen Erftlingswerfe an. Der Sfepticismus verleidete ihm Die Wiffenschaften und Brodftubien, gegen bie ohnehin eine unbezwingliche Abneigung in feiner Ratur lag; Die Starfgeifterei entfernte ihn von ber naturlichen Art fich auszubruden, und machte ihn zugleich zum momentanen Reinde ber mobischen Empfindsamkeit, zu ber so viele Anlage in seinem Befen mar. Die fentimentalen Geden in Deutschland raubten ihm, ber in fich achte Empfindung fühlte, burch ihre Thorbeit ben Duth. eine gemisbrauchte Sprache, "bie fimple Raturfprache bes einzig guten treuen Rouffeau" ju reben. In seinen Jugenbichriften rebete Jean Baul burchaus nicht in ber fpateren Beife, wo ihm die "Bahrheit weniger gefiel als ihr But, ber Gebante weniger ale fein Bild", wo er fich "wegen einer Antithese falsche Ausbrude erlaubte"; er selbft gibt an, bag er auf bem Bege war, feine Sprache nach Leffing gu bilben, als ihn Swift abgelenkt habe. Er las fich nun fein Wisfvielen funftlich an, "bie Bucher mit icharffinnigem Unfinn gefielen ibm beffer als schlichter Menschenverftand, weil er blos las, um feine Seele ju üben, nicht ju nahren". Dies war ber erfte und jugleich gerforenbe Echlag, ben er feiner gefunden Ratur verfette. Er pfropfte bies frembartige Reis auf feine gang empfinbfame Seele, und auf bas gepfropfte impfte er wieder feine Theorie, daß fich der Wig erlernen laffe und ber Beruf zur Satire anzubilben fei. Bon ba an ift es nicht schwer in seinem Wesen ben 3mang bes Beiftes überall zu entbeden; er arbeitet fich unter bem Schreiben in beliebige Stimmungen binein, und es scheint ihm nicht möglich gewesen zu fein, ohne biese "Schreibrührung" ju produciren; es ging ihm, fagt er irgendwo,

jebesmal fo, bag er bas Geschilderte mabrend bes Schilderns fich eigen mache, die Bermirrung felbft verwirrt beschreibe, das Bild ber Gitelfeit unbewußt mit ber größten entwerfe. Er brachte es zu ber gespannten Seelenfraft, bag, wo er feine Befühle beberrichen mußte, er fich 3. B. gleichgultig ftellen lernte, und es barüber marb, ebe er es mußte. Wenn mitten unter seinen scherzbaften Arbeiten seine Rinder ben Tod feines Brubers nachspielten, so weinte er und scherzte ju gleicher Zeit fort, und achtete nicht auf die Abmattung, Die fich nach einer folden Scene bei ihm einstellte. Damals alfo, als er burch Roth auf ben Gebanken fam, ein Buch ju fdreiben, anderte er feine Art bee Stubirens, und las blos mitige Schriftfteller. Die Reihe beffen, mas er bamale mehr burchfturmte ale burchlas, erflart vollfommen bas buntichediae Rarrenfleid, in bem fein erftes Werf fich bem Bublifum zeigte. Unter feinen erften Lefturen mar Sippel's Buch über bie Che und feine Lebensläufe; bann trieben ihn ber Wis Boltaire's, Die Berebtfamfeit Rouffeau's, ber prachtige Stil bes Belvetius, Die feinen Bemerkungen Touffaint's, Die Beiterfeit Montaigne's in Die frango. fifche Literatur; Bope und Boilean wurden von entschiedenem Einfluffe auf ihn; von Liscow lernte er feine ftrenge Ironie; über alle weg trat Swift, in bem ihn die Boefie ber Satire ergriff, ber ihm Tagelang Die Bebanken fullte. Da er alle biefe Autoren mit ber bestimmten Aussicht auf eigene Production las, so begreift es sich, daß er von teinem einen allgemeinen Einbruck bavontrug, bag bas Resultat nichts war, ale bie einzelnen Spolien, Die er raubte. Die Schriftstellerei gewöhnte nach feinem eigenen Beftanbniffe feine Sprache an Benbungen, beren Bezwungenheit mit ber Barme bes Bergens ftritt; Antithefen und Bleichniffe murgelten fich fo feft in fein Bebirn, bag fie feinen Traumen anhingen, und bie Sprache feines Bergens mit Gallicismen verunftalteten. Er anberte nun fogar feinen Briefftil an feine Freunde, um fich in ber neuen Schreibart zu üben, und leiber mar felbst fein Baftor Bogel, fonft ein verftandiger Mann, gegen ihn ein viel zu freundlicher Rritifer. In ben erften Jahren beflagte fich Jean Baul noch felbst wohl über ben Mangel wahrer Freunde, die ihn por

falichem Geschmad gewarnt hatten, obgleich er zweifelte, bag er ihnen gefolgt fein wurde; er meint zuweilen felbft, feine witigen Bollufte satt zu werben, obwohl er zu anderen Beiten, wenn er bie tausend Rehler feines Erftlingswerfes und bie Ueberladung mit Bleichniffen tabelte und erkannte, bennoch die Frage bes Genies aufwarf: ob auch falte Rritif ben Reis ber Unmäßigfeit befiegen tonne? "Berfennt bort ber Weinsaufer mit ber rothen Rafe, fragt er, bie giftigen Rrafte bes überflüsfigen Beines? Er fennt fie mohl, aber er flieht fie barum nicht"! Und dies foll feinen Wigrausch entschuldigen? Weil ihm ein Buch obne Kehler noch tein autes, ja gewiß ein mittelmäßiges war, so schrieb er benn luftig auf die Fehler los; weil die Feile nicht Schonheiten erzeugt, sondern nur erzieht, so schließt er fich lieber bas Dhr vor ihrem Befnarre; weil die Rritif bem Genie die Zeit, in ber es beffert, fur Die Broduktion abstiehlt, so svarte er lieber bort als hier. Dit Diesen gebäuften Spielen bes Scharffinnes und Wiges nun übertaubte er bie Stimme ber natürlichen Empfindung in fich gang, und es war ihm fpater ein Rathfel, wie er zu ber Bitterfeit gefommen mar, und namentlich zu ber Lieblofigfeit gegen bas weibliche Geschlecht, bie in feinen Bronlandischen Broceffen (1783) berrichte. Er batte in feinem 18. Jahre icon nach Erasmus ein Lob ber Rarrheit geschrieben, bas er ein Jahr fpater in biefe Processe verarbeitete. Bon ba und von Liscow und Bope's Dungiade mag fich die gerade Fronie herschreiben, bie bier überall burchgeht. Fragt man, ob die unfinnige Baufung ber Bleichniffe und bes Wiges, ob bie außerorbentliche Geschmadlofiafeit Diefes Buches nicht aleichfalls ein Borbild babe, fo muß man ja bebenken, daß Jean Baul fich in ber Rolle bes Satirifers, Die er wielte, mitten in ber schlechteften Befellschaft in Deutschland fab. Er mag bie Rrang und Begel, Die Wetherlin, Sephold und Bretichneiber, und was fich bamals Alles als Satirifer bei uns gerirte. noch so sehr verachten, so waren sie boch immer seine Umgebung, die er fannte und las. Den Deutschen bamaliger Zeit war ber Antihppocondriatus und die Bademecums noch der beste Big; und felbst ben viel späteren war Falt ein Satirifer von Namen und Kortum's Job-

. ...

fiabe (1784) ein Meisterftud von Laune und Carfasmus! Er mag Rabener noch fo fehr in Schatten ftellen, fo fonnte er boch ichon aus ihm auf die falsche Marime gefommen sein, daß die Fronie, die nur ein rhetorisches Silfsmittel ber Satire ift, bas eigentliche Behifel berfelben fei. Ber bie Satiren bes 17. Sahrhe, bei une fennt, ber wird leicht urtheilen, Der Sauptauffat bes erften Bandchens über Schriftstellerei babe feine großere Kamilienabnlichkeit als mit biefen. Das Gemalbe, bas hier von ber beutschen Boefie entworfen wirb, bie Begeisterungs- und Silfsmittel, Die bem Autor empfohlen werben, Bein, Diebstahl, Berachtung ber Kritif, Gitelfeit und Einbildung, bas Alles haben jene Männer bes 17. Jahrhs. schon vorgebracht mit mandem lächerlichen Gleichniffe. Die Stiche auf Die regelverachtenben Boeten, auf die Unfterblichfeit, Die burch Rigelung ber Thranenbrufen erlangt wird, auf die Bielschreiber, Die feinen Tag ungetrubt von ihrer Tinte ine Meer ber Ewigfeit fliegen laffen, und auf ben Schwulft, ben Baftard bes Erhabenen, auf Die Genies, Die vom Tarantelftich ber Driginalität zum Tanze begeiftert find, all bies mar ichon früher ba, und fogar mit ber Eigenheit, bag alle biefe Stiche auf niemand beffer paffen, als auf die Autoren felbft. Dort aber liegt bas offenbare Beichen ber Unberufenheit jum Satirifer, wenn er über bie Thorheiten scherzt, benen er selbst verfallen ift, wenn er sich (ein unangenehmer jubischer Bug) so oft jum Stichblatt bes eigenen Wiges selbst machen muß. Man merft ben Gegenständen ichon an, daß Jean Paul gur Beit noch nirgends beffer ju Sause mar als auf ber Studirftube; Die meiften Scherze gelten ben Schriftstellern, und treffen ihn felbft am meiften. Wie viel Schones hat er in bem Sate gesagt, bag gute und schlechte Autoren burch bochfte Anftrengung ihrer Talente ben Sturg vom erftiegenen Bipfel bes Beschmads anfündigen, indem fie Schonheit und Kehler auf die außerfte Grenze treiben! Und bennoch hat ihn biefe frühe Einsicht nicht vor ber Ueberanftrengung seiner Anlagen gewarnt. Wie viel Schones fchrieb er fpat und fruhe uber bie Bergeubung bes Wiges; und bennoch war es noch in ber Aefthetif fein Grundfas, bag Fulle bes Wiges feine Seele fei. Richtiger fagte

3

•

Lichtenberg, bag ber Wis nur mit Ehren austomme, wenn ihm bie Bernunft bie Bugel anlege, und biefe nothige Rreuxigung lege man ihm badurch auf, daß man ihn nur gebrauche, wo er nothwendig aus ber Sache fließt. Wie icon ferner fah Rean Baul icon in Diefen Broceffen auf die Mislichkeit ber Lage, in der fich unsere beutsche Satire befand. Unfer fatirischer Jagbaug, fagt er, ift weniger für die hobe Jagb, ale fur bie niebere ber Safen, Safenfuße, Safelanten und Bonbafen gerichtet. Er hatte fich mit biefer Ginficht burch bas Beisviel Rabener's follen warnen laffen. Und boch, wenn man bie gronlandischen Broceffe, und die Teufelspapiere, die Balingenefien, und alle Ertrablatichen und Schalttage ber Romane, worin bie Satire Rean Baul's fortbauerte, burchgelesen bat, so baben wir fast lauter rabenerische Stadtflatichereien burchlaufen, lauter "Autobafes über Rleinigkeiten" beigewohnt; wir sehen ben Satirifer, ber ben himmel auf Die Erbe feten will, nur im bunnften Staube mublen. Kur alle großen Berhaltniffe ift Jean Baul blind, und belegt auch seinerseits, baß alle unsere Satire in Deutschland bis jest in ber Rindheit geblieben ift, baß alle unsere Satirifer jener Battung angehoren, von benen Boltgire fagte, fie iconten bie Geier und gerriffen bie Tauben. Das bat er feinem Swift nicht abgelernt, ber noch lange nicht bas Ibeal eines Satirifers ift, wie er fich in bas außere und innere Leben feiner Ration eingelebt hat, und nicht burchgefühlt, daß biefer fo viel Aufwand bes Spottes unmöglich an bie Erbarmlichfeiten ber beutschen Befellschaft, an ben Ahnenftolz, an bie Beiber und Stuger und Schreiber verschwendet haben murbe, was Alles nur bes tiefften Ditleibs und schweigender Berachtung werth ift. Und wer hatte alle bie Bagatellen in fo anspruchevoller Beise besprechen mögen! Der Sati. rifer follte ber popularfte Schreiber fein, und biefe gehäuften Ruriofitatenfpage, biefe Bilbnig von Bebanten", biefer Gleichnigwig, ber um allen Breis voll, reich und bunfel fein foll (mas in ber Auswahl aus bes Teufels Bapieren 1789 noch mehr ber Kall ift als in ben gronlandischen Processen), mußte naturlich gleich von vorn alle Birfung abiconeiben, um die es boch bem Satirifer nothwendig zu

17

.

thun sein muß. Er entschuldigt die Dunkelheit in ben Bapieren bamit, baß ein Strom, ber eine Zeit lang unter ber Erbe ging, wenn er bervorfomme, noch ftete berfelbe Strom fei; mas nust uns aber bas Bachlein, bas häufiger unter ber Erbe geht als barüber, und, wenn es berporquillt, und faum einen flaren Trunt bietet ? Beibe Jugendwerfe Jean Baul's find baber wenig gelesen worben, und die Roth amang ibn, nur um einen Berleger zu finden, zum Romane überzugeben. Und auch mit allen späteren Satiren hat er es nicht einmal so weit bringen können, daß sein Rubichnappel nur neben Rrahwinkel genannt murbe. fo wenig als Siebentafens leberfarbener Frad ben blauen bes Werther verbrangen wollte. Die Gerinafügigkeit ber Dinge verursachte bies eben so febr wie die wunderliche Schreibart; und die Enge ber Belt- und Menschenkenntniß, ber Mangel an Blid in Die öffentlichen Berhaltniffe laffen biefe wie alle unsere Satiren unbedeutend. Siebenkas werben bie Bapiere biefem jugeschrieben und Leibgeber lobt fie, als himmlisch und recht aut, und vielleicht vaffabel, sich verwundernd. daß ein Abvokat (ober Randibat) in einem Kleinstädtchen so reine Satiren geschrieben. Rur bies aber erflart es, bag er fie geschrieben, Die weber rein, noch himmlisch, ja nicht einmal paffabel find. Wie fiel auch der Jungling gerade auf Die Satire? Sie läßt fich vielleicht fofern anlernen, als ber Satirifer ben materiellen Brund, auf bem er seine Berte aufbauen will, forschend muß tennen lernen; allein bazu gehört Beit und reifer Berftand, und wenn Jean Baul mit Recht verlangte, baß man feinen Roman unter 30 Jahren schreiben folle, fo burfte er gewiß viel weniger folche "juvenile Juvenalia" im 19ten schreiben.

Daß diese ganze satirische Schriftstellerei nur wenig Ratur war, erwies sich im Fortgang bald. Dieser Hang war ein Erwerb durch Lekture; hinter dem lustigen Schein, sagt er später selbst, wuchs der Ernst der Empfindung ungestört sort; er erhielt schon in den Teusels-papieren einigen Raum, und in den ersten Romanen, die Jean Paul nun in die Welt schickte, trit schon die ganze Weichheit seiner elegischen und idplischen Ratur an den Tag. Seit den Processen, schrieb er, habe er noch neun Jahre in der satirischen Essigsfabrik gearbeitet, dann

babe er burd bas noch eiwas boniafaure Leben bes Bux ben Uebergana gur unfichtbaren Loge gemacht; fo lange hatte bas Berg bes Junglings Alles verschloffen sehen muffen, was in ihm felig war und schlug, was wogte, liebte und weinte. Als es fich im 28. Jahre endlich eröffnen burfte, ba habe es fich ergoffen wie eine warme überschwellenbe Boge. Bir bemerten auch hier bie Unregelmäßigkeit ber Entwidelung; benn jene Allmacht ber Gefühle, bie in ben Bubertatsjahren bem Menschen natürlich ift, ift es nicht mehr im angehenden Mannesalter; fie war gurudgebammt in unserem Dichter burch bie raube Sand bes Schid. fals, und man fann die Macht ber Reaftion nicht beffer ichilbern, als es Jean Baul felbst in ben eben angeführten Worten gethan hat. Diefes buntle Befühlsmefen hielt ihn burch fein ganges Leben hindurch unter seiner herrschaft, und find wir durch die gesuchten Scherze und Bilber, bas Berftanbeswert feiner Schriften, gefättigt, fo erwartet uns abwechselnd nach ber füßen die bittre Speise (man kann es auch umtehren) ber Thranen, nach bem Lichte bie Dammerung, nach bem Schauen bas Tonen. Sier ift seine romantische, gang unplaftische Ratur in ihrem Wefen. War Goethe vielleicht mehr gum plaftischen Rünftler geschaffen, so war es Jean Paul seiner ganzen geiftigen Erfceinung nach jum Dufiter. Benn ihn eine Empfindung 'ergriff, baß er fle barftellen wollte, fo brangte fie in ihm nicht nach Worten, fondern nach Tonen; Alles, sagte er, war bei ihm Ton, nicht Anschaufung, wenn er ftart getrunten hatte; er hörte fich ober bas Innere ewig und bachte flar barüber. Es trieb ihn bann, feine Empfindungen auf bem Rlavier auszusprechen; zur plastischen Runft hatte er nie ein Berhaltnif. Er tannte biefen feinen Gegenfan ju Goethe felbft : biefem, fagte er, fei Alles bestimmt, ihm aber romantisch zerfloffen; er reifte burch Städte, ohne etwas barin gefehen zu haben; ihn reizten nur icone Gegenden, Die bem Romantischen ausgaten; er sah awar alle Individualitäten bes Lebens, aber er fragte nichts barnach und vergaß fe. Mit biefen Gigenschaften tonnte ein mufitalisches Talent bestehen, aber fein wahrhaft bichterisches. Und in ber That, welche andere Einbrude als mufifalische fragen wir in jenen Malereien bavon, wo

er bald eine Begent, balb ein Mufifftud, balb einen Traum ober eine Bifton, balb ben bunteln Gefühloftanb ber Seele unter außeren Ginbruden abschildert? Wenn er iene Regenbogenscenen ausmalt, iene buftigen Abendrothbriefe schreibt, und über bie Traume ber Engel und Blumen bivinirt? Dies find jene Stellen, Die nur ein Dichter fchreiben konnte, und nur ein Lefer bewundern kann, dem das helle Licht bes Tages und ein faglicher Begenstand ber Begeisterung unbeimlich ift. Der Strahl bes leuchtenberen Phobus in Italien hatte biefen Dichter nicht wie Goethe'n auf die Spite feiner Schöpfungen ftellen tonnen, fondern er vergrub fich in die Racht, fich fleigernd, und bedurfte fur bas Feuerwerk feiner Phantafie, bas blos im Dunkel leuchtete, nur einen kleinen Kunfen aum Bunben. An einem Rosenblatte ward fie lebendig; ber Geruch einer Blume stimmte ihn poetisch; ber trauernde Berbst mehr als ber Frühling, ber Mondschein mehr als bie Sonne; bunfle poetische Stellen zogen als Entzudungen in ihn ein, wenn er auch nichts bamit anzufangen wußte; eine Stelle aus Shakespeare schuf, wie ber arme Dorid in Sterne, gange Bucher in ibm. Wo fich Rean Baul Diefen inneren bunteln Stimmungen überließ, wie besonders im Besperus, "bei beffen erträglicheren Stellen er in füßer Entzudung faft ftarb", ba ift er fur jeben reifen Befchmad und flare Bilbung ungeniegbar; wo er aber biefer Energie ber Gefühle bie Rlarheit feines Bewußtseins gesellte, nicht um abenteuerliche Allegorien und Bifionen zu bilden, sondern um in ben bunkeln Minen ber jugendlich bewegten Bruft nach bem reinen Golbe ju graben, ba ift er vortrefflich. Er batte bie gang eigene Gabe, bei ben ftarfften Gefühlen Rlarbeit und Besonnenheit zu behaupten; Die Tag- und Rachtgleiche, worin er geboren, meinte er, fei Bilb, wenn nicht Grund feiner geiftigen : Phantafte und Reflexion waren in ihm gleich gewogen. Daher konnte er oben fagen, er benke über bas innere Tonen in ihm klar; in seinen Traumen war es ihm fogar oft bewußt, baß er traume. hiermit nun hangt in ihm jene Gabe ausammen, bag er eben jene chaotische Belt bes inneren Menschen, in ber Beit, wo Gefühle und Leibenschaften bas Bewußtsein am meiften übermaltigen, mit bem flarften ergriff, baß er

jene Seelenzuftanbe mit allen Mitteln ber mufifalischen Sprache ober ber Metaphern schilbert, die fich im Grunde jeder Bezeichnung in Begriffen widersegen. Er fiebt und füblt, er abnt und traumt überall eine harmonie ber inneren Ratur mit ber außeren, bie wir eben in bem erften Streit ber finnlichen Bewalten mit ben finnigen am meiften empfinden; er greift in die fernften Gegenstande ber tosmifchen Ratur, um Bilber fur bie geheimften Stimmungen ber Seele au finben, er wollte zur Anschauung bringen, was bie wenigsten Menschen felbft in ienen Sahren nur in abnlicher Energie erfahren, und baber find fo Benige, die ihm ba, wo er am feinsten und tiefften ift, nachempfinden, bie fich babei etwas benten konnen. Und boch liegt hier fast sein einziger Berth, und ein gang originaler. Benn es aller humoriftischen und pragmatischen Autoren Gigenheit mar, baß fie ben Quellen ber Empfindungen nachzugehen trachteten, fo muß man gefteben. baß feiner magte, mas Jean Baul that: ber fie gerabe in bem Alter vorzugsweise aufluchte, wo ihre Herrschaft am mächtigften und zugelloseften ift, und ber in ihrer Erklarung bie fleinlichen Berleitungen ber Pragmatifer mit genialem Sprung überschritt. Er fannte nicht bie Menschen, wie jene, er tannte nicht einmal ben Menschen; aber ben inneren Menschen, wie er in jener ruhrend fomischen Zeit beschaffen ift, wo fich Meal und Birklichkeit in ihm ftreiten, ben kannte er, wie ihn vielleicht nie wieder Jemand gekannt bat.

Die un sichtbare Loge (1792) ist nicht vollendet; die ganze Anlage verräth noch den Anfänger. Er ist hier gleichsam zwischen Klinger und Hippel getheilt. Die ganze wunderliche Erziehungsgeschichte, die entschiedene Sympathie mit Rousseau erinnert etwas an jenen, das Schönthun mit der Herrnhuterei, das Verweilen auf den Todesscenen des Amandus und der Scheintod des Ottomar, die Liebhaberei von Rachtscenen, die an sich keinen Zweck haben, als einige Herzstürme auf den Lefer und sein Schnupftuch zu machen, lehnt sich geradezu an Hippel an. So weit die Erzählung führt, läßt sich über ihre Tendenz nichts sagen, als was fast bei allen Romanen Jean Paul's die letzte Absicht ist: sie schildert den Gegensat der Idee zu dem Leben. Der Held ist

eine jener erbeumarmenben, bimmelfuchtigen Seelen, benen bie flugel ber Phantafie nicht genug beschnitten find, Die fich außerhalb ber Welt ftellen; " biefe ift nur ein Rebenplanet ihrer inneren; fie feben bie außere nur, wenn sie sich ihrer erinnern, und bann ift fie in bie innere gerfest und verwandelt". Die eigenthumliche Manier ber Jean Baul's ichen Romane ift übrigens bier gleich anfangs entschieden. Die Sauptfache geht einen verbedten Bang, die "frische Siftorie" gebricht hier wie in allen seinen Sachen, ber hauptfaden liegt verschleiert hinter Reflexionen und lyrifchen Erguffen, hinter fatirifchen Ginfchiebfeln, Träumen und allerband Rauschgold. Unerschöpflich ift ber Erzähler in taufend Benbungen, ben geraben Bericht zu vermeiben. Richt allein baß er über seine Kakten reflektirt, er reflektirt auch über seine Arbeit. und unterhalt fich und icherat febr ergoblich mit bem Lefer, er rugt Rilliftische Misstande, er notirt Worter, Die ihm nicht gefallen, und Bemerfungen, bie ihm die Berioden ju febr verlangern wurden, lagt er awar weg, aber nicht bie Bemerfung, bag er fie wegläßt. Er will, wie Samann, die Gedanken und Ideentange feiner Selben nicht allein, sondern auch die des Autors gang in der Ordnung ober Unordnung mittbeilen, wie fie in ber Birklichkeit burch ben Ropf gieben, und er vergißt, daß fich die Schrift burch nichts Anderes von bem Leben unterscheiben fann, ale burch bie Ordnung, die fie, die langsame und überlegende, in ben wirren Kluß bes raschen Lebens bringt. Diese Irrung burchbringt alle Schriften unsers Dichters und ift bie Quelle eines gewiffen psychologischen Werthe und eines guten Theile ihres afthetischen Unwerths zugleich; sie stellt seinen Roman in einen arellen Begensatz gegen die spanischen Rovellen, in benen alle menschlichen Empfindungen und Leibenschaften, Reben und Bebanten in einer gewissen Paradeordnung und allgu bisciplinirt auftreten. Jene Barenthesenmanier in ber Schreibart nun spiegelt eigentlich nur im Rleinen Die größere in bem gangen Bau seiner Romane ab. Sie find nicht mit jenen taufend Rlammern gefügt, aus jenen taufend Kadden gewoben, wie bei andern humoriften ; es find einzelne Riffe und Buge, portreffliche Scenen, aber nicht Reihen ftreng fortgefester Sandlungen; daret

teriftische Anetboten, aber nicht Bemalbe; wie seine winigen Schriften nicht als gange Satiren, aber als Sammlungen von Wipreben und Epigrammen vorzuglich find. Er fucht, fagt Lichtenberg, "ben Beifall burch einen coup de main mehr als durch planmäßige Attake au erobern". So find seine Charaftere beffere Schattenriffe als Bortraits. eher Portraits als Standbilber, beffere Entwurfe als Ausführungen. So bat er in feinen wiffenschaftlichen Werfen treffliche Minte und einzelne Regeln gegeben, batte aber nie ein Softem ber Erziehungsfunft ober Aeftbetit geben tonnen. Es ift nicht bas Leben in seiner Rulle, mas feine Berte, fo umfangreich fie find, umschreiben, sonbern nur Bruch= ftude bes Lebens; es ift nicht eine abgerundete Lebensweisheit, Die fich. wie bei Goethe ober Schiller, aus bem Inhalt ber Schriften wie aus bem Charafter bes Schreibers gleichmäßig ergabe, sonbern es ift eine aphoriftifche, launische Philosophie, die man baber so gern zerpfludt und in Blumenlefen sammelt. Und wie bie erträglichen Charaftere seiner Romane nur die jugendlichen find, und seine Manner und Greife ju Caricaturen werben, fo mochte man von bem Autor felbft fagen, nur ein Segment bes Lebens und ber entwidelten Menfcheit falle auf ibn. Er fagte es felbft, bag er bas Gefühl bes nicht völlig Reifwerbens, ber moralischen Unvollendung beständig mit fich trage. Er war tein fertiger Schriftsteller, und herber traf genau bas Rechte, wenn er ihn barauf anfah, erft etwas aus ihm zu machen, ober Lichtenberg, wenn er ihm prophezeite, er werbe groß werben, wenn er wieber von vorn anfange. Bortrefflich hat Lichtenberg, indem er von Sterne fpricht, eine andere Haupteigenschaft ber Jean Baul'schen Romane blosgeftellt. Es ift befannt, wie er uns gern, gleich Sterne, bem er nich in Leben und Schriften verglich, in die wechselndften Stimmungen verfest, wie er Ernft und Scherz, Lachen und Beinen, und alle menichlichen Rrafte jugleich fpielen läßt, wie es im Leben ift, vergeffend, bag Die Dichtung Die Sarten ber Birflichfeit abglatten foll; wie er immer bie "Alugel für ben Aether, Die Stiefel fur bas Bflafter an hat", wie er and "Shoppe's Beisheit in Die Bespernerührung" überfpringt, und wieber and ben "Dampfbabern ber Ruhrung in die Ruhlbaber ber



Satire gurudfest"; er muthet une immer gu, ben Rigel gum Lachen und ben Reis zum Weinen zugleich auszuhalten. Die Stelle von Lichtenberg, in ber er bies verwirft, ift folgenbe. "Es gibt, fagt er, ein untrugliches Beichen, ob Giner, ber eine ruhrende Stelle ichrieb, mirflich babei gefühlt hat, ober ob er aus einer genauen Renntniß bes menfchlichen herzens blos burd Berftand und ichlaue Bahl rubrender Buge uns Thranen ablodt. (Dies mare bei Jean Baul anders zu faffen.) Im erften Kalle wird er nie, wenn die Stelle vorüber ift. seinen Siea ploplich aufgeben. So wie bei ihm fich die Leidenschaft kublt, kublt fie fich auch bei uns, und er bringt uns ab, ohne bag wir es wiffen. Singegen im letten Fall nimmt er fich felten bie Dube, fich feines Sieges zu bedienen, fondern wirft ben Lefer, oft mehr zur Bemunberung seiner Runft ale seines Bergens, in eine andere Art von Berfaffung binein, die ihn felbft nichts foftet als Wis, ben Lefer aber faft um Alles bringt, mas er vorher gewonnen hatte. Bon biefer letteren Art ift Sterne".

In ben Besperus (1794) find offenbar Bestandtheile aus ber unvollendeten Loge übergegangen. Auch bies ift noch ein Racht - und Abenbftud, an mube Seelen, gebrudte Beifter und hobere Menichen. bie bas Leben fleiner finden als fich und ben Tob, gerichtet; zur inneren Misere ift die außere hinzugefügt: Schwindsüchtige, Blinde, Staarfrante, Wahnsinnige; und auf Tobtenscenen und Leichenreben wird wieder mit weicher Seele und mit "wahnsinniger Laune" verweilt. Die Absicht ift, Die Spielarten ber Liebe, Mutter-, Geschwister-, Rinbes. Kreundes. Gefdlechts. und allgemeine Menschenliebe, "nebeneinander auf ben Altaren brennen ju laffen" und ben Reichthum und Ebelmuth bes menschlichen Bergens zu öffnen. Daher find benn in biefem Trag. elaphen", beffen Ericheinung unfere gerabfinnigen Dichter in Beimar gang fomisch und neu berührte, aber bie Enthusiasten, wie Moris, und Die Frauen begeisterte, besonders Die weichmuthigen Bestandtheile febr vorwiegend. Wir wollen besonders auf den Charafter Emanuel's achten. Schon in ber Loge erschien ein Ertrablatt über hobe Menschen. bie er außer anderen Borgugen befonders an bem Gefühle ber Richtig.

feit alles irbischen Thuns erfennt, und an der Empfindung von ber Unformlichkeit zwischen unserm Bergen und unserm Orte, an bem Bunich bes Todes und bem Blid über bie Bolfen. Sein Emanuel bier ift nun ber Bertreter Diefer Rlaffe, ein Indier, mit gerknichtem Rorper, ein Bythagoraer, ben ein Jahrmartt, ein Boffenfpiel trauria und ein Dichter wie Chakespeare melancholisch macht, ber fich burch Raften und Enthalten von Rleischspeise seine Bhantafie leichter macht. und ber burch einen Bug besonders ausgezeichnet wird, ber "nicht allein Bahnfinnige, sonbern auch außerorbentliche Menschen von orbentlichen unterscheibe": bag nämlich wenige Ibeen, benen er allen geiftigen Rahrungsfaft einfeitig zugeleitet, bei ihm ein unverhaltnismäßiges Hebergewicht befommen haben 78). 3mei große Wahrheiten, bie bas Universum tragen, halt er in seinem Bergen fest: Bott und Unfterb. lichfeit. Rean Baul macht Abtheilungen gwischen Gottmenschen, Thiermenichen und Bflangenmenschen; er rechnet biefe Ginfiedler zu ben erften, bie wir boch zu ben letten gablen mußten. Wir beuten ben Lefer auf biefen Charafter, nicht allein um barauf aufmerksam zu machen, wie übel es ift, wenn ber Jugend folde Raturen, die auf ber Erbe unnübe Roftganger find, und auf bie bie Sanitatepflege und Sicherbeitevolizei ein Auge haben follte, als bas Ibeal ber höchften Menfchbeit bargeftellt werben,- sonbern auch um auf Jean Baul's eigene Sterbephilosophie vorzubereiten, die wir bald im Rampanerthal kennen lernen. Auch auf bas Gegenstud hierzu, auf seine Freude an bem Rleinleben, Die zuerft ber Siebenfas und D. Kirlein aussprach, bereitet ber gemischte Charafter bes helben Biftor vor, in bem bie fontra-Airenden Seiten Jean Baul's, fein Sumor und feine Sentimentalität, pereint liegen, und in bem er fich felber erklarterweise abbilbet. Der excentrische Belb hat für bie unahnlichsten Gefühle ein geräumiges

<sup>78)</sup> Eine Probe seiner Philosophie ift ein Stammblatt, bas mit ben Worten aufängt: "Der Mensch hat hier 21/2 Minuten, eine zu lächeln, eine zu seufzen, und eine halbe zu lieben, benn mitten in bieser Minute flirbt er". Das sind solche Dinge, bie man schreibt, "wenn man so viel Citronensäure, Theeblute, Zuderrohr und Arrat sich gefallen läßt".

Herz, er ift Boet, Philosoph, Hofmann und Enthusiast zusammen, er hat "brei narrische Seelen, eine humoristische, eine empfindsame und eine philosophische", und ber Lefer mag sich ben Leitton zwischen allen heraussinden.

Die beiben Gegensche, von benen wir reben, lehren uns gleich bie nachftfolgenden Berte Jean Baul's tennen. Duintus Kixlein und bie Blumen., Frucht. und Dornenftude find bie erften Romane, Die eigentlich ber Schilberung bes Kleinlebens fich widmen und ber humoriftischen Gattung angehören, mabrend man bie vorigen, wenn Jean Baul allein in ihrer Art weiter gearbeitet hatte, mehr neben Rlinger's Berfe, trot ber theilweife icherghaften Manier, anreiben wurde. In der Borrebe jum D. Kirlein gibt uns Jean Baul felbft ben Gegenfat Diefes Buches gegen bie vorbergebenden zu verfteben. "Ich fonnte, fagte er, nie mehr als brei Wege, gludlicher zu werben. ausfundschaften. Der erfte, ber in bie Bobe gieht, ift: fo meit über bas Bewolfe bes Lebens hinauszubringen, bag man bie gange außere Welt mit ihren Wolfsgruben, Beinbaufern und Gewitterableitern von weitem unter feinen Fugen wie ein eingeschrumpftes Rindergartden liegen fieht. Der zweite ift: gerabe berabzufallen ins Bartchen und ba fich so einheimisch in die Furche einzunisten, daß, wenn man que feinem warmen Lerchennefte heraussieht, man ebenfalls feine Bolfs. gruben, Beinhäuser und Stangen, sondern nur Aehren erblickt, beren jede für ben Restvogel ein Baum, und ein Sonnen- und Regenschirm ift. Der britte endlich, ben ich für ben schwerften und flügften balte. ift ber, mit ben beiben andern ju mechfeln". Man fieht mohl, bies ift Die beutlichfte Doftrin eines Mannes ber Extreme, bem ber nachfte Weg am weitesten abliegt, auf bem man weber fliegt noch friecht, fondern aufrecht geht. Bolfsgruben und Beinhäufer fur bas annebt. was fie find, und fich an Berg und Thal, an Menschenwerf und Ratur freut, mas bem in ben Luften ju flein, bem im Refte ju groß icheint. Mit Rothurn und Soffus je an Einem Auße mandeln ift ein binfenber Bang. Jean Baul wollte ihn erzwingen. Seine Freunde batten ihm ichon in ber Jugend geschmeichelt, er werde und Chafespeare,

Rouffeau und Bobe augleich werben, und fie hatten nicht bedacht, bag. wer nur Eine Kafer von Bove bat und Gine von Rouffeau, faft Reine von Shatespeare haben fann. Aber es gehörte zu bem universaliftischen Bestreben ber Beit, Die Berfuche bes Unmöglichen anzustellen. und so haben wir in Jean Baul, munberbar genug, Die Buge bes bamonischen Geniedichters und bes bumoriftischen Braamatifers hart beisammen. Der Mann, ber so ffentisch von ber Richtigfeit bes Denichen und feines eigenen Selbst bentt, legt feine Autobiographie gang auf bas fleinlichfte an, ale ob eben bieran Alles gelegen fei; er finbet es, wie die Pragmatifer, locend, von einem bedeutenden Menschen nur einige Tage lang alles Alltägliche aufzuschreiben, mas er treibe. nicht um baraus, wie Jene, Aufschluffe über feine Ratur zu finden. fondern wieder in dem melancholischen Bunfche, Die Leerheit jedes Lebens ju zeigen; fich felbst will er lacherlich barftellen und bas Unbebeutende an ihm, obaleich er fein endliches Bestreben nannte, auf ber Erbe nichts zu fultiviren, mas ihm broben nicht galte! Er, ber bie Thorheiten ber Belt fo fehr von ichwindelnder Sohe überschaute, gefiel fich aufs hochfte, "alles Gemeine und Bebantische mitzumachen, unter bem ergobenben Bewußtsein ber Willfur". Der fich fo über alle Blinableiter emporichmang, gefiel fich boch ein Wetterprophet zu fein, nicht ohne fich wieder felbft barüber luftig zu machen. Er, ber anfangs Die Allmacht bes Genies so verehrte, fand boch nachher, bag fich Dinge erlernen ließen, von benen Andere andere urtheilen murben, und er mußte fich gesteben, daß feine Anlagen unendlich flein fein wurden sone Die Berbefferungen bes Kleifes. Der extravagantefte Schriftfteller mußte fich an die vedantischfte Ordnung fnupfen, und wenn es in bem gangen jungen Geschlechte bamale lag, mas Jean Baul einmal von fich fagt, bag bie Unfpannungen ber Bhantafie allen Leibenschaften m viel Milchfaft und heftigkeit gaben, so waren boch diese Anspannungen bei ihm nicht burch ben unmäßigen Lebenstrieb und burch jenen weltfturmerischen Sinn wie in ben Anbern hervorgerufen, sonbern er erfunftelte fie burch bie fire Ibee, mit ber er fich auf bas Amt ber Schriftstellerei warf. Dieser Mann ichien Bielen die Boefie, Die

burch Goethe und Schiller auf ben Sohepunkt gebracht war, ben fie bei uns erreichen follte, noch gefteigert zu haben; und bennoch ging fie bei ihm nur auf einen ungemein gesteigerten Realismus hinaus. Er fuchte fie im Gebiete ber Moral und ber Geschichte, er suchte fie im Leben. unfahig, fich an ben reinen Gebilben einer unabhangigen Phantaffe au freuen. Er ichien au ben Lefern au gehören, von benen er einmal faat, fie faben die Dichter wie atherische Gebilbe an und begriffen nicht, wie fie nur einen Schnitt Schinken und ein Blas Bier gebrauden konnten. Bei perfonlicher Begegnung jener Manner in Beimar (1796) klagte er baher über getäuschte Abeale, weil fie nicht wie Er Die Poefie und Begeisterung mit fich jur Schau trugen: er fand Goethe'n falt für alle Sachen und Menschen, einfilbig, einen Gott im Balafte, und Schiller'n felfig, voll Eden, voll scharfer ichneidender Rrafte, aber ohne Liebe 72); er empfing bafur bie Suldigungen ber Frau von Krübener, Kanne's und Rosegarten's. Und bennoch, wer ihn feiner vielen phantaftischen Bewunderer und Grillen wegen auf ber Seite ber Lavater und aller Schwarmer jener Beit fuchen murbe, Die die unmittelbaren Rrafte bes Beiftes beschworen, ben murbe feine Bielbeutigfeit wieber irre führen, benn er war in religiofen Dingen und in allen, um die bes Menschen unbefriedigte Reugierbe fich binbrangt, ein nuchterner Urtheiler; ein Begner Ricolai's und ber Rico. laiten in afthetischer Sinficht, in rationellen Sachen ein Anhanger ber Aufflarung, und baher mit ber voffischen Kamilie befreundet. So tauschte er fich benn auch nicht über jene Ueberreizung seiner Phantafie, bie in ben bisher genannten Berten fichtbar mar; er mar bamals ftete barauf aus, fich talter ju machen, und aus biefer Stimmung. fagen bie Berausgeber feiner biographischen Rotigen, ging ber D. Firlein hervor. Wie aus ber unfichtbaren Loge Elemente in ben Hesberus übergegangen find, so schildert ber Kirlein ein vergnügtes Schulmanns, und Pfarrleben, bas wesentliche Buge aus ber 3bolle

<sup>72)</sup> Ihnen umgekehrt ericien er "wie aus bem Mond gefallen, voll berglich guten Billens, bie Dinge zu seben, nur nicht mit bem Organe, mit bem man fiebt"!

vom Schulmeisterlein Bug entlehnt. Aber merft man biefer vergnuglichen Schilberung bes Kleinlebens nicht boch an, bag bem Autor. wie er es oben felbft fcbilbert, nicht recht Ernft ift um bie Freude an biefen Lerchennestern? Dies scheint bas Leben bes Armenabvotaten Sie bentas (1795) noch beutlicher zu verrathen, bas fich eben in biefer nieberen Sphare bewegt, und fich in ber Wendung ber Geschichte auch wieber berausbewegt; bas in ben Rreis ber oberen Stanbe binüberblidt, mo fich bie ichonften Seelen nach Jean Baul's Meinung bilben, während er fich mit bem beften Glude bier und in ben Rlegel. jahren an ber Schilberung iconer Seelen aus ben unterften Stanben verfucht bat. Die Beschreibung von Siebenfasens Roth, Saushalt und Schriftstellerschidfal beimelte bei ber Erscheinung bes Bertes bie Ration an; es waren beutsche ibpllische Buftanbe, Die bei une nicht auf ber Biefe, sonbern in ber Stubirftube fpielen; ju bem Charafter bes Selben faß ber Autor wieder felbit, ju Lenette feine Mutter. Aber ber Dichter hat nicht Freude an folden einfältigen Charafteren, an feiner Lenette so wenig als an seiner Appel; diese Frauen find ihm Schnedenseelen, die nur fein Mitleib, nicht fein Bohlgefallen aniprechen. Benn fich bie beutsche Gemuthlichkeit an bem Bilbe biefer einfachen Frau ergogen mochte, fo ward fie auf's außerfte verlett burch bie absichtlichen Siebe, Die ber Che in ben niebern Standen verfest werben, und burch die geniale Beise, wie hier mit Bahrheit und Gib, mit eingegangenen Berhältniffen und mit bem, mas bes Menschen lestes Schidfal ift, gespielt wirb. In bem Gemalbe einer folden engen Sauslichfeit ift bie lette romantische Wendung mit bem Scheintobe nur eine Rrage: in ber Gesellschaft einer Lenette ift ber bumoriftifche Belb eine wehethuenbe Erfcheinung. Wer fich fo von einer Krau trennen fonnte, wie fonnte ber eine Krau nehmen? und fold eine Frau nehmen, wer folch einen Freund hatte? Das humoristische Freundevaar bat mit Recht die meisten Leserinnen, auch die bem Dichter ergebenften, beleidigt. Denn in ber That find die humoriftischen Charaftere, Die Jean Baul mit so viel Bratenston anlegte, fast eben so widerlich wie feine boben Menschen, weil fie ebenso in Caricaturen ٠.,

verzerrt find. Wenn biefe nur Gemuth, und nichts als Gemuth find, fo mangelt biefen humoristen, beren Reprafentant bei Jean Baul fein Leibgeber-Schoppe ift, bas Gemuth gang. Sie follen luftig und gleichmuthig fein, und fie werben egoistisch und eistalt. Siebenfas bleibt in seinem Glend heiter; er fagt seiner Lenette, wenn er auch mit 8000 Löchern im Rode geben muffe, fo wolle er boch bagu lachen und fingen. Recht, meinte ber Autor; aber gewiß nicht Recht von bem Manne, ber ein armes gebrudtes, ber Scham nicht verfchloffenes Beib hat, bas er mit einem phantaftischen Thorenstreich selbst um ein armliches Austommen gebracht, und ber boch wohl, ehe er dies aut gemacht, lieber heulen als lachen follte. Diefe humoriften Jean Baul's tibeln ihre Seelen mit bem Befühl ber rudfichtslosen Kreiheit. mit bem Bewußtsein, daß fie bie menschliche Thorheit travestiren, bas fie allem Lacherlichen eine afthetische Seite abgewinnen und fo bie Rarrheit zu Beisheit ftempeln. Sie feinden ben ehrlofen Eigennus und Alles Gemeine mit Ingrimm an, aber ihre eigene Selbstsucht merten fie nicht; fie verschmaben die Rinderpoffen des Lebens, und wollen bas Rleine babei schonen, ba fie nicht einmal bie gute Beschränktheit in jenem Weibe zu schonen wiffen. Sie sollen Menschenhaffer voll Menschenliebe fein. Allerweltstenner und Universalgenies. ohne baß fle für bie geringfte Thatigfeit gefchaffen maren. Sie fühlen nicht, bag man enge Berhaltniffe nur großen Bestrebungen gegenüber verachten barf, die sie hemmen; daß, wenn man diesen nicht selbft nachgeht, man Alles Recht verloren bat, über jene zu fpotten, Die ein wahres Blud begleitet. Sie fühlen fich beflemmt über bas Bergebliche auf ber Erbe; wer aber in ber großen Beschichte bas Folgenreiche fennt und überschlägt, ber fehnt fich znweilen gern auf bem Bergeblichen und Mußigen zu ruben, und auf biefen Grund follten Johlle und humoristischer Roman überall gebaut fein. Diefe Charaktere fcmeben zwischen bem Oben und Unten, bas Jean Baul's Lehre war, fie wechseln nicht damit, fie fallen, wohl ohne des Dichters Absicht, mitten burch. Sie holten fich immer in ben fleinen Spharen bes niebern Lebens auf, obwohl fie fich ihm entgegenstellen; fie lieben es nicht und

r,

können fich nicht bavon lobreißen; fie ftreben binauf, aber bie Schwertraft ber Stepfis balt fie nieber, fie glauben fein Leben nach bem Tobe. Bie die romantischen Gelben Jean Baul's die Roeffe, so sepen Diefe die Travestie, die Satire in Leben und Sandlungen berüber, und tragen einen bem bonguirotischen abnlichen Charafter an fich. Sie beschweren fich, daß ber schwerfällige Ernst ber Deutschen ihre Speentange nicht verfieht und mag, und boch wird auch felbft ber Berftebenbe fie nicht mogen: benn wiewohl wir Jean Baul bie Gabe bes geiftreichen und natürlichen Scherzes nicht absprechen wollen, fo find boch bie Spage feiner "Bilblinge" gar oft ber Art, bag man fie eben so trivial findet, wenn fie ausgekernt find, als fraus, so lange fie in ber edigen Schale liegen. Bei ihrem 3wiespalte schallt ihr Lachen über die Thorheit ber Welt aus einer beflommenen Bruft, ihr Beltichers verzerrt fich in einen Beltefel, und Schoppe wird aulent wahnfinnig über bas fichtische Ich, was, ich weiß nicht, ob eine Satire auf die Bhilosophie ober auf jenen Sumor ift.

Bir haben vorbin die biographischen Beluftigungen unter ber hirnschale einer Riefin (1796) übergangen: fie find nicht vollendet: ein Tropfen angefangener Erzählung unter einem Schwall von Satire. Jest wollen wir auch an bem Jubelfenior (1797), einer neuen Bredigeridolle, mit einer abelig = höfischen Burleste burchschoffen, worin nun ausbrudlich bas Siftorische nur als Bebifel ju Ginfallen und Scherzen benugt ift, porbeigeben, um in befto grellerem Begenfage bas Rambanerthal (1797) gegen bie lettberührten Berte überzuftellen. Sier reichen ploglich bie Rublborner in ben Simmel hinein, während in jenen Werten und besonders bier in ben beigegebenen Erklarungen ber Solgichnitte ber Berfaffer tief eingegraben in seinem Schnedenbause auf ben Rieberungen ber Erbe weilt. Sier feben wir ihn gleichsam in ben Werktagen bes Lebens, bort feiert er in Sabbathftille ben Rubetag. Aber felbft indem wir im Großen in diesen Schriften Scherz und Ernft getrennt sehen, theilen fie fich boch wieder im Rleinen; an bas Reale in nieberlanbifcher Manier reiht fich bas Ribilistische in hyperibealem Stile. bas

Rleine wird mit großem bynamischen Aufwande geschilbert, und an bas Große fommt bann ber Autor mit verschwendeten Rraften. Jean Baul batte gewiß fur die Schilderung bes Stilllebens und ber beutichen Bemuthlichfeit und idulischen Ratur bie bochften Baben gehabt; allein feine universellen Tenbenzen vielleicht noch mehr als seine Ratur, üble Theorien vielleicht eben fo fehr wie fein Gefühl ließen ihn nicht mit reiner Freude auf Einem verweilen; fie trieben ibn immer wieber au ben entgegengesetten Enden und hießen ihn bas Widersvrechendfte verbinben. Dit so entschiedenem Sinne, mit so schonenber Auffaffung für bas reale Menschenleben begabt, richtete er boch icon gang frube feine Gebanken über bas Dieffeits hinweg, und feine Religion warb: Leben für Unfterblichfeit und Gottheit. 3hm trugen Die erften Jugenb= jahre, wo ber Beift fich seine Belt schafft, einen ewigen Glang; aber er fah, bag biefe herrliche Beit nicht bauern, bag fie nicht wiederkehren fonnte, ale in ber Erinnerung und Einbildungefraft, wo er ihr bann fein ganges Leben wibmete; ober bag, wenn fie wieberfehren konnte. bies gewiß nicht hier geschehen murbe, sondern in einer anderen Belt, unter einem unermeslichen Simmel. So verband er feine Liebe au ber Jugend ber Menschheit mit ber ewigen Jugend, Die wir jenseits erwarten. Schon im 18. Jahre fiel ihm ber Bedanke an ben Tob oft warm aufe Berg; er mochte bann nichts lernen, was ihm bort nicht galte, worauf er in ber anderen Belt nicht feft bauen fonnte; er verachtete ben Ruhm ber Belt, ebe er ihn gefostet hatte, und fein Freund Bogel warnte ihn mit Recht, daß, wer dies thue, gewiß nicht groß werben murbe, und wenn bies Biele thaten, bie Belt an berrlichen Begebenheiten arm werben mußte. So ftand er immer mit bem Einen Fuße in ber anderen Belt, unfabig, wie fein Berber, im außerften Fall fich zu einer fraftigen Refignation zu entschließen. Er erhob fich nicht zu ber Abstraftion, die fur eine Anficht wie Berber's nothig mar, hier war er gang ber menschlichen Schwäche verfallen und ben Befühlen; und wie die Jacobi, Lavater und Jung einen verfonlichen Gott haben mußten in Menschengestalt, fo schien er einer individuellen Fortbauer zu bedürfen, obgleich er in bem Rampanerthal nicht einmal benen

viel Troft reichen burfte, die eine perfonliche Erifteng verlangen. Mit wie finfteren Borftellungen qualte fich nicht feine Phantafie in jenen Bifionen von ber Bernichtung, in jener Rebe bes tobten Chriftus, bag fein Gott fei! Er fah uns hier auf ber Erbe alle wie Diffethater auf ben Tob fiten, und fragt: stehen wir nur die Tobesangst aus, ober geht bie Binrichtung bes menschlichen Beiftes por fich? Menn Regn Baul felbst und seine Freunde bezeugen, baß ihm ber Gegenstand ber Unfterblichkeit für fein ganges Leben bie größte Aufgabe geblieben fei. fo barf es une boch ja nicht scheinen, ale ob wir nun bei ibm, und befonders in bem Rampanerthal, bas biefem Thema gang gewibmet ift, besondere Aufschluffe ober Belehrungen, ober auch nur anderen Troft finden wurden, als ihn fich Jeber in feinem Bergen geben fann, und vielleicht mit größerer Bescheibung geben wird, als Jean Baul. Er ift bier nur poetischer Ausleger ber fritischen Philosophie, die ihn wie jeben bentenben Ropf gleich bei ihrer Erscheinung machtig ergriff; bie Bhilosophie wird ihm gur Dichtung, Spekulation zu Empfindung, Die Schluffe "verbichten fich", ober lodern fich vielmehr zu Gefühlen. Roch treffenber: er lagt bie fritische Philosophie augenblidlich aus bem Auge, und lagt fein Gefühl reben; und wie es ihm geläufig ift, jeber Rufit Terte, jedem Traum Bedeutung, jeder Raturscene Offenbarung und hohere Stimme ju leihen, fo gibt er hier jeber Soffnung Beweisfraft. Er grundet seine Saupthoffnung barauf, bag bas Reich bes Schonen, Guten und Wahren, bies innere Universum, einen anderen Simmel brauche und eine hohere Belt; bem Umfang feiner lebhaften Einbildungefraft genügte biefes fcmale Rund ber Erbe nirgenbe. Er fragt: wogu und moher biefe außerweltlichen Anlagen und Buniche in und gelegt find? Er läßt fich ben Ginwurf machen: ju Erhaltung und Genuß bes jegigen Lebens. Und nun fpringt er zu feinen gewöhnlichen Superbeln über : "Alfo wurde ein Engel in den Rörper gesperrt, um ber ftumme Anecht, Ruchenmeifter und Thurwarter bes Dagens an fein? Baren nicht Thierfeelen im Stanbe, Die Menschenleiber auf ben Dbftbaum und auf ben Trantheerd auszutreiben"? Wir feben, bies fann iebes Rind miberlegen, bem man von fruh auf eingelernt 18

hat, baß bie Menichenseele noch auf ein Anderes ausgetrieben werben foll, ale auf ben Dbstbaum. Aber Jean Baul fteht gang auf jenem Sat ber Kaufte biefer Zeit: Alles ober Richts! Wie wir ihn um bie richtige Mitte bes Lebens berumgeben feben, wie wir ibn fic amifchen Lachen und Beinen burchbewegen seben, ohne auf bem mittleren Stande bes Ernftes je nur auf Minuten fich erhalten gu fonnen, so geht er bier an bem eigentlichen mittleren Begriff ber Denschheit, ber amifchen Engel und Thier fo fichtbar fur jeden erft feimenden Berftand liegt, wie absichtlich blind vorüber. Und mit eben jenem titani. ichen Trope, ber, wie es scheint, ber beste Beweis fein foll, ruft er: ber Schöpfer habe und zu Leiben nicht ichaffen burfen! nicht burfen! und die Unformlichkeit zwischen unserem Buniche und unserem Berbaltniß bleibe Blasphemie, wenn wir verschwanden! Aber Leifina wunschte gar nicht! Forfter hoffte gar nicht! Lichtenberg magte gar nicht zu hoffen! Selbst ber eble Schiller fab die Unsterblichfeit nur als einen Beruhigungsgrund für unseren Trieb nach Fortbauer an, also für unsere Sinnlichkeit. Und find fie nicht auch menschliche Naturen? Bielleicht nennt man es Rleinmuthigfeit, fo bereitwillig wie diese zu reftaniren : aber wer murbe barum so startmuthia auf ein Recht pochen wollen, wo fein Befet gefdrieben ift?

Bon nun an wiederholt sich im Grunde Jean Paul's Autorschaft und bringt und wenig Reues mehr, obwohl wir anerkennen mussen, daß Titan und die Flegelsahre die bedeutsamsten Werke sind, um seine gesammte Schriftstellerei von ihren zwei Hauptseiten, der dynamischen und atomistischen, darzustellen. In den Palingenesien (1798) wiederholten sich gleichsam seine Jugendsatiren, ohne daß neue Eigenschaften oder neuer Gehalt hinzukamen; in dem bevorstehen den Lebenslauf (1799) sind die Jugendidpllen von Wuz u. s. f. in der Konjekturalbiographie wieder variirt. Zwischen 1797—1802 erschien der Titan, in dem Jean Paul sein ganzes Wesen erschöpste. Den Tendenzen, der ganzen Anlage, den Charakteren, der Manier nach bringt er und übrigens nichts Neues. Die ganze Charaktergruppe ist von aussallenden Erinnerungen an den Hesperus voll. Gaspard ist

nur ein anderer Lord Sorion, und vereint wie biefer ben falten Beltmann und Tafdenfvieler auf eine narrifde Beife; ein willenlofer Rurft ift von ihm geleitet wie bort von bem Lord; ein Minister mit einem schlechten Sohne, ber ben Bosewicht macht; im Sause verborbener Meltern eine feltene Tochter; Liane eine Gesellschaftebame wie Rlotilbe; Spener gleich Emanuel; Die Bofewichter gleicherweise bier und bort Silhouetteurs und Stimmennachahmer ; ber Sof, Die romantifchen Liebesgeschichten, die Berkleidungen, Alles erinnert uns und entspricht fic. Ber fich bie Berichiebenheit ber Behandlungegart nicht irren lagt, fann auch leicht finden, bag ein Wetteifer mit Wilbelm Meifter burch biefe Romposition burchsvielt, die nicht unbeutlich aum Meifterftud unter allen beutschen Romanen binarbeitete, ja au viel mehr: benn Jean Baul verschmähte unter bie Daffe ber Romanfcreiber geftellt zu werben, und "rubricirte feine Werte in bas Gebict bes Epifers," wo ber Roman allerdings, aber als Ausartung, fieht. Der Belb versucht fich im unflaren Drange mit feinen Ibeglen an ber Belt : er ift ein faftvoller Reuergeift, ber an Alles Riesenmaß anlegt : ber fich in taufend Fehlgriffe bes Willens und Irrungen bes Beiftes verliert, mit "unerfestlicher Berfdwendung von Berg und Bebirn". Schabe, bag fur biefe Irrungen gleich von vorn berein zu viel Bartei genommen wird. Es ift gewiß nichts Beiligeres und Reineres, als alle erften fturmifchen Regungen ber ebeln Jugenb, unfere erfte Kreundfcaft, Liebe, Streben nach Babrheit, unser erftes Befühl fur Natur und ideale Ausmalung ber Welt; aber auch nichts fo erschlaffend und matt, wenn man babei auch nur mit entschiebener und ausschließlicher . Borliebe auf biefe Regungen ber Jugendzeit rudblidend gleichsam babei verharrt. Den helden burchfnetet nun im Laufe ber Geschichte bas-Unglud; er wird mit feiner ertravaganten Liebe von bem Bater abgeftoßen, er verschwendet fie an einen unwürdigen Freund, an eine Beliebte, die nicht auf Diefer Erbe weilen konnte ; jest scheint fich aus bem traumenden Sinleben ein Sinn für bas handelnde regen ju wollen : Albano will ben gallischen Freiheitefrieg mitmachen; aber bies gilt

für neue Ueberspannung, von ber ihn die Titanibe Linda abhält, eine neue Liebe, Die aufs neue gerftort wird, gulest ift ihm wie Meistern ein Weib Erfas, bas man nicht recht fennen lernt, und ba er von Träumen und Rriegen erloft ift, erhalt er bie "mittlere Sphare bes Regierens" ju feinem Berufe; ein ichlimmer Troft fur bie Menichen anderer Stande, Die wohl eher als geborene Rurften in ber Jugend au bem Beichlecht ber Titanen gehören, "beren Bater ber Simmel, beren Mutter nur die Erbe ift, die bei bem Tobe bes Baters fcmer ihre Maifen ernabren fann". Albano ringt fich burch unter all benen, bie um ihn her bem Schidfal jum Opfer fallen, bie "Milchstraße ber Unendlichkeit und ben Regenbogen ber Phantafie jum Bogen ihrer Sand gebrauchen wollten", obgleich in ihm berfelbe Schaum bes Uebermaßes Die Rlarbeit überzog. An bem Ende bes Buche fieht nacht die berrliche Lehre, Die von bem Buche felbft, und ber gangen Schriftftellerei, und bem ganzen Leben Jean Baul's eigentlich Lugen gestraft wird: bag nur Thaten bem Leben Starte geben und nur Dag ihm Reig! Die Liebe bes Autors, wie bestimmt er auch fagte, baß er im Titan gegen bie titanische Natur ankampfte, ruht auf biesen Titaniben, er reißt unsern Antheil zu ihnen bin, und indem er bann ben Aft ber falten Gerechtigfeit (a. B. an Linda) ubt, beleibigt er unfer Gefühl, ohne bag er unfern Ropf für bie Genugthung gestimmt bat, die er einer temperirten Ansicht von ber Belt und ihrem Gebrauche geben will. Diefe Dibaftif, bie nicht ein launischer Ginfall ift, sondern mit der Anlage bes Werfes allerdings zufammenhängt, icheint gegen bie genialen Charaftere gerichtet, bie, wie Solger treffend bemerfte, gleich allen Lieblingecharafteren Jean Paul's frank find und ordentlich ftolz barauf, baf fie es find. Die Gefundheit, sagt Solger, überlaffen fie ben Alltagemenichen, wie Rabette; fie find in bem Dag vorzüglicher, ale fie franklich find. Dies ift fo wenig ein bloger Wig, bag Jean Baul felbft irgend. wo im Titan fagt, angeborene Rranflichfeit, aber nicht erworbene. halte er für Ropf und Herz bienlich, sowie auch eine andere Stelle hierburch Licht empfängt, wo er Genie und Rrantheit zu Milchbrübern

macht 80). Daber kommt es benn, bag fich alle titanische Jugend naturlich an ibn anflammert, achtlos biefe marnenbe Stimme überbort. und fich an die Beispiele halt; benn diefer Zeit und ihrem Uebermaße ift es eigen, baß fie ihr eigenes Unglud und Befahr wie mit liebenben Armen umfaßt. Jean Paul hat in Roquairol viel nachbrudlicher als mit jenen einzelnen Worten ein abidredenbes Bild von ber Ausgriung bes genialen Uebermuthe entworfen, ben wir noch täglich, wenn wir ihm etwa nicht im Leben begegnen sollten, in unserer jungen Literatur begegnen fonnen. Und bennoch wird man in unserer Jugend biesen meifterhaft umschriebenen Charafter eber bewundern ale verabscheuen. Bir wollen bie treffenden Buge berfeten, in benen fich unsere Benialitaten wie im Spiegel erkennen laffen, icon um jene Begner Rean Baul's, bie ihn nicht lefen, aufmertfam zu machen, wie vieles Borgug. liche und auch nüchtern Erfaßte biefer Mann ber Ertravagangen aus eben Diefem Bebiete bavontrug. Der Dichter charafterifirt biefes luberliche Genie, bas fich gegen bas Ronduitenwesen ber fteifen Philisterwelt emport, ale ein Rind und ein Opfer bee Jahrhunderte. Berwohnt und überreigt mit Genuffen und Renntniffen in ber Jugend, von überreinter Phantafie, war er frube ein Abgebrannter bes Lebens, voll Efel, Sochmuth, Unglauben und Biberfpruch. Bahrheiten und Empfindungen anticipirte er! Alle Buftanbe ber Menschheit, alle Bewegungen ber Liebe und Freundschaft burch ging er früher im Bebichte ale im Leben, früher in ber Sommerfeite ber Boefie als in ber Wetterseite ber Wirklichfeit; ungludliche Liebe fam baju, er fturgte fich in bofe Berftreuungen, und ftellte bann Alles poetisch bar, mas er bereute ober fegnete; jebe Darftellung höhlte ihn tiefer aus. Sein Berg tonnte bie beiligften Empfindungen nicht laffen, aber fle waren Schwelgereien ober Startungsmittel fur ibn : gerabe von ber Sohe lief ber Beg ju ben Sumpfen

<sup>50)</sup> Aehnlich hoffte herber — und bies ift für bie Geschichte bes bentschen Geifes und Genies burchaus ominos-charatteristisch — von ben Borftebern ber Tollund Siechhäuser die frappanteften Beitrage jur Geschichte bes Genies aller Zeiten und Länber an erhalten !

abichuffiger. Er liebte nicht, aber er glaubte es; war balb Schwarmer, balb Libertin in ber Liebe, und burchlief Aether und Schlamm fonell wechselnb, bis er beibe vermischte. Er frurate fic auweilen abfichtlich in Gunde und Mober, um fich burch bie Bunde ber Reue ben Schwur ber Rudfehr tiefer einzuschneiben. Aeußere Berbaltniffe batten ibm vielleicht belfen fonnen, aber bas mußige Officir- (Schreiber-) Leben arbeitete ibn blos noch eitler und feder aus. Ein Berg war in ihm, beffen Gefühl mehr lprifches Gebicht als mahres bichtes Befen ift, unfähig, mahr, ja faum falich zu fein, weil jebe Bahrheit zur poetischen Darftellung ausartete, und biefe wieber ju jener; mit ruchlofer Rraft vermogend Alles zu magen und zu opfern, mas ber Mensch achtet, in seinen Entschluffen verzagend und sogar in seinen Irrthumern schwankenb. aber boch nur bes Stimmhammers, nicht ber Stimmgabel ber feinften Moralität beraubt, und mitten im Braufen ber Leibenschaft fiebend im hellsten Licht ber Besonnenheit. Solche Raturen wollen die Berheerung ber Menschheit durch Treue gegen Ginen verguten. Sie sympathiestren mit ben tragischen Gewitterwolfen in Shafespeare, Goethe, Rlinger, Schiller, (Rean Baul). Blaubft bu, fagt Roquairol selbst, daß die Roman- und Tragodienschreiber, nämlich die Genies barunter, bie Alles, Gottheit und Menschheit tausendmal nachgeäfft haben, anders sind als ich? — Dies ift in der That ein schreckenbes Gemälbe von ben ausgearteten Wirfungen, bie von ber Dichtung bann ausgehen muffen, wenn fie allein und einzig bie Erzieherin ber Seele und bie Quelle unserer Bilbung ausmacht. Und wie wenig biefe Wirkungen übertrieben find, zeigen uns bie Scenen aus bem Inneren bes Kamilienlebens in Franfreich, Die wir ichaubernd erleben, eben fo gut, wie une ber bortige und ber hiefige Buftand ber belletriftischen Literatur ber Bergweiflung, wie fie Goethe vortrefflich benannte, beweisen fann, baß auch bie Urfache eines folden Buftlinas. lebens ber Bergweiflung eben fo ichlagend auf biefe gurudgeleitet ift.

In ben Titan, von bem er noch in ben Flegeljahren mit vielem Selbstgefühle sprach, wollte Jean Baul bas Bergblut feines Lebens

ausströmen; er follte bas erhabenfte feiner Berte werben; er mollte barin Rheinfälle, spanische Donnerwetter, tragische Orfane voll Tropen, und Wafferhosen anbringen, wollte ber Betla sein und bas Eis feines Rlima's und fich bagu entzweisprengen, und fich nichts baraus machen, wenn es fein lettes fein werbe"! Birflich fann man fagen, bag er bas llebermaß feiner Bhantafiefrafte barin ausgetobt habe, er warb nun verhaltnismäßig rubiger, ohne im Wefentlichen anbere zu werben, er ward aber auch erschöpfter. Er fonnte mie Goethe, wenn er eine bestimmte Beriode abgelegt hatte, die ihr angeborigen Werke nicht mehr ansehen mochte) ben Titan nicht gern mehr lefen, mas fonft gar fein Kall nicht mar; er gab bie Berte, bie jenen boberen bynamischen Aufwand erforderten, auf, und blieb hinfort in ber ebneren Sphare, wo fich fein Ragenberger, ber Romet, Ribel, Die Rlegeljahre u. A. gleichmäßig bewegen. Wir wollen und bei biefen nicht mehr einzeln aufhalten, weil fie in ber That nichts wesentlich Reues bringen, die späteren fogar etwas abfinten. Rur die Klegelja bre, Die unmittelbar auf ben Titan folgten (1801), muffen biervon ausgenommen werben; fie find noch mit ber alten Frische geschrieben, aber reiner von feinen Auswuchsen und "Schwanzsternen", rein von ben fonft so ungeschickt eingemischten romantischen Elementen, und überhaupt in fo vieler Mäßigung gehalten, ale vielleicht Jean Baul überhaupt möglich war. In die Brüder Walt und Bult bat fich Rean Baul's Doppelgeficht am Schönften getheilt : ber Gine, bas ruhrenbfte Abbild ber traumerischen Jugenbunschulb, ift mit viel naiveren Bügen ausgeftattet, als feine fentimentalen Geftalten biefer Art, 3. B. in ber Loge; ber Andere, beffen vagabundifche Ratur eine vortreffliche Rigur in einem picarischen Romane abgab, ber Beltkenner, ber ben Bruder für die Welt zustugen hilft, ift ein humorift, ohne die verzerrten Buge feiner übrigen. Das buntle Gebantenleben biefer Troubabourgeit im Menichen zu belauschen, Die unendlich ruhrenden Thorbeiten, Die in biefen Jahren ben Ropf burchfliegen, aufzubeden, bas fleine Blud ber Seele fo endlos groß ju fchilbern, wie es in biefer genugfamen Beriode bem Menfchen ift, ben Jugenbtraumen, ber Atmoiphäre von Heimath, von Baterhaus und von Spielraum der Kindheit, und Allem, was daran hängt, so zarte und wahre Jüge zu leihen, die ichrankenlose Gutmuthigkeit, Liebe, Sanstheit, Jungfräulichkeit und Heiligkeit des Herzens, den Reichthum Eines Tages dieser durch Phantaste reichen Zeit abzubilden, die stillen sansten Empsindungen des "Sonntagsheimwehs" zu entfalten, dies Alles ist von Riemanden und nirgends so geleistet worden, wie hier. Und wie er diesen gläubigen Wenschen in Gegensatzu dem antäuschten und enttäuschenden Bruder bringt, das Reale dem Idealen entgegenwirft, dem guten Träumer "nach dem Feste der süßesten Brode das verschimmelte aus dem Brodschrank vorschneidet", das Alles ist vortrefssich, und das Auge, das hier Jean Paul auf die menschliche Ratur richtet, ist wahrelich mehr werth als jene sublimen Blick in die Wolken und den Aether, in die Geisterwelt und über die Sterne.

Das lette Zeichen von Jean Baul's größerer Rube mar fein llebergang zu mehr wiffenschaftlichen Arbeiten, ben er mit ber gangen romantischen Beriode im Anfang Diefes Jahrhunderts gemein bat. Daß er fich hier einmal versuchen wurde, lag fo fehr in bem gangen Bange feiner Bilbung, wie baß er es zu nichts Spftematischem und Beordnetem barin bringen wurde. Er hatte von fruhe an alle Biffenschaften angefangen, aber er blieb feiner treu, feitbem er feine Schrift. ftellerei begonnen hatte, jog ihn jebe an, aber nur insofern fie ihm Materie für seine anderen Zwecke lieferte; ex professo war ihm sogar Die Philosophie gleichgultig, ber er fich bei Rant's Auftreten einmal ernstlich hingeben ju wollen schien. Sein Sfepticismus mag auch bagu beigetragen haben, wie in allen biefen fauftischen Raturen, ben Buchstaben ber Wiffenschaft gleich anfangs zu verachten, ber Empfinbung und ber Divination mehr anzuhängen, und bes Details bes Biffens fich nur wie fleiner Sabe gum gelegentlichen Gebrauche gu bebienen. Sein Durft nach Wiffen, und fein poetisches Beburfnis zugleich machten ihn zum bilettantischen Universalgenie : er ftrebte barin Berber'n und Leibnig wie Meglen nach; er ergobte fich gern an ber Ausmalung eines Menschen, ber Alles mußte; unfere Bestimmung

suchte er in ber Erweiterung unseres Inneren für alle Systeme, Schonbeiten und Charaftere. Aber es war ihm nicht gegeben, bis gur Erfaffung bes Bangen in irgend einem 3meige ber Wiffenschaft porque bringen. Er fah gang richtig ein, bag alle Erfenntnig nach einem Einheitsvunkte hinstrebte; zu ihm zu gelangen forberte es in ber Mifsenschaft allseitige Renntniß, zu ber er nicht Gebuld hatte. So fonnte er um alle Biffenschaften nur "ansvielend spielen"; "er mar ein gelehrter Mann, sagte er, und wußte boch bas Gewöhnlichfte nicht, er war ein Janorant, benn er wußte von allen Wiffenschaften". Durch alle feine Berte find die Brofamen und Abfalle feiner gelehrten Renntniffe in Bhilosophie, Jurifterei, Medicin und Theologie aufgetischt, in berfelben Konfusion, wie er zu Giner Beit fich mit Meteorologie, Staatsfunft, Moral, Literaturzeitungen und Rirchengeschichte lefend beschäftigte. Wie gern sucht er in seine Romane ein Tischaespräch. eine Reise n. bal. Formen bineinzuschieben, in benen fich bequem allerhand parat liegende Beisheit anbringen läßt. Und wenn bies im Detail unangenehme Gigenschaften in feine poetifchen Berte brachte, fo läßt fich fogar nachweisen, daß feine wiffenschaftliche theoretische Beichaftigung auch im Gangen, im Grunbfaglichen, übel auf feine Braris überwirfte, bag fein fritischer Berftand feinen producirenden Instinkt ftorte. Ber bie Borfchule ber Aesthetif (1804) fennt und nach ibr feine Erzählungen wieber burchliefe, ber wurde leicht finden, baß, wenn ihn zwar feine Braris hier und ba auf feine Theorien gebracht baben möchte (3. B. über bie fomische Rraft bes Besonderen, über bie fpringenben Buntte ber Charaftere, über ben [falfchen] Begenfat bes Lächerlichen gegen bas Erhabene), so boch auch wieder bie Theorie in ber allgu baufigen und allgu gefuchten Anwendung berfelben offenbar wieber auf die Braris rudgewirft hat. Diese Aefthetif wie die Levana (1807) find Sammelplate fehr geiftreicher Bemerfungen, vor benen man nicht genug warnen fann. Die fpringenben Bunfte find in beiben Disciplinen eben fo wenig gefunden, wie ber gefunde Quell bes Lebens in Jean Baul's allgemeiner Ratur und Birtfamfeit. Ginen aftetischen und pabagogischen Grundsat muß man bier nicht suchen

wollen, so wenig als der Staatsmann einen politischen suchen wird in den idealen Staatsprincipien Jean Paul's, auf die wir noch anderswo zurücktommen. Wer die großartigen Analogien der Raturfunde an seine Unsterblichkeitshoffnungen, wer die Geschichte an seine Wenschheitsträume und Erdenparadiese, wer die Physiologie an seine Traumtheorien, und die Kenntniß der Welt und der Wenschen gegen seine besondere Art von Wenschenkenntniß mit freiem Blick hält, der wird bald sinden, wie wenig wissenschaftlicher Geist in diesem Manne der Einbildungskraft war.

Rean Baul brauchte bie Wiffenschaft noch gang jum Dienfte ber Boefie, fo lange nicht feine, und bie beutsche Boefie überhaupt rud. gangig ju werben anfing. Wir geben jest zu anderen Ericheinungen über, Die uns ftufenweise zeigen follen, wie bie Wiffenschaft anfing umgefehrt bie Boefie ju beeintrachtigen. Bir wollen junachft einen Blid auf bie berrichenben 3weige ber Wiffenschaft werfen, mit benen fich die Boefie berührte. Wir werben einer Reibe religiofer und pabagogischer Romane begegnen, Die ber theologischen und Erziehungswiffenschaft ungefähr in gleichen Rechten noch gegenüber liegen; wir werben bann eine andere Reihe von geschichtlichen Romanen treffen. in benen die Wiffenschaft ichon gang ben Sieg über bie Dichtung bavongetragen hat, und eine kleine Anzahl philosophischer, wo bie Boefie nichts mehr als eine gang burftige Ginfleibung gelieben bat. Rant hatte bas Berdienft, gleichsam nach lessingischen Reinigungs. principien, die Philosophie, die feit Leibnig und Bolf gang in Poefie popularifirt worben war, wieber in die Burbe ber Biffenschaft herzustellen und auf eigene guße zu segen. Dies geschah gleich. zeitig, ale bie Geschichtschreibung von Bland und Svittler auf eine abnliche Beise, in ber politischen Siftorie von dem Ballafte ber Korichung, in ber firchlichen von ber Befchranfung bee Dogma's gefanbert wurde. Seit dieser Restauration der Wissenschaft litt die Poesse in bem Dage, bag unfere erften Dichter von wiffenschaftlicher Beftrebung ergriffen wurden. Sie rafften fich gleichzeitig mit ben Romantifern noch einmal ju Gunften ber Boefie jusammen, und behaupteten

für diese, so viel fie selbst anging, noch zur Zeit einen nicht leicht errungenen Sieg. Aber die Romantifer bewiesen es auf Weg und Steg durch ihr eigenes Beispiel, daß in dem Momente, wo wir auf den Gipfel wahrer Dichtung stiegen, wir auch den Abweg zur Wissenschaft einschlugen.

## 3. Unmittelbare Ginwirfungen ber Wiffenfchaften und Lebenszustände.

Die Revolution, die seit ben 60er Jahren die Geifter in Deutschland mit fich fortrig, hatte fich querft in ber Boefie angefündigt. Bon ba aus griff fie fchnell in alle Zweige geiftiger Rultur über, bie in ienen Zeiten eines lebendigen Triebes fabig maren. Bald marb eine allgemeine Sehnsucht rege, nicht allein nach richtiger Erfenntniß ber Berbalmiffe von Staat und Haus, von Schule und Rirche, von Runft und Biffenschaft, fonbern auch nach naturgemäßen Beranberungen aufolge ben Borfdriften biefer neugewonnenen Erfenntnif. arobe Maffe ber Ration nahm an biefem Durfte nach Wiffen und Berbefferung einen Antheil, ber fich in fteigenbem Fortschritt bis beute immer erweitert hat, und wenn man fagen fann, bag nach ber volfethumlichen Literatur in ber Reformationszeit jene aufeinanderfolgende Borberrichaft ber Standesbildung, erft ber Beiftlichen, bann bes Abels, welche wir ichon in unserer alten Literatur beobachteten, fich wiederholte, und um Rlopftod berum noch fichtbar war, fo muß man pon ber Beit unferer Bolfebichtet an bie neue Epoche einer volfethumlichen Literatur batiren, in welcher bie Stanbe ben Rangunterschieb aufgaben, von welcher fein Stand ausgeschloffen, feiner bevorzugt mar. Diese Mifchung ber Stanbe, Die fich ber Literatur annahmen. bebingte bie Difchung ber Formen, ben Busammenstoß ber Facher, Die Bermirrung von Theorie und Braris. Der Dichter, ber Laie, ber Philosoph, ber fich in die theologischen Fragen bes Tages mischte,

urtheilte in biesem Bebiete natürlich anbers, als ber Belehrte bes Rache, und gab feinem Urtheile ein anderes Rleib; ber Beiftliche, ber fich an ber Ruchtlofigfeit bes Schausviels ärgerte, predigte über biefe Sittenschule aus einem anderen Tone als die shakespearische Sette unferer jungen Dramatifer: ber praftifche Gefchaftemann, wenn er fich bem poetischen Schwindel ber Zeit bingab, fiel auf eine andere Gattung als ber Rreis ber gottinger Dbenfanger. Aus ber allgemeinen Unordnung, bie hieraus entstand, erklart es fich, bag fein Zweig ber Wiffenschaft ober ber Runft feit ben 70er Jahren mehr eine reine, ungeftorte Entwidelung bei und erlangen fonnte. Das Drama batte nach ber Natur ber Berhaltniffe im Borbergrund ber Boefte fteben muffen; allein die Daffe ber übrigen Erzeugniffe, bie aus bem allgemeinen Rachahmungstrieb in allen Gattungen entstanben, überbedte Diese gesehmäßige Gattung fo febr, baß es icon ichwer ift, nur ihre Befehmäßigfeit zu erkennen, bag nichts leichter ift, als bem Beschichtschreiber biefe, ja jebe Beschmäßigkeit in bem Bange ber Literatur biefer Zeiten ju leugnen, wo bie menschliche Billfur und Freiheit ju einer merfwürdigen Sobe geftiegen war. Ebenfo batte nach ber Ratur ber Verhaltniffe wieber im Vorbergrunde ber gesammten Literatur bie Boefie fteben muffen, und in bem Sinne, in bem bas Drama bie erfte Stelle innerhalb berfelben einnahm, nimmt auch die Boefe bie erfte Stelle in ber Gefammtliteratur ein, obgleich feit ben 70er Sabren in allen Kachern ber Wiffenschaft ein ungemeiner Aufschwung fatt hatte, ja obgleich bie theologischen Schriften ber Bahl nach bamals noch ben vierten Theil unferer gangen Literatur ausmachten. Dit ber Rabl und bem Gewichte fonnen wir es nicht barthun, aber mit bem Beifte, bag bamale bie Boefie, trop aller Aufnahme ber Biffenfchaft. vorzugeweise bas belebenbe Brincip unferer Literatur mar. Ale bie hamann, herber, Lavater und Andere verschiedene 3weige ber Biffenschaft nen anfingen zu beleben, sahen wir überall mehr poetische als eigentlich wiffenschaftliche Rrafte in Bewegung; Die Phantafte überrebete, wo ber Berftand beweisen follte. Die burch bie Dichtfunft gewedte unenbliche Macht ber Empfindung wehrte fich gegen die engen



Reffeln gelehrter Forschung und Beweisführung, Die buntlen Rrafte bes Gemuthes und ber Phantafie marfen fich in bie Begirte, mo ber Berftand beimisch ift, fie loschten im Gifer manches Licht aus und gunbeten wieder in anderen Theilen, wohin nie ein Licht gebrungen war; es regte fich ber Glaube an Bunberfrafte, mit benen man bie Religion zu neuer Starte beleben. Wiffenichaft und Natur aufflaren wollte. Bir wir icon in ben ahnlichen Beiten ber Reformation gefunden haben, Die Rrafte bes Beiftes verirrten fich gleichsam in ben Bebieten, und griffen im Stoffe fehl. Der praftifche und miffenschaft. liche Berftand rachte fich bafur, und griff in bas Reich ber Phantafte über: fo gestalteten fich die auf bloße Rugbarfeit berechneten Romane und iconwiffenschaftlichen Schriften. Schon in ben faum ermahnten bumoriftischen Romanen seben wir bies Princip ber Lehre und ber prattifchen Gemeinnütigfeit episodisch eingehen, und balb merben wir eine andere Reihe ahnlicher Berte anführen fonnen, wo es ichon bie gange Anlage gestaltet und ben ersten Entwurf bestimmt. Bir erfennen aber von biefen beiben Seiten ber, die wir junachft jum Raben unferer Erzählung machen, ein Berhaltnis, worin bie Boefie immer eine gewiffe Borberrichaft behauptet, indem fle einmal bie Beifter und Rrafte, bann aber bie Form herleiht, um ben 3meden ber Wiffenschaft au bienen. Aber auch nach biefer Zeit ber Dammerung und bes Chaos, ale fich in ben 80er Jahren faft zu gang gleicher Beit Biffenschaft und Boefie reiner schieden, Rant die Philosophie, Spittler und Muler die Geschichte, Bog und Bolf die Philologie auf einen neuen Standpunkt rudten, und biefen Wiffenschaften gang neuen Reig und Berth gaben, auch jest behielt bie Dichtung, Die fich nun'ihrerfeits gleichfalls anftrengte, ben Borrang. Denn nun leiftete Goethe bas Bortrefflichfte, und ihm folgte Schiller, in bem ber allgemeine Rampf moifden Wiffenschaft und Dichtung, ale in bem achten Sohne ber Zeit, am innigften fampfte, ber Sieg aber ber Boefie blieb. Das aber biefe beiben Manner in ber Dichtung waren, bem vergleicht fich weber an innerer Geltung noch an außerer Birffamfeit bas, was Andere in anderen Kachern geleistet haben, wie bedeutend es immerhin fei.

Indem wir uns zu dem Streifzuge in die Gebiete der Biffensichaften rüften, entschließen wir uns, durchaus nur auf der Grenzlinie zu bleiben, wo der lebendige und unmittelbare Berkehr statt hatte s1). Was innerhalb der Wissenschaft selbst streng systematisch geleistet ward, kann uns hier nicht angehen, wo wir mehr um die Nethode und die Formen, als um die wissenschaftlichen Ergebnisse bekümmert sind. Die reine Forschung der Gelehrsamseit berührte nicht das Bolk, sondern nur die Resultate, die in das öffentliche Leben bewegend eingingen. Wir werden daher mehr nach den Nenschen, als nach ihren gelehrten Leistungen, mehr nach der Polemik als nach dem Systeme, mehr nach der popularen als nach der wissenschaftlichen Bedeutung der Schriften zu sehen haben, denn hier war es, wo sich die Grenzstrettigkeiten einsstellen, die uns angehen.

Bei weitem am merkwürdigsten sind sie in den Regionen der Theologie; denn hier war die Berührung auf verschiedene Beise bedeutend und von den merkwürdigsten Erscheinungen begleitet. Bir sind auf diese schon früher, in den Zeiten der Bremer Beiträger, hinslänglich vorbereitet worden. Zuerst hatten sich Religion und Poesie zu gegenseitiger Körderung, in Klopstock's Tagen, die Hand gereicht, Schon damals aber spürte man gleichsam durch, daß die scheinbare Freundschaft eine heimliche Unverträglichkeit untergrub. Denn in der That bereitete sich die Lebensfrage vor, ob die religiöse Kultur, die Deutschland 200 Jahre beherrscht hatte, jest durch den neuen Schritt zur ästhetischen Bildung sollte zurückgelegt werden, oder ob es ihr noch einmal gelänge, ihre Alleinherrschaft zu behaupten. Es war daher

S1) Wir haben in unser m B.rte überall die Entwidelung unseres eigentlichen Gegenstandes, ber Dichtung, im Auge, und tounen sie auch in diesen unmittelbaren Berührungen mit Leben und Bissenschaft nur in so weit zeigen, daß wir die gegenseitig einwirkenden Momente aufsuchen, aber nicht die Konflikte selbst so zum Gegenstand der Darstellung machen, daß wir dadurch unseren haubtgegenstand und beffen innere Entwicklung aus dem Auge verlören. Wer jene andere Seite hervorgehoben wünsch, muß sich bei Schlosser (Geschichte des 18. Jahrhs., desonders 3, 2.) belehren, der die Berzahnungen, mit welchen Literatur und Leben ineinandergreisen, vortrefflich nachweiß, und der bekanntlich diese fruchtbare Erweiterung der Geschichtsbebandlung eigentlich erft eingestübrt hat.

augenscheinlich, daß bie Religion bamale nur ein politisches Bunbnig mit ber Boefie ichloß, bas ihr aber anders gerieth, als ihren ernfteren Bachtern erwunscht mar. Sobald fich baber bie Dichtung anfing in ben Materien und Kormen gang frei zu ftellen, so erlebten wir noch fo fpat, baß fich bie Beiftlichen gegen bas Schauspiel maffneten, eine Sattung, Die bem Chriftenthum ber erften Sahrhunderte ein Greuel mar und bem fpateren vielfach geblieben ift. Unter ben Beiftlichen. bie in bie Befanntichaft ber Bremer Beitrager ober in ihren Rreis felbit geborten, mar nicht allein bie Berbindung amifchen Boeffe und Religion gesucht, sondern auch die zwischen Religion und Philosophie, amifchen Glaube und Bernunft, amifchen Offenbarung und Ratur. Denn in ber Poefie namentlich fpurte man balb ben Mangel bes poetischen Intereffes in ben taufenbmal wiederholten Caken ber Bibel, und die Rothwendigfeit, ihren Lehren ben Bilberichmud aus ber Ratur, ben Gedankengehalt aus ber Bhilosophie bingu gu thun. Bie nur aber biefe lettere burch bas poetische Bunbnig auf biefem unzuganglichen Felbe erft Boben gefaßt hatte, fo fing fie ihrerfeits an, auch felbständig und ohne bas lahmende Bundniß fich mit ber Religion an pertragen. Als bas Charafteriftischfte finden wir beshalb bis in bie 70er Jahre bin jenen Kreis gemäßigter Theologen, Die Die Offenbarung achteten, fie aber auf Bernunft zu grunden suchten. Sierauf folgten nun bie allerentgegengesetteften Birfungen. Gie gingen ben Rechtglaubigen zu weit und waren ihnen zu schöngeiftig, und biefe waren es im Grunde, die mit ihrem Gifer Die erfte Zwietracht ftifteten. Sie maren umgefehrt ben jungen Benies, ben Berber und Lavater, an labm und zu unpoetifch, und biefe versuchten mit ben aus ber Boefie und Philosophie gewonnenen Waffen bie Religion unabhangia von beiben zu machen. Balb fpurte man ichon eine neue Sefte von inngen Boeten, Die gang freigeistig gegen alles Christenthum fich auflebute, aber fich noch fehr im Stillen halten mußte. Defto lauter machte fich bagegen Leffing, ber bie positive Religion achtete, aber ben tibnften Forberungen ber Bernunft genug gethan wiffen wollte. An ibn ichloffen fich Bland und Spittler mit ben Ergebniffen einer reinen Geschichtsbetrachtung, benen wenig zu widersprechen war, und nun trat Herber in einer anderen Weise auf eine Sohe theologischer Intelligenz, die innerhalb der Theologie und positiven Religion nie so weit getrieben war, und nie überschritten werden kann. Diese Stizze liegt der folgenden Ausführung zum Grunde, die wir so kurz als möglich halten.

Die gemäßigten Rationaliften, bie wir noch in ben 60er Sahren faft unangefochten in unferer Theologie ben Ton angeben feben, bangen mit ienen Kreunden ber Bremer Beitrager, mit Dosheim und Aebnlichen aufammen, die felbft ben wefentlichften Beftandtheil unter ihnen ausmaden. Sie hatten gang besonders in Breugen, und vorzugeweise in Berlin, einen Stus- und Mittelpunft. In bem Gegenfat gegen ben freigeistigen Ronig und feine Krangolen waren fle felbft freibentenb geworben; fie hatten bie englischen Deiften flubirt, um ihren Ginmurfen gegen bas Chriftenthum ju begegnen; fie hatten bie Bemerfung gemacht, bas fich biefe Einwurfe noch gang gut mit bem Chriftenthume vertragen; fie fanden, bag bie Offenbarung nur geforbert wurbe, wenn die Bernunft- und Raturreligion mit ihr übereinstimmte. Spalbing hatte fich baher nicht bebacht, eine Schrift von Shaftsburn gu übersegen, und dies hieß herber in seiner freifinnigften Beit gut, wo er fich wunderte, daß man alle die englischen Philosophen ohne Babl in Einen Topf warf, bag man Shaftebury einen Deiften nannte, ja bag man überhaupt ben Deismus fo verbächtigen mochte. Bon jenen Englandern angereat führten Dichaelis und Ernefti auf einen neueren richtigeren Weg ber Auslegungsfunft, nachbem man fruberhin immer aus ber Dogmatif beraus eregefirt hatte. Bon jenen Englanbern lernten unfere Theologen querft in einem neueren Stile ichreiben, und fich Formen bequenien, die bald von dem hergebrachten Tone gelehrter Untersuchung ablagen. Damit ift jedoch nicht gesagt, bag ber unenb. lich breite Schulvortrag gleich in ben Schriften ber Jerusalem, Touner. Teller, Bafebow, Semler, Bufching, und wer hier fonft noch genannt zu werden verdiente, getilgt, noch bag ihre Freifinnigfeit irgend and nur von ferne bem heutigen Standpunfte abnlich fei. Alle bangen boch noch gang ber orthoboren gehre an, in ber fie nur bie grellften Sate in milberes Licht zu feten magten. Sie laffen nur, wie Tollner. ben Bunich laut werben, daß man die Religion ebenso pflegen mochte, wie bie Theologie. Sie wollen bescheiben, wie Berusalem in feinen Betrachtungen über bie vornehmften Wahrheiten ber Religion, bas Resentliche in dieser von bem abtrennen, mas Mbilosophie, Schulmethode, und Bolemif hinzugethan haben. Sie wagten fich nur mit Befahr fo weit, wie Buiding, Die Endlichfeit ber Bollenftrafen ju vertheibigen, und wer bies mit größerem Rachbrud und in einer formell icon vorgeschrittenen Schrift thun follte, wie Gberhard in ber Apologie bes Sofrates, ber mußte icon ein Philosoph von Brofession und baburch befugt sein, ben Dunfifreis ber Kirche zu verlaffen und auf offenem Markte zu predigen. Ein Mittelpunkt fur biefe Rlaffe von Theologen ward nun feit 1765 Nicolai's allgemeine beutsche Bibliothet. ein Mann und eine Anftalt, die für die Borgange in ber theologischen Belt von einem ungemeinen Ginfluffe waren. Durch Reichthum und Kruchtbarteit bes Ibeengehaltes hat fich weber in biefem noch in einem anberen Kache Die Bibliothet je ausgezeichnet; aber fie mar besto mirf. famer burch bie ftete eintonige Wieberholung ber einfachen Bahrheit, baß theologische Streitigkeiten nicht Religion feien, baß bie Religion nicht fur bie Belehrten, sonbern fur bas Bolf ba fei. Sie brachte es burch ihre Dauer und die Dauer ihrer Lehren bahin, daß populare Bemeinnütigfeit ein 3beal ber Geiftlichfeit felbft, bag Dulbsamfeit ein Bahlspruch ber Zeit, ja bag Heterodoxie ein Ruhm ward. Allein es fehlte viel, daß fie ju biefen Wirtungen gleich anfangs Diene gemacht, ja baß fie bie lettere überhaupt nur je in Aussicht genommen hatte. Ricolai ftand gang auf bem Standpunfte jener Manner, feiner theologischen Freunde in Berlin und er wibersprach mit Sug ben Berkeperungen ber Finsterlinge und Ratholischen, bie ibn und gang Berlin ber Freigeisterei und bes Atheismus beschulbig= ten. Er aab nie die Anhanglichkeit an ben firchlichen Kormen auf, und aus feiner Bibliothet leuchtet nur bas Gine hervor, bag er, wie Rollifofer ihm gethan zu haben ichien, bas Christenthum auf bie

Bernunftreligion gegründet haben wollte, die aber nichts Anderes als das Fundament, keineswegs das Haus selbst abgeben sollte. Das heftige Eifern gegen die Schultheologie in den Beiträgen, die ihm Joh. Müller zeitig in die Bibliothek schieke, missiel ihm; er mochte seine Spöttereien über theologische Dinge nicht leiden. Ein Mann wie Spalding that seinen Ansichten ganz Genüge, der die Religion nicht mit unnöthiger Saldung behandelte, der sie ganz im Geiste der Gemeinnühigkeit, im Lichte der gesunden Bernunst betrachtete, der an dem Stande der Geistlichkeit keine apostolische Heiligkeit kleben sah, der in seiner Schrift über die Rusbarkeit des Predigtamtes (1772) keinen anderen Unterschied zwischen sich und einem andern Renschen ausstellte, als den die mehrere Beschäftigung mit den großen Bewegungsgründen zur Tugend und Frömmigkeit vermuthen lassen kann.

Ansichten, wie fie in solchen Schriften niedergelegt, wie fie unter biefen hellsehenden Mannern üblich waren, misfielen ben Rechtglaubigen, bie auf ihre bischöfliche Burbe wie auf ben Buchftaben ber Bibel hielten, außerordentlich. Ihr berühmter Borfampfer ift ber Bauptpaftor Goeze in Samburg; die Ziegra, Zimmermann, Trefco u. A. fteben gegen ihn im bescheibenen hintergrund. Er nahm wie ein Atlas die Laft bes orthodoxen driftlichen himmels zu tragen allein über fich. Dan hat Nicolai mit Recht ber Unverträglichkeit und ber Berfeindung mit aller Welt angeflagt, boch ift bies bei ihm gering gegen ben feinbfeligen Gifer Goege's. 3hm waren alle jene Theologen ber richtigen Mitte Indifferentisten, weil fie fich um bie Logomachien ber bogmatischen Streitigfeiten weniger fummerten. Er erhob fic gegen Spalbing und Ernefti; er schalt Semler, mit bem er in ben 60er Jahren einen Streit über bie complutenfifche Bibel batte, einen Socinianer; er griff ihn und Basedow in Bredigten an und beschulbigte ben Lettern, er wolle bas Lutherthum fturgen; er ließ bie Arbeiter an ber allgemeinen Bibliothef Nicolaiten taufen und auch fie au Socinianern und Belagianern machen; er griff Bufding wieberholt an wegen feiner allgemeinen Anmerfungen über bie fymbolifden Schriften (1770); und bis zu feinen Streitigfeiten mit Alberti (um 1772) hatte

er icon ein foldes Dag von Behäftigkeit aller Art angehäuft, baß man bies Alles einigermaßen tennen muß, wenn man begreifen und entschulbigen will, daß Leffing, als er auch mit ihm anband, ihn einen lang gesammelten Merger empfinden ließ und in einem Tone mit ihm rebete. ber für alle feine gewesenen Begner eine Benugthuung enthielt. Der ungeitige Gifer bes athletischen Borfampfers ber Orthoborie fprach fich, wie wir andeuteten, auf ber Rangel aus. Er machte bie rein gelehrten Angelegenheiten zu einer Sache bes großen Bublifums. und die Anfichten bes Ropfes zu Rennzeichen bes Bergens. Rein Bunber, bag man bies auf ber anderen Seite zulest mit Schriften erwiberte, die gleichfalls vor bas Forum ber Laien paßten, und als hier Leifing gegen Boege in jenen glangenben Alugblattern feine gewaltige Ueberlegenheit fühlbar machte, jogen fich bie Begner ploblich erschroden zurud und wollten biefe gelehrten Fragen wieber lateinisch behanbelt baben. Roch por Lessing aber hatte icon Ricolai, burch eben biefen undulbsamen Zionewachter gereigt, Die Aufmertsamkeit ber Ration auf Diefe Angelegenheiten bingezogen.

Dies geschah burch ben seiner Zeit fehr berühmten Sebalbus Rothanker (1773 ff.). Der Form nach gehört biefer Roman ober biefe Lebensbeschreibung gang zu ber picarischen Gattung; er fpielt in ber mittlern Welt, fern von bem high life ber Englander, wie Ricolai felbft angibt : Die Begebenheiten find abenteuerlich, aber boch alltialich, und fehr gerippeartig und troden angelegt; bie Charaftere fropen nicht von Imagination und wortreicher Tugend"; für bie Langweiligfeit ber Geschichte sollen bie Meinungen entschäbigen; bas Bert ift nicht fur Die icone Belt, fonbern für "hagere Dagifter, feifte Suberintenbenten, weise Schulmanner, Studenten und Dorfvaftoren" berechnet. Der Selb ift ein Crufianer, ein Driginal burch feine reine Menschlichkeit, sowie burch ben gelehrten Gigensinn, mit bem er fraft seiner haarspaltenden Philosophie aus der Apotalppse ein feines Gewebe von Beiffagungen jog. Das Thatfachliche brebt fich zuerft um bie Berfolgungen, die ber ehrliche Sebaldus wegen feiner Irrgläubig. feit durch ben Superintendenten Staugius erleiben muß, weiterhin

um eine Rette von Schicfalswechsel und Unglud, bas ihm seine Deinungen bereiten, bas ihm burch Beiftliche angeftiftet wirb, welche an Lebrformeln ausschließende Seliafeit fnupfen. Daß bier Die Buftanbe ber beutschen Welt, wie in so vielen Romanen biefes Schlages gefchah, mit offener Raivetat besprochen waren, bag bie Berhaltniffe ber Literatur im Allgemeinen schonungelos erörtert wurden, bag Berfonen wie Nicolai felbft, wie Leffing, Georg Jatobi und Andere. nicht undeutlich in bem Romane mitsvielen und so einen Goeze verleiten fonnten, ben Staugius auf fich zu beziehen, bag ber Pietismus angegriffen warb, bag nur die Baftoren bier wie gewöhnliche Menschen bebandelt waren, machte einen außerorbentlichen Ginbrud. Biele taufend Eremplare wurden von biefem Buche in brei fcnell folgenden Auflagen abgefest, Ueberfetungen, Rachahmungen, wie bas Leben bes Martin Didius und Anderes halfen ju feiner Berbreitung und Birfung, ja es geschah bem Werte ungefähr bie Ehre, wie bem Rarrenschiffe von Brant, daß Predigten Rothanter's (von D. Ch. Sephold 1774) veröffentlicht wurden.

Alles, was in diesem Buche anstößig war, waren leiber Borbilber des wirklichen Lebens, die noch dazu viel greller konnten aufgetragen und viel sessender gemacht sein. Dies sieht man aus dem Leben von Karl Fr. Bahrdt (aus Bischosswerda 1741—92), das er selbst (1790 f.) geschrieben hat <sup>82</sup>), und das uns weit tiefer in die theologischen Zustände hineinbliden läßt, als der Sebaldus, zu dem diese Biographie ein natürliches Seitenstüd ist. Der Berfasser erzählt ganz wie der Held eines picarischen Romans, er zeigt sich ", in puris naturalidus", als einen Menschen ohne inneren Charakter, mit dem die Berhältnisse spielen, der keine Zustuchtsstätte in sich selber hat, der ohne eine Spur von Wärme und Poesse, von tieseren Zügen des Gesmüths war, der nur der praktischen Richtung des Tagsverstandes solgte, und dem am Ende nichts glückte, als sich selbst zu sehen, wie er

<sup>82)</sup> Bergl. Brut : R. Fr. Bahrbt, ein Lebensbilb. In Raumer's hift. Tafdenbuch. Dritte Kolge. 1. Jahrg. 1850.

war, boch ohne im geringsten zu empfinden, welch ein abschreckenbes Beispiel sein Leben gab. Er leitet bie Buge seines moralischen und gelehrten Charafters gang wie jene Romanfiguren aus ben fleinen Bufalligkeiten ber Erziehung und Schule, pragmatifch ber, und in einer Reibe folder fleiner allmäliger Ginwirfungen feben wir ben Belben, ber anfange wie Sebalbus ein Erufianer, ein Schwarmer, ein Erorcift und Sperorthoborer mar, und ber als folder von ber allgemeinen Bibliothet langehin viel ju leiben hatte, allmälig bis gur Stufe unferes gewöhnlichen Rationalismus auffteigen, als beffen Leuchte und Licht er voranglanzt. Wir haben außer Bronner's Leben Beniges, was une fo hullenlos in die mahren Zuftande des Lebens, fo weit es ben Ergabler berührt, hineinbliden ließe, wie biefes Buch. Die erfte Sauptscene ift in Erfurt, wo bem bescheibenen und guchtigen jungen Manne ber erfte moralifche Stoß gegeben warb burch ben erichredend gemeinen Ton, ben Riebel bort in bie Gesellschaft eingeführt hatte. Die schmählichen Berfolgungen, bie Bahrdt bort von seinen Rollegen, burch bie Kafultategutachten von Wittenberg und Gottingen, und burch Reichshofrathsbeschluffe zu erleiben anfing, und bie no bei feinen Aufenthalten in Gießen, in Marfchling, in Durdheim und Salle fortfetten, ohne bag Bann, Abfegung, Berleumbung, Befangenschaft, Saustreuz und Roth feine leichtsinnige Laune beugen fonnten, find reine Seitenftude zu ben Abenteuern im Sebalbus. Sie machten ihn, ber fich zu ben achteften Orthoboren gablen burfte, noch in Erfurt aufmertsam auf ben Tabel ber Berliner, benen fein Grab ber Aufflarung nicht genügte. Run fing er an mit Borficht, aber mit ber Ansbauer ber allgemeinen Bibliothef und ber Schreibluftigkeit eines beutiden Budermachers, trop ber Ludenhaftigfeit und Durftig. feit feines Biffens, zahllose Banbe zu schreiben (er gablt beren 126 in keinem Leben auf!), und einen Chrgeig barein gu fegen, bie Blogen ber Orthodorie aufzudeden. Stufenweise lagt er nun ein Dogma nach bem anderen fallen, bis er julegt burch Eberhard und Semler's Schriften auf jenen Standpunkt fam, wo er bas Christenthum als eine Moralreligion mit jener Phantafielofigkeit betrachtete, die aus seinen Bundererklarungen und aus seinen neuesten Offenbarungen, jener von Goethe verspotteten modernistrten Paraphrase der Evangelien (1772), hervorsieht; wo er Christus als einen ausgezeichneten Menschen, als einen Wohlthäter und Aufklarer der Gesellschaft ausah, mit dem er sich selbst neben Luther, Sofrates und Semler ungefähr auf einer Linie glauben zu durfen meinte.

Mabrend fich biefe Gegenfate ber Orthodorie und bes Rationa. lismus innerhalb ber gelehrten Welt ber Theologen (um 1770 herum) bilbeten, lagerten fich gleichzeitig in ber Laiengesellschaft felbft noch viel ichroffere Gegenfate gegeneinander über. Dies mar befonders in ben weftphalischen Begenben und am rechten Rieberrheinufer ber Kall. Ein formlicher Rlub von antichriftlichen Freigeistern gruppirte fich um jenen Mauvillon, ben wir ichon genannt haben, mahrend bie verschiedensten Seften bes Bietismus und Mufticismus fich vom Raffauischen bis weit nach bem Rieberrhein bin angestebelt batten. Mauvillon's Rreis und Befanntschaft mußte fich fehr im Stillen halten; bie außerorbentlich grellen Ansichten, Die barin berrichten, fanden wenige und jest meift verschwundene Organe in ber Literatur; und wir wußten faum etwas von bem beimlichen Antichrift, ber bier fein Befen trieb. wenn nicht Mauvillon's Briefwechsel (Deutschland, 1801) ware befannt geworben. Sier lernen wir besonders jenes Freundepaar tennen, Mauvillon und Unger, bie fich versprachen, nach ihrem Tobe fich gu ericheinen, und bie fich gegenseitig in ihren religiofen Freigeiftereien fteigerten. Unter ihnen galt es für gut, gegen bie Religion au ichreiben; ber Beise burfe feine über fich erfennen; follten fie einer ihren Beifall geben, so war es bie zoroaftrische. Sie wußten fich etwas mit ber "schönen" Abficht, Die driftliche Religion ju tilgen; fie trugen ben Plan, eine Bibliothet ber Freigeister ju grunden, worin alle theologischen und philosophischen Schriften von Freigeistern beurtheilt werben follten. Sie waren felbft gegen jene Denter erboft, die gwar gegen die goegische und frankische Religion waren, aber nicht gegen die der Spalding, Semler und Teller, die der natürlichen Religion boch ebenso schädlich sei. Sie suchten mit bem Grafen von Schmettan

in Rlon in Berbindung zu treten, bem Berfaffer bes Schreibens eines Raturaliften an Semler, Spalbing, Jerusalem u. A., ber bei voller Breffreiheit in Danemart bie "Blatter aus Liebe gur Bahrheit geichrieben", eine Bochenschrift, herauszugeben magte, worin er bem Chriftenthum ins Angeficht widersprach und bas Ruhnfte gegen Die Bibel porbrachte, fo bag benn boch bies Blatt bald burch bie Cenfur unterbrudt murbe. Mauvillon mar in frangofischer Schule fo freigei-Rig geworben; er nahm bas nicht fo tief, wie beutsche Raturen, wenn fie barauf fallen; er blieb bei allem Stepticismus heiter, gefellig, ein foischer Epifureer. Unger's Anfichten und Charafter bestimmte Dauvillon; er ward ausschweifend, und da der junge Mann schwindsuchtig war und ben Tod vor Augen sah, wühlte er fich gang in Berachtung und Gleichgültigfeit gegen Alles ein, wollte fein Chrift und fein Menichenfreund heißen 83), ging mit bem Bedanten an Selbftmord um (ber in biefem Rreise nach ben Grundfaten ber größten Alten vertheibigt warb), schrieb noch vier Monate vor seinem Enbe Bermachtniffe für 3weifler, und verbat fich auf bem Tobbette, mit bem Beifall, auf ben Rath bes gemeinsamen Freundes Diez (bamale Referenbar in Magbeburg), bie Kommunion. Diefer Diez begegnete ben Ansichten, die in dem système sur la nature humaine von Mauvillon niebergelegt waren, mit ben feinigen; nur war er schwarzsichtiger, glanbte nichts, achtete nichts, leugnete Alles; er befannte fich unter allen Raturaliften ju fteben, er munichte nie geboren ju fein und nach bem Tobe nicht fortzuleben. Er hatte Berichiebenes geschrieben, mas jest fower mehr aufzutreiben sein mochte; eine mit Unger gemeinsame Sorift ward fogleich verboten. In Diefen Rreis gehörten noch mehrere

<sup>83)</sup> Er fest fich felbft bie Lobfchrift:

Die Rachwelt foll von mir die Präditate lefen, baß ich tein Menschenfreund, tein Christ gewesen. Ob mun ein solcher Mann nicht auch rechtschaffen heißen kann, bas kommet auf die Rachwelt an; jum wenigsten bin ich's gewesen.

Manner bes praftischen Lebens, Die als Schriftfteller nicht befannt find; bagegen ift ber Juftigrath von Knobelauch in Dillenburg, ein eifriger Kreund Mauvillon's als antithaumaturgifder Schriffteller befannt, und man fann ihn aus bem Merfur und Eberhard's phil. Magazin tennen lernen, wenn man feine fonftigen Schriften nicht gur Sand bat. Auch Er ift ein gang entschiedener Steptifer, mit Menschen und Amt zerfallen, ein ebenfo greller Feind ber positiven Religion und Kreund ber Revolution, wie Mauvillon. Der Lettere batte bei feinem Aufenthalte in Raffel noch mehr bemofratische Grundfate im Angeficht jener Despotie eingesogen, ale ihn seine allgemeine Dottrin lebrte: er ift aus feinen Staatsichriften am befannteften geworben, in benen er ale ein Begner von Schlozer auftrat, und aus feinen Schicffalen. ba er als Propaganbift und Revolutionar verfolgt warb. Auch Rno. belauch hing mit ganger Seele an ber Revolution. Sollte fie ein übles Ende nehmen, fo wollte er nicht mehr leben; nach ihm hatten alle bie. beren Ropfe bamale in Gefahr waren, an biefer Ummaljung gearbeitet, und fie wurden, meinte er, bamit fortfahren, um unfern Enteln wieder ein abnliches Trauerspiel ju ichaffen.

Ganz andere Juftande der Bildung herrschten in den Gegenden, wo Knobelauch zu Hause war, unter der Masse des Volks, ganz andere Anssichten in anderen Kreisen der höheren Sphäre. Wie sich die Extreme so vielsach berühren, kann man nirgends besser gewahren, als eben hier. Es ist aussalend genug, daß eine Philosophie, die in ihren Entwickelungen den freien Gedanken der Religion sehr gefährlich machen mußte, gerade von Königsberg ausging, wo so viele Reste des Pietismus zu Hause waren; daß in dem Lande, wo Klopstod und Cramer lebten, der Graf Schmettau dem Christenthum offenen Krieg erklärte; daß an dem Orte, wo Goeze predigte, Reimarus seine Fragmente schrieb; daß in der deutschen Schweiz Lavater seinen abenteuerlichen Glauben verkündete, im großen Gegensaße zu dem abenteuerlichen Steptizismus, der in der französischen durch Rousseau war verkündet worden. Rirgends aber liegen die Gegensäße, die Ertreme und Uebersprünge aussalender vor, als in den Gegenden von Nassau und Westphalen. Hier fand die außerordent-



liche Erwedung, Die in ber Christenheit im Anfange bes 18. Jahrhs. ftatt hatte, eine populare Statte auf die Dauer, wie wir leiber noch jeden Tag erfahren. Bon unten berauf wurde hier eine Berftellung bes Chriftenthume gelehrt, Die anderemo von Abel und Beiftlichfeit ausaina. Bahrend in Salle die Anftalten von Franke blühten, mahrend Bingenborf bie Brubergemeinde ftiftete, wollte Elia Eller im Bergifchen in Ronsborf bas neue Jerusalem bauen und bas taufendjährige Reich grunden : ber Sandwertegefell Sochmann lehrte enthufigstifch in Rulich. Cleve. Berg, predigte in Elberfeld und Solingen, und bem Verfolgten gab Graf Rafimir von Berleburg ein Afpl. Sier bilbete fich eine Bufluchtsflätte für Sevaratisten bes verschiebensten Schlage, von hier ging die myftisch-gloffirte Bibel von Saug aus, die weitverbreitete Wirkungen hatte. Der Schufter Rod aus Budingen ftiftete Die Sefte ber Inspirirten; er jog ale ein noch berebterer Brediger wie Sochmann in Raffau und Siegen umber, wo ihn ein Schuler ber Buvon, Berr von Marfan, mitten in einer Bredigt mit einem Gimer Baffer vom Barorismus und vom heiligen Geift zugleich heilte. Wie nun ber außerfte Mufticismus, ber fich burch biefe Menfchen bier im Bolfe feftfeste, in Einzelnen zum geraben Begentheile überglitt, fann man in eben biefen Begenden noch lange vor ben Zeiten beobachten, in benen wir fteben. Der berüchtigte Arat Christian Dippel hatte ja auch nach seinen vielen Irrjugen in Berleburg Buflucht gefunden; er fnupfte feine mpftische Morallehre julet an die Theorien ber neuen aufgeflarten Theologen, und Chriftus ward ihm eine gleichgultige Berfon. Sein Schuler Ebelmann war unter ben erften verrufenen Kreigeiftern : auch Er war vom Dyftiter jum Lefer Spinoza's und ber englischen Deiften, julest ein Spotter ber Religion geworben. Aber biefe Beifpiele wirften auf bas Bolf nicht herunter. Aberglaube, Bietismus, magische Wiffenschaft und Charlatanismus aller Art reichte in ben Begenden, wo Joh. S. Jung (Stilling - aus ber Begend von Siegen 1740-1817) geboren war, in die unterften Boltstlaffen berab, und in die gang abnlichen Buftande lagt uns Morit in feinem Anton Reiser bis nach hameln und Byrmont bin bliden. Jung Stilling

muchs mitten in ber Rachwirfung auf, bie bie Lehren jener Manner batten. Er hörte von Sochmann ergablen, Rod's Bredigten waren in feiner Beimath noch im Anbenten; von Dippel, ber in beren Rabe gelebt hatte, konnte er noch mancherlei erfahren. Seine Kamilie war gang von biefem Beifte angeftedt: fein Ontel grubelte über ber Quabratur bes Cirfels, fein vaterlicher Grofvater hatte Bifionen, fein mutterlicher war ein Alchymift, und fein Bater batte viel mit frommen Leuten und er felbft in fruber Jugend mit Bargcelfiften und Bobmianern zu thun. Er hatte bie Belegenheit, ben Bietismus und bie Wietisten von ihren übeln Seiten, Die Freigeister ber Beit von febr auten fennen zu lernen, er fuchte fich baber in einer gewiffen Mitte amifchen ienen Ertremen zu halten, die aus ben Ueberlieferungen feiner Seimat ihn berührten, und bie ihm in feinem eigenen Leben fvater von ber anderen Seite begegneten. Dennoch blieb er auf ber Seite, Die bei ben Seinigen zu Sause mar, gang entschieben bangen. Das Große, mas Aufflärung und Freibenferei in Deutschland bervorrief, konnte ihm nicht die beifällige Erinnerung an die myftischen Boltsprediger und Schuhmacher austilgen 84); trop ben Unlauterfeiten, Die ba unterliefen, schien es ihm unverkennbar, daß eine machtige Stimme in jenen Beiten ber Ermedung aus ber unfichtbaren in bie fichtbare Belt berüber erschollen sein muffe. Ja er vernahm in biefer Stimme ben Schall ber fiebenten Bofaune aus ber Apotalppfe, ba gur nämlichen Beit auch Die vornehmften Werkzeuge bes Drachen, Die Borlaufer bes Thiers aus bem Abgrunde auftraten!

Der Mann, von dem wir reden, berührt mit seiner Schriftstellerei ganz unser Gebiet des praktischen Romans, von dem aus wir diese fremden Regionen überblicken; religiöse Interessen füllten ihn gam aus, aber er war kein Theologe und schried in Formen, die nichts mit der Schule zu ihnn hatten. Schon sein Jugendleben muß in der ursprünglichen Gestalt (Heinrich Stilling's Jugend, Jünglingsjahre, Wanderschaft. 1778) unter jene Biographien gestellt werden, die ganz

<sup>84)</sup> Die obigen Rotigen tann man gerftreut in feinen Berten auffinden.

in Den Charafter ber vicarischen Romane bineinsvielen. Wenn Jung bem Berte afthetischen Bufdnitt, Dichtung jur Bahrheit batte geben tonnen, fo ware es ein empfinblamer Roman geworben, ber an Driginglität feines Bleichen nicht hatte; auch jest wirft es ben Siegmart und Alles, was wir Empfindsames bestgen, in tiefen Schatten, und wer es nicht mit Antheil und Rubrung lieft, muß gang unter Die ärgften afthetischen Ricolaiten gehören. Jung entwickelt in feiner Jugend einen Gegensat ibealer Ratur gur wirklichen Welt, wie er nicht Rean Baul 65) und feinem unserer Romanschreiber, Die bas Aebnliche verfucht, gelungen ift. Die frommen und abergläubigen Gigenbeiten feiner Kamilie, Die gang erläuterungslose Lefture von Belbenromangen und Bolfsbuchern, bes Somer und ber afiatischen Banife. Die Bewöhnung, alle Mahrchen und Sagen glaubig aufzunehmen wie Die Bibel, bas einsame Schwarmen in einer ichonen Ratur, Die Ents fernung von Menfchen und Welt, und mithin von Berfuchung und Erfenntniß bes Bofen, bildeten in bem finnigen, phantafievollen Rnaben einen gang außerorbentlichen Brad von Empfindbarfeit und mollus: tenartiger Beiche aus. Die unenbliche Schwermuth, Die unter autartiger Armnt ber ftrebenben Jugend eigen wird, fommt bingu, um in biefem Jugendleben einen Stod von natürlicher, ungefünftelter Sentimentalität anzubaufen, wie wir ihn nicht leicht wieber beisammen finden werden. Der Stoß biefes verfehrbaren Bemuthes auf Die arge Belt ift ber mehr tragische ober tragisch-tomische Theil bes Buches. ber fich von dem elegischen abscheibet. Außerordentlich feffelnd ift bie Bergleichung biefer Jugendgeschichte eines Frommen mit ber von Moris, ber mit einem widerfeslicheren Gemuthe in berfelben Abhangig. feit von pietiftischen Borftellungen und in bem abnlichen Begensat einer

<sup>85)</sup> Die Flegeljahre behandeln biefe Aufgabe. Biele Buge tonnten Balt geraben von Jung's Gemutheleben-gelieben werben. Wie nabe bier bie Birflichfeit ber Dichtung lag, und wie leicht bies Leben ju einem Dichtungswert umgebilbet werben tonnte, fleht man g. B. aus bem natilrlichen Begenfat bes bumoriftifden Derefelb gegen Jung, bes talten, verftanbigen, empfinbungelofen Beobachtere ber Belt, eine Gattung, bie ber Biograph Launer nennt, und bie Jean Baul fiberall richtig gegen feine 3bealiften überftellte.

ibealen Gebankenwelt gegen bie wirkliche aufwuchs. Jung Stilling ftrebte bober binauf, er warf fich in eine schulmeifterliche Laufbahn. und marb zerriffen unter roben baurifden Rabalen und Rachftellungen. er litt mit feiner Lammesnatur unter Bolfen, rechnete fich bies als Strafe für Dunkel an, und kehrte zur Nahnabel, bem Beschäfte feines Batere, gurud. Auf feiner Banberichaft führt ber himmel feine Beiligen wunderlich; er gerath unter lauter gute fromme Leute; Die Rraft bes Gebets hilft ihm in aller Roth; er ichließt seinen Bund mit Gott: bei jeber überraschenben Wendung feines Geschickes gibt er fich im Buten und Bofen willig bin. Wie ihn Gott zur Medicin leitet, erkennt er seinen Beruf und preist die Bege bes himmels; wie es ihm barin misgludt, so weiß er auch bas wieder Gott zur Ehre zu deuten, und erfennt nun wieber, ale es das Blud fo fugt, bag ihn Bott gang beutlich jum Staatsofonomen bestimmt habe, fur ben er eben fo wenig geschaffen war. Wenn er im bochften Elenb ift, so fieht er, wie bem Bater ber Menschen bie Eingeweibe brausen, und er fich vor Mitleid nicht mehr halten fann. Denn er fleht mit Gott in einem verfonlichen Berfehr, wie er eine verfonliche Reigung ju Chriftus fühlte; er ftellte feinen Gott mit bem Sat, bag fein haar umtommen folle, gang eigentlich auf die Brobe, und er balt die Brobe in häufigen und fehr auffallenben Beispielen. Dit Recht also halt fich Jung Stilling, wenn irgend einer, für einen bevorzugten Sohn ber Borfehung. Allein in ben Schelmenromanen bes 16. Jahrhunderts ift biefe felbe Borfehung icon an ben Bofen gelehrt eben fo einseitig und gegen bie driftliche Lehre wie hier an bem Guten; bort find bie Maschinengötter Glud und Zufall; und wer will, tann die Moral, die fich auf diese Erfahrungen grunben foll, jur Gottesläfterung anwenben. Der Gine fieht Gott in jedem Bufall, ber Andere vergift feinen Gott über bem Bufall. Sonderbarer Beise hat ber Abenteurer Bahrdt, mit bem Jung gewiß nichts Gemeinsames baben mochte, nicht allein benfelben Glauben an eine besondere Borfehung wie Jung, sondern auch biefelben reichlichen und wundergleichen Gludsfälle in ber Roth! Jung's Buch macht baber, wunderbar genug, gang benselben Ginbrud, wie jene Biographien ber Abenteurer; bies hat auch Goethe in bem, mas er über Jung fagte, gang beutlich gefühlt. Und auch barin berührt es biefe Gattung

(ber es eigentlich entgegenzuliegen scheint, indem scheinbar Richts ben Berhaltniffen, Alles unmittelbar ber Gottheit zugeschrieben wird), baß es die Borfehung felbst sich ben Berhaltniffen bequemen lagt, ihre Eingriffe pragmatisch berleitet, und Die Gottheit vermenschlicht. Dies folgt natürlich baraus, bag man fich für bie lebenbigen Buftanbe ber Begenwart und Wirklichkeit blind macht; man fucht bann nach feinen anbern Urfachen ber Dinge, ale bie man mit geschloffenem Auge finden fann. Man lebt fich in vergangene Zeiten jurud, wie Jung in Die bes patriarchalischen Christenthums; man befähigt fich gang jum Settenmanne, und bie es Jung anmutheten, Seften gu ftiften, erkannten richtiger ale Er bie Bestimmung, bie er in fich trug, aber nicht fo richtig wie er, daß ber Zeit ber Beruf für Seften mangelte. In foldem Kalle fteben Manner wie Jung ale bie größten Driginale abgesonbert ba. Jung fühlte es felbft, er beschuldigte fich eines gewiffen Anftrichs von Ctourberie und Unbedachtsamkeit, und gibt bamit ben Schluffel au feiner Gigenthumlichkeit und feiner Geschichte. Er fand gang richtig. bas bie Borfehung burch lange Läuterung bies in ihm tilgen wollte, was baffelbe fagt, wie jenes Dbige : baß er fich in feinem Begenfas gegen bie Beit erkannte und nicht gang fo eigenfinnig wie Lavater ben Sonderling burchführte; er wollte nicht eben ber Alleinweise sein, wie es Menschen feiner Art fonft so gerne mogen; er ging nicht gang fo weit wie verwandte Leute biefes Schlages, die noch in unfere Beit berüberbauern, bag er über anderer Leute Ropfe bie Glasglode fahe, die er felber trägt.

In ben lebhaften 70er Jahren schien es, als ob fich Jung aus feiner friedlichen Ratur berausreißen laffen wollte; er warf bem "berliner Philifter", argerlich über bie Ausfälle im Sebalbus Nothanker gegen bie Bietiften, einen Stein aus ber "Schleuber bes Sirtenknaben" entgegen, boch war er zugleich beforgt, er mochte fur bumm recht. glaubig gehalten werben, und ließ, bem vorzubeugen, schnell "bie große Panacee gegen bie Krankheit bes Unglaubens" folgen. Weiterhin

mieb er bie Bolemif und ichrieb feine nachften Romane, um fich nach ber einen Seite bin gegen ben Ruf bes Freigeistes ficher zu ftellen. ben er in Elberfeld hatte, und nach ber ber anderen gegen ben bes Bietismus. 3m Anfang fteben baber feine Schriften noch in einigem naberen Bezuge zu ben Lebensverbaltniffen, wenn auch nur zu mehr örtlichen und privaten bes Berfaffere felbft; fpater ichrieb er einzelne, wie die Theodore von Linden, aus Gelbnoth, andere aus Gemobnbeit bes Schreibens, so baß wir abermals bieselbe Erscheinung bes Rudgangs haben wie bei ben Begel, Müller und hermes. Die Geschichte bes Berrn von Morgenthau (1779) fdrieb er für bie Elberfelber. bie ihn wegen seiner Lebensgeschichte im Berbacht eines Freigeistes batten, und er benutt bas Buch, um ben Bietisten einige iconende Lehren zu geben über ihre Absonderung von ber Welt und ihren Mangel an Gemeinnütigkeit, einen Bug, ben Jung nicht theilte, ba ibn feine Geschicke allmalia unter bie Menschen geführt batten, und er von Ratur einen Drang nach Wohlthun und nugbarer Birtfamfeit hatte. Bas bas Formelle angeht, fo ift hier von bem achten Beift ber Raivetat in seiner Biographie nur noch ein Tropfen in einen Eimer Baffer aufgeloft. Es ift biefelbe Durftigfeit und Bieberholung wie bei ben Andern. Er hatte fich verführen laffen, im Morgenthau bie neue fielbing'iche Manier etwas nachquahmen; im Alorentin von Fahlenborn (1781-83) suchte er mehr zu seiner eigenen Stillings. manier zurückzusehren. Aber bafür haben wir bem Thatfachlichen und ben Tengenben nach wieber besto mehr Erinnerungen an die Lebensgeschichte. Im Theobald bem Scharmer (1784 f.) ging seine Absicht babin, mit Erlebniffen an fich und Anderen, aus benen er bie Geschichte jusammenfette, ben Sas burchzuführen, bag ber Beg jum mahren zeitlichen und emigen Glude zwischen Unglauben und Schwarmerei mittenburch gebe. Als Dichtungswerk betrachtet baben wir auch hier wieber nichts als hingeworfenes Material, wieber Buge aus Jung's eigenem Leben und Erfahrung. Es war ihm, wie unfern geift. lichen Lieberdichtern und unfern frommen Malern, nicht ber Dube werth seinen Stoff zu verarbeiten, ber ihm an fich selbst interessant

genug ichien : er batte nicht Duth, die Materie bichterisch zu vernugen. benn ba es fich um die Disbrauche bes Nietismus banbelt, fo fürchtet er fic, wie er ausbrudlich fagt, ber Sunbe, bas Beringfte bingugubichten. Wir haben also trodene Wahrheit hier; wir haben noch ein Minus von Wahrheit, benn wo ber Berfaffer etwas recht Tolles und Arges. Driginglbriefe u. bergl. mitzutheilen bat, mas ben Rietismus lacherlich machen wurde, ba halt er es jurud. Aber auch bas Mitgetheilte ift unglaublich genug! Und bennoch vertheibigt Jung biefes Befen! Er vertheibiat es aus bemielben romantischen Sinn, aus bem bie genialen Junglinge bamals alles Poetische bes Lebens und ber Sitte gut hießen; es trit also ein poetisches Glaubensbekenntniß bart an bas religiöse binan. Die Bibel mit allem Bunberbaren und allen Bunbern einfältig zu glauben, ift icon bie Borichrift eines gang unfritischen, gang jum vergleichenben Denfen unfähigen Rovfes : und ein unnüges leben, wie bas pietistische, gut zu heißen, beweift wenige ftens einen Sinn, ber in ber politischen Defonomie nicht weit gefommen fein tann. Barum, fragt er, haltet ihr einen Mann für ein großes Benie, beffen Seele im Reiche ber Bhantafte berumschwarmt und bichtet? Das tabelt ihr nicht; hingegen wenn ein phantaffereicher Ropf bie Religion für einen wurdigen Gegenftand halt und von ihr romanhafte Begriffe hat, ben wollt ihr verbannen! Und gewiß mit Recht; benn ber Gine wird im gewöhnlichften Kalle ein Phantaft auf eigene Sand, aber ber Andere ein Schmarmer, ber Schmarm macht und fanatifirt, und bie Phantafie auf Berhaltniffe und unter Renfchen trägt, wohin fie nicht gehört. Es heißt ben Schonbeitsfinn an weit tragen, wenn man, wie Jung, die Ueberzeugungen ber Sochmannianer, bag bas Beltgericht bevorftehe, und bag fie ben ficheren Augang in bie Stadt ber Kreiheit befäßen, wenn man biefe Monomanie für bie füßefte Schwarmerei halt. Man muß bagu bas gute Berg von Imaend auf und babei jene Etourberie befigen, Die unfere Aufmerffamfeit von ben natürlichen Berhaltniffen ber Menschheit ablentt, um nur die gute Seite bei allen Dingen zu sehen und die üble fich unwillfurlich zu verhullen. Wer biefe Gabe theilt, ber wird allerbings in diesen Romanen ober Bilbern ber Birklichkeit finden, daß bas Leben jener pietistischen Bolksklasse poetische Elemente an sich habe, die sich in den Gesellschaftsromanen seit den 90er Jahren in dem Maße verloren, wie sie sich aus dem übrigen Leben entfernten, so daß dann unter den Romantisern die Flucht ins Mittelalter nöthig ward.

In weiteren Rreisen bes beutschen Lebens als in biefen pietistifchen gab bamale bie Reuheit ber geheimen Gefellichaften und bas gespannte Intereffe baran ein Boetisches und Bunberbares mitten in ber nuchternen Begenwart ab. In ben letten breißig Jahren bes Sahrhunderts entftand bas Betriebe mit biefen Bebeimorben über gang Deutschland bin. Man wußte nicht woher und wohin; es erfchienen Abgefandte unbefannter Berbindungen mit eiteln Borgebungen und hirnaespinnften; Die Reugier marb rege; man ließ fich betrugen und Zeit und Geld rauben, ohne baburch fluger zu werben. Die Bhantafie war einmal losgebunden, und es wiederholten fich Erscheinungen und Buftanbe, benen wir ichon im 17. Jahrhundert begegnet find. Die Aufhebung bes Jesuitenorbens gab bem Intereffe an biefen neuen Erscheinungen ben großen Rachbrud und bie weitreichenbe Rahrung. Man forschte nach ben geheimen Oberen aller ber verschiedenen Setten. ber Muminaten und Freimaurer, ber Rlerifalen und Rofenfreuger. und fiel am naturlichsten auf Die Jesuiten. Manner, Die in Diefen Rreifen fich umgetrieben hatten, fanben allerbinge, bag unter ben Rofenfreugern und anderen Kreimaurerfetten ber Jefuitismus ichleiche, fo besonders Forfter, ber fich anfangs glaubig biefem Befen hingegeben hatte, und ber es gleichsam wiber Willen zugestand, daß die Aufflärer in Berlin nicht Unrecht hatten, Machinationen bes Bapismus ju wittern. Es erschienen Schriften, wie g. B. hirtenbriefe an bie mabren und achten Freimaurer alten Syftems (1785), worin bie Bachter bes Brotestantismus, Nicolai, Semler u. A., Runftgriffe ber Jefuiten gur Unterftugung ber fatholischen Sierarchie fanden. Man ergriff nun Begenmittel, man wollte die geheimen Gesellschaften reinigen und beffern; Abam Beishaupt, Profeffor bes fanonischen Rechts in Ingolftabt, brachte bie Juminatengesellschaft zu einer Art Ronfiftenz,

in welcher fie ber hierarchie und ben Jesuiten entgegenwirken follte. Aufe wilbefte burchfreugte fich bies Befen in ben fatholischen ganben, wohin offene Auftlarung fich nicht magen burfte; und in bies Bewebe blidt man in Bronner's Leben binein, bas wir icon oben erwähnt haben. Die Jesuiten richteten hier besonders ihre Berfolgung gegen die Allumingten, in beren Annerem obnehin die gutgemeinten Absichten bes Stifters burch tumultuarische Uebereilungen folder Manner wie Anigge 86) alle verdorben wurden; in Baiern triumphirten bie Lovoliten, 1785 ward ber Muminatenorben bort aufgehoben. Wie Meteore schwanden biefe Erscheinungen vorüber; nur ber Freimaurerorben bestand burch alle Berfolgungen. Er verfündete oft, bag er mit Religion und Bolitif nichts zu ichaffen habe; Leffing legt ibm in feinen Befprachen amischen Ernft und Kalf eine feine und tiefe Absicht unter, bie gang auf ben humanistischen Regungen bes Rabrhunderte rubte, und zu ber fich die eifrigften und einfichtigften Freimaurer immer befannten. Der Orben war in ben Beiten religiofer Birren und politischer Roth die Bufluchtsftatte aller ftrebenben Ranner; ber gange flopftod'iche Kreis hielt fich baran an; ber alte beutsche Berbrüberungefinn fand hier eine willfommene Rahrung. Bie biefe Intereffen bie Ration ausfüllten, erkennt man in unserer schönen Literatur auf Weg und Steg. Alle Romane find mit folden Berbruberungen angefüllt; im Meifter, in Jean Baul, in Anigge's geben, feinen Romanen und ausbrudlichen Belegenheitsschriften ift Alles voll bavon. Ein großes Dufifwert Mogart's ruht auf biefem Orunde: Bahrdt's lette Ansicht vom Christenthum nicht minder. Man forfchte wiffenschaftlich nach ben Mufterien ber Alten; Start's Buch über biefen Gegenstand feste in Bahrbt die Ibee in Feuer, Chriftus babe ben Blan gehabt, burch eine geheime Gefellschaft bie von ben Brieftern verbrangte Bahrheit au retten. Sier fand er ben achten

<sup>86)</sup> Die naberen Bergange geboren natfirlich nicht in ein Bert wie biefes ; aus Anigge's Standpunft find fie in Gobele's Leben Anigge's gu lefen, mo jeber Einfichtige bas Urtheil, bas bier gefällt ift, trot ber möglichft gunftigen Stellung ber Thatfachen bestätigt finden wirb.

ويتهاناهن

Schluffel zu ber Beschichte Jefu. Auch in Bieland's Geschichtsromane ber fvateren Beriode, werben wir unten feben, geben biefe Ibeen vielfach ein. Wir haben andere Romane, beren ganger Bau auf ben Runda: menten bes Orbenswesens ruht. Dahin gehört Sippel's A-3; und au diesem mußten wir Jung Stilling's Beimweh (1794) ftellen. Dies Buch brudt ben enblichen völligen Sieg bes Berfaffere über bie 3meifel aus, bie ihm Freigeisterei und Determinismus gemacht hatten. Er ward ihm burch bie Ertreme erleichtert, bie auf ber Seite bes Unalaubens und ber Aufflarung beraustraten. Die fantische Philosophie ichien am leichteften überwältigt, wenn man fie fur ein unterirbifches Labyrinth erflarte, ber frangofische Bernunftgobe am besten ignorirt, wenn man fich bei bem verfonlichen Gotte ber Christen troftete. Jung batte gerabe Triftram gelefen und wollte nach Sivvel's Beisviel biefen Styl reinigen und heiligen, allein er halt ihn nur auf ben brei erften Seiten fest. Dazu hat bas Gange burchaus nichts mit Sterne gu thun. Es foll ben Chriften auf feiner Beimwehreife, feine Ausbilbung jum Rreugritter in bem Tempel von Jerufalem, unter ben Brufungen bes Beheimorbens ber Kelfenmanner barftellen, und ift ausbrudlich gegen bie Ritter vom flammenben Stern ber Aufflarung geschrieben; die Erzählung ift veinlich und gespenftig, weil man auch ohne ben Schluffel (1797) bie fleinliche Allegorie überall burchmertt. Es ift ein Roman, ber völlig in bem allegorischen bebeutsamen Sinne ber Geschichtsgedichte bes 17. Jahrhs. geschrieben ift, wie wir benn überall in bem phantaftischen Betriebe biefer Zeiten an Buftanbe jener früheren Beriode erinnert werben. Da fich die Kuhrung eines jeben Rreugritters im Allgemeinen gleich bleibt, fo läßt fich erwarten, baß auch biefes Buch wieber Jung's eigenes inners Leben ergablt, nur in einer überweit getriebenen Allegorie, Die es beutlich verrath, wie ber Berfaffer in fpaten Jahren immer mehr in bie Blobheit feiner Jugend gurudging. Er überläßt fich gulett bem Beifte ber Beiffagung fo gang, daß er felbst bie hobere Allegorie feines Romans nicht mehr enthullen fann. Und fo feben wir ihn gulett in feiner Theorie ber Beifterfunde (1808) völlig ju jenen Boltsflaffen gleichfam berabgesunken, aus benen er sich anfangs emporgehoben hatte. Er bringt ben Köhlerglauben in ein System, nicht mit ber Gewalt jener bilonerischen Phantasie des Paracelsus, die einer poetischen Theorie der Geister noch gewachsen war, sendern mit dem ärgerlichen Widersehungszeist gegen die Philosophie und Aufklärung der Zeit, der er zu folgen, die er zu begreifen nicht im Stande war, und mit jener Miene der Wissenschaftlichkeit, die sich gar nicht bewußt ist, daß sie auf ein Gewebe von halben physikalischen Erkenntnissen und von Charlatanerien ein Gebäude der Wahrheit aufstellen will.

Wie fich Jung Stilling vorfichtig und friedlich hielt, und bas Auffallende eines Sektirers, eines Bropheten, eines Sonberlings in ben phantafielofen Beiten ber Rritif, ber Naturforschung und Rechanif wenigstens praktifch fühlte, obgleich theoretisch entschuldigte ober milberte, fo marf fich bagegen Joh. Raspar Lavater (aus Burich 1741 - 1801) laut und eifrig gegen biefe Beit auf und verftodte fich im Trope gegen fle. Er machte fich für ihre Gigenschaften blind, er ließ fich von gerftreuten Beichen eines jungen Lebens gu bem Blauben verleiten, Die erfte Rraft bes Beiftes bauerte auch in alten Beichlechtern aus, er beichwor biefen Beift, ber ihm nur burch Gunbe latent geworden ichien, er mußte mit Unmuth erfahren, daß er eitle Befpenfter fur Erscheinungen Diefes Beiftes hielt, ließ fich aber bennoch nicht enttauschen und mublte fich immer tiefer in feinen Gigenfinn ein. Bas une ben Aufschluß über Diesen hochft sonderbaren Dann gibt, wo die Quelle seiner Originalität liegt, ift im Grunde baffelbe, was wir bei Rean Baul gefunden haben. Er lebte von Rind auf ein thatiges inneres Stilleben, was ihn in feinem Bewußtsein über Andere feines Bleichen wegfeste, er ward aber außerlich abgestoßen und gegen Andere gurudgesest, benen er fich überlegen wußte; dies machte ibn auf alle Gigenheiten, Empfindungen und Phantafien feines jungen Ropfes besto erpichter, und er hielt nun gleichsam in bemfelben Trope an bem Angefochtenen feft, wie er es nachher im Großen nach ben erften Befehdungen feiner auffälligen Meinungen vor ber Nation that. Dazu fommt bann, bag um ihn her eine Bewegung in bem Bolfe und

in ber Beit mar, Die Diese phantaftischen Jugenbarillen unterftunte: bie Nation feierte gleichsam eine neue Jugend nach, und biefe verschwindende Beit wollte ber, ber ihr am innigsten angehörte, ebenfo feftbannen, wie er feine eigene Rindheit mit ihrem Seelenleben, bas ihm lieb geworben mar, festhielt. Wir erinnern uns an ben Buftanb unserer Boefie: fie mar gang ber Sphare bes fruheften Bolfsgefanges nahe gerudt worben; man glaubte an poetische Bunbergaben, an unmittelbare Begeifterung, an Eingebungen, beren wir nicht machtig find. Im fittlichen Leben ging man gang auf biefelbe Beife zu ben unmittelbaren Ginflufterungen ber Ratur und bee Triebes gurud, und nannte Uebereinkunft und Diebrauch, Sofmeifterei und Rleinmeifterei. mas die Vernunft bagegen einzuwenden hatte. Auch in der Wiffenschaft aller Art batte Samann biese Forberung gestellt, bag man von ben grauen Theorien gurudtomme zu ber erften frischen Quelle ber Anschauung und ber Eingebung. Seine Lehre manbte Berber auf Boefle, Beschichte, Sprachfunde und Religion an, und hier mit jener braufenden Lebhaftigfeit, Die wir früher in feiner Jugendaeschichte fennen gelernt haben. Dit bemselben jugenblichen Sinne, ben wir in Lavater noch gesteigert wiederfinden werben, warf fich Berber jenen Theologen, beren Lehre bis in bie 70er Jahre ben festen Mittelpunkt ber beutschen Theologie ausmachte, entgegen, ebenso wie sich bie ganze Zeit gegen die Dichter bes alten Schlags auflehnte. Wir haben es oben gesehen, wie Herber gegen Spalding, mit dem Lavater anfangs befreundet war, losfuhr, und baher fommt es, bag bie allgemeine beutsche Bibliothet, wie gegen Samann, so auch gegen Berber's theoloaische Erftlinasschriften bitter polemistrte. Die gange Jugend ftellte fich jest auf biese Seite bes Instinkts, bes kuhnen Wurfs, bes Ahnungsund Schöpfungevermögene im Menfchen gegen bie nuchterne Berftandigkeit der Berliner; und dies nicht allein in Beziehung auf Poeffe. fondern auch auf Religion. Wie man bamale Alles mit poetischen Augen anfah, fo auch bie Sagen und Schriftquellen bes Chriftenthums, und man wollte biefe bei ihrer Poefie geschütt wiffen, auch wenn man feinen anderen Glauben baran batte, als einen poetischen.



Dan hatte ben großen Rudhalt an Rlopftod, und Giner ber jungen Benien, Die jest von allen Seiten auftauchten, ftuste ben Anbern. Goethe vertrug fich mit Jung, mit Berber, mit Lavater, und satirifirte gegen Bahrdt; Berber blidte an dem apostolischen Charafter Lavater's binauf und ermunterte ihn bei bem erften Bervortreten feiner munderbaren Anfichten auf eine gefährliche Weise; im gangen Rreise Dieser Manner war Reiner, ben bas Phantaftische und Abenteuerliche in irgend einer Geftalt ichrecte. Jung, Jacobi, Claudius, Schloffer, Alle ichienen fich mehr ober minber ben neuen Religionsanfichten anauschließen und ben prophetischen Beift zu nahren, ber hier laut marb. Aus gang anberen Rreisen borte man bie abnlichen Stimmen ber Bermes und Sippel. Leffing ichien bas Phantafievolle und ben poetischen Sinn ber driftlichen Dogmen zu billigen; Semler fcbien gurud. augeben, und marb von Bahrdt und Basedom feiner 3meibeutigfeiten wegen angegriffen. So, sieht man beutlich, war eine Zeit, wo Lavater gleichfam ein Mittelpunkt aller ber jungen Manner mar, bie in Deutschland eine neue Aera grunden wollten, und bies war in jenen Jahren, als ihn die driftologischen Meinungen noch nicht gang ber finnlichen Belt entfremdet hatten, als er die Physiognomif vorbereitete, und burch ihre Erscheinung selbst noch nicht ben großen Glauben an ihn erschuttert hatte. Wie boch begeistert fich bamale bie Bebeutenbsten um ihn brangten, wie einnehmend und zauberisch er fie alle feffelte, fo baß fie felbft feine Schwachheiten ertrugen, und felbft bann noch fur ibn ichwarmten, ale fie ibm icon feine Thorheiten mit ber größten Bitterfeit und bem ärgsten Berbruffe vorwarfen, und wie fie endlich alle bis auf ben guten Pfenninger ihn verließen, ba fie bie unnahbare Rraft bes Prophetismus in ihm erfuhren, Dies Alles überfieht man leicht und anschaulich aus ber von Ulrich Segner beforgten Brieffammlung 87). Sollten es die Rlopftod und Berber, die Goethe und Stolberg, die Zimmermann und Rugli barin verfeben haben, bag fie ben liebenswurdigen Freund mit Schmeichelei und Bewunderung verbar-

<sup>87)</sup> Beitrage gur nabern Renntnif Lavater's aus Briefen an ibn. 1836.

ben, so ließen sie es nicht fehlen, dies Bersehen durch Aufrichtigkeit, burch Gerabheit, ja durch Grobheit wieder gutzumachen; ber heimliche und offenbare Hochmuth, der in Lavater's Briesen und Schriften
immer höher stieg, erleichterte ihnen diesen Lebergang vom Schönthun
zum Wehethun bedeutend, er forderte förmlich dazu heraus. Der Bruch
war ganz unvermeidlich, sobald man sieht, mit welcher Entschiedenheit Lavater auf den eigenthumlichen Meinungen jenes ersten geistigen
Revolutionseisers und seiner eigenen Kindheit hängen blieb, während
die Andern alle, und in Bezug auf das Religiöse besonders Herber,
mit der rasch fortschreitenden Zeit weiter gingen. Sie sahen ihn als
einen Zurüchleibenden an, er konnte sie alle als Abtrünnige ansehen.

Lavater hat und die erften 15 Jahre seines Lebens 68) felbst beschrieben; wir halten biefen Schluffel fur hinreichend zu ben geheimften Rachern feines Befens. Er meinte, von feiner Mutter Die bervorstehenden Eigenheiten seiner Natur geerbt zu haben : vebantische Gewiffenhaftigfeit, Brojeftsucht, Erfindungegeift und Kreiheit. Er ftellte fich gang fruhe in einen Bertehr mit Bott, wie Rinder haufig thun : ber Grad von Lebhaftigkeit und Energie aber, in bem Er es that, ift charafteristisch fur ihn: er war auf biefen "Gebrauch und biefes Beburfniß Gottes" fo ftolz, bag er feine Mitschuler icon bamale, wie fpater bie gange Belt, mit einem "halb ftolgen, halb liebreichen Ditleid oft ansah". Wie Jung machte er bie Erfahrung, baß seine Rinbergebete munberbar erhört murben: ber liebe Bott forrigirte ihm feine Erercitien, "er ging außerft gartlich mit ihm um; feine größten Fehler wußten immer nur Er und wenige Freunde, fein Gutes jog Gott ans Licht, wie fehr er es auch verbergen wollte". Rein Bunber, baß Lavater für biefe Bute "an Gott attachirt" und ihm bankbar marb, und bag er auf biefe Erfahrung feine Theorie von ber Gewalt bes Gebetes baute, obwohl mit ber Junahme ber Theorie nach feinem eigenen Beständniffe bie hohe bergerhebende Erfahrung abnahm, meil

<sup>88)</sup> In Georg Gefiner's Biographie Lavater's. 1602 — 3. Bergl. Lavater von Berbft. 1832.

natürlich mit bem Alter bie Bhantafiespiele ber Jugend aufborten einaugreifen. Rein Bunber aber auch, bag Lavater hier ichon anfing nich felbft und Andere au betrugen. Wenn Gott fein Gutes ans Licht gog, bas er verbarg, verbarg er auch jene bofen Streiche Lavater's, obaleich fich biefer nicht Mube gab, fie bem Licht zu entziehen? Dber unterftutte eine angeborene Schlaubeit und Rlugbeit ben lieben Bott in ber Dube, fie geheim zu halten? Diese seine praftischen Talente find fo oft von feinen Freunden gerühmt worben, Die feine Gutartigfeit am lebhaftesten vertheibigten; warum follten fie auch icheuen, ber Taubeneinfalt bie Schlangenflugheit zur Befährtin zu geben? Aber freilich könnte fich so auch wohl bas scheinbar Wibersprechende vertragen, bag unter benen, bie Lavater am besten fannten. Biele ben aufrichtigen Ernft betheuern, mit bem er an feinen Lehrfagen bing. mabrend Andere an feiner unangefochtenen lleberzeugung zweifelten. mabrend Goethe ihn einen Freund ber Lugen von Anfang an nannte. bem es nichts fofte, fich bis gur niebertrachtigften Schmeichelei erft gu affimiliren, um bann feine berrichfüchtigen Rlauen befto ficherer einguichlagen. Freilich fonnte biefer Berein von auter Abnicht und übeln Mitteln, von Salbung und Menschenkenntniß, von Schlaubeit und Schwarmerei, zu bem bann jener geiftliche Stolz noch hinzufommt, gang gemacht icheinen, in bellften Beitläufen bas zu rechtfertigen, mas man im bunkeln Alterthum als bie Seele bes Pfaffenwesens angesehen bat. Kehlte noch ein Beftandtheil zu biefem Charafter bes Briefters im schlimmen Sinne, fo mare es verstedter Ehrgeig, und auch biefer findet fich ichon in bem Anaben Lavater. Er trieb fich immer mit großen Entwürfen um, er wollte Erfinder und Erbauer babylonischer Thurme fein, er machte Blane ju undurchdringlichen Gefangenichaften, er phantafirte fich jum Saupte einer Diebesbanbe, um ben unfichtbar Birtenden zu fpielen. Auf biese lettere Bescheidung selbst führte ihn feine blobe Ratur; er war fteif, angftlich, ohne Die Gabe ju reben; außerlich fo ftumm ale innerlich lebenbig beschäftigt; ber Spott ber Rnaben schreckte ihn in fich jurud; man nannte ihn ben Unmundigen, bas Rind. Und wie biefe Burudfepung in ber Schule und im Saufe

jenen heimlichem Stolz nur nahren mußte, so reifte nachher sein geiststicher llebermuth unter den stechenden Strahlen des allgemeinen Zabels, der ihn traf, und er hatte diesen Eigendunkel nur noch mehr gesteigert, wenn ihn, den Greisen, die Fichte und Gent, die Humboldt und Goethe noch ins Angesicht unmundig und albern gescholten hatten.

Diese Anlagen entwickelten fich nun gerabe in ber Beit, wo in Burich ber flopftod'iche Beift maltete, ben Bobmer fo munderlich übertrieb; Diefer ward im humanitatefollegium Lavater's Lehrer; Bieland achörte unter bie erften bedeutenben Manner, Die er fab. und biefer war damals in seiner frommen Beriode; Die Beg und Birgel wurden Lavater's Freunde; Die Freundschaftsgefühle, Die elegische Empfindsamfeit, Die englische Literatur, Alles überftrömte ben garten Sungling auf Ginmal. Mit bem ungeftumen Rufli ichloß er feinen innigften Kreund. schaftebund, und mit ihm gelang jener erfte Berfuch einer unfichtbaren Wirtsamkeit gegen ben Landvogt Grobel aufs glanzenbfte. Die fcbingnacher Gesellschaft nahm ben jungen Mann auf und fronte feine schweizer Gebichte mit ihrem Beifall. Welcher Sporn! Er ward erfüllt von feinem Bfarrberuf, feinem Apostelamt, bas er unwillfürlich burch eine Art von Bestimmung ergriff, und seine Bredigten machten lebhaften Gindrud: bem Unmundigen ward wie den Aposteln ploglich bie Gabe ber Rebe! Eine Reise in Deutschland machte ihn mit Spalding, mit Bleim, mit Rlopftod, Jerusalem und Moser befannt. Seine erften Schriften von Bebeutung machten ein ungemeines Auf-In seinen Aussichten in Die Emigfeit vergich man, mas fcmarmerifch icheinen fonnte, bem poetischen Entwurfe biefes Buches. Der erfte Theil, sowie die Anmerkungen ju Bonnet's Balingeneffe. bie er 1769 übersette, schien Berber'n noch gang ungetrübt von Luft und Liebe jum himmel burchftromt ju fein, mahrend er in ben fpatern Theilen schon seinen Teig burch die Meinungen und Urtheile ber Menschen ermattet und burchsauert fand. Die bonnet'ichen Beweise res Christenthums widmete Lavater bem Mofes Menbelssohn und beschwor ihn babei, biese Schrift öffentlich ju wiberlegen, ober ju thun, was Sofrates gethan hatte, wenn er fie unwiderleglich gefunden



batte. Dies war ber erfte öffentliche Rebeaft bes geloften Munbes; · es mar bie erfte Uebereilung, ju melder ber bisber geerntete Beifall ben raich vorschreitenben Emporfommling verleitete. Er geftand fie ein, und erklarte fich feitbem jum Reinde aller Brofelytenmacherei; Rendelssohn felbst und fogar die berliner Bibliothefare blieben freundlich und schonend, nur Lichtenberg verspottete in feinem Timorus (ober Bertheibigung ameier Afraeliten, Die burch Die Rraftigfeit ber lavater'ichen Beweisgrunde und ber gottinger Mettwurfte ben mahren Glauben angenommen. 1771) im Tone einer protestantischen Barfüßerpredigt die geiftlichen Zudungen bes mit bem Unaussprechlichen schwangern Chriften; er fah ihn wie einen Rachtwandler auf ber Scheibewand zwischen Wahuwis und Vernunft hinlaufen, wo fie am bunnften ift.

Schon damale (1769 und 71) trat Lavater mit feinen Anfichten über Blaube, Bebet und Beiftesgaben hervor, aber noch bescheiben und fragmeise. Er wollte miffen, ob nach bem Tobe ber Apostel und berer, bie burch fle ben beiligen Beift empfangen, feine hiftorisch fichern Beispiele von Wirfungen bes Gebetes und bes Beiftes vorhanden feien, bie ben Bunbern bes Evangeliums ahnlich? Begebenheiten, bie auf ausbrudliches Bebet ober positive Blaubenbaußerung erfolgt find und ohne dies nicht erfolgt maren? besonders, ob nicht feit ber Reformation? Es tamen Antworten, Die er prufte und ungenugend fand; Die Sache ward ichon öffentlich, eine Klut von Streitschriften erfolgte in ben 70er Jahren, und auf Lavater's Reise am Rhein nannte ihn bas fromme Bolf, bei bem er predigte, ichon St. Lavatus. Berber rief Beifall und Ermunterung gu. Die Nüchternen fonnten übrigens noch faum erwarten, wo das hinauswollte; die ungewiffe Rragform ichien nur bescheibene Lernbegierbe anzufundigen. Bleich. zeitig ericbienen, burch Bimmermann eingeführt, Die erften Anfunbigungen und Borftubien ber Physiognomit, und bies ichien eher bas Studium eines verftandigen, weltfennenben Mannes als eines eifrigen Theologen au fein. In bem Rreise ber Benialitäten vollends hatten jene Anfichten nicht einmal fo viel Auffälliges. Wie follten bie jungen

Bewunderer Rlopftod's, Die alle unmittelbare Boefie in Leben und Schrift liebten, bem Manne bie feinige nicht gonnen, bie fich, wie Rlopstod's, gang auf die Religion werfen wollte? Die fich, wie Die Bocfte aller biefer Junglinge, als bloge Empfindung befannte, nur mit bem tleinen Bufate: Empfindung über Gott! Die follten fie ibm verargen, bag er bie Beit ber Apostel wieberbringen wollte, ba fie felbft bie Beiten ber Difian und homer zu erneuen bachten? Die follten fie. Die an Die poetische Begeisterung glaubten, nicht an Die prophetische glauben? Warum, ba bie Claudius und Burger, und alle bie jungen Samlete Beifter fürchteten, warum follten fie Lavater nicht glauben. daß er durch innere Bebetoftimmung für gewiffe Ginfluffe ber Bottheit und ber Beifterwelt empfanglich werbe, wie fein Auge fur Die Bibra. tionen bes Tageslichts? Warum follten fie es ihm verargen, bag er jene allmächtige Ratur, Die fie anbeteten, bag er bas fpinogiftische Ein und Alles in einem Sinne Bott nannte, von bem fie noch nicht wiffen fonnten, wie eng und beschränft er ihn nahm? Daß er biefen Gott als ben Bautotypus bes Menfchen anfah, bag er bem Renfchen an Bottes Natur Antheil gab, bag er bie ihm Naberen bie Begabteren nannte, bas Alles schmeichelte ben Begriffen jener Jugend, Die von bem Menschen gern ale einem Göttersohn bachte; und noch mochte er nicht Allen fo bestimmt gefagt haben, was er fpater fagte, baß er unter biesem Gotte nur ben Christengott verftanb, bag er bie menschlichen Baben nur fragmentweise im Undriften, im Chriften allein gang und harmonisch fant, bag er Gott am eigensten angehörig nur bie Glaubigften nannte. Sie fonnten seine noch unbestimmten und noch nicht ausschließend geworbenen Lehren für eine Abart ber Benielehre nehmen ; Die Beiftesgaben konnten ihnen als eine driftliche Rebengattung ber Geniegaben vorfommen; und Lavater felbft feste bie Ausbrude Bunber und Benie in eine Reihe. Er fpannte baber, er überspannte biefen Begriff bes Benice, er gerbrach ihn baburch. Er ift ber Mann, ber in ber Mitte zwischen unfern Startgeiftern und Rleingeiftern bie Spise einnehmen niuß, indem er von bem Einen gum Andern berabglitt. Er wollte von ber Burbe bes Menfchen nicht groß genug gebacht



haben, und mußte fich babei gestehen, bag man von feiner Burbig. feit nicht flein genug benfen fonnte. Rimmt man biesen Saben bie driftliche Karbung, fo vereinigen fie bie Merfmale bes Starfgeiftes und bes Rleingeiftes. Kaft man ben Bebanten bes Mannes, bie patriarchalische Zeit bes Chriftenthums zu erneuen, ben Glauben berauftellen, ber Berge verfest, im Gangen und Allgemeinen ins Auge. fo scheint er wenigstens bie gleiche Ehrfurcht zu verdienen, wie bie Soffnungen ber Dichter, eine reine Raturpoefie herzustellen, wenn ber neue Apostel nur gang seinem Berufe hingegeben, und ben eiteln Abgiehungen ber Welt entfrembet erschiene; man wurde ihn bann neben Berber gang in ber Reihe ber genialen Umgestalter unferes geiftigen Lebens feben, mabrend er jest, sobald wir auf die fleinlichen Mittel bliden, mit benen er zu wirfen ftrebte, auf die fleinlichen Beweggrunde, bie ihn leiteten, auf bie fleinlichen, ja fogar hochft lacherlichen Wirfungen, die er machte, gang ju ben Kleingeiftern herabsinkt, eben baburch, bag er fich jur Caricatur bes Benies, jum Driginal unter ben Driginalgenies fteigerte. Er nannte fich felbft einen gebarenben Berg, und er war ber ber Kabel.

Auf biese kleinliche Seite seines Wesens ließ gleich 1771 bas "gebeime Tagebuch eines Beobachtere feiner felbft" bliden, bas Bollitofer nicht ohne Berftummelung herausgab, beffen zweiten Theil aber Lavater felbft für acht erflarte. Wir fonnen es neben vielen nachfolgenben Blattern und Schriften für einen Theil feiner Autobiographie ansehen, und aus biefen Bruchftuden über fein driftlich inneres Leben wie aus ber Geschichte seines außeren Wirkens werben wir einen hochtomischen Charafter aus ber Rlaffe ber Rleingeifter erbliden, ber uns vielleicht in einer nicht geringen Aehnlichfeit mit bem poetischen Pantotyp berfelben (Don Duirote) erscheinen barf. Wenn ein Mensch anfängt seine Bebanten und Willensäußerungen zu beobachten, und er thut bies anbere ale aus ber Bergangenheit, aus bestimmten Unlaffen, in Zeiten einer Rrise in seinem Innern, sobald er fich in ber Gegenwart, auf bem Tag, im Momente belauschen will, so wird er nur die fleinste Beit aufrichtig fein, er wird, je ernfter es ihm ift, befto balber am Morgen und Mittag feine Thatigfeit fo einrichten, daß fie fich am Abend im Tagebuche vortheilhaft ausnimmt, er wird ein Selbstbetruger und ein geschrobener Mensch zugleich werben. Er wird, wenn er wie Lavater im Menschen nichts als einen Christen fieht, ein religiofes, ein moralisches Phantasteleben führen, ein viel gefährlicheres als bas poetische. Wie Rlopftod fich spannte und fleigerte zu einem beständigen Beharren auf bem erhabenen Rothurn und im poetifchen Stande, fo awang fich Lavater, biefem Tagebuche nach, ju einem moralischen Bebarren in Beiligfeit und im Onabenstand. Dazu brauchte er unngtur. liche Reige und Erwedungsmittel; nicht allein Die Begenwart Bottes. fondern auch die eines Todtenschadels, nicht allein Bebet, auch Sanderingen und Aniebeugen. Go viele und haufig angewandte Mittel gerfließen bem Menichen unversehens mit bem 3mede in Gins, und bies ift bei allen Kleingeiftern und Bedanten bas charafteriftifche Abzeichen. Der Friede mit Gott und bem Bewiffen, bas findliche unfurchtsame Gemuth bes Chriften wird auf diesem Wege ber Unterhandlungen mit Gott und fich felbst nicht erlangt, eben weil folde Unterhandlungen blos ein Weg bleiben und ewig nie ein Biel haben. Die unnaturliche Spannung, die Strenge, ber Argwohn, ber Rrittel gegen fich und bie Welt muß zulest eine religiose Supochondrie hervorrufen, Die auf jede geiftige Rahrung und Thatigfeit mit berfelben Beinlichfeit achtet, wie ber physische Sypochondrift auf außere Ginfluffe und Leibes. nahrung. In dieser Spoodondrie rechnet fich Lavater die holde Beugfamteit ber Natur, die nach schmerzhaften Ginbruden balb wieber ben heiteren offen steht, als Schuld und Sunde an; er zerstört bie zarteften Seelenkrafte, unbedacht, daß bies eine Art Selbstmord bes Beiftes ift. Der Mann, ber zu ben unmittelbarften Baben bes Rindheitsftanbes ber Seele zurud will, zerftort muthwillig ihr Instinktleben, bas burch jede Reflexion erschüttert wird, wenn fie irgendwie berbeigezwangen ift und dauernd fein foll, weshalb g. B. jeder junge Mann, ber von frühe auf aus Philosophie und spekulativer Theologie Brofestion macht, Befahr läuft, aller naturlichen Entwidelung verluftig ju geben. In einem folden Reflexionsleben wird man immer bedachtfam man-

beln, um nicht zu irren und fehlen, aber ben größten Irrthum und Rebler wird man nicht bemerten, ber barin liegt, die Beit, die uns jum Sandeln und Wirfen gegeben ift, mit Gelbftqualereien zu verlieren und mit lacherlicher Rleinigfeit zu zersplittern. Gin foldes Leben macht Alles bebeutsam, weil es an bas Rleinfte bie erhabenften Grundfage anknupft, und auf bas Unbebeutenbste Werth legt. Dies war ja eben bas, bies Bufammenichmelgen bes Großen und Rleinen, worin mir ben humoristischen Charafter suchten. Und find nicht jene Doftiter, in beren Beise Lavater Gott au fich berab, fich au Gott binauf giebt, in beren Beise er bas Alltägliche emporhebt, bas Beilige traveftirt 89). bie einzigen humoristischen Christen, die einzigen, die mit ber Religion und ihren Quellen einen fuhnen Scherz zu treiben nicht icheuen? und ift bies nicht gang naturlich, ba fie jeben Augenblid im Menfchen ben Bott fühlen und jeden Augenblid feine Menschlichkeit empfinden, immer zwischen seiner Burbe und Unwürdigkeit, wie Lavater es ausbrudt, getheilt finb? Bas fann ein Menfch Stolzeres fagen, als mas Lavater icon im Tagebuch verfundet : "3ch bin in die Welt gefommen, ber Bahrheit Zeugniß ju geben! Siehe ba, beinen großen Beruf, Menich! Jeber Sterbliche fieht einen Theil ber Wahrheit, und fieht ihn auf seine besondere Beise. Jebem erscheint bas Universum burch fein eigenes Universum. Beugen, wie uns in unferm Besichtepunfte bie Dinge vorkommen, heißt königlich benken und handeln! Das ift Menschen-Beruf und . Burbe"! So freilich mare ber Mensch jum Dasftab ber Belt berufen! Allein nur ber größte Denich follte biefen Beruf in fich fuhlen und aussprechen burfen, benn sonft mare auch ber Bettler ein Konig, wenn er zeugte, wie seiner Durftigfeit bie Dinge

<sup>89)</sup> Bir wollen nur Ginen Cat beifpielsweise berfeten : "Der Mensch, ber fic als Chenbild ber bochften Rraft benit, weiß, baf Gott mabrbaftig in ibm ift. Gold ein Menfc wird ein burchscheinenbes Debium ber Lichtquelle und lebenbigften Liebe, bie er fich als Urfache aller Urfachen benit. Strablen bes Urlichtes entbligen ben beiligften Momenten feiner Berlorenbeit in bem lebenbigften und liebevollften All-Eine, berfen Glaubeneintnition er mit Berrentung feiner Sufte allenfalls, nach einer ihm unansweichbaren Borftellungsweise, ein Ueberwinder Gottes werben tann".

vorkommen. Und biefen wiberlichen ober auch komischen Einbrud macht es, wenn man mit Lavater's Auftreten und feiner Ginbilbung bas vergleicht, mas er that und war, wenn man ben Bropheten im Saustleibe auffucht. Jeber wird ba ben Einbrud empfangen, ben ber junge 2B. humboldt bei feinem Befuche bavontrug. Er fucte mit gespannter Erwartung bie Spuren eines tiefen und feltenen Mannes, große und felbst ichmarmerische Ibeen; aber er fant nichts ale einen fleinlichen Geift, ber ewig felbitgefällig und eitel auf fich felbft gurud: blidte, bem Spielereien in Worten und ber Ausbrud geiftloser faber Bergensgefühle alle mahre Rraft raubten, ber fich gefiel mit Kormen eine unendliche Zeit zu verberben. Die Anstalt feiner Korrespondengen, Die Art, wie er für sich mit feinen Freunden lebte und ihnen Zettel und Futterale hielt, die eitle Oftentation, mit ber er feiner Tifchgesellfchaft feine Berftreutheit zeigte, bie ungeheure Bielgeschäftigfeit mit nichtigen Dingen, Die er in seinen Schriften aufdringlich Allen erzählte, bie fie nicht zu fennen verlangten, bies ewige Selbstbedugeln, mit bem er bei taufend gefuchten und ungefuchten Belegenheiten in allen feinen Schriften auf fich und feinen wenigen Ibeen verweilt, Die gange Redeweise, die vom Dreifuß herab boch nur in fteten Tautologien schwarmt, biefe Drakel voll eitler Wortfulle, biefe fluffige Schrift, bie für Lapidarstil angesehen sein will, bies Zusammenftoppeln von Stellen und Phrasen, ju bem ihm felbft feine Freunde behülflich fein mußten, biefe Rarten- und Notigblattchen, Alles lagt uns nur in eine Trobelbude bes Charlatanismus und ber Bebanterie hineinsehen, Die noch abenteuerlicher ausstaffirt erscheint, als fie bei antiquarischen Sammlern ju fein pflegt. Bergebens warnte Berber, bei bem erften Auftauchen biefes Wesens, ben Mann, ben er noch hochachtete, vor bergleichen gelehrten Ueppigkeiten, ben Umhörungen und unmaggeblichen Rathschlägen und Rorrespondenzen, bie im außerften Grabe verwilderten, gerftreuten und von der Ginfalt, Rraft und Treue bes wahren gottergebenen Genies weit abführten. Der eifrige Mann borte nicht. Er fuchte mit Ernft bas Leben in Gott und im Jenfeits: aber er führte ihn nicht folgerichtig, wie bie alteren Myftifer, zu einem

Quietismus und inneren Frieden, sondern die propagandische und avostolische Unrube tam hinzu. Rachbem er fich auf bie gefundenen Bahrheiten anfing feft zu fteifen, jog er aus, um alle Belt zu befehren und zu retten, und fie zu nothigen, Die Dame feines Bergens fur Die Schonfte zu ertlaren. Er fcob fich felber immer mehr vor und feine Berfon, um bann feine Lebre besto leichter geltend zu machen. Er fucte, fagt Korfter vortrefflich, nach einem Bringip, bas bie Korpphaen ber Schwarmerei bem h. Baulus abgelernt haben, Allen Alles au fein. Dies ift fo richtig, baß fich baber erklärt, warum er es mit allen Seften halt, mit allen nicht halt; er erfennt bei ben Orthoboren, bei ben Bietiften, bei ben Ratholifen, bei ben Brotestanten Babres und Kaliches; und dies ift eine Bedingung, ohne die fein Seftenmacher jemals Erfolg gehabt hat. Es erflart fich borther, warum fich Lavater aegen alle Seiten bin, gegen jeben Borwurf mit jener Ungebulb vermabrie, mit ber fich Jacobi mit ben philosophischen Seften zu fegen fnchte. Es erflart fich, warum er Alles fur Alle wieberfaute, warum er feine Lehren viel arger ale Bafebow fur jebe Battung Ropfe und Charaftere, für jeben Stand, jedes Alter, in jede Bestalt einfleibete und in jedem Formate bruden ließ; warum er bie zweiseitigen Ausbrude: im Scherz und im Ernfte, ju wenig und ju viel gefagt u. bergl., fo gern gebraucht; warum er ewig über Dieverftandniffe flagt; warum er nach allen Seiten bin Tolerang predigt, mabrend er gulegt mit bem Intoleranteften: Atheift ober Chrift - und Wer nicht fur mich ift, . ift wiber mich - feine beften Freunde abstieß. Ber Allen Alles fein will, wird zulest Reinem Richts, bas hat Lavater erfahren. Der fich aegen Alles vermahrte und sein gutes Berg und feine Reindesliebe fo oft belobte, entfremdete fich julept alle Freunde. Er, ber es nicht unbeutlich, obzwar verblumt nachsprach: Wer fann mich einer Sunde zeihen? burbete fich eine Laft ber Thorheit auf, bie vielen Gunden aleich wog; und es ward ihm noch bazu ausgeburbet, was er nicht verichulbet batte, ju tragen, benn ber ber Welt Seiland fein will, muß ibre Gunde auf fich nehmen. Diefe Reform, auf die er losarbeitete, folug ibm zu einer Repolte gegen ihn felbst aus. Er hatte bas Schickfal eines driftlichen Don Duirote in allen Theilen. Bie bei biefem. mar bie Krucht seines beschränften Kestflebens auf Ginem Begenstanbe eine Monomanie, bie mit einem fanften und auten Charafter, und mit einem entschiedenen Talente gang wohl bestand, und es ift baber leicht, gegen die Spotter Dieser Schwarmereien die verftanbigen und nüchternen Momente in Beiben geltend zu machen. Lavater fah Bunber und Wunderfrafte, er brauchte bas Bebet wie eine gefeite Baffe. er fuchte nach Bunderthatern, wie jener nach Rittern und Riefen. Die Chriftenpflichten und Gigenschaften wurden in ihm fo lebendig, wie jenem die Ritterpflichten. Bang auf bemfelben Ginen großen Disgriff ruht bie Berrudung Beiber: baß fie felber namlich bie Beiten verruden, bag fie gemiffe Buftanbe, bie einmal waren, fur noch immer beftehend hielten, bag fie bie iconen Baben eines beftimmten Beitaltere für immer bauernb, bie Borfchriften einer anderen Belt für immer verpflichtend und binbend halten. Diefe Irrung feste Beibe an die Grenzen von guter Meinung und üblem Erfolg, von Bahnwis und Bernunft, von Groß - und Rleingeisterei; sie find vebantische Genies, geniale Bebanten; fie find humoriftifche Charaftere, ohne alle Selbstfenntnig und tragen baber bei ihrem Berufewerte einen hoben, ber Sache nach tragischen, bem Ginbrud nach tomischen Ernft. Frauen und garte Gemuther argern fich barum auch an ber grotesten Darstellung bes Don Duixote, und werben fich an une ärgern, bie wir es bedauern, daß Lavater nicht eine abnliche Romposition bei une bervorgerufen hat. Welch ein Begenstand wieber für eine Satire! welch ein Driginaldarafter für einen tomifden Roman! Dan fpurte es auch wohl und machte gerftreute Bersuche, aber fie fielen fo ichlecht aus. wie nur immer jene früher ermahnten, bie gegen Bottiched, gegen bie Rlopftodianer, gegen bie Genies gerichtet waren. Wieland verspottete im Endymion bas Tagebuch; Mufaus in ben physiognomischen Reisen Die Physiognomif und Die befannte Geschichte ber Rachtmahlvergif. tung; bas Tagebuch ber kopenhagener Reise versiffirte Rnigge in ber fleinen Reise nach Frislar. Aber bas Alles belegt nur bie Armseligfeit, in ber bie Satire immer bei uns geblieben ift.

::5

Ber zu einem folden Geschäfte am meiften berufen gemefen mare und gleichsam auf bem Bene bazu mar, ift wieber Lichtenberg. Er traf mit Lavater bei verschiebenen Belegenheiten ausammen, und nic find fich zwei feindlichere Raturen begegnet. Der Gine gang auf ben Simmel gerichtet, mit fo viel lufternen Bliden nach ber Erbe und ihrem Ruhme, ber Andere gang auf bas Dieffeits gewandt, mit fo manchem 3weifel über bas Renfeits. Der Gine gang Chrift, ber Anbere Spinozift; wunderglaubig ber Eine, und ber Andere ein ver-Rocter Reind aller Bropheten. Der Gine aus lauter Menschenfreundlichfeit ein Misanthrop geworben, ber Andere zwischen misanthropischem Spleen und menschenfreundlichem Rigel getheilt; muthwillig biefer und jener feierlich ernft: Lavater an Samann und Berber fo angelebnt, wie Lichtenberg an Leffing; gang Berftanbigfeit ber Gine, nicht ohne einen Anflug von Empfindsamfeit und Weichheit, ber Andere gang gart organisirt und empfinbsam, nicht ohne eine Bugabe von Schlaubeit; jener gang auf mathematische Gewißbeit in allem Wiffen ausgebend, biefer befonders angezogen von jener Borempfindung ber Bahrheit, von bem Ablerflug und Ablerblid, ber aller Wiffenschaft Anfang fei; Lichtenberg gang auf Ueberzeugung gestellt, Lavater nur aur Ueberrebung gemacht. Jener mar fo muthend gegen alle Benies, und biefer nannte Jeben einen Philifter, ber nicht zu aller Richtigkeit ber Ibeen und aller Schönheit ber formen Benie hinzubrachte. Schrieb ber Eine zu wenig bei vielem Berufe, fo ber Andere zu viel bei wenigem. Jener taufchte fich über feine Schriftftellergabe vielleicht zu wenig, Diefer allzusehr, er hielt es für feine Rraft, und folglich für feine Bflicht, ein Bielschreiber zu fein. Lichtenberg fand fich überhaupt im bellften Lichte ber Selbsterkenntniß, er war fich "eine wohlbekannte Berfon", aber Lavater's Selbstverblendung hinderte ihn gang an diefer Sauptquelle aller achten Erfenntnig ju ichopfen. Beibe begegneten fich in ber Jugend in abergläubigen Phantasien! auch Lichtenberg betete mit jenem Glauben, und warf bas Loos, und legte bem lieben Gott Bettel, um zu erfahren, was bas Norblicht fei; aber ihn erhörte, ihm gewährte er nichts, und er war vielleicht barum auch nicht fo "attachirt"

an ihn wie Lavater. Wo beide Gegenfüßler am heftigsten auf einanber stießen, war in der Physiognomik. Satten Wieland und Laroche Recht, wenn sie behaupteten, Lavater wurde seine Fragmente nicht, oder nicht so geschrieben haben (nicht mit jener Behauptung, daß der schönste Mensch die beste Physiognomik schreiben werde), wenn er nicht selbst schon und edel gewesen ware, so wurden sie mit eben dem Recht behauptet haben, Lichtenberg wurde ihm nicht entgegnet haben, wenn er ware besser organisitrt gewesen.

Die Erscheinung ber Physiognomit ift burchaus nicht burch Lavater improvisirt. So wie bei ber erregten Reugierde und Sucht nach geheimen Berbindungen und Orbensverbrüderungen bas hiftorische Moment bes Jesuitenordens im Hintergrunde lag, so ein Aehnliches bei ber Physiognomif. Sie trat neben ben neuen und großen Korschungen über bie Berschiedenheit ber Menschenracen bervor; bas Studium ber Menschengestalt fesselte bie Berber und Goethe, die Phyfiognomit die Lichtenberg und Nicolai unabhängig, nur in gang anberer Beise, eben so wie Lavater'n. In Deutschland besonbers bing bies Studium mit bem allgemeinen Rudgang auf die Ratur zusammen. Da man bie unmittelbarfte Stimme ber Raturbichtung vernommen hatte, und die unmittelbarere bes Bergens in ber Dufit vernahm, wollte man auch die unmittelbarfte, die ftumme Sprache ber Seele lesen. Die Emancipation ber Sinne, in beren Reihe jest bas Auge beforgt werben follte, bie Berftellung ber Schauspielfunft, bie Aufnahme ber Malerei und ber plaftischen Runfte überhaupt. Alles muß in Anschlag gebracht werben, damit man die physiognomische Wiffenschaft mehr als einen Ausfluß einer gewiffen Richtung ber Zeit ansehe, benn ale ein Anftog fur biefe. Der nieberlandische Geschmad, ber in ben 70er Jahren herrschte, die Bevorzugung von Wahrheit und Ausbrud vor Ibeal und Schönheit hangt sehr innig mit ber physiognomischen Doftrin jusammen; ber Apollofopf, Die griechische Schonheit gilt bei Lavater nichts, bagegen hat er manche an Caricatur ftreifende Larve ber neueren Zeit schön gefunden. Theilweise hatte Lavater schon Borganger. Wolf, Sulzer, Windelmann konnten ihm Winke geben;

burch biefen Lettern war Berber icon 1768 auf feine Rlaftit perfallen, und Lavater betennt, bag er Berber'n viel fculbig fei, sowie es befannt ift, daß Goethe feinen Antheil an ben Fragmenten bat. Suarte's Buch, von Leffing überfest, gablt unter bie Borarbeiten. Bon einem Beuschel erschien 1769 eine: Abhandlung ber Physiognomie, Metoffopie und Chiromantie, worin noch abenteuerliche Bergleichungen zwischen Menschen und Thieren, ausschweifenbe Kolgerungen und abergläubische Doftrinen vortommen, Die aber boch immer als eine Anregung angesehen werben muß. Go nabe nun burch all bies ber Gebante zu einer Behandlung biefes Gegenstanbes lag, fo auffallend kann es boch scheinen, daß gerade Lavater vor Allen barauf fiel. Ueberfluffige Gaben bat er auch in ber That nicht bafur mitge-Es fehlte ihm an einem icharfen Befichte, an umfichtiger Belterfahrung, an eigentlich wiffenschaftlichem Beifte, an anatomischer und zoologischer Renntniß; übrigens muß er außerorbentlichen Taft und physiognomisches Gefühl gehabt haben, wenn ihm auch scharfer. verftanbiger Beobachtungegeift entging. Das er fo viele lächerliche Diegriffe machte, fann feine richtige "Gefichtsempfindung" nicht bezweifeln laffen, fowie es anderseits feinen mathematischen Sinn burchans nicht beweift, daß er über einen Stirnmeffer nachsann, ber bie Charaftere ber Stirne bestimmen follte; bag er, ficherer als Columbus fein Amerita, einen allgemeinen Dafftab ber humanitat und Animalitat abnte, ober bag er ein Einmaleins ber Menschheit, ein Organon zur Erfenntnig ber Wahrheit entwerfen wollte. Wenn ibn nun die bloße Divinationsgabe, nach ben Theorien jener Genialitäten, fcon zu biefem Geschäfte befähigte, so gab es innerhalb ber Wiffenicaft felbit folde Eigenschaften, Die ihn von feinen zwei Seiten, mit benen er ben Benies und ben Bragmatischen angehört, feffeln mußten. Sie bestätigte einmal die Lieblingsfate ber Ginen von ber Gewalt ber Ratur. Die Bhysiognomit führte Lavater'n in Bezug auf die menschliche Kreibeit auf ben Sat, ben Goethe einmal in eine Kabel gebracht hat, ber Mensch sei frei wie ein Bogel im Kafich. Aus bieser metaphyfichen Bahrheit gieht er eine praktische, bie gang gegen bie Sumo-

riften und Bragmatifer ift. Es fei Selvet's größte Sunde, fagt er. baß er bie Erziehung als bas einzige Mittel ber Bilbung angebe. Er erkenne aus ber Physiognomit die Bestimmung bes Menschen und feine Talente aus ber Ratur. Ginen Menichen amingen wollen, baß er bente und empfinde wie ich, heißt ihm meine Stirne und Rafe aufbringen wollen. Dies ift bie Bhilosophie unferer lucianischen Beifter. Jeber Mensch fann nur, mas er fann, und ift nur, mas er ift, tragt nur wie ber Baum feine Krucht, ift nur in feinem Begirte frei, fann seine Rrafte brauchen und mehren, aber nicht andern und übernatürlich fleigern, jeber ift Kurft, aber nur in feinem Rurftenthum. Sei, was bu bift, und werbe, was bu fannft, bies ift am Ende ber allgemeine Ruf ber Genies. Auf ber andern Seite aber ift nun die fleinliche und bequeme Art, wie hier die unendlich mannig. faltige Ratur auf enge Regeln gebracht werben foll, außerorbentlich ergiebig für bie pragmatische Betrachtung ber Dinge, und es fieht baher viel natürlicher aus, daß Lichtenberg und Ricolai gute Phyfiognomen find, als bag Lavater. Es liegt noch mehr burrer Berftanb als Schwärmerei barin, bag man bie gange außere Welt nur als eine Chiffre und Hieroglophe ber unfinnlichen betrachtet, bas man die Ibee im Auge lefen, die geistigen Krafte im Knochenbau fühlen will. Und wie gang in biefem fleinlichen und pragmatischen Sinne Lavater feine Physiognomit betrachtete und übte, ift ja befannt genug. Er schien feine Studien auf die wiffenschaftliche Begrundung anzulegen, obgleich er später (in bem Auszuge von Armbrufter 1783), nachdem er bie Angriffe von Lichtenberg erfuhr, fich bescheiben erklarte, nur anregen gu wollen. In ber That ift in seinen berühmten Fragmenten (1776) auch nicht einmal ein grundliches Material für ein Kundament zu erbeuten. und Goethe war fo außerft mismuthig über ben Blodfinn, ber in einem fo weiten Bebiete taum ein ficheres Ergebniß zu Tage forberte. Bir boren hier einen Architeften, ber einen babylonischen Thurm bauen will, ber ftete von beffen ungemeinen Gigenschaften und Bequemlichfeiten fpricht, ber Material zusammenfahrt, beschaut, gantt, bie Bitterung fpurt, Plan, Aussicht, Boben, Rugen und Alles bespricht, aber

nicht bagu kommt nur zwei Ziegelfteine jusammenzufügen. Es treiben fich bie Rufe: forsche, lerne, fieh, beobachte, miß, beschreibe, zeichne - aber es geschieht nichts; es ift noch fein Grundftein zu bem neuen Tempel gelegt, und icon halt ber Baumeister, ploblich in einen Priefter vermanbelt, Andacht und predigt jur Beforberung ber Menfchenliebe. Er hebt seiner Eigenthumlichkeit nach ben moralischen und religiösen Rugen dieser neuen Wiffenschaft hervor, den Andere wohl am fpateften gefucht hatten. Er fieht, gang in Biberfpruch mit aller Erfahrung, aus Menschenkenntniß Menschenliebe erwachsen, er meint, bie Physiognomik muffe ber Tugend so gunftig als bem Laster furchtbar werben. Kur Diefe Behauptung ift fein einziger vernünftiger Erweis gegeben, vielmehr knupfen fich an fie jene beruchtigten praftischen Rolgerungen, Die vollfommen wie Don Quirote's Waffenthaten auf eine Sauberung und Lauterung ber Welt ausgehen, und bas furcht. barfte Unheil anrichten mußten, wenn fie ins Bert gefest werben. -Kurchtbar ift die Bhoftognomit bem Lafter", fagt er. "Last fie wirkfam werden, und da ftehen fie gebrandmarkt die Rammern und Ronfiftorien, die Rlöfter und Rirchen, voll heuchlerischer Tyrannei, Beighälse, Schmeerbauche und Schalfe, die unter ber Larve ber Religion ihre Schande bergen und Bergifter ber menschlichen Bohlfahrt waren. Abfallen wie welkes Serbstlaub wird alle Ehrfurcht, Sochachtung und Buneigung. Man wird empfinden lernen, bag es gafterung fei, folde bedauernewurdige Figuren fur Beilige, fur Saulen ber Rirche und bes Staats, fur Menschenfreunde und Religionslehrer zu halten". Und dies foll Menschenliebe befördern! Das foll eine heilsame Wiffenichaft fein, die ben Menichen als eine Maschine fonftruiren fonnte? Der rechte Physiognome sollte bei bem Anblid bes Ropfbaues eines neugeborenen Rindes fagen fonnen: fo wird fich in dem und bem Falle bas Knochenspftem formen, so wird ber Anabe, ber Jungling, ber Mann werben - follte bies fagen tonnen und wird's! Solche Soffnungen baute ber Mann im Ru auf eine Wiffenschaft, Die in fluchtigeren Elementen arbeitet als bie Meteorologie, für beren erfte Grund. legungen die gange Belt gusammen arbeitet! Benn die Physiognomik bies wird, was Lavater erwartet, sagte Lichtenberg, so wird man bie Rinder hangen, ehe fie die Thaten thun, die den Galgen verdienen. Stury ließ fich über jene Soffnungen halb ironisch boren: Wenn er fich seinen Gebanken überlaffe, daß die Ausführung eines phystognomischen Elementarwerks nicht unmöglich sei, so erwarte er noch mehr als Lavater. Er bente fich bann eine so ausgebildete Sprache, baß nach einer wortlichen Beschreibung eine Geftalt wieder hergeftellt merben fonne, bag ein Physiognome aus einem funftigen Plutarch große Manner zu palingenefiren vermöge, baß es ihm leicht werbe, ein Ideal für jebe Bestimmung bes Menschen zu entwerfen. "Bortrefflich, ruft Lavater bazu; und, ber Berfaffer mag icherzen ober ernften, was ich Alles ohne Traumerei, gang guverläffig ichon von bem folgenden Nahrbunderte mit erwarte"! Dit folden Ibealen, fahrt Sturg fort. behängen wir bann die Gemacher unserer Fürften und wer ein unschickliches Amt forbert, muß sich ohne Murren beruhigen, wenn ihn fichtbar feine Rafe bavon ausschließt. "Lacht und lächelt, fagt Lavater; fo wird's, fo muß es fommen"! und fo mahnt er bie Kurften, fich mit ftarten Rasenwurzeln zu umgeben, fich am liebsten parallel gezeichneten Befichtern zu vertrauen! fo mahnte er, mas fich eber boren ließ, die Richter, mit der Physicanomif eine Kolter abzuschaffen, und Sonnenfele, ale er bas Lettere in Wien burchfette, prophezeite, bag man in 25 Jahren physiognomicen forensem als eine Sulfewiffenschaft bes Kriminalrechts auf ben Universitäten lesen werbe!

Wir wollen nicht aussühren, was Nicolai über Lavater's Physiognomif in einer weitläusigen Recension in ber allgemeinen Bibliothek schrieb; sie war schonend und zeugte davon, daß sich der Verfasser selbständig mit diesem Studium abgegeben hatte, wie er sich denn auch in seiner Reisebeschreibung durch manche geschickte Beobachtung der Nationalphysiognomien als einen denkenden Gesichtskenner zeigt. Auch die Art und Weise, wie Musaus in seinen Reisen einen physiognomischen Don Quirote aussahren läßt und zulest heilt, scheint uns, obwohl uns das Werk der Form nach nahe liegt, ästhetisch zu unbedeutend, um ihrer nähere Erwähnung zu thun. Das Gründlichste hat unstreitig Lichten-



berg gegen die Physiognomik in dem göttinger Taschenkalender 1778 erinnert. Er wollte Bebutsamfeit in einer Sache lehren, bei welcher ber Brrthum gefährlicher werben fonne, als, außer in ber Religion, überall fonft; er wollte Mistrauen weden gegen die transcendente Bentriloqueng, und verhindern, daß an die Stelle des groben Aberglaubens nicht ein flügelnder unter ber Daste ber Bernunft fich einschleiche. Er legt bas Sauptgewicht auf die Unterscheidung ber Physicanomik und Bathognomif; er gibt objeftiv die Eriftenz einer Physiognomif ju, nicht subjettiv die Möglichkeit einer wiffenschaftlichen Erkenntniß berselben, weil wir zu wenig vom Bangen übersehen, weil unser Rorver nicht allein von innern bestimmt, sondern auch durch äußere Rrafte afficirt und gebilbet werbe, fo bag in bem feinen Gebilbe bes menichlichen Befens die Anomalien allzuhäufig und undurchbringlich fein muffen. Er ftraubte fich bagegen, bag ber menschliche Rorper und Ropf, in bem eine freie Seele wirft, wie ein Erzeugniß ber Bflangen. welt solle beurtheilt werben. Er raumt ein, bag Reber von Jugend auf Physiognomif lerne; fie lehren wollen, hieße ben Sand gahlen. Man konne ihm einwenden, daß biefer Sat alle jene Wiffenschaften aufhebe, die man unlehrbar nenne. Allein Lavater'n gegenüber bleibt eben dies ber hauptvunft ber Anfechtung, bag er biefe fdwierige Biffenschaft nicht wie die Philosophie als bas Eigenthum weniger Befähigter ansah und fur biefe feine Behandlung berechnete, fonbern baß er fie allgemein und praktisch machen wollte. Lichtenberg hatte alfo richtiger als Lavater vorausgesehen, und burfte ruhig munichen, Das dieser Ausspruch besonders auf die Rachwelt komme: daß die Bhysiognomif in ihrem eigenen Kette erftiden werbe; in einem centnerichweren physiognomischen Atlas entwidelt, wurde ber Mensch nicht Deutlicher liegen als jest in feinem Leibe; ein folches Werf zusammenaubenten fei fürchterlich, mahrend ben Menschen aus ber erften Sanb gu ftubiren unfer tausenbfaches Intereffe anlockt. Um bie Beit, ba man Bucher über biesen Begenstand verstehen murbe, verstehe man bie Sache idon weit beffer, als fie gelehrt werben tann; fie fei fo unnöthig, als eine Runft zu lieben; hatte Lichtenberg Sand an biefe Biffenschaften

gelegt, so hätte er eine Pathognomit geschrieben, und hätte ihr einen einseltigen praktischen Bezug gegeben, wo sie nicht schaden, nur nühen konnte, auf die Schauspielkunst und Malerei. Lichtenberg kannte die Welt zu gut, um sich selbst von der ungeheuern Aufregung und von der Silhouettenmanie, die in Niedersachsen besonders groß war, irren zu lassen, daß er dies Alles nicht für einen vorübergehenden Schwindel angesehen hätte. Er stach in ein Wespennest mit seinem Aussache, Lavater antwortete, Jimmermann drohte, Mendelsschn ward hineingezogen; aber ohne daß Lichtenberg seine Absücht aussührte, gegen das Heuschreckenheer der Physiognostiker loszuschlagen, war der Lärm bald vorbei. Hätte er dies Unwesen in einer freiern ästhetischen Korm verspotten wollen, welche Gaben hätte er mitgebracht! So viel physiognomische Weissagung und Anatomie hat wohl Jeder, daß er schon aus dem Fragment "von Schwänzen" diese Talente dem Mann ansieht!

Ehe noch Lavater die abenteuerlichen Kolgerungen, die er aus feiner Bhufiognomit jog, gang enthullt hatte, hatte er fich ichon in noch tiefere Irrmege verloren, die ihn gang um feinen guten Rredit bei Keinben nicht allein, sondern auch bei Freunden brachten. Er ließ fich babei in Spharen berab, die man nicht berührt, ohne beschmust gu werben, und entwidelte einen Eigenfinn und eine Befchranftheit, bie feine warmften Berehrer am meiften erschredte. Wie fam es boch, baß biefer Mann mit feinen driftlichen Reuerungen fich burchaus nicht nach bem Stande ber protestantischen Gottesgelahrtheit hinkehrte, fonbern mit ben Bewegungen in bem von Aberglauben und Finfterniß niebergebrudten Bobel von Baiern und Defterreich fich gemein machte? In biefen Begenden haben wir ichon in ber Beschichte bes Theaters bie alleraußerste Barbarei noch herrschen sehen, und hier finden wir in andern Regionen gang biefelbe Erscheinung wieber. Um 1766 schon hatte ber Theatiner Sterzinger eine afabemische Rebe in Dunden geschrieben über bas Vorurtheil ber Hererei. Da biese Lehre bem Absat der geweihten Kreuzchen von Schepern Abbruch that, so griff ein Benediftiner diefes Rlofters, Angelus Mark, ihn als einen Salb-

feter an. hier haben wir gang und völlig noch bie religiösen Buftanbe, wie fle une Kischart vor zweihundert Jahren in eben biefen Begenden ichilbert. Es entspann fich eine polemische Literatur über Diesen Gegenstand bis in bie 70er Jahre, beren Inhalt gang unglaublich ift, wenn man ben Zustand ber Bilbung in Nordbeutschland damit veraleicht. Man muß, um biefe Abstiche zu begreifen, burchaus bie Buftanbe ber fatholischen Welt neben bie ber protestantischen halten, man muß wiffen, daß in Baris felbft, ehe 1782 die Montgolfieren ein anderes Luftgebiet öffneten, Teufelsbanner, Aldymiften, Bafferbeidauer und Wunderthater an ber Tagesorbnung waren. 3m Rabre 1774 mischte fich Gagner in jene Bewegungen ein, ein fatholischer Briefter in Rlofterle in ber Schweig; er vertheibigte ben Teufel, Baubertunft, Bererei und Teufelsbundniffe, und gab Segensformeln mr Bewahrung. Gegen biefen Sput hatte fich Schubart in feiner Chronif zu richten, und er ward von dem Kanatifer bedroht, beffen Brob in Gefahr mar, ber Beseffene und Bezauberte reinigte. Aus Baiern ftromte es nach Ellwang, wo Gagner heilte; bas Orbinariat unterftuste ihn, ber Kurftbifchof von Regensburg machte ihn jum Soffaplan, Die Ruren felbft und eine Maffe Streitschriften festen bas gange Land in Bewegung, bis endlich bie Regierungen fich hineinlegten, besonders feitbem Dr. Desmer in Wien entbedt hatte. baß nicht allein Gagner, sondern ber Mensch überhaupt eine magnetische Rraft befite, burd welche folde Bunberfuren möglich wurben, burch welche nun Mesmer ebenfo Teufel austrieb, wie Gagner. Auch bis nach Sachsen brangen Die Bunberthater ber Beit vor, in ber ein Bagabundenleben aller Art unter bie Zeichen ber allgemeinen Gahrung gehörte. Ein Raffeeschenke Schröpfer in Leinzig, ber burch allerhand Rollen und Stanbe burchgegangen mar, verschulbet, Freimaurer, Myftifer, ward julest Beifterbeschwörer und theurgischer Bhilosoph. Aber ihm gludte es nicht fo fehr in ben helleren Begenben, obgleich sein Bulauf bedeutend mar; er verwidelte fich so in ein Sewebe von Gaufeleien und Lugen, daß er fich 1774 bei Leipzig erichof. Crufius, ber zwar fo gut wie Lavater bie Eriftenz bes Teufels

glaubte, ging übrigens boch nicht fo weit wie biefer, bag er fich an Diefe falichen Bropheten mit Soffnungen angelehnt hatte. Lavater feste fich mit Gagner in Berbindung, er beschwor ihn, fich ju prufen, er fcrieb an Semler, er follte ben Betrug aufdeden ober bie Bahrheit Mahrheit beißen, Die Rraft Gottes im irbenen Gefage anertennen. Bergebens ward er bei perfonlicher Zusammentunft mit Gagner enttäuscht, wie fpater mit Caglioftro; vergebens schrieben feine Lanbsleute, die Birgel und Sottinger, gegen ihn ober verließen ihn; vergebens riethen fie ihm, ben Bunber- und Mirafelfram au ichließen. und spotteten öffentlich feines Glaubens an "allwiffenbe Biehmagbe und Bafferprophetinnen"; vergebens erlebte er, bag fich bie Raufmann und Aehnliche, Die er für auserwählte Ruftzeuge erflärte und nahe bei Christus feste, in Lumpenpropheten verwandelten, wie ihm die Kreunde voraussagten, - er ließ fich nicht irren, er glaubte nach wie vor an bie Wundergabe, er fah mit bem Magnetismus bas verhullte Reich ber Natur aufgethan. Und auch diese lleberzeugung naberte ihn nicht etwa mehr einer naturlichen Beurtheilung biefer Bunberfrafte, fonbern auch fie, auch biefe magnetische Rraft mar ja von Gott gegeben, und der Gläubigste war auch der beste Magnetiseur. Diese neue Lebre. fagte Zimmermann von feinem Freunde, hielt er nicht allein fur bewiesen, sondern auch fur ben Brufftein eines achten Chriften.

Bas Alles Lavater in diefer Zeit schrieb, und wie er nun die alte Schüchternheit und Rückhaltung ablegte, und eben so sehr im Offnen wie im Geheimen zu wirfen ftrebte, können wir nur im Allgemeinen angeben. Seine Schriften wurden nun stets häufiger, lauter, anmaßender, dunkelvoller, und man darf wohl sagen alberner, sie verriethen den Taschenkünstler jedes Jahr mehr. In den vermischten Schriften (um 1774) lehrte er nun das schon positiv, es sei die Bestimmung des Menschen, nach den Evangelisten, daß er in einer unmittelbaren und eigentlichen Gemeinschaft mit Gott stehe; eine eigentliche moralisch-sinnliche Unterhaltung mit ihm sei das Eigenthümliche der Religion und die Absicht Gottes dei seiner Offenbarung; Gott sei dem Menschen in dieser Gemeinschaft so erkennbar, spürdar

und genießbar, ale nur immer ein fichtbarer Menich fein fonne : man fonne also von seinem Dasein und feinen Gigenschaften wie von benen eines finnlichen Befens überzeugt werben. Die Allgemeinheit ber Baben bes heil. Beiftes fur alle Zeiten vertheibigt er auch hier. In bem Rachbenken über mich felbst (1775) fahrt er fort fich selber ins Bebet au nehmen, und ebenso breht fich in ben vermischten Gebanten (1775) wieder Alles um ihn felbst; fie gingen anfangs als Sanbidrift unter seinen Kreunden berum; Zimmermann war sehr frob, als sie aufhörten, weil er nur üble Folgen von biefen "Epifteln an bie Bruber und Schwestern in Theffalonich und Korinthus" vorausfah. Bir wollen alles Rleinere, alles Boetische liegen laffen, und nur ein paar Sauptwerfe noch berühren. Der Bontius Bilatus (1781) trug icon bas undulbsame Motto an ber Stirne: Wer nicht fur mich ift, ift wiber mich - und fließ baburch Goethe, ber ihn einmal parobiren wollte, gang ab. Rirgende hat Goethe schöner gerebet, ale in ben unmutbigen Briefen barüber an Krau v. Stein 90) und an Lavater. Er wirft ihm jene ausschließliche Unduldsamkeit vor, bie, wenn fie nicht ausschlöffe in bem Sinne, als ob ber Anbre nichts mare, binausichloffe, wo bie Bunblein find, bie von bes Berrn Brofamen genabrt werben. Go viele Ausforberungen feien barin: Ber fann? wer barf? auf die ihm balb ein gelaffenes, bald ein unwilliges 3ch entfahren fet. 3hn ärgerten und lacherten "bie ewigen Trumpfe, mit benen man nichts flicht, weil fie Riemand gelten läßt". Samann batte in einem Briefe Die Ibee jum Bilatus gegeben, bas Bert follte Allen Alles werben, und barum ichrieb Lavater unter feinen Freunden einen Beitrag von Stellen und Notigen aus; ein hiftorisches, moralifches, philosophisches, theologisches, religioses, biblisches, sinnbildliches ecce homo, ein Menschenbuch, ein Alles in Einem, wie es Bilatus mar, ein Menich, in bem bie Gottheit und Schwachbeit ftark

<sup>90)</sup> An fie fcreibt er barüber: "Wenn ein großer Menfc ein buntel Ed bat, benn tft's recht buntel. 36m bat bie Geschichte Chrifti ben Roof fo verridt, bag er eben nicht lostommen tann. Bei Lavater ift ber hochfte Menfchenverftanb und ber traffefte Aberglaube burch bas feinfte und unauflöslichfte Band aufammen".

erscheint, der Himmel und Hölle darstellt. Wunder, daß man damals ein solches Buch nur ernsthaft zu besprechen würdigte! Es ist eine gesalbte Auslegung und paraphrastische Ausbehnung der vier Worte, die wir über Pilatus wissen, in vier Bände; eine ungeheure ausschweissende Geschichtspredigt, in der sich der Schreiber einen Weg vorgezeichnet hat, der Herr aber seinen Gang richtet und leitet; hinter jedem Kapitel hat der Versassen die "unendlich simple und würdige Raivetät" (so sagt er selbst), eine Selbsteensur, ein imprimatur, ein "Er sahe, daß es gut war" zu seinen! Das Wert würde dem Judas des Abraham a Santa Clara auf ein Haar gleichen, wenn es dem Protestanten erlaubt gewesen wäre, in seiner Kapuzinade Wis und Humor anzubringen.

Wenn auch nichts fonft Lavater'n ben eifrigen berliner Broteftanten verbächtigt hatte, ale biefes Buch, fo hatte ihr Berbacht icon einen Grund gehabt. In bem Jahr, ale ber Bilatus erschien, fina auch Nicolai's berühmte und berüchtigte Reise burch Deutschland au erscheinen an, ein Wert, bas fich in feinen freimuthigen Tenbengen gang an Schlöger's Staatsangeigen anreiht, und, wie biefe, Die Ruftanbe ber beutschen Welt ohne Schonung aufbedt. Nicolai mischte fich hier in die Berhältniffe von Subbeutschland, von Defterreich und Baiern, bem fatholischen Theile bes Baterlandes ein, und wenn er fich nie unberufener eingemischt hatte, als er es in biefem Berte in Fragen ber Religion und Aufklarung thut, fo hatte man nicht viel Recht gehabt, ihn wegen seiner allfertigen Urtheile anzugreifen. Die vorausgegangenen Bewegungen in biefen ganbern, bie wir oben anbeuteten, und benen Nicolai einen eigenen ftanbigen Artifel in ber allgemeinen Bibliothet hielt, entschuldigten ihn hinreichend, baf er. ber fich an Drt und Stelle aufzuklaren suchte, feine Stimme über bie Berhaltniffe biefer Gegenben und ihrer Bilbung abgab. Gerabe bamale hatte Raifer Joseph seine befreienden Besetze gegeben, bie eine neue Beit zu verfündigen schienen. Freunde und Keinde faben mit Beifall und Mismuth in ihm einen neuen Luther; man griff bie Ausficht auf eine Bereinigung ber Setten auf, Mastus, Sattler u. A. fdrieben



für fie, Schus folug ein Roncil por, Andere, wie Zimmermann, bielten bas Alles für überfluffig : er meinte 91), wir feien ja nun Gins burch die Reformation von 1781; tein Ratholik könnte fich mehr von feiner Rirche sondern wollen, die der Raiser von aller Unvernunft gereinigt habe; feiner werbe nun weiter einen Brotestanten von feinen Irrthumern zurudführen wollen. Allein Nicolai mar viel weitsehenber, weil er, wie Lichtenberg, ein praftischer, nuchterner Mann war, ber bie Belt fab, wie fie ift. Er ftellte Luther gegen Joseph; Die Reformation bes Erfteren fei ein Werf aus bem vorbereiteten Bolte beraus. Roseph's ein bloges Gebot für ein unporbereitetes. Bloge Befete, fab er ein, konnten ein Scer von Borurtheilen nicht vernichten; es gehöre bagu Uebergeugung von ihrer Schablichfeit, Berbreitung richtiger Grundfabe. Dazu konnten nichts als bie freimuthigften Betrachtungen führen, und biefe wollte er geben; er fand in ben Schriften bes Raifere felbft die Aufforderung hierzu für jeden bentenden Renschen; er fand die Gelegenheit bequem; aut nunc aut nunquam mar fein Motto. Und hat er nicht Recht gehabt? Bene Beit ift verloren worben und jener Enthusiasmus verfaumt! Die ofterreichische Literatur nicht allein, auch die protestantische bes lavater'schen Kreises wandte fich gegen Ricolai. Es ift mahr, er urtheilte ein wenig grob über Legenbenwerf und ben beiligen Rram ber Bapiften, aber wie fein boch auch über die greifbaren schäblichen Wirfungen bes Ratholicismus! Benn man nur ein wenig bie Augen öffnen wollte, fo mußte man feben, daß aus ihm weniger ber blinde Gifer bes Lutheraners forach, ale bie Erfahrung bes praftischen, ftaatewirthschaftlich besorgten Mannes. Und wenn man ihm entgegnen wollte, fo burfte man es nicht mit bem Rangelschwulft ber religiösen Giferer, und nicht mit ber patriotischen Befangenheit und Gereiztheit ber Wiener, und nicht aus bem guten Gemuthe, bas fich g. B. in Garve gegen bie finftere Anficht von bem Einfluffe bes Jesuitismus wehrte; man mußte bem Danne, ber mit seinem Auge gesehen batte, mit Erfahrungen antworten und

<sup>91)</sup> Ginfamleit 3.442.

٠.

nicht mit ben Borfviegelungen eines fanften Bergens. Das Ricolai und feine Kreunde Gebide und Biefter in ihren Befürchtungen von bem heimlichen Fortschleichen bes Papismus im Allgemeinen Recht hatten, bas bewiesen bie balb eintretenben Zeiten ber Romantifer binlanglich. Daß fie im Besonbern Recht batten, wenn fie bie im Stillen fortbauernbe Eriftens ber Jesuiten und ihren großen Ginfluß auf Die geheimen Orben und von ba weiter behaupteten, und eine neue Berfinfterung felbit in protestantischen ganbern fürchteten, bas baben bie Reaftionen des Jesuitismus im Suden, das haben die Kortschritte ber Rosenkreuzerei in Berlin, gleich nach bem Tobe bes großen Konias. bewiesen, beren Kolgen Ricolai felbft und fein ganger Anbang, fein Sebaldus und feine Beitschriften ju erfahren batten. Manner, wie Bronner, ber bie Buftanbe im Suben einzeln kannte und gang eingeweiht war, wie Korster, ber die Rosenkreuzerei im Rorden mitgemacht hatte, find hier die Zeugen, die man vor Allen hören muß. Den Letteren um fo mehr, ale er anfange gegen bie Auftlarerei gang eingenommen, gegen Nicolai und feine Grillen erbittert, ein eifriger Chrift war, ber ber gangen leffing'ichen Tenbeng, ben Menichen über ben Christen zu stellen, sich abneigte, und ber baber bie Ginseitigfeit folder Bucher, wie Nicolai's über die Tempelherren, gang durchsah, wo man willfürlich jum Gegenstande aller Myfterien vom griechischen Alterthum an bis auf die Freimaurerei die Lehre des einzigen Gottes machte. Das Ricolai und feine Freunde vielfach irre geführt wurden, bas war wohl nicht zu vermeiben und wird von Bronner bestätigt. Das fie fich in ihrem Bragmatismus ins Lächerliche verloren, wie wenn a. B. Ricolai ben von Stelton in feiner geoffenbarten Deifterei geaußerten Gebanken glaublich findet, es mochte ber Deismus und Atheismus ein schlau angestiftetes Werf ber Jesuiten fein, Dies ift offenbar, und ift oft und mit Recht gerügt worden. Auch hier ift Forfter Derjenige, ber über bie feindlichen Stellungen bes Protestantismus und Ratho. licismus am meisten gebort werben muß. Obgleich er nach feiner Sinnebanberung ein gang freibenkenber Mann mar, fo folug er boch nicht zu ben Ginseitigkeiten biefer Pragmatik über. Ein Freund von

Biefter, trat er beffen Monatidrift in einem Auffage über Brofelvten. macherei (1789) gerabezu entgegen. Er nahm fich ber Ratholifen an, benen man bas Brofelytenmachen verargen wollte, bas ihnen ihr Glaube aur Bflicht macht. Bir find alle Brofelptenmacher, meinte er, und nur ben Gebrauch unrechtmäßiger Mittel barf man tabeln. Und er macht Die protestantischen Eiferer qualeich aufmerksam, wie viel Schmäche ber eigenen Ueberzeugung fie verriethen, wenn fie fo kleinlich (wie es in einem einzelnen Kalle vorlag, an ben er feinen Auffat anknupfte) gegen jebe Befehrung empfindlich fein wollten. Ronnen bie Brote-Ranten, fagt er, wirklich ber Dacht ber Ueberrebung nicht wiberfteben. fo ift ohnehin alle Rettung verloren.

In ben letteren Banben ber nicolai'ichen Reisebeschreibung nun fam ber Rampf amifchen ihm und Lavater, ber lange brobte, aum Ausbruch. Ricolai batte Lavater'n, außer ben allgemeinen Arrungen feiner Lebren und Schriften, seine Berbindung mit bem Jesuiten Sailer in Dillingen jum Borwurfe gemacht und fein Schonthun gegen ben Ratholicismus überhaupt. Ueber biefen Mann burfen wir wieber nicht die Barteien horen, sondern Bronner, ber ihn wohl fannte. Er nannte ihn ben aufgeklärteften Lehrer in Dillingen, ob er gleich in feinen Borlefungen noch 1786 bie Bernunft als einen trugenben Irrwifch verschrie. Er suchte seine Schuler mit einem bogmatischen Ranberfreise zu umziehen, aber bie Denkfraft ließ fich nicht einzwängen. Die Jesuiten wurden bier ihrer Aufklarung wegen beargwohnt! Sailer nahm baber weiterhin einen ftete heiligern Ton an, bilbete feine Auserwählten zu Krommlern, und bies, meinte Bronner, fei fur ben Jefuitismus immer die rathlichere Rolle, ber unter ber Maste ber Auf-Marung Gefahr laufe, Die Jugend benfender zu machen, als er haben will. Die Finsterlinge Mary und Zeiler u. A., bie in ihrer "Sammlung ber Schriften, welche feit einigen Jahren gur Steuer ber Wahrheit berausgefommen finb", alle gemäßigt benfenben Ratholifen angriffen, ariffen baber Sailer nicht an; und bennoch ichugte ihn feine fpate Frommigkeit nicht: ale bie Revolution ausbrach, die unsere Muminaten aller Art angestiftet haben follten, fiel er, und die Jesuiten legten

Die Bernunft an Die alten Retten. Ricolai vermuthete von biefem Manne offenbar viel Aergeres, als von ihm zu fürchten war. Er machte es Lavater'n jum Berbrechen, bag er beffen Bernunftlehre empfohlen, und ein Gebetbuch von ihm in Burich verbreitet habe, in bem er fo wenig ale möglich Unprotestantisches finden wollte, obgleich Sailer felbft erflarte, es feien barin alle mefentlichen Lehren bes Ratholicismus enthalten. Run fam Alles jur Sprache, was gavater's 3meibeutigfeit bemeisen sollte. Er habe Semler und Steinbart Raub. thiere genannt, er habe ben Berlinern gur Laft gelegt, bag fie bie Religion fturgen wollten, bag fie in 20 Jahren ben Ramen Chrifti nicht mehr genannt zu horen hofften. Besonbere wurden Lavater'n feine brei Lobgebichte über ben fatholischen Bottesbienft zur Schuld gemacht. bie Nicolai 1787 mit Anmerkungen begleitet abbruden ließ. Allerbings war diese Tolerang an fich auffallend, und es flang sonderbar in biefen Gebichten 92), daß ihm Alles, was zu Ehren Gottes gefabelt sei, verehrungswurdig mare! Dies beißt Bahrheit und Luge auf Eine Linie ftellen; benn mas bleibt ber einen voraus, wenn bie anbere Berehrung weg hat? Lavater und Sailer ichwiegen beibe nicht. Der Erftere hatte ichon 1784, ehe noch bie Streitpunkte fo bestimmt bervorgetreten maren, Bergenserleichterungen geschrieben, jenes Buch ber Bermahrung gegen Alle und Alles, was man ihm zum Borwurfe machte. in bem er feiner Gitelfeit bie ungemeffenften Opfer brachte. Rie ift ein Buch mit folder Selbftgefälligkeit gefdrieben worben: 3ch Lavater. vom erften Blatte bis jum letten: 3ch Lavater! und Lavater in allen Stellungen und Lagen trit hier auf, ber Prophet im Sausfleibe, wie er feinen Freunden und Gaften anfundigt, was fie bei ihm effen werben, und wie er fur seine "Unfreunde" bas mitleibige Auge thranenb

<sup>92)</sup> Es beißt bort :

<sup>&</sup>quot;Mir sei, was Dich nur, Jejus Chriftus, ju ehren meint, verehrungswerth! Benn's Täuschung nur, wenn's Fabel ware, es fable nur ju Deiner Ehre, um Deinemvillen will ich's lieben".

gen Simmel wendet, und fie feiner Rehllofigfeit und feiner Liebe gualeich perfichert. Geradaus gegen bie Berliner geht alsbann feine Rechenschaft an feine Freunde (1786), Die gleichzeitig mit Sailer's "einzigem Rabrchen in feiner Art" ericbien, zwei Schriften, auf Die Dann Ricolai im 8. Banbe ber Reise erwiberte. Wer biese Bolemif unbefangen vergleicht, ber gewahrt auf Beg und Steg, wie beibe Begner Ricolai's heimliches Spiel treiben, wo biefer in plumper Berabheit offene Karte legt; fie leugnen, was ihnen Nicolai nachber beweift, fie broben gegen Berleumber mit Gerichten, Die Berleumber ftellen fich ihnen felbft, und fie verftummen. Und auch in biefer Sache haben wir, wenn wir ben Aften felbft nicht trauen wollen, Bronner aum Zeugen. Er erfuhr es gang beutlich, baß Sailer ein heuchlerisches Spiel mit feiner Umgebung und mit feinen Freunden in Burich trieb; er erfuhr es, bag Lavater ihm, ber bem Rlofter und Ratholicismus mit Befahr entflohen war, anrieth, ine Rlofter gurudzugeben, mabrend Befiner ihm freundlich die Sand gur Rettung bot.

Bon nun an ward Lavater's driftliche Lehre immer greller und undulbiamer. In ben Bergenserleichterungen ichon fagte er troden. baß ihm Riemand zumuthen follte, ben für einen Bruber in Chrifto au erfennen, ber Chriftus anders ansehe als Er. In bem erften Banbe ber fleinen profaischen Schriften (1785) erflatte er. Er felbft fei fein Chrift, was bas Evangelium Chrift nenne; er habe fich nie mit Ernft und Redlichkeit befliffen es gang ju fein; er tenne in biefem erhabenen Sinne feinen Chriften, nicht einen einzigen. Die beutlichfte und vollftanbigfte Entwidlung feiner religiöfen Unfichten liegt in ber Sandbibliothet für Freunde (1790 ic.). Faßt man diefes Syftem jufammen, fo läuft es auf einen beiligen Epifureismus hinaus, und auf jenen frefulationsfeindlichen Bragmatismus, auf ben bas Chriftenthum fo gut wie bas Jubenthum und wie aller Drient heraustommt, wenn man feine Mythen und Dogmen beim Bort nimmt. Gine lebhafte Phantafie fonftruirt fich das Unfichtbare, fo bequem es nur immer möglich ift, fo fehr es nur angehen will, ohne alle Anstrengung bes Berftanbes und ber abstrabirenden Bernunft, und fie icheut fich nicht,

aus ber engften Schrante bes menschlichen Ropfs heraus bas Univerfum fur bas engfte menichliche Beburfnig zuzurichten. Am allerbeutlichsten liegt bies in einem Briefe Lavater's an Jacobi von 1787. Religion ift ihm ba bie subjeftive Anficht ber Welt in Beziehung auf fich. Betrachte ich, fagte er, bie Welt nicht als Menfch, als eine beburfnifvolle Berson, so icheint fie mir nichts als ein Spftem unwill. fürlicher Rrafte zu fein, welches willfürliche Rrafte auswirft; ich febe ein regelmäßig gebärendes und verzehrendes Ungeheuer, bas ich nicht ertragen tann. 3ch Berfon muß Alles perfonificiren und humauifiren. Bir felbft find ber Dagftab aller Dinge. 3ch febe in meiner Ratur eine mechanische und eine willfurliche Rraft in fteter Sarmonie. 36 febe ben Bott bes Spinoga und Christus in jeder menschlichen Ratur. Im ichlafenden und vegetirenden Menschen Die Gottwelt bes Spinora. im freithätigen ben Gottmenschen Chriftus. 3ch fann mich als Dafcbine und als freies Selbst ansehen, je nach Beibem ift mir Spinoza's und ber Bibel Gott recht; fo vereinige ich Spinozismus und Chriftenthum. bas fich nicht mehr aufhebt, als ber Dechanismus und die Freithatias feit unserer Natur. Dennoch aber schien es tros biefem Spftem, als ob er allen Mechanismus in feiner Ratur aufbeben wollte, ba er fich fo gang nur gu bem Gott ber Freien fehrte. "Bis ich einen verfonlichen Gott habe, schrieb er an Jacobi, mit bem ich fo vertraulich forrespondiren fann, wie mit bir, ber mir so beterminirt antwortet. wie bu, habe ich feinen! Dein täglich Gebet ift: zeige bich, Abraham's Gott, Bott Isaat's, Ifrael's, zeige bich! Aber ber Gott, ber fich zeigen fann, ift fo zu fagen nur eine Silhouette Bottes, bes unanschaubaren, nur ein relativer Gott, ein Gott für Berfonen". Man fieht, er will einen "brauchbaren, leichtglaubbaren", einen bequemen Bott haben: ein Gott ber nicht Mensch ift, ift ihm Luft, Richts! Daß ein Wesen wie Christus ber Menschbeit so unentbehrlich sei, wie ber Rompas bem Seefahrer, Die Sonne bem Auge, ift ihm gang gewiß. Das Befen ber Religion nannte er Magie, eine Gotterzauberei, Engelerschaffung, Botteerealifirung, bie Rraft in une, bie Beifterwelt une fo eriftent ju machen wie bie Rörperwelt. Diese magische Kraft wird burch bas

Bebet gewedt; fie macht jeben Menschen fabig, ein Brophet gu fein; Bottes Bort foll nicht in ber Bibel eingeferfert bleiben. Aber feststeben follte es bleiben, nach feiner und Jung's und Claudius' Theorie, bis aufe Jota, Alles, mas die Apostel gelehrt hatten. Er mar für die Unterfuchung ber Evangelien als historische Quellen, Die jest in Anregung mar, gang blind. Seinen Worten nach verlangte er fie, aber feiner Meinung nach gar nicht; die erfte Frage, und es scheint die einzige, war ihm: Bas ift bie Meinung ber Evangeliften, mas lehren fie? Und darauf batte er Die Antwort so einfach fertig, daß nie eine Untersuchung mit ihm möglich war. Die Sauptfrage aber: Saben fie Recht ober Unrecht, ftimmt ihre Geschichte mit Bernunft und Erfahrung, ift ihre Erzählung Abbild objeftiver Begebenheiten ober fubjet. tiver Auffaffung und Legende? Diefe Frage hatte er gar nicht zugelaffen. Den Borten nach meinte er, eben bies einfältige Refthalten an ber biblifchen Beisheit und Geschichte verwahre vor aller Schwärmerei : aber bag alle Befchrantung auf einerlei Quelle von Beisheit, alle Entfernung von Rritif und Bergleichung gerabe Schwarmerei erzeugt. bas bat er nie empfunden. Spurt man nun in allen biefen Borftellungen burch, bag Bequemlichkeit auf fie führte, fo begreift man, bag bas endliche Biel bes Syftems in einem Mann, ber fich fo fuhn jum Dasftab ber Belt und ihrer Ginrichtung macht, wieber Bequemlichfeit und Genuffucht fein werbe. Bott, heißt es in ber Sandbibliothef in richtiger Kolge obiger Gate vom Gott bes mechanischen und bes freien Menichen, Gott und höchftes Gut ift Gine; höchftes Gut und wirkfamftes Medium unferes Selbftgenuffes, ober unferes frobeften Dafeinsaefühls ift Eins. Ift bas Medium unseres Selbstgenusses, ber Begenftand, ber une am meiften intereffirt, aus ber fichtbaren Belt, und fennen wir fein anderes, fo baben wir feine Religion und feinen mabren Bott; ift's aus ber unfichtbaren Welt, und geiftiger Natur, fo haben wir Religion. Der hat die mahrfte Religion und ben mahrften Gott, ber bas möglichste, einfachste und allgenugsamfte, immer applifable, mithin geistige, inwohnenbste Mebium bes frobesten Selbstgenusses in feiner Gewalt bat. Ber fagen tann : Etwas in mir ift machtiger als

Alles, mas außer mir und in mir ift, ber hat bie mahrfte Religion und ben mahrften Gott. Man bemerte ja, bag bies gang baffelbe Raisonnement ift, auf bas Wieland feine weltliche Theorie vom hochten Bute baute, und bag Wieland, ber von Schwarmerei gur Ruchternbeit, ungefahr umgefehrt wie Lavater von praftischem Sinn und Rüchternheit zur Schwarmerei, gelangte, ben letten Sat gang breift von fich ausgesprochen haben murbe und also ber befte Chrift gewesen fein mußte. Denn bas nannte Bieland ja bie Berrlichfeit ber menich. lichen Natur, jene Rugsamfeit, mit ber fie über alles herr werben fonnte; und er hatte feine Theorie vom höchften But Lavater'n als eine vielseitigere vorhalten fonnen, ba fein Medium bes Gelbfigenuffes das Beiftige nothwendig verlangte und das Sinnliche nicht ausschloß, worauf benn Lavater nichts hatte entgegenhalten fonnen als wieder feine Worte, nicht fein Leben. Denn bies ichloß bei ihm (so wenig wie bei so vielen frommen Reuerköpfen, die, bunkel auf ben Berftand, lebhaft auf die Empfindung wirkend, die Beiber zu führen vermögen, wohin fie wollen) die finnlichen Genuffe nicht aus, wovon bie Briefe ber Grafin Branconi beutliches Zeugniß geben. Eben bas "Mutuelle", mas Lavater gwischen Mensch und Gott suchte, suchte Wieland zwischen Menich und Natur, und es ift auch natürlich, daß Die Bequemlichkeit bes driftlichen Glaubens bem garen und Schwachlichen in ber menschlichen Ratur fo zusagend mar, weshalb mir bie lleberfprunge von Bietifterei jum Leichtfinn, von Beltfinn jur Bußfertiafeit fo allgemein finden. Die Verwandtichaft bes wortgläubigen Christenthums mit ben Philosophemen ber Behaglichkeit fühlte auch Lavater recht gut und hatte bie "unendliche Raivetat", fie geradezu auszusprechen. Meine Philosophie, fagt er (gerade wie Bieland auch), macht mich allem Disputiren, Grübeln, Anatomiren, Strahlenspalten und Scheibefünfteln absterben. Meine Bhilosophie, Religion. Schwärmerei, wenn Sie wollen, Epifureis mus, wenn Sie wollen, ift nur Gine! Benuß! Ich will fo febr wie möglich eriftiren, leben. genießen, mich felbft befigen ; mas mir tonftanten, geiftigen, reinen, vollen, innigen, ungerftorbar icheinenben, nie gereuenben Selbftgenuß

verschafft, bas ift mein Gott, mein Simmel! All bas fonnte Wieland mit benfelben Worten von feinem Spfteme fagen! und gegen Beibe gibt es nur Gine Entgegnung : bag ber Menich nicht jum Genuffe gefchaffen ift, fonbern gur Energie, jum Leben in einem anbern Sinne, als biefe bas Bort gebrauchen, jum Birfen, jum Erwerben, nicht jum Befite. So wollte Leffing, und zu ihm bielten fich wenige Rraftige, und im Allgemeinen die protestantische Stoa, die noch bas Leben ernster anfieht; tein Wunder, daß die Lahmften und Thatunfahigsten, Die Samann, Claudius, Jung u. A. fich ju Lavater hielten, ber biefen epifureischen Christianismus unverholener predigte als alle Mystifer fruberer Sahrhunderte, und daß er in der fatholischen Belt mehr im Andenken geblieben ift, die von biefer Lehre, seitdem fie den lebendigen Trieb verloren hat, gang burchbrungen ift.

In ben letten Jahren, feit ber Sandbibliothet, fteigerte Lavater immer mehr Alles, was von fruhe an bei ihm auffällig und bem Beifte ber Zeit fremd mar. Er abnte, hoffte, glaubte an eine nahe entscheidende Epoche, gegen welche bie Reformation ein Rinderspiel fei; er fab, je mehr fich ber Unglaube ausbreite, bie Glaubenstrafte fich in wenigen Individuen besto enger zusammenziehen 93). Seine Erwartung von höheren Rraften und ber Gabe ihrer Mittheilung foll noch außerorbentlich verftartt worben fein, als ihm ber Pring Rarl von Beffen in Schleswig verficherte, bag ber Apostel Johannes noch auf Erben manble! Segner ergahlt, Lavater habe feitbem jeben vorübergehenden Unbefannten forschend angesehen, ob er nicht ben leibbaften Johannes in ihm entbeden tonne. Auf feiner Reise nach Bremen und Ropenhagen (1793) benahm er fich als einen Beiligen, und man ftanbalifirte fich allgemein über feine Baftpredigten, und namentlich über Die Beröffentlichung feiner Reisebeschreibung. Er sprach in bem Rreise Fr. Stolberg's in Enfendorf und Wandsbed ein, zu bem Claubius, die Grafinnen Julie von Reventlow, Bernftorf und Rath. Stolberg u. A. gehörten, wo zuweilen die Galligin fich einfand und

<sup>93)</sup> Bgl. 3. F. Rleufer und Briefe feiner Freunde, breg. v. Ratjen. 1842. p. 84.

einige Jahre Jacobi lebte. Stolberg, der sich etwas bei Lavater erlauben durfte, suchte ihn von seiner persönlichen Schriftstellerei abzuhalten; das aber nannte Dieser flache Philisterei, Richtachtung seiner individuellen Privilegien, indelikate Hofmeisterei, und Stolberg bat ab! Auch sein ungeschickter Eiser in der Revolutionszeit verräth durchweg eine ganz trankhafte Spannung. Als er gegen die Landvogtei der großen Nation 1798 den patriotischen Eiser seines ersten Jugendschrittes wiederholte und seinen prophetischen und geistlichen hinzuthat, und einen Reubel vor seinen Ahnungen und Weissaugungen warnte, da hätte es sich ihm freilich aufdringen sollen, daß jest keine Zeit mehr war für prophetische Patrioten 34).

Um geiftesverwandteften mit Lavater war in Deutschland ber Rreis Jacobi's und weiterbin ber Kurftin Amalic von Galligin. Die in Weftphalen und Rieberfachsen eine Art Mittelpunkt fur Die Gläubigen und Beiftreichen, namentlich aus ber fatholischen Rirche. marbos). Auch dies ift für Nicolai ichon eine Rechtfertigung wegen feiner Ruge der fatholischen Reigungen Lavater's. Bon ihren Freunden Jacobi und hamann aus entstand in ben 80er Jahren ein ameiter öffentlicher Streit mit ben Berlinern, ber mit ben Bewegungen, bie Lavater erregte, fehr nahe ausammenbangt; nachher gab Stolberg mit feiner Befehrung ein anberes Mergerniß, bas bie Kenien fogleich und Boß jo viel später, lange nach bem eigentlichen lebertritte, öffentlicher machten ; endlich hing mit diesem Rreise ber Freiherr Drofte zu Bifchering jufammen, ber in unferen Tagen einen neuen Brand in ben Krieben ber Seften geworfen hat. Die Fürstin (geb. v. Schmettau) mar aus Berlin (1748-1806), fatholifc, mit vielem Beifte begabt, aber ichlecht erzogen und unwiffend aufgewachsen. Romane gaben ihr ben erften moralischen Trieb, Trauerspiele eine gewiffe ftoische Aber; bie

<sup>94)</sup> Die Attenstilde im 1. Band ber nachgelaffenen Schriften Lavater's, breg. v. G. Befiner.

<sup>95)</sup> Lgi. Levin Schüding, die Fürstin Galligin und ihre Freunde. Rheinisches Jahrbuch. Köln 1840, p. 121—183. Briefwechsel und Tagebucher ber Fürftin Amalie von Galligin. Münfter 1874.

üble Rolle, die fie bei ihrer mangelhaften Bilbung in ber großen Belt spielte, ber fle angehorte, wies fle auf eine ernfte Selbftbeschäftigung an; fie fiel auf bas Buch de l'esprit und fullte fich untlar ben Ropf mit metaphosischen Bedanken und wirrer Spekulation. Sie heirathete 1768 ben Kurften Galligin ohne Reigung : ihr mannisches Bilbniß fagt une icon, daß fie nicht zu ber fanften Bestimmung bes Beibes geboren mar. Bald munichte fie aus ber Welt zu icheiben, um ber Biffenschaft zu leben, fle ichob die Pflichten ber Mutter por libren Rindern eine grundliche Erziehung ju geben), um bie Pflichten ber Battin nicht erfullen zu burfen, fie ichor fich die Saare ab und lebte um 1773-79 im fleißigen Umgang mit hemfterhups, bem fofratischen Sohne bes berühmten Philologen, bei bem haag. Dann jog fie ber Minifter von Kurftenberg an, fich in Münfter niederzulaffen. Diefer eble und milbe Mann, beffen Bermaltung bes Stiftes Munfter mit Recht gerühmt ift, nahm fich bes Buftandes ber Bilbung in jenen Gegenben an, und hat hier in einem gande fatholischer Bevolferung und lange bergebrachter geiftiger Berfinfterung geleiftet, mas im Guben von Deutschland in ben tatholischen ganben bamale nicht gebeiben wollte. Belder Art fie auch fei, so bilbete fich hier boch eine literarische Bewegung. Rleufer, Spridmann, Katerfamp, Buchholz, be Marces u. A. batten bier einen gemeinsamen Mittelpunft; Stolberg, ber 1800 feinen Sis in Munfter nahm, ward von dem Kreihern von Drofte auf die Befcichte aufmertfam gemacht und auf ben mangelnden Einheitspunft, ber bisher ihrer Behandlung fehlte. Diefen Einheitspunft fand man in ber Religion; Drofte forberte Stolberg auf, eine Beschichte in Diesem Sinne au fcreiben; und wirklich bestimmte ihn ber galligin'sche Rreis, seine Religionsgeschichte zu verfaffen. Dies Werk wirfte mit Diefer Tenbeng offenbar auf Fr. Schlegel's Philosophie ber Geschichte fort, leicht bas Glanzenofte, mas aus unserer neueren fatholischen Literatur hervorgegangen ift. Damale nun, ale bie Kurftin nach Munfter tam, war fie noch, wie bis babin immer, ein Kreigeift und bat fich von Kurftenberg aus, fie nicht zu befehren. Als fie aber bie Ginfamfeit und bie Unbefriedigung, Die aller verfehlter Beruf mit fich bringt, Die Bufte, Die

eine unfruchtbare Spetulation in ihrem Ropfe gurudgelaffen batte, Die Erichöpfung miebrauchter Rrafte, Rranflichfeit und auch bie Erfahrung. baß ihr platonischer Unterricht nicht gang ben Erfolg batte, ben ihr Eifer und ihre Geschäftigfeit fle wohl erwarten ließ, bopochonber gemacht hatte, gelobte fie in einer Tobfrantheit 1783, über bas Christenthum zu benten, wenn fie wieber gefund murbe. Die Captation bes lieben Gottes gelang, fie ward gefund, und es war nicht mehr als bantbar, bag fie nun driftlich warb. Gine greifliche, anicauliche. icheinbar tiefere Metaphyfit, feffelte fie balb, fle bereitete ihren Freund Semfterhuns, ber über driftliche Dinge viel arger als Leffing bacte, mit ber Erzählung wunderbarer Traume auf ihre bevorftehende Beränderung vor; fogar Sofrates ericbien ihr und verwies fie auf einen andern Rubrer. Sie erfuhr allmalia bie lavater'iche Rraft bes Bebetes, fie beichtete und empfing ben Berrn, fie gab fich Bott gans unterthan und "brachte ihm bas Opfer ihres Berftanbes" 96). Sie hatte gang offenbar bas Ruglose eines gelehrten Strebens in weiblicher Sphare empfunden, fie entfagte ber Gelehrfamfeit, und ba fie fich an ein geiftiges Bedürfniß gewöhnt hatte, wohin follte fie andere verfallen als auf bas Chriftenthum, bas mit erhabenen Beschäftigungen ichmeichelt ohne Anstrengung bes Ropfes. Sie fuhr auch jest fort, fich felbft au beobachten, bei jeder Regung und Empfindung Schildmache au fteben; fie verachtete Die Gelehrsamkeit und gefiel fich in ihrer Ablegung bes Chrgeizes, und ale ihr Samann, ber, indem er alle Schwärmereien mitmachte, boch nicht feine bellen Blide verlor, bas Allzulebhafte und Angestrengte ihres Vervollfommnungstriebes, und bie Quelle beffelben Stolg, vorwarf, fühlte fie fich getroffen, ohne bas Mittel zu finden, bem entgegenzutreten. Statt baß fie bas eitle Reflerioneleben auf. gegeben hatte, achtete fie nur befto angstlicher auf fich, gab fich gang an ihren Beichtiger Overberg, und rechnete fich nun zu ben Unmunbigen und Sauglingen ber Rirche. Richt allein ben menschlich geftalteten Gott theilte fie mit Lavater und Jacobi, auch bas ftete Leben

<sup>96)</sup> Bergl. bas leben ber Fürftin Gallibin, von Ratertamp. 1834.

ber Selbstbeobachtung ebenso und das Rieruhen vom Geiste. So sand es Goethe in ihrem Kreise, der zwar nur schonend seine Meinung über denselben von serne andeutete. Jacobi und Hamann mußten diese Eigenschaften anziehen; der Eine war 1784 zum Besuche in Hosegeismar bei ihr, der Andere kam 1787 zum längeren Ausenthalte, starb aber bald. Der Lettere hatte sich ihr, sagt Jacobi, mit der Bibel zugleich so in ihre Borstellung eingewebt, "daß sie wie an einem heimlichen Ansat von Liebe zu ihm krank ward"; Jacobi seinerseite schrieb ihr in den zärtlichsten Ausbrücken und "fühlte ein mächtiges Wehen in den Flammen seines Herzens zu ihr".

Als hamann fich 1787 aus Ronigeberg Diefem Rreise naberte. aus bem ben neuen Sofrates fein Alcibiabes Buchholz, ein Johannes. wesen, Lavater'n in einzelnen Bugen abnlich, mit einem Ravitale beichenft batte, war icon Beiber Streit mit ben Berlinern eigentlich vorbei. Leffing's lettes Auftreten machte ben Bruch zwischen ben Areitenden Barteien ber Gläubigen und ber Allumingten unverfohnlicher, als er vielleicht ohne ihn geworden mare; ber Ton, ben er in feinen Streitschriften gegen Boege anstimmte, erhöhte ben seiner berliner Freunde mehr ale ber Ginfluß ihrer allgemeinen Bibliothef. Bir erinnern und, daß Leifting in ben 70er Jahren, mahrend die erften Aufregungen burch Lavater ichon erfolgt maren, Die Fragmente Des Ungenannten herausgab, die fich über die Berichreiung ber Bernunft auf ben Rangeln, über Die Unmöglichkeit einer Offenbarung, über Die Auferstehungsgeschichte u. A., zulest über ben 3med Jesu und seiner Sunger mit einer neuen Freimuthigfeit erflarten, und einige alberne Artifel ber driftlichen Offenbarungegeschichte im Grunde gum erften Rale geradebin albern nannten. Es folgten hierauf feine Flugblatter gegen Boege, und balb fein Rathan, ber glangenbe Bertreter aller Diefer Banbel im Gebiete ber Poesie. Balb nach beffen Erscheinung ftarb Leffing und binterließ feinen Kreunden bas Schlachtfelb. Unter biese Freunde rechnete sich auch Jacobi, der ihn noch kurz vor feinem Tobe fennen gelernt hatte, und ber fich bald ein Beschäft baraus machte, diese Freundschaft hervorzuheben und fich auf alle Weise an

Leffing por ben Augen bes Bublitums anzuruden. In biefem Sinne ift ichon ber fleine Auffan: Etwas bas Leffing gefagt bat, ein Rommentar ju (3oh. Muller's) Reifen ber Bapfte (1782), gefchrieben. Wir haben früherhin aufmertfam gemacht, wie Jacobi burch feine unentschiebene Ratur bie Anlage, fich in Anderer Sinnegart hineinjudenken, vorzüglich eigen mar, eben biefe Anlage entbedte er bier in Leffing, bei bem fie aus mahrer Bielfeitigfeit und achtem Bahrheits. finne floß. Eine Meußerung Leffing's, bag alle Brunde gegen Die Rechte bes Bapftes auch boppelt und breifach gultig gegen alle Kurften feien, benutte Jacobi jur Unterftugung einiger antibespotischer Sate, bie er in feinem Schriftchen aussprach, und zugleich zur Anfechtung ber Antihierarchen, bie fich jest, und gim Theil in Leffing's Ramen, fo laut machten. Im beutschen Duseum erschienen gegen biefes Et. mas: Bedanten Berichiebener bei Belegenheit einer mertwurdigen Schrift (1783), woran Menbelssohn Theil hatte. Wie ruhig biese Schrift geschrieben mar, fo legte fie boch Jacobi fo aus, als ob man ihm Bertheibigung ber papftlichen Sierarchie barin vorwerfe. Babrenb fich fo amischen biefen ichon eine Reigbarkeit zeigte, gab es jugleich Rehbe zwischen Menbelssohn und Samann. Der Erftere hatte in feinem Berufalem (1783) ein Thema aufgegriffen, von bem Spinoga im tractatus theologico-politicus gehandelt hatte: er besprach die Grengen ber Macht bes Staates über bie Religion, und man fann benten, in bem Sinne, ber ber neueften Beit angenehm ift. 3m zweiten Theile benutte er feine Stellung, um fo weit zu gehen, einen Beweis au führen, daß Gott feine Mahrheiten und Rehren au offenbaren nothig gehabt habe, weil er fie in ber Ratur icon fachlich offenbart habe, und bag er fie nicht habe offenbaren tonnen, weil Borte bie Ibeen nur unbestimmt mittheilen, mabrend bie Anschauung fie in Beftimmtheit ergreifen lagt. Siergegen ericbien Samann's Golgatha und Scheblimini (1784), und es traf fo ungefahr jufammen, baß, wie ichon früher angebeutet murbe, Samann ben Dofes jum Atheiften machte, ale Jacobi Lessingen jum Spinozisten stempelte. Jacobi batte nämlich von Leffing bei Mittheilung bes goethischen Gedichtes Prome-

theus erfahren, bag er fich ju bem & xal may, wohin biefes Bebicht gebe, befenne. Nacobi machte ibn aufmertfam, bag er fich bann mit Spinoza verftebe. Benn ich mich nach Jemanbem nennen foll, fagte Leffing, fo weiß ich keinen Anderen; und als Jacobi babei ein schlechtes Beil finden wollte, fo gab er es zu, und fragte ihn, ob er aber etwas Befferes miffe. Das gange Befprach, obgleich aus einem nicht feften Gebachtniß aufgeschrieben, tragt völlig bas Geprage ber Aechtheit an fich, und es war eine furchtsame Aengftlichkeit Menbelbsohn's, bag er baran mafelte, bag er zu beschönigen suchte, daß er fich vor bem Borwurfe bes Spinogismus aus ber Seele feines Kreundes mabren zu muffen glaubte. Leffingen, wie es aus bem gangen Berlaufe ber Unterhaltung hervorgeht, mar bies Alles nur ein Spiel; es ergonte ibn, bag ibn Jacobi aus feinen Meuferungen ber Rabbalifterei verbachtig machen fonnte; er war mit Spinoza mitgegangen, ihn fcredte Jacobi's Bedürfnig einer perfonlichen Urfache ber Welt auch nicht, er bat ihn, ihn mitzunehmen, so weit es auf seinem Bege gehen wollte, obgleich er fonft mit ber Borftellung "eines perfonlichen Befens, im unveranderlichen Benuffe feiner hochften Bollfommenheit, die einer unendlichen Langeweile verband". Er, ber fo unparteifich über ben Ratholicismus bachte, nedte Jacobi'n mit jeinen ftodlutherischen Paradoren, er behalte "ben mehr viehischen als menschlichen Jrrthum, daß fein freier Wille fei"; er nannte, wie Samann, Jacobi's Sufteme und Anfichten Worte und trieb feinen beitern Scherz mit Diefen, wie mit feinem Spinozismus. Ber fich aus ber Bielheit ber Erfahrungen und ber Spsteme flar gemacht hat, baß man bas Beltall und bie Menschheit von vielen Seiten vielfach und mit gleicher Wahrheit in verschiedene Augenpunfte faffen fann, ben wird ein philosophisches System nicht anders als burch seine Folgerichtigkeit reizen konnen, es wird ihm ein poetisches Ganze werben, bas ihm in Bezug auf objektive Wahrheit immer und ewig nur begiebungeweisen Berth hat. Er wird baher von einer Lehre und Schule nie andere reben fonnen ale mit jenem : Benn ich mich ju etwas befennen foll; und bies hatte Claudius aus bem vorliegenden Be-

fprache gang richtig als ben wesentlichen Moment ergriffen, indem er warnte, man folle Leffing boch ja feinen eigenen Stuhl fegen, er fige bie gemöhnlichen (ber Spinozisten und aller übrigen iften) alle nieber. Und bies war gerade ber Sat, ben Jacobi gar nicht bemerkte, ber fich vielmehr eilte, seine Entbedung von Lessing's Spinozismus gleich ber Welt mitzutheilen. Bergebens außerten Glife Reimarus und Menbelsfohn ihm in Briefen ihr Bebenten, er fah es als ein nupliches Bert an, Die "mahrhafte Philosophie" eines Mannes wie Lessing unverbullt ans Licht zu ftellen. Die wahrhafte Philosophie Leffing's! Die er in einem halb nedischen Bespräche mit Jacobi auf Die Erbe fallen lief? bie er an Gleim's Tifche zu Poffen gebrauchte? Leffing wurde fich bie Ehre. feine verlorenen Borte eine Philosophie genannt ju boren, ebenso verbeten haben, wie er fich gewundert haben murbe, Sacobi'n von feinen einfachen Gaten von ber menschlichen Freiheit, von ber mahrhaften Vorsehung und beren Gnabe (benn ein anberer als ein erbarmender Bott mare ihm seiner lavaterischen Ausbrucksweise aufolge ein "icheußliches Thier") immer als von einem ihm eigenthumlichen Phis losophiespsteme sprechen zu horen. Doch es fei, bag ber Spinozismus Lessina's mahrhafte Philosophie war; was konnte Jacobi ber Freundin Reimarus antworten, die ihm die Bebung Diefes Schleiers verargte. weil die Belt nicht werth war und nicht fabig, Leffing unverhullt gu feben ? Bo blieb feine Berfepung in Anderer Sinnebart, bag er fic nicht fragte, ob Leffing bies Gefprach "für bie Starferen im Bolf" bem gangen Saufen mitgetheilt haben murbe? Er, ber fo voll Rudficht auf bie Fassungegabe bee Bolfe mar, ber zwar nicht angstlich abwog, ob burch ein Butes auch ein Schlimmeres entfteben mochte, ber aber boch ben Grundfat hatte, daß ber "Beife nicht fagen konne, mas er beffer verschweigt"? Und wie kam Jacobi vollends bazu, ba er als Zeuge auftrat, augleich als Rlager aufzutreten, wie fehr er es auch verrebe? ba nun fogleich auch fein bloges Zeugnig verbächtig werben fann! Denn in seiner Schrift über Die Lehre bes Spinoza (1785) nannte er ben Spinogismus mit burren Worten Atheismus, und bie leibnizisch-wolfische Philosophie ebenso fataliftisch wie jene. Das Ele-

ment aller menschlichen Erfenntniß sei Blaube. Die Bernunft, fich felbft überlaffen, tonne ben Spinogismus nicht vermeiben u. f.f. Bas half es, daß er immer protestirte, er wolle mit dem Ramen Spinozis. mus nichts Arges verbinden, ba die Welt mit bem Ramen Atheist bas Mergite verband? Boethe, ber zu bem gangen Streit ben unichulbigen Anlaß aegeben batte, mifchte fich öffentlich nicht hinein, verhehlte aber feine offene Meinung gegen Jacobi nicht, und die Zwiespaltigkeit Diefer Raturen trat an einem neuen Beispiele zu Tage. Jacobi batte Goethe's Gedicht Prometheus seinem Spinoza vorausgebruckt und Berber fand es luftig, bag Goethe bei biefer Belegenheit mit Leffing auf Ginem Scheiterhaufen zu figen fame. Boethe fchrieb Jacobi frant. daß, wenn Spinoza ein Atheift gescholten werbe, weil er nicht bas Dafein Gottes beweise, ba ihm bas Dafein Gott fei, fo nenne Er ihn deshalb Theissimum und Christianissimum; und daß Jacobi's Beise mit dem Worte Glauben umzugehen (am Schluffe seines Buchs) nur für Blaubenssophisten paffe, Die alle Bewißheit Des Wiffens verbunteln möchten, ba fie bie Grundfefte ber Bahrheit boch nicht erschuttern könnten 97). Jacobi's Buch afficirte übrigens Mendelssohn fo febr, bag Engel und Goethe ihm wohl mit Recht theilweise Schuld an feinem balb erfolgten Tobe gaben. Bleich mit ihm waren Mofes' Rorgenftunben ober Borlefungen über bas Dafein Gottes (1785) ericbienen. Sie wiberlegten bie Lehre Spinoza's und gaben Leffing einen geabelten Spinozismus in ben Mund, wie er mit ber Sittlich. feit wohl bestehen follte. Diese Wendung hatte Mofes ber Sache nicht geben follen. Rachbem bas Wort einmal gesprochen mar, hatte er in Leffings Beifte ben Spinogismus beffelben nicht weiter verreben follen, aber gegen Alles anfampfen, was barin Beschuldigendes für beffen Charafter ober Beschränkenbes für beffen Beift liegen sollte. Bas in Diefer Schrift über Spinoza gefagt war, war febr fdwach; bennoch schien es Goethen mehr zu freuen als zu verdrießen, wie pfif-

<sup>97)</sup> Ueber einen Goethe mit Unrecht beigelegten Brief an Jacobi fiber biefen Benbel (ber Brief ift vielmehr von Berber) vergl. Zeitschrift für b. Philologie 2,476 ff.

fig bie jubifche Spinne bie driftliche Fliege fchien einspinnen zu wollen. Da balb barauf Mendelssohn ftarb. außerte fich Goethe weiterbin über ben gangen Sandel immer gleichgultiger und vornehmer ablehnend, obmobl er auch bann noch Jacobi'n in biefer Cache nichts ichentte 98). Uebrigens ichloß fich felbst mit Menbelssohn's Tode biefer Streit noch nicht. Es mischten fich andere binein (in einer vorläufigen Darftellung bes Resultismus", 1786), die Jacobi'n blinden Glaubens beschuldigten, und bag er bamit bem Ratholicismus in bie Banbe arbeitete. Selbst hamann machte ibm in Briefen ben Borwurf bes Ratholicismus, und bezeugte fich überhaupt unzufrieden über feine buntichedige Schreibweise, besonders in der Schrift David hume über ben Glauben (1787), in ber er ber vorläufigen Darftellung antwortete. Verba find die Gogen beiner Begriffe, ichreibt er ihm barüber, und Jacobi felbst mußte fpater gesteben, bag in biefem Befprache ber Bebrauch ber Worte und Begriffe von Glauben, Bernunft und Berftand noch unflar und burch ben Rebel berrichender Borftellungen getrübt mar. Samann war felbft als Parteifreund fo übel gelaunt über biefes Befprach, bag er ihm geradezu rieth, die Berliner in Frieden zu laffen und fein Schwert in Die Scheibe zu fteden. Er burchschaute bas Schaufelnbe in Jacobi's Befen gang genau. In feinem Begenfane gegen Spinoza erscheint Dieser überall wie auf Lavater's Wegen; er schien fich bem guricher Propheten immer mehr zu nabern, er nahm

<sup>98)</sup> Als ihm Jacobi 1786 seine Schrift "wiber Menbelssohn's Beschulbig ungen in bessen Schreiben an die Freunde Lessing's" schidte, antwortete er
ihm, das Biddlein zeige ihm wieder recht, wie weit sie von einander abstehen; er
halte sich sest und sester nacht, wie weit sie von einander abstehen; er
halte sich sest und sester und beißen musse. Dabei rigt er auch bier
lasse ihm, was er Religion heiße und heißen musse. Dabei rigt er auch bier die
Brätension, die ihm an Jacobi so zuwider war, mit runder Erklärung. Der
Schreiber hatte in der Borrede seine Schrift mit einem Straußenei verglichen, welches
das Licht des Tages ausbrüten werde. "Benn die Gegner nur halbstug sind, schreibt
ihm Goethe, so machen sie auf den langhälsigen Bersalser Jagd, der in unendlicher
Selbszufriedenheit aus Dornenbüschen berausssieht, und im Schatten sich seiner
Superiorität über Elstern und Raben erfreuet, und sie haben das ganze Publikum
aus ihrer Seite. Lieder Freund, man hat Erempel, daß Abler-Sier im Schoofe
Jupiters für einem Pserdläser nicht sicher waren!" S. Schöll, Briese und Aussätze
Goethe's aus den Jahren 1766—86 p. 212.

fich seiner gegen Rehberg an, ber für Spinoza gestimmt war und Lavater einen verwirrten Ropf genannt hatte, Die Bergenserleichterungen batten neue Kreunbichaft awischen ihnen gefnüpft, er forberte ibn auf, in ber Streitsache gegen Berlin nicht zu schweigen, indem er alle die fleinlichen Bortheile bes Gelehrtenfriegs brauchte, wie nament= lich die Rolle bewies, die sein Schildknappe Wigemann zu spielen befam. Wir haben oben eine Stelle angezogen, Die uns Lapater's Anficht vom Spingismus aufschloß; auch Jacobi's legtliche und foliefliche Aeußerungen gleichen biefer volltommen. Er wollte mit bem reinen Raturalismus, bem unverhüllten Katalismus Spinoza's Kriebe halten, ber in feiner Grenze unbestegbar fei. Aber baß Spinoza bas blinde Schidfal als Borfehung ausgelegt habe, bies fei ein von bem fonft mahrhaften Manne eingeführter und hernach beillos geworbener Betrug, gegen ben er ftete anfampfen wollte, aus bem immer Einen Bedürfniß bes Glaubens an einen individuellen Bott, an eine besondere Borfehung, an Die menschliche Freiheit. Go wie Leffing bie. foroffe folgerichtige alte Orthodoxie gegen die neue inkonsequente in Schus nahm, mit berfelben Unparteilichkeit wollte er gegen jenen unrechtlichen Katalismus, ber Freiheit und Rothwendigeit, Borfehung und Katum vermische, bem rechtlichen bes Spinoza sogar als Bundesgenoffe beitreten. Benn Samann biefe Meußerungen erlebt batte, wie murbe er fich beftig gegen ibn erbost baben! Denn bie auf ber Blaubigen Seite gang maren, benen war mit ben philosophischen Dulbungen nicht gebient, viel weniger mit ber launischen Undulbsamkeit, mit ber fich Jacobi fpater gegen Stolberg's Uebertritt erflarte. Bei biefem Greigniß ichien ihn fein Gifer gegen Die berliner Jesuitenriecherei etwas zu reuen. Er mifchte fich in bie Illuminatentampfe, als Schloffer icherzend ben Caglioftro in Schut genommen hatte, um misbeutbare Meußerungen von biesem ju ermäßigen. Sier nahm Jacobi wieber ben mittleren lauen Standpunft, ber Samann zu bem Ausfalle gegen ibn emporte, ben wir früher angeführt haben. Er hatte fich bamale in einer Schrift: Betrachtungen über ben frommen Betrug (1788 im bentiden Dufeum) Start's angenommen, infofern er, wie er bamals

an Stolberg schrieb, die ganze Geschichte von dem einbrechenden Ratholicismus für ein Hirngespinnst hielt. Habe er Unrecht in diesem Bunkte, so sei es mit all seiner Philosophie und aus der Geschichte gezogenen Erkenntniß zu Ende, und er getraue sich über nichts mehr eine Meinung zu haben! Und er hatte Unrecht, gerade in Beziehung auf diesen Stark, von dem er schrieb, und auf diesen Stolberg, an den er schrieb!

In biefe Streitigfeiten griff mehrfach auch Berber ein, und gab feine Stimme ab, ber Mann, ben wir in feinem erften Enthufiasmus gegen bie praftischen und anspruchlosen Theologen wie Spalbina haben gerichtet gesehen, ben wir Lavater mit Barme haben preifen horen, ber eine Zeit hatte, wo er Priefter- und Prophetenthum verband, wo er mit jener unbestimmten Ahnungsgabe rebete und mit ber Erregung bunfler Befühle wirfte, überall in fener "Blorie und Gleftrifirfraft" auftretenb, die Wielanden und allen Ruchternen fo argerlich mar. Aber in biesem Manne maren seit ber Beit, in ber wir ihn verließen, große Beranberungen vorgegangen. Er hatte nicht bie Befangenheit eines Jung, bem er so viel galt; er hatte nicht die Selbftvergnüglichfeit eines Claudius, ber, wie bie Berliner fagten, weil er nicht über seine Rase megauseben pflegte, bie Meinung faßte, bes Menichen Sehfreis reiche nicht über die Rafe hinmeg; er hatte nicht bie anaftliche Unentschiedenheit Jacobi's, mit bem er über bie spinozistische Krage ju Bermurfniffen fam; er hatte nicht Lavater's Eigenrichtigfeit, ber für Alles, was in der Zeit vorging, gang blind und taub marb. Serber fonnte nicht zu ber Beschränftheit und zu ben Borurtheilen gelangen. bie bem theologischen Stanbe fast nothwendig anhängen, schon weil jene allgemeine Empfanglichfeit, Die wir an feiner Ratur als bas Auszeichnendste rühmten, ihn für Alles zugänglich machte, was in ber Beit geschah. Dachte er baber eine Beitlang bie Brophetensucht mit. wie fie epidemisch war, fo ging er auch mit ber Ration von ihr gurud. als fich bie Seuche legte, und es ward nun eine gang eigene Erfcheinung, bie nur in Deutschland möglich war, ale ber Mann, ber mit feinen Baben alle die Ueberschwenglichen leicht hatte überfliegen fonnen.

als ber prophetischfte aller jener Bropheten selbst die Kadel bes Rationalismus in bie Religion trug, und ju feinen erften Ibealen rudjus tehren ichien, wo er ben praftischen Weltmann und ben Brediger und Belehrten zu verbinden fuchte in bem ehrwurdigen Begriffe, baß bas geiftliche Amt die beste Stelle fei, von ber man die Rultur ber Bebilbeten bem Bolte vermittelnd übermachte; als er nicht allein, wie er von Leffing rubmte, unter ben Kreigeistern als ein Rechtgeift, fonbern auch als ein Geiftlicher ftanb; als er mehr wie Lavater, von bem er Dies aussagte, ein reines Chriftenthum ohne allen Rethodismus lebrte : als er, wie Jean Paul von ihm fagte, Die fühnfte Freiheit bes Syftems über Gott und Ratur mit bem frommften Glauben bis fogar an Abnungen verband; ale er jenes Streben ber Beiftlichen um Rlopftod berum in bem bochften Grabe zu verwirflichen ichien, Chriftenthum mit Bernunft und Raturreligion auszugleichen, burch bie Dufen ben Glauben auf bie Erbe au bringen, und fur ihn, burch fie, auch bie Bebilbeten und Eingebildeten zu gewinnen. Bie biefe große Beranderung in Berber Rufenmäßig por fich ging, wollen wir hauptfachlich nur an einigen seiner porragendften Schriften aus ben zwei letten Jahrzehnten bes porigen Rabrbunberte verfolgen.

Berber hatte viel zu viel menschlichen Taft, als bag er bie munberlichen Ueberspannungen Lavater's und seiner Anhanger nicht mit Mismuth hatte betrachten follen. Er warnte ihn wiederholt und bringend vor ben gefährlichen Gigenschaften seiner begabten Ratur, aber pergebens. Er mußte balb einsehen, bag er fich nicht schleunig genug von biefen Kreunden gurudgiehen fonne. Er ließ bas unfrucht: bare Gebiet, auf bem fich biese gefielen, liegen, ihn reigten bie Swebenborg bochstens einmal als psychologische Probleme. Bielmehr manbte er feine Aufmertfamteit nach jener anbern, früher berührten Seite bin, wo Freigeisterei und Orthodoxie aufeinander trafen; benn feine Anficht war es zu jeber Zeit, bag man aus ber Raturphilosophie für die Religion lernen muffe. Er mochte es nicht leiben, daß man bie Shaftsbury mit bem Borte Deiften als mit einem Efelnamen verfolgte; er liebte fie um bas, was fie Gutes hatten, und fand, baß

meber Schrift, noch Onabe, noch Offenbarung bies verboten. Die Beröffentlichung ber reimarischen Fragmente burch Leffing, besonbers bes letten von bem 3mede Jesu und feiner Junger, bestimmte ibn wohl hauptfächlich gur Abfaffung feiner Briefe über bas Stubium ber Theologie (1780), obgleich er fich mit einer gewiffen Unparteilichkeit gang außerhalb ber beiden großen friegführenben Machte hielt. Er ging awischen bem farren Rationalismus, ber allen Bein und Beift zu Baffer macht, und bem beifen Schwefelbrunnen bes Mofticismus mitten burch; er fehrte ben Gelehrten nicht mehr wie in ber alteften Urfunde bie Stirne-gu, fonbern ben Ruden. Er manbte fich an die Ungelehrten und an die Jugend, und ließ bie Bibel für fich und die Religion reben, berglich mube ber Schreibereien, Die immer aus ber unlauteren Quelle fcopften, Die Die Dogmatif aus bem Religionstoder gemacht hatte, und abgeneigt ber gelehrten Theologie bie por ber Gemeinde predige, was Gott fei und wie er Eins in brei und brei in Ginem; fich mit abnlichen Sachen viel zu behelligen, fagte er, fei Thorenwerf, und wer barum die Regerfrone verdiene, trage fie weber jum Rugen noch mit Ehren. In bem ruhigen Tone und gehaltenen Stile, in bem biefes Berf geschrieben ift, leitet Berber aus feinen frühern Uebersvannungen in ein mäßigeres Bleis gurud. Er fand nun, daß man bei ber Theologie fo frei und beiter fein tonne, wie bei allen anbern Biffenschaften, mabrent fich biefe Gigenschaften mit seinem früheren prophetischen Briefterthume nicht aut zu vertragen ichienen. Er empfiehlt nun die Lefture ber Bibel ale eines weltlichen Buches; er fing an, besonders an das alte Testament die icharfe biftorische Kritif ju legen, die Lessing verlangte, ben Beift ber Beit und ber Sprache erklaren zu laffen, mas er felbft fo vorzüglich verftanb: und auf diesem Wege gelangte er fvater felbft zur abnlichen fritifchen Brufung des neuen Testaments, zu ber er fich bier noch nicht fo erhob. Uebrigens ift es mertwürdig, wie hier Berber in einer gewiffen Rlemme zwischen Bernunft und Offenbarung, Ratur und Schrift erscheint, ba er fich noch nicht fein fpateres ftrenges Spftem ber Auslegung ber Evangelien gebildet hatte. In Allem, was er über bie Berbindung

beider fagt, toft fich fein einziger San recht bentlich ab. als biefer : Beibe verhalten fich wie Mutter und Rind: bas Rind foll nicht veraeffen, baß es von ber Mutter einft geben gelernt. Aber jest fann fie allein geben, wendet man ein, fle will nicht immer bas Leitband an-Saben. Die Mutter barf nichts als antworten: Beh benn allein! Go freilich hatte bann bie Bernunft ihren Billen: und herber finbet nichts anders fich zu belfen, als daß er fagt; jebe Bergleichung binke. und fo wolle er fich auch biefer nicht weiter überlaffen, ale es reichen tonne und folle. Go weit reicht es fcon, bag ber Beiftliche, ber fich von bet Bahrheit bes Chriftenthums überzengt befennt und erweift. both bie nicht verbannt und gefreuzigt wissen will, die nicht glauben, micht ben gefchlagen, ber eine Gefchichte, bie 2000 Sabre alt ift. nicht glauben will, ba auch Gofrates' Schüler nicht Krieg geführt gegen bie, bie seinen Ramen nicht kannten. Das war Labial für bie vielen Saratiter! und Bleim begrößte Berber'n fogleich mit einem Betichte aber biefe Briefe, worin die Stelle fur Beibe am charafteri-Alfchften ift, wo Gleim ihm juruft: Bilbe ben Theologen fo, bag Lessing findet, er sei ber beste Theologe.

Benn wir auch bei biefem Werfe, wie wir es bei früheren in anbern Bebieten fanben, eine Anlehnung an Leffing erfennen, fo ift bies auch bei feinen driftlichen Schriften ber Rall, auf Die wir fogleich zu reben tommen, und bei feinen Befprachen über Spinoza's Spftem ("Gott". Gotha 1787), mit benen er fich in ben Streit Jacobi's und Mendelssohn's mischte. Die Befangenheiten bes Befühlenbilosophen verbroffen ihn, ber Spinoza nicht leiben mochte, weil biefer über seine Anthropopathien und Anthropomorphismen in feinem fühnften Softeme erhaben war; die Mengftlichfeit, mit ber Menbelssehn Leffing und ben Spinogismus behandelte, schien ibm ebenso unbehanlich. Schon war Leffing's Rachlaß mit jenen veizenben Aragmenten (1784) herausgegeben worden, in benen es fich zeigte, wie unabhangig Lessing von Spinoza, und wie fehr er auf eigenen Rugen zu fteben mußte, wie großartig er zugleich über bie driftliche Lehre zu philosophiren verftand. Dies lieh Berber'n Flugel,

wie überhaupt Lessing's Borgang jest auf Einen Schlag bie gange Behandlungsart ber Theologie umanderte, fo bag, wenn wir in ben letten Jahren bes 8. Jahrzehents noch gang in ber Sphare ber Boeze au fteben ichienen, wir ichon in bem erften bes 9. Nabraebents uns gleichsam auf Lessing's Sobe befinden. Dies geschah hauptfachlich burch die Beschichtschreibung und bie plane Untersuchung ber Rirchenbiftorie. Seit 1781 erschien Bland's Geschichte bes protestantischen Lehrbegriffs und balb Spittler's reigenber Ueberblid ber Rirchengeschichte; hier schrieben Renner bes Menschen bie Befchichte, die über Die Befangenheiten ber Dogmatif binweg waren. Mit Diesen Berten pflanzte ber Rationalismus feine Kahne auf, bem es nun überlaffen blieb, ob er, wie bei Bahrbt, ju ben burren Runftftuden ber Bragmatif berabfinten, ober auf ber Bobe von Leffing eine fvefulative Religionsphilosophie begrunden, ober, wie es icon in ben Schriften ber 80er Jahre geschah 90), jum Unglauben und Spott aller Religionen ausarten follte. Go begreift fich's, wie Berber 1787 in obiger Schrift fcon breift fur Spinoza und Leffing zugleich auftreten konnte. Es schien, als ob Jeber, ber fich um Lessing bamals herumschlug und seinen Bertheibiger machte, eifersuchtig fei, bem Manne am nachften gu erscheinen, wenn nicht gar ber Bunfch hinzufam, fich ein wenig über ihn hinaufzustellen. Go fieht man Jacobi fich Leffing's heftig gegen Samann annehmen und zugleich ihn in ein zweideutiges Licht ftellen: fo spottelt hier Gerber über ihn, und tabelt ihn, je nach Laune. falbungevoll, aber er erflart boch auch, daß es bem Manne gleichgultig fein konne, wofur ihn ber schwache Settenmacher halte! Er erflarte, bag, wie Leffing, fo auch Spinoza bei ben Verftanbigen feine Chrenrettung nothig habe. Er fließ Jacobi bart vor ben Ropf burch die gang richtige Aeußerung, daß es thoricht fei, Spinogismus und Atheismus für einerlei zu erklaren, ba Spinoza's ganzes Spftem nur Lehre von Gott ift, Die Ibee Gottes ihm Die erfte und leste, ja

<sup>99) 3.</sup> B. Dieroffes, ober Prufung und Bertheibigung ber driftlichen Religion. 1785.

bie einzige aller Ibeen, an bie er Belt- und Raturfenntniß, Ethif und Bolitit, bas Bewußtsein seiner selbft und aller Dinge um ihn ber anknupft. Ja, er geht weiter, indem er, bald an unpaffenden Ausbruden, bald an ben Barten ber fpinoziftifchen Lehre anftogenb, feine eigenen Ibeen unvermerkt unterschiebt, und er behauptet, man gebe Bantbeismus bem Spinoza eben fo unrecht Schuld als Atheismus. indem man den Unterschied zwischen dem durch fich felbft Unendlichen und bem burch Raum und Zeit in ber Ginbilbungsfraft Endlosen nicht faffe, auf bem boch Spinoza's ganzes Spftem ruhe, und indem man fo (wie Jacobi that) von einem inweltlichen Gotte rebe; Spinoza ibentificire nicht feinen Gott mit ber Belt, fein unendliches, untheilbares Besen, seine Substang sei so menia die Belt, wie das Absolute ber Bernunft und bas Endlose ber Einbildungsfraft Eins fei. Sier wollte er Jacobi's Berlangen nach einer außerweltlichen Gottheit Rillen, ohne biefen zu befriedigen, der vielmehr über biefe Schrift nicht wenig aufgebracht mar.

Als herber biefe Gefprache über ben Spinogismus herausgab. hatte er icon (feit 1784) feine 3 been gur Philosophie ber Beschichte begonnen, und die Studien für biefes fein berühmteftes Berf mußten feine religiose Aufklarung und Tolerang aufs höchste fteigern. Reines feiner Berte belegte es fo fehr, wie er in aller Ausbehnung nach einem vanhistorischen Wiffen, nach einem Universalismus ftrebte, wie sein Liebling Leibnig vor ihm gethan hatte. Er war von fruhauf ichon von Allem angezogen, was ihm Wiffenswurdiges entgegenfam, bies tonnten wir aus ben fühnen Lebensplanen merten, Die er fich in feiner Jugend entwarf. Er war ber Erfte, ber fich so wie Goethe, und mehr wie biefer, im Gangen bes Bilbungsganges ber Ration fühlte, und ber baber auf ihre theologischen und poetischen, ihre geschichtlichen und philosophischen Entwickelungen zugleich theilnehmend einging. Er faste bies am richtigeren Ende an, als fein Rebenbuhler Jean Baul, ben die Einheitspunfte ber Wiffenschaften lockten, aber die Einzelheiten, bie er ju Gleichniffen verbrauchen mußte, gerftreuten : Berber fteuerte aberall auf jene letten Begriffe und hochften Befichtspuntte los und

lien bas Einzelne unvergrbeitet liegen. Damit machte er jene anregenben Wirfungen in fast allen Iweigen, Die auch Leibnig vor ibm gemacht batte. Go wie herber Leibnigen auffaßte, fann men faft Alles von ibm fagen, was er von biefem fagt. Gerabe fo brach er überall die Bluten bes Wiffens ab, wie er von Leibnig bemerkt; gerade so warf er nach Laune und Liebe seine Idoen aus, in gerfreuten Winken mehr als softematifcher Darftellung. Gerabe wie er von Leibnig rubmt. tann man es von ihm: bag fein Beift in einer ibeglen Belt, im Reiche ber Denfenben, fure Bohl ber Menscheit Lebenben fortmirfte: bag er für biefen großen Stagt gefdrieben babe. "meift auf Beranlaffung frember Meußerungen". Beibe maren ihrem gangen Bestreben nach Monner, Die nur in Deutschland werden fonnten, ob mobl fie über die Grenze bes Baterlandes binwegftrebten, auch mobi in ihren Reigungen für Afabemien und bergt. franzöniche Sompathien verrietben. Der Mangel an Geschloffenheit ber Kragmentarismus & Beiben gemein, und obgleich Leibnigens juriftische und mathematifche Bildung ihn fehr von bem Theologen und Meftbetifer Berber unterscheibet, so fieht ihn bennoch Serber gang richtig, wie man ihm felbe thun burfte, ale einen Dichter in Philosophie und Metaphofif an. als Einen, ber überall bie Anfange ber Biffenschaften mehr phantafiereich erfaffend bezeichnet. Den Mangel an eigentlichem Genforgeift tann man Beiben zuschreiben; wie Leibnig von fich selber ausfaate. fo fah auch herber bie Dinge, bie ibn nicht naber berührten, gern von ber besten Seite an, und in ben biftorischen Memoiren in ber Abrastea fieht z. B. Alles burchmeg in ber Lichtseite. Go wie Leibnig in religiofer Sinficht verfetert mar und im Bolfe ben Beinamen Lövenix führte, fo geschah es Berber'n felbft in Weimar. Und Beiben nicht allein in ber abergläubigen Daffe. Lichtenberg wollte nicht. bag man aus Leibnigens Bertheidigung ber driftlichen Religion auf Religiosität bei ibm schlöffe : Gitelfeit, meinte er, etwas Befferes m jagen als die Leute von Profession, sei bei einem solchen Manne wie Leibnig eine weit mabricheinlichere Triebfeber, fo etwas zu thun, als Religion. Go fand Riebuhr bei Berber'n in ber fpatern Balfte feines Lebens bas Große verbunkelt, weil er aufgehört habe, religiös an fein. Und Beiben fann man boch entgegenseten Berber's großen Schmerz über die religiose und moralische Augestofiafeit, die in der Beit ber Romantifer hereinbrach, und Leibnigens wehmuthige Ueberzeugung von dem Einbruch einer allgemeinen Revolution, wenn die irreligiöfen Michtungen, die fich unter die Leute ber großen Welt und in die Mobebücher einschlichen, überhand nehmen wurden.

Wir theilen in Bezug auf Herber's religiofe Seite Die Anficht Riebuhr's in feiner Beife. Bir feben vielmehr Berber mit Freude aus ben bunfeln Spharen bes lavater'ichen Chriftenthums und bes theologischen Geniedranges heraustreten, nachdem ihm die lleberspannungen zu grell geworben maren; wir seben ihn seitbem auch in bem Eifer, ber ihn gegen die fantische Schule fpat ergriff, gegen alles Ueberichwengliche auch in ber Moral gerichtet: wir feben ihn übergli mit Boethe ben Ruchug auf eine einfachere Lebensweisheit nehmen. Bie biefer burch Ratur und Runft zu einer gemäßigten Theorie ber Dichtung fam; fo tam Berber burch Ratur und Gefchichte ju einer geläuterten Religionsansicht in einem gang abnlichen Fortichritt; und jo gewiß bei Goethe und Berber mit biefem Uebergang Glemente ber frühern Beriode, benen wir ihren eigenthumlichen Werth gern querfennen, verloren geben mußten, fo gewiß maren bie entschädigenben Bewinnfte auf ber neuen Laufbahn bedeutender als die Berlufte. Benn Goethe in feinen italienischen Dichtungen am bochften geftlegen ift, fo ift es herber in seinen Ibeen, und, von theologischer Seite betrachtet, in feinen driftlichen Schriften. Wenn Iphigenie und Zaffo die Krucht einer bochften Kunfteinsicht waren, fo die driftlichen Schriften bas Ergebniß einer aufe außerfte gereinigten Betrachtung bes Christenthums. Und wenn beibe Manner fpater gereigt, gleichgultig gegen bie Belt und bas Publitum geworben find, und von ber erreichten Sobe gleichsam wieber herabstiegen, so war bies bie gleiche Ginwirfung ber ungunftigen Beitverbaltniffe : burch bie frangofice Revolution und bie fantische Philosophie ichien Berber'n, wie wir schon früher anführten, die Zeit um ein Jahrhundert gurud.

gefommen, und bas Aehnliche empfand Goethe ber Revolution und bet neuen Dichterschule gegenüber. Benn Goethe in feinen allgemeinen Tenbengen jene Sobe ber Bildung anftrebte, Die wir bei Belegenheit bes Kauft bezeichneten : Rultur und Ratur auf einer neuen Stufe ber Erkenntniß und Lebensweisheit zu verschmelzen, so war bies nicht minder die Aussicht Gerber's. Wenn Rouffeau als Die Quelle aller ber menschenfeinblichen Stepfis und fauern Betrachtung von bem Merthe bes menschlichen Wiffens und Seins angesehen werben barf. wie wir fie unter unserer genialen Jugend fanden, fo fann Berber bier als fein großer Gegensat betrachtet werben. Wie Rouffeau bie Schranten ber Menschheit zu eng ftedte, bie Bebeutung seiner geiftigen Kreibeit zu gering anschlug, bes Menschen Bermögen und Kraft nicht wurdigte, einen Rubestand vor aller Rultur als ein Ibeal anfab, fo lehrte bagegen herber, bag man von ber Menschheit nie zu groß benfen fonne, er feste ibr ibre Biele nicht vor bem Anfange bes Ringens, sondern in einer weiten Ferne, die nur durch Entwickelung aller Rrafte durchlaufen werben tonne. Seine Ausficht mar nicht nach Rouffeau's physischer Stufe, sondern nach ber geiftigen Sarmonie, Die als Lohn ben Sieger erwartet, ber ben Wettlauf um eine völlig burchgeführte Entwidelung magt; nicht jener Kulturftand reigte ihn, ber bie Runfte und Biffenschaften gar nicht anfing, sonbern ber andere, ber ihre Bollenbung erreichte. Er ift in feinen hoffnungevollen Aussichten auf die Fortbildung ber Menschheit vielleicht so viel au weit gegangen, als Rouffeau in seinen verzagenden; aber bennoch lehrte er in seinen Ideen bie in ben bamaligen Aufregungen fehr wohlthätige Lehre ber Bescheidung, Die bem Menschen und feinem Wohnorte eine mittlere Stellung anweift, und bie ben geiftlichen Stolz ber Chriftomanen bampfen tonnte, mit bem fie ihre Belt gum Mittelpunfte bes Alle und fich felbft jum Bilbe ihres Gottes machten. Berber warf, wie Lessing, in seinen Ibeen ben Begriff ber Menscheit bem ber Chriftenheit entgegen; bie Lehre im Rathan fing fo balb an ihre Fruchte ju tragen. Er mar von ber Befangenheit ber Schlegel u. A. frei, die in bem Begriffe bes Chriften bes Menschen gangen

Beruf aufgeben faben. Er wußte bem Menschen feine eblere Bestimmung, als die in seinem Ramen liegt; Sumanitat war ihm ber Ruf au jener Ausbildung alles beffen, mas jum Charafter unferes Befolechtes gehört, zu bem, mas Goethe und Schiller Rultur nannten : ber Begriff ber Thatigfeit lag ibm bierin eingeschloffen, wie Goethe'n auch: ba unfer Geschlecht selbst aus fich machen muß, mas aus ibm werben foll und fann, fo barf Reiner mußig bleiben, wenn er etwas aum Besten ber gefammten Menschheit foll beitragen tonnen. Sumanitat nannte Berber in ben Sumanit atebriefen (1793-7) bas Befühl ber menschlichen Ratur in ihrer Stärfe und Schwäche; er feste fie ausbrudlich ber Brutalität entgegen, Die auf bem Raturftanbe beharren wollte; er feste fie aber auch schweigend bem Bottahnlichkeits: bestreben ber Chriftlichen entgegen, Die fich ihrer menschlichen Ratur überhoben; er predigte gegen Swift, ber ben Menichen aum Daboo erniedrigen wollte, und gegen Doung, ber ihm in feinem jetigen Buftande bie Burbe bes Seraphs anschmeicheln mochte. Er suchte in jenen Briefen ben Beift bes humanismus in aller Beschichte und Literatur auf: er empfahl ihn in bem Deiften Shaftsbury und in bem Raturbichter Somer; er fand ihn im Soraz und Betrarca; er faugte ibn in vollen Zugen aus ben Schriften und ber Runft ber Griechen ein, die mit ihrer geiftigen Ginfalt in allen 3weigen bes menschlichen Thuns und Treibens mit fo reizender Sicherheit die Bluten zu pfluden verstanden. So fuhr er in Lessing's, in Luther's Weg, ja im Wege unferer nationalen Bilbung fort. humanismus und Chriftianismus neben einander zu pflegen, und neben ber Ginfeitigfeit ber religiöfen Rultur bie allgemeine menschliche nicht aus ben Augen zu verlieren.

Das Christenthum war nach Herber's ganzem Borstellungsfreise ein wesentliches Moment in seiner gesammten Weltansicht, und wie loder und lose sein Shristenthum ben heutigen reaktionairen Theologen vorkommen mag, es war keineswegs durch seine Aufklärung und Seiterkeit gebrochen, sondern nur gesichtet und geläutert. Diese Religion hätte sich Herber'n, auch wenn sie nicht bei seiner Geburt ihm eigen geworden wäre, schon dadurch aufgedrungen, daß sie dem Cha-

Ł

rafter ber reinften humanitat am nachften lag, bag ihr Stifter ein Sohn Gottes und bes Menschen zugleich mar. Seithem ihn biefer Begriff bes humanismus erfaßt hatte, legte Er, ber fo viel Sinn für Rationalpoefien und Berfaffungen und Sitten batte, ben Sim für Rationalreligionen ab; er ergriff die Menfcheitereligion, die Ach fo aut anzufügen wußte, die Allen Alles war, die bie Gabe batte, in fremben Bungen ju predigen. Er haßte innerhalb biefer Religion Die Staate, und Rationalfirchen; er mochte nicht, bag Luther eine beutiche Rirche gestiftet hatte. Er war barum mit benfelben Argumenten, wie man beute auf eine Universalliteratur und Republit aus ift. auf Die Universalreligion aus. Er fab eine mahre unfichtbare Rirche burch alle Zeiten und ganber burchgeben, bie ihm über bie driftliche war; in ihr find ihm die Kreimaurer nur eine Sette, in ihr fallen bie Ruttusunterschiebe weg : in ihr "ift fein Jube noch Grieche, fein Knecht noch Kreier, fein Mann noch Beib, in ihr find wir Alle Eins". In Diesem Sinne hatte er gern ein Christenthum gelehrt, bas fo auf Die außersten Buntte ber Allgemeinheit gurudgeführt mare, bag jebe Bartifular: und Seftenansicht bavor aufgeben fonnte. Bar bies eine fatholistrende Tendens, nach ber auch Leibnig auf die Bereiniaung ber Sauptfonfessionen hinarbeitete, so war boch Berber'n bas Ratholifche weit nicht fatholisch, nicht universal genug. Er ging in ben drift. lichen Schriften (1794-8) auf jenen reinften Standpunft gurud. ben Lessing in seiner Religion Chrifti angegeben hatte. Benn Serber Lavater'n darum pries, bag er ein reines Chriftenthum ohne allen icholaftischen Ballaft befannt habe, fo muß man boch erinnern, bas biefer überall auf ben Standpunkten ber Apostel fteben bleibt, und ihre Befangenheiten mit ihnen theilt. Berber ging auf Chriftus felbft und fein Leben und feine Lebre gurud; Lavater fonnte feine Mitte gwifchen Deifterei und Christenthum, gwischen ber Lehre von ber Entbehrlichfeit und Unentbehrlichfeit pontiver Botteswirfung finden; Gerber ertrug fie beibe. In seinen driftlichen Schriften, Die weber ben Rationaliften noch beren Begnern genug gethan baben, weil fie beiben Barteien nicht meit genug gingen, liegt fein Glaubenebefeuntnis in



allem Umfang und aller Rlarbeit vor. Diefe Auffane find fo popular und bundig, fo gang obne allen falfchen Brunt, Salbung und Rirchenfeierlichkeit geschrieben, baß fie jeben einfachen Sinn ansprechen muffen, auch wenn man nicht mitgeben will, fo weit er geht, ober nicht fteben bleiben will, wo er steben bleibt. Begen biesen Ton wird ber Freigeift nichts baben, ber Spotter nicht auffommen, ber einfaltig Blaubige nicht taub fein. Aus biefem Tone gelehrt, wird beute bas Chriftenthum und ber Brotestantismus noch immer feinen festen Unbang um fich gefammelt halten. Berber ertlart bie Evangelien in einer rationellen, nicht in einer plump materiellen Beise. Er will bie Bunber und ben Glauben Riemandem aufzwingen, ber fie nicht einfach feftbalten fann. Es fallt ihm nicht ein, aus ben Bunbern Beweise für Das Christenthum au gieben, fie find für une Ueberlieferung, fie maren. wenn fie maren, für jenes Geschlecht. Es mar ihm naturlich, bag fich ber Blaube in die That verliere; jener mar Jahrtausende lang als Befenninis und Symbol unentbehrlich, boch war er nur Symbol, nur Zeichen, nie bie Sache felbft! Er warnt vor bem gescheiterten Speeme von groben und fubtilen Dreigottern und aller abnlichen nutlofen Brubelei. Er hofft auf eine Beit, ba man fich schämen werbe, Setten feinen Ramen zu geben und fie zu verfolgen ; bas reine Chriftenthum bulbe Alle; er wollte beweisen, bag alle Geften bem mahren Chriftenthum nichts geschabet, fonbern geholfen batten. Go lagt er Alles, was die Geschichte aus bem Christenthume gemacht batte, liegen. und fucht aus ben letten geschichtlichen Quellen bas Ginfachfte, was Chriftus und feine Lebre mar. Er breitet mit mahrer Deifterschaft nach feinen Sumanitateprincipien ein menschliches Licht über Die Geschichte Befu aus, er nimmt ben Beiligenschein von ben Evangelien ab, und verfteht bies zu thun, ohne ihrer Burde im geringsten zu schaben. Rur brei lichte Bunkte einer himmlischen Beurfundigung bes Gottgemeihten bielt er fest : ben himmlischen Ruf bei ber Taufe, die Berklarung und bie Auferftehung. Bar bies Gelbftaufdung, bag er bei Diefen wie willfürlich ftill ftand? Aber ebenfo blieb ja auch Luther eigenfinnig bei Ginem Buntte fteben, weil er fühlte, daß ein Sym-

bolum und Stichwort bes Glaubens noth war. Ebenso führte Berber in andern Bebieten und ju einer reinften Theorie ber Boefie, bis er vor ber Dibaktik mit einem fast unerklärlichen Eigenfinn bewundernd fest ftanb; fo betrachtete er bie Geschichte mit gesunden Bliden, behielt aber Die Aussicht auf eine endliche Darftellung bes reinen Guten in ber Menschbeit, auf eine moralische Bollfommenheit und Scheidung bes Guten und Bofen glaubig fest, Die Die Geschichte nicht lehrt. In ihm war die Bersegung in ben Beift ber Zeiten bes erften Chriftenthums ju innig, als bag er nicht, wie ein erftanbener Junger, gwar von vielem Bunberbaren einfaches Zeugniß hatte ablegen, aber auch in Einzelnem die Blaubigfeit hatte theilen follen. Wie beweift es feine Ueberzeugungen, daß ihm in ber nachschrift zu bem Auffate von ber Auferstehung erft einfällt, fie tonne auch ein bloges Raturereigniß gewesen sein (bas er übrigens nicht wie unsere Rationalen nach den zweifelhaften Symptomen der medicinischen Lebends und Todesfritif beurtheilt wissen wollte)! Wie gern gibt er fich auch biermit zufrieden, wenn nur ben Aposteln feine Kalfchung Schuld gegeben werben muß! Und ware es benn auch für bas wunderfüchtigfte Bolf nicht Wunder genug, wenn es wirflich ein Naturereigniß gewesen ware? Aber die Menichen freilich wollen Alles nur beim Borte halten. Und vom Worte war Herber endlich fo frei in seinem Christenthume, baß er Diese Schriften mit folgenden merkwurdigen Sagen schließt: Db in bem Chriftenthume ber Rame Chrifti litaneimäßig genannt werbe, fagt er, ift bem Erhöheten gleichgultig. Der großen Dieverftanbniffe megen haben fich Biele an bem heiligften Ramen vercfelt, fo daß jest Starfe ber Seele bagu gehört, Dieserhalb bas gange Bebaube nicht von Grund auf neu zu wunschen! Doch muß man fich nicht irren laffen, ben ftilleften Wohlthater bes Denschengeschlechts auch in seiner Art, b. h. still, schweigend und nachahmend zu ehren. Am Ramen felbft liegt wenig! Er felber nannte fich ben Menfchen= fohn; von Schlacken gereinigt fann feine Religion nichts fein, als bie Religion reiner Gute, Menschenreligion. — Schabe, bag biefe gewiß Chriftus abnlichen Befinnungen nicht Burgel faffen tonnten, obne

daß lächerliche Rachtreter gleich übertreiben und im Ramen der Humanität taufen und dadurch natürlich neue Reaktionen herrusen mußten! Konnten sie nicht bei den Theologen ausdauern, so hätten sie es bei den Laien sollen! Aber wie sollte dies geschehen, da es ja hier offenbar ift, daß wir das Bessere unserer Literatur vergessen und liegen lassen, wenn es nicht in Reimen geschrieben steht! und daß wir dann wieder nach halben Jahrhunderten auf längst bereiste Gegenden zurücksommen, die wir in Zerstreuung verdämmert hatten, sie als neue Gegenstände auf's neue oberstächlich bestaunen, um sie auss scheunigste wieder zu vergessen.

Auf biefen Wegen alfo gewannen wir in Deutschland von boppelten Seiten ber in ber Religion eine Aufflarung, in ber Freibenferei und Dem Seidenthume eine Maßigung, wie fie innerhalb ber driftlichen Belt niemals bagewesen ift. Die poetische Runft half uns über bie einseitige Berfeffenheit auf eine blos driftliche Bilbung, Die feit Luiber unerschütterlich mar, hinmeg, aber fie achtete bie Religion, schon weil fie von ber Geite ihres phantafiereichen Behaltes an die Boefie grengte. Rein Mann von Bebeutung erscheint in unserer Literatur, ber nicht bie Reffel ber positiven Religion abgeschüttelt hatte, feiner aber auch, ber fie nicht geachtet batte an bem, ber fie gern tragen mochte. In bem glaubig erwachsenen Beschlechte bauerten bie Jugenberinnerungen que, Die une fo unendlich werth find, und fie wollten bem werbenden und fommenden Geschlechte nicht die gleiche Unschuld ber Jugend verfummern. So batten Goethe, Wieland, Korfter auf eine rein religiofe Beit in ihrem leben gurudzubliden, fo entschieden fie fie auch ablegten. Die Ginfict in die Beschichte war zu verbreitet, als bag man ben fransöfischen Bernunftgogen auf ben Thron gestellt batte; wer auch wie Boltaire bas Chriftenthum betrachtete, betrachtete es boch mit hiftoriicher Gerechtigfeit. Go that Wieland, fo that La Roche, ale er feine Briefe über bas Monchswesen schrieb, fo haben unsere Rirchenhistoriter fortgefahren ; fie verfchmabten es, ben Ginen Settengeift mit bem anbern gu bannen. Ber fich felbft auch fahig fant, die Binde bes Glaubens von feinen Augen zu nehmen, und reif, die Bredigt ber Rirche zu ent-

behren, ber wollte barum nicht auch bie Unmunbigen und bie am Geifte Armen mit fich reißen, wollte nicht ihm, bem in ben vielen Dieverhaltniffen ber Welt und ben Unbilben bes Schidfals fein Abbangigfeiteae. fühl am fühlbarften wird, ben Troft rauben, ben fich eben biefes Gefühl naturlich erschafft. So achtete Leffing, fo Lichtenberg, fo Möfer in seinem Schreiben an ben savoyischen Bifar, ben Bestand ber positiven Religion für bas Bolf. Bo irgend ein Spotter ber Religion laut murbe, marb er nicht gehort, und es mar fast feine Stimme von Bebeutung, bie fich spottenb, ja bie fich nur ernft gegen bas Chriftenthum ausgesprochen hatte. Auch Jean Baul bachte gang frei in religibsen Dingen, er fach ichon in ben gronlandischen Broceffen auf Lavater und auf die Orthodoren; das 10te Rapitel im Siebenfas über beffen Undriftenthum ift voll Stacheln; aber boch bleibt Alles in ber Drb. nung. Auch Schiller'n gab bie Religion fein Refultat und feine Ueberzengungen in überfinnlichen Dingen, und felbft in ihren Beziehungen auf die Moralität war fie ihm ausgesprochenermaßen "bem Effette. nicht bem Berthe nach, nur ein Surrogat ber mahren Tugenb, be-Rimmt Die Legalitat ba an fichern, wo eigentlich Moralitat nicht an hoffen ift". Aber auch Er schwieg vorfichtig und nur die Giferer konnten ben jugenblichen Erauß feines poetischen Seibenthums in ben Bottern Briechenlands verfetern. Boethe ließ fich wohl gelegentlich zu harten und bittern Aengerungen über bas Chriftenthum verleiten; auch Er aber machte es bei all bem nicht fo arg, baß, mahrend ihn gwar bie neuen Baule und Saule auf ber Rangel zu ber Linken Gottes ichieben, nicht andere Theologen waren, die ihn zur Rechten fchaarten, menngleich er die Chre verbittet und im Angeficht Gottes unter ben Bernunftigen ftehen will. 3ch weiß nicht, wie man feine Gnomen auslegt. worin er die Dreieinigfeit perfiflirend aufführt, worin er jeben Somar. met vorm 30sten Jahre and Rreng gefchlagen haben will, und bas Rreng zu bem Tabaf und Rnoblanch rechnet, und was ihm fonft wie Bift und Schlangen guwiber ift; nur wie man Chriftenthum baraus gieht, febe ich nicht. 3hm war es "eines Gaffenvolles Birbebrant, bie ba einen Bott hinter bes Menichen alberner Stirne prebiate, ber

wiel herrlicher fei als bas Befen, an bem wir die Breite ber Gouteit erfemmen". Bielleicht mare es beffer gewesen, wenn Goethe auch biefe wenigen Bitterfeiten verschwiegen hatte, wenn er fein Glaubenebefenntuis, wie er es gegen die theilnehmenden Befehrerinnen, die Galligin und bie Stolberg, that, mur in Briefen und in Gefprachen ausgesprochen hatte. Wie er es gegen Lavater that, ift es erbaulicher als manche driftliche Bredigt, und fann als ein Glaubensbefenninif aller unferer Rorpphaen ber Literatur aus jenen Beiten bafteben, bem auch die Reaftionen der Romantifer nichts anhaben fonnten. "Bei beinem Bunfche und beiner Begierbe, fchreibt er ihm, in einem Inbipibumm Miles an genießen, ift es herrlich, bag uns aus alten Zeiten bies Bild übrig blieb, in bas bu bein Alles übertragen, und in ihm bid befriegeln und bich felbft anbeten fanuft. Rur bas ift unaerecht und Rand, bag bu alle toftliche Rebern ber tansenbfachen Geflügel unter bem Simmel austauft, um beinen Barabiesvogel bamit gu femuluten; bies verbrieft une, bie wir als Sohne Gottes ihn in uns felbit und in allen seinen Rindern anbeten. 3ch weiß wohl, daß du bich nicht barin verändern fannft, doch finde ich es anch nöthig, ba bu beinen Glauben wiederholend predigft, bir auch ben unferigen als einen ebernen Rels ber Wahrheit wiederholt au zeigen, ben bu und eine gange Christenheit mit ben Bogen eueres Deeres vielleicht einmal übersprudeln, aber weber überftromen noch in feinen Tiefen erfchfittern tann. - Du nennft bas Evangelium bie gottlichfte Babrheit; mich wurde eine vernehmliche Stimme vom himmel nicht überzeugen, bas bas Baffer brennt und bas Feuer lofcht, und ein Weib ohne Mann gebart und ein Tobter auferfteht; vielmehr hatte ich bies für Lafterungen gegen ben großen Gott und feine Offenbarung in ber Ratur. In Diefem meinem Glauben ift es mir eben fo heftig Ernft wie bir in bem beinen, und wenn ich öffentlich an reben hatte, so wurde in für bie nach meiner Ueberzeugung von Gott eingefeste Ariftofratie · mit eben bem Eifer forechen, wie du für bas Einreich Chrifti". Diefe Arfistratie besteht bis jest unter uns unbestegt. Was ihr Schicfal fein wird in ber Kolne, mag bie Zeit lehren. Die deriftlichen Monar-

diften vertrügen fich noch mit ibr, wenn fie fie nicht in eine Demotratie in ber Kerne ausarten faben. So lange biefe fcablicen Ranner, fagt Jung Stilling, noch einzelne Gelehrte, Sofrate und moralische Menichen find, geht es noch an; aber lagt ben Bebanten allgemein werben, daß es mit ber driftlichen Religion nichts ift, bann - und nun fügt er ein schreckliches Gemalbe ber Butunft hingu, bas er aus Der traurigen Uebergeugung icopft, daß die Christen ohne Religion megen bes hohen Grabes ihres Lurus ju allem Greulichen am geschickteften feien. Auch Leibnig hatte icon ein abnliches Brognoftiton gestellt, bas auch in Kranfreich balb genug zutraf. Er noch bazu fab mit bem auftommenben Moralprincip ber Ehre, ber launigen, jugleich alle Baterlandsliebe. Gemeinfinn, Sorge für bie Rachwelt, und bie eblen Grundfage ber Griechen und Romer fcwinden. Unfere Anficht mare eine andere. Die Beiten bleiben leiber nicht aus, wo bie Religionsprincipien und felbst bie blogen Morallebrer aufboren, in ben Bolfern bie Grundfage bes Sandelns ju regeln; gludlich ift alebann ber Staat, ber nach bem verlorenen Boben bes Beiligen und Buten ben Grund bes Rechts und ber Gemeinnütigfeit übrig behalt. Dies ift nur ba möglich, wo man ber vaterlandischen Kreiheit, ber volltiichen und ftaatswirthlichen Entwidelung vollen Lauf läßt : bort bilbet fich Chrbarkeit, Chre und Rechtsgefühl zu einem neuen binbenben Brincip in ber Gefellichaft, bas, gegen Religion und Moral gehalten, nur ein Rothbehelf, aber immer ein Behelf ift. Wir haben bas Baterland, die Kreiheit, bas Ehrgefühl und ben Rechtsfinn nicht, bas und biefe Ausficht verfürzte, und wenn wir die truben Beiffgaungen Jung Stilling's theilen follten, fo theilen wir fie aus biefem Brunbe. und aus feinem andern.

Wir fönnen dem Lefer weit verirrt scheinen, und ganz abgefommen von unserm anfänglichen Borsate, und auf dem Grenzgebiete von Religion und Poesie zu halten. Wir haben aber in der That nur eine lange Linie durchlaufen, nicht und in eine unnöthige Tiefe verloren. An sich schon war diese Abschweifung nöthig, um auch von poetischer Seite die Reaktion der Romantiker gegen den freien religiösen Stand-

punft erflatlich zu machen. Bum Glud aber haben wir auch einige praftifche Romane gur Sand, die nur auf diefer gewonnenen Sobe freier Religionsbetrachtung entftehen fonnten. Wir meinen einige Werfe von Bieland. Bei ber Art und Beife, wie biefer Dann bie fammtlichen Battungen bes Romans behandelt hat, und zugleich, wie er in seinem gangen Dichten auf bas Braftische aus war, in seinem inneren leben Rets an ben öffentlichen Dingen in Deutschland Theil nahm. ließ es fich erwarten, bag er bei den großen Angelegenheiten, die wir bisher behanbelt haben, nicht flumm figen werbe. Er fonnte bies um fo weniger, als er felbft wiber feinen Willen in biefe Berhaltniffe hineingeriffen wurde. Er hatte fich ja schon früher bes flopftod'schen Christenthums fo lebhaft angenommen, er war bann eben fo lebhaft fein Begner geworben. Als jest in ben 70er Jahren ber Sauptfturm gegen bas Chriftenthum losging, hatte Bieland ahnliche Anfechtungen auch von biefer Seite zu erleben, wie moralischerseits von feinen freigeiftigen poetischen Schulern. Es erschien im Anfang ber 80er Jahre eine Kleine Alugfdrift, bie ihn aufforberte, bie Menschen von bem Religionsgesvenfte an beilen. Dies nahm er gewaltig übel. Er fcbrieb 1783 Antworten und Begenfragen auf bie 3weifel und Anfragen eines vorgeblichen Beltbürgers und beflagte fich barin über bas Saturnalienmäßige ber fturmifden Aufklarerei, und über ben wachsenden Unglauben, ber ein größeres Elend über bie Belt bringen wurde, ale Aberglaube und Monderei angerichtet. Dachten ihm Diese Simmelefturmer Gorgen, fo fummerten ihn bagegen bie neuen Seher und Bunberthater und Bropbeten boch mehr, wenn er fie auch nicht in dem Licht betrachtete, in bem Abelung in feiner Geschichte ber menschlichen Rarrheit alle Damonififer ber Belt im greuften lebermaße bes burren Bragmatismus in bas Tollhaus verbannte. Wieland ichien es für nöthig zu balten, fich balb nach ber Begenfeite bin zu erflaren, bamit man ibn nicht aus jenen Antworten für einen Kinfterling halte. Im Mertur ericbien 1788 fein Auffat über ben freien Bebrauch ber Bernunft in Blanbensfachen. Er verfocht barin nicht nur bie Rechte ber Bermust, sondern auch die Rothwendigkeit ber wirklichen Ausübung

biefer Rechte, und bies in einem fo ftarfen Stile, bag man mobl merft, wie auch hier Lessing's volemische Schriften eingewirft baben. Mieland befennt fich bier frei jum Deiften und Befenner ber naturlichen Religion, die ihm in ben zwei Buntten von Gott und Unfterb. lichfeit erschöpft war; er nennt ben Glauben an bas Bunderbare und Die Begierbe bas Runftige ju wiffen, Die schwächste Seite bes Menichen. Seine Stellung gegen bas Babftthum ift gang offene Rriegs. erflarung : er meinte, wenn wir une nur entschließen konnten, fo gu verfahren in Allem, als ob bas Unglud von Roms Sturz geicheben mare, murbe ber Stury balb erfolgen. Er ahnte richtig voraus, mas in Krantreich balb geschehen sollte, aber nicht, bag es eine feiner ibealiftischen Soffnungen mar, einen folden Erfolg jest ichon von Beftanb au glauben. Uebrigens gibt er über feiner Deifterei und feinem Untipapismus feineswegs bas gange Christenthum auf. Er ift vielmehr gang auf Berber's Standpunkt, mit bem er in biefen Beiten fehr befreundet mar: er mar überzeugt, daß die Sauptfestung bes Chriftenthums, mit Aufobferung ber unhaltbaren Außenwerte, fich gegen alle Angriffe ber Bernunft behaupten fonne, und er bebauerte nur, bag wir Brotestanten feinen andern Stuppuntt hatten ale bie vielgebeutete Bibel, fo bag une nichte übrig bliebe, ale Allen bas Recht juguerfennen, nach eigener Ueberzeugung zu glauben. Als Bieland biefen Auffan ichrieb, fing icon ju gleicher Beit fein überfenter Lucian an ju erscheinen. Es war außerorbentlich mertwurdig, bag, ale bie neuen Beregrine, Apollonius, Chriftus und Johannes in Deutschland auftra. ten, auch jener Beift bes Wiberspruche und bes nüchternen Menschenverftandes feine Bieberbelebung fand, bag Bieland feine Boefie eigentlich gang verließ und nun fich gang wie Lucian ber Befprechung ber öffentlichen Angelegenheiten hingab, fich fo völlig in beffen Korm einlas, bag er junachft faft nichts mehr fchrieb als was an Lucian erinnert, fich auch fo völlig in feiner Beiftesrichtung wieber erfannte. baß in ihm ber Blaube an Seelenwanderung bamals bis ju einer Art von Taufchung festwuche. Er fing nun an, pfpchologische Rathfel au ftellen und au lofen, problematische Charaftere au murbigen, bem

Sang bes Menichen zum Beifterglauben nachzuspuren, Die religiöfen und politischen Fragen bes Tage in Untersuchungen, Gefprächen und anderen freien Formen ju prufen. 3m Jahre 1789 fingen feine Bottergefprache ju ericeinen an. Bleich hier trat feine zweiseitige Denfart über bas Chriftenthum grell beraus. In bem 6ten Gefprache erhalt Jupiter die Nachricht von feiner Absehung unter Theodofius. und laßt fich ungefähr fo vernehmen : In Diefem Augenblice lege man ben Grund zu einem Aberglauben, ber alle menschlichen und burgerlichen Berhaltniffe untergraben werbe, ber wie Blei in ben Ropfen liegen, jeber gefunden Borftellung von naturlichen und fitte lichen Dingen ben Zugang verschließen und unter bem Borwand einer dimarifden Bollfommenbeit bie Sumanität in jedem Menschen er-Riden werbe. Der alte Aberglaube fei unschuldiger und wohlthätiger als ber neue, Die alten Priefter harmlofer, benn fie fochten Niemanbes Blauben an, mabrent bie neuen um nichtswürdiger Wortspiele willen perfolgen und morben, und bie als Keinde Gottes und ber Menschen behandeln wurden, die nicht über das Undenkbare dachten, wie ihre Billfur ce porfdriebe. Die alten Briefter maren nie mit ber burgerlichen Obrigfeit in Busammenftoß gerathen, die neuern wurden nicht aufhoren zu verwirren, um Gottes Statthalter zu werben, um ben freien Bebrauch ber Urtheilsfraft jum Berbrechen ju ftempeln, und bie Sunden ber Belt in Gelbquellen zu ihrem Bortheil zu verwandeln. Bens prophezeit bann all bas Ungestalte, Berfcprobene, Ungeheuere, mas aus ber Berbannung ber Götter und aller verschönernben Runfte, beren Erfinder fie seien, erfolgen werbe, und wie man spater fie wieber bervorziehen, und mit affeftirtem Enthusiasmus jene Bunder ber Runft und ber achten Begeisterung und wirklichen Anhauchs gottlicher Rrafte nachahmen werde. Das 8te Gesprach halt biesem nun ein Begengewicht. Chriftus erwidert bem Juviter, Die viele Zeit ber Barbarei entscheibe nichts gegen bas Chriftenthum, sein Dagftab sei zu furz, taufenb Jahre feien Richts gur Bollenbung bes großen Bertes, aus bem gangen Menschengeschlecht eine einzige Kamilie guter und gludlicher Menschen zu machen; auf diesen Bollfommenheitspunkt, wohin

Alles bisber Geschehene nur erft binftrebe, muffe man bie Augen gerichtet halten. Wir merten auch hier Berber's humaniftische Anfichten, bie nur bei Wieland fosmopolitische heißen. 3m Jahre 1791 erschien Beregrinus Proteus. Er fnupft fich an einen Stoff Lucian's, ber Belegenheit zu einer Chreurettung, jur Lofung eines pfochologifchen Broblems gab. Beregrin war ein Gaufler, ber in Olympia eines freiwilligen Keuertobes farb; Bieland macht aus bem Gaufler einen eblen Schwarmer, beffen sugendliche Phantafie mit Bunderglauben und Einbildungen gefüllt marb, ber nach Renntniß feiner felbft und ber Belt rang, die ihn zur Gudamonie, Beifterwonne und Gludieligfeit führen follte: und biefe fucht er barin, bag er bas Leben bes Damons lebe, mit Göttern und Damonen umgehe, und von einer Stufe bes Schonen zur andern bis zum Anschauen und Genuß iener bochften Urschönheit, jener himmlischen Benus gelange, welche ber Inbegriff alles Schonen und Bolltommenen ift. Man fieht leicht, wie bies ein Abbilb eines Lavater's, eines driftlichen Muftifers und seines Strebens nach Göttervereinigung, bas Spftem bes frommen Evifureismus ift. Satte Wieland in feinem Agathon fruber fich felbft gefchilbert, einen Jugendichmarmer, ben bie wirkliche Welt beilte, fo schilbert er jest. auf Lavater und die Aehnlichen hinüber blidend, einen Anderen, in bem bas Damonische bas Uebergewicht behält und fich gegen bie Tauichungen ber Wirklichkeit verhartet, bis julest ber conifce Bertules. ber es mit ber Berberbtheit ber Belt aufnehmen will, an Allem, und fogar an seinem freiwilligen Tobe scheiterte, mit bem er vergeblich hoffte einen heilfamen Eindrud zu hinterlassen. So weit das Chriftenthum in biefem Geschichteromane mitsvielt, wird es ungefahr in bem Beifte jenes Gten Gefprachs behandelt ; Die hierarchischen Blane gegen ben Staat, die Theofratie und bas Reich Gottes in Rom, Die Gmofis. und die bithprambische Art ber Philosophie, Wunder und gottliche. Beburt, alles biefes und Aehnliches erhalt feine geißelnben Siebe, ohne . baß bas Wohlthätige bes neuen Glaubens gehörig hervorgehoben warbe. Es gefchieht bies aber im Agathobamon (1798), wo Bieland nicht mehr mit feinem pragmatischen Rationalismus die urchriftliche Beit mit lauter Rniffen und Intriquen, Lift und Berftand ausfüllt. fonbern bem barmlofen Blauben an ben gefreuzigten Gott und ber ungeheuern Rraft ber Phantafie ihr Theil ablaßt. Anch ber Agathobamon ift ein Beschichteroman und bahnt uns ben lebergang zu biefer Battung, in ber Wieland's Aristipp vielleicht als bas bedeutenbfte Brobutt feht; bas Werf ift eine pinchologische Chrenrettung bes Apollonius von Tvana, und also mit Beregrin febr nabe verwandt: es trit an die Stelle von ber verungierten Lebensbeschreibung bes Apollonius von Philostrat, so wie ber Beregrinus an Die Stelle bes ipottifden lucianischen Gefprache; es arbeitet hier icon ber Philolog mit bem Boeten und bem Bivchologen Sand in Sand, und bies beutet uns an, bag Wieland ben allgemeinen Uebergang ber Boefte gur Biffenschaft mit ber Zeit gemeinsam macht. Aus bem fangtischen Beforberer bes Damonismus, ber Beregrin geblieben ift, und ber Agathobamon war, wird biefer zu einem Reinde aller Schwarmerei, au einem Ranne, ber im iconften Sinne auf bie Berebelung ber Menichbeit ausgeht. Der Belb ift bei Wieland von Jugend auf bestrebt, bas thierifche Leben moglichft einzuschränfen, und bem Damon und Bott gang bienftbar zu machen; er enthält fich baber auch ber aphro-Ditifden Mufterien, und Wieland eiferte ihm barin in feiner Rompofition einmal möglichft nach, was noch im Beregrinus nicht geschen ift. Er wollte ber verberbten romifchen Belt werben, was Buthagoras ben fleinen griechischen Staaten in Italien einst mar. Wieland leibt ibm nun alle die felbstbewußten Runftgriffe und Maximen, Die Die rationale Anficht gewöhnlich allen Religionsstiftern leiht; mit Rlugbeitsmitteln wirft er in seinem Orden auf die tosmopolitische Bereinigung ber Menschheit in Gine Kamilie bin, auf Die Berrichaft von Ratur und Bernunft (wir erfennen wieder jenes allgemeine große Biel aller unferer Roruphaen), ju welchem weitentfernten Bunfte man Rufenweise und allmälig nach Bertilgung bes Damonglaubens fortichreiten follte. Aber ihm gelang fein Werf nicht; mit fich felbft Rechming haltend, muß er befennen, baß, was er fpielte, Schein und Rolle war, bas in seine guten 3wede fich Stola und Ueberhebung gemifcht. Er gefteht nun, bag unter feinen Zeitgenoffen ein Dann marber all bas mar, mas er fcbien, ber ohne Bebeimanstalten, obne . Runfte und Blendwerf auf bem geraben Bege zu Stanbe brachte, mas er verfehlte. Das Christenthum enthalte ben Reim zu aller ber Entmidelung, Die Er berechnet habe, mehr bewußtlos. Chriftus glaubte ber zu fein, fur ben Er fich ausgab: Apollonius glaubte nicht an feine Götterfendung, aber Chriftus wohl, ber feine felbsterfundenen Rlane auszuführen, noch fur bie Mittel au forgen batte, an benen Apollonius scheiterte. Wir sehen also, bag Wieland fich über bie gemeine pragmatifche Anficht erhebt, und bag er burch biefen gefcbidten Gegensat die Angriffe bes Fragments über ben 3med Jesu und seiner Runger zu entfraftigen fucht. Wie fehr er Die Beschichte Chrifti rationalistisch behandelt und babei wohl felbst an Bahrdt und feines Bleichen erinnern fann, fo hat er boch in feiner planen Weise bier vortreffliche Sachen über bie hiftorische Bebeutsamkeit bes Chriftenthums gesagt, und bamit bie Anregung zu einer Betrachtungsweise gegeben, bie vielleicht noch lange nicht angebaut genug und bei weitem bie fruchtbarfte ift, eine Beit wie bie unsere fur bas Chriftenthum billig gestimmt zu halten.

Während in den religiösen Ueberzeugungen die Beränderungen vor sich gingen, die wir bisher durchlausen haben, bereiteten sich ahn-liche und größere im Erziehungswesen vor, die von weit eingreisenderen Folgen werden sollten, und die eigentlich allein in der Rasse den Stand unserer Kultur so mächtig umgewandelt haben. Die Glaubenstämpse gingen bei und vorüber, ohne in die Formen des Lebens einzuwirken; die Kirche blieb unberührt von ihnen: ein Zeichen, daß sie nicht mehr in die organischen Entwickelungen des Nationallebens hineingehörten, daß die Religion aushören sollte, das hauptsächlichste Triebwert in der Bolfsbildung abzugeben. Die neuen pädagogischen Lehren aber gestalteten die äußere Form, die Schulen,

gang um, fie belebten biefe erstarrten Anstalten, bie feit ber Reformation faum Einen Anftoß erlitten hatten. Daß bie religiofen Reuerungen ben Rorper ber nation nicht mehr berührten. liegt nicht allein barin, bag bie popularften Manner jeber Seite, bie Lavater und Bahrbt, gerabe im Bolte feine Wirfung mehr machten, fonbern es ift besonders baraus flar, bag, wie wir fagten, die gewonnene Bobe ber Aufflarung nur bas Borrecht einer fleinen Ariftofratie blieb. bie fich beffelben maßig, und ohne Aergerniß ju geben, bediente, ja bem außeren Benehmen nach fogar barauf zu verzichten ichien; und baber fam es, bag auch bie Begenwirfung ber Romantifer gegen biefe beidnische Aufklarerei burchaus nur in bem Rreise ber Ariftofratie blieb und die Maffe des Bolks, wie fehr man dies auch gefürchtet batte, nicht berührte. Die neuen Erziehungslehren bagegen beutfunbeten barin fogleich ein unweit größeres Intereffe, bas fie bem Bolfsganzen einflößten, daß der Urbeber diefer Neuerungen, trop unweit fleinerer Anlagen, tros feiner febr unempfehlenden Berfonlichfeit, tros feinem balb burchichauten Charlatanismus allen Barteien, ben Lavaterianern und Nicolaiten, eine gleiche und große, wenn auch schnell vorübergebende Aufmertsamteit abnothigte, daß, als seine Berson fiel, fein Bert bestand und bestehend fich veranderte und verbefferte, und baß bie Kruchte bavon ben Gesammtforver bes Bolfe mit neuer Rahrung Durchdrangen. Wenn alles bas, was die schone Literatur, angelehnt an die religiofen Bewegungen, bamale hervorbrachte, an die gebilbetfte Rlaffe ber Ration gerichtet ift, fo ftrebt bagegen Alles, mas fich an Die umgestaltete Erziehung anlehnt, zu ben unterften Rlaffen hin, und ftimmte Sprache und Stoff jum entschiebenften Bolfstone herab. Benn es unter ben Aufgeklarten in religiöser Sinsicht, wie wir zulest bei Bieland fogar gefunden haben, charafteriftisch ift, daß fie fich nicht bem gemeinen Rationalisten anschlossen, ber Alles greifen will, mas er begreifen foll, fo fteben bagegen faft alle bie Manner, bie unfer Erziehungewesen geandert haben, entschieden auf ber Seite ber Brag. matifer und jener Auftlarer in Berlin, Die einen fo üblen Ramen unter unferer poetischen Ariftofratie hatten. Für Bafebow nahmen Ricolai und Raftner, Gebide und Biefter Bartei : Reimarus war fein Lehrer: Cbert und Lessing achteten auf ibn; Bahrbt und Steinbart. bie Berüchtigten, erscheinen unter ben erften neuen Babagogen, und Trapp, ber fich Bahrbt's öffentlich annahm; und überhaupt gog Breußen aulest ben reinften Ertrag ber gangen Schulreform, von wo aus fie mit Berfonen und Schriften am fraftigften unterftust marb. Ra noch mehr: die gange Revolution im Ergiehungswesen war gang in ber Stille gerade gegen bie Rirche und Beiftlichkeit, gegen bie ausschließende und bevorzugte religiose Bildung gerichtet, und bas ift ihr letter Sinn, daß fle die Schule bem Einfluffe ber Beiftlichen entrif. baß fie ber Rationalergiebung bie driftlichen Reffeln abnahm. indem fie ihr die Reffeln der pedantischen Gelehrsamfeit, des unfruct. baren Wiffens und bes nuglofen 3wangs abzunehmen Miene machte. Will man biefe Wirkungen blos pragmatisch nach ihrer nachften Duelle verfolgen, fo fann man fagen, daß fich ber geiftliche Eifer biefe Bunde eben fo gut felbft gefchlagen habe, wie er mit feinen Berfolgungen gegen Babrbt ben Rationalismus bervorgerufen bat.

Dit ben Schickfalen nämlich, die biefen befehrt und von ber Rechtalaubigfeit abgebracht habe, hat bas Leben Joh. Bernhard Bafe. bow's (aus hamburg 1723-90) von biefer Seite große Aehnlichfeit. fo verschieben bie beiben Menschen auch waren. Bafebow mar im Anfang ein Anhanger von Rlopftod und Cramer, wie es ichon fein Geburtsort mit fich bringt. Er hatte fich zur Theologie bestimmt, Die er zwar frubzeitig aufgab, allein er benahm fich boch öffentlich gegen bie Berliner als ein Barteimann bes norbifchen Auffehers, er ließ fic in diesem Blatte von Cramer ruhmen, Bellert führte fein erftes Samptwert, die praftische Philosophie (1758), preisend in seinen moralischen Borlefungen an; benn biefes bidleibige Buch war noch in ber Abficht geschrieben, die Freunde der Philosophie auch ju Freunden des Chriftenthums zu machen, ber Bernunft zu beweisen, baß fie ihr fconftes Licht erft aus ber Offenbarung erhalte; und die platte breite Beisheit barin war noch gang in bem Stile, ber Bellert genugthun tonnte. 3m 30. Jahre erhielt Basedow einen Ruf an die Ritterakademie zu Soroe auf

Seeland ale Brofessor ber Beredtsamteit; er fand bauernden Beifall. und ber Sof trug ihm auf, auch theologische Borlefungen zu balten. Aber man ärgerte fich hier balb an feinen Sitten, und die orthodore und orthobanische Bartei bes Grafen Danesfiold verklagte ibn eines anftößigen Brivatlebens, bas fich mit theologischen Borlefungen nicht vertrage. Basedow zeigt beffer als Einer, wie man innerhalb ber flopftod'ichen Schule von ber Sicherheit bes rechten Bestrebens gur Freiheit bes genialen Lebens überglitt und bis jum Conismus bes Studentenlebens herabsant. Er fann als einer unserer vagirenben Driginaldaraftere, unferer Projeftmacher und Charlatane gans füglich genannt werben. Aus nieberm Stanbe erwachsen, mar er fruhe feinem Bater entlaufen und Latai geworben; wie in Diesem Buge, so zeigte es fich auch in seinem fpateren Leben, bag er hauslichen Sinn und Bemuth nicht befaß. Auf ber Schule fog er icon feinen Saß gegen allen Zwang und Methode ein; er verachtete alles Suftemwerf in bem Sinne ber neuen Genies, ftubirte tumultuarifch und in bem weiten Absehen, fich für jebes Amt und Geschäft zu bilben, und schon auf ber Soule in Samburg fpielte er ben Bielwiffer. Gin Raturfind ohne Ausbildung, machte er bie Unbeftandigfeit bes Betragens jum Sufteme, und nannte es Lappalien, fich in ben Ton ber Welt und ihre Konventionen an fugen. Bei furgem Umgange, wie man ibn, ben ewig Reisenden, nur zu seben gewohnt mar, ergogte feine gravitätische Drolliafeit und seine Schwanfe, Die er ausführte und erzählte, und bas Leben eines freien Musensohns bei Spiel, Tabat und Trunk, bas er in seinem Leben festbielt; wie er bann von Diefen launigen Ueberfpannungen in bas Begentheil zurudfiel, und mit feiner Sypochonderie und Saustyrannei qualte, blieb feinen naberen Freunden allein betannt, von benen feiner bei ibm aushielt. Erft als man fein Reben - und fein Birten im größeren Gangen überschlug, fab man, wie febr ber Mann, ber ben Ton ber Allmacht anstimmte, mit Dhnmacht wechselte, aus Tros und Ungeftum in Bergagen, aus Rechthaberei in Ameifel, aus ber icheinbaren Rraft bes Bolterers in Unbeständigkeit fel, und eben einen folden enttaufdenben Ginbrud machten feine

Schriften, fobalb man auf fie achtfamer warb. Bergebens verftedte er feine Oberflächlichfeit binter feine bloben Augen, als man es überfah, wie er in feinen gabllosen Schreibereien mit ber größten Unverschämtheit fich felber und feine nothburftige Beisheit ausschrieb, aufwarmte und wieberfaute, fo bas man wigig bemerft hat, man tonne ben Behalt feiner massigen Schriften in ein Sebezbandchen bringen, nach feiner eigenen Lieblingegrille, bag man bas Materielle, aus bem bie Erbe bestände, vielleicht in eine Russchale ausammenbrangen konne. Es war wohl nothig, bag man bem hartnadigen Rublifum bie neuen Mahrheiten ftete aufe neue einvrägte; nur ift es bie Art biefer Bunberbottoren und lauten Cynifer, unter allen Bedingungen zu ichreien, als ob alle Welt taub fei. Damals übrigens, als Basebow in Soroe lehrte, maren seine Schriften weit entfernt ben Einbrud ber Blattheit ober ber Wieberholung au machen: in seiner praktischen Philosophie lag ber Same noch neu, ben er später, verbraucht, immer wieder ausstreute, und feine späteren Reinde borten bamals aus biefem Buche einen Batriarchen und Apostel reben. Als man ihn baber aus Soroe 1762 entfernte, ward er nach Altona, boch ehrenvoll verfest, wohin bamals, wie nach Holland, alle Diffenters ihre Buflucht nahmen; und als er auch hier verfolgt ward und in follegialische Dishelligfeiten fam, warb er mit seinem Behalte in Rubestand verfest. So erhielt er nun erft recht Muße für feine schrift. ftellerische Reber und ward fast mit Gewalt auf fein neues Gebiet geftogen. Der große Goeze hat auch hier bas Berbienft, mit feinen Freunden Ziegra'u. A. ben Mann gereigt zu haben, beffen Bfiffigfeit vielleicht mehr zu fürchten war als feine Unverschämtheit, ber feinen Begnern zwar im Stile ber Belehrten ber Reformationszeit mit Brugeln und Biftolen begegnete, aber auch mit feineren Baffen gu begegnen wußte. Bafebow bewegte fich in religiöfer Beziehung wie ein Indifferentift jener Beit, bem ber Deismus und Naturalismus fo lieb und unlieb mar wie ber Supernaturalismus und die Orthoborie; er verwarf zu Giner Zeit bie positiven Lehren ber Dogmatif und ließ nur die natürliche Religion gelten, und bann behauptete er wieder, die

lettere habe boch ohne Die Offenbarung feine Gewißheit und Sicherbeit. Ein folder Mann ware von ben Rechtgläubigen leicht zu halten gewesen; aber seitbem man auf ber Rangel bas Bolt gegen ibn aufbeste und feine Schriften verbrannt wiffen wollte, feit man ihm und feinen Freunden fogar bas Abendmahl verweigerte, fcbrieb er nun gegen Boeze und seine Benoffen, und seine Betrachtungen über Rechtgläubigfeit und Tolerang (1766) gewannen ihm die Berliner, weil fie gegen Die Berbindlichfeit ber symbolischen Bucher, gegen bas Korterben von bestimmten unverleglichen Syftemen, für allgemeine Religionebulbung in ben Staaten fich erhoben. Er naberte fich in feinen biblifchen Ausgugen ben Absichten Bahrdi's in beffen fleiner Bibel, seinen Briefen im Bolfeton und feinem Blane Jefu; und auch in ber hauptprobe ber Zeiten (1767) und ber freimuthigen Dogmatif (1766) legte er freiere Bekenniniffe und Grundfate nieber, Die aber immer außerorbentlich eingehüllt waren, eben wie es auch in Bahrbt's Schriften moglich war, bas Befährlichfte fur bas Unichablichfte ju halten. Als Lavater mit feinem Glauben an Bunbergaben hervortrat, trat ihm Basedow als Bernhardus Rordalbingius (1770) im Prophetenton entgegen, und rieth ihm, fein ber Bahrheit geheiligtes Anfeben nicht burch folde ungeprufte Meinungen zu gefährben.

Alle biese seine Recereien gegen bie rechtgläubige Bartei batten biefer nicht geschabet; fie machten so wenig Wirkung, wie bie Philalethie (1764) und ein ganger Rachjug von Schriftchen, Die er aus bem Inhalte biefes Buches in ben nachften Jahren herausprefite, und bie fammtlich in ihrer abstraften Art und synthetischen Methobe. in ihrer Breite und Plattheit beweisen, wie fehr fich Basedow felbft and bem maffigen Schulwefen lodzuwideln hatte, und wie erklarlich fein Uebersprung gur Sehnsucht nach einer Erleichterung bes Lernens war. Er fiel nun, ba es ihm nicht gelang, auf bem theologischen Relbe Auffeben zu erregen, auf bas pabagogische, und biefer Schritt war von einer Kolge, die man gang unvorhergesehen nennen mußte, wenn bies nicht gerabe in eine Beit gefallen ware, bie für jebe Renerung ploglich außerorbentlich empfänglich warb, und wenn nicht

biefe neuen Entwurfe fich breit auf bem Brunde ber Empfinbiamfei und Menschenliebe niebergelaffen hatten, ben jest gerabe bie Ratior am froblichften bebaute. Schon fehr fruhe hatte Bafebow feine Bebanken über bas Erziehungswesen. Ehe er nach Soroe kam, war ei Sauslehrer im Solfteinischen, und bies war feine liebenswürdige Zeit Er war damals bescheiben und ruhig, biegsam und empfänglich er lehrte icon fest nach feinem fpater ausgebilbeten Blane, fpielenb praktisch, gemendend, vertraut und berablaffend gegen seine Zöglinge mas noch eine gang ungewohnte Erscheinung mar. Als Magifte schrieb er schon 1752 eine Abhandlung: inusitata et optima juventutis erudiendae methodus. Und in der praftischen Philosophi fprach er ichon in ben Raviteln von ber Erziehung in Sagen, Die Geller und Aehnliche bedenflich machen konnten, die an Lode und Rouffear erinnerten : er will bie Rinber falt baben, ju rauber Luft und Bitter ung, zu zerriffenen Schuhen gewöhnen, er will fie früh flug, balb is Beichafte eingeschoffen, in die Schliche bes praftifchen Lebens eine weibt haben; Die Sprachen follen rebend gelernt, bas zu Lernend ipielend erworben werben. Er verficherte icon bamale (1758), bat er oft an bie Berbefferung ber öffentlichen Schulen gebacht habe. Abe bies blieb alles liegen und ging in ihm felbft, ber unfruchtbaren Stim mung ber Zeit gegenüber, verloren. Allein 1768 fcbrieb er feine Bor ftellung an Menfchenfreunde und vermögende Manner, über Soule und Studien, nebft bem Blane eines Elementarwerfs ber menfchlicher Erfenntniß. Dies fiel in eine Beit, wo Berber, Bieland u. A. felb ftanbig auf ahnliche Gebanken gerathen waren wie Bafebow : Rouf feau's Raturboftrin bemachtigte fich feither ber Gemuther, und biefelb Reform, die unfere Boefie umgestaltet batte, erwartete bie gange Beif bes Lebens und ber Bilbung ber Kinder. In ben Jahren 1766, 6' batten Manner wie Chlers. Berold u. A. fehr beachtenswerthe Schrifte über Schulreform geschrieben, Zeitschriften für Babagogik (wie be Magazin für Schulen und Erziehung 1767) waren ichon gegrundet in benen man die Soffnung aussprach, bag bie Berbefferung be Schulen eine Angelegenheit ber Regierungsfürforge werben mochte

Rest fam nach jener acht beutschen Beise, nach ber wir Alles von unten auf und erwerben follten, ber Betteifer bes Bripatmannes bingu. ber bie Aufnahme ber Schule, wenn nicht vom Staate, so boch von ber Rirche betrieb, ber, wenn er bie Schule auch ber Sorgfalt bes Staates empfahl, fie boch auch bem Brivatmann freigegeben wiffen wollte. Basedom ließ es an ben Runften ber vielgestaltigen Braftif nicht fehlen; allein auch ohne fie mare er jum Biele und vielleicht ju einem bauernberen 3mede gelangt, benn bie Beit tam ihm auffallenb willig entgegen. Er ließ feine Babe fpielen, ju fpannen, ju murgen. aufzuwiegeln; er begann fogleich vierteljährige Unterhaltungen mit Renschenfreunden berauszugeben, worin er bie Briefe mittbeilte, Die über bas große Werf besonders mit großen herren gewechselt murden, worin er die eingegangenen und versprochenen Summen melbete, und in zudringlicher Beife fich überhaupt bes Bublifums bemächtigte. Er tundigte bas berühmte Elementarwerf an, eine neue Art orbis pictus, und berichtete jedesmal über beffen Kortschritte: 1771 ward er nach Deffau berufen, um bort eine Mufterschule anzulegen und zugleich ein Seminar, in bem bie Lehrer fur gang Deutschland follten gebilbet werben. Der Eifer brang burch alle Theile ber Ration, es murbe als ein Berrath an ber Menschheit angesehen worden sein, an bem neuen Berte zu zweifeln, und vergebens lehnte fich Schlozer, indem er be la Chalotais' Berfuch über ben Rinderunterricht überfette, gegen Bafebow anf: Die übrige Welt schien ihm allein die padagogische Arbeit mit vollem Bertrauen übertragen zu baben. Und jest wuchsen Bafebow and bie Rlugel fo, bag er fich feines reformatorischen Berufs gang bewußt warb, und mit Wieland, wenn biefer auf feiner Seite ware, meinte er, bie gange Belt umfehren gu fonnen. Allein bas Bertrauen zu ihm warb balb erschüttert. Das Werk aber bestand barum bod, und gebieh nur befto beffer, weil es eben Eigenthum bes Bolts ward. Als bas Elementarwert, zu bem bas Bublifum 15,000 Thaler geftenert batte, 1774 erschien, fant fich Jebermann getäuscht. Dan reglich es mit Chambers cyclopaedia (London 1728), mit Alstadii encyclopaedia aus bem 17. Jahrh., mit bem Schauplat ber Ratur

und bem Inbegriff menschlicher Kertigfeiten u. A., und fand es eber aurudgegangen als vorwärts; auch hinderte es nicht, daß fich bald abnliche Merfe, bas ichutifde Clementarwerf und Campe's allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungewesens an feine Stelle festen. Als baber Bafebow 1775 feine Anzeige über bas in Deffau errichtete Philanthropinum machte, und bas Bublifum einlub, au bem neugeborenen Rinde Bathenstelle ju vertreten, b. h. bas Bathengelb (für bas erfte Jahr bedürfe er 22,000 Thaler, wenn Alles geleiftet werben folle) bald einzuschiden, fo begnügte fich bae Bublifum bis in Die unteren Rlaffen berunter, bem Rinde ben Namen bes Bhilantbrovins. ben ihm Bafebow gegeben hatte, achtungevoll zu laffen, im übrigen aber die Bathengelber zu fparen. Die Rothschuffe an bie Rosmopoliten verhallten, ber Plan zu einem Mabcheninstitute, zu bem nur 3000 Thaler verlangt murben, icheiterte, Bafebom gerfiel mit allen Lehrern, er gog fich 1778 ichon gang gurud und überließ bie Anstalt an Campe, ber fie ine Rleine jog und ben Grund ju einer blühenben Unftalt legte.

Reineswegs mar mit biefem Rudtritte etwas verloren. Es wich ein unbeftandiger Mann, und überließ ben Blat Anderen, Die mit mehr Ausbauer und Kenntnig fich bes Nationalwerkes annahmen. Aus Deffau ging eine Reihe ber verbienteften Schulmanner aus, Die jum Theil felbst mit Bafebow aufe hochfte ungufrieben waren, bie ibn, wie Mangeleborf, öffentlich angegriffen, Die ibn, wie Babrbt. Ifelin u. A., schnell burchschauten, Die ihn, wie Bolfe, im Unfrieden verließen, Die, wie Bedice, auf gang anderen Wegen fortgingen. Aber baß er ben großen Anftog gegeben, burften ihm feine Keinbe nicht ableugnen, und mit Recht hat ihn ber Ueberfeger bes Binbar barum besungen und gerühmt. Die genannten Manner und Andere, wie Salzmann, Salis, Trapp, Campe, Kunke, 2B. Gottl. und Rub. Bach. Beder, Schmohl, Mabel, Simon u. A., gingen wie Apoftel in alle Begenden Deutschlands aus und verbreiteten bie Bhilanthrovine, ober boch ben neuen Schwung, ber in ben Beruf ber Schulmanner gefommen war. Anftalten entftanden und vergingen; einige,



wie die bahrdtische in Beibesheim, Die wolfische in Betereburg, hatten fehr furgen Bestand; andere, wie Campe's (nachber Trapp's) bei hamburg und Salamann's in Schnepfenthal (im Bothaifchen), batten Ruf und Dauer, und die lettere vflanzte fich bis auf unfere Tage fort. Befondere in ber Schweiz gundete ber pabogogische Gifer; auch bier dauerte eine Art Rebenbublerei mit Rordbeutschland und Samburg fort. Sier hatten Ifelin und Lavater, ber Lettere fogar tros feiner Berftimmung über Bafebow's religiofe Regereien, Die erfte Anfundigung bes Reformators mit Begeisterung ergriffen. Die rouffeau'ichen Reigungen lagen bier naber, Die empfindiame Menichenliebe Ifelin's ichwarmte fur biefe Aussichten, in ber vielermahnten belvetischen Befellichaft von Schinanach befestigte fich bier eine ftanbige Theilnahme. Der Entwurf zu ben Ephemeriben ber Menscheit ging von dieser Gesellschaft fogleich aus (1771), die die 3mede der Bermenfcblichung verfolgen follte; und über diefen Ausfichten thaute fogar ber Froft ber Berliner auf, die in ber allgemeinen Bibliothet von einem Drben ber Rosmopoliten fprachen, ber fich jur Forberung aller biefer blen Ziele bilben follte. Der Freiherr von Salis grundete in Marichling (in Graubunden) bas erfte Philanthropin nach bem in Deffau, ein berrifder Beltmann, ber, nichts weniger als philanthropinisch. feine Anftalt ju einer Erwerbequelle machte. Aber gang in anderem Sinne trat 3. S. Bestaloggi (aus Burich 1746-1827) auf, ber an ben Ephemeriben gleich mitarbeitete. In feinen theoretischen Schriften ift bie Soule Rouffeau's unverfennbar. Sein redlicher Eifer machte in ber Schweiz bie Erziehungsfache noch volfsthumlicher als in Deutschland. Die Arbeit nach ber Bildung ber Rinder reichte fich bier mit bem Beftreben, ben Landmann zu bilben, inniger bie Sand, als es in Deutschland tros vielen gelungenen Bersuchen ber Kall fein tomte. Rach Bestaloggi's vortrefflichen Bolfsschriften bilbete fich in Burich eine moralische Gesellschaft von jungen Mannern, Die bie Aurzweil ber Jugend leitete, ben Rindern vorlas und für die anwachiende Jugend ichrieb. Es ift befannt, bag Bestaloggi bie golbene Beit ber Bhilanthropine in ber Schweiz hervorrief; und es ift auch

nicht unfer Geschäft, bier barauf weiter einzugeben. In bem freien Lande gebieben biefe Privatanstalten beffer, ale in Dentschland, wo herkommlich die Schule unter ber Aufficht bes Staates war. Der Deutsche, in nichts politisch, mar barin politischer als irgent ein Staat ber neueren Welt, bag er bie Bilbung feiner Jugend einer freifinnigen Leitung bes Staates gern überließ; er, ber fein nationales Element hatte ale feine geiftige Bilbung, wollte fur beren Bemeinsamfeit Sorge tragen und ihr einen bleibenben Mittelpunft geben, wie es nur die alten Staaten und die Rirche mit ber Schule gehalten batten. Das Erziehungswesen nahm baber bei uns eine ganz anbere Richtung, ale bie ihm in ben Philanthropinen angewiesen werben follte: ber Beift ber Berweichlichung und falfchen Menichenliebe, ber nich hier eingeniftet hatte, ward gedammt, indem ber Staat, wirffamer als ber Privatmann fur bie Schule thatig, Diefelbe unabhangig von ben Ginfluffen angstlicher Aeltern ftellte. Gleich anfange, mabrent man noch in ben protestantischen ganden wünschte und seufzte, schritt man querft in einem fatholischen gur That, und ber Churfurft Mar Kriedrich erließ 1776 eine Berordnung für Reformation ber Schulen bes Hochftifts Munfter. Und nun folgten fich Schlag auf Schlag Die Schulordnungen von Staatswegen, Die Berbefferungen ber Gymnafien, und die Ginrichtungen von Seminarien. hier gab Breußen besonders bas bentwürdige Beifpiel, bas im Laufe ber Zeit fo fcone Früchte trug. Dort mar ber Eifer für die Schulreform national. In wie gerechtem Ruhme ftand bamals nicht ber Freiherr von Rochom an Refahn burch feine Bolte. und Schulbnicher und burch feine eble Sorgfalt fur bie Schule und Erziehung ber Rinber auf feinen Gutern! Bie gesund und boch eifrig und warm mar bas Birten Gebife's, ber in Berlin bas Seminarium für gelehrte Schulen leitete und ben Schulrath und bas Oberschulkollegium einrichtete! Bum Glude fam bie Erneuerung ber philologischen Biffenschaft biefem Eifer entgegen, fo daß die flaffische Bilbung fich aus eigenen Rraften gegen die realistifchen Reuerungen ficher ftellte, bag in bem Bovularitatsbeftreben nicht alle höhere Erziehung Roth zu leiben batte. Richt auf bem Wege



ber freien Brivatanstalt, fonbern auf bem ber Staatsschule, bie bie Lehrfreiheit im Gangen nicht viel gebrudt und die Freiheit ber Lehrer. bie eben fo wichtig ift, verburgt hat, hat Deutschland eine folche Berbreitung bes Unterrichts, eine folche Allgemeinheit und zugleich Grundlichkeit ber Bildung erhalten, bag nun, wie die freien Englander uns gewöhnlich unfere freiere religiofe Rultur beneiden, fo die Kranzofen unfer Schulwefen nachahmungewerth gefunden haben, und bag berjenige, ber ohne Schwarzsichtigfeit in ben menschlichen Dingen nicht bas Ibeal, sondern bas Wirkliche und unter Menschen Mögliche im Auge hat, gestehen wird, es fei in ausgebehnteren Boltsmaffen niemale ein abnlicher Buftand gewesen.

Bas Basedom's Einwirfungen angeht, so hat er (und bies ift fein großes, faft nie beachtetes Berbienft) bie Befreiung ber Schule von bem Einfluffe ber Beiftlichen, Die zwar schon in ber Reformationszeit begründet wurde, verwirklicht, wie fich so vieles in jenem Zeitalter Begonnene in Diesem literarischen vollendete; benn thatsachlich hatten bie Ronfiftorien und bie Beiftlichkeit immer die Schulen unter ihrer Obhut gehabt. Db nun diefe Befreiung beutlich in Basebow's Absicht lag, ober ob ihn ein natürlicher Taft bazu bunfel antrieb, und bie Stimmung ber Beit ihm entgegenfam, ift zweifelhaft; boch fann man leicht barthun, daß er im letteren Falle die Reigungen bes Jahrhunberte wohl begriff und erfaßte. Er fundigte feine Unterhaltungen mit Renfchenfreunden als folche an, die fich über moralische und bennoch unfirchliche Berbefferungen ber Erziehung und Studien verbreiten follten; er fehrte überall bie weltburgerliche, die menschliche Seite feiner Reuerungen beraus, und gewann ben geschickten Schein, als ob er burch Umgehung ber Rirche und ber Beiftlichen nur ben 3wiehalt ber Seften vermeiben und feine Bestrebungen, außerhalb ber Barteien gestellt, jeber annehmlich machen wollte. Durch bie maffenweise Anziehung junger Babagogen gewann er eine Anzahl von Leuten, bie, ohne fich auf andere Kacher zu zersplittern, ihr ganges Leben bem Lehrfache widmen wollten. Dies zu unterhalten, betrieb er bie Begrundung von Seminarien; so wurden die Theologen aus ber

-

Schule weggeschoben. Bas ihnen bamit entging, wurde im Gangen faft gar nicht bemerkt; ber weltliche Schulmann Bafebow ftellte fich als Gegenfüßler Bermann Krante's auf, ohne bas man fich ben Eroberungen ber humanitat im Ramen ber Christianitat wiberfest batte. Im Einzelnen zwar lehrt die Beschichte ber beidesheimer Anftalt wohl, wie die Beiftlichen merkten, worauf es abgefeben war; auch fann man aus ber hauptbiographie Basedom's 100) binlanglich seben, wie bitter man in biefem Stanbe gegen bie Erfolge feiner Reform gefinnt war. Es findet fich barin unter Anderem auch die Mittheilung eines Beiftlichen, nach ber Basedow geäußert baben soll, fein Inftitut fei nicht 3med, fonbern Mittel gewesen, eine Bereinigung ju ftiften, bie vom Rirchenthum unabhangig mare. Bas fonnten bie Geiftlichen aber bier von einer Biberfetlichfeit hoffen, ba man es mit ben Regierungen augleich hatte aufnehmen muffen? Bafebow brang auf Errichtung von Schulfabinetten und Rultusministerien, er trennte baburch bie Schule von dem Geschäftsfreis der Ronfiftorien ab, und untergab die Lehrer als Manner eines eigenen Raches bes Staates unmittelbarer Aufficht. Aber eben baburch erhielt die Philologie eine neue Rraft; Die Schulmanner, beren Unterhalt nun beffer gesichert war, konnten nach einem wiffenschaftlichen Mittelpunkt ber Babagogit fuchen, und biefer konnte nicht in Bipchologie und Anthropologie, nicht in Religion und Philosophie fo ficher liegen, ale in ber Renntnig jener Zeiten, mo bie Belt bas Rindheitsalter ber Menschheit burchlebte und jene Schriften ewiger Jugend hinterließ, die allein für ben einzelnen Menschen wieder Die natürliche Schule seiner Rinbheit abgeben. Sier batte Bafebom. wenn er bas heft in ber hand behalten batte, übel gemirkt. Sein ganges Bestreben ging auf eine Popularität ber Methobe binaus, Die zulest die Bopularitat ber Materie mit fich gebracht, und Die Elemente, die wir für eine rein menschliche Bilbung nothig balten, entfernt haben murbe ju Gunften einer realistischen Ginschulung bes

<sup>100)</sup> Bon 3. Chr. Deier, Rettor in Berben, ein folechtes, febr vorfichtig gu gebrauchenbes Buch.

Menichen für bas Leben und ben besondern Beruf. Wenn auch bie wiffenschaftliche Philologie in unseren Gelehrtenschulen in ihrem Intereffe zu weit ging, so muß man bedenken, daß damals, wo bie Inbuftrie gang bei und nieberlag und die allgemeine Bilbung bas Sauptgeschäft ber Ration mar, biese Wendung eben so natürlich mar, als man voraussehen konnte, daß eine industriellere Beit, wie die unfere. fich - wie es benn geschehen ift - entsprechende Schulformen neben ben Gymnasien schaffen murbe. Damale murbe eine folche Richtung voreilig und widerfinnig gewesen sein; fie lag aber gang in ben rouffean'ichen Theorien begrundet, und der allgemeine Ruf mar bamale: man folle Emile ziehen, und auf bem furzeften Bege; besonbere Eraminationscharlatanerie und Wundererfolge des Unterrichts brobten tros allem Befchrei von Erleichterung bes Lernens eine Treibhaus. methobe allgemein zu machen, wie fie leiber jest felbst auf unseren Staatsichulen eingeriffen ift. Die Einfichtigen wehrten fich baber bamals gegen biefes Wefen. "Mir fommt Alles schredlich vor, schrieb berber über bas Bhilanthropin in Deffau; man ergablte mir neulich von einer Methode, Eichmalber in gehn Jahren ju machen; wenn man ben jungen Eichen unter ber Erbe bie Bergmurgeln nahme, fo ichieße Alles über ber Erbe in Stamm und Aefte. Das ganze Arfanum Bafebow's liegt, glaub' ich, barin, und ihm mochte ich feine Ralber zu enieben geben, geschweige Menschen." Jacobi wollte ben-aufgeblasenen Quadfalber an ben Beinen aufgehangt wiffen, ber uns bas Einzige weaplandern wollte, was wir noch hatten, die Wiffenschaft und jene ihre Quelle, die une noch ein biechen Menschenverstand und Gefühl erbalt: Philologie und Alterthum. Schloffer ichrieb gegen bie neuen pabagogischen Ibealisten: ihm genügten bescheibnere Anstalten und 3mede, bie auf ben paffenben Grab bes Guten berechnet maren; er machte auf die große Rluft aufmertfam, die in einer fo praftifchen Sache Die Theorie von ber Braris trennt, und wie die Menschen, Die bas Bas fo boch spannen, beim Wie gewöhnlich am tiefften finken. Er tabelte jene pomphaften Anfündigungen, nach benen man Emile, farte Menschen, ziehen wollte, indem man boch jede Anftrengung

scheuete und nicht wagte, die Schüler langer als eine halbe Stunde mit Einem Gegenstande zu beschäftigen. Er meinte eher aus einem Baisenhausschüler einen brauchbaren Menschen machen zu können, da sich die Barbarei abschneiden lasse, als aus einem philanthropischen Jungen einen arbeitsamen, ausdauernden Geschäftsmann. Er lachte über das eitle Geprahl mit der sofratischen Methode, da er sich überzeugte, man verstehe darunter nichts als eine leere Fragmethode. Sofrates, warf er ein, lehrte bei Gelegenheit; wie kann man diese immer auf der Schule für die vielen Gegenstände in Bereitschaft haben? er lehrte Denken und Thun, aber nicht Wissen, was auf der Schule ein Hauptzweck ist.

Wenn fich ichon an die religiösen und theologischen Bewegungen in unserer iconen Literatur eine Reihe von Werten anschloß, fo noch viel mehr an biefe vabagogischen. Sier follte es wieder offenbar werben, welchen Sang unfere Literatur von jeher hatte, fich ins Bopulare = auszubehnen, fich gemein zu machen und baburch gemein zu werben; es follte fich zeigen, wie unermeßlich bei uns bie Bahl ber Mittelmäßig. feiten ift, Die nur auf eine Belegenheit lauern, fich hervorthun gu burfen unter irgend einer Maste ber Gemeinnütigfeit ober fonft, Die = ihnen zugleich ein Schild und eine Dede fur ihre Seichtigkeit ware. Eine gange Bibliothef, eine gange Literaturgeschichte voll schongeiftiger und auch thedretischer Werfe fur und über bie Rinder, die Schule und bas Bolf ließe fich aufammenbringen, unter benen aber nur gang eingelne und wenige einer ernften Beachtung werth find. Sobalb bas philanthropische Institut in Deffau im Gange mar, begann biefer Jammer über Deutschland hereinzubrechen. Schon vorher hatte Schloffer mit seinem Ratechismus ber Sittenlehre für bas Landvolf (1771) einen Anftoß zur vollofreundlichen Schriftstellerei gegeben, bie mit ber finderfreundlichen gang Sand in Sand ging. Mit ihm begegnete fich Rochow in gleicher Gefinnung, Absicht und Lebrart: fein Berfuch eines Schulbuche für Rinder ber Landleute (1772) behnte fich vom Sittlichen, auf bem Schloffer verweilte, auch aufs Braftifche aus. Das Erfte ift hier verhältnismäßig das Befte; wie abstraft und schulmäßig in biefem und andern Bolts- und Schulbuchern von Rochow und Refewit noch Bieles ift, fo ift boch von vielen Spatern, wenn man bie Standpunfte ber Beiten in Anschlag bringt, faum etwas ben Schriftchen biefer Manner nur gleich zu schähen. Jest brach bie große Kluth volksfreundlicher Bildungsschriften herein; in wenigen Jahren wimmelte Alles von Wochenschriften, Beitungen, praftischen Unterweisungebuchern und menschenfreundlichen Geichenken an bas Bolf und die Rinder. Die Auftlarung bes Landmannes ward nicht allein in ber Schweiz ein Ehrengeschäft; auch in Deutschland nahm fich R. Bach. Beder ihrer besonders an; er fundigte in einem Bersuche (1785), wie Basedow ehemals, sein berühmtes Roth- und bulfebuchlein, fein Elementarwerf fur ben Bauer, an, er pofaunte bie Ermunterung hoher Personen aus, er legte, gang wie Basedom, biefelbe Bichtigkeit in fein Geschäft, und meinte, ber Schriftsteller muffe mit einer Schanbftrafe belegt werben, ber es nur bezweifeln wollte, ob Bernunft auch fur ben Bauer beffer fei als Unvernunft; es gludte ihm, fich mit biefem einzigen Buchlein ein artiges Bermogen ju erwerben! Raum mar 1776 Rochom's Kinderfreund erschienen, fo fam Beife's Bochenschrift unter bemfelben Titel zu Tage, Die Großmutter von vielen anspruchevollen Enfelinnen; zwischen biefen Beschlechtern lag ber Briefwechsel bes Kinderfreundes (1783-92) in ber Mitte. Soll man ben Bilbungstrieb biefer Ration bewundern, bie biefe Dinge alle ale Evangelien verschlang, ober foll man bie Benügsamteit verhöhnen, die fich an biefen findischen und unsäglich lappifchen Broduften findisch freuen fonnte? Es regnete nun Rinderbucher, Rinderreisen, Kinderschauspiele (die erften wohl von August Rod 1776), Rinberromane, Kinbermahrchen, Rinbergeitschriften und Bibliotheten — Alles für bie großen Rinder noch weit wichtiger, als für bie fleinen. Lichtenberg's Jammer mar es, bag man barüber bie Ranner vergaß; er wollte im Ernft gehört haben, Jemand schreibe eine Bebammentunft fur Rinder: Die Beit ift reif, rief er, fur Die Beifel eines Juvenal! Und ahnlich gurnte Mord über bie Ralteschale unserer Literatur, bie in ben Rinberschriften angerichtet werde: schon

ì

spielten ba bie Mabchen mit ihren Bergen wie mit Schwefelholachen. Man hebe bas Befte aus jener gangen ungeheuern Daffe aus, was im Befit ber Ration geblieben ift, und man wird erftaunen, ju finben, baß felbst bies Beste nur burch feine Materie fich erhalten bat, bag nur die trefflichen Bahl gerühmt zu werden verdient, nicht fo bie Behandlung. Dber was glaubt man, bas fonst bie Erzählungen aus ber alten Belt von Rarl Kr. Beder, und ben Robinson von Campe (1779) und feine Entbedung von Amerika (1781) erhielte, als ber Stoff? Und mit welcher Seiligkeit wurden Diese Sachen behandelt! 3. S. Campe (aus bem Braunschweigischen 1746-1818) 101) fant als ein Licht unter ben Babagogen jener Zeit und ift in Bieler Anbenten als ein Stern fteben geblieben. Seine Bearbeitung bes Robinfon erschien im Bettstreite mit Begel, ber bem alten englischen Texte von Defoe treuer blieb; wer noch an bas veraltete breite Driginal bamals mehr gewöhnt war, wollte ben neuen trot feiner Glegang gar nicht lefen. Campe wollte mit biesem Buche ber herrschenben Seuche ber Empfindfamteit entgegentreten, icheinbar aus einem mannlichen Geschmade, und boch hat man mit Recht beflagt, daß er in feinem Coot allen Charafter verschwemmt habe; ja, was die eingestreuten lappischen Gespräche angeht, so erweift fich jeber kräftige Junge fluger als ber berühmte Ergahler, und überschlägt bie langweiligen und faftlofen Abschweifungen. Wo Campe vollends biefe Stoffe verläßt und nur feinen Reisebeschreibungen (1785) bie Erzählung einer Reise bes Berausgebers von Trittow nach Wismar und Schwerin beifügt, ba finkt er plöglich zu Salzmann und seines Gleichen herab. Welch ein Werf ift Salamann's Rarl von Rarleberg (1783), bas gebulbige, tolerante, unendlich breite platte Seitenftud jum Fauftin ober Belphegor, bas alles Elend gutmuthig aufgablt, was bei aller Aufflarung noch bie Welt überbede! Und boch hatte bies Buch ein ungeheueres Publifum burch seinen popularen Stil, und ber Berfaffer warb flebentlich um bie Fortfetung gebeten, und mit fehr bedeutendem Sonorare ermuthiat.

<sup>101)</sup> Bgl Ballier, 3. S. Campe's Leben und Wirten. 1862.

Muß man nicht erstaunen, fragt Forster, daß es in Deutschland noch Menschen gibt, wo solche Männer wie Campe, Salzmann, Billaume und Aehnliche die Erzieher sind? Und dieser wußte noch lange nicht, wohin es die Lossius, die Meynier und alle die fruchtbaren Schmierer bringen würden, die allsährlich ihre Ostereisegen und ihre Christbaume puten! Unter diesem Schwall seichter und durch Entnervung sittenverderblicher Bücher sieht ein Buch wie Pestalozzi's Lienhard und Sertrud (1781—85) einzig da in seiner Einfalt und Schlichtheit, mit der es dem Bolke seinen Gesichtskreis entlehnt, und seine Denks und Handlungsweise und die Freuden des häuslichen Herdes schildert, um es an sich selbst und innerhalb seiner Sphäre fortzubilden. Und selbst ein solcher Mann durfte nicht auf diesem Wege allzu lange beharren: in seinem Erstoph und Else (1792) fällt er schon zu einer raisonnirenden Erstärung des vorigen Werkes herab.

Leicht ließe fich außer biesen junachft für bie Jugend berechneten Schriften noch eine Reihe von anbern papagogifchen Romanen, theils Dibaftifchen, theile fatirifchen Inhalte, anführen, die mehr für bie Ermachsenen bestimmt waren. Salzmann, Beufinger, Thieme, Frobing, Riemeper und wie viele Andere haben folche Berte gefdrieben, beren Belehrungen nicht fo ausschließlich für die Kinderwelt gemeint waren : Andere, wie Schummel in seinem Spigbart, griffen satirisch bie neuen Soulibealiften an. Aber auch biefe Werte find fo unbedeutend, wie alles Frühere, mas wir in biefer Art ermahnen konnten. Ricolai durfte nicht fehlen bei biefer Gelegenheit. In den raisonnirenden Theilen feines biden Mannes (1794) befpricht er Schulen. und Universitäts. wefen, er lagt Bafebow's Anregungen Gerechtigfeit widerfahren, ohne feine Aufschneibereien zu loben. Sein Beld wird in einem Philanthropin erzogen, und bie Frucht ift ein Mensch, ber benten und raisonniren lernt, einen Geniehieb hat, fich nichts übel nimmt, fich nirgends nach ber Belt richtet, alle iconen Madchen verfolgt, aber nichts lernt, ber nach ber Ratur ju leben glaubt, wenn er seinem Dunkel folgt. Es wird am Ende wieder ein vifarischer Roman, ohne viel psycholo. gischen Halt; die Satire fällt auch im Berlaufe von der Babagogie

auf Die Philosophie herüber und bereitet icon bes Berfaffere Sempronius Gundibert (1798) por, in bem es über bie Spfteme von Rant. Richte und Schelling hergeht. Wenn Nicolai auch alles Talent und alles Recht auf feiner Seite gehabt batte, fo mare es boch natürlich. . bag man fich endlich um über bie Saufigfeit feiner Ausfalle und Angriffe und feine Ginmifdungen in alle möglichen Dinge erboft batte. Run hatte er es mit Goethe und Lavater, mit Jacobi und Samann, mit Wieland und Jung, mit Schiller und Zimmermann, mit Burger und Blumauer, von Klopftod's bis ju Schlegel's Schule (in ben Briefen ber Abelheib 1799) mit Allen verborben; Theologie und Beichichte. Natur und Genie, Kritif und Dichtung, die Boefie ber Ginbilbungefraft wie Klopftod's, und bes humore wie hippel's, Alles mar ihm nicht recht, und nun mußte auch noch bie Spefulation bran. Rein Bunder, daß Goethe ihn fo verfolgte und ihn im Rauft als Proftophantasmiften bem Spotte preisgab, bag bie Renien ibn nach. ber mit allen Mittelmäßigen fo mishandelten, daß felbft Schiller, ber felten polemifirte, in bem Auffage über naive Dichtung einen groben Ausfall auf ihn machte 102), daß Rant (über die Buchmacherei) ihn unglimpflich angriff, und Richte icherzend beflagte, daß man ihn fur Die Polemik gegen feine Philosophie nicht aufgehangt habe, und verficherte, bag nun "jeder Muthwillige ben alten Steinbod ju Berlin am Barte zupfe, um fich an feinen Capriolen zu beluftigen"103). In ber That, wenn Nicolai für Alles geschaffen war, so war er es gewiß nicht für ein Urtheil im Relbe ber Philosophie, für beren eigenthum-

<sup>103)</sup> Fichte, Fr. Micolai's Leben und sonberbare Meinungen Cap. 9.



<sup>102) &</sup>quot;Molière als naiver Dichter burfte es allenfalls auf ben Ausspruch seiner Magb antommen lassen, was in seinen Komöbien steben bleiben, ober wegsallen sollte; aber ich wollte nicht rathen, baß mit ben klopstod'schen Oben n. s. f. eine äbnliche Probe angestellt würde. Doch was sage ich, diese Probe ist wirklich angestellt, und die molière'sche Magb raisonnirt ja Langes und Breites in unsern tritischen Bibliothelen, philosophischen und literarischen Annalen und Reisebeschreibungen über Poesie und Kunst n. dgl., nur wie billig auf beutschen Boben ein wenig abgeschmadter als auf französsischem, wie es sich für die Gesindestube der deutschen Literatur geziemt".

liche Borzuge er auch nicht im geringften eine Spur von Sinn zeigt. Und vollends, wo er in afthetischen Kormen fich barüber auslaffen will. Es ift feine Frage, bag es eine icone Aufgabe fur einen Mann von fatirifcher Babe gemefen mare, Die Anmagungen ber philosophifden Schulen gegen bas praftifche Lebensipftem eines welterfahrenen Menschen überzuftellen, Die Eden bes schroffen Suftems mit ben manniafaltigen Ruancen und Rundungen bes Lebens burch Steigerungen feiner Ronfequengen in Gegensat ju bringen, die ftoifche, allein moralifch machende Tugendlehre Rant's aus bem freundlichen Sumor eines Mofer au beleuchten, ber die Reigungen und Leidenschaften bes Menschen treuefte Kreunde, ber Tugend größte Korberer nannte, bie Rant aus bem vernünftigen Menschen gang verbannt wiffen wollte. Aber wenn es benn fo plump geschieht, wie hier ber aute Leinweber Gunbibert mit feinen reinen Bernunftfaben an ben Beltverfehr überall anftoft. in bem nichts nothwendig und Alles bedingt ift, bis er zulest getäuscht von ben Gitelfeiten ber Philosophie jur Leinweberei jurudfehrt, ba verliert fich natürlich selbst ber Reiz, ben ein solches Thema an und für fich ichon entgegen bringt, und man wurde bann noch lieber zu ber satirischen Allegorie im Sahir von Klinger greifen, in bem ber fategorische Imperativ personificirt und verspottet ift. Man begreift übrigens leicht, wie fich bie Philosophie am wenigsten eignete, eine Anlehnung für ichongeistige Werte entgegenzubringen, in ber Art, wie wir es bei Theologie und Babagogit gefunden haben. Die fatirische Auffaffung wurde fich immer nur an einen fleinen ariftofratischen Rreis haben wenden fonnen, wie benn ichon Gundibert nicht im entfernteften mehr bas Bublifum fand wie Sebaldus; bie bibattifche aber wird hier am ersten in Bersuchung tommen, Die afthetische Korm nur als allereinfachften Rahmen zu gebrauchen, wie es in allen Berfen folder Art von Allwill und Wolbemar an bis jum Julius und Evagoras u. A. geschehen ift. Aehnlich ift es mit ben Romanen, Die fich an die Geschichte anlehnen. Sier herrscht bas Thatsachliche und Birkliche leicht fo fehr, bag man vor Geschichte bie Boefie nicht findet. Bei biefen beiben Fachern andern wir baber unfern Beg.

Wir versparen uns ben Seitenblid auf die Beränderungen, die hier vorgingen, auf eine Stelle, wo wir die mittelbaren Einstüffe von dort auf unsere größten Dichter anführen können, nicht wo wir, wie bisher, die unmittelbaren Einstüffe der Wiffenschaften und Lebenszustände auf die mittelmäßigen Schreiber angaben.

Wenn ber philosophischen Romane überhaupt sehr wenige waren, fo batten bagegen bie Beschichtsromane eine eigentliche Epoche, bie mit ber pabagogischen nicht allein zusammenfällt, sonbern auch aufammenbangt. Ale Die Wiffenschaft ber Geschichte bergeftellt murbe, fo galt es, bem großen Saufen bie reigenden Buntte berfelben in einer verftanblichen Weise beizubringen: man fügte fich auch bier ben Beburfniffen bes alten Rinbes Bublitum, indem man fich zu feiner Schwäche herabließ. Jebe Dichtung, Die fich fortwährend an Gelegenheiten übt, wird handwerksmäßig werden; übt fie fich gar an ftebenben Belegenheiten, wie man von aller Beschäftigung unserer Romanfcreiber mit pabagogischen Lesebuchern und Geschichtstoffen wohl fagen kann, fo wird fie bies nur befto verächtlicher und werthlofer machen. Benn bie Poeffe in ber Geschichte ihre Materien fucht, um fie mit freier Selbständigkeit zu behandeln, so wird fie nur Bortheile von biefem Bunde giehen; fobald fie ihre Durftigfeit bamit verbergen will, wird fie ihre Bloge besto augenfälliger machen. Es war eines ber bebenflichften Zeichen unferer poetischen Bilbung, als man feit Bos von Berlichingen immer mehr und mehr historische Stoffe in Roman und Schauspiel hervorsuchte, und mit ber geschickt getroffenen hiftorifden Karbung meinte eine poetische Birfung hervorgebracht gu haben, indem man ein Ersasmittel für die Sache nahm. Diefe Gattung mußte mit ber romantischen Beit, die fich gang biefer Karbenfunft hingab, gang ben Formen und Tonen oblag und um ben Gehalt forgloser ward, ihre Sobe erreichen; fie nimmt überhaupt bie eigene Stellung ein, daß fie fich in bem Dage verfeinerte und vervolltommnete und an Geltung gewann, ale bie eigentliche Boefie verfiel und ausging. Damals, ale unfere Dichtung nach ihrer Sobe ftrebte, gingen biefe Romane von ben fcblechteften Anfangen aus, benen man



eine fo breite Entwidelung taum versprochen hatte. Saller's Ufong (1771), ben man als ben Ausgangsvunft anführen fann, lehnt fich mit feiner politischen Moral und Gelehrfamkeit, als eine Selben- und Staatsaktion mit ritterhaften Abenteuern und Schlachten, in ber Sprace unserer Tragobie vor und um Gottscheb's Zeit, noch gang unmittelbar an die alten Romane bes 17. Jahrhs, an. Sein Alfred (1773), ber ben 3med hat, ber gemäßigten Monarchie wie sein Kabius und Cato (1774) ber Aristofratie, eine Lobrede au halten. ift taum mehr ein Roman zu nennen. Wenn hier, wie in Wieland's ähnlichen Berken, die Lehre Sauptabsicht ift, und die Cyropadie als Mufter vorsteht, so ift bagegen in den hierher einschlägigen Berten von Meigner die Erzählung ber Sachen und die bloge Geschichte bie Sauptfache, weniger bas Rolorit, bas eine farblofe Ueberlieferung ber Geschichte ersegen foll. Meigner's Alcibiabes (1781) erinnert in feinem freiern Bau und in feinen freiern Sitten an Wieland's Borbild, und eröffnet bie felbstgefälligen und unfäglich hohlen hiftorischen Erzählungen biefes Bielfdreibers, Die fich, noch gang wie Die Sachen bes 17. Jahrhe., in Beschichtgebichte und Gebichtgeschichten abtheilen laffen, je nachdem (wie im Alcibiades und ber Bianca Cavello) bie Erbichtung, ober (wie im Epaminonbas, Cafar, Spartacus, Mafaniello u. A.) Die Geschichte vorherrscht. Auf seinem Wege ging J. A. Kegler, ber 1790 mit dem Marc Aurel seine Reihe von historischen Romanen begann. Gine andere Rlaffe bilben jene Rachfolger bes Gos von Ber-Sie ftrogen von gezwungener Rraftsprache, von überrafchenben Benbungen und Schlagfagen, von fhatespearischem Bis und Derbheit, und halten meift die Form bialogischer Scenen fest: fo 5. Schmieber in bem Erbbeben von Meffina (1786) und in bem ichwachen König (Beinrich IV von Raftilien), in welchem Lettern übrigens die geniale Sprache nachläßt; so Fr. Chr. Schlenkert in bem Kriedrich mit der gebiffenen Wange (1784), und was dem Alles folgte; fo R. Gottl. Cramer, ber auch von Berfonlichkeit ein grober, berber Deutschthumler war, in jenen verwilberten Ausgeburten eines 19hen Beschmads, bem beutschen Alcibiabes, bem hasper a Spada und Abolf von Daffel, die den Knaben in seinen Tolvel- und Raufjahren fo leicht in Begeisterung feten. In Diesem Ton ging es bei Lafontaine (Scenen; Rub. von Werbenberg u. A.) eine Zeitlang und bei &. S. Beinse aus Gera fort; und man kann nicht einmal sagen, baf bei ben mehreren biefer berausgesprubelten Sachen nur eine gewiffe Renntnig bes Mittelalters berriche, ober ein Ton ber Beit anders ale in fragenhafter Uebertreibung getroffen mare. Sobald fich bie Schriften Diefer Berfaffer vollends aus ber Ritterzeit entfernen, wie Cramer's Schleicher und Mion, verbinden fie aufs widerlichfte bie Robbeit Dieser Rittermanier mit ben frivolen Darftellungen ber neuen Genialitätsmoral und ben Schlüpfrigfeiten Wieland's und Reigner's. Etwas mehr von bem ritterlichen Anftrich, wie ihn nachher Kouqué und die Romantifer fuchten, die fich übrigens gang aus biefer Schule berausbilbeten, hatte Beit Beber (Leonhard Bachter) in feinen Sagen ber Borgeit (1787-99) und Benedifte Reubert, Die feit ihrem Eginhard und Emma (1785) eine lange Reihe historischer Romane, meift mittelalterigen Stoffe, geschrieben bat; bie Bibliothef ber Romane, bie die alten Rittergeschichten im Bedachtniß auffrischte, konnte übrigens, selbst mit ben Originalen vor fich, ben Ton für die alten Stoffe noch nicht fo finden, wie es ber fpateren romantischen Beit gelang. Der frische Produktionstrieb nach ben Empfindungen und bem Stile ber Zeit wog zu fehr vor. Dies fann man bei Bulpius am besten seben, ber, an ber Romanbibliothef thatia, sich gang in bie alten Rittergeschichten hineinftubirte, aber nicht mit feinem Ralloanber und Gabrino, fondern mit feinem Rinaldo Wirtung machte, ber fic wurdig an bie obige Reihe anschließt. Es gehört in eine andere Beit icon, wie es endlich beffer gelang, Die Zeitcharaftere zu individualifiren burch Rompositionen, Charaftere und Farbungen, Die nach ernsteren geschichtlichen Studien im Beift ber Zeiten gebacht und entworfen maren, und die fo das durre Gerippe der historischen Ueberlieferung mit bem runden Kleische ber Dichtung umgaben. In Deutschland haben die Erzeugniffe diefer Art von den gefünstelten und affektirten Romanen Fouque's an eine regelmäßige Bilbung burchgemacht, bis



fie es neuerbings in einzelnen gallen ju einem natven Charafter gebracht haben. In dieser Gattung hat sich Walther Scott ben Ramen eines großen Dichtere machen fonnen, und ift ale ein folcher felbft von Goethe in ber Zeit gepriesen worben, ba er im Charafter bes Dilettantismus Alles, was er nannte, bilettantisch beurtheilte und lobte. und was er nicht nannte, als Dilettantismus verwarf und verdammte. Am ernfthaftesten und wiffenschaftlichften hat in Deutschland ben Geschichtsroman Wieland im Aristipp (1800) behandelt. Der Dann. ber von ber Cyropabie ausging, folog billig feine erzählerifche Laufbahn mit biefem Berte, bas fich neben ben Reifen bes jungen Angcharfis aufpflanzt und mit biefem auf einer gewiffen Sohe jenes Bestreben bes 17. bis 18. Jahrhs, barftellt, alles Wiffenswürdige aus bestimmten Kächern und Beiten zur nabern Anschaulichkeit zu bringen. Es ift für Deutschland charafteriftisch, baß fich Wieland in Diefem Berte gu einem Cicerone nicht in ber außeren, sondern in ber geiftigen Belt von Athen ju Ariftipp's Zeiten macht; und für Wieland charafteriftisch, daß er noch einmal feine Unfähigkeit bes breiteren befundet, fich in frembe Zeiten zu finden, und andern Leuten andere Philosophien als seine eigenen zu leihen. Die Beurtheilung bes Aristipp ift baburch ichief, daß fich Wieland ihm wie allen seinen Lieblingen überall untergeschoben hat; Die Beurtheilung bes Blato aber, Die eine breite Stelle einnimmt, ift baburch fehr unwohlthuend geworden, daß der epifureische Bieland, ber ibn jest mit weit anbern Augen betrachtet, als es fruber ber schwärmerische Jungling that, Die schwachen Seiten bes Mannes vorzugemeise verhöhnt, mahrend, fast wie bei Nicolai ber neuern Philosophie gegenüber, tein Organ bes Berftandniffes fur seine großen Seiten fichtbar wird. Auch zeigt bas Werf in ben vielen Erörterungen fritischer philologischer Brobleme die Berwandtschaft, die es mit ben 3meden bes Attischen Museums hat, und ben Uebergang, ben es mit biesem aus ber poetischen in eine wiffenschaftliche Beriobe einleitet.

Auf welche Bielgeschäftigfeit und Ausbehnung unserer Literatur laffen nicht nur icon bie wenigen Fingerzeige auf bie wenigen Gat-

tungen schließen, die wir bisber erwähnt haben. Und noch haben wir nicht einmal ben gang gewöhnlichen Unterhaltungeroman genannt! Rachbem bie icone Brofa alle großen Gegenstände bes öffentlichen Lebens berührt hatte, fo bemächtigte fie fich nun auch im gangen Umfange aller ber fleinen Begenftanbe ber engern Befellichaft und bes Brivatlebens. In Diese Gebiete folgt Die Geschichte nicht. Sie hat es nur mit bem zu thun, mas auf bem öffentlichen Boben ber Rationalfultur, jur rechten Beit gefaet, ale erzielte Bflanzung barin aufgebt; bas Unfraut, bas von felbft bazwischen wuchert, geht fie nicht weiter an, ale baß fie aufmertfam barauf macht, wie viel Rahrungefaft es ber achten Saat entziehen mußte. Und wenn auch bies nicht mare, fo baben wir unfer Bert von Anfang an barauf angelegt, unfere Dichtung nur bis ju ihrem Sobepunfte ju fuhren, nicht ihre Ausbreitung und ihren Rudgang ju verfolgen. Es begannen jest bie Beiten, wie Bieland fagte, wo "bie Langbeine, bie Rind und Rindsfinde alle Bugange und Sugelden bes beutschen Barnaffes beset bielten"; Die Urtheilsfraft und ber Geschmad bes Bolts marb gang mit ber bereinbrechenden Kluth verschwemmt, und wie im Schauspiel. fo im Roman gab man balb ber geringften Sefe und bem gelautertften Tranke Die gleiche Beltung. Bir wiffen nicht gleich, wer es fagte, baß bei einer vollkommenen Bolizeiordnung feine Romane möglich fein mußten, weil alles Unordentliche, Abenteuerliche, und mas die Birflichkeit und bas Bewöhnliche icheut, alebann aufhören und mithin aller Stoff wegfallen wurde; allein unfere Laune und Clauren und Bell, und wie die andern Rrabwinfler alle heißen, hatten und haben bas Mittel gefunden, aller Bolizei zum Trop auch ohne alle Unordnung und Leibenschaft, ohne Abenteuer und Bunder, und ohne Alles, mas nur polizeiwibrig fein fann, gange Gunbfluthen von Romanen gu machen. Ja, wenn man mit dinefficher Strenge verfahren mare, und mit Kleiber., Fest- und Theeordnungen auch Romanordnungen vorgeschrieben hatte : wer weiß nicht, daß auch selbst die Chinesen ihre lovalen Romane haben? Begen biefe Kluffigfeit alfo ift fein Damm erfunden, bie Manufakturwaare in m wohlfeil, fie ift fur ben Sausbedarf ju

nöthig, als daß irgend ein Boll könnte bestimmt werben, ben fie nicht überwände, wenn einmal ber geistige Berbrauch zu ber Sobe gestiegen und au ber Berbreitung in ber Maffe gelangt ift, wie bei uns. Es gilt nur, daß die Broducte ein Baar Jahre, von Deffe gu Deffe aushalten, fo brauchen fie bes Stoffes wenig und gelten fur fo viel feiner und modischer. Gin Schriftfteller, ber auf folden furgen Ruhm ausgeht. barf nur, nach Lichtenberg, einiges Moberne lefen und die Gefellicaften besuchen; bann gebe fich, wenn er nur ein Mensch ift, wie man ihn in die haushaltung braucht, Alles von felbft. Wie leicht ift es, etwas Liebe aufzutreiben für eine Rovelle, wenn man felbst in ben verliebten Jahren fteht! Bie leicht, eine Zeit und einen Girkel abguschildern, beffen Geschöpf und Angehöriger man ift! Wie viel Anftedendes liegt nicht allein nur in bem nahen Beisviele! Daber war Sachsen, ber Sis unfere Buchhandele, von jeher ber Mittelpunft biefer platten Unterhaltungsichreiberei wie des rathlosen Urtheils und des irrenden Geschmade. Dort maren gleich unter ben erften unserer Romanfabrifanten bie meiften geboren ober wohnhaft: Deifiner und Salamann, Thilo und beibe Beder, Seibel und Sase, Schlenkert und B. R. Claudius, Langbein und Junger, Beufinger und Brudner, ber altenburger Muller und Schilling; und welche Reihe ware es, wenn wir fie bis in unsere Tage fortführen wollten. Bang biefen epis bemifchen Einwirkungen ber Schreibsucht muß man auch die Erscheinung fo vieler Literaten in Beimar und Gotha, und bas plogliche Bervortreten unferer ichriftftellerischen Krauen auschreiben. Ihre Emancipation lag ohnehin in jener Zeit ber wilben Aufschüttelung aller Talente nabe genug. Sie ging aber nicht von ben Genialitäten aus; ein Rann wie Sippel mußte biefe Frage anregen; bas Buch ber Marie Bolftoncraft, bas bie Rettung ber Rechte bes Weibes in ber Art bredigte, daß das Weib eben so wiffenschaftlich und gymnastisch zu ben gleichen Geschäften und Arbeiten wie ber Mann erzogen werben sollte, wurde von Salzmann 4793) übersett. Auf jener andern Seite fand bas Bort Rouffeau's: Richt Ginem Beibe, aber ben Beibern spreche ich bie Talente ber Männer ab. Wie Schabe, baß

nun die Ausnahmen zur Regel werben wollten! fo daß fich eine fehr reiche amazonische Gruppe aufftellen läßt, beren Werte eine ganz artige Bibliothek bilben. Run vollends haben fie auch noch ihr eigenes Journal! Bir Manner follten folde literarifche Raffeegefellichaften gar nicht bulben, fo wenig wie die unfigurlichen. Die Werke ber Boefie find fo vorzugeweise fur bas icone Geschlecht geschaffen; ber Beift ber Frauen nahrt fich nicht an Wiffenschaft und Leben; ber Mann bereitet ihm aus diefen weiten Bebieten, was ihm Bildung und Benuß ichafft; er lebt auch hier bem mubfeligen Erwerb wo bas Beib bem Befite und ber Empfänglichkeit leben barf. Es ift nun bloße Bufahrigkeit, baß man bas Bugerichtete wieber zurichten, bie geruftete Tafel umbeden und umftellen will. Denn was hat uns jene gange Literatur Dauernbes, was hat fie uns Eigenes gegeben? Sie konnte nur bie iconen Kormen nachahmen, die Materien mußte fie immer aus bem Stode ber Mannerliteratur bernehmen; benn was bachte man auch von bem Beibe, das fich in bem Leben selbst die reichen Erfahrungen sammeln wollte, die nur fur eine mittelmäßige Schriftftellerin, wenn fie felb. ftanbig fein foll, nothig waren! Kur bie bescheibenen Anspruche freilich, die man an die Lekture bes Tages macht, ift auch bald geforgt, ohne baß man fo große Anstrengungen machen burfte. Wir in bem einformigen Beleife bes Beschäftslebens bedürfen ber Erholung, und man barf es am Ende noch ale Zeichen ber Bilbung und eines beffern Sinnes ansehen, wenn wir nach einer geifttobtenden Arbeit uns boch noch nach einer geiftigen Erholung umfeben. Wir wollen nicht unbillig fein gegen bie Unterhaltungslekture, beren Rothwendigkeit unwidersprechlich ift; wir konnen nicht die Mühseligkeiten aus unserem Leben wegbannen, die uns in ber Stunde ber Rube feine Anftrengung gestatten. Allein sobald wir, von ber Geschichte ber eigentlichen Dichtung ausgehend, ben jahen Berfall berfelben fast vor ihrer Blute erfahren, so werden wir und taum bes Unmuthe erwehren, wenn wir auch hier wieder bestätigt sehen, mas wir von Uranfang an ju finden meinten, daß bas Berabziehen ber Literatur in bie Daffe uns an ben höchsten Entwickelungen überall gehindert hat. Wer dies hiftorifc



erwägt, ber wird zwischen biefer Alltageliteratur und ber höheren Dichtung bas Berhältniß finden, wie zwischen Brivatleben und öffentlicher Geschichte; und so naturlich es ift, bag ber Geschichtschreiber an jenem vorübergeht und es besto mismuthiger betrachtet, je mehr bie Behaglichfeiten ber Brivaterifteng ben Beift bes öffentlichen Birfens erftidt haben, so erklärlich ift es auch, bag wir biese Brivatpoesien liegen laffen, obwohl fie ben Stamm ber mabren Dichtung überrant. ten, daß wir Bartei nehmen für das Unfterbliche gegen das Ephemere. wie die Geschichte überall in ber Fulle ber Dinge ju thun genothigt war. Aber auch aftbetisch betrachtend neigen wir uns zu ber Strenge bes Urtheils, bas Schiller über biefe Art Literatur und literarische Erholung au fprechen pflegte. Denn barin wird er ewig Recht behalten, mas er vortrefflich irgendmo gesagt hat: baß nichts bie Empfänglichkeit fur bas mahre Schone und bas einfache Urtheil in afthetischen Dingen so abstumpft, ale ber Sprung von anspannenber Arbeit jum erschlaffenben Genuffe. "Ber burch abstraftes Denten", fagt er, "in fich felbft getheilt, burch Beschäftsformeln eingeengt ift, ber verlangt nach einem finnlichen Stoff, um bas Spiel ber Denkfrafte einzustellen. Er will frei fein, von einer Laft, bie feine Thatigkeit ermubete, nicht von einer Schranke, die feine Thatigkeit hemmte. Darf man fich also über bas Glud ber Mittelmäßigkeit und Leerheit in afthetischen Dingen und über bie Rache ber schwachen Beifter an bem mahren und energischen Schonen wundern? Auf Erholung techneten fie bei biefem, auf eine Erholung nach ihrem Bedurfniß und armen Begriffe, und mit Berbruß entbedten fie, bag ihnen eine Rraftaußerung jugemuthet wird, ju ber ihnen auch in ihrem besten Roment bas Bermogen fehlen möchte. Dort aber find fie ber Laft bes Dentens auf einmal entledigt, und bie losgespannte Ratur barf fich im feligen Genuffe bes Richts auf bem weichen Polfter ber Platitube pflegen". Und fo urtheilte auch Goethe, als ihn die Bucht ber literarifden Maffen in ben 90er Jahren zu bruden begann, und bie Daffe ber icongeistigen Schriften ben Werth ber wenigen achten Boefie weit überbedte. Als fich baher bie beiben großen Dichter naber tamen,

zeigte sich die unerwartete Gleichartigkeit und Harmonie ihres Bestrebens in nichts so sehr, als in dem Unmuthe über diesen Zustand unserer Literatur, wo die unmündige Menge nicht in der Blume, sondern im reichlichen Laubwerk die Blüte suchte, und ihr gemeinsamer Groll strömte in die Xenien aus. Stoß und Gegenstoß drückte nichts anders aus, als die Begegnung der Mittelmäßigkeit mit der wahren Größe. Es ist Zeit, daß wir uns wieder nach unsern Lieblingen umsehen, um zu beodachten, wie sie sich unter der Ungunst der Zeiten geberden, wie sie sich einzeln durchschlagen und im rechten Augenblicke zusammentressen, um Einer dem Andern Trost und Stüge zu werden.

## XIII.

## Schiller und Goethe.

## 1. Gefdichte und Bolitit. (Goethe.)

Die Regeneration unserer Literatur verbreitete sich, wie wir sahen, über alle Wissenschaften und in alle Zweige. Sie hatte nun die Poeste verändert, und einen gereinigten ästhetischen Sinn geweckt, sie hatte die Theologie ergriffen und neue religiöse Gestinnungen erregt, sie hatte die Schule umgeschaffen und neue Grundsäte der Erziehung und des natürlicheren Unterrichts ausgebreitet; bald lebte auch die Philosophie auf und erschütterte in gewissen Kreisen die alten Lebensrichtungen und in den Wissenschaften den geistlosen Betrieb der frühern Zeit mit großer Gewalt. Auch in der Geschichtschung sinden sich die allgemeinen Zeichen einer neuen Beledung wieder, und eine ganz eigenthümliche Fortwirfung auf die lebendige Seite dieser Wissenschaft, die politischen Gesinnungen, läst sich auch hier wahrnehmen. Rur drang hier vorerst weder das wissenschaftliche Interesse und die allgemeine Theilnahme besonders tief in die Ration ein, noch auch bildete sich



å

ein politisches Urtheil, bas ben übrigen gewonnenen Einfichten irgend gleichgeftanden hatte. Dies lag natürlich barin, bag wir feinen Staat bilbeten, feine Bolitif batten, fein großes Baterland fannten, fein öffentliches Leben befagen, was auf die Gestaltung unserer Geschichtfdreibung hatte wirfen tonnen; fle wirfte baber auch nicht auf Staat und Leben gurud, fie entftand aus bem Buche, und jog fich mit ihren Ergebniffen wieder nach ben Gelehrten bin, wo fie theoretische Grillen genug ausbrutete, mahrend fie feinen praftifchen Sinn in ben Mannern ber Welt und bes Staates geweckt hatte. Als baber bie frangofische Repolution ausbrach, ein Ereigniß, bas in einem ftaatsfinnigen Bolfe bie Geschichtschreibung hatte zur bochften Blute treiben fonnen, fo mard bei uns die kaum geborene Runft dadurch eingeschüchtert und unterbrochen, und ale ber erfte Schuß unserer Siftorifer, Die Generation von Muller und Spittler vorüber war, begann mit ben Quellenforschern um Schloffer und Riebuhr berum die Wiffenschaft gleichsam wieder von vorn. Im Bolitischen aber herrschte nicht allein unter ben Rannern bes Buches, fonbern auch unter ben leitenben Staatsmannern iene Rathlofiafeit, beren schreckliche Kolgen bas arme Baterland mit feinem Schaben und feiner Schanbe tragen mußte, und noch ale bie herstellung ber beutschen Freiheit ertampft war, und bie Abam Müller und Borres als politische Stimmen gehort wurden und von Bolitifern wie Bent erft abgeschüttelt werben mußten, zeigte fich bas ungeheure Rieverhaltniß zwischen romantischem Enthuftasmus und philosophischem Abstraftionsvermögen, ben Eigenschaften, ju benen bas nur geiftige Leben ben Deutschen geschult hatte, und ber gefunden angewandten Urtheilefraft über gegebene wirkliche Berhaltniffe, Die fo große und gewaltige Erschütterungen unserer gangen Erifteng faum bei uns weden fonnten!

Unsere Geschichtschreibung verrieth nicht allein in ihren Zuständen unter dem alten Regime, sondern auch seit den Reuerungen Herder's, daß sie in keiner Weise aus dem Leben selbst und aus naheliegenden politischen Anschauungen und Erfahrungen herauswuchs. Bor den Voer Jahren, wo überhaupt erst das neue Leben die Wissenschaften

erreichte, brehte fie fich nur um Sammelwerfe berum und begnügte fich mit einer planen Bergleichung ber Quellen. Die breiten quellenmäßigen Berfe ber Mascow und Bunau, ber Wend und Saitler. fowie felbst die formeller verarbeiteten jener Manner, Die um bie baumgarten'sche Allgemeine Weltgeschichte gruppirt find, konnten fein allgemeineres Intereffe feffeln, und ben Unmuth, ben ein beller Ropf biefen geftalt - und farblofen Arbeiten gegenüber empfinden mußte, fprach Leffing gelegentlich bei Beurtheilung eines Wertes biefes Schlages von Gebauer aus. Einzelne Manner, Die als Ramen von Bebeutung unter biefen veralteten Siftorifern hervorfeben, maren gmar ben Bewegungen bes neuen Lebens in Deutschland und sogar ben politischen Buftanben nicht fremb. Wer weiß nicht, wie einflugreich Schlöger geworben ift burch bie ftatistischen Renntniffe, bie er in feinem Briefwechsel verbreitete, burch bie Aufbedung fo vieler Disftanbe und Bebrudungen, die er barin rugte; wie febr er fich ber Kreiheit seines Aufenthaltes bediente, um aufs freimuthigfte bie politischen Reformationsideen auszusprechen, die ohnehin in ber Mitte von Kriedrich II und Joseph zu faffen einmal in Deutschland erlaubt mar: und wie fich bagegen auch ber Obsfurantismus wiber feine Staatsanzeigen (feit 1782) ruftete, fo bag er fich boch bie gehaffigen Rachrichten über beutiche Lande und Leute balb verbitten mußte, wenn nicht bie Einsenber bie Gefahr mit ihm theilen wollten. Wer weiß ferner nicht, wie Meiners fich in seinen biftorischen Untersuchungen von bem Stande ber neuen Aufflärung in Deutschland leiten ließ, wie er bie Rultur ber Bolfer erforschie, Die Ratur ber Zeiten zu vergleichen, ben Bang ber Wiffenschaften zu verfolgen suchte. Und bennoch, wie fehr fehlte biefen Mannern nur die Gabe, ben Zeitaltern und ber Rationalität ihr Recht zu thun, eine Gigenschaft, ohne bie feine Befchichtschreibung benkbar ift. Bas konnte bas für ein Siftoriker fein, ber Die Athenischen Ronige mit Ragifen verglich, die hellenischen Stamme ein Padvolf nannte wie weiland polnische Ronfoderirte, und ber bie Frangofen für bas erfte Bolf bes Universums erklarte? Und wie follte Meiners zu einem unbefangenen Blide fommen, ber bie tautafiichen



und mongolischen Stämme wie bas gute und bose Princip auseinander bielt, ber von ben Borgugen ber europäischen Belt so überzeugt mar. wie Schloger von benen ber mobernen, und ber aus allen fremben Stämmen, wie Schlöger aus ben Alten, Caricaturen machte und ihnen Berth und Geltung absprach! Begen biefe frangofischen Befangenbeiten war berfelbe Sturm nothig, ber gegen ben gallischen Beschmad in ber Boefie ankampfen mußte, und Berber war ber Mann, ber in seinen Ideen zur Philosophie ber Geschichte, und in bem Schriftchen. bas biefe voraus anfunbigte, biefe voltaire'iche Manier ber Geschicht. betrachtung brach und eine gewaltige Aussicht auf eine reizenbere und geiftvollere Behandlung ber Geschichte öffnete. Auch in biesem Gebiete fach fein Talent ber Auffaffung fremben Bolfsgeiftes fo fehr bervor! Bie flachen a. B. gegen die frangofischen und frangofirenden Urtheile gleich jene Gemalbe ber dineftschen und indischen Buftanbe ab, Die fo febr aus beutscher Auffaffung entworfen find, bag in ben gang perichiebenen Werken Schlegel's, Schloffer's und Begel's bennoch ber Besammteinbrud und bas allgemeine Urtheil über biefe felben Begenftanbe mit ben Umriffen von Herber nicht in Wiberspruch fteben. Wie darafteriftifd mar es aber wieber, bag bie beutiche Gefchichtidreibung nicht burch ein hiftorisches Wert, sondern burch ein geschichtphilosophisches reformirt werben follte! burch ein Berf, bas über und über von phyfitalischen Elementen gefüllt ift und eben so gut ale ein reformatorifches Ferment in ber beutschen Raturtunde angesehen werben barf : bas nicht von ben fühnen Betrachtern ber moralischen Belt, wie Racchiavelli ober nur Montesquieu, angeregt war, sondern von Buffon und beffen phantastevollen Konstruftionen ber Ratur : bas ba. wo es auf eigentlichem biftorifchem Boben anlangte, fogleich aufbort. und, wie es wieder bei Schlegel und Begel geblieben ift, je weiter es in die neue Beit rudte, und je mehr es die Entwickelungsgesete bes Staates und einer verwidelteren Menschheit barftellen follte und politider Ginficht bedürfte, befto dürftiger wird! burch ein Bert enblich. we nicht von einem Siftorifer von Beruf ausging, sondern von einem Meologen! Denn auch bies ift gang bedeutsam, bag unfere Geschicht-

schreibung in ihren erften beffern Leiftungen fich gern an bie Theologie anschloß. Unter all ben alteren ftoffartigen Werfen hat boch feines Schrödh's Rirchengeschichte übertreffen fonnen. Das erfte Beichicht. bud, bas fich über ben Buft ber Materien mit Beibehaltung berfelben ju einem pragmatischen Urtheile erhebt, war Bland's Geschichte bes protestantischen Lehrbegriffs, eines Theologen; sie regte Spittler'n an, ber in bem Bebiete ber Rirchengeschichte bas Erfte und mit bas Bortrefflichste geleiftet bat; selbst Johannes Müller mar im Anfang in einer leffinaischen Beriobe, verbundet mit Ricolai, gang aufe Theologische gerichtet; und fpater ging Schloffer, ein Theologe, von ber Rirdengeschichte zur politischen über. Dan fieht mobl, wie nothig es mar, bag wir ben religiofen Berhaltniffen in Deutschland vorzügliche Achtsamfeit schenften, weil noch bas religiose Element ein Saupttrieb. werf in bem Bange ber Civilisation ausmachte, sowie benn von bem gang im Beifte lebenben Bolfe auch feine politifche Beschichte geschrieben werben fonnte, die nicht überall auf die Einwirfungen bes Beiftes in ben letten Jahrzehnten ber Boefte und Biffenschaften ftogen wurde. So zeigt fich auch barin bie gang literarische Anlehnung unferer Geschichtschreibung, bag jeber bebeutenbe Mann in biefem Kache fich bamale an einen Dichter anhalt, bie Tenbengen eines poetischen ober boch fonft literarischen Borgangers in ber Geschichte fortsest. So ward Joh. v. Müller in seinen wechselnben Launen, in feinen biftorischen Enthustasmen gang ein Rind ber Benialitätszeit, und ibn bestimmten bie Einfluffe Berber's; Spittler ftand, ihm feinblich, auf ber entgegengesetten Seite bes Bragmatismus, und pflanate Reffing's Beift in bas hiftorische Bebiet über; fo lehnte fich Beeren an Benne, und Riebuhr an Bog; Schiller machte ben Uebergang gur Beschichte felbst, und ihm entspricht mehr ein praftischer Bolitifer, 28. von humbold, sowie Gent ben Romantifern, bie übrigens in Boltmann auch ihren Geschichtschreiber haben; nur Goethe fanb, wie es natürlich ift, feinen hiftorischen Anhanger, weil feine Unempfanglichfeit fur Geschichte und Bolitif nach biefer Seite bin feinen Anftog geben fonnte. Ale in jenen Andtuffen Jahren unferer Literatur die Geschichtschreiber auftraten, Die eigentlich erft ben Ramen verdienten, weil fie fich ber politischen Siftorie widmeten und in ber politischen Atmosphäre ber Beit au leben begannen, ba zeigte fich felbft in ihren Berhaltniffen zur Bolitif auf gang verschiebene Beife, wie menig bies felbst bei ibnen ein gewohntes Element mar, in bem fie fich behaglich und beimisch gefühlt batten. Gin patriotisches Bert, bas fic Muller's Schweizergeschichte (1786) vergliche, hatte in bem eigentlichen Deutschland nur in engern Bezirfen (wie Mofer's osnabr. Geschichte) entstehen fonnen, wie es auch nur in ber Schweiz volksthumlich werben fonnte; auch biefes Werf aber ichien in jener Manier, wie es fleinlichen Stoff und eine affektirt gehobene Darftellung unverfohnt vereinigt, immer einen 3mang anzubeuten, ben une bie Geschicht= idreibung noch auflegte. Wie Müller als Geschichtschreiber glangte, jo auch ale Bolitifer; noch ber neulich veröffentlichte Briefwechsel verrath es überall, wie man ihn lange Zeit als ben Mittelpunkt politischer Weisheit allgemein betrachtet habe. Und boch ift es befannt, wie ameibeutig fein politischer Charafter in ben Sturmen ber Beit erfdien; es ift befannt, wie feine politifde Ginficht fich über fein Bolf und Baterland taufchte, und wie er, unfahig, die Ereigniffe ber mirtenben Belt zu ertragen, am gebrochenen Bergen ftarb, ein Kall, ber fich in einem anderen Siftorifer, in Niebuhr, fpater wiederholte. Wieder anbers war es bei Spittler. Ein fo entschiebenes hiftorisches Talent wird überhaupt selten geboren. Aber bie pragmatische Rurze, mit ber er die Geschichten von Burtemberg (1783) und hannover (1786) behandelte, und, von ben großen Bewegungen in Frankreich aufgemuntert, nicht eingeschüchtert, Die europäischen Staatengeschichten (1793) entwarf, war wieder nicht geeignet, in weiten Rreisen Theilnahme zu erregen, fo werthvoll fie auch bem Renner ift. Im perfonlichen Birfungetreife als Lebrer muß Spittler mehr als Einer bagu berufen gewesen fein, gefchichtlichen und politischen Sinn zu weden; allein er ward bald biefem Berufe und ber Biffenschaft entzogen, er ward in ben mattifchen Staatsbienft gerufen, und hier hielt er leiber auch nicht bie Brobe. Bon Boltmann burfen wir faum reben. Er ichwang fich in bem anmaßenden Dünkel der romantischen Schule über Alle hinweg, er sah sich wohl schon im Mittelpuukte einer jungen Geschichtschule; und doch war er nur ein historischer Phantast, der die Gegenstände der Wirklichkeit mit idealem Maßstade richtete, und nur ein ganz abhängiger Geist, der unentschieden bald zu Müller's und Tacitus' Fahne schwur, bald Spittler's meisterhaste Winke paraphrasirte.

Wir amingen uns in biefem Gebiete um fo mehr gur Rurge und blos andeutenden Binten, als es uns hier am meiften verführen konnte meitläufig zu werben. Rur über Schiller's geschichtliche Berte mollen wir einige Bemerfungen noch beifügen, weil fie uns wegen bes Mannes somohl, als wegen ihres Berhältniffes zu feiner Boeffe naber liegen. Bei ben angegebenen Berbaltniffen wurde es uns nicht wundern, wenn Schiller bes volitisch hiftorischen Intereffes so wenig gehabt batte wie Goethe. Allein in feiner Ratur lag, wie wir früher ichon anbeuteten. ber Kortschritt aus ber afthetischen in die historische und philosophische Welt vorgeschrieben; es lag in ihr ber Sinn für bas große öffentliche Leben vielleicht mehr, als Schiller felbst wußte, mehr, als er in manchem unserer Siftorifer lag. Ein Zeugniß find feine bramatischen Berte, bie frub und fpat nach einem hiftorischen Boben und großen Berbalt: niffen ftreben; ein Zeugniß feine Reigungen zu epischen Berfuchen, und feine geschichtlichen Reigungen überhaupt, die weit über seine geschriebenen Werte hinausgingen : er trug fich mit bem Gebanten zu einem beutfchen Plutard, und wollte im Alter, wenn die Jugendfrafte bes Dichtere ichmanben, eine Geschichte von Rom ichreiben. Die großen politifchen Begebenheiten, bie er erlebte, weit entfernt, ihn einzuschrecken und au vermirren wie Goethen, fteigerten ibn; er batte Luft, fich in Die frangöftichen Berhaltniffe einzumischen und eine Bertheibigung bes unglud. lichen Ronigs zu schreiben; in seine Dramen ftromte ber Beift ber Beit, bem Dichter unbewußt, mit belebenber Barme ein, und er marf ben Ereignissen bes Tages bas Aehnliche aus ber Bergangenheit wie einen Spiegel entgegen. Bie wenig er ber Meinung mar, bie Ration blos auf ber literarischen Stufe ber Bilbung zu halten, werben wir unten aus feinen Briefen über aftbetifche Ergiebung erfahren : und in ber That hat



auch fein Mann in Deutschland so viel politischen und patriotischen Sinn gewedt wie Er. Wem biefe Buge aus bem ganzen Befen und Birten Schiller's nicht beutlich genug reben, bem laffen fich unmittelbare einzelne Aeußerungen anführen, die zugleich seine Achtung vor bem Bebiete ber handelnden Belt ausbruden und die Urfache angeben, warum er bennoch in seinen biftorischen Schriften barin so wenia beimisch erscheint. Er schrieb an seinen jungen Freund v. Bolgogen nach Baris: Ber Sinn und Luft habe fur bie große Belt, ber muffe fich in biefem weiten Elemente gefallen. "Wie flein, fahrt er fort, und armfelig find unfere burgerlichen und volitischen Berbaltniffe bagegen! Aber freilich muß man Augen baben, die von großen Uebeln, die unvermeiblich einfließen, nicht geärgert werben. Der Menfch, wenn er vereinigt wirft, ift immer ein großes Wefen, fo flein auch die Individuen und die Details ins Auge fallen. Aber eben barauf tommt es an, jedes Detail mit biefem Rudblide auf bas große Bange zu benten, ober mit philoso= phischem Beifte zu feben. Ber biefes Auge nun entweber nicht hat, ober nicht geübt bat, wird fich an fleine Gebrechen ftogen, und bas ichone große Bange wird für ihn verloren fein. Dir für meine fleine ftille Berfon ericeint bie große politische Gesellschaft aus ber Saselschale, woraus ich fie betrachte, ungefähr fo, wie einer Raupe ber Menfch vorfommen mag, an bem fie binauffriecht. 3ch habe einen unendlichen Refvett vor biefem großen brangenben Menschenocean; aber es ift mir auch wohl in meiner hafelnußschale. Dein Sinn, wenn ich einen bafür batte, ift nicht geubt, nicht entwidelt!" Benn er in biefer Stelle bem Gangen ber Menschheit und ber handelnden Belt fo nahe an fein icheint, so entfernt er fich wieder in einer andern davon, die um biefelbe Zeit geschrieben ift, und zieht fich bestimmter und mit entschies bener Achtung nach bem menschlichen Individuum bin. "Ich glaube", foreibt er, bag jebe einzelne, ihre Rraft entwidelnde Menfchenfeele mehr ift als die größte Menschengesellschaft, wenn ich biese als ein Banges betrachte. Der größte Staat ift Menschenwert (Bie?); ber Menfch ift ein Werf ber unerreichbar großen Ratur! (bie aber boch in bem bewußtlosen Thiere bie größten Urbilber bes Staates auch ge-

L

ichaffen bat?) Der Staat ift ein Geschopf bes Bufalls (Bie!), aber ber Mensch ift ein nothwendiges Wesen; und burch was ift sonft ber Staat groß und ehrmurbig, ale burch bie Rrafte feiner Individuen? (und wodurch auf ber andern Seite bas Individuum erft feiner vollen Rrafte ficher ale im Staate?) Der Staat ift nur eine Wirkung ber Menichentraft, nur ein Gebankenwerf; aber ber Menich ift bie Quelle ber Rraft felbft und ber Schöpfer bes Bedankens" (ben ihm boch nur bie Ibee ber Naturbilbung entgegenbringen fonnte, bie vor bem erwachten Bewußtsein ber Bolter ihren Lauf nimmt ohne ben Gebanten bes Menschen, und nach bemselben tros ihm). Man fieht wohl, wie biefe Sate Die Unubung jenes hiftorischen Sinnes so belegen, wie bie vorher angeführten ben Befit dieses Sinnes. Man fieht auch, baß fie bie Anficht eines pragmatischen Betrachtere ber Beschichte verrathen. ale welcher auch Schiller in feinen Beschichtewerken erscheint, wenn man burch ihre Reflexionen und bas Rleib ber Rhetorif auf ben Rern burchbringt. Das bramatische Berfahren, bas ben Menschen einzeln berausbebt, ihn zu seines Bludes und Ungludes herrn macht, und au feinen Sandlungen bie psychologischen Quellen in ihm selbft fucht, mar Schiller nicht allein als Dichter versucht auf Die Beschichte überautragen, fondern auch durch fo viele Mufter in ber Gefchichtschreibung felbft. Bie er in feinen Dramen einzelne leuchtenbe Buntte aus ber Beschichte ber Bolter heraushob und in fich ausbildete und geftaltete, fo that er in seiner Geschichte bes Abfalls ber Rieberlande (1788) und bes 30jährigen Rriege (1790), bie fast nur als ein Zeugniß wichtig find, wie ernft es Schiller mit ben Borgrbeiten fur feine Boefie nahm. Beber ben sichern Blid in ben großen Busammenhang ber Beltbegebenheiten wird man barin entbeden, noch auch ben einzelnen Stoff, aus bem man eine geschilberte Zeit erft fennen lernt. So mahr es ift. was 2B. humboldt bei Gelegenheit biefer schiller'ichen Berte gefagt hat, daß es um den Siftorifer schlecht bestellt fein mochte, ber nichts von poetischen und philosophischen Gaben mitbringt, so ift es boch gewiß eben so mislich um jenen, ber mehr von biesen als von eigentlich biftorischem Talente besitt. Richtig verftanden, ift es gewiß richtig,



baß ber Sistorifer ben gesammelten Stoff mit freier Sand erft in fic aufbauen und gur Beschichte gestalten muffe; aber wer babei nicht bie außerfte Ehrfurcht vor ber Materie, nicht ben vollfommenften Sinn für bas einzelne Thatsachliche, wer nicht bie Gabe hat, die aus diesem gefundene 3bee wieder auf eine weite Strede burch die fleinften Einzelbeiten gurudguverfolgen, und, wenn er fich auf bas Rothmenbigfte beschränkt, nicht überall verräth, daß er fich nicht aus Armut und gezwungen, fonbern tros ber Rulle und freiwillig beidranft, ber muß nothwendig ben 3med und ben Bortrag ber Geschichte gleich verfehlen. Die Historie bat so gut wie Philosophie und Boefie ihren eignen Stil: fie foll aus einem Reichthum faktischer Anschauungen reben, und wird bann gewiß am fpateften auf jene rebnerische Auskattung fallen, bie bas Thatsachliche so nur in Bausch und Bogen behandelt 104). Der Beifall, ben Schiller's hiftorische Schriften lange gefunden haben und jum Theile noch finden, belegt es nur aufs neue, wie urtheilslos bas Bublicum in folden Dingen ift. Baggesen meinte, Schiller sei Deutschlands erfter, ja vielleicht aller fünftigen erfter Beschichtidreiber. Sachverftandige, wie Niebuhr, haben fich über bie Nichtigfeit feiner Beschichten schonungelos ausgesprochen, und wir wurden bies Urtheil hier wiederholen, wenn nicht Schiller felbst eben fo ftreng barüber geurtheilt hatte, und wenn es nicht überall eine Bflicht ber Berechtigfeit ware, treffenden Tabel bort junachft ju fuchen, wo er augleich ein löbliches Zeugniß ber Selbsterkenntniß ift. Schiller war aur Geschichte aus innerer Reigung und aus voetischem Bedurfniß gefommen : jum Lehrer und Schriftsteller warb er in biefem Bebiete aus materiellem Bedürfniß, und weil ihn die Profeffur ber Geschichte in Jena (1789) überfiel, wie Goethe'n bas Ministerium. Er wußte wohl, daß mancher feiner Buborer mehr Geschichte verfteben konnte

<sup>104) &</sup>quot;Ein guter Kopf wendet besto mehr Kunst an, je weniger Data ihm vorliegen; Er wählt gleichsam, seine Herrschaft zu zeigen, sich aus ben vorliegenden Datis wenige Ginstlinge aus, die ihm schmeicheln, er versteht die übrigen so zebnen, wie ste ihm nicht widersprechen, die seindseligen zu verwickeln und zu umspinnen" u. s. w. Goethe.

als er, und bag er bie mangelnben Renntniffe mit rebnerifchen Runften verstedte. Er ichrieb es felbft, bas er eine fcblechte Quelle fur ben fünftigen Geschichtsforicher fein wurde, ber bas Unglud batte, fic an ibn zu wenden. "Die Geschichte", fagt er, "ift überhaupt nur ein Magazin für meine Phantafte, und bie Gegenftanbe muffen fich gefallen laffen, mas fie unter meinen Sanden werden". 3mar mar es ibm unterweilen Ernft, fich jum erften Beschichtschreiber Deutschlands zu bilben. Das Braftische, bas Rüpliche trat in seinem Ibeenfreise um bie Sabre 1788-90 neben bas Schone, ja barüber binaus; er wollte bas Thema behandeln, welche Thatigkeit bei gleichen Rraften bie porzüglichere fei, bie politische ober bie ideale; er gefiel fich in bem weiten Relbe ber Beschichte immer mehr, und glaubte, bag er bei fteigender Luft am Ende bem Bubliciften naher als bem Dichter, Montesquieu naber als Sophofles fei; ja es ging ihm ber Geschichtfdreibung gegenüber wie Goethe'n vor bem Ruhme Buffons und Linne's: Die Berehrung, Die man einem großen Geschichtschreiber sollt, schien ihm mehr zu zeigen, als bie Bewunderung, die ber Dichtet empfängt. Allein trop alle bem war bie Geschichte für ihn boch immer wesentlich im Dienste ber Dichtung. Schon bie Schule, bie er machte, war nicht barnach, bag er wirklich bie Große, bie ihm ahnte, in biefes Rach hatte tragen konnen. Er batte Boltaire's geschichtliche Arbeiten gelefen und bewundert. Jener Robinsonabencharafter, ben ber Frangofe seiner Geschichte Rarl's XII gegeben, reigte ihn. Er tam mit bem Sinn zu formen an bie Beschichte, eh er ihren Inhalt nur von fern fannte. - Es lauerte ber Dichter ju machtig im Sintergrunde, als bag es ihm ein tiefer Ernft hatte fein fonnen mit feiner Beschichtschreibung. Indem er sich bas Ibeal ausmalt, Geschichte mit bichterischem Beifte zu schreiben, ift ihm auch bas schon genug, wenn er "bie Leute nur glauben machen fonne", bies gethan zu haben. Richts Charafteristischeres fonnte man von seinen beiben Geschichtswerfen fagen. Es ift ihm wirklich eine Zeit lang gelungen, bie Belt glauben ju machen, bag bas Geschichte, und zwar mit bichterischem und philofophischem Beifte geschriebene Beschichte mare. Er felbft glaubte es

nicht. Er wußte balb, daß die Arbeit in der Geschichte ihm größere Dienste geleistet habe, als Er ber Geschichte. Sie ward eine Uebung und Stärfung seines Geistes, und seine späteren dichterischen Werke bezeugen es überall, wie groß er durch sie gewachsen ist.

Das Boblgefallen an folden Geschichtswerken wie Schiller's bangt gang eng mit unferer philosophischen Reigung ausammen, uns in aller Wiffenschaft vom Anfang sogleich nach bem Ende zu schwingen. bie laftige Breite bes Materials in ber Mitte zu überspringen, uns fogleich zu ben Resultaten zu erheben. So hatten wir eine Raturphilofonbie vor Raturerkenninis, und eine Geschichtsphilosophie, ebe nur Ein bedeutendes historisches Wert da war; so hatten wir auch gewisse. politisch-philosophische Maximen in einer Art volksmäßiger Berbreitung, ebe fich im geringften eine Spur von politischem Urtbeile zeigte. Berber fteht auch bier wieber mit seinen Ibeen über bie Bhiloforbie ber Geschichte und mit fonft ausgesprochenen Anfichten als ein Mittelpunkt ba, um ben wir leicht bie intereffanten Rotigen fügen tonnen, die und einen Blid in die berrichende politisch-historische Bbilosophie bes Zeitalters öffnen, in beren praktischer Ratur wir fogleich wieder bie Einwirfung ber religiöfen, ber poetischen, ber philosophischen Bilbung, nirgende bie einer praktischen Erfahrung finden werben. Wir wollen über die Philosophie ber Geschichte und im Besondern über Berber's Ideen nicht von wiffenschaftlicher Seite reben; fondern uns hier nur an bem halten, mas aus ber wiffenschaftlichen Theorie in die gesellschaftliche überging, wie wir es in bem theologischen Gebiete gethan haben. Berber hat in verschiedenen Schriftden auch außer ben Ibeen einzelne Fragen, Brobleme und wesentliche Bestandtheile einer Geschichtsphilosophie mit feiner eigenen Bitterungegabe berührt, ohne übrigens zu ihrer gofung beizutragen. Er wußte es felbft fo genau und gut, daß unfere Aufmerksamkeit auf moralifche Dinge blober fei, als auf phyfifche; wir fuchen bie Gefete bes fluchtigen Schalls und bes Lichtes auf, die aber ber feinsten, schnellsten, wirtsamften Rrafte in bem Reiche bes Menschengetriebes suchen wir weniger eifrig. Auf biefe Art entgeben und bie Grundlagen zu einer

eigentlichen Philosophie ber Geschichte, Die auch mislicher zu lebren ift. als irgend ein anderes Syftem ber Philosophie, weil die Gesette ber Entwidelung, fobald wir fle festzubannen fuchen, ber menfchlichen Kreibeit einen 3mang anzuthun icheinen, ber uns emport. Ber biefe Befete nur in jener Allgemeinheit angabe, in ber fie felbft bem Bolte geläufig find, ben murbe man ber Blattheit zeihen; wer fie weiter verfolgte, ja nur in ihren Kolgerungen anwendete, ber wurde gleich alle Belt wiber fich haben: benn es wurde hochverrath an ber Freiheit bes Lebens icheinen, bem Leben feinen gemeffenen Bang vorfchreiben au wollen. Ber fich taufdungelos bem Gefcafte hingabe, bie Orbnungen bes moralischen Weltlaufs zu gewinnen, und schonungslos bas andere betriebe, fie auszusprechen und zu lebren, ber murbe febr bald alle Gemuthlichen und Schwachmuthigen erschüttern und befummern; wer, fich felbst betrügend ober Andere, ben milbernben Schleier vorzöge, ber wurde wieder bem Renner nicht genugthun. Berber mochte bie Gine Diefer Dislichfeiten empfinden, Die andere empfand er nicht. Er regte vielfach nur an, und in die Labyrinthe ber Folgerichtigfeit geführt, ließ er fallen, mas ihn zu weit zu führen brohte. So hatte er in bem Auch eine Philosophie bie phystologischen Befete bes Bolferlebens angebeutet, und in ben Ibeen jog er fie fogleich jurud, weil fie Anftos erregt hatten. Er besprach (1795 in ben Boren) bas "eigene Schidfal", bie natürliche Rudwirkung unferer Sandlungen und unferes Charaftere auf unfere Berhältniffe und Schidfale : allein bie gefchicht. liche Frage verschwindet und unter ben Augen, es wird an ber wiffenschaftlichen Lösung verzagt, und eine moralische Rubanwendung trit an die Stelle. So find in Titan und Aurora (1792) Bedanken über die Ueberlebung, über Revolutionen u. A. niedergelegt, immer nur anregend, nicht erschöpfend. In ben Ibeen felbft ift nicht bie Ordnung ber Beiten sowohl, wie es follte, ber Gegenstand bes Philosophirens, sondern es bildet das Berhaltnif bes Ortes, ber Beimath ber Renfchheit zu bem All, einen Sauptpunkt ber Untersuchung; bie Borfebung und ihr Plan wird nachgewiesen in bem rubenben menschlichen Beschöpfe, nicht in bem in Entwidelung begriffenen. Das Bert holt

ungeheuer aus und umspannt ben himmel und bie gange Ratur, um anlett mehr eine Krage ber Moral und humanität als eine geschichtliche Aufgabe ju lofen. Ueberall führt ben Berfaffer fein Weg nicht ju historischen, sondern zu religiosen Bahrheiten. Wir suchen in ber Religion die Berechtigung bes empfindenden Lebens, in der Runft Die bes vorstellenden, in ber Philosophie die des benkenden, in ber Geichichte bie bes handelnden Lebens. Wer bier bie Rlanmäfigfeit in bem Bange ber Dinge barlegte, ber gabe bem praftifchen Leben bes Individuums eine Beibe, die in unseren Augen nur bas leben bes Schriftstellers bat: benn wir wollen unsere Unfterblichfeit burchaus fcmarg auf weiß vor une fehen. Aber Berber'n fehlte ber Sinn fur bas handelnde Leben und die politische Geschichte fo fehr, bag er von bem Selbenthume noch fpricht, wie unsere Magifter bes 17. Sahrhs ... baß ihm ein Weltentbeder wie ein Strafenrauber ift, bag ihn St. Bierre und ber ewige Krieden mehr feffelt als Rapoleon; es entgeht ihm ber Sinn für Baterland, Staat und Nationalität. Es ift ihm traurig, daß das menschliche Geschlecht nie weniger liebenswerth erscheine, als wenn es nationenweise auf einander wirft; als ob die Liebenswürdigfeit und Gemuthlichkeit ber Magftab bes Werthes ber Beltbegebenheiten fei! So tommt es benn auch, bag bas endliche Ergebniß, wenn wir nach 3wed und Ziel ber Geschichte fragen, bei herber ein religioses, ein bumanes, fein bistorisches ift. Er wirft fich in ben humanitatebriefen bie 3weifel entgegen: ob nicht bie gange Mee ber fortidreitenben Bervollfommnung bes Menschengeschlechts. wie Leffing meinte, ein Traum und ein heilsamer Trug fei, ba boch Alles wacht, fulminirt und gurudgeht? Das Gine Bort : Sumanität meint er, beantworte biefe 3weifel. Der Mensch foll sein Befen entwideln und fich zur humanität bilben; für fich allein kann er bies nicht; feine Fähigkeiten fallen immer feinem Geschlechte anbeim, und fo bleibe bas Kortichreiten unbeschrantt. Die Linie aber muffe man fich nicht gerabe und einformig, fondern nach allen Richtungen vor-Rellen, unter einer Theilnahme aller Rationen. Denn ein Konflift aller Bolter ber Erbe laffe fich wohl benten, ber Grund fei bagu ichon

in dem Christenthum gelegt, das ganz Humanität ist. Der Staat muß Politik und Moral verschmelzen, er soll Auge der allgemeinen Bernunft, Ohr und Herz der allgemeinen Billigkeit und Gute sein, und so jede bessernde Stimme hören und alle verschiedenen Sinnesarten zum Bohle des Ganzen wirken machen. Es ist nur Ein Bau, der fortgeführt werden soll, der einfachste, größte; er erstreckt sich über alle Nationen; wie physisch, so ist auch moralisch und politisch die Wenschheit im ewigen Fortgang und Streben, die Persektibilität ist also keine Täuschung.

So au graumentiren, beißt nun freilich eine Keftung fturmen, obne bas Gefchus zu feben, bas auf allen Klanken brobt. Allein bamals argumentirten Biele fo, und bas Spftem bes Beltburgerthums wurzelte sich so tief in die Nation ein, daß noch heute diese politische Universalität, auch nachdem fie feit ben Befreiungsjahren ein vaterlanbisches Gegengewicht erhielt, einen Sauptgrundsat in bem Bebankenspfteme bes Deutschen bilbet. Die verschiebenften Menschen waren hierin einig, die praktischen und die unpraktischen, die Ruchternen und bie Schwarmer. Der flopftod'iche Batriotismus marb gang zur Seite geschoben, seine eigene Schule in Gottingen befaß ihn jum Theil nicht mehr; wie balb waren bie Abbt und Zimmermann, Die Moser und Relin, die ihre patriotischen Traume ausgesprochen hatten, veraltete Schriftsteller! Berber in seinen Gedichten fang gegen Rlopftod Gebichte wiber Deutschlands Ehre; es war ihm gleich, ob aus Deutschland die Bolitif verbannt fei, wenn nur nicht die Menschlichfeit. Er fah Rlopftod's Baterlandeliebe für ein Bahnbilb an, und wünschte ihm nur, daß es ihn niemals enttäuschen moge. Leffing verwarf zwar bas Kesthangen an bem Boben ber Geburt : aber jener Ausspruch, der deutsche Nationalcharafter sei, keinen haben zu wollen, war boch wie ein bitterer Borwurf in die Mitte ber Ration geschleubert in einem Augenblice, als er bie Rachtheile biefer nationalen Karblofigfeit hatte fuhlen lernen; die Ration bob diefen Borwurf aber als einen Lobspruch auf. Er war wie ein Signal; seitbem toftete es Schiller, Goethe und feinem Schriftsteller wes Ramens bas Geringfle,

bas Bitterfte über ben antifen Batriotismus, und alles Glangenbe über bas beutide Beltburgerthum zu fagen. Bir burfen nicht leugnen. baß in bem beutschen Nationalcharafter bas menschenliebende und menichenachtenbe Gemuth gelegen ift, bas fich über bie Borurtheile ber Scholle emporbebt, bas zum Rationalhaß zu autmuthia ift. bas fich mit jeder Sitte verträgt und ben Befit jeder fremben Sprache als einen Gewinn und eine Ehre anfieht. Aber vergeffen mir nur nicht. baß babei auch eben so viele Gefchmeibigfeit und Rachafferei im Spiele ift und bag es im Busammenftogen ber Boller im offentlichen Leben nichts Schäblicheres gibt, als bie Bertrautheit mit bem Gegner und bie Rachgiebigkeit gegen seine Sitte, die Abhangigkeit von seinen Broduften und seinem Beifte im Brivatleben, vollends wenn bies Alles einseitig ift. Wir wiffen ben Rosmopolitismus zu ichagen, wenn er fich als Machter ber Menschenrechte, ale Schut ber bochften geiftigen Aufklarung geltend macht; verachten muß man ihn, wenn er bie Burgerpflichten lofen, die Beimlichkeit ber Beimat gerftoren und ein ungeheures Syftem ber Bleichmachung, bas fonft nur bem Despotismus eigen ift, als bemofratischen Grundsat predigen will. Er muß eine ftille Gigenschaft bes Menschen sein, nicht ein propaganbiftischer Eifer; in feinem Begriffe liegt bie höchfte Dulbung, und wo er fich gegen bas Bolferthum und bie Staatsbanbe, bie gewaltigften Rrafte ber Menschheit, undulbsam zeigt, ba fennt er fich felbft und bie Dinge nicht, und fpielt ben Aufflarer aus ber ärgften Berblenbung. Bunberbar, wenn es fich wiberfprache, ein Beltburger ju fein und ein guter Batriot jugleich, Menfch und Burger, Deift und Chrift. Gerade als ob ein Bhahlburger von Stand auch nothwendig einer von Befinnung und Charafter fein mußte, als ob ein Chrift all die Armfeligkeiten glauben mußte, die jum Sandwertsgebrauch gehören! Aber unfere Beltburger haben bisher mit ihren weitherzigen Theorien alle biefe enabergige Stanbesansicht gegen jebe patriotische Befinnung verrathen. Unfer Bieland fah es bamals ichon, wie es heute unfere Beltliteratur thut, ben Rufen vorbehalten, bas große Werf zu Stanbe zu bringen, alle Bolter bes Erbbobens in Gine Bruberichaft von Menichen gu

verwandeln, welche burch teine Ramen, feine Bortftreite, feine Sirngespinnfte, fein finbisches Gebalge um einen Apfel wiber einander emport, fonbern von bem feligen Gefühle ber Menschlichfeit burch. marmt murben. Als ber 14. Julius in Franfreich gefeiert marb. schien ihm ein uraltes Drakel in Erfüllung zu gehen, nach bem bie Beriode der Monarchien vorübergeben und eine goldene Zeit fich über Die Menschheit verbreiten wurde, Die fie in eine einzige Familie fnupfen und bis auf die Sterblichfeit ben Bottern abnlich machen werbe. Als schon die schweren Zeiten von 1793 ba maren, wo uns einiger Batriotismus fo noth that, ichien ihm biefer bei uns nur noch eine Modetugend; er wollte gar nicht begreifen, wie er biefe Tugend mit seinen Bflichten gegen andere Bolfer vereinen solle! er erinnerte fich gar nicht, in feiner Jugend biefe Tugend nur nennen gebort, bas Wort: beutsch, irgend ehrenhalber vernommen zu haben, und es ift ihm, scheint's, gar nicht recht, bag bas Bort ju biefer Ehre endlich fommen zu wollen ichien! Aus ber naberen Renntniß bes beutschen Reichs wollte er vollends nicht einsehen, wie bies nur irgend geschehen fonnte. Unfer Reben von Gemeingeift und Baterland fam ibm vor, wie bas Brahlen bes Bettlers mit feiner Freigebigfeit. In feiner Schrift (1788) über bas Bebeimnis bes Orbens ber Rosmopoliten (ein Begriff, ber ihm die Ralokagathie und die herber'iche humanitat umschließt, und ber alle feine Schriften von Diogenes bis jum Ariftipp ausfüllt) ift ihm die Baterlandsliebe ber Romer wie Goethe'n ein Breuel und eine Leidenschaft, die mit der Sinnesart eines Rosmopoliten gang unverträglich ift; Charaftere wie Brutus und Milton find ihm wie Goethe'n unheimlich; ber Rosmopolit läßt fich auf teine Staateverwaltung ein, er will nur Alles auf naturlichem, fanftem Wege zu ber "Regierungsform ber Bernunft" bingieben, Die (boch?) im Staate fein lettes Biel ift!! Roch viel greller find bie abnlichen Ansichten bei Berber. Schon in seiner frubesten Jugend ichrieb er eine Abhandlung: ob wir noch bas Baterland ber Alten batten? und verneint biefe Frage, verwirft biefen Bunfch; an bem Bahne bes Baterlandes und Religionsftolzes fei Griechenland, Judaa und Rom



untergegangen. Diefen Anfichten blieb er immer treu. In ben Bumanis tatsbriefen theilt er 105) Auszuge aus Realis be Bienna (Gabriel Bagner), einem Zeitgenoffen von Leibnig, mit. Diefer Mann fpricht über Dentschland bie schönften Urtheile aus. Er ftellt unter Anderem ben San auf, daß ein Bolf vornehmlich burch zwei Stude herrlich werbe, burch ben Berein von Ehrliebe und Berftand. Er spricht uns ben lettern mit Allem, was bamit ausammenbangt, Erfindungsgeift u. f. f., zu, Ehrliebe aber fammt Großmuthiafeit und Landesliebe fpricht er und ab; barum verachteten wir bas Beimische, afften bas Frembe nach; bas Mahrchen von frember Rlugheit und beutscher Dummheit habe une nieberträchtig gemacht, und felbft wo wir uns noch auf unsere guten Seiten etwas einbilbeten, seien es meift eben bie Schulmeifter, Sprachfunkler, Pfarrer und folch gebuldig schwigenbes Bolt, Die Fleiß fur Berftand halten, und mit benen eben bie Auslanber mit mehr Recht unsere Dummbeit beweisen. Tugend muffe man war auch am Keinde loben, wo es die Wahrheit erfordert, sonft muffe man von ihr schweigen. Unzeitige Bescheibenheit sei ein herber Betrug; wenn wir unseren Seinben, ben Frangosen, etwas vorwurfen, fo fei es nichts (fo wenig anbern fich die Zeiten!!), als daß fie unfere beutiden Berhaltniffe nicht fennten, mas nur ein Bemeis fei fur unfere Dummheit, nicht für ihre, ein Beweis für ihren Stols und unfere Berachtung unferer felbft. Die Auslander hielten die Rachahmung Anderer für den argiten Schimpf, wir für Ehre, und es fei boch nur bas Zeichen ber Rindheit ober ber Anechtschaft. — Und nun, nach biefen Saben, die man nur in einem mittleren Gefühle gwischen ber Behaglichkeit, die une treffende Bahrheiten, und ber Unbehaglichkeit, bie uns ichimpfliche Wahrheiten machen, nachschreiben fann, nach Diesen Gaten lagt fich Berber folgenbermagen boren : "Dan fagt gewiffen Landsleuten nach, bag, ebe fie ihre Landsmannschaft nennen, fte ein Entschuldigungetompliment vorbringen, daß fie die find, die fie find. Unfer Autor wird bies für nieberträchtig halten; wenn es indeß

<sup>105) 26. 1, 27.</sup> 

gegen ftolze Rationalverwandte gesagt wurde, so möchte binter biefer Demuth ein Spott liegen, bem ich fast beitrate. Unter allen Stolzen halte ich ben Rationalftolzen, sowie ben Geburts- und Abelftolzen für ben größten Rarren". Das thut weh, wenn fich ein Mann wie Berber auch nur im Spotte \_leiber ober mit Respett zu sagen" zu einem Deutschen erklaren mochte, auch nur fa ft Quft hatte fich ju erklaren! Denn tilat bas Burbegefühl bes Menichen in feinem Gefchlecht. feinem Stande, feinem Amt, feinem Stamme, und wie foll Burbegefühl ber humanitat übrig bleiben? Der Stoly überhaupt ift ein Lafter wie bie Berfdwendung, bas nur nach bem Dage gemeffen werben fann, nach bem man zu verschwenden und ftolg zu sein Mittel und Urfache hat. D bes berben Betrugs mit ber Demuth wie mit ber Sparfamfeit, wo zu beiben nicht Grund ift! Und welcher Stole fonnte ebler fein als ber nationalftola! ber Stola nicht auf eigene Arafte und Tugenben, sonbern auf bie ber Stammverwandten! ber Stolz auf wirkliche Rrafte und Tugenben, nicht bie Gitelkeit auf eingebilbete! Berber vergleicht bem Rationalftolz ben Abelftolz. Benn bes großen Mannes Nachfommen auf ihn, ihren Borfahren, beswegen ftola maren, weil er fich ben Abelsbrief erworben, bies mare etwa jener Abelund Standesftoly, ben ber Ahn mit jenen Worten verdammt hatte; aber wenn fie auf ihren Namen, auf ihre Kamilie, weil ein gefeierter Dann barin fteht, wenn fie auf bas Berbienft bes Saufes ftolg find, biefen Familienstolz, ben Nationalstolz im Rleinen, wurde auch fein Feind Die größte Narrheit nennen mogen. "Bas ift eine Ration"? ruft herber nach obigem Sage aus. "Ein großer ungejäteter Barten voll Rraut und Unfraut! Ber follte fich biefes Sammelplates von Thorheiten und Fehlern, sowie von Bortrefflichkeit und Tugend ohne Unterscheidung annehmen"? Spiegelfechterei ber Borte! Bas ift bie Menschheit, von ber Berber so wurdig gebacht haben will, andere ale ein großer ungejäteter Barten u. f. f.? und warum foll man fich biefes Gartens voll Unfraut fo eifrig annehmen und bie Saat ber humanitat fo emfig ftreuen? "Laffet und", fagt er "aur Ehre unferer Ration beitragen (aber bas ift ihr Unehre, bag man von ihr gering fpricht!),



auch vertheibigen sollen wir ste, wo man ihr Unrecht thut (wann aber hatten wir das gethan?); sie aber ex professo preisen, das halte ich für einen Selbstruhm ohne Wirtung". Daß wir sie aber herabsehen, was unser tägliches Wert ist, diese Riederträchtigkeit, die leider sehr große Wirkungen hat, bildet einen Gegensatz gegen jenen eiteln Selbstruhm, den Herder unbeachtet läßt. Daß kein Bolf ein auserwähltes Bolf sei, das wurde Realis zugeben, aber, wurde er einwenden, keines auch ein verworsenes! Und hinzusügen müßte er: daß dem bösen Rachdar gegenüber, der sich noch heute für den Auserwählten hält, die Rolle die schlechteste von allen ist, die wir am liebsten spielen, daß wir uns selber hinwegwersen.

Auf Diesem gertretenen Baterlandegefühle, Diesem Boben, ber fo icone Kruchte tragt, wucherte nun, ba er verlaffen und muft lag, jenes feltsame Unfraut ber weltburgerlichen Bolitif luftig fort. Bu einer wunderlichen Sobe fliegen ihre Theorien in Jean Baul. Auch er hatte fich icon gang jung von ber Baterlandeliebe losgefagt, fie ichien fich ihm mit freier Aufflarung nicht zu vertragen, er wollte fie Rlopftod überlaffen. Freifinnige, politische Ibeen, wie fie bem Spfteme ber Denfchenrechte gemäß find, schlingen fich burch alle seine Berte hindurch, und man muß nur g. B. barauf achten, welche elende Rollen er alle feine Kurften, Sofe und Sofleute fpielen läßt. Ueberall liegen auch Die Theile seiner historisch - ober politisch - humanistischen Philosophie gerftreut, am engsten beisammen aber ftellt er fie in bem' Sesperus im sechsten Schalttage auf; bie großen Borgange in Franfreich hatten fie eben gezeitigt. "Benn einmal", beißt es bort, "biefer Lebensbunftfreis beiter werben foll, fo muffen alle Bolfer ber Erbe einmal zusammengegoffen werben und fich in gemeinschaftlicher Gabrung abflaren. Das zerftörte Gleichgewicht ber eigenen Rrafte macht ben einzelnen Menschen elend; die Ungleichheit ber Burger, ber Bolfer macht bie Erbe elenb, fo wie alle Sturme aus ungleichen Luftvertheilungen entfteben. Aber jum Glud liegt es in ber Ratur ber Berge, bie Thaler au fullen. Bei ber fürchterlichen Ungleichheit ber Bolfer in Dacht, Reichthum, Rultur, kann nur ein allgemeines Sturmen aus allen Rompaßeden fich mit einer dauerhaften Binbftille beschlie-Ben. Ein ewiges Gleichgewicht in Europa fest ein Beichgewicht ber übrigen vier Belttbeile voraus, welches man, fleine Bibrationen abgereconet, unferer Rugel verfprechen fann. Man wird funftig fo wenig einen Wilben als eine Infel entbeden. Die langften Regenmonate haben ausgewittert. Noch fteht ein Gespenft aus ber Mitternacht ba, bas weit in bie Zeiten bes Lichts hineinreicht, ber Rrieg! Aber wie man vom Besuv berechnet, bag er nur gu 43 Entgundungen noch Stoff verschließe, fo fonnte man bie fünftigen Rriege gablen! Aus Allem folgt: es fommt einmal ein golbenes Zeitalter! das jeder Beise und Tugendhafte genießt, und wo die Menichen es leichter haben gut zu leben, weil fie es leichter haben überhaupt zu leben. wo Einzelne, aber nicht Bolfer funbigen, wo bie Menschen nicht mehr Kreube, sondern mehr Tugend haben, wo das Bolf am Denfen und ber Denfer am Arbeiten Antheil nimmt, wo man ben friegerischen und juriftischen Mord verdammt und nur zuweilen Ranonentugeln mit bem Bfluge aufadert. Benn biefe Beit ba ift, fo ftodt beim Uebergewichte bes Buten bie Maschine nicht mehr burd Reibungen. Benn fie da ift, so liegt nicht nothwendig in ber menschlichen Ratur, daß fie wieder ausarte, und wieder Bewitter aufgieben". Nach seinem Systeme mußte die gange Erbe nothwendig 106) in eine Universalrepublit jusammenfallen. Diese politische Manie bat fich faft unbegreiflich unter une in bie Jugend eingegraben, bie nur, wo fie von bem geraden hinarbeiten nach biefem Biele burch bie Gemalt abgeschreckt wirb, in die Untergrabung ber bestehenden Befellichafts. principien burch bie Weltliteratur abbeugt, ju ber Goethe bas erwunichte Stichwort gegeben. Gewiß es mare armselig, ben menfchlichen Entwidelungen fur Die Bufunft ftrenge Grenglinien nach bem Maßstabe ber Bergangenheit vorziehen zu wollen, boppelt armifelig in einer Beit, wo nur bie blogen mechanischen Erfindungen ben Buffand ber Belt zu verandern icheinen, ba fie noch im erften Stadium einer

<sup>106)</sup> S. Sesperus im 32ften Sunbspofttage.

neuen Beriode fteben. Aber wo man fur Die Bahricheinlichkeitsberechnungen ber fünftigen Gestaltung ber Belt einen Ralful anwendet. ber keiner Brobe fahig ift, wo man, wie oben geschah, über bie Befete ber Belt und Ratur gleichgultig hinwegspringt, ba icheiben fich bie Bege bes Enthusiaften von bem bes reblichen unbetrogenen Beobachters. Bir konnen nicht über bie Bedingungen bes Dafeins uns mit einem Sprunge weghelfen; es gebort zu ben Bottmenichen Bean Baul's, wie ben Rosmopoliten Bieland's, bag ihre Politik jene Sohen ber Menschheit erwartet, ohne auf ben einzelnen Stufen babinauführen. Wenn biefe Gottmenschen ben ewigen Krieden werden auf bie Erbe gebracht haben, fo wird bas Greisenalter ber Belt angebrochen sein 107), und bas Unvermogen wird fich iener Tugenben ber Kriedlichkeit und Menschlichkeit rubmen; und menschlichen Menschen fei baber ber Krieg und bie Ungleichheit ber Luft lieber, benn bas weiß ber unterfte Matrofe, bag ein Sturmwetter beffer ift als eine Bind-Rille, und nur ein fcmacher Beift fonnte bie Bermefung bei lebenbigem Leibe bem Tobe vorziehen wollen. Wie ift es möglich, bag in einem gefunden Boltsförver biefe Anfichten volfsthumlich, Diefe Traume wirtsam werben fonnten! Der verfundende Evangelift selbft bat bie 3weibeutigkeit nicht fehlen laffen, bie allen Evangelien und Drakeln eigen ift, und bie im Rothfall vor Spott und Borwurf ichuten fann. Er scheint sein golbenes Beitalter so nabe ju feben, wenn er fagt, Die langften Regenmonate ber Menschheit feien vorbei, die fünftigen Rriege tonne man gablen; und boch fest er gleich barauf wieber bas Zeitalter jener moralischen Tag- und Rachtgleiche gleichzeitig mit ber, die bie Aftronomen unferer Erbe versprechen, namlich nach 400,000 Jahren. Seine Junger aber legen ichon jeto Sand ans Bert; ber 25jahrige Frieben, und bie Emancipation ber Stlaven, Die Befampfung ber Tobed-

Ta -

<sup>107)</sup> Goethe sagt von herber's Ibeen gang vortrefflich: "Er wird ben schönen Transmunfch ber Menscheit, baß es bereinst besser mit ihr wird, trefflich ausgeführt haben. Anch, muß ich sagen, halt' ich es selbst für wahr, baß die humanität endlich siegen wird; nur fürchte ich, baß zu gleicher Zeit die Welt ein hospital und Einer bes Andern humaner Krantenwärter sein wird".

ftrafe, die Reberfriege, die Runfte ber Diplomatie, die Bucherflut und Die aolbenen Jahrzehnte ber Schreiber icheinen bie Borboten ber erfehnten Friedenszeit zu fein, wie ber mahren Beltliteratur und Beltrepublif. Es ift wohl nur ein Spiel bes Zufalls, bag aus Jean Baul's Beburteorte ber ungludliche Jungling ftammte, ber querft unter uns feine volitischen Bhantasmen in die Wirklichkeit trug und ben unseligen Anlaß zur Erneuerung unferer politischen Unmunbigfeiterflarung aab, mas benn wieber neue Ausgeburten ber Schmarmer nothwenbig machte. Aber bas ift fein Bufall, bag vor ben baierischen Affisen (ein merkwürdiges Beichen ber Beit!) bie humanitatspredigten Berber's und Jean Baul's jum Schilbe bes Liberalismus gemacht wurden, bag fich die Jugend zu biefen lächerlichen Soffnungen überspannt und baburch alle Rraft vergeubet, woburch fie bem Baterlande, verftanbig auf bas Rächfte und Mögliche gerichtet, in Bahrheit von feiner politischen Schmach weghelfen fonnte, bag Manner wie Borne als bie Schüler und erwählten Ruftzeuge biefer falichen Brobbeten bei ben Misleiteten und Unverftanbigen Sigur machen, bie ein Fleden an bem beutschen Baterlande find.

Daß biese politischen Träume, biese überspannten Erwartungen von dem Fortschreiten der Menschheit und der Staaten damals in den überspannten Köpsen erzeugt werden konnten, dies war übrigens mehr als natürlich: benn auch sie wurzelten in dem allgemeinen Humanismus und jener Empfindsamkeit, die in den kirchlichen Glauben Duldung, in die Schule Menschlichkeit gebracht, die das Bild volktommener Staaten in Romanen längst entworsen hatte, und der es eine Kleinigkeit schien, diese Ideale zu verwirklichen, wenn sich nur Regierungen und Bölker im guten Willen einmal begegnen wollten. Die entsernten Borgänge in Amerika, von denen man blos das Leuchtende und Glänzende sah, der Charakter eines Franklin, der der deutschen Gemüthlichkeit so nahe trat, alles das wirkte mit, auch in diesem Gebiete Ideal und Wirklichkeit in den poetischen Köpsen an einander zu reihen, wie es in allen übrigen Beziehungen geschah.

ward es in ben erften Momenten mit Jubel begrußt, und nur bie gant entichieben gar feinen Sinn für politische Dinge, ober Ein Intereffe mit ben Sofen und Regenten hatten, erhoben gleich anfange ihre Stimmen gegen biefe neuen Erscheinungen. Aus ber erften Barme quollen jene Spfteme Jean Baul's; und jene hoffnungen Berber's und Wieland's ichienen gerechtfertigt zu werben, als man in Kranfreich ben langen Drud barbarifder Jahrhunderte abiduttelte, ohne baß es anfangs ichien, ale werbe man von Seiten bes Bolfe verjährte Ungerechtigfeit mit ploblicher ungerechter Rache vergelten. Wie laut erbub bamale Rlopftod feine preifende Stimme, beren Wirfungen felbft bann nicht verloren waren, ale er fie nachher jum Fluche umftimmte. Er hatte gedacht, so sangen seine Dben, baß Kriebrich's Rampf bie größte That bes Jahrhunderts fei. Jest nicht mehr! Kranfreichs Burgerfrone fei mehr als biefer Lorbeer. Er beifit Die Beltannalen burchwandern und ein Aehnliches suchen! Er fragt bie Deutschen: mas ihr Schweigen bebeute? ob bejahrter Bebuld muben Rummer, ober nahe Berwandlung und Sturm? Ihn locte ber Beift ber Freiheit, burch ben bie Bolfer fich erfrechen, ju feben, mas fie find; nur Ein Schmerz war ihm babei linderungelos, daß es nicht bas Baterland mar, bas ber Freiheit Gipfel erftieg und ben Bolfern Beifall gab. Raum tröftet ihn die andere Balme, Die bamals Deutschland erftrebte, ale es die Religion reinigte : benn wenn Deutschland ber beschorenen Despoten Joch nicht gebrochen, so brach auch iett bas ber gefronten nicht. Als man Krieg gegen Frankreich beabfichtigte, fragt er: ob man bas felbsterrettete Bolf wieber Wilben bienstbar machen wolle? burch Morb erweisen, bag ber Richter ber Belt ben Menschen feine Rechte gegeben? und er mahnt, man mochte ber Rlugheit warnende Stimme verfteben: es glimme ichon auch in anderen Lauben bie Afche. Wirklich schien es, als ob die Begriffe auch in Deutschland bie Leibenschaften in Klammen segen wollten; bie neuen Lehren verbreiteten fich im Bolfe, Die blenbenden Bahrheiten von bem Rechte ber Menschen und ben Bflichten ber Regenten tamen in Umlauf; man verglich die Buftande ju Saufe, die ahnliche Ber-

faffung, auf bas alte Feubalgefes gegrundet, ben Mangel an perfonlicher Freiheit; bas Berfahren, Die alten Laften abzuwerfen, lag vor. bas Beispiel mar lodend, ben alten Zauber von Regentenmacht, Sof. Abel und Militair zu brechen, und ben neuen Ruhm ber Freiheit und Bleichheit an bie Stelle zu ruden. War man nicht burch bas gange Jahrhundert an faft allen Sofen Europas mit bumaniftischen Reformen ber Bolfsthätigfeit gleichsam aufforbernd entgegengefommen? und mitten in Deutschland hatte Joseph in biesem Sinne gehandelt! Das Revolutionefieber mar ein allgemeines, und tam felbft ba zum Ausbruch, wo gang andere, jum Theil gerad umgefehrte Anläffe als in Franfreich maren : in Schweben erhob fich bie fenatorische Bartei gegen ben Ronig; in Bolen regte fich die Sehnsucht, Die alten Uebel der Anarchie abzuwerfen; in Ungarn und Brabant lehnte fich Abel und Briefterschaft gegen bie liberalen Reuerungen bes Raifers auf; in Solland rang eine Burgerariftofratie gegen eine abelige Sofpartei; in Luttich fuchte bas Bolf Die Sierarchie abzuwerfen. Auch in Deutschland bilbeten fich Barteien nach ben Duftern in Kranfreich; bennoch blieb Die betrachtenbe Ratur bes Bolfs bei Bunichen und Befürchtungen fteben, und ließ es jum Sandeln nicht fommen. Dieses autartige Bolf hat, wie wir noch in ben Bewegungen von 1830 fo beutlich gewahrten, für politische Handlungen und Zustande noch feinen Sinn; wo es fich ja einmal regen follte, mußten mehr folche Anlaffe stattgebabt haben, Die feine moralische Empfindlichkeit reizten. Damals aber war Deutschland mit einer Reihe vortrefflicher Regenten gesegnet, auf bie in mertwurdiger Berbreitung ber Beift Friedrich's und Joseph's wirfte. In Baiern, in Burtemberg, in Baben, in Beffen, in Beimar, Maing, überall bot man bas Gute von oben berab und wirfte in bem Sinne ber Auffldrung und Tolerang, ber bas gange Bolf ergriffen hatte; bie Anspruche ber Menscheit waren bis an die Throne gebrungen; freiwillig entaußerte man fich bier mancher Brivilegien und jener absondernben, den Unterthan berabwurdigenden Majeftat. Die Leibeigenschaft verschwand, die Sierarchie ward gebrochen. Freiheit bes Glaubens und Gewiffens murbe in

Ländern eingeführt, die fie nicht einmal begehrten, und in ben oberften Reichsgerichten ichien ein Schus bes Eigenthums und ber Berfon garantirt, ber uns vor ben Gefahren einer Revolution ficher fiellen konnte. Und biefe ftaatlichen Zuftande waren noch nicht einmal bas Befentliche, was und einer thatigen Theilnahme an jenen politischen Sturmen gang entfrembete: bas geiftige Leben, eben in eine faum benfbare Blute gefommen, überftrahlte ben Ruhm bes handelnben Lebens weit; wir maren zu fehr in die Werke bes Barnaffes begraben. um ben Werfen eines andern Berges noch eine Achtsamfeit schenken au tonnen; bagu ichien bie neu erwachte Philosophie eine moralische Bahrung in Deutschland hervorzubringen, Die ber politischen im Rachbarland die Wage halten könnte. So fing man balb an, ftatt bie beimischen Berhaltniffe wirkfam zu untersuchen, bie Rechte zu prufen, Die die bofen Rachbarn zu ihrer politischen Ummalzung gehabt hatten. und zu beweisen, baß fie ihnen gang entgingen. Bu Saufe bewies Deutschland seinen Kurften Treue und Rechtsfinn, wie vielfach ibm von ber Gegenseite Mistrauen und Argwohn gezeigt ward. 3ch hoffe, fagte Rlinger, Deutschlands Kurften werben es erfennen, bag, wenn Die Weltgeschichte fein Ereigniß aufgezeichnet hat, bas ber frangofischen Revolution gleicht, fie auch fein Bolf fennt, bas bei folchem Unglud, in solder Roth und solden Bersuchungen, es fo mit Recht und Bflicht und seinen Kursten gehalten bat! Das hoffte ber so schwarzfichtige Mann? so gutmuthig ift in biefem Bolte felbst ber Schwarzfichtiafte!

Als sich in Frankreich bie Begebenheiten zum Schlimmen wandten, vergifteten sie auch die Stimmungen in Deutschland. Run schieden sich die Parteien schrosser, und die Gemäßigten erregten Mistrauen bei den Ueberspannteren nach beiden Seiten. Das gesellige Leben ward zerrissen, Berhältnisse unter Freunden und Familien zerstört. Die Stimme der Gegner der Revolution ward nun eben so vorlaut, als es ansangs einen Augenblick die der Bewunderer war. Ein Girtanner, der, wie Forster sagt, auf die neue Sache wüthend war, weil er auf dem Marsseld ein paar Rippenstöse erhalten batte, aab der Masse den

Ton an, und bie Bolitifer wie Gens, Rehberg u. A. ftimmten in Burte's Sinne, Die Ginfichtigen entgegen; alle Blatter ergriffen Die ariftofratifche Seite, und die bloke Besprechung frangofischer Freiheits. fdriften erregte ben Berbacht bes Demofratismus. Jest fam bie Reit. wo fich Wien an Berlin rachen konnte, und ber Obsturantismus feinen Grimm auf Die Aufflarung losließ. Das Wiener Magazin ber Literatur und Runft, von bem Eriefulten Sofftatter und Saidfa, Die beruchtigte Biener Zeitschrift, von Aloys Sofmann, ichutteten allen verhaltenen Born aus, sowohl auf die öfterreichischen Schriftfteller. bie wie Alringer, Sonnenfels, Reger u. A. bem neuen Geifte ber Literatur in Deutschland gefolgt waren, als auch auf bie berliner Brotestanten und Muminaten. Dan hatte gemeint, Die eitlen Bantereien über ben Muminatenorben feien vorüber; Ricolai hatte ibn fcon ein Brojett ohne Menfchenkenntnig und Ueberlegung genannt, bas nie Zusammenhang batte erhalten konnen, und bas schon so gut wie verschwunden sei. Aber jest marb er felbst jum Illuminatengog. ling Leuchsenring's und Bobe's gemacht, und bie bofen berliner Aufflarer follten bie Anftifter ber gangen frangofischen Rebellion fein. So fagten anonyme Schriften, fo fagten jene Zeitblatter, fo fagte Stattler, fo fagte Zimmermann in feinen Fragmenten über Friedrich ben Großen. Welch ein Aufruhr marb es, als biefer bier von einem Bunde jum Umfturg ber Staaten fprach, an bem er namhaften Literaten Schuld und Antheil gab! welch ein Sfandal, ale er an ben Raifer Leopold über ben Wahnwis unferes Beitalters fchrieb, und bie Regierungen aufrief gegen biefes Gefpenft, und als fich bie Rachricht verbreitete, ber Raifer wolle einen Fürftenverein gegen Die Illumi. naten bewirken! Wenn biefe und ahnliche Berbachtigungen und Berfolaungen Manchen von feinem Intereffe an ben Staateveranberungen in Franfreich abschreden fonnten, fo waren wieber Andere, Die ber moralische Einbrud abwendig machte, ben fie unter ben fteigenben Greueln in Baris empfanben. Um fich von biefem moralischen Abichen bas rechte Bilb zu machen, um ihn in feiner gangen Tiefe und Berbreitung nadzufühlen, barf man nur bie erften beften Schriften

unserer Literatur aus jener Beit aufschlagen. Man barf fich, um einige Beispiele anzuführen, nur in ben Briefen Schloffer's umfeben, ber fic wie in einen Sumpf gefturat fühlte, ber fich gang in religiofe Gefühle gurudgog, und felbst ba nicht bas Bertrauen wieberfinden konnte, bas er immer beseffen und jest verloren batte: bag namlich in bem Ganzen ber Menschheit etwas von bem Cbenbilbe Gottes liege; er trachtete jest, alles Menschenwerf von fich au ftogen und nur in ber Ratur au leben. Wie Goethe nach China, fo zog er fich, um alle Bolitif zu vergeffen, in bas Stubium ber Subfee gurud; er wollte mit cultivirten Meniden nichts mehr zu thun baben, er wandte fich zu ber Ratur, an ber bie Menichen nichts verberben tonnten. Er rief ein Bebe über ben Beschichtschreiber, ber bie Beschichte jener Beit schreiben wolle, bie boch ber Siftorie fo große Stoffe bot; er meinte, bas Refultat bes Bangen werbe fein, daß Riemand mehr Geschichte schreiben werbe. Schloffer's Freund Rlinger fand Die Begebenheiten ber Revolution geeignet, allen Glauben an eine Borfehung mit ber Burgel auszurotten : man muffe ein Theolog fein, und ein recht orthoborer, um biefe Angel ju verfcbluden, an ber ein Ballfich verbluten fonnte! "Dag etwas Teuflisches in ber menschlichen Ratur liegt, schrieb er, und fich ber Dberherricaft bemächtigt, fobald es nur fann, haben wir an ber französtschen Revolution gesehen, und es scheint, als sei es nur dies Teuflifche, bas ben Sumpf bewege, in bem fich bas Menschengeschlecht berumwalzt. Gelungen ift bies Berf einmal; es ift nur Menfchenwerf und leiber ganz natürlich zugegangen, so teuflisch es auch ausfieht. Da habt ihr eine allgemeine Beltgeschichte gur Lehre und Barnung, in Ginem Athemauge, wie freilich fein beutscher Brofeffor feinen Buhörern zum Leitfaben zugeschnitten bat !" So urtheilten bie Manner, bie fich mit ben Dingen ber wirklichen Welt noch dazu abgegeben, bie so manche Probe ihres praftischen Urtheils geliefert hatten; was follten die Anderen thun, die die Geschichte niemals berührt hatte? So grell waren bie Ginfluffe biefer Begebenheiten auf bas vom wirtenben Leben völlig entwöhnte Bolf! Selbst bie Unveranderlichsten litten hier Erschütterungen, die am mertwürdigsten von ber Beftigfeit ber

Ton an, und bie Bolitifer wie Gens, Rehberg u. A. ftimmten in Burte's Sinne, Die Ginfichtigen entgegen; alle Blatter ergriffen Die ariftofratifche Seite, und die bloße Besprechung frangoftscher Freiheits. fdriften erregte ben Berbacht bes Demofratismus. Jest fam bie Beit, wo fich Wien an Berlin rachen fonnte, und ber Obsturantismus seinen Grimm auf die Aufflarung losließ. Das Wiener Magazin ber Literatur und Runft, von bem Erjesuiten Sofftatter und Saichta, Die berüchtigte Wiener Zeitschrift, von Aloys Sofmann, schutteten allen verhaltenen Born aus, sowohl auf die öfterreichischen Schriftfteller. bie wie Alringer, Sonnenfels, Reger u. A. bem neuen Beifte ber Literatur in Deutschland gefolgt waren, als auch auf bie berliner Brotestanten und Allumingten. Dan batte gemeint, Die eitlen Bantereien über ben Illuminatenorben feien vorüber; Ricolai hatte ibn icon ein Proieft ohne Menschenkenntnig und Ueberlegung genannt. bas nie Busammenhang hatte erhalten konnen, und bas icon so gut wie verschwunden sei. Aber jest ward er felbft jum Illuminatenzogling Leuchsenring's und Bobe's gemacht, und bie bofen berliner Aufflarer follten bie Anftifter ber gangen frangofischen Rebellion fein. So fagten anonyme Schriften, fo fagten jene Beitblatter, fo fagte Stattler, fo fagte Zimmermann in feinen Fragmenten über Friedrich ben Großen. Welch ein Aufruhr ward es, als biefer hier von einem Bunbe jum Umfturg ber Staaten fprach, an bem er namhaften Literaten Schulb und Antheil gab! welch ein Standal, ale er an ben Raifer Leopold über ben Bahnwis unferes Zeitalters fchrieb, und bie Regierungen aufrief gegen biefes Gefpenft, und als fich bie Rachricht verbreitete, ber Raifer wolle einen Kurftenverein gegen bie Muminaten bewirken! Benn biefe und ahnliche Berbachtigungen und Berfolgungen Manchen von feinem Intereffe an ben Staateveranberungen in Franfreich abschreden fonnten, fo waren wieber Andere, bie ber moralische Eindruck abwendig machte, ben fie unter ben fleigen: ben Greueln in Baris empfanden. Um fich von biefem moralischen Abschen bas rechte Bilb zu machen, um ihn in feiner gangen Tiefe und Berbreitung nachzufühlen, barf man nur die erften beften Schriften

unserer Literatur aus jener Zeit aufschlagen. Dan barf fich, um einige Beifpiele anzuführen, nur in ben Briefen Schloffer's umfeben, ber fic wie in einen Sumpf gefturgt fühlte, ber fich gang in religiofe Befühle aurudzog, und felbst ba nicht bas Bertrauen wieberfinden konnte, bas er immer beseffen und jest verloren hatte: bag namlich in bem Gangen ber Menscheit etwas von bem Cbenbilbe Gottes liege; er trachtete jest, alles Menschenwerf von fich zu ftogen und nur in ber Ratur zu leben. Bie Goethe nach China, fo zog er fich, um alle Politif zu vergeffen, in bas Studium ber Subiee gurud; er wollte mit cultivirten Menfchen nichts mehr zu thun haben, er wandte fich zu ber Ratur, an ber bie Menschen nichts verberben fonnten. Er rief ein Behe über ben Beschichtschreiber, ber die Beschichte jener Beit schreiben wolle, Die boch ber hiftorie fo große Stoffe bot; er meinte, bas Refultat bes Bangen werbe fein, daß Riemand mehr Beschichte schreiben werbe. Schloffer's Freund Rlinger fand Die Begebenheiten ber Revolution geeignet, allen Glauben an eine Borfebung mit ber Burgel auszurotten : man muffe ein Theolog fein, und ein recht orthodorer, um biefe Angel ju verschluden, an ber ein Ballfisch verbluten fonnte! "Dag etwas Teuflisches in ber menschlichen Ratur liegt, schrieb er, und fich ber Dberherrichaft bemachtigt, fobald es nur fann, haben wir an ber franzöfischen Revolution gesehen, und es scheint, als sei es nur dies Teuflifche, bas ben Sumpf bewege, in bem fich bas Menschengeschlecht berummalgt. Gelungen ift bies Bert einmal; es ift nur Menfchenwert und leiber gang naturlich jugegangen, fo teuflisch es auch ausfieht. Da habt ihr eine allgemeine Beltgeschichte gur Lehre und Barnung, in Ginem Athemauge, wie freilich fein beutscher Brofeffor seinen Buhörern jum Leitfaben jugefchnitten hat !" So urtheilten bie Manner, bie fich mit ben Dingen ber wirflichen Belt noch bazu abgegeben, bie fo manche Probe ihres praktischen Urtheils geliefert hatten; was follten bie Anderen thun, Die Die Geschichte niemals berührt hatte? So grell waren die Einfluffe biefer Begebenheiten auf bas vom wirfenben Leben völlig entwöhnte Bolt! Selbst die Unveranderlichften litten bier Erschütterungen, bie am mertwurdigften von ber Beftigfeit ber



kehrten mit ihm bekehrt zuruck, wie Cramer, Campe, Stolberg; aber Andere, wie v. Halem, Hennings, Delsner, blieben um das Schles-wigsche Journal und den "Genius der Zeit" versammelt, und mit ihnen war Boß in Berbindung; sie schrieben unter Begünstigung der danisschen Preßfreiheit im Sinne der rights of man von Thomas Payne, des fühnen Gegners von Burke, und es mußte für Klopstock jedesmal eine Schmerzerneuerung sein, wie diese Männer mit Stolberg brachen, wie Halem den Tod eines Knigge besingen mochte, wie Boß gegen Claudius und seine Fabel wider die Preßfreiheit aussiel, wie Hennings sich gegen die Jacobi und Goethe und selbst gegen Wieland verstockte, und gegen Jeden, der nicht bei der Sache der Freiheit auch in den gefährlichen Zeitmomenten aushielt.

In biefer allgemeinen Troftlofigfeit und Rathlofigfeit, mo fein Urtheil Stand hielt, und wo felbft feine Frommigfeit ben gutartigen Deutschen so weit verließ, daß er an Gott und Borficht irre marb. hielt vor Anberen Gin Mann in öffentlichen Schriften an bem rechten Urtheile fest und an dem, wenn nicht religiosen, boch historischen Blauben, daß troß jenes Spiels ber rasenbsten Leibenschaften bies Schauspiel nicht von einem blinden Bufall, nicht von einem boshaften Teufel ber Belt zwecklos bereitet fei. Er fab, wie fein Deutscher, gang in ber Rabe bem Chaos ber menschlichen Billfürlichkeiten, ber Gitelfeit, bem Gigennut, ben Intriguen ber Barteien gu, aber er hielt an bem Ginen Bunfte feft, "ber fich bruten ließ und funftige Geftaltung versprach", er glaubte an fommenbe beilfame, Fruchte, als fein Auge am bichteften auf ben Greueln rubte, Die fie zu vergiften brobten, er traute bem Schicfal und ber Menschennatur, als ihm schon bas Berg gebrochen war, und felbft ber vorläufige üble Ausgang jener großen Reformation ber Belt fonnte nicht seinen Begriff vom moralischen Busammenhange ber Dinge aufheben. Wir reben von Georg Forfter (bei Dangig, 1754-94), einem ber flaffifchften Schriftfteller unferer Sprache und ber feltenften Menfchen aus bem Rreise unserer Literaten. Daß aber biefer Mann nicht gehört wurde, bas machten ichon feine Schidfale begreiflich. Er ichien ja weit ber Berirrtefte unter allen Berirrten, benn er burchichaute

vom erften Augenblide bie Verirrung ber beutschen Regenten und brauchte seine Rrafte ba, wo etwas zu wirken mar; er that nach ben Grundfagen, die man, wie es unfere Art ift, in Deutschland nur in ber Ibee, nicht in ben hanblungen ertrug; man erklärte ihn in Acht und Bann, man feste einen Breis von hundert Dufaten auf feinen Ropf, und Schiller und Goethe mochten in ben Zenien ben tragifchen Kall diefes Mannes mit einem elenden Wis begleiten, ber es beweift, wie unenblich ein wirfenber praftischer Sinn aus bem Besichtefreis unferer größeften Manner ablag. Wer bie Werfe Forfter's und fein Leben 109) fennt, Die freilich beibe aus bem Gebachtniß ber Ration geschwunden find, ben wird es nicht befremben, bag wir von ihm ausfagen, er fei ein größerer Politifer ale bie größesten, bie wir unter uns in Deutschland schlechtverdientermaßen mit biesem Ramen beehren. er habe bie Anlage gehabt, ein mahrhaft großer Staatsmann gu werben, er sei praftisch, wie sein Freund Lichtenberg literarisch, bem flemlebigen Beifte bes beutschen Boltes jum Opfer gefallen und habe feine größten Baben unentwidelt zu Brabe getragen. Wie febr gegen bie Regel maren aber auch die Schidfale, Die uns ausnahmsweise einen folden Mann bilbeten! Er mußte in England aufwachsen, als Jung. ling bie Belt umfegeln, und fein übriges Leben in ber Sehnsucht nach einem großen praftischen Birfungefreise verbringen, ber ihm in Deutschland nicht blubte. Als jene Revolutionszeiten famen, wo man in Deutschland aus ber Theilnahme an ben Geschiden ber Menscheit ein Berbrechen machte, brangte fich auch ihm wohl ber Gebante auf, in bem fich jeder ehrliche Deutsche am gludlichsten fühlte, fich auf fich felbft jurudzuziehen und für fich allein zu forgen. Es gab aber noch ein 3meites : fich borthin zu wenden, wo jene Gefinnungen fein Berbrechen waren, und bies lag bem thatfinnigen Manne nahe genug zu thun, ber in ber Schule bes Lebens fein Reuling war, ber nicht aus fliegender Sige, sondern aus einer ruhigen und selbst phlegmatischen

<sup>109)</sup> Bon seiner Gattin geschrieben, in bem von ihr herausgegebenen "Briefwechsel 3. G. Forfters." 1829.

Ratur nach Grundfaten handelte. Sich aus bem Baterlande nichts zu machen, bas batte ja bas beutsche Baterland in Theorie und Braris felbst gelehrt! nur bort ein Baterland ju glauben, wo Freiheit ift, bas batte er aus ber Renntnis von England und ber Geschichte gelernt. Seine Reigung fur bie frangofifche Sache floß gang aus ben Grunden einer politisch bistorischen Einsicht, mit ber Korfter nur öffentlich allein ftanb, feineswegs absolut. Go nuchtern und gefund beobachtenbe, fo falt urtheilenbe, fo von Empfindsamfeit entfernte Manner wie Merd und Lichtenberg waren gang auf feinem Bege. In bes Lettern Schriften fteben bie Zeugniffe beutlich genug, bag er ber lächerlichen Untersuchungen über bas Recht ber Revolution lachte. baß auch ihn feineswegs die augenblidlichen Leiben und Schredniffe ber Revolution irrten, Die, um fo größer fie waren, ihm einen befto meitern Blan ber Borfehung verburgten. Er fah bas Schidfal bier eingreifen, wo die gutmuthige Rurgsichtigkeit auch ber weiseften Regierungen nicht ausreichte, im fanften Gleise bes Rechts große Biele zu erringen; ber Menich, fagte er, ift nur ba, bie Oberflache ber Erbe zu bauen, ben Bau und die Reparaturen, die mehr in Die Tiefe geben, bebielt fich die Ratur felber vor. Die abnlichen Ueberzeugungen fprach Forfter laut und wiederholt aus, und fie fteben bei ihm um fo merfwurdiger, als er fle nicht außerhalb bes Spiels felbit. ohne Leibenschaft und Reigung aussprach. Er banbelte felbft in ber Rabe mit, er betrachtet gang im Einzelnen, und er hat im Moment ber unreifen Thaten ohne Bergleich die treffenoften Urtheile gegeben. eine Reihe Boraussichten und Weiffagungen ausgesprochen, von benen, so viel wir gleich sehen, feine einzige unerfüllt geblieben ift. Er hat noch im raschen Laufe ber Dinge felbit ihren Berlauf, wie einen vergangenen Aft, gefeben, er hat bas Bleibenbe im Borubergebenben erfannt, er bat innerhalb ber werbenden Beschichte ein bistorisches Urtheil gefällt, bas ber fpate Beschichtschreiber nur erweitern, nicht beffern fann. Dies ift bas Bahrzeichen, an bem man ben Politifer und Siftorifer erfeunt! und wie treten hier die Rommenman mur bie paar Borte lieft, tatoren bes Burte in G

bie Korfer wiber ben bewunderten Gegner ber Revolution geschrieben bat. Berfaffungen, fagte er ihm, find menschliche Gebilde und, wie alles Menschliche, verganglich. Der frangofische Staat ging feiner volligen Auflofung entgegen, feine Fafer bes Gangen zeigte noch einige Spannfraft, Die Manner ber Revolution felbft erklarten ihr Baterland für fo verberbt, baf fie eine neue Begrundung von Gefen und Sitte für unumganglich hielten. Bas erwartete nun Burfe von einem folden Staate? Sollte bas Bolf burch und mit ber Berrichaft bes Konvents plöglich die verlorene Tugend und Sittlichkeit wieder erhalten? Dber war es nicht natürlich, baß fich jene Rrebefaule auch in ber Rationalversammlung zeigte? und macht biese Erscheinung etwas Anderes verabscheuungswurdig, als die vorige Berfaffung, in ber fich bie Ungeheuer ber neuen erzeugten? War es bort ber Stolz ber Beburt und ihr Beiligenschein, mit bem man fich fur beffer als Andere ausgab, um ungeftraft ichlechter fein zu können, fo ift jest ber Stola ber Bernunft mit feiner Bleichheit und Menschenrechten an bie Reibe ber Herrichaft und ber Berirrungen gekommen. Trop bem aber erscheint bie Revolution überall ale ein Werf ber Gerechtigfeit ber Ratur u. f. f.

Bir haben alle biese einzelnen Rotizen über bie verschiebenen Birkungen, die die Revolution in den deutschen Köpfen hervorbrachte, zusammengestellt, um die sonderbarste von allen diesen Birkungen in dem großen Dichter der Ration zu erklären, die außerdem unerklärlich scheinen könnte. Und wir haben vorübergehend zulest absichtlich Forster erwähnt, um den Abstich zwischen den Handlungen und Urtheilen eines praktischen Mannes und eines Poeten den großen Ereignissen der Geschichte gegenüber recht fühlbar zu machen. Goethe sah diese große Tragödie der Zeit durchaus nur als eine zufällige Begebenbeit, als nachte menschliche Willfür an, die Forster für einen Aft des Weltschicksals erklärte; es hätte nahe gelegen, daß jener Dichter aus der Entsernung und persönlichen Unberührtheit dieses Urtheil gefällt hätte, und dieser Praktiser, der die Habe im Spiel hatte, senes andere. Diese pragmatische Ansticht war auch Forster'n keineswegs

fremb, noch ihre theilmeife Bahrheit verhüllt. Er wußte wohl, wie unbehülflich bie Vernunft ift, wenn fie fich in ber Rabe ber Geschichte ein Urtheil bilben foll; er fab, bag bie größten Revolutionen ber Belt in ber That oft an fehr bunnen Kabchen hangen, und bag in gewiffer Hinficht Reber Recht bat, ber nach Belieben aus vielen Urfachen zu Erklärung irgend einer geschichtlichen Erscheinung bie erfte befte berausgreift. Aber boch erinnerte er vorfichtig, mas Goethe mobl batte bebenfen follen, bag unter ben vielen Beurtheilungen ber Gefcichte verschiebene Grade bes Sinnes und bes Gefichtsfreises ftatthaben, baß ber Eine por bem Anbern Gemeinschaft mit ber wirfenden Welt und Empfänglichkeit voraus hat; und er empfahl die goldene und bewährte Regel, Die Goethe Diefen Zeitereigniffen gegenüber gang vergaß, baß man große Begebenheiten nicht von geringfügigen Urfachen berleiten muffe. Er ließ bem feine Freube, ber ben Samen ber Revolution im Kaubourg St. Antoine entbedt zu haben meinte, und bem Phyfiter, bem ein Flaschchen mit naffer Gifenfeile bie Lavastrome bes Besuvs erflart; nur munichte er es erlaubt und vorbehalten, bag fich ein tieferer Foricher nicht fo leicht befriedigen laffe. Goethe überließ biefe tiefere Betrachtung Anbern. Er felbft mar fur alle Geschichte völlig blind, wie schon er auch die große Lehrmeisterin und Mutter ber Beisheit in bem Sape gepriefen hat: bag wer eine Anlage habe, flug zu werben, es nachft bem Leben in ber Beschichte werben moge. Bas Goethe'n von Anfang an mit ber Geschichte batte vertraut machen fonnen, mare eine fühne, funftlerisch bilbenbe Ronftruftion ihres Bebaubes gewesen, bas ber Phantasie erfaßlich gemesen mare. Ein historischer Buffon, ber ihm bie moralische Welt gurechtgelegt, ein Epos ber Geschichte, ein großes Drama bes Weltgeschicks entworfen batte, batte ibn fur bas Bange ber Menschbeit mehr interessiren, batte ihm die Größe bes hanbelnben Menschen naber ruden konnen, als es nun geschehen ift, und biefes Intereffe batte ihn unftreitig fur hobere Battungen ber Boefie gestimmt, hatte feine großen Gaben auf größere Stoffe gelentt, wo er ein ihrer gang Burbiges leichter hatte zu ichaffen gehabt. So aber:vertheilte er fich auf die Raturfunde, welche die all-



gemeine Ebatigfeit in Europa mitrif, ebe bie politische Belt aus ihrem Schlafe erwachte; er gab fich gang ber Runft hin, und wollte, bas Leben im Gebichte vorwegnehmenb, von ber anbrangenben Birklichkeit nicht gestört fein. In feinem innerften Befen entging ihm bas, was Forster'n zu jedem Opfer gestimmt hatte: Die Theilnahme an ber Menscheit und ihrem Geschide, ohne bie fein biftorifches ober politisches Talent bestehen fann. Ihn intereffirte nur ber Menich, Die Menichen ließ er gemahren; er bachte von ben Maffen geringschätig, verschieben von Berber und Schloffer, Die mahrer und treffender in bem Bangen ber Menschheit ihre Burbe fuchten. Das beleidigte Riebuhr und feine funftlerifchen Freunde fo in Goethe's Reifebriefen, baß er Italien fo ohne Liebe gefehen und fein Berg verhartet hatte; fie überfaben im Gifer Die große Barme. bie ihn innerlich ber Runft und Antife gegenüber burchbrang, und vergaßen bie großen Dichtungen, Die er bort vollendete: fie gedachten nur, wie er an ber Menschheit falt vorüberging, und wie er bort feinen Großtophtha vorbereitete, und Anderes, "was die große und beilige Ratur in ihm verhult zeigte". Wirklich liegen Die Spuren in jener Reise nur gar zu beutlich, wie verächtlich er bie Menschen schon anfah, als er ben italienischen Boben betrat. Aus biefem Sinne hatte er bamale icon die aristophanischen Bogel behandelt; Diese Bezeichnung für die Menge fommt ihm gar nicht aus bem Munde. Wer die Bogel belügt und verschlechtert, bas fei, fagte er ichon bei Belegenheit in Oberitalien, ihr Mann: und gewiß mar bas Leben unter ber entarteten italienischen Ration nicht geeignet, ihn von feiner Menschenverachtung zu heilen. Ihre alte Broge und herrlichkeit wollte er nicht fennen, die energischen Charaftere des alten Rom waren ihm unheimlich, vor bem Romerpatriotismus freuzigte er fich, felbft bie Geschichte von Griechenland hatte fur ihn wenig Angiehendes. Indem er fich in Italien gang in die Runft einlebte, legte er ben Sinn fur die Geschichte und bas praftische Leben unbewußt immer entschiedener ab. Die Runft bat es eigen, daß fie, wie die Naturbetrachtung, ben Menschen ftille, rubig und friedlich macht. Ihn nun hatte fie gang mit ihrer Burbe burchbrungen; ihr Studium war für ihn die Befriedigung einer lang genährten Sehnsucht. Sie füllte ibn ganz aus, fie wies ihn nur auf fich. fie bemachtigte fich aller feiner Buniche, fie gab ibm die Gegenftanbe, über bie binaus er nichts möglich bachte, und bas Berhaltniß, in bas er fie ju feiner Betrachtung und Bewunderung ber Ratur feste, erhöhte ibm bie Burbe berfelben noch mehr 110). Jest fam er nach Deutschland gurud, und gerabe nun brach bie Revolution aus. Sie rif ploglich bie Bewunderung der Menfchen auf einen andern Gegen. ftanb. bem fich Goethe nicht gewachsen fühlte; fie zerftorte bas Brivatleben und beffen alte Bemuthlichkeit; fie warf ihn aus bem tiefen Frieden eines ganbes, bas gang mit ben elegischen Ginbruden einer ungeheuern Ruine erfüllt, in bas bewegte Leben bes Rrieges, er machte bie berüchtigte Campagne felbst mit, in beren Charafter feine Schilderung fo vortreffliche Blide werfen lagt. Der Sohn einer freien Stadt, bie bem großen politifchen Leben entfrembet mar, eines ganbes, bas in ber Blute ber Biffenicaften ftanb, ber Diener eines guten Fürften, ber Mann bes Friedens, wie follte er nicht von biefem grellen Wechsel ber Berhaltniffe gang erfcuttert worben fein? Ginen Ucberblid politischer Berhaltniffe hatte er nie fich zu eigen gemacht; Zeitungen maren von ihm und feinem engen Kreise entfernt; weber Friedrich, noch Ratharinens Türkenkriege, noch Corfica und Amerika hatten ihn weiter gefeffelt, ale fie bie größere Befellichaft berührten. Schon vor bem Ausbruch ber Revolution hatte baber die Halsbandgeschichte einen faft unbegreiflichen Gindrud auf ihn gemacht. Er hatte "bie Betrugereien

<sup>110)</sup> Wie weit unter ber fünstlerischen Schöpfertraft Goethe bie praktische bes Staatsmann's sah, sprechen ungemein bezeichnend ein paar Worte von ihm an Edermann aus, in benen er sie zwar böher zu heben scheint. Etwas tomischer und seiner Charafteristisches erinnern wir uns selten gelesen zu haben, und charafteristisch nicht sur Goethe allein, sondern für die ganze Denfart und Natur bes deutschen Schriftellergeschlechtes. Goethe nannte im Gespräche Napoleon einen der produktivsten Menschen, die je gelebt hätten. Und auf die großen Augen seines Jüngers suhr er sort: "Ja ja, mein Guter, man braucht nicht blos Gedichte und Schauspiele zu machen, um produktiv zu sein; es gibt auch eine Produktivität der Thaten, und die in manden Källen noch um ein Bedentendes böber fiebt!!"

fühner Bhantaften und abfichtlicher Schwarmer verwunicht, und fic über bie Berblendung vorzüglicher Menschen bei folden frechen Bubringlichkeiten verwundert. In bem unfittlichen Abgrunde, ber fich eröffnete, erschienen ihm die gräulichsten Rolgen gespenfterhaft, beren Erscheinung er nicht loswerben fonnte", wobei et fich so seltsam benahm. baß er seinen Kreunden, nach ber Ergablung in ben Jahresbeften, bei ber erften Rachricht von ber Salsbandaeschichte wie wahnsinnig vorfam. Ale bie Revolution nun felbft ausbrach, ber Thron gefturat, ber Ronig hingerichtet war, und nach Deutschland zu feinem Schreden fompathische Gefinnungen mit biefen graffen Sandlungen foggr in eble Gemuther herüberbrangen, fteigerte fich fein Unmuth immer mehr. Je großer bie Begebenheiten muchfen, befto mehr verftodte er fich barauf. ben großen Streit ber Belt fur einen blogen Bant um außere Berbaltniffe zu erflären; er manbte ber Bermidelung und Lofung biefes gewaltigen Schausviels ben Ruden, und Alles ichien ihm bier Willfur ichlech. ter Menfchen, ba er boch fonft in ber Ratur fo völlig feine Willfur bulben wollte. Ueberall gerieth er bei Betrachtung bes Weltregiments und ber moralischen Dinge in Berwirrung, ihm war alles vereinzelte Thatfachliche unhandlich, bis es fich jur funftlerischen Bemaltigung verfnupfte. Da hierzu in ben gang aufe Große angelegten Begebenheiten ber Revolution feine Aussicht war, so leugnete er ben höhern Busammenhang lieber gang. Er fonnte "als Dichter ben rollenden Beltbegebenbeiten nicht nacheilen", er fonnte mit ihnen nicht zum Abichluffe fommen; er hatte gar feine Ahnung, was aus bem Umfturg alles Beftebenben Befferes, ja mas nur Unberes baraus entfteben follte; gang auf ruhige Bilbung gerichtet, gang nur in ber Literatur thatig und forbernd, war er unbehaglich, daß bas "Franzenthum" biefen ebenen Weg ber Rultur abichnitt, und er trug bies Diebehagen auf die größeften Afte ber Weltgeschichte über, bie vor ihm und hinter ihm lagen. Auch bas Lutherthum mar ihm feitbem verbrießlich, weil es einft bie ruhige Bildung gurudgeschredt hatte, und ale die großen Greigniffe famen, bie bas Baterland aus Drud und Schmach erlöften, glaubte er nicht an Erfolge, weil fie ja von bem großen Saufen ausgehen mußten!

Er mettete auf ichlechten Ausgang, und verlor! Die fittliche und praftifche Bebeutung war ihm gang gleichgültig, und er zog fich in ein fernes Extrem gurud und trieb berweil dinefifche Befchichte. Ja auch nach bem Befreiungefriege trieb er einen argerlichen Spott mit ben innern politischen Anforderungen in Deutschland, wie ein Mann, ber gar nicht weiß, worum es fich handelt, ber nicht begreift. "warum man Die Menge fragte, mas Einer batte thun follen", und bem es also naturlicher icheinen mußte, bag Einer ungefragt thue, mas bie Menge qualt und plagt. Seit jenen Zeiten trat baber Die griftofratische Bornehmheit in Goethes Benehmen vor, Die feinem Bergoge felbft in ihren Anfangen jo lächerlich auffiel, die ihm so viele Freunde entfremdet bat: er nahm bie Rennzeichen jener Engherzigkeit an, Die fo leicht Die Begleiterin einer \_rubigen Bildung" und einer feinften Civilifation und Rultur ift. Er fing nun an, jenen Frieden mit ber Welt zu machen, ber fich zulest in Alles fand; und er nannte bas in seinem quietistischen Alter zu hiftorischer Ansicht gelangen, wenn man fich bei Allem beruhigte und mit Riemandem ftritt. So mare freilich bes Beichichteichreibere Geichaft, fic bas Bergangene nur vom Salfe au ichaffen, ba er es boch wiederschaffen und wiedergeschehen laffen foll, bei welchem Geschäfte er überall bie gleiche Ehrfurcht vor ber Beisheit bes Schicfale und vor ber Freiheit bes Menfchen behalten wirb. Run lentte ber Mann, ber einft mit bem eigenen Beifpiele bie Jammerlichkeit bes beutschen Rurialftile zu bannen gesucht hatte, hofmannisch ein, ftellte bie altfrantische Berrlichkeit wieder in alle ihre Rechte ber. und erzählte feinen Runftlern in ben Propplaen Die Schicffgle ber bemfterhund'ischen Gemmensammlung im unterthänigften Respektitile: baß "Ihro bes Konias ber Rieberlande Majeftat allergnabigft burch Ihro bes Brn. Landgrafen von Beffen-Bomburg Bochfürstliche Durchlaucht ihm habe vermelben laffen, baß gedachte Sammlung in Allerhochft Ihro Besit mohl vermahrt sei"! Wohin mar biefer Dichter ber Ratur, ber Unabhangigfeit, ber Antifonvenienz endlich abgeirrt, als er ben Raturbichter Siller gurechtwies, ber fich feiner fconen Ronigin gegenüber auch ein fleine fallte, und ihr eine Biertelftunde getroft

in die Augen sah! "Ein wahrer Dichter, belehrte er ihn; hatte sich in der Rahe der Majestät ganz anders gefühlt; er hatte den unvergleich-lichen Werth, die unerreichbare Würde, die ungeheure Kraft geahnt, die mit der ruhigen Perfönlichkeit eines Monarchen sich einem Privatmann gegenüber stellt"!! "Ein einziger Blick aus solchen Augen hatte ihm genügt, in ihm ware so viel aufgeregt worden, daß sein ganzes Leben sich in eine würdige Hymne verloren hatte"!! Dies heißt doch wahrlich allersubmisseste poetische Devotion und dithprambische Erssterbung!!

Die innere Lage bes Dichtere bei jenem großen Ereigniß bes porigen Sahrhunderte. Die im Laufe ber Beiten auf Diefe caricaturartigen Meußerungen eines Soflingefinnes führte, ber bem gangen Charafter eines geiftig fo gefunden Mannes unnaturlich angeflebt mar, führte ibn damals unmittelbar zu einer Reihe politischer Dichtungen, die fich bireft auf Die frangofische Revolution beziehen. Ber bes Dichters Berte dronologisch lafe und von ben Werfen aus Italien ploklich auf biefe Bruppe überfprange, ber muß Riebuhr's obigen Ausspruch freilich wiederholen, daß fich des Mannes Benius hier verhult; er muß urtheilen, bag, wenn in jenen italienischen Werten aus bem zweigetheilten Dichter nur ber gute Damon rebete, in biefen nur ber bofe erscheint. Man hat Goethe'n oft ben Borwurf gemacht, daß er nicht ein nationaler Dichter geworben fei; wir wollen in bie fen Borwurf nicht einstimmen. Wer ihn ausspricht, ber hangt fich Schiller um fo eifriger an, und boch mar es auch diesem ein armfeliges fleines Ideal, für Eine Ration zu ichreiben, und bas vaterlandische Intereffe bunfte ihm, wie allen unfern Beltburgern, nur für unreife Rationen wichtig. Bir meinten in Goethe's Jugendgefühlen wie in feinen Altereinfichten die Spuren gefunden zu haben, daß er Sinn und Begriff fur eine nationale Roeffe gehabt batte, wenn ibm nur fein Bolf ein Rationalleben entgegengebracht hatte. Aber so hatte es biese Seite nab. rungelos gelaffen, und welche Anspruche batte es also auf eine nationale Dichtung zu machen, bas Bolf, bas fich bamale verließ und aufgab, fich unwurdig treten und mishandeln ließ? Welche Bormurfe

burfte es bem großen Manne machen, die er ihm nicht zehnfach erwidern fonnte? Satte man ihm eine Rahigfeit bes Sandelns bewiesen, er hatte wohl die seinige bewährt, den Thaten das Burbige ber Boefle jur Seite ju feten. Daß alfo Goethe bamale nicht etwa in ben Rothruf Gleim's und Rlopftod's eingestimmt hatte, bas wollen wir ibm lieber aum Buten als aum Schlimmen beuten. Schwer wird es. ihn vor bem größeren Borwurfe ju retten, bag er bem hanbelnben Leben überhaupt ben Ruden gefehrt, und bag er feine Dichtung von ber großen Belt ber Geschichte abgewandt hat. Denn fie mit biefer in Berbindung fegen, heißt allerdings nicht, wie er meinte, die Boefie in die Gemitterwolfen ber politischen Belt berabgieben, sonbern es beißt nur, fle aus ber schalen Movelliftif ber Italiener und Spanier in bie ernften Gebiete bes geschichtlichen Epos und Dramas, aus ber empfindenden, genießenden nnd fontemplativen Gemuthemelt bes Deutichen in die ichaffende und wirfende verfegen, wo homer und Shatefpeare groß murben, Die bes heitern Methers Beibe, ber erfte gewiß außer allem Streite, nicht entbehren. Griechen und Englander hatten nicht diese Dichter gehabt, wenn fie keine Thaten gehabt batten; und es find immer matte Beiten, Die Die Schriften vor ben Thaten preifen. Schiller, bem biefe handelnde Belt ficte achtbar, ftete fur feine Boefie ber hochfte Vorwurf blieb, fonnte barum bamals bei weit geringeren Dichtergaben feine Stelle neben Goethe nehmen. Ber in ber Beltgeschichte lebt, wer in die Zeiten schaut und ftrebt, bat Goethe felbft gesagt, nur ber ift werth zu sprechen und zu bichten! Er hat es felbft gesagt, baß, wer die Revolution erlebt habe, fich in die Geschichte hineingetrieben fühlte und bas Bergangene im Gegenwärtigen mit frischem Blide fab; und baber habe man jest größere Beltcharaftere und bedeutendere Ereigniffe auf die Buhne gebracht. Er fonnte bas nur Schiller'n nachjagen, nicht fich felbft. Aber wenn uns auch bier bie Einsicht in die Lage ber nation und ber Berlauf ber goethischen Bilbung zu ber Mäßigung ftimmen follte, bag wir es nur bebauern, baß wir es nicht tabeln und ichmaben wollen, wenn ber größte Dichter unseres Boltes an die bochften Guttingen aller Dichtung nur gestreift hat; wenn wir und zufriebenftellen, bag, ber Birgil werben fonnte, nur Doib ward; bag er bie Gauffer in Benedig befang und bie Ronige ber Erbe nicht befingen wollte, "weil er ihr Sandwerf nicht begriff": fo muffen wir une boch eben bann besto mehr verwundern und erftaunen, bag ber Dann, ber bie ernfte hiftorifche Dichtung fo gurud. ftellte, bie tomisch-politische bamals fo cifrig ergriff, bag Er, ber bem Dichter in ben parteienben Bewegungen bes öffentlichen Lebens bie Stelle ber Unparteilichkeit und Bermittlung zutheilte, und, wenn biefe unmoalich fei, ihm ein tragisches Ende prophezeite, baf Er gerabe fo blind parteilich zufuhr, daß Er ben Genius auf das Spiel feste, bas ihm immer fo mistich ichien, und eben in bem Momente, ba es am mislichften ftand. Bei biefem Entschluffe verlor er fich selbft und jebe feiner alten Besonnenheiten. Er hatte in feiner erften Beriobe bie Dinge, bie ibn qualten, unmittelbar nach ihrem Berlaufe burch eine bichterische Romposition abgeschüttelt; in ber zweiten verrichtete er biefe Overation aus größerer Entfernung mit einem weitern Inhalte: in biefer britten magte er bies Beschäft mitten in ben Dingen befangen, Die er nicht übersah, Die er nicht felbft erlebte, zu benen er fein inneres Berhaltniß hatte, und es ift baber fein Bunber, bag bie Brobufte Diefer Zeit in fich ohne alles Berhältniß und Dag baliegen, und gur Ration in feinerlei Berhaltniß gefommen find. Buerft, bemerkten wir icon oben, reizte ihn bie Geschichte bes Salsbandes. Er verfolgte ben Broges mit Aufmerksamfeit, er ichaffte fich in Sicilien Rachrichten von Caglioftro und feiner Familie, und verwandelte zulest nach altgewohnter Beife, um jebe Betrachtung los zu werben, bas Ereigniß in eine poetische Romposition. Go entstand sein Großkophta (1792). In einer höhern Region treffen wir auf bas Ramliche, was uns icon bei ben Miticulbigen emporen fonnte. Gin gemeiner Stoff follte erft in eine Oper gebracht werben, bann marb es ein Luftspiel, bas mit Aufwand geschrieben ift, von bem es uns nicht wundern fann, wenn es auf ber Buhne Efel fatt Lachen erregte. Korfter fällte barüber ein ichneibenbes, aber vortreffliches Urtheil.

"Dies Ding ohne Salz", fagte er 111), "ohne einen Bedanten, ben man behalten fann, ohne eine ichon entwidelte Empfindung, ohne einen Charafter, für ben man fich intereffirt, Diefer platte bochabelige Alltagsbiglog, biefe gemeinen Spigbuben, biefe bloß höfische Rettung ber Ronigin - ich habe bie Bahl zwischen bem Gebanken, bag Goethe bie Leute in Weimar, bie ihn vergottern, jum Beften haben und feben wollte, wie weit die bumme Anbetung geben fonne, und babei bas Bublifum au febr verachtete, um es auch nur mit in Anichlag au bringen, und bem, daß ber Erzbischof von Sevilla im Gilblas bier wieber leibhaftig por une ftebt". Babrend ber Campagne batte Goethe ein Mahrchen entworfen, Die Erzählung von einer Reise von fieben Brübern verschiedenen Charafters, Die in Bermidelung, Bermorrenbeit, Abenteuerlichkeit und Planlofigkeit ein Bild von ben bamaligen Auftanden abgeben follte. Er fehrte alfo auch wieder zu ben munberlichen und wilben Entwürfen feiner Jugend gurud, und feine geordneten Runftgebilbe, feine Iphigenie nur zu lefen, war ihm bamals ganz unmöglich. Bare er boch wenigstens mabrent biefer veinlichen Seelenlage in bem Afple feiner Raturforschungen geblieben. Er hatte 1790 als Bergenserleichterung bie Metamorphofe ber Bflangen gefchrieben; er trieb seine anatomische Studien in Schlesien weiter; er fiel auf bie Karbenlehre, an die er fich wie an einen Balten im Schiffbruch flammerte, und er gab 1791 und 92 zwei Stude optischer Beitrage: als er 1792 ben Keldzug nach Kranfreich mitmachte, begleitete ihn Rifcher's physikalisches Wörterbuch und seine dromatischen Arbeiten. In biefe vertieft, lebte er mitten in ben größten Bewegungen ale ein Ginfiedler, mit fich felbst veranugt; aber es bulbete ibn nicht in biefer Rudgezogenheit; fein heimlicher Merger über die unruhige Beit mußte ju Tage, er gab feine Baradoren über bie Bolitif jum Beften und spielte bas bofe Bringip. In inneren Berruttungen wollte er guten humor erzwingen, und bas fpiegelt fich in ben Boefien biefer Beit vortrefflich ab. Bie wiberlich ift es. in bem Burgergen ergl (1793)

<sup>111)</sup> In feinem Sider (2, 142 f.

große, ober boch schreckliche Stoffe in einer so kleinen, niebrig tomischen Art behandelt zu feben, Die zum Ernft zu oberflächlich, fur ben Spaß ju herb ift. Und wenn Goethe die Schnäpfe auf die Buhne brachte, was follten die Anton Ball thun? So leugnen wir auch nicht, baß uns fast behaglicher zu Duthe ift bei bem leibenschaftlichen Sturme, ber Wildheit, Grausamkeit, Blutgierbe und bem Kannibalismus, ben damals die Iffland und Rogebue in Revolutionsftuden (wie bie Rofarben und Achnliches) auf Die Buhne brachten, als in Goethe's Aufgeregten (1793). Denn bier ift feine Rraft und fein Saft, am wenigsten wo ber unparteiische Dichter Die Seite bes Demofratismus abschildert. Die ehrbaren Gigenschaften ber ftarfen, fernigen, rechtlichen, aber nie billigen und nachgiebigen Ariftofraten find mit Barme bervorgehoben; die Bertreterin bes Demofratismus foll fpurmeise etwas von Rraft und Schwarmerei an fich tragen, fällt aber boch über eine Kontufion ihres Cohnes in Dhnmacht. Reinete guchs gehört in eben biefe Beit. Er fei ibm, fagt Goethe, ju rechter Beit begegnet. Er habe sich aus bem größten Unbeil zu retten gesucht, indem er bie ganze Belt für nichtswürdig erklärte. So tam ihm biese unbeilige Beltbibel gerabe recht zur Sand. Satte er fich bisher an Strafen., Markt- und Böbelauftritten übersättigen muffen, fo fei es ihm erheiternd gewesen, in ben Sof- und Regentenspiegel ju bliden : benn truge auch hier bas Menschengeschlecht seine ungeheuchelte Thierheit gang natürlich vor, so gehe boch Alles, wenn nicht mufterhaft, boch beiter ju, und ber gute humor fuble fich nirgende geftort. Bum Blude abnte bas Bublitum ben Sinn nicht, aus bem biese Arbeit entstand, wie es auch nicht mertte, bag es formell eine schlechtgerathene llebung im herametermachen war; und fo ift biefes Werf bie willfommene Erneuerung eines ber ebelften Produtte unferer alteren Literatur geworben, bas in feinen alten Gestalten ber Daffe unzuganglich geworben mar. Die Anwendung aber, die Goethe von biefem Bedichte machte, muß im höchften Grade beleidigen. Den unschuldigen humor einer einfachen Beit, Die im Grunde bas intrigante Befen, bas hier geschilbert wirb, erft im Werben fah, an eine Zeit halten,

bie fich von bem Uebermaße beffelben, bas fich in Jahrhunderten furchtbar angehäuft batte, zu befreient fuchte, mit lachelnber Bebaglichfeit bie schredlichen Uebel ber Befellschaft beleuchten, bie feine bitterfte Inveftipe, feine satirischen Gelfelbiebe, Die nur Die blutigen Streiche bes Aufruhre noch beilen konnten, bies muß beleidigen. Aus einer früheren Beriobe. mo in ber Satire auf bem Sintergrunde einer findlich einfältigen Zeit bie Thorheit und Schlechtigfeit vergrößert ihr Spiel treibt, rudte Boethe biefes Bebicht in eine gang andere Beit, wo bie Satire auf bem Grunde einer verschwundenen golbenen Bergangenheit bas Gemalbe ber gegenwartigen Berberbnig aufgieben mußte, und er ichob baber bier und ba Stellen ein 112), Die bem Beifte bes alten Werkes gang wibersprachen, und anberte ben Ton, wie es ber lleberlieferung nicht gemäß ift. Sehr richtig bemerkt Boethe in ben Ausgewanderten, Die gleichfalls in bas Jahr 1793 fallen, baß ein großes Unglud in ber Welt gewöhnlich von lächerlichen oft auf ber Stelle, gewiß aber binterbrein belachten Umftanben begleitet fei. Das Ueble aber ift, baß Goethe, wo er biefer Erfahrung ben Stoff zu einem Bedichte abgewinnen will, überall bas Unglud felbft und nicht blos die begleitenden Umftande in den Rreis bes Lächerlichen bereinzieht; und bies merft man überall aus ber Behandlung biefer bamaligen Brodufte heraus, die mehr bitter und verstedt, als beiter und offen ift. Dit ber Beit inbeffen, ale ber erfte bittere Ginbrud fich etwas verfüßte, trat eine andere Stimmung in Goethe ein, und mit

<sup>112)</sup> Co wird 3. B. nur von ben Pfaffen bort, und nur von einem gewiffen Theile ber Pfaffen ein fo übles Bild entworfen, wie in einigen goethe'ichen Berfen von ber Allgemeinheit:

Doch bas Schlimmste sind' ich ben Dilntel bes irrigen Bahnes, Der die Menschen ergreift, es tönne Jeder im Taumel Seines hestigen Wollens die Welt beherrschen und richten. hielte doch Jeder sein Beib und seine Kinder in Ordnung, Wäste sein tropig Gesinde zu bandigen, tönnte sich kille, Wenn die Thoren verschwenden, im mäßigen Leben erfreuen. Aber wie sollte die Belt sich verbessern? Es läßt sich ein Jeder Alles zu, und will mit Gewalt die Andern bezwingen. Und so sinken wir tiefer und immer tiefer ins Arge.

ibr eine veranberte Sattung von Werken. Er refignirte : und feine Reffanation hatte zwei Seiten wie febe. Ber Die Wirfung folder allgemein ichredenden Begebenheiten auf die Menschen fennt, ber wird oft finden, daß fich leicht engere Rreise zusammenbrangen, wo bann bald Leichtsinn und Lebensgenuß obstegt, balb tiefere Betrachtung ber fittlichen Ratur bes Menichen verebelnd bervortrit und ernfter und in fich gefehrter macht. Des Thucybibes und Billani Schilberungen folder Zeiten nicht allein, fonbern ihre Berte felbft, bann Boccaccio und bes lette Schriftchen Macchiavelli's find Brobufte, Die folden Beiten und Diesen getheilten Stimmungen angehören. Auch Goethe bietet und fur beibe Seiten einen Bumache. Die Ausgewanderten erinnern viel an bas Defameron, und auch Ginzelnes im Deifter scheint uns hierher zu gehören. In ben Rovellen ber Ausgemanberten finden wir neben manchen reizvollen Schilderungen ichon bereinspielend ben Sang jum Ahnungevollen und Rathselhaften, ber weiterbin in Boethe ju überwiegen anfing, und es begegnen Charaftere, Die in ibrer gangen Anlage icon an bie natürliche Tochter erinnern. Auch biefes Stud, amar weit später (um 1799) entworfen und (1804) erschienen, gehört noch in ben Rreis ber auf bie Revolution bezüglichen Berte. Die Müdigfeit statt ber fruberen Frische ber Weltbetrachtung. bie Rudhaltung ftatt bes früheren Dranges ber Mittheilung, Die Gegenwirfung bes Quietismus gegen bie alte Lebensfraftigfeit ift bier ichon gang berricbend, die in den Ausgewanderten und im Meifter querft fpurweife erscheint. Dit biefem neuen Charafter feiner spateren Berte entfremdete fich Goethe bem Bolte, und machte fich bagegen engere Freunde in engeren Rreisen. Fichte feste bas Stud (und es ift in dem Meister der Abstraftion begreiflich) über Iphigenie und Taffo. Berber'n gefiel biefe gereiftefte Krucht eines tiefnachbenfenben Beiftes. ber bie ungeheuren Begebenheiten ber Beit ftill im Bufen getragen und zu höheren Anfichten entwickelt babe. Aber bie Ration achtete nicht auf Diefe Silberbleiftiftzuge, und bebielt die groben Striche ber Jugendwerfe Goethe's lieber. Welch einen Beg haben wir gurudgelegt, welche grundtiefe Beranderungen haben wir in unferm Dichter

erlebt, wenn wir von feiner erften revolutionaren Staatsaftion, bem Bon, au biefer berüberbliden! Die ift ber offene Dichter verftedt und beimlich geworben! Der fede knappe Maler ber Sitten wie breit und eintonia in biefem Stud, bas auf 15 Afte berechnet mar und bas Bublifum icon in ben 5 vollenbeten langweilte! Belde andere Denfmurbigfeiten batten ihn bamals zur Dramatifirung gereizt als jest. Wie wenig scheute er fich bamals vor ben grausamen Scenen ber Rebellion und ben ftarten Charafteren folder Zeiten, ba er noch gang auf ber Thatigfeit ber menschlichen Ratur weilte, bie im Egmont icon ben halben Raum ber Diplomatie abtreten, und jest ber Diplomatie völlig weichen mußte! Bie offene breite Birfungen machten bie Dichtungen jener Jahre gegen biese, bie, falt wie fie war, falt aufgenommen warb! eine Wirtung, Die ber innern Beschaffenheit bes Berte genau entsprach und gewiß nicht, wie Goethe meinte, von ber voreiligen Beröffentlichung bes erften Theiles herrührte. Wir erinnern an ben Aufruhr, ben sein Bos in Deutschland machte, wo er bie ganze Jugend aufwühlte, und wollen bes Gegensages wegen anführen, wie bie natürliche Tochter auf die Frau Berber wirkte, was beffer als jedes Urtheil ben Charafter bes Studes bezeichnen wird. Sie mar, wie Berber felbft, entzudt über biefe Schilberung bes Rampfes menschlicher Berhaltniffe mit ben politischen, in ber bas gräßlich Berglose ber Stanbe und ihre Bermorfenheit dargestellt fein follte. Sie nannte es ein flaffifches Stud, bas hochfte, mas Goethe gab, ein Stud wie Nathan, aber warmer, vielseitiger, ein Runftwert, por bem Schiller's Irrlicht ichwinde. Aber Rnebel urtheilte ihr entgegen, und es traf fie ploglich die Wahrheit, baß Lafter und Greuel hier fo mit einschmeichelnben Worten umhullt und in ein so milbes und fanftes Licht gerudt find, als ob die unnatürlichsten Menschen alle Engel maren. Sie fürchtete nun, ber Dichter habe bas Bange nicht gu Gunften ber Menschlichkeit, sondern ber Stanbe angelegt. Sie ahnte mas von jener historischen Anficht, ber bas Geschehenbe Alles recht ift. Sie tam fich nun wie ein gamm vor bem Bolfe vor, und wünschte zu ftreng ben Teufel mit seinem Talente zur Solle. Rurg che Goethe biefes Drama querft entwarf, entstand bas fleine Epos

Hermann und Dorothea, das gleichfalls auf den Grund der politischen Zeitgeschichte gezogen ift, und das die reine und edle Seite seiner Resignation darstellt. Aber dieses Werk, das uns leicht alle die übel gerathenen Werke, die wir bisher erwähnt haben, vergüten kann, wäre nicht entstanden ohne die wohlthätige Einwirkung Schiller's, mit dem jett Goethe in nähere Verhältnisse kam, der seinen erstorbenen Schöpfungstrieb erhöhte und vorübergehend ihn in seine edlen Bestrebungen mitris. Wir haben daher zunächst nach diesem zu bliden, um zu sinden, in welcher Lage er war, als sich das engere Bündniß zwischen Beiden knüpste.

## 2. Philosophie (Schiller 113).

Indem wir nun noch die Berührungen unserer vielfach beeintrachtigten Dichtung mit ber im Anfang ber 80er Jahre wieder auflebenden Philosophie angeben wollen, haben wir es in aller Hinficht bequemer, als bei ben bisher besprochenen Rachern, Die Grengen zu finden. Wenn Die fantische Philosophie, Die allein bem Zeitpunfte angehört, mit bem wir eigentlich schließen wollen, nicht so burchaus fritisch und rein wissenschaftlich mare, so murbe sie gleich anfange auf die Brodutte ber Einbildungsfraft unmittelbar übergewirft, es murben fich in ber Boefie jener Jahre folche Ginfluffe gezeigt haben, wie fie fruber ber realistische und nominalistische Scholafticismus auf die gnomische und muftische Lehrbichtung bes Mittelalters, und wie fie fpater mehr bie aus der fantischen gefolgerte Philosophie seiner felbftandigen Schuler auf manche Dichtungen ber Romantiter geubt hat. Solcherlei Birfungen aber laffen fich ohne Zwang nicht in den Berhaltniffen der erften und achten fantischen Lehre zu unserer Boefie nachweisen; faum haben wir oben einige burftige Bolemit in afthetischen Formen gefunden,

<sup>113)</sup> Bgl. R. Fischer, Schiller als Philosoph. 1858; R. Tomaschet, Schiller in seinem Berhältniß zur Wiffenschaft bargestellt. 1862; Tweften, Schiller in seinem Berbältniß zur Biffenschaft bargestellt. 1863.

bie einer Ermabnung nicht recht murbig mar. Wir behalten baber nur einen mittelbaren Ginfluß übrig, ber bem Charafter biefer Bhilofopbie burchaus angemeffen ift. Sie unterwarf, wie alle Begenftanbe ber eigentlichen Philosophie, fo auch die Grundfate ber Aefthetit einer fritifchen Untersuchung; fie gab baburch Anlag zu einer gang neuen Begrundung biefer Wiffenschaft, bie wir Schiller'n verbanten. Auf beffen Boeften hatte biefe philosophische Thatigfeit weniger positiven als negativen Einfluß. Sie lehrte ihn die Rluft amifchen bem ichaffenben Dichtungevermogen und ber funftlerischen Ginficht erft recht tennen, bie auszufüllen mehr bas inftinktartige Bestreben seiner eigenthumlichen Dichternatur mar, ale ein Biel, bas feine reifen afthetischen Ueberzeugungen in Aussicht genommen hatten. Seine eben fo geiftige als phantaffereiche Ratur wies ihn babin, fich von ber Thatigkeit feiner bichtenden Rrafte Rechenschaft zu geben, und bies brudt ben gefahrlichen Sobepunkt aus, wo die Boefie von bem Baum ber Erkenntniß brach, und von wo an fur die nachfte Beit ihr Fall unvermeiblich schien. Die wenig wir baber auch bem Bange ber afthetischen Biffenschaft folgen wollen, fo macht es une boch ber geschichtliche Berfolg unserer Dichtung an fich zur Bflicht, biefen bedeutsamen Beitpunkt genau ins Huge zu faffen, und um fo mehr, ba er gleichsam den Schlußstein ju bem Gebäude unserer Dichtung fest, ben wir von Anfang an ins Auge gefaßt hatten. Denn bas Princip bes Schonen und bas Grundgefes ber Runft konnten auf befriedigende Weise auch apriorisch nicht anders ale in einer Beit gefunden werben, Die Die Runft zu einem reinen Stand. puntte jurudgeführt hatte; und bie Epoche, wo fich unsere Dichtung bem achten Runftcharafter am meisten naberte, mar bei unserem erften Ausfluge unser lettes Biel. Daß fie fich felbft biefes ihres Sobepunktes bewußt ward, war ein Ueberschuß, den wir aus unserer philosophischen Bilbung in bie poetische herübertrugen; ein Reichthum, ben feine andere Poeffegeschichte fo leicht wird aufweisen tonnen. Diefe Bewußtheit ift bas natürliche Zeichen ber Bollendung einer Dichtung, bie in einem Bolte genahrt marb, bas mit seiner Beiftesblute in ein vorgerudtes Zeitalter ber Welt fallt, bas jur Wiffenschaft mehr geboren ift als zur Kunft, bas feine poetische und keine politische Periobe von Bebeutung burchgemacht hat, ohne fie mit einer entsprechenben philosophischen zu begleiten.

Unfere Betrachtung barf fich biesmal einfach an zwei einzelne Manner heften, an Kant und Schiller. Auf Rant's Lehre, ihren Sinn und Berth, und auf die Bebeutung einzugeben, die jene große, burch fte veranlagte Revolution auf bas geiftige Leben in Deutschland gehabt hat, ift unseres Amtes und Berufes nicht; bies ift fein Gegenftand. ber als ein Nebenwerk behandelt werden kann und barf, und boch nur als ein foldes in einer Geschichte ber Dichtung behandelt werben burfte und konnte. Wir laffen baber bas Suftem und bas Schulartige bei Seite, und suchen nur mit einigen Strichen, Die für fich nichts bebeuten wollen, ben Augenpunft zu bezeichnen, aus bem man, auf bem Rege ber Dichtungegeschichte begriffen, ben fonigeberger Philosophen betracten murbe; und wir versuchen babei und lieber nach ienen Gefichte. vunften zu verftandigen, Die uns bisher ichon geläufig wurden, als baß wir unsere Lefer ploglich in eine fremde Terminologie bineinamangen. Wir erinnern baber, um Rant's allgemeine Berbaltniffe au ben Bilbungen und Charafteren ber Zeit anzugeben, an jenes von Leffing begriffene Beftreben ber Beit, in alle geiftige Thatigfeiten, in Die Gattungen ber Dichtung, in die Grenzorte ber Kunft und Wiffen-Schaft, in die Grundfage ber Religion und bes Lebens eine reine Scheibung zu bringen. Auf biefem Bege haben wir bie Boefie zu reinen Gattungen gelangen, wir haben fie von lehrhaften 3meden fich losfagen feben. Wir haben gefunden, wie die Religion von bem Berbanbe mit ber Dichtung freigemacht ward; wie fich bas Lehramt ber Schule von dem der Rirche trennte: wie der Babagog felbst wieder reinere Biffenschaft zur Bafts feines Berufes suchte, wie fich die Geschichte aus bem 3mange ber Theologie lofte. Bang in einen folden Buftanb ber Reinheit trat nun auch die Philosophie burch Rant gurud. Belderlei Philosophie por ihm in Deutschland herrschte, lag uns im Berlaufe unserer poetischen Geschichte vielfach nabe zu beobachten. Bas von Leibnig übrig geblieben war, eigentliche Speculation und alles Spirimalifische trat feit ber Zeit, bag man fich an Bolf's abgenuttem Softem und an ber herrnhuterei gefättigt hatte, vollig in ben hinterarund. Die englische Philosophie, Die fich auf bem Lodischen Empiriemus aufgebaut hatte, griff in Deutschland eben fo machtig um fich, wie alle englische Boeten und Theologen bes 18. Jahrhs. für bie beutsche Bilbung von ber größten Anregung waren. Als Menbelsfohn und Garve auf ber Sohe ber beutschen Philosophie ftanben, und Bieland ben großen Bund amifchen Weltweisheit und Dichtung fchloß, spiegelte man fich felbftgefällig in biefer Philosopie bes Denichenverstandes, die nicht in ber Metaphyfif ihren eigentlichen Bielpunkt fab, sonbern in ber gefunden Beobachtung ber menschlichen Berhaltniffe, nicht in ftrenger Spekulation ihre Methode suchte, fonbern in gemeinverftanblichen Erörterungen, Die nichts zu benten übrig ließen, nicht in ber Kolgerichtigkeit bes Spftems ihren Werth fand, fondern in ansprechenden, efletischen Babrheiten, nicht ben gefunden Menschenverstand und Lebensakt bes Weltmannes und bie eigentliche Philosophie wie praftische Rechnung und wiffenschaftlichen Brobefalful auseinanderzuhalten, fondern in eins zu vermengen ftrebte. Eine Philosophie dieser Art mußte bei bem allgemeinen Zuftande ber bamaligen beutschen Bilbung außerorbentliche Rahrung finden. Gine Welt, die von großen Raturforschungen in Erstaunen gesett marb, beren Reigungen und Leibenschaften burch bie berrichenbe Empfindsamfeit alle auf die Berhaltniffe von Menschen zu Menschen gesvannt wurden, beren finnliche Rrafte burch ein erfrischtes Raturleben gewecht waren, die gang in ben Anschauungen einer neu gebornen Runft lebte, eine folche Welt tonnte nicht Sinn haben für burre Abstraftionen und ftreng gesonderte Wiffenschaft, bis man fich in jener Richtung überfteigert und so einen Uebertritt in ein entgegengesetes Ertrem porbereitet hatte. Babrend in Deutschland biefe heftigen Erschütterungen. ber Gemuthewelt von Boefie und Runft, von menschenfreundlicher Butmuthigfeit und Lebensweisheit ausgingen, hatte fich Rant gang im Stillen in Ronigsberg gebilbet, wo Friedrich II um die Zeit seines Regierungsantritte noch nichts von schöner Biffenschaft entbedte, ale

Quandte geiftliche Beredfamteit, wo er bie Materie fo fehr vor bem Beifte herrichend fand, bag er nie erwartete, einen Strabl boberer Bilbung borthin bringen zu feben. Rant war von Allem, was eine Entwidelung ber Sinne und ber Ginbildungsfraft begunftigte, gang entfernt geblieben. 3wischen ber frühe im Jahrhundert abgestorbenen wolfischen Philosophie und seiner eignen fpat and Licht getretenen hielt er gleichsam im Berborgenen ein Band gefnüpft; von den Aufregungen ber Dichtungsperiode blieb er gang unberührt. Daß er bies über fich vermochte, zeigt ben mahren Breugen, ben achten Sohn bes Rorbens, ber in ber Regel an ben feineren Gemutheregungen bes Sudbeutschen nur entfernteren ober nur erzwungenen Antheil bat. Wer es will, fann Kant überall als ein Glied in iener Rette ber preußischen Aufflarer feben, Die ben beftigen Gegenfat ber Boeten und Enthufiaften und Aller, Die an Die Rrafte bes Gemuthe glaubten, bervorriefen. Die Samann, Wieland, Goethe, Berber, Rlinger waren daher alle von ihm abgeneigt, und ber philosophische Bertreter biefer Rlaffe, Jacobi, war ber natürlichfte Gegner von Rant. Kruh gefättigt an dem Bietismus, ber in feiner Baterftabt und an ber Universität herrichte, bat fich Rant überall im Begenfage gegen benfelben entwidelt : bie verftanbige Richtung gegen allen Beifterglauben und gegen bie Rraft bes Gebets, seine nüchterne Unsicht von aller Runft und namentlich von ber Dufit, ber gange fritische Charafter feiner Philosophie, seine Abneigung gegen ben geiftlichen Stand, feine außeren gefelligen Gaben und praftifchen Lebensanfichten zeigen ihn überall auf ber Seite seiner berliner Landsleute, mit benen er auch die Anfechtungen megen seines religiösen Kreifinnes zu theilen batte : nur baß Er feine Uebermacht bes Berftandes gang auf Ein großes Wert, Die Biebergeburt reiner Wiffenschaft, versammelte, die jene auf Einzelheiten gerftreuten. In tiefer Eingezogenheit forberte er bies Werf, ungeirrt burch außere Burudfetung, und er trat in einem Alter auf, mo ohnehin ber Beift über bas Sinn: und Bemutheleben bie Dberhand erbalt 114).

<sup>114) &</sup>quot;Sollte nicht Manches von Dem, was Kant lehrt, zumal in Rückicht auf bas Sittengefet, Folge bes Alters sein, wo Leibenschaften und Reigungen ihre

Bon biefer Berrichaft über bie außere Sinnenwelt, von ber Reifterichaft feines Beiftes über alles Rorperlice, feines Willens über Bcfuhle und Leidenschaft, von biefem Stoicismus, ber im afthetischen Sinn, Empfanglichfeit fur Die feineren Bedurfniffe Des Gemuthe, ben Schmelz ber schönen Ratur nur ftellenweise übrig ließ, ift Alles in Rant's Leben und Schriften burchbrungen. Wer baber fein Spftem als foldes, innerhalb ber Schule, charafterifirt, bringt es in Gegenfas gegen ben lodeschen Senfualismus. Angeregt burch hume's Angriff auf die Metaphysik, ber fich an die empirische Berleitung bes Begriffs ber Raufalverbindung angefnupft hatte, suchte er bas Reinvernunftige Diefes Begriffes au retten und forichte nach bem gangen Borrath ber übrigen apriorischen Begriffe. Er brehte bas empirische System, wie er felbst anführt, nach ber Analogie seines großen Landsmannes Rovernitus herum, und hoffte eine metaphyfifche Biffenfchaft fefter zu begrunben, wenn er annahm, bag fich bie Dinge außer uns nach ben Befegen unferes Erfennens richten, als umgefehrt biefes nach jenen. Uns, die wir immer die Wirfungen auf bas Leben und die Berhaltniffe au der historischen Umgebung im Auge haben, liegt es naber, bas Sanze ber fantischen Lehr- und Lebenssätze gegen bie berrichenben Bildungen in Deutschland, ale gegen bie englischen Sufteme zu halten. Und bier ift es von erftaunlichem Intereffe, wie er mit ber Begrundung einer reinen Biffenschaftslehre ben Entwidelungen ber Runft fich gur Seite lagerte, mit ber Strenge seiner Moral ber nachsichtigen Brazienphilosophie Wieland's und ber Anafreontifer einen Damm entgegenwarf, wie er mit bem Aufruf ber menschlichen Freiheit ber vegetativen und sensualen Lebensweisheit entgegentrat, die aus einer Boefie, wie bie goethische, nothwendig folgte, wie er ber laren Empfindsamfeit, ber Ueberschwenglichfeit bes Gemuthelebens gegenüber ben Beift ruftete und auf diese Weise bem beutschen Leben neue Richtungen gab, die

Kraft verloren haben, und Bernunft allein fibrig bleibt? Benn bas menschliche Geschiecht in seiner vollen Kraft, etwa im 40sten Jahre fturbe, was für Folgen wurde bies auf bie Welt haben ?"



vas Geset des moralischen Gleichgewichts nöthig machte. Wenn seine oft wiederholte Vergleichung mit Sokrates einen Sinn haben soll, so muß sie von diesem Punkte ausgehen. Und von hier aus erklärt es sich, ganz abgesehen von Kant's Beschäftigung mit der Aesthetik, warum gerade Schiller so viele Vorliebe für die neue Philosophie saste, der ganz denselben Gegensat des Geistes gegen die goethische Raturtheorie innerhalb der Dichtung selbst schon vor seiner Bekanntschaft mit Kant gebildet hatte. Dasselbe dunkte Gefühl, das Goethe'n gegen Schiller stimmte, hieß ihm auch Kant den Rücken kehren.

Es ift befannt, von wie außerorbentlichen Wirfungen Rant's Auftreten begleitet mar. Innerhalb ber Schule wedte feine Philosophie ben Tieffinn abnlicher Ropfe auf und brachte bie spekulativen Biffenicaften zu einer Blute, Die feither taum aussette, Die am glangenbsten war, ale alle übrige Belt fich von ben großen politischen Beitereigniffen feffeln ließ, und die es bewies, wie gern die beutiche Ratur vor ben Bewegungen ber handelnden Belt eine ibeelle Bufluchtftatte fucht. Die Philosophic bes alten Schlags war mit einem Male abgethan, fo gang wie bie alte Boefie mit Goethe's Jugenbichriften. Auch find biefe burch feine größere Sprungweite von ben noch gleich. zeitigen Galanterien Jacobi's unterschieben, als bie Rritif ber reinen Bernunft von der gleichzeitigen Sittenlehre ber Bernunft von Eberhard oder Campe's Beweis ber Unfterblichfeit ber Seele. Die erften schwachen Begner, Die Meiners und Abel, Die Ulrichs und Eberhard verschwanden vor der reinen Begeifterung unter Rant's Schulern, jener Barme, bie sich auf die Junger aller Philosophie, auch anderer Schulen, bis in biefes Jahrhundert fortpflanzte. Dit ben Erschütterungen in ber Schule maßen fich bie anderen und gang verschiebenen, welche ber praftische Theil ber neuen Lebre in ber Sphare bes gebilbeten Bublifume machte; bie Opposition gegen beibe Seiten mehrte ben Antheil und bie Bewegung. Bon jener Seite her ärgerte man fich an bem Dogmatismus ber Schule, an ber philosophischen Rechtgläubigfeit und Unduldsamkeit, die keine Reutralität gestattete; eben fo febr mit



Unrecht, wenn man bem willfürverachtenben Suftem jumuthete, fich mit bem getheilten Beifall ber Efleftifer an vertragen, als mit Recht. wenn man fich an jenen, von Rant felbft verachteten Eigenbuntel, jene frühfluge Geschwäßigkeit" ber Schuler fließ, die ihre Philosophie bemiesen glaubten, weil fie fie begriffen batten. Es ift bas traurige Erbtbeil aller Schulen, bag fich in ihnen ber forschende Beift sogleich nieder- und feftfest, daß fie eine Bunftherrichaft grunden wollen, bie wie die religiose Orthodoxie und ber politische Despotismus in einen gewiffen Rreis bannt, in bem bie vom Spftem in Anspruch genommenen Rrafte bes Denichen ein geschafftes Geschäft betreiben, Die übrigen aber in Unthatigkeit feiern. Denn wie balb ift auch bie Grenze ber praktischen Anwendungen ber Theorie erreicht! und wie fehr hat hier Rant felbft verrathen, bag es icon bei Diefer Thatigfeit nicht leicht ift, fich felber treu zu bleiben! Bon biefer anberen Seite mar baber ber Schrei gegen bie Beschäftigfeit seiner Schüler noch viel größer, Die fo viel an bem Spfteme ihres Meifters zu- und abzuthun batten. Bon beiben Seiten suchte Berber, einft ein Lobredner seines einstigen Lebrers, in der Metafritif (1799) und in der Kalligone (1800) por bem Truben ber abgeleiteten Baffer zu warnen, indem er bie Lauterfeit ber Quelle selbst verbachtigte, oft mit bem unschidlichen Mittel, baß er fie gefliffentlich felber trubte. Aber bies geschah in einer Zeit, wo bie fantische Lebre, die mehr anzuregen als abzuschließen geschaffen mar, bie mehr Biffenschaftslehre als Biffenschaft sein wollte, gerade baburch am wirksamften warb, bag fie in andere Syfteme fich theilte, Die felbständige Denfer, von ihr angeleitet, auf eigenthumlichen Wegen gefunden hatten. Berber, und bie ihm anhingen, ftimmten in ihrer Polemif ju frühe Triumphe an.

Bon welchem Rachtheile die Ausbreitung ber philosophischen Studien für unsere Poesie nur eben dadurch war, daß die Kräfte getheilt, daß tiefere Raturen auf dies neue Gebiet gezogen wurden, die bei der Fortdauer des ungetheilten Kunstinteresses vielleicht der Dichtung gewonnen worden wären, daß dieser dagegen fast nur die Genien des ersten Ranges und die mittelmäsigen Talente des britten treu



blieben, bice fonnen wir freilich nicht an einzelnen Rallen ausmeffen und barlegen. Rur bas Eine Beispiel verfolgen mir, um Die Beeinträchtigung ber Dichtung zu veranschaulichen, besto grundlicher: wie burch Rant fich neben ber poetischen Runft bie poetische Wiffenschaft. Die Aesthetif, aufstellte, wie Diefe Wiffenschaft erft Schiller'n aus ber poetischen Thatiafeit rif, wie fie bann, zur Runftfritif und Literaturgeschichte gesellt, in bem Rreis ber Romantifer überall biefen Grengwiffenschaften ber Dichtung aufing über bie fünftlerische Brobuftion ein Uebergewicht zu geben. Als Rant feine Rritif ber afibetischen Urtheilstraft (1790) fcbrieb, verfuhr er hier mit bemfelben Burismus, mit bem er fich ftete bagegen erflatte, bag man bie Grengen verichiedener Wiffenschaften ineinanderlaufen laffe. Er beseitigte mit ihr Die alte Methode ber Runftfritif und Die Schule Lesffing's; folche Berte wie Cherhard's Theorie ber iconen Biffenschaften (1783) und Efchenburg's Theorie und Literatur ber iconen Biffenichaften (1784), in benen man die einzelnen Aufflarungen, die fich in Sulter's. Leffing's, Mendelsohn's, Some's, Engel's und anderen Schriften gerftreut fanden, mit praftischem Tatte in ein Ganges gusammenreibte. fonnten fich fo wenig wie die Aesthetifen ber Beibenreich und Dalberg (1790, 1791) neben ben anregenden Untersuchungen halten, die mit ftrenger Folgerichtigfeit auf ben Ginen Mittelpunkt ber afthetischen Biffenschaft loebrangen. Die spekulativen Auseinandersegungen biefes Werfes find junachft gegen bie auf Bipchologie und Erfahrung gegrundete Untersuchung über ben Ursprung unserer Begriffe von bem Erhabenen und Schonen von Burte (beutsch von Barve 1773) gerichtet. Es ift barin Alles, was von beutschen Aefthetifern, Lessing nicht ausgenommen, gefdrieben war, ganglich ignoritt; man mußte benn eine innere Folge barin suchen, baß, nachdem Leffing bie Schönheit ber Runft jum Ziele gegeben hatte, nun Rant zeigt, mas fie fei. Ueberhaupt aber fpringt es in die Augen, daß Rant in einer volligen Unbekanntichaft mit bem Standpunkte ber beutschen Dichtung war. Dies batte, wenn nicht Schiller bazwischen getreten ware, bas Buch vielleicht ohne alle praktische Bedeutung gelaffen. Wie sehr hat diese

Abtrennung nicht bem Schlußtheile beffelben, wo bie Arten ber ichonen Runft unterschieden werben, geschabet! Sier glaubt man manchmal einen schlefischen Aefthetifer bes 17. Jahrhs. zu hören, und Gerber bat hier nur zu viel Stoff gefunden, in seiner Ralligone bie Sate, Die aus bem "tonlosen Gemuthe" fammten, bem Bove und Saller Lieblings. bichter waren, lacherlich ju machen, inbem er Geschichte gegen Abstraftion fest und, wenn nicht immer bie rechte Barabe, fo boch bie rechte Baffe aur Befampfung traf. Defto unbilliger focht er ben ivefulativen Theil bes Werkes an. Daß Rant ohne bedeutende Anschauungen, mehr nur an die Begriffe fruherer Philosophen angelehnt, die bas Befen bes Schonen in eine innere Bollfommenheit und 3wedmäßigfeit fetten, bie nur buntel erfannt werbe, auf jene Sate fam, welche bie Runft von allem Bedurfnig und Rugen, Die freie Schonheit von ber anhangenden trennten, welche bas Wefentliche ber Runft in Die Form fetten, Dice macht feiner fvekulativen Babe alle Ehre; es ftellt ihn auf eigenem Wege ben Ergebniffen gleich, bie Leffing bentenb, bie Boethe und Wieland ausübend gewonnen hatten. Berber hiergegen auflehnte, fo geschah es bes Diebrauchs wegen, ben bie romantischen Dichter in praftischer Anwendung mit ber Lehre von ber rein formellen Dichtung trieben, ein Misbrauch, fur ben boch Rant am menigsten verantwortlich zu machen war, ber bie iconen Runfte, wenn fie nicht mit moralischen Ibeen in Berbindung gebracht murben, ale bloge Berftreuungemittel anfab, ber gulett bas Schone bas Symbol bes Sittlich-Buten, Die schönen Runfte Die Verfinnlichung fittlicher Ibeen nannte, bem mahre Bropadeutif gur Grundung bes Beschmade bie Entwidelung und Rultur bes moralischen Befühls zu sein schien, da der Geschmack gleichsam den Uebergang vom Sinnenreiz jum habituellen moralischen Intereffe mache. Diefe Gate maren es hauptsächlich, die Schiller'n reizten. Das Zwiespältige und Unklare darin bestimmte ihn, das Verhältniß des Sinnlichen und Moralischen auseinanderzusegen; Die anziehenden Erörterungen über bas Erhabene, eine ber iconen Stellen in Rant's Schriften, wo ber fpefulative Stamm fich mit bem anmuthigen Grun bes Michelichen betleibet, feffelten

thn nicht minder. Die Winke, die Kant über die glückliche Bereinigung der höhern Kultur und ihres gesetzlichen Zwanges mit der Kraft der freien Ratur in den Griechen fallen ließ, ein hingeworfenes Wort, daß die Kunst, gegen das Handwerk gehalten, wie ein Spiel betrachtet werde, Alles regte einen Sturm von Ideen in Schiller'n auf, dem dieses Gebiet bekannter war, und der sich nun nach allen Seiten hin aus Drang und innerm Bedürsniß völlig zu orientiren strebte. So kam es, daß er zuletzt sich zu leisten getraute, woran Kant verzweiselte: dieser hatte sich zur Ausgabe gestellt, das subjektive Princip des Geschmacks, als ein apriorisches Princip der Urtheilskraft, zu entwickeln und zu rechtsertigen, er hatte ein objektives geleugnet und dies wollte Schiller in den Briesen über die ästhetische Erziehung des Menschen ausstellen und ihn so thatsächlich widerlegen.

Schiller mabite in feinen afthetischen Auffagen weber bie rein abstratte Methode ber Debuftion aus Begriffen wie Rant, noch bie hiftorische, mit ber Berber ber Benefis unserer Begriffe von Schonbeit und Runft nachzugehen strebte, fonbern einen gewiffen mittleren Beg, ber Jebem, ber auf einer jener beiben Seiten gang fteht, leicht ermas zu munichen übrig läßt, und etwas zuzusegen und zu mobificiren geftattet. Er lehnt fich auf fantische 3been, aber gang ohne allen Schulzwang; er hatte überhaupt nur burch ben prattifchen Theil Eingang ju Rant's Lehre finden fonnen, und nur burch ben, in bem er selber Erfahrungen gemacht hatte. Der Buchftabe bes Spftems war ibm nicht viel naber ale felbft Goethe'n; Die reine Spekulation. bie die Korm von allem Inhalt und aller Materic loszulofen ftrebt, lag feinem bilbenben Geifte gang fern, bem die Materie und bie Sinnenwelt fein hemmniß war, sondern ber unentbehrliche Stoff, in den sich sein Formfinn eingrub. Rant's Schriften waren ihm baber bis zur Erscheinung ber afthetischen Urtheilstraft, Die auch Goethe nicht übergeben fonnte, fremb geblieben. Rach bem fehlgeschlagenen Don Carlos batte Schiller in mannigfachen Berftreuungen gelebt. Ein neues hausliches Leben beglückte ihn, wie Goethe'n feine Bermablung mit ber Runft in Italien; ein neuer Beruf wies

ihn auf die Geschichte, in der ihn die politischen Begebenbeiten noch mehr festhalten mochten; Die Barme für Philosophie ergriff auch ibn. und wir haben jene ersten Kragmente icon erwähnt, die er awar, ohne Rant felbst gelesen zu haben, nicht aber außerhalb ber Einwirfungen von beffen in die Ration gebrachten Reuerungen hingeworfen batte. Befanntlich zog fich bie neue Philosophie nach Jena wie an einen Sauptftapelort mit Macht hin; bedurfte es fur Schillern perfonlice Bermittelung, fo war Reinhold hier, ber fie ihm entgegenbrachte. 1791 las er bie Rritif ber Urtheilsfraft, und fie entgundete in ihm ben Gifer, Diefe Materie unter feinen Banben ju etwas ju formen. Sein Beift, ber immer feiner Selbsthatigfeit froh war und nichts Unreifes ertragen fonnte, arbeitete fich in diefen Stoff ein, bis er ibn gebandigt batte. Befriedigt also batte ibn bas fantische Bert fo wenig, als machtig es ihn ergriffen hatte; und so fagte ihm auch ber Gesammteinbrud von Rant's Lehre und Befen balb au, halb wies er ihn gurud. Ihn beleidigte jene Strenge bes Beiftes, Die fich fo menig mit ber Sinnlichfeit vertragen wollte; er war ein entschiedener Keind aller Spekulation, die Die Sinnlichkeit auch nur fceinbar in einem nothwendigen Wiberfpruch mit ber Bernunft fieht. Bas auch Rant für die Verbindung und Harmonie von Reglität und Korm, von Sinulichfeit und Bernunft in bem vollfommenen Menichen gang nach Schiller's Sinn fprach, fo bewirkte boch ber in Beiben ver-Schiedene Grad bes unvermeidlichen llebergewichts nach Giner Seite, daß Rant bei gleichlautenden Grundansichten einen fo anziehendabftogenben Einbrud auf Schiller'n machte, wie biefer wieber gang in bemselben Berhaltniffe auf Goethe'n, ber noch entschiedener auf ber Seite bes Senfualismus fant. Die ftarre Brunbfaslichkeit in allen Theilen ber fantischen Lehre schreckte bie Manner ber Welt und bes Lebens überallbin ab. So lachte Korfter bes Phantoms ber allgemeinen Bernunft, beren Etablirung allgemeine Ertobtung aller Beiftedfrafte jur Kolge haben murbe; Die einen anberweitigen Gebrauch bes Berftanbes nicht gestatten wollte, "gerade als ob fich für Die transcendente Berschiedenheit ber Menschen, in Absicht auf Die

Intenfitat und Proportion ihrer Rrafte, und fur bie Wirfung ber -foeriftirenben Dinge auf jebes Individuum, von einem Beifte. ber nicht alle möglichen Rombinationen umfaßt, eben so gut eine Regel a priori entwerfen laffe, wie fur bas bedingte Subieftipe unferer Borftellungen, welches fich aus ben allgemeinen Einschränfungen ber menschlichen Ratur entwideln lagt". Co nabm Bieland (nach Goethe) übel, daß in Rant's Moralphilosophie Bflicht und Recht bem humoristischen und poetischen Schwanten burch Bernunft entnommen werben follten; und auch Schiller's feinere Ratur beleidigte es, daß hier die Idee ber Pflicht mit zu viel Sarte und ascetischem Anftriche vorgetragen war. Er fab bie Tugend mehr als Reigung jur Bflicht an, er ehrte bie Forberungen ber Ratur, er wollte, daß ber Denfch seiner Bernunft mit Kreuben gehorche, er ftellte fich, feiner moralischen Burbe bewußt, auf die Seite ber Latitubinarier gegen ben moralischen Rigoristen, und griff ihn aus bieser Anficht in Anmuth und Burbe, bei aller Achtung, entichieben an. Aehnlich verhielt er fich ber afthetischen Urtheilstraft gegenüber. Rirgends war hier in Schiller's Sinne ber Wurde ber Kunft ihr Recht, bem felbftanbigen Berthe ber Schonheit feine Ehre gegeben; ein zu mannischer Beift ichien fich von ben Bragien zu ernfthaft abzutehren. Es beleibigte ben Dichter, bag bem abstraften Brincipe ber Runft gleichsam Alles zugewandt, bie ausübende und ausgeubte Runft taum eines Seitenblide gewürdigt war. Und nicht allein, baß er Dichter war, machte ihn biefer fantischen Methobe und feinen Resultaten abgeneigt, sondern auch feine eigenen übrigen aftbetischen Studien felbft. Er hielt im Anfang ber 90er Jahre Bortrage über bie antife Tragodie und über Aesthetif, er las Aristoteles, er flubirte Leffing und Windelmann, und ichien wenigstens bie gleiche Freude und Belehrung aus beren empirischen Untersuchungen au gieben, als aus Rant's metaphyfichen. Schon in feinen Borlefungen trat er baher felbständig gegen Rant über, und in feinen ersten afthetischen Auffagen erkannte man fast mehr bie Einwirtungen jener Runftfenner. als die bes Philosophen.

Wir wollen mit möglichft furgen Andeutungen bie bauptfachlichften ber afthetischen Auffate fennen zu lehren suchen, Die Schiller .. feit 1792 in der Thalia und in ben horen befannt machte. Der erfte, ber ben Brund bes Bergnugens an tragifden Begenftanben (1792) untersucht, macht eine Anwendung fantischer Sage vom Erhabenen auf die Tragobie, in ber wir fogleich bie Großartigfeit erfennen, mit ber Schiller biese Boestegattung, und mit ber et Die moralische Ratur bes Menschen betrachtet. Die Duelle jebes Bergnügens, lehrt er nach Rant, ift 3medmäßigfeit; bas Ruhrenbe und Erhabene haben bas Eigenthumliche, bag fie uns eine 3medmäßigkeit zu empfinden geben, die eine 3wedwidrigkeit voraussett. Das Gefühl bes Erhabenen besteht nämlich aus bem getheilten Gefühle unserer Ohnmacht und Begrenzung, und unserer Uebermacht, die über alle Grenze wegspringt und fich bas geiftig unterwirft, woran unfere finnlichen Rrafte erliegen; Rubrung bezeichnet bie gemischte Empfindung bes Leibens und ber Luft am Leiben. Es geht uns nun feine Zwedmäßigfeit so nabe an als bie moralische; fie wird am lebenbigften erfannt, wenn fie im Streit mit anbern Raturfraften flegt; bas bochfte Bewußtsein unferer moralischen Ratur wird nur in einem gewaltsamen Buftanbe, im Rampfe, erhalten, und bas hochfte moralische Bergnügen wird jederzeit von Schmerz begleitet sein. Die Dichtungsart alfo, die une moralische Luft im vorzuglichen Grade gewähren foll, muß fich eben barum ber genannten gemischten Empfinbungen bebienen, und uns burch Schmerz ergogen. Dies thut bie Tragodie: ihr Bebiet umfaßt alle Falle, in benen irgend eine Raturzwedmäßigkeit einer moralischen, ober auch eine moralische 3medmäßigkeit einer andern, die bober ift, aufgeopfert wird. Biel und Berdienst ber Runft überhaupt beißt in biefem Auffage blos ju er. gopen, ju vergnugen; ein Biel, bas größer heraustreten werbe als alle moraliftischen 3wede, die man ben Runften gibt, wenn nur erft eine Theorie bes Beranugens, eine Philosophie ber Runft ba ware. Dies funbigt icon bie afthetischen Briefe an, ju benen Schiller ichon jest ben Gebanten in fich trug. Der Runft eigenthumlicher Bor-



aug ift eben ber : baß fie unmittelbar leiftet, mas bie übrigen Thatigfeiten bes Beiftes nur mittelbar; bag fie Glud und Bergnugen, wie ber Urheber ber Ratur, spielend, schenkend barbietet, was ihre ernfteren Schwestern nur gegen Schweiß und Dube. Sie erreicht biefen 3med am besten in ihrer volligen Freiheit, ohne ben 3mang befonberer 3mede. Sie wird mit bem Beranugen, bas fie gewährt, eine Duelle ber Sittlichkeit, benn wie ein vergnügter Beift bas Loos eines guten Menschen ift, so ift die Sittlichkeit gern die Begleiterin eines vergnügten Gemuthes. Kur bie Ratur mag bas Bergnugen nur ein mittelbarer 3wed fein, die Runft sondert es als Hauptzwed ab. Diefer lette Sat ift aus ber Abhandlung über bie tragifche Runft (1792), Die fich eng an die vorige anreiht. Sie nabert auf eine mehr anwendende Beife die aus ber Betrachtung bes mitleidigen Affetts folgenden Refultate ben ariftotelischen und sonftigen alteren Sagungen über bie Tragobie, und legt an einzelne Brobufte und Berioben ber tragifchen Runft ben gewonnenen Magftab an, wobei wir uns nicht aufhalten wollen. Auch aus bem Auffage über bas Erhabene (1793), ber in der Ausgabe der Werke verarbeitet und in zwei getheilt (über bas Pathetische und über bas Erhabene) erscheint, wollen wir einige Stellen über bie Tragobie nur anführen, um zu zeigen, wie Schiller hier Leffing und Windelmann berudfichtigt; fonft fuchen wir nur überall auf Die allgemeinsten Refultate gurudzugeben. Die tragische Runft, beißt es bier, erreicht ben letten 3med aller Runft, bie Darftellung bes Ueberfinnlichen, baburch, bag fie uns bie moralifche Unabhängigfeit von Raturgesegen im Buftande bes Affette verfinnlicht. Rur ber Wiberftand gegen bie Gewalt ber Gefühle macht bas freie Brincip in und fenntlich. Das Sinnenwesen muß alfo leiben, Bathos muß ba fein, wo bas Vernunftwesen seine Unabhängigkeit kund thun foll; man tann nicht wiffen, ob Gemuthsfaffung eine Birtung moralischer Rraft ift, wenn man nicht überzeugt ift, baß fie keine Birfung ber Unempfindlichkeit ift. Bei ben Kranzosen seben wir biese leidende Ratur in ihrem Trauerspiele faft nie; ber Beld vergift über seiner Leibenschaft ben Rang nie, und verliert immer seine Menschbeit

über seiner Burbe. Der Grieche bagegen schamt fich seiner Ratur nicht und lagt feiner Sinnlichfeit ihr Recht, weil er weiß, bag er nicht von ihr unterjocht wirb. Mit biefen Sagen tommt Schiller nicht allein zu bemfelben lebhaften Begenfate gegen bie frangofische Tragobie wie Leffing, er führt auch ausbrudlich leffingische Stellen aus bem Laofoon an, ber ihn um biefe Beit viel beschäftigt haben muß. Denn gleich barauf fieht man, wie er fich auf Windelmann und beffen Beichreibung bes Laofoon bezieht, als ob alle afthetische Kritif bei uns fich diesem Runftwerke anschließen wollte. Er entwickelt aus ber virgilifden Stelle über Laofoon bie obigen Sate: bas auch bier, wie es bei allem Bathos fein foll, ber Sim burch Leiben, ber Beift burch Rreiheit intereffirt ift, bag aus aller Kreiheit bes Gemuthes ber finnliche Menich, aus allen menschlichen Leiben ber felbftanbige Beift vorscheinen muß, bag, wo es einer pathetischen Darftellung an Ausbrud ber leibenben Ratur feblt. fie falt und ohne afthetische Kraft ift. und wo an Ausbrud ber ethischen Anlage, fie bei aller finnlichen Rraft nicht pathetisch ift, und unfer Gefühl emporen muß u. f. f. Bichtiger find une aus diesem Auffate bie Stellen, wo Schiller von ben eben berührten Erörterungen aus wieber auf bas Thema von ber Unabhangigkeit ber Runft gurudtommt. Auf zweierlei Beife, heißt es, fann fich bie Selbständigfeit bes Beiftes im Leben offenbaren: negativ, wenn ber ethische Mensch von bem physischen bas Befet nicht empfangt, ber Buftand teinen Ginfluß auf seine Befinnungen gestattet; positiv, wenn ber ethische Mensch bem physischen Gesete vorschreibt und die Gefinnung auf ben Buftand wirft. Dort entsteht bas Erhabene ber Auffaffung, bas fich anschauen läßt, auf Roeriftenz beruht. und baher allein für ben plaftischen Rünftler geeignet ift; hier bas Erhabene ber Sandlung, bas (wieber nach leffingischen Begriffen) auf Succession beruht; auf Beibes fann fich ber Dichter verbreiten. Bei bem Erhabenen ber handlung wählt ber Mensch entweber bas Leiben aus Achtung vor einer Bflicht, fein Leiben ift eine Billenshandlung (g. B. bas bes rudfehrenben Regulus); ober er bust eine übertretene Wildt trie wenn Regulus geblieben ware und nachher

bereut hatte); fein Leiben ift bann blos eine Wirfung, bort eine Babl. In beiben Rallen hat bas Leiben einen morglischen Grund, nur bag es bort bes Menschen moralischen Charafter, bier blos seine Beftimmung bazu zeigt. Dort erscheint er als eine moralisch große Berfon, hier als ein afthetisch großer Gegenstand. Daber nun fteben moralische und afthetische Beurtbeilung fich entgegen, weil fie bem Bemuth verschiedene Richtung geben: Die Besehmäßigfeit, Die Die Bernunft forbert, besteht nicht mit ber Ungebundenheit, welche bie Einbildungefraft ale aftbetische Richterin verlangt. Es wird fich baber ein Objekt zu afthetischem Gebrauch je weniger eignen, je mehr gum moralischen, und ber Dichter, ber es behandelt, thut es beffer fo. bag nicht sowohl unsere Bernunft auf die Regel bes Willens, als vielmehr unsere Bhantafie auf bas Bermogen bes Willens bingewiesen werbe. Um seiner selbst willen muß ber Dichter biesen Bea einschlagen, benn mit unserer Freiheit ift fein Recht zu Enbe. Rur fo lange wir außer und anschauen, find wir fein; er bat uns verloren. fobalb wir in unfern eigenen Bufen greifen. Dies erfolgt aber, fobalb ein Begenstand nicht mehr als Erscheinung von une betrachtet wirb, fondern als Gefet über uns richtet. Dit ben vollfommenften Ruftern felbft bat ber Dichter feinen anbern 3med, als uns ju ergoben. Richts thut dies, als was unser Subjeft verbeffert. Die Bflichtmäßigkeit aber eines Andern thut bies nicht, fonbern bas Bermögen zu einer abnlichen Bflichtmäßigfeit, Die wir theilen. Die afthetische Rraft liegt blos barum ichon in ber vorgestellten Möglichfeit, weil unser äfthetisches Wohlgefallen burd Riftion nicht verliert, burch historische Bahrheit nicht gewinnt. Den Menschen moralisch, politisch u. f. f. au bilben, ift ein ehrenvoller Auftrag; allein bie Dichtfunft beforgt ihn nur mittelbar portrefflich, unmittelbar gelingt es ihr schlecht; was ihr einzeln mierath, vollbringt fie im Gangen; ihr Wirfungefreis ift bas Totale ber menschlichen Ratur, und blos insofern fie ben Charafter bestimmt, übt fie auf einzelne Wirfungen aus ber Ferne Ginfluß. Die aftbetische Wirfung beruht also nicht auf bem Intereffe ber Bernunft, daß recht gehandelt werbe, sondern auf dem der Einbildungsfraft, daß

recht handeln möglich fei. Es ift Berwirrung ber Grenzen, wenn man moralische Zwedmäßigkeit in afthetischen Dingen forbert, und, um das Reich der Bernunft zu erweitern, das der Einbildungstraft verengt.

In biesen Auffagen, Die fich sammtlich an Die Betrachtung ber tragischen Runft anlehnen, und von ba aus gelegentlich zu allaemeineren Runfigeseten fich erheben, fpricht überall ber Dichter, ber fich felbft an biefer Sattung verfucht hat, und ichon wieber au ibr aurudaufebren finnt; wir boren ben Meftbetifer, ber fich in ber Mitte amifchen Rant und Leffing ober Ariftoteles bewegt. In Anmut und Burbe (1793) rebet icon mehr ber gange moralische Menich, und einen bochft anziehenden Anhaltsbunft bilden die Stellen, wo er fich in die richtige Mitte amifchen Receptivität und Spontaneitat, amifchen Sinnlichkeit und Bernunft, ober bag wir es gleich anschaulicher machen, zwischen Goethe und Rant ftellt. Wir haben schon oben bie Bunfte aus Diefer Schrift angeführt, worin er fich bireft und namentlich gegen Rant erflatt; bie andere Stelle, worin er mittelbar, und ohne ihn zu nennen, Goethe'n im Auge hat, hat Diefer felber richtig herausgefunden, und hatte in ihr einen Anlag mehr gefeben, fich Schillern nicht zu nabern. Der Auffat brebt fich um die Begriffe von ber Anmut, bem Ausbrud einer iconen Seele, und ber Burbe, bem Ausbrud ber erhabenen Gefinnung. Bir wollen nicht ausführen, wie Schiller von afthetischer Seite diese Begriffe, namentlich ben ber Brazie, treffender und tiefer bestimmt als Bindelmann und Wieland. bei benen wir uns icon bamit beschäftigten; eine gewiffe Mobernität und Sentimentalität bleibt bei feiner Charafteriftit ber Brazie übrig. bie Goethe, wenn er ju bergleichen Betrachtungen geneigt gemefen mare, noch um einen Grab naiver und fenfualer murbe gefaßt baben. als Schiller. Dagegen ift uns die Tendenz bes ganzen Auffages besto wichtiger, die überall babin geht, auf ein Ideal vollfommener Menschbeit hinzuweisen, bas die völlige Gleichstellung von Sittlichkeit und Sinnlichkeit verlangt, bas feine von beiben auf Roften ber anbern bevorzugt, teine au Gunften ber anbern gebrudt bulbet. Daber gebt bas Schriftchen im Anfang von ber iconen Ratur ber Griechen aus, bei benen Sinnlichfeit nie blos Sinnlichfeit, Bernunft nie blos Bernunft gewesen, bei benen Ratur und Sittlichfeit. Materie und Beift, Erbe und himmel wunderbar ineinandergefloffen fei. Daber geht es am Schluffe wieder auf bas Bild vollendeter Menschheit jurud, in welcher Anmut und Burbe, jene burch architeftonifche Schonheit (bes Baues), biefe burch Rraft unterftust, vereinigt find. Dorther fliegen bie beredten Begenfage, in die Schiller Die Burbe gegen bie Anmut ftellt; borther ber Gegensat, in ben er unwillfürlich ben fittlichen Rigoriften, ben murbigen Stoifer, bei bem fich ber Beift als absoluter Berricher aufführt, bei bem fich bie Sinnlichkeit und Ratur in einem Buftanbe bes 3manges, unter ber Bewalt ber Freiheit befindet, gegen bas Raturproduft des Genies bringt, das fich ber geiftigen Freiheit und Macht ganglich begibt. Rach ber verfehrten Denfart ber Menfchen, bie, was burch fein Berbienft zu erringen ift, gerabe am bochften schäßen, so sagt Schiller von bem Genie, wird biefes mehr als erworbene Kraft des Geiftes, und die gegebene Schönheit des Baues mehr als Reig und Anmut, Die Schönheit unter bem Ginfluffe ber Freiheit, bewundert. Beibe Gunftlinge ber Ratur werben bei all ihren Unarten als ein Geburtsabel betrachtet. Aber wie es ber architeftonis ichen Schönheit ergeht, wenn fie nicht zeitig forgt, fich an ber Grazie eine Stuge ju fchaffen, fo mit bem Benie, wenn es fich burch Brund. fate, Gefchmad und Biffenschaft zu ftarfen verabsaumt. War seine ganze Ausstattung eine lebhafte und blühenbe Ginbildungetraft, fo mag es bei Zeiten barauf benten, fich biefes zweibeutigen Geschenkes burch ben einzigen Gebrauch zu verfichern, woburch Raturgaben Befigungen bes Beiftes werben fonnen: baburch, bag es ber Materie Form ertheilt, benn ber Geist fann nichts, als was Form ift, sein eigen nennen. Durch feine verhaltnismäßige Rraft und Bernunft beherrscht, wird die wild aufgeschoffene üppige Raturfraft über bie Freiheit bes Berftandes hinauswachsen und fie ebenso erftiden, wie bei der architektonischen Schönheit die Maffe endlich die Form unterbrudt.

Weit wichtiger und bebeutungsvoller aber, als bas bisber Benannte, find bie Briefe über bie afthetifche Ergiebung bes Den ich en (1795), eine ber feltenften Schriften, Die unfere Literatur besigt. Dies ift nicht mehr Borarbeit und lebung, sondern Resultat und Abichluß. Sier trit ber Schuler über bie Lehrer binmeg, er last Die Aefthetifer ber vergangenen Zeiten hinter fich jurud. Er trit aus ben Begiebungen zu einzelnen Mannern beraus, er ftebt auf ber Sobe ber Beit, er fieht fich nicht mehr in ber Mitte ftreitenber Tenbengen in eingelnen Zeitgenoffen, sonbern in ber Mitte ber Tenbengen bes Sahrhunderts. Wie ihn innerhalb Deutschland ber erregte Rampf gwischen Dichtung und Philosophie bewegte und ihn gleichsam zu bem Bersuche antrieb, wo er mehr vermochte und wo er fich beimischer fublte, fo gabrte auch bas politische Treiben ber Beit in ihm, und nothigte ibn. über bas Berhaltnig von Staat und Literatur, von Bolitif und Dich. tung zu benfen, um nich in ben verworrenen Richtungen ber Beit Gine zu fuchen, ber er fich mit freier Bahl anschließen mochte. Dieser Umftand gab ibm junachft bie Einfleibung und ben Ausgangspunft ein, ben er in ben Briefen mablte, und hierbei muffen wir einen Augenblic verweilen, weil dies unbegreiflicherweise für eine nichtsbedeutente Korm. sowie fcon ber Titel für eine hoble lleberschrift gehalten worben ift, ba Doch in ber That hier ein wesentlicher Aufschluß über Schiller's Ratur ju fuchen ift, Die ihn feinerlei Ginfluffen ber Beit fremd ließ, und bie es bedingte, daß feine poetischen Werke, wenn man fie an fic noch fo wenig icagen wollte, ale ein Spiegel bes Jahrhunderis ericheinen. und über die anbetischen unmittelbaren Birfungen binaus andere Ginfluffe mittelbar geubt baben, in ber Beife, wie er ielber furz porbin ber Dichtung folde Auftrage ju übernehmen geftattete. Daß Schiller'n Die politischen Greigniffe ber Beit außerorbentlich beschäftigten, baben wir schon oben aus seiner Abficht, für Lutwig XVI qu idreiben, und aus feinen hiftorischen Arbeiten bemerft, Die ber Revolution gegenüber bie abnlichen Bewegungen anderer Zeiten und Bolfer ju ichilbern suchten. In ber Zeit, ba humboldt seine Schrift über bie Grenzen ber Birffamfeit bes Staates idrieb, beidaftigte nich Schiller formlich



mit abnlichen politischen Gegenständen, und bie wenigen Sage, bie fich in ben afthetischen Briefen politisch beziehen ließen, icheinen auf Bent einen fruchtbaren Einbruck gemacht zu haben. Schon bie Bueignung ber Briefe ift von Bebeutung. Sie find bem Bergog Chriftian Kr. von Solftein-Augustenburg zugeschrieben, ber fich in biefen Jahren, als Schiller eine ichwere Rrantheit mit Mube überwunden hatte, mit Schimmelmann burch eine bochft eble Unterftugung um bie freie Rufe bes Dichters verbient machte. In Schiller's Danksagungeschreiben, bas nun befannt geworben ift, erfahren wir in ausbrudlichem Beugniffe, wie ber Zwang ber Roth auch in ihm die Entfaltung feines Beiftes gehindert hatte, wie er in der Zeit, die er zu feiner Ausbildung batte verwenden wollen, ju gesteigerter Thatigfeit und ju einer Saft ber Broduftion gezwungen mar. "Bugleich die ftrengen Forberungen ber Runft zu befriedigen", fchrieb er, "und fich auch nur die nothwendige Unterftugung zu verschaffen, ift in unserer beutschen literarischen Belt unvereinbar. Behn Jahre habe ich mich angestrengt, Beibes zu vereinigen; aber es nur einigermaßen möglich zu machen, foftete mir meine Gefundheit. Als ich endlich nabe babei mar, zwischen Bernunft und Phantafie in mir ein gartes und ewiges Band zu fnüpfen, nabte fich mir ber Tob. Diefe Befahr ging zwar vorüber, aber ich erwachte nur zu anderem Leben, um mit geschwächten Soffnungen ben Rampf mit bem Schickfal zu erneuern. So fanden mich die Briefe aus Danemart". Er fonnte ihnen nicht murbiger antworten, als bag er bas Berfchen entgegensette, bas, nachbem bie Laft ber Roth jundchft burch bie freigebige Unterftugung abgefcuttelt mar, ale bas erfte eblere Brobuft bes befreiten Mannes ericbien, bem er gur Reife Zeit geben fonnte. Der Pring von Augustenburg ftand in bem banischen Kreife obenan, in ben Baggefen bie Begeisterung für Schiller'n hineintrug ; zugleich gehorte er jenem Abel an, ber bei une, eigenthumlich genug, mehr Barme für die frangöfischen Freiheitsibeen zeigte, als die mittleren Rlaffen. "Benn biefer Pring une nicht gewiß ift", schrieb Baggefen an Reinhold, "so können alle Bosas sich mit ihren Blanen nach bem Tollhause begeben". An einen folden Dann gerichtet, erscheinen bie politischen

Anfangsbetrachtungen in ben aftbetischen Briefen nicht mehr als bloser willfürlicher Rahmen. Der philosophische Dichter fühlt, bag bie Beit mehr zur Erörterung ber Freiheit als ber Schönheit aufforbert, und ber große Proces, ber, in Frankreich anbangig, nach ber Bernunft entschieben werben foll, reigte ihn wohl auch, hierüber zu forrespondiren. Er widerfieht biefer Berfudung, und entidulbigte es nicht burch Reigung, fonbern burch Grundfage; er will überzeugen, bag. um jenes volitische Broblem au lofen, man ben Beg burch bas Mefthes tifche nehmen muffe. Er betrachtet, um bies zu erweisen, bie Ratur von Menich und Staat zu einander, und findet, bag, wo ber Menich ben Ratur- und Rothstaat mit bem moralischen Staate ber Freiheit vertauschen will, er jene Totalität ber antifen Bolfer befigen muffe. in benen die Uebereinstimmung ber bentenben, empfindenden und banbelnben Ratur bes Menichen entschieben mar, fo in ihrem Staate: leben, während unfer Boltstörper Berwilberung in ben unteren, Erichlaffung in ben oberen Rlaffen zeige. Er fann nicht benten, bag ber Staat, ber bies Uebel veranlaßt hat, es aus fich felber heilen werbe : wo bie hoheren Rlaffen ihre Freiheit nicht gebrauchen, barf man ihnen Die Freiheit nicht nehmen, dem großen Saufen, der fie im blinden Triebe misbraucht, barf man fie nicht geben. Alle politische Berbefferung fann nur von Berebelung bes Charafters ausgehn; aber wie foll fich unter einer barbarischen Berfaffung ber Charafter verebeln? Dan muß zu biefem 3mede ein Werfzeug auffuchen, bas vom Staate unabhangig ift, und Quellen baju eröffnen, bie fich bei aller politischen Berberbniß rein und lauter erhalten. Dies Bertzeug ift bie icone Runft. Der Runftler tann fich von feiner Zeit losteißen und über fie erheben; er foll bem Berftanbe bie Sphare bes Wirklichen überlaffen, und aus bem Bunde des Möglichen mit bem Rothwendigen bas 3Deal erzeugen, und es ausgebildet in die unendliche Zeit schweigend hineinwerfen. Richt foll er fich unmittelbar auf die Begenwart und bas handelnde Leben werfen, sondern blos die Richtung geben, die der ruhige Rhothmus ber Zeit zur Entwidelung bringen muß. Diese Richtung gibt er, wenn er lehrend die Gebanken aum Ewigen erhebt, banbelnd und bilbend bas Rothwendige und Ewige in einen Begen ftand ber Eriebe vermanbelt. Der Ernft ber Grunbiake mirb bie Menichen icheuchen, aber im Spiele ertragen fie fie, bier foll er fie ergreifen ! Ihre Marimen wird er umfonft bestürmen, ihre Thaten umfonft verbammen. aber an ihrem Mußiggang fann er feine bilbenbe Sand versuchen. Bie also soll die Runft jene Abwege ber Bilbung, Robbeit und Erschlaffung im Staate beilen? ba biefe boch bie Energie bes Charafters ju schwächen scheint, die wirksamfte Feber alles Großen? und ba man boch lieber auf die Gefahr der Robbeit und Barte Die ichmelgende Rraft ber Schönheit entbehren wurde, als fich bei allen Bortheilen ber Berfeinerung ihren erschlaffenben Wirtungen überliefert seben ? Aber vielleicht, meint er, fei die Erfahrung bier die Richterin nicht, die diese Frage schlichten muß; wenigstens muffe es gewiß fein, bag es biefelbe Schönheit ift, von ber er rebet, und gegen welche bie Beispiele aus ber Beschichte zeugen. Und von bier gelangt er nun auf seine Untersuchung nach bem reinen Bernunftbegriffe bes Schonen. Diefe Wendung fonnte einfacher sein. Denn in ber That scheint bie Erfahrung seinen Saben in feiner Beise zu wibersprechen, und es ift Schabe, bag er in ber Geschichte zu wenig bewandert war, daß er in ihr zu wenig Geset und geregelte Entwidelung fah, ober auch, bag er ju fehr ju feinem eigentlichen 3wede eilte, als bag er fich Zeit genommen hatte, gerabe an ben Beispielen von England und Franfreich ju zeigen, in wiefern und wieweit ben politischen Bilbungen in Diesen ganbern bie literarische vorgearbeitet hatte. Denn bies ift ber Rern biefer Sape Schiller's: er fieht, daß die moderne Zeit bes Bedürfniffes und Rugens fich ben politischen Entwidelungen nicht entziehen fann. Auch will er fie biesen, benen er gar nicht wie Goethe abgeneigt ift, nicht entziehen; er will fie nur auf einem Umwege bereichert babin führen, er mochte fie befähigter bafür bilben, benn er fühlte, bag bie große Epoche, bie bas Jahrhundert geboren, ein fleines Geschlecht gefunden hatte. Er geht babei von ber Ordnung aus, in der fich ber menschliche Geift entwidelt, und die er im 23. und 24. Briefe andeutet. Die brei Momente, in benen ber Mensch erft in seinem physischen Ruftanbe bie Macht ber

Ratur erleibet, fich ihrer entlebigt im afthetischen Buftanbe, und fie burch Willen und Bernunft beberricht im moralischen, find brei Epochen für die Entwidelung ber Menschheit im Gangen und im Individuum, wie fie überhaupt bie Bedingung jeder Erfenntniß find, die wir burch Die Sinne erhalten. Unfere individuale Bildung zeigt dies Jedem. ber die ber Bolfer nicht hiftorisch kennt: wir machen burch bas Meal ben Beg gur Birflichfeit, durch jugendliche Buniche gum praftifchen Birfen, und unfere Ration ichlagt im Großen benfelben Beg ein. Bergebens versuchten Die Ginzelnen bamale, fie in Die politische Richtung voreilig zu zwingen, ba die afthetische noch unvollendet mar, und vergebens werben uns unsere Dichterlinge jest noch in ber vollenbeten äftbetischen halten wollen, ba bie politische anfangt eingeschlagen au werben. Schiller mar von biefem Ineinanbergreifen ber menichlichen Entwidelungen gang innig burchbrungen. Er war weit entfernt bavon, die Dichtung, wie hoch er fie ftellte, aus ben Bedingungen bes totalen Lebens einer Ration ober bes Individuums gang herauszubeben : fein Dichten war baher in ihm felbst burch andere Evochen getheilt, burch andere Beiftebrichtungen influenzirt; feine Dichtungen, unmittelbar auf Die reinfte Befriedigung ber Runftforberung geftellt. verschmähten bie weiteren accessorischen Absichten und Aussichten barum nicht. Der lette Dichter von unbedingter Große, gab er bem Baterlande die Richtung an über sein Leben hinaus, und es mar ber innerfte Drang feiner Ratur, bag er überall auf jene politischen Stoffe in feiner Dichtung fiel, die burchweg bas Abbild ber Beit und ber Lage ber Welt maren, sowie es bie natürlichste Wirfung war, baß feine Dichtungen außer ihren afthetischen Wirfungen feine gemaltigeren gemacht haben ale bie politischen, Die seitbem unsere Jugend augefeuert haben und wohl noch manchesmal erwarmen werben. So erhalten wir hier eine Auslegung ju bem bebeutsamen Winf in ben Briefen über Don Carlos, und bie nachften Aufschluffe über bie Daterienwahl in seinen späteren und früheren Dramen, von ber man gleich mahr fagen fann, daß fie aus freier Billfur und daß fie aus naturlichem Tafte gefloffen ift. Daß Schiller in ben Briefen nicht felbft

auf fein Brobiem gurudgefommen ift, und daß er die angeregte Ibee von ben Berhaltniffen ber afthetischen und politischen Bilbung nicht ausgeführt, fondern als ein Fragment hinterlaffen bat, bies burfen wir als eine jeuer Unterbrechungen ansehen, bie in ben Umftanben bedingt war, und bie einen fünstigen, mit ber vergangenen und gegenmartigen Beit verbruberten Mann aufforbert, ben abgebrochenen Raben im gunftigen Momente wieder angufnupfen. Gbe wir felber weiter in unserer politischen Bilbung vorgerudt find, werben wir nicht magen ju entscheiben, warum bas tunftfinnigste Bolt ber Erbe auch bie reinften fagtlichen Entwidelungen gehabt bat, inwiefern ein aftbetisches Bolf burch seine harmonische Bilbung befähigt wird jur Schöpfung eines harmonisch geglieberten Staatsspftems, unter welchen Bebingungen ein zu biefer Rultur gelangtes Bolf felbftgefällig ftill fteben und beim Berabgehen in ber Runft fich bequemer fühlen wird, als beim hinaufftreben in bem Staate, und wie lange es bas Dieverhaltniß tragen werbe zwischen seiner wirklichen politischen Stellung und ber wurdigeren, Die feiner Bilbungeftufe und Rraftfulle entiprache. Bir baben in Deutschland ben lebergang von Boeffe zur Bolitif, aus bem Bhantafiereiche in bas ber Birflichfeit, aus ber ichauenben gur banbelnden, von der afthetischen zur moralisch wollenden Ratur gemacht : wir baben boch ein Etwas von einem Baterlands- und Staatsfinne erhalten, von bem in Schiller's Zeit noch faum eine Spur ba war, und eine historische Wiffenschaft hat fich gebildet, die damals noch im erften Reime lag. Wenn ber Weg jum Sanbeln und jum verftanbigen Benugen bes Lebens burch Empfindung und Einbildungsfraft hinburchgeht, fo haben wir in bem Gebiete ber letteren bewiesen, bag wir wenigstens auf bem Wege find; wenn Blute Soffnung gibt gur Krucht, so durfen wir und einer Ansicht überlassen: benn wir haben Die Blute aufgeben seben und abfallen; auch die Kruchtfnosve ift ba, noch herb und grun gur Beit. Es fommt barauf an, ob fo viel Lebenstrieb ba ift, bag fie bie Sonne nicht ausborrt, fonbern reift, ber Sturm nicht abweht, fondern fraftigt. Ber ihr jest die Triebfraft farfte, ber burfte hoffen, über bie Jahrzehnte ber stillstehenben Rationalentwidelung zurud unserm Dichter bie Hand zu reichen, und jener rebliche Finder zu heißen, ben fich Schiller gewünscht ober geweissagt hat.

Wir tommen zu bem eigentlichen Gegenstande ber aftbetischen Briefe gurud und beuten bie oberften Sate mit moglichft Wenigen an. Rach ber Betrachtungsweise, Die uns aus bem Borbergebenben schon geläufig ift, ftellt Schiller einen finnlichen und einen Kormtrieb einander entgegen, beren vollfommene Bechselwirfung die Ibee ber Menschheit ift, Die wir nie erreichen. Bo wir nur empfinden, bleibt uns unfere Berfon und absolute Erifteng, wo wir nur benten, unfere Erifteng in ber Beit und unfer Buftand verborgen. Gabe es Kalle, wo wir biefe boppelte Erfahrung aug leich machten, uns als Materie und Beift fühlten, fo murben wir in biefen eine vollflandige Anichauung unserer Menscheit baben. Sie wurden einen neuen Trieb, ben Spieltrieb, in uns weden, beffen Begenstand bie lebenbe Bestalt mare, wie ber Gegenstand bes finnlichen Triebes Leben, bes Formtriebes Geftalt beißt. Jener Begriff ber lebenben Bestalt bient ber Schönbeit aur Bezeichnung. Den Ausbruck bes Spieltriebes rechtfertigt ber Sprachgebrauch, ber Alles, was innerlich und außerlich weber zufällig ift noch nothig, mit bem Borte Spiel bezeichnet. Bei Anschauung bes Schönen ift bas Gemuth in ber gludlichen Mitte zwischen Befes und Bedürfniß, zwischen beibe getheilt, ift es bem 3mange beiber entjogen. Spiel, im großen Sinne bes Mortes, ift bas Dasein ber griedifden Botter, bas von Arbeit und Laft, von Rflicht und Sorge befreit ift; aus ber Berschmelzung beiber Rothwendigfeiten, Raturgefes und Sittengeset, ging ihnen die mabre Preiheit bervor : und fo find in ben Befichtszügen ihrer Ibeale Reigung und Bille verschwunden. Aus ber Berbindung zweier entgegengesetter Brincipien alfo geht bas Schone hervor, bessen höchstes Iveal baber in bem Gleichgewicht ber Realität und Form liegt. Dies Gleichgewicht ift in ber Wirklichkeit nicht zu finden, wo bald bas Eine, bald bas Andere überwiegt. Es folgt, bag bas Schone jugleich eine auflosende Wirfung hat, um bie beiben Triebe in ihren Grengen zu balten, und eine anspannenbe, um fie in ihrer Rraft zu erhalten. Beibe Birfungen follten ber 3bee



nach nur Gine fein, die Erfahrung gibt aber tein Beispiel einer fo vollfommenen Bechselwirfung: bas Abealschone zeigt untbeilbar eine schmelzende und energische Gigenschaft, in ber Birklichkeit gibt es getrennt eine schmelzende und eine energische Schönheit, wie ber Mensch Tugend benft, aber nur einzelne Tugenben übt. An bie Stelle ber Sitten Sittlichkeit, ber Renntniffe Erkenntniß zu feten, ift bas Berf ber gei-Riaen Bilbung, aus Schonbeiten Schonheit zu machen, ber afthetischen. Bir treffen ben wirklichen Menschen ftete entweber in einem Ruftanbe ber An- ober Abspannung, beibe entgegengesette Schranken werben burch Schönheit gehoben, die bort die Sarmonie, bier die Energie berftellt, und ben Menfchen zu einem in fich felbft vollendeten Bangen macht. Der finnliche Menich wird burch fie jum Denten, jur Korm, ber geiftige gur Materie gurudgeführt. Es icheint bemnach, baß es einen Mittelftand gebe amifchen Materie und Korm, Leiben und Thatigfeit, und daß uns die Schönheit in Diesen mittleren Buftand versene. Und bem ift wirklich fo. Der Menich fann aus bem phofischen, leibenben Buftanbe in ben moralischen, vom Empfinden zum Denken nicht unmittelbar übergeben; er muß einen Augenblid von aller Bestimmung frei fein und einen Buftand bloger Bestimmbarfeit burchlaufen; er macht biesen Uebergang burch eine mittlere Stimmung, in welcher Sinnlichfeit und Bernunft zugleich thatig find, ebenbeswegen aber burch Entgegensegung ihre bestimmenbe Gewalt felbft paralpftren. Diefe mittlere Stimmung, in welcher bas Bemuth weber vhufifch noch moralisch genothigt, und boch auf beibe Arten thatig ift, Dieser Buftand ber realen und aftiven Bestimmbarfeit zwischen bem physischen ber finnlichen Bestimmung und bem moralischen Buftand ber vernünftigen Bestimmung heißt ber afthetische. In Diesem Buftande ift ber Densch in Absicht auf einzelne Resultate Rull, baber ihn Biele für unfrucht. bar und indifferent halten; burch afthetische Rultur wird fein einzelner 3med erreicht, sondern nur bem Menschen Die Kreibeit gurudgegeben. aus fich zu machen, mas er will, die ihm burch bie einseitige Rothigung ber Ratur beim Empfinden, und bie ausschließende Gefetgebung ber Bernunft beim Denten genommen ift. Der Menich hat Diefes freie Bermogen ber Bestimmbarfeit por jebem bestimmten Buftanbe, es wirb uns bei jebem Bechsel ber Buftanbe wieber gegeben. Biele ertragen ben aftbetifden Buftand nicht lange und bringen au Resultaten. Unbere gefallen fich in bem Gefühle bes ganzen Bermögens beffer als in einem einzelnen Afte beffelben; jene fürchten fich vor Leerheit, Diefe vor Beschränfung; jene find fure Detail und subalterne Geschöpfe, biefe, wenn fie mit jenem Bermogen jugleich Realitat verbinden, fure Bange und zu großen Stellen geboren. Daber baben auch Die Recht, Die biefen Buftanb fur ben fruchtbarften fur Ertenninis und Moralität erkfaren. Denn biefe Gemuthoftimmung, bie bas Bange ber Menfc. beit in fich begreift, umschließt auch ihre einzelnen Aeußerungen bem Bermogen nach; fie ift jeder einzelnen Kunktion gunftig, weil fie keine ausschließend in Schut nimmt; fie gibt nicht einzelnes Beschicf, fie führt jum Unbegrenzten. Unfere Menschheit außert fich in ihr in voller Integrität: Sinnengenuffe fvannen ab. Beiftesgenuffe an. Beibes erschöpft, nur bei bem Benuffe ber Schonheit find wir unferer Rrafte gleich Meifter, und wenden une mit gleicher Leichtigkeit zu Ernft und Spiel, ju Rube und Bewegung, ju Denten und Anschauen. Diefe hohe Gleichmuthigfeit bes Beiftes, mit Rraft und Ruftigfeit verbunden, ift bie Stimmung, in ber uns ein achtes Runftwerf entlaffen foll. Rur die Korm wirft auf bas Gange bes Menschen, ber Inhalt auf einzelne Rrafte, baber bie Form in bem Runftwerfe Alles thun foll.

Im physischen Zustande nimmt der Mensch die Sinnenwelt blos leidend auf; im ästhetischen stellt er sich außer ihr und betrachtet sie; sobald er sie denkt, wird er ihr Herr, deren Sclav er vorher war; sie steht als Objekt vor ihm, als welches sie seine Macht erfährt, nicht mehr Macht über ihn hat. Auch die Schönheit ist das Werk der Resslerion und freien Betrachtung, wir treten mit ihr in die Welt der Ideen, allein ohne die sinnliche Welt, wie bei Erkenntnis der Wahrbeit geschieht, zu verlassen. Diese ist das reine Produkt der Absonderung von allem materiellen Zufälligen, reine Selbstthätigkeit ohne Beimischung eines Leidens. Zwar gibt es von der Abstraktion einen Rückweg zur Sinnlichkeit, denn der Gedanke rührt die Empsindung,

aber wir unterscheiben bei ber Erfenntniß bie Empfindung ale etwas Aufälliges. Bei ber Schonbeit nicht fo. Es ift hier feine Succeffion amifchen Leiben und Thun, Die Reflexion gerfließt hier mit bem Gefühle. bag wir die Korm unmittelbar ju empfinden glauben; Die Schonbeit ift Gegenstand fur und, weil die Reflexion bie Bebingung ift, unter ber wir eine Empfindung von ihr haben; zugleich ift fie Buftand unseres Subietts, weil bas Gefühl bie Bedingung ift, aus ber wir eine Borftellung von ihr haben. Sie ift Korm, weil wir fie betrachten. und zugleich Leben, weil wir fie fühlen; fie beweift uns, bag bas Leiben die Thatigfeit. Materie Die Korm nicht ausschließt, Die Befchrantung nicht bie Unenblichkeit. Und nur fie allein beweift es; nur burch fie wird bie Bereinbarfeit beiber Raturen, Die Möglichkeit ber erhabenften Menscheit bewiesen. Die aftbetische Stimmung gibt ber Freiheit erft die Entstehung, baber fann fie nicht aus ihr entstehen und folglich feinen moralischen Ursvrung haben. Sie ift Geschenf ber Ratur, bie Bunft ber Bufalle lofte bie Reffeln bes phofischen Stanbes und führte ben Wilben zur Schönheit; fie fand fich zuerft in ber gludlichen Bone, wo ein leichter Aether die Sinne öffnet, und die flegende Korm icon bie niedrigfte Ratur veredelt. Wodurch fich icon bei bem Wilben ber Eintritt ber Menscheit verfündigt, ift die Freude am Schein, Die Reigung ju Bus und Spiel; Die Gleichgültigfeit an ber Realitat und bie Freude am Schein ift ein Schritt zur Rultur, ber von Freiheit zeugt, benn bie Realität ift bas Wert ber Dinge, ber Schein ber Dinge ift bes Menschen Wert. Den afthetischen Schein, ben man von ber Bahrbeit unterscheibet (nicht ben logischen, ben man mit ihr verwechselt), ihn, ber Spiel und nicht, wie biefer andere, Betrug ift, verachten, heißt alle Runft verachten, und bies thut ber Berftand häufig, bem nur bas Reelle gilt. Dem Spieltriebe, ber am Schein Gefallen findet, folgt sogleich ber Bilbungstrieb, ber ben Schein als erwas Selbständiges behandelt. Sobald ber Mensch Schein von Wirklich. feit, Korm von Körver unterscheibet, sonbert er fie auch ab: mit bem Bermögen zur Form ift alfo bas Bermögen zur nachahmenben Runft gegeben. Da aller Schein von bem Menschen als vorftellenbem Subjefte fich herschreibt, so bebient er fich blos seines Eigenthumsrechts. wenn er ben Schein von bem Befen gurudnimmt und nach eigenem Befete mit ihm ichaltet : er ubt ein freies Gerricherrecht in ber Runft bes Scheines aus, aber auch nur in ihr, nur in bem wefenlosen Reiche ber Einbildungefraft. Der Dichter trit aus feinen Grengen, wenn er fein Ibeal in die Wirklichkeit überträgt, er engt fich ein, wenn er bie Birflichfeit in bas Gebiet bes Ibeals übergreifen lagt. Wo ber afibetifche Schein ift, ba ift Beift und Geschmad, bas Ibeal regiert ba bas Leben, Unfterblichkeiterubm geht über bie Erifteng, ein Krang über bas Burpurfleib. Dan muß ber Belt ben faliden Schein verargen, nicht biesen achten; wir legen lange nicht Werth genug auf Diesen, weil wir es noch nicht weit barin gebracht. Wir genießen nicht bas Schone ber Ratur, ohne es zu begehren, bewundern nicht bas Schone ber Runft. ohne nach 3meden zu fragen, wir gestehen ber Ginbilbungefraft noch feine abfolute Befetgebung ju, und trennen Dafein und Ericheinung nicht gehörig, und noch hat bie Realität und Wirflichkeit nichts von biefem Scheine zu beforgen, eber ber Schein von ber Birklichkeit. -Rum Schluffe folgt eine Art Geschichte bes Spieltriebs, bie wir ber Rurze halber übergehen wollen.

Wie Schiller hier das Größte und Würdigste von der Kunst überhaupt aussagt, indem er ihr den möglichst vollständigen Ausdrud der Menschheit zuschreibt, so sonstruirt er in der Schrift über naive und sentimentalische Dichtkunst (1795) den Begriff des vollsommenen Dichters, und zeigt, wie dieser mit der Idee vollsendeter Menschheit übereinsommt. Dieser Aussagt meit der fruchtbarste und wirksamste unter Schiller's ästhetischen Schriften geworden, weil er mehr Thatsächliches und Anwendbares enthält, die hervortretenden Dichter der Nation und einzelne Poessegattungen vortresslich beurtheilt, und dadurch auch denen einen Anhaltspunkt gibt, die seinen Abstraktionen minder dereitwillig solgen. Er ist neben Goethe's Leben sich darum die wichtigste Quelle für die Geschichte unserer Dichtung des 18. Jahrhunderts, weil die historische Betrachtungsweise dort und die sossenstische hier sich durchgängig ergänzen. Aber auch in dem

allgemeineren Theile, ber die naive und fentimentale Dichtung als die amei einzig möglichen Arten ber Aeußerung bes poetischen Genius einander entgegenstellt, wird Schiller barum überall lebendiger und icarfer, weil er feine Charafteriftifen auf mirfliche Unichauungen grundet, und überbies mit seinem gangen Befen und Berufe bei ber Arbeit thatig ift. Denn in allen Theilen ift ibm bas Bilb iener Gegenfate au einer Barallele awischen Goethe und ihm felbft geworben, bie bem Berftanbigen jebe andere afthetische Bergleichung beiber Dichter überflusfig macht. Dabei suchte er fich neben bem von ihm felbft bewunderten Dichter, mit bem er nun schon perfoulich befreundet war, eine poetische Stellung voll Selbftgefühl und Muth au bebaupten, und bie moberne Dichtung gegen bie antife ju retten, ber Goethe Alles allein auweisen wollte. Rur aus diesem allgemeinen Theile beben wir bier einige Buge aus. Schiller geht wieber von jenen Begenfaten ber Ratur und Rultur aus, zwischen benen bie Bilbung ber Menscheit wechsele; er sucht in ber Cehnsucht ber Reueren nach ben Gegenftanben ber Ratur, nach ber verlorenen Rindheit u. f. f. bas Wefen ber Sentimentalität, die bem Jugenbalter ber Welt fremd mar. Bei ben Griechen mar bie Kultur nicht so ausgeartet, daß bie Ratur barüber verlaffen wurde: fie empfanden natürlich, wir empfinden bas Raturliche. Wie die Ratur aus bem Leben als Erfahrung ichwand und als Subjeft, fo geht fie in ber Dichterwelt auf als 3bee und Begenftanb. Die Nation, die es jugleich in der Unnatur und in der Reflexion barüber am weitesten gebracht, mußte von bem Raiven am ftartften gerührt werben und ihm ben Ramen geben, die Frangosen. Dichter find überall icon ihrem Begriffe nach Bewahrer ber Ratur, fie werben entweder Natur sein ober die verlorene suchen, was fie entweber zu naiven ober fentimentalen Dichtern macht. So lange ber Menich reine Natur ift, wirft er als ein barmonisches Gange, mit allen Rraften zugleich; was in biefem Buftanbe ben Dichter macht, ift möglichft vollständige Rachahmung bes Wirklichen. Ift ber Menfc bagegen in ben Stand ber Rultur getreten, fo ift bie finnliche Harmonie in ihm aufgehoben und fann fich nur als moralische Einheit außern,

b. b. als nach Einheit ftrebend. Die Uebereinstimmung zwischen Empfinden und Denfen, die bort wirklich war, existirt jest blos idealisch, als ein Gedanke, nicht mehr als Thatsache. Sier macht ben Dichter bie Erhebung ber Wirklichfeit jum Ideal. Beil bas Ibeal ein Unenbliches ift, bas ber Mensch nie erreicht, so fann ber Rultivirte in feiner Art nie volltommen werben, wie boch ber natürliche Menfc es in feiner Art vermag; jener fteht biefem nach, wenn man Beibe im Berhaltniß zu ihrer Art vergleicht, biefer aber jenem, wenn man ihre Arten felbft vergleicht. Der Eine erhalt feinen Berth burch absolute Erreichung einer endlichen, ber Andere burch Annaberung an eine unenbliche Große. Beil aber nur die lettere Grabe und einen Kortfdritt bat, fo ift ber relative Werth bes Rulturmenichen im Gangen nie bestimmbar, obgleich er im Einzelnen betrachtet fich im Rachtheil gegen jenen befindet, in dem die Ratur in ihrer gangen Bollfommenbeit wirft. Infofern aber bas lette Biel ber Menschbeit nur burch Korts fdreitung au erreichen ift, fo gebührt jenem in Rudficht auf biefes ber Borgug. Daffelbe, was bier bie Formen ber Menscheit charafterifirt, darafterifirt auch die Dichterformen, und in abnlichem Berbaltniffe bes Berthes und Unwerthes fieht fich baber die finnliche, Die Runft ber Begrengung ber Alten, und die geiftige, die Runft bes Unenblichen ber Reueren, entgegen, sowie überhaupt ber naire und sentimentale Dichter. Jener gewinnt es biefem ab an Reglitat, er bringt gur Erifteng, wozu biefer nur einen Trieb erwedt, biefer aber fann bem Trieb einen boberen Begenftand geben; es erfüllt jener eine endliche Aufgabe, biefer ftrebt nach einer unendlichen. Daber mendet man fich von bem naiven Dichter mit Luft zu ber Birflichfeit gurud, ber fentimentale verftimmt einen Augenblid bafur. Seine Dichtung ift bie Beburt ber Abgezogenheit und Stille, Die naire ift bas Rind bes Lebens. Diefe ift eine Gunft ber Ratur, ein gludlicher Burf, feiner Berbefferung bedürftig wenn er gelingt, feiner fabig wenn er verfehlt wird, benn burch Freiheit thut bas naire Benie wenig. Es bangt von ber Belt und Erfahrung ab, ber Sentimentale nahrt nich aus nich felbft; feblt jenem eine formreiche Ratur und bichterische Welt um fich

ber, so ift nothwendig, daß er entweber ins Sentimentale übergebt. ober er muß gemeiner Ratur werben, wenn er blos Ratur bleiben will. Der Stoff ubt zuweilen über ben beften Dichter Bemalt, und in diesem Kalle erfüllt ber naive nicht einmal seine Sphare. fentimentale aber ift in Gefahr, die Schraufen ber menschlichen Ratur au fehr auszudehnen, gang zu entfernen, nicht blos zu ibegliffren, sonbern au schwärmen. Dieser Rehler ber Uebersvannung ift eben fo febr in ben Gigenthumlichkeiten feines Berfahrens, wie ber entgegengesette ber Schlaffheit in bem bes naiven begrunbet. Bei biefem vermißt man oft ben Geift, bei jenem ben Gegenstand. Reifterftude aus ber naiven Gattung werden gewöhnlich platte Abbrude gemeiner Ratur, Sauptwerke ber fentimentalen aber phantastische Broduktionen zu ihrem Gefolge haben, wie biefes in ber Literatur jedes Bolfes (und auch in biesem unserem Kalle) nachzuweisen ift. Weber ber eine noch ber andere Charafter erschöpft für fic bas Meal iconer Menscheit. fonbern bie innige Berbindung beiber. Beibe find in ber menfclichen Ratur felbft begrundet; Die Gegenfate, Die ihnen ju Grunde liegen, wenn man fie von bem bichterischen Bermögen entblößt benft, find Realismus und Ibealismus. Auch fie find Seiten bes Menschen, Die in ihrer Unversöhnbarkeit bie schlimmften Trennungen anrichten. Ihr Gegensat ift so alt als ber Anfang ber Rultur, und wird vor bem Ende besselben schwerlich anders als in Einzelnen beigelegt werben. "3wischen beiben ift ber wichtige Unterschieb, bag ber Realist zwar bem Bernunftbegriff ber Menschheit in feinem einzelnen Kalle Benuge leiftet, bafür aber bem Berftandesbegriffe berfelben auch nie wiberspricht; ber 3bealift hingegen zwar in einzelnen Källen bem hochsten Begriffe ber Menschheit naber tommt, aber nicht felten fogar unter bem niedrigften Begriffe berfelben gurudbleibt. Run tommt es aber in ber Braris bes Lebens weit mehr barauf an, bag bas Bange gleichförmig menschlich aut, ale bag bas Einzelne zufällig gottlich fei; und wenn also ber Ibealist ein geschickteres Subjett ift, uns von bem, was ber Menschheit möglich ift, einen großen Begriff zu erweden, und Achtung für ihre Bestimmung einzustößen, fo fann nur ber Realist fie mit

Stätigseit in der Ersahrung aussuhren, und die Gattung in ihren ewigen Grenzen erhalten. Zener ift zwar ein ebleres, aber ein ungleich weniger vollkommenes Wesen; dieser scheint zwar durchgängig weniger edel, aber er ift vollkommener: benn das Edle liegt schon in dem Beweis eines großen Bermögens, aber das Bollkommene liegt in der Haltung des Ganzen und der wirklichen That".

An ben Ansichten über einzelne Dichter. Dichtungewerfe und Battungen, die in dieser Schrift niedergelegt find, geben wir schweigend poruber. Sie find gerftreut in unserem Berte theilweise benutt und angeführt worben, sowie bie afthetischen Grundsage, bie in biesem Bertchen aufgestellt find, mit Ginzelnem, mas Aristoteles, mas Leffing und Goethe, was humboldt und Korfter in bem gleichen Sinne gebacht haben, Diefes gange Buch vielfach burchbringen. Ber Die Case ber ichiller'ichen Theorie ber Schonbeit, wer seine afthetischen Urtheile nicht blos zu lesen, sondern auch zu begreifen, nicht blos zu begreifen, sondern auch mit richtigem Tatte und gesundem Geschmade auzuwenden weiß, und wer von hier gurudgebend bie große Daffe ber beutschen Dichtung noch einmal übersehen wollte, wie wir fie zu beleuchten, zu fichten, ju ordnen versuchten, ber murbe fich nun überzeugen imas er auf ben erften Blid vielleicht nicht finden wollte), daß unfer Urtheil. überall aus Ginem Guffe, fich auf die Resultate grundete, auf welche une nicht allein die Sohe ber antifen und ber modernen, beutiden, afthetischen Rritif anwies, sondern auch ber eigene Weg ber biftorifden Betrachtung aller alten und neuen Dichtung geführt bat, mit solchen Abweichungen nur, die bei einer selbständigen Forschung und Anficht unvermeidlich find, die hier aber die letten Grundfage faum berühren. Diese Uebereinstimmung bes Endurtheils, ju bem die poetische Broduktion, die afthetische Bergliederung, die philosophische Abstraktion, ber menschliche Taft und Die geschichtliche Betrachtung unabbangia hinleiteten, zwang une wohl, hier unsere Ueberzeugungen zu holen, wenn wir auch nichts bavon entgegengebracht hatten. Ja, wenn wir auch nicht ber Anficht maren, daß bie afthetischen Principien jener Manner die einzigen und nie veraußerlichen, und in allen Zeiten eines



aufgeflarten Geschmade anzuerfennenben maren, und bag jebes Beitergeben hier Rudgang werbe, fo mare es boch vielleicht bes Siftorifers Bflicht, bei biesem Standpunkte ber Aesthetik Salt zu machen, wo fein Beschichtswerf inne halt. So aber find wir reichlich überzeugt, baß bie bier gewonnenen Resultate nicht zu überbieten finb. Sie fonnen geordnet und vervollständigt, beschränkt und erweitert, nie aber im Besentlichen verandert werben. Die neuere Philosophie, Die überhaupt aus bem großen Bortheile ein großes Berbienft gemacht bat, daß fie die Summe einer überreichen bewegten geiftigen Bilbunge. epoche, die sie gieben konnte, gezogen bat, konnte auch vollständigere aftbetische Ergebniffe in spftematische Einbeit bringen, aber zu einem reineren Begriffe ber Runft fonnte fie nicht fommen. Die romantische Dichterschule konnte biefe festen Urtheile verflüchtigen und über ben gangen poetischen Beltfreis ausbreiten; man hatte bas vorausgesagt, daß diese bahnbrechende Rritif eine Durchsicht aller frühern Urtheile nothig machen werbe, und biese Prophezeihung bethätigten bie Romantifer alsbalb; fie fonnten eine gang neue Biffenschaft ber Literargeschichte auf Diese Kingerzeige entbeden; fie konnten mit ben hier entlehnten Waffen ben Deifter felbft befehden; aber fie fonnten nichts Befentliches hinzuthun. Die gange Belt erfüllte fich mit ber Untericheidung flassischer und romantischer Boeffe, feit Die Schlegel Diese Ibee breit zu treten anfingen; eine Unterscheidung, von ber man vorher nichts gewußt hatte. So fagte Goethe; ber zwar in ben Momenten feiner antiphilosophischen Laune die gange metaphysische Beriode Schiller's eine unfelige nannte und Schiller'n felbft zu ahnlichen berabsegenben Meußerungen verführte, ber es aber boch fruhe und spat anerkannte, bag bier ber Grund zu einer gang neuen Aefthetif gelegt war : benn er mußte es als richtig betennen, bag alle Synonymen, die man feitbem aufgefunden, bellenisch und romantisch, antif und modern. Bolfe- und Runftgefang, fich borthin gurudführen laffen, wo vom Uebergewicht realer und ibealer Behandlung zuerst bie Rebe war. Das Aehnliche außerte Wilh, v. Sumboldt, ber "über ben Begriff bes Schonen, über bas Aefthetische im Schaffen und handeln,

über die Grundlagen aller Aunft und über die Aunft felbft in Diefen Arbeiten alles Wesentliche enthalten fant, in einer Beise, über Die es niemals möglich fein werbe, hinauszugeben; ber in biejem gamen Gebiete faum eine Arage für moalich bielt, beren richtige Beautwortung fich nicht zu ben bier aufgestellten Brincipien binaufführen laffe". Die anregende Rraft Diefer Auffane wirfte weit über Die Gremen ber antetifchen Biffenschaften hinaus, benn bie barin niebergelegten Sine umfaffen die gange Menschbeit und find fur jeden Beruf und jebe Biffenschaft fruchtbar. Die Gigenschaft von Schiller's Dichennaen ift es nicht, baß fie in bem Dage, wie die goethischen, Strome von Empfindungen freilaffen und Belten beleben vor ber Einbildungsfraft; aber biefe Auffate regen ein Meer von Gedanken auf, weil fie vielfach Thore öffnen gur Auskicht auf eine mannigfaltige Geftaltung ber Zufunft. Richt allein nahm bie Kritif ber Romanifer bier ibre Klugel, nicht allein ermuthigte fich 28. v. humboldt bier zu feinen äftbetischen Bersuchen, auch auf beffen artiftisch-phofiologische Arbeiten wirften bie Anfichten binüber, in benen fich bie verwandten Raturen begegneten. Un die Tenbengen biefer Manner reibt fich, um nur Gines qu nennen, die Physiologie von Burbach eng an, ein Bert, bas, gang abgesehen von feinem Berhältniffe au ber fortidreitenten Koridung. in wiffenschaftlicher Methobe ein Stern erfter Broge ift, intem es folgerichtig nach Schiller's letten Grundfaten bie breitefte Empirie mit der reinsten Spefulation, Atomistif und Dynamit, Materie und Beift aufs innigfte verbindet. Bie bie goethische Lebensphilosophie. fo find bie 3been jener fcbiller'ichen Auffage in Die garteften Gefaße bes nationalen Bilbungsorganismus eingestromt; wir tragen fie in ber Seele, und wiffen nicht wober, und es lobnte fich wohl ber Dube, an die vergeffene Quelle einmal wieber gu erinnern, aus ber Mancher erstaunt sein wurde ben iconften Theil seiner Empfindungen. Ginfichten und hoffmungen abgeleitet zu finden. Gine ber nachsten und erfreulichften Birfungen aber, Die Diefe Schriftchen machten, war ber engere Berfehr, ben fie zwischen Schiller und Boethe hervorriefen. Ge hatte fich ein Umgang zwischen Beiben eingeleitet; bie aftbetischen

Briefe aber schienen ihn Goethe'n erst bedeutungsvoller zu machen. Er las sie zweimal, und fand sich als Dichter und im praktischen Sinne als handelnder Mensch gestärkt und gefördert durch sie; er mahnte nach dieser Lekture, "daß sich Beide in ihrem Sein und Wollen als Ein Ganzes benken möchten, um ihr Stückwerk nur einigermaßen vollständig zu machen", und dies ist der schönste und größeste Sinn, der dem Zusammenwirken der beiden Männer gegeben werden kann, auf das wir nun ungetheilt unsere Ausmerksamkeit richten können.

## 3. Gemeinfame Thatigfeit.

Bir haben früher gehört, daß die erfte Begegnung gwischen Goethe und Schiller ju feiner weitern Berbindung führte. Sie waren fich gegenseitig, wie Schiller es von fich offen gefteht, einander im Bege. Schiller fand Goethen egoistisch, an nichts zu faffen; er mar von seinem Charafter so abgestoßen, wie angezogen von seinem Beifte; er achtete bas größere Benie in ihm, ben Reichthum an Renntniffen. bie hobere Sinnlichfeit und ben verfeinerten Runftfinn. Gben in Diefer Bereitwilligkeit ber Anerkennung von Seiten Schillers lag aber ber Beg gur Annaherung. Dennoch scheiterten lange bie Blane und Bersuche ber gemeinsamen Freunde, eine folche zu vermitteln, an Goethe's Abneigung, ber amifchen zwei "Beiftesantipoden" feine Bereinigung möglich fand. Bas die Abficht nicht herbeiführte, gelang bem Bufall. Schiller fehrte 1794 von einer Reise in seine Beimat jurud, mo er mit Cotta ben Entwurf ju ben horen gemacht hatte, für bie er Goethe'n zu gewinnen bachte. Berabe in biesem Zeitpunkte führte Beibe ein zufälliges Busammentreffen, bas Goethe felbft ergablt 115), zu einem ernfteren Gespräche, in bem fich zwar die abstoßende, aber auch die anziehende Rraft ber beiben verschiedenen Bole fund

<sup>115)</sup> Bur Morphologie.

gab. Die erfte Unterhaltung brebte nich um Die Ratur, eine meitere, bie bald barauf bei einem Besuche Goethe's in Jena erfolgte, um rie Runft; beibemale ftellte nich bie Grundrerichiebenbeit ber Ausgangspunfte beiber Beifter beraus; aber es feffelte einmal bie Bereitwilligkeit gur Auffaffung und Berftanbigung, und bann bie lebereinstimmung ihrer 3been über Runft und Runfttheorie, Die Beiden gang unerwartet war. Dazu beuten Beibe in verschiedenen Briefen mit einftimmigen Worten an, bag Goethe in feiner Bereinsamung ein Bedurfniß empfand fich anguschließen, und einen Weg, ten er bieber allein und ohne Aufmunterung gegangen mar, mit Schiller fortgufegen. In ber freudelosen Beit, in ber wir Goethen julcht verlaffen haben, und fpater, als ihm die Rriegsunruben Die beabsichtigte italienische Reise (1797) gerschlugen, mare eine Beriode abnlicher Unthätigkeit, wie die frühere zehnjährige in Beimar, vielleicht bas Geringfte gewesen, was erfolgt ware, wenn er fich nicht Schiller'n genahert hatte ; er felbft geftand, baß er nicht wiffe, was damals ohne beffen Anregung aus ihm geworben ware 116). Schiller feinerfeits, gerade im rafcheften Lauf begriffen, ben Gipfel seiner hiftorisch-philosophischen Laufbahn zu erfteigen, und unmittelbar barauf geruftet, ben Rudweg nach ber Sobe seiner bichterischen in etwas bebachtigerem Bange zu nehmen, mar, wenn er es auch nicht überhaupt gemesen mare, boch in biefer Beit gang geschaffen, ben außerordentlichften Antrieb ju geben. Als baber Goethe gur Ditarbeitung an ben horen nur erft bie Sant geboten hatte, ergriff Schiller fogleich im warmen Bubrang ben gangen Menschen, indem er in einem fühneren Briefe, ber, je nachdem er aufgenommen murbe, eine engere Berbindung berbeiführen oder auf immer ftoren fonnte, Goethe ben Bemeis lieferte, wie liebevoll er die Natur, Die so gegenfaplich gegen die feine war, umfaßte, wie tief er fie beurtheilte, und welchen Borrang er ihr im Reiche ber Dichtung vor seiner eigenen jugestand, was Alles bie nachfolgenben theoretischen Schriften, Die wir pormegnehmend eben fennen gelernt haben, bes Weiteren beleg.

<sup>116)</sup> Briefmechfel amifchen Goethe und Schult, p. 25.

ten 117). Ber bie Berbindung, die auf biefe enticheibende Sanbreichung wirklich erfolgte, und bis ju Schiller's Tobe, ja über ihn bingus. ungebrochen bauerte, ine Gemeine berabziehen will, ber hat nur leichte Dube. Er fann fagen, bag außere und innere Bortbeile fie geboten. baß ber minberbegabte Dichter, ber mit bem größeren ben Bettlauf begann, und ber im Alter vorgerudte, ber in ber Disgunft ber Beit es noch mit bem rasch aufftrebenben jungeren Liebling ber Ration aufnehmen follte, Beibe flug thaten, Die Spaltung im Bublitum nicht durch einen Bruch unter fich felbft noch größer zu machen. Er fann fagen, baß Schiller bei Boethe in Die Schule geben wollte, und baß er ihm barum fo bereitwillig Beihrauch gestreut habe, und er fann Boethe's Entgegenkommen eine Frucht bes Moblgefallens nennen. ben er an eben biesem Opferdufte gefunden habe. Und alle biese und . ähnliche Anfichten fann man mit fehr annehmlichen Erweisen unterftugen, wie es benn a. B., um nur bei bem letten Bunfte au bleiben, von Boethe's eigenliebigem Berabseben auf Schiller zu zeugen icheint. baß er, fich felber zu fehr schmeichelnd, glaubte, es habe biefer in ben äfthetischen Briefen seine früheren Anfichten von Runft und Natur ihm zu Befallen und vielleicht gegen feine Ueberzeugung bebeutend veranbert, ba boch bort nur im Brennpuntte gesammelt ift, was gerftreut icon viel frubere Auffate erwarten ließen. Wer aber bie menschlichen handlungen so betrachten wollte, ber burfte reine Menschlichkeit und Tugend höchstens in ber bummen Ginfalt suchen; er murbe an ben entwidelten Menichen forbern, bag er, wo bas Gute und Rugliche zusammentrifft, um bes guten Scheines willen bas Gine opfere : er murbe bem Schicffale, wo es folche Rugungen bietet, und ber Ratur, wo fie unfere Reigungen für unfere Tugenden ftimmt, biefe seltenen und wohlthätigen Källe noch zu ben häufigen und misfälligen verargen, wo Beibes im Rampfe erscheint. Go ift es auch leicht, bie Erfolge biefer Berbinbung fich und Anbern zu verfummern, wie es

<sup>117)</sup> Eine Ergänzung zu ber Charafteriftit Goethe's in biefem Briefe biibet ein Brief Schillers vom 23. Nov. 1800, ber zuerft im Altonaer Mercur von 1857 gebruckt ift.

Boethe felbst in gewiffen Stimmungen gethan bat : er fanb, baß fie ihre 3wede gebest, burch Ueberthatigkeit ihre Beit gersplittert und fo im Grunde nichts ber Arafte, ber Anlagen und Abnichten Burbiges erreicht hatten. Rimmt man es ftreng, fo fann man fur Goethe ben Ausfpruch gelten laffen, für Schiller weit minber, ber auch nie im gering. schäßenden Tone von biefer Berbindung sprach. Er hielt ben Bunft feft, ben wir Goethe'n felbft baben angeben horen, von bem aus wir felbft biefen Bund betrachten und achten muffen, und wobei ber materielle Rugen und einzelne Erfolg nur im Sintergrunde erfcheint. Baren fich Beibe früher begegnet, wo Goethe's Thatigfeit noch ungeschmacht, Schiller's Bestimmbarteit noch größer war, fo ware es allerdings moglich gemefen, daß die Anregung für bas einzelne Birfen bedeutender geworben mare; es batte aber eben fo mobl auch bie Befahr eintreten tonnen, Die Schiller jest allzu angftlich besorgte, bag ibn Boetbe über ben Saufen geworfen batte, und die andere, bas Schiller's Einfluß auf Goethe'n gang verloren gegangen mare. 3a, wer bie frühere Lage von Beiben überbenft, ber wird fich erklaren, bag bie bisherige Abstogung unter Beiben nicht Laune ober Bufall, sonbern Rothwendigfeit mar; und Goethe felbit fant etwas Damonifches barin, bas fie fich gerade jest begegneten. Denn nun trafen fie als abgeschloffene Raturen qufammen, nachbem bie undulbfame Jugend vorüber mar; reich wie Die letten Reisegefährten auf einer langen Reise, Die nich am meiften gu fagen haben; fie gewannen fich jest burch bas Fertige, bas fie befaßen. nicht burd ein bunfles Bestreben nach einem ungewiffen Erwerb, bas in ben 70er Jahren Die Gemuther nur auf Augenblide gusammenhielt. um fie fpater befte weiter zu trennen. Indem fie fich nach und nach in einander einlebten, fanten fie, daß ihre verschiedene Raturen fich boch in wesentlichen Dingen abnlich maren, bag ihre gerrennten Babnen in ben Bielen quiammenliefen, bag ibre Berfrenge vericbieben, ibre End. zwede gleich maren. Da fie Diefes Endzieles balb nich bemußt murben, ba fie bie Unbefangenbeit batten, alle perfonlide Ruducht bem Intereffe an ibrer Sade ju opfern, fo grundete nich ibr neues Berbalmiß, mie Schiller fagte, auf mechfelieitige Berfeftibilitat, oter, wie Goethe

treffender aubeutete, auf Erganzung. Sie suchten die Begensate in fich nicht zu lofen und zu schmelzen, sondern fie erkannten fie als bie getrennten Salften ber totalen menichlichen Ratur, Die nur in ber Ibee eriftirt, und die fie Beibe ju gegenseitiger Ueberraschung gang auf bemfelben Buntte suchten. Sie ichloffen, nach ben Borten bes Ginen, ben großen Bund zwischen Dbieft und Subjeft, Ratur und Freiheit; es begegnete fich, nach ben Worten bes Anberen, ber fpefulative Beift mit bem intuitiven, indem jener lernte fich ber Erfahrung zu nabern, und diefer bem Gefete; es konnte Jeber bem Anbern etwas geben, mas ihm fehlte, und etwas bafur empfangen. Es fam unter ihnen bahin, bag biefer Taufch ber Naturen bis zur Tauschung für Andere führte; fie trugen ihr gegenseitiges Eigenthum über: es wollte ber Eine feine fritische Dichtung verlernen, und meinte unter bes Anbern Einfluffen die Rebler abzulegen, an Die ihn die svefulative Thatigfeit gewöhnt batte; ber Andere meinte aulest, gang gegen feine fonstigen lleberzeugungen, man arbeitete weit anders aus Grunbfagen als aus Inftinft; fie gelangten im Berftanbniffe über bie Grunbfage ber Runft fo weit, daß fie Auffate zusammen entwarfen, und in ber Ausführung gingen fie fo in ihre Manier gegenseitig ein, bas man anonym erschienene Abhandlungen in den Horen verwechselte. Der raftlose Trieb bes Schaffens in Schiller und die unendliche Materie in Goethe vereinten fich ju gegenseitiger Unterftutung. Wenn Jener, mit feiner ungeftumen Luft zu gestalten und ben Stoff bes Lebens und Bernens ju formen, Boethe'n gegenüber bie "enge Familie feiner Begriffe in eine fleine Belt zu erweitern" ftrebte, fo behielt er immer noch Anregungefraft genug, um Goethe's großen Ibeenfreis raftlos und neib. los in Bewegung ju fegen; wenn Goethe, bem Bieles gelungen war, und ber über Bielem brutete, ben Rreis feiner Entwurfe noch fo fehr ausdehnte, so blieb ihm boch, ba biefe "bas Dag menschlicher Rrafte und ihre irbifche Dauer überftiegen. Manches übrig, mas er bei Schiller beponiren und baburch unterhalten und beleben wollte". So marb jenes goldene Wort allerdings Wahrheit, mit bem er ermahnte, daß fie ihr Sein und Bollen als Gin Ganges benten möchten, um ihr Fragmenta.

rifches zu vervollständigen; fo wie Schiller in feinen Theorien überall bas Einseitige ihrer Richtungen burchfühlte, fo Goethe in ber Unschauung ihrer Naturen. "Schiller's ideelle Tendeng", sagte er, "fonnte fich meiner reellen fehr wohl nabern, und weil Beibe vereinzelt boch nicht jum Biele gelangen, jo traten beibe julest in lebenbigem Sinne aufammen". Bas aber nun auch aus Diefem Bufammenwirken, bas auf beiben Seiten burchaus, felbft fur bas bamifchfte Auge, burch fein Boltden ber Diegunft und Giferjucht getrubt ift, einzelnes Gute erfolgte, bas ift gering gegen bas, was ein foldes Berbalinig an fich Lebrreiches und Erbauliches an fich trägt, mit bem fie, wie humboldt fagte, "ein bis bahin nie gesehenes Borbild aufgestellt und auch baburch ben beutschen Ramen verherrlicht haben". Es lehrt une, jene Totalnatur bes Menichen nach bem Mufter Diefer Manner als bas Biel unferes Strebens im Auge qu halten, nicht ausschließlich bie Richte, in die uns unsere individuelle Ratur gerade geworfen bat; es lehrt une bie Einseitigfeit preisgeben, mit ber wir une baufig in eitlem Begante gwifden beibe Dichter parteien. Der große Begenfat von Realem und 3bealem, von Ginn und Beift, auf ten uns bie Betradtung Beiber immer wieber gurudführen mirb, gebt burch alle Welt und richtet Spaltungen an, Die in tem Befen bes Menichen unvermeiblich gegrundet liegen; jete Literatur bat ein foldes Baar aufzuweisen, nach benen feindlichen Begenfagen fich tie Daffen gertheilen. 3mifden Ariftoteles und Plato, imifden Beno und Erifur. amischen Rouffeau und Boltaire, Arion und Saffo, Lope und Calberen, Belfram unt Gettfriet bat fich ber Streit nie geschlichtet und mirb fich nie idlichten; ned gwijden Berber unt Leifing, gmifden Wieland und Rlopftod liegt biefe Rluft, über bie biefe Manner felbft nicht binmeg fonnten. Daß Goetbe und Schiller Diefen eigenfinnigen Abidlug übermanten und in ber Anidauung ihrer bimmelmeit getrennten Raturen einen Genuß fanten, bies mar bae erfreuliche Beiden, bag jene achte Rultur und Menichbeit, Die fie anftrebten, jene Berfobnung von Ratur und Beift, unter und möglich geworben ift. Sie felber wirften babin, mit iconem Beispiele ibre großen Theorien in

ber Wirklichkeit darzustellen, und uns Deutschen muß dies ein Lob und eine Tugend heißen, der wir nachtrachten sollen und die um so lauter für die Aechtheit unserer Bildung sprechen wird, in je weitere Kreise wir diese Mehrseitigkeit und Bersöhnlichkeit des Geschmacks und der Einsicht verbreiten können, je aufrichtiger wir uns der jeseitigen Borzüge beider Dichter in ihrem eigenen Sinne ergänzend zu erfreuen vermögen. Gelänge uns, einen solchen Standpunkt unserer Bildung sestzuhalten, dann durften wir, wie es Goethe von sich aussagte, auch im Ganzen von der Zeit jener Verbrüderung unter Beiden eine neue Epoche rechnen.

Das erfte Bufammentreten beiber Dichter war an ben außern Anlag, die Brundung ber horen (1795-97) gefnupft, an bie fich ber Rufenalmanach (1796-1800) anschloß, worin bann bie Tenien bas Charafteriftischfte find, was bie vereinte Thatiafeit Beiber und ihre Stimmungen bezeichnet. Wir faffen bies Alles unter Einem Gefichtspunkte aufammen. Die Abficht mar, in Diefen Beitschriften alles früher Borhandene biefer Art zu verdunkeln, und bie Erften ber Ration um einen gemeinfamen Mittelpunft zu verfammeln. Rant, Richte, humboldt, Garve, Rlopftod, Berber, Jacobi, Engel, Botter, Matthiffon, Boltmann, Schlegel murben zu Mitarbeitern ausersehen. Der reine Trieb, fich ju einer erneuten Thatigkeit ju fteigern, war bei Schiller, fich aufrecht zu halten und zu neuer Arbeit ju ftarten, bei Goethe ein offenbarer Grund, ber ju biefen Unternehmungen ftimmte, und bas allgemeine Motiv, bas fie Beibe babei leitete (und bas fich g. B. in Goethe's Epifteln über bas Schreiben und Lesen aussprach), mar, ein Gegengewicht gegen bie Daffe bes Mittelmäßigen, bas bie Literatur überschwemmte, in bie Bagichale ju legen, bem Ernft ber Runft einmal Genuge leiften ju burfen, inbem fie fich gegenseitig jum Rufter und Beisviel nahmen, und ihre großen Anforderungen zuerft zu befriedigen ftrebten. Befondere mar es Schils ler, ber, feit er ber Runft jene großen Begriffe untergelegt hatte, unablaffig beftrebt war, fie allen Ginfluffen bes Bemeinen zu entziehen; und wer fich in die Alltageliteratur jener Zeit fo im Umfange, wie

Schiller eine Beitlang gethan, eingesenft bat, ber wird ibm nachfühlen, marum er fo gang entschieben in die Bebiete bes 3beals ablente, wo er vor allen berabiiebenben Berührungen ficher mar. Die Dichtung jum blogen anmuthigen Spiele ju machen, fie jur gemeinen Umerbaltung zu miebrauchen, fie zur moralischen Lebrerin umzuschaffen. bem Allen wehrte er gleichmäßig, sowie er feit feiner Reformation einen gewiffen Abel ber Sprache noch bestimmter anftrebte, als fonit. Bon Diefer formalen Seite find die horen wirflich epochemachend geworten. Dan faßte jest von Boethe's und Schiller's Brofa aus in weiteren Rreisen einen Begriff von aftbetischer und philosophischer Schreibart : und mas auch Lesffing und Andere Einzelnes vorgegebeitet batten, fo trat boch bier jum erften Dale eine Reibe von Auffaben gufammen. bie in Deutschland, wo feine Afabemie Mufter aufftellte, fur gefenmaßig gelten fonnten, und mo die Unelegang ichwand, an der bie benen Schriftsteller früher gelitten hatten. Erft bier mar eine eigentliche Riebersehung bes Stiles und bes Beschmads gegeben, Die unfere Sprache wohl noch langehin in dem Zustande erhalten wird, in den fie bamale gebracht marb, und mit bem fie ihre flaififche Beriobe begann. Bon jest an ftrebten bie Schuler Diefer Beit nach formaler Bollfom. menheit, und es folgten bie Zeitschriften ber Romantifer, Die im großen Abstich ben früheren trivialen und nachläffigen Berrretern bes alten Regimes gegenüberliegen. Der Ruhm, ber in Diefer Binficht Den horen gegeben marb, gebührt inbeffen vorzugeweise Schiller's philosophischen Auffägen; und es icheint, es bane unfere Bbilosophie bert außer ber Fruchtbarfeit ber Bebanblungsart auch biefen Stil ftubiren burfen, ber überall zwischen Bedanten und Ausbrud ein jo reines Abfommen trifft. Denn in wiffenschaftlichen und abstraften Begenstänben wird biefe Schreibart burch ihre vereinte Schonbeit und Errenge. burd die Beichlonenbeit bes Bedankens und bas anmuthige Rleib. bas fie ihm leibt, burch Klarheit und Kulle angleich immer poller Anregung fein, mabrent fie, auf Materien eines lebenbigen 3n. tereffes gewandt, wohin fie Bent übertrug, wo wir ben Redner mehr als ben Beisen horen, und wo wir barum bie unmittelbaren

Schläge bes herzens neben ben Rathichlagen bes Ropfes mahrnehmen wollen, durch Ralte und Bornehmheit abschreden muß. Bir fonnen uns hier auf dies formale Berdienft ber horen beschränken, weil wir das Wesentliche, was Schiller und Goethe hineinlieferten, dem Stoff nach ichon vorher besprochen baben. Was wir nicht besprachen, bat eigentlich nur formale Bedeutung : Schiller's fleine hiftorifche Auffate haben feine anderen als ftiliftische Berbienfte, und Goethe, ber fich ohnedies erft allmälig wieder zu ernften Arbeiten erholte, übersette ben Cellini, eine Arbeit, die von jedem Andern, nur eben formal nicht fo, gemacht werben fonnte. Der 3med übrigens, ben Beibe gehabt hatten, ward mit ben Horen nicht erreicht, weil die Mittel fehl gewählt waren. Es war ein ungludlicher Bebante, in einer Korm bas Rlaffifche und Große geben zu wollen, in ber bas Dugigfte und Behaglichfte gefucht wirb. Gine Thatigfeit fur Zeitschriften fagt teinem hoberen Bestreben gu. Dan arbeitet im Solbe bes Berlegers, unter ber Ruthe ber Beriodicitat, man lernt leichtfertige 3mede wiber Wiffen und zu biefen leichtfertige Mittel zu gebrauchen, man wird mit Schriftftellerkniffen und mit ben Schwächen bes Bublitums bekannt, welches ber Journale am meiften bedarf, und welches unftreitig ber Theil ift, ber bie niedrigften, aber meiften Anspruche macht, und bie wenigfte Rudficht verbient. So fieht man benn auch hier in ben Briefen Schiller's und Goethe's über bie Boren theils in eine gang unwürdige Wohlbienerei, theils in eine Muftififation hinein, mit ber man bas Bublifum behandelt, und hört von Brellereien und bezahlten Recenfenten. Balb mußte man fich berablaffen und für leichte Waare forgen, und man verlor fo bie erfte Richtung, nur fur bie Beften ju forgen, gang aus ben Augen. Rach boppelten Seiten bin tauschten fich bie Berausgeber gang. Rach ber Seite ber Schriftsteller bin ichien os, als ob bes Guten nur für eine so enge Zeitschrift nicht binlanglicher Borrath mare; Uebersegungen von allerhand Art mußten bie Luden füllen; manches Mittelmäßige mußte aufgenommen, und Mitarbeiter, wie Archenhola, um Suffurs gebeten werben. Rach ber Seite bes Bublitums bin legte fich beffen gange Urtheilslofigfeit baar und offen bar, man verwirrte die Berfaffer (bat ja ein fo berühmter Rritifer wie Kr. Schlegel die Agnes von Lilien ber Krau von Wolkogen für goethisch gehalten!), man forieb Schiller'n gu, mas Goethe'n, Boethe'n mas Schiller'n geborte, ja Boethe'n, mas von Engel, und Schillern, was von Woltmann herrührte; man fand die Arbeiten von Engel leicht für bas Befte, was die Soren enthielten; ber Abigs entfprach ben Erwartungen nicht. Boethe fant fpater, bag fie bie iconfte Beit erfolglos verschwendet batten; Schiller fühlte balb, bag ibm bie Berftreuung nicht guträglich mar zu größeren Leiftungen, und bag ibm eine Concentration nothig war, wenn er jur Boefie rudfebren follte. für bie ber Drang in ihm wieber ploglich lebenbig warb, fobalb er Die Spekulation verabschiedet hatte. Das Jahr 1795 brachte feiner lprifden Dichtung eine neue Beriobe. Sier trat bie Anschauung und Abstraftion, wie Goethe fagte, in vollfommenes Bleichgewicht, ebe nachher seine Abwendung von ber Philosophie ftete entschiedener murbe.

Ber ben Erzeugniffen Schiller's aufmerkfam gefolgt mar, bem fonnte feine Rudfehr gur Poefie taum auffallen. In bem Danne, ber in seinem erften Dichtungswerfe schon ben Sang gur Spekulation, und in seinem zweiten die Reigung zur Geschichte so entschieden verrieth, fonnte bie burch fo machtige außere Bebel geforberte Beschäftigung mit Philosophie und Siftorie nicht überraschen; und wieder in feinen hiftorischen und philosophischen Schriften tonnte ce bem icharferen Auge nicht entgeben, daß bies Alles ohne Kach - und Berufeliebe geschrieben mar, und bag ber Dichter überall wieber herausblidte. Die Berbindung von Philosophie und Bocfie, von Bebanten und Bilb, Reflexion und Anschauung ift in ben Ausgangen ber Dichtungsgeschichte ein Stadium ber Entwidelung, fo unvermeib. lich, wie biefelbe Berbindung in ben Anfangen ber Philosophiegeschichte ift. Dem Deutschen, wie und aus früheren Beichen unserer Befchichte flar ift, ift fie vorzugeweise eigen; ber Sang gur Abstraftion, bas Streben, Empfindungen mit Ibeen zu paaren, ift ihm naturlich, und es ift charafteriftisch genug, bag biefer Dichter ber Liebling bes

Bolfes ward, ber jene Berbindung am innigsten fnupfte, ber bas Band zwischen ber Dreiheit: Babr und Schon und Gut, am engsten icourate, Die im Munde ber Ration ein Sprichmort geworben ift. Diefer Kortidritt muß weiterbin nothwendig in ber Runft jum Rudfdritte fuhren, und er bilbet baber unftreitig die gefährliche Spipe in ber Geschichte ber Runft; aber es liegt in bem Menfchen bies Bagnif ber Rultur und bes Geiftes, es ift feiner freien Ratur unerläglich, ine Biellose fortguschreiten, und fich felbft ju überbieten. Boethe hatte bie Ration im Grunde auf jenen afthetischen Standpunkt gestellt, ben Schiller als bas Werf ber Runft bezeichnete: er hatte Die Dictung ale bie Borbereiterin ber Bilbung behandelt ; ein Begbabner für aufgeklärte Erkenntniffe und Anschauungen in ber Ratur. Religion und Wiffenschaft, ein Ordner und Regler bes finnlichen Wohlfeins, als bes Grundes aller achten geiftigen Entwidelung, bat er ber naturlichen Empfindung Sprache und Ausbrud gegeben, und bie Lebensfrafte auf bas natürlich Berftanbige und Gesunde gerichtet. Aber Die Ration war damit nicht gefättigt; follte fie es fein, fo batte fie fteben bleiben muffen ; ja, ale die Romantifer die reine, formale Runft behaupten wollten, marb es ein Rudgang. Richt allein ber Fortgang alfo ju bem Gefättigten ber Boefte burch Ginmischung frember Beftanb. theile liegt in ber Natur ber Dinge, sonbern auch ber Beifall, ben bies findet. Richt allein loben wir in ber Maffe Schiller's Boefie vor Goethe's, fondern auch ber Spanier nennt Calberon an ber Spipe seiner Dicter, und bas Alterthum nannte Euripides weiser als So. phofles; in ber plastischen Runft ftand von jeher nicht bas naive Brobutt bes Phibias und seiner Zeit am gerühmteften, sonbern ber Apoll von Belvebere und die fleomenische Benus, und aus ber alten Architef. tur ift tausendmal die korinthische Ordnung nachgeahmt worden, ebe Einmal die hohe Einfalt ber borischen. Schiller hat die Leibenschaften und Reigungen, Die Goethe aus bem 3mange bes Beiftes erloft hatte. gereinigt und ihnen eble Biele gegeben, bag fie ber Ebenburtigfeit mit ber Bernunft auch wurdig murben, er hat in grellerem Schmude ber Boefte zu ben Trieben Ibeen hinzugeworfen, beren Behalt, so lange

wir ihn unt Goethe lefen, neben ber inftinftiren Richtung, tie ber leutere gegeben, besteben und mit ibr wedfeln wirb. Denn man unf es gestehen, das bied ibeale Streben, das Schiller's Dichmaen mit einer merfwurdigen Energie aussprachen, von ben iconnen Erfolgen gefront mar, was ja Goethe felbit mit balbem Biterfreben wiett quaeben mußte. Bar Schiller feiner ganen Ratur nach genotbigt, an Allem, mas ibn feffelte, bie Ibeen an inchen, unt foreit ber Bbilofopbie anbeimzufallen, wie wir ibn benn in jenen Auffaben Die Lage ber Beir und bes Baterlantes, Die Stantpunfte ber Dichtung, Die Ratur ber Runft, ber vorragenden Runftler und feines eigenen Berufs fich jum Bewußtsein baben bringen feben, fo war er boch noch entichiebener genothigt, bas jo Erfannte wieber rudwandelnt in lebenbige Bilber ber Anichanung auszuprägen, und bem Unendlichen Beftalt und Erscheinung zu geben. Denn wie wenig ibn bas Erftematifche ber Schule reigte, tann ein einziges Bebicht, wie bie Belmeifen, aussprechen, bas faft wie aus Goetbe's Reber und Seele flingt. Und eben bas charafterifirt seine Bedichte biefer Beit, bag barin Die philosorbischen Ibeen, in benen er sich bisber bewegt batte, in anderer Korm ausgebrudt fint; tenn überall erfennt fich in biefen lebrhaften Bebichten, ber eigenthumlichften Battung Schiller's, in ber er gang original ift, berfelbe Grundgebante wieder, ber und icon febr geläufig ift. In bem Reiche ber Schatten Breal und leben, einem ber erften Bedichte biefer Beit, in bem er fich genugthat, balt er bas spiegelreine Leben ber Botter bem Meniden vor, ber zwiiden Sinnenalud und Seelenfrieden ichmanft, und mabnt ibn, Die Angft bee Irbiichen hinter fich zu werfen und fich ins Reich ber 3beale zu finchten. Der Benius ftellt Ratur und Schule gegeneinander; bem Gingelnen wird ber Troft gegeben, bag er fich bie golbene Zeit gurudrufe, mo Billfur ben Frieden ber Ratur noch nicht geftort, und Beisbeit gibt ihm bie verlorene Ratur gurud. Die Rlarbeit und harmonie bes Wefene ift überall bies eble Ziel, wohin ber Dichter, wie vorher ber Philosoph, die Menscheit weift; und wie er bem Menschen bas Leben ber Gotter von biefer Seite preift, fo bem Manne bas Beib. Richt

nur ber weiblichen Korm ift in ben Anfichten Schiller's. humbolbt's und Burbach's bas Element ber Schonheit vorzugsweise eigen, fonbern auch geiftig fieht bas Weib in jener Harmonie ber Krafte, Die bie Bedingung ber Schönheit ift, bem Manne voran, bem es fonft überall weicht. Die Burbe ber Frauen ift in biefem Sinne gebichtet. Der Spagiergang berührt wieber bie hochften Fragen bes inneren Einflangs, ber Rultur, ber rubigen Ratur, beren Frieben bie Runft mit fich führt, und ftellt bie Begenfate ber Einfalt und Bilbung, Berwilberung und Sittigung ber Betrachtung vor. Gegen bies Bebicht, bas aller Freunde Beifall erntete, fand Schiller Ibeal und Leben nur als ein Lehrgebicht, beffen Inhalt nicht poetisch ausgeführt werbe; und boch muß man auch bei biefer Elegie bedauern, bag bie ichonen, fo phantafie- und empfindungevollen ale ibeenreichen Sabe nicht (wie es Bindar burch feine Mythen pflegte) an eine Handlung gefnupft find, bie bem Lefer ein anschaulicheres Bild in ber Seele gurudgelaffen hatte. Dies war allerbings ein Schabe, ben bie philosophische Beschäftigung Schiller'n zufügte; er überließ fich bem Ibeenhaften zu sehr, und meinte ber Boefie genuggethan zu haben, wenn er jenes an irgend eine apographische Schilberung angereiht hatte. So war er gang erfüllt von einer Jonlle, die Bermählung Herfules' und Bebe's, die fich an Ibeal und Leben anknupfen follte. Bieber mare jener Gebanke, ber Uebertritt bes Menschen in ben Gott, bas Thema gewesen; es schwindelte ihm bei biefer Aufgabe, "bas Ibeal hier zum Stoff zu haben, alles Sterbliche in einer poetischen Darftellung ausgeloscht, eine Scene im Olymp - er wollte ben gangen atherischen Theil seiner Ratur gusammennehmen, mit ber sentimentalen Dichtung felbst über bie naive flegen". Bum Blud fühlte er noch zur rechten Beit, bag bier nichts Blaftisches werben konnte, und er gab biefen Gedanken auf, ber ihn über die Grenzen des Ibeglen hinmeg in das Spiritugle und Ribiliftische geführt hatte. Das Gelingen hatte ihn gereigt. Lieb, Elegie, Lehrgedicht, Snome und Epigramm gingen nach ber faum gurudgelegten Philosophie und Geschichte von Statten, bie "Grille ber Gitelfeit" verführte ihn, mit Goethe's Beweglichfeit wetteifern zu wollen, er fann über ein fleines romantiiches Gros, über biefe 3trolle, Die ein reiner Begenias ber beduten Satire und Romebie werben follte, er batte bas Drama wieber ins Ange gefaßt; humbelbt wellte ibn auch gern in ariechiichen Bersmasen beren. Unter all tiefem mar, wie wir feben. bie nachne grucht nur jene imeibentige Gattung, bie humbolbt, beffen brieflicher Berfebr in Diefer Beit Schiller'n für feine Lorif bas mar. mas ber mit Geethe fur fein Drama, fur bie beuen Munternunde erflarte, Die bitafriide freit baran ju enmideln. Benn Schiller biefe Gamung in ber Komposition nicht zu jener Gobe fteigerte, bag fie fich an bas Greiche anlebnie, fo burfte man boch mit Rocht rubmen, bag er fe in ber Darftellung auf eine Sinfe radte, bie fe leade nicht wieder erreicht werden ift; und nenn man ibn unter und, im Schwung und flinge feines Ausbrudes, mit Pinder verglichen bat, fo mag man nadiatel the idea was must beterk me freecht Atamoèn und der ist excellent experiences preschieft ex in excellent Dieter geweien fint. Bie mabr es in, neffen fich Schiller felbit anflagt, bas ibn jumenten ber Philosoph übereite, me er babrete, und der Dichar, wie er obliefenbure. fo gemis ist bech auch, bas ibn bie Bedinunken feiner erweitenen Begriffe nitzende verführte. Win und Sanifar in Phanese art eine leiter bedeiter liebermaf im tan partiforary in 1998 and ink and as inner in identifiant andred ist bestif restrict bet må år eenen reckemetetuig engen auf dem bie Stein derreiteitungen bie für den liegenbere. eder der der rate ferider mit dem idieler iden forenfiere verteam ik is auking gefürzig behöhrt un in Kark die Schung khi ihnei auf din ilihininin Guipu ju danu ind. andibne deren in eine Enlichen Aufeite verleigen, die mit der Schäffe m dere kurnen gir nir und kö uninna rekund m मंत्र केंद्र कार पर प्रकार देवका स्थावनकों है का राज केंद्र कार kakun dinen in bedeen Kapitan dinegen in diren. Geben Gender's mining kom pour de 68 a des des far daire for remient when mer to exemption when hereign to their fider en enstellenden. Die Kreie nicht einer foreit Gemeit, die einem



fpater gebichtete Blode. hier ift aber auch mehr wie fonft plaftifche Bestalt und ein poetischer Körper erlangt. In feiner Sprache fanb humboldt ein Gebicht, "bas in einem fo fleinen Umfange einen fo weiten poetischen Rreis eröffnet, Die Tonleiter-aller menschlichen Empfindungen durchgeht, und auf gang lprische Beise bas Leben mit feinen wichtigsten Ereigniffen und Epochen wie ein burch natürliche Grenzen umschloffenes Epos zeigte". Bon ber eigenthumlichen Spannung in Schillers Beifte zeuget biefe bibaftifche Lprif am ftarfften, und barum ift fie fur fo Biele, Die biefe Gebichte nur in ber Jugend gelefen haben, wo fie bem Gebankengange nicht zu folgen fähig maren, ein bloßer schönklingenber Wortschwall, und es ift nicht zu leugnen. baß fie biese Eigenschaft auf bie gebankenlosen und formfroben Lyriker übergetragen habe, die fich an Schiller anlehnen, und die in beffen Musenalmanach fich anfangen (wie Mattbiffon, Rosegarten, Die Mereau, Cong u. A.) zusammen zu gruppiren. Wem bie Gegenstände fo gefteigerter Empfindungen untlar find, bem tonnen bie Empfindungen felbst unwahr erscheinen und ihr Ausbruck ein falscher Blanz. Das schöne, leichte Spiel mangelt, bas ben Besit afthetischer Freiheit icon an ber Schwelle verfundet; Die eigentlich lyrifche Battung, bie rein aus bem Gefühle und unmittelbar entspringt, mar Schillern nicht eigen; er fühlte fich auch nicht bahin gezogen; er hielt das lyrische Kach für das fleinlichste und undankbarfte unter Allen und fab es eber für ein Erilium, als für eine eroberte Broving an. Daber gebt ibm bas ichlanke Lied, bas mublos, wie die Ratur ichafft, aus bem Richts entstanden scheint, gang ab, ober ift, wo es fich findet, von geringem Belange. Sier war Goethe groß: ihm war jene Leichtigfeit und Fulle gegeben, die fich ju unbemubtem Schaffen in fich gebrungen fühlt. Er mar ber rechte Runftler, bei bem "bas Angeschaute und Empfundene und Erfahrene ju bem verftanbenften Ausbrude brangt, ohne burch bie Erkenntniffraft burchgegangen zu fein"; er wandte ber gangen Dibaftif, bie auf einige Gnomen, ben Ruden; er wollte nicht, bag unsere Lieder immer in ben bochften Aether fliegen. Er bedurfte nicht frembartiger Lehrer, Die ihn geschult batten; feine Reflexion brauchte

feiner Empfindung Rachbrud zu geben; et ichien fich im rechten Gleise qu wandeln, wenn er benfend nicht wußte, was er bachte : bann ichien ihm Alles, was er empfing und gab, wie geichenft. In icharferem Begenfage fonnen beibe Dichter nicht gefeben werben, als wenn man neben Schiller's Bebichte biefer Zeit Boethe's romifde Elegien und feine venetianischen Epiaramme balt, ober neben ben Blan feiner ibealen Ibolle von Berfules und Bebe Goethe's Alexis und Dora, was fammtlich in ben fcbiller'ichen Beitidriften Diefer Beit ericbien. Denn bier trat Goethe noch entichiebener und führer in ben Beift bes Alterthums, auf ben Stand bes Propert bin, immer bie beutiche Innigleit und moberne Gigenthumlichfeit, tros Leichtfinn und Rachahmung behauptend. Das monologische Ausftromen feines Bludes lag in jenen Elegien in ber Raivetat vor, wie in ben alten Mustern : und doch waren fie wieber bem neuen Begriffe ber Glegie fo fein nabe nabegerudt burch ben Strich von Bebmuth, ben ber Rud. blid auf bas untergegangene Rom und bas Glud bes Alterthums. bas nur in bem Gingelnen fortbauert, barüber breitet. Diefe Stude fammtlich zeigen bie Schönheit ber Raturanlage in leichter Anmut. wo Schiller's Bebichte biefer Beit bie Energie bes Beiftes in Unftrengung achten lebren; fie verherrlichen bie unmittelbare Raturfraft. mublos barlegend, was bem Dichter unwillfürlich gelang, ber bem Streben nach Erfenntniß überall abhold mar, ba er mußte, wie oft Die That und Ausführung Anderes hervorbringt, als die Abficht wollte. Bir fühlen es burch, hier ift die Runft ein Befig, wenn fie bei Schiller oft ein Erwerb scheint; benn fie ift nur ba recht beimisch. mo fie auf Jugend und Ratur trifft, die Goethe all fein Leben in fich aufrecht erhalten bat; bier bleibt bie Dichtung rein auf fich felber ruben, genugt fich in fich allein, bebarf bes habfüchtigen Blides nach anderen Gebieten nicht; bie Dufe allein "hat, nach Apollo's Bunfche. ben Dichter im Stillen erzogen, und bas Siegel auf feine Lippen gebrudt": hier ift die Rlage über allgu große Bahrheit ber Empfindung vielleicht gerechtfertigt, gewiß nicht über Gemachtheit und 3mang. Das Berhaltniß ift amifchen ben Bebichten ber Beiben, wie es fo vielfach amifchen ihren Begriffen ift: ber Unterschied bes Dabeimseins und ber Rudfehr. Go fdreibt a. B. Schiller ber Bragie Die Leichtig. feit zu, als ob ber blose Inftinkt aus ihr fprache; bei Boethe murbe bies heißen: womit fich ber Inftinkt bewegt; und bies Als ob und Bomit fann bie gange Berschiebenbeit beiber Dichtungen erklaren. wovon die eine im und die andere außer und über bem Leben fieht. Und babei muß man nur nie vergeffen, bag bie Dichtung fast aller Reiten und Bolfer biefer letteren Gattung viel gewöhnlicher angehort, als jener erfteren, und bag, wenn wir blos biefe ber Birflichfeit nabere preisen wollen, wir uns leicht auf einer Unget unferer profaischen und phlegmatischen Ratur ertappen könnten, bie ber Anftrengung die Behaglichfeit vorzieht. Denn nur unter ber Ginen Bebingung, Die Goethe felber ftellte, leiftete biefe naive und natürliche Runft bas Sochfte, bag fie ihre Gegenstante aus ber beidranften Birklichkeit heraushebt und ihnen in einer ibealen Belt Dag und Burbe gibt.

Der Musenalmanach von 1797 ist durch nichts berühmter geworden, als durch die Xenien 116). Hier traten Beide zu einer gemeinsamen Arbeit zusammen in so enger-Berbindung, daß sie förmlich beschlossen, ihr Eigenthumsrecht nie auseinanderzuseten. Der erste Gedanke dazu scheint bei Goethe entstanden zu sein von den im antiken Sinne unschuldigen Epigrammen von Benedig aus; er hatte die Absicht, eine Reihe martialischer Xenien auf deutsche Zeitschriften zu machen. Schiller griff dies mit gewohntem Eiser auf; für ihn hatte es etwas Reizendes, gerade mit Goethe ein Ganzes in Gemeinschaft auszusühren; er gab gleich die Aussicht auf einzelne Werke und Schreiber hinzu, und nahm den harmsosen Einfall mehr von der strengen Seite des Satirisers auf: er wollte, daß sie sich selbst nicht

<sup>118)</sup> E. Boas, Schiller und Goethe im Tenientampfe. 2 Thie. 1851. Sanpe, die Schiller-Goethischen Xenien. 1852, wo man das Material über diesen Gegenftand in erwünscher Bollftändigkeit beisammen hat. Dazu: Schiller's und Goethe's Xenienmanuscript, zum erstenmal bekannt gemacht von E. Boas. Herausgeg. von B. v. Maltzabn. Berlin 1956.

fconten, bamit fie Beiliges und Brofanes angreifen burften. Infofern mar Schiller fast noch mehr Berführer, ale, wofür er galt, ber Berführte; und Goethe nannte auch die von ihm herrührenden Tenien schlagend und scharf gegen die seinigen. In ber That ift bas Eigenthumbrecht Beiber boch im Allgemeinen fo flar an fich, und auch burch bie Briefe und bie Auffindung bes Driginalmanuscriptes flar geworben, baß fein febr icharffichtiger Chorizonte bazu gehört, um biefen Ausspruch im Ginzelnen belegen zu fonnen. Ber bie Epigramme auf naturbiftorifde Gegenftante, auf Reichardt, auf Die Zeitschriften, auf bie rerolutionaren Demagogen absondert, und bie in Gruppen gestellten, tie Kluffe, Die bomerischen Parodien, Die Bhilosophen, ben Thierfreis ben Goetbe immer mit Bewunderung las) bagegenhalt, ber fann and burd bie leste Reile binburd, bie bie darafteriftischen Eden abidliff, ten Charafter boch erfennen. Schiller batte bei biefem Beidafte anfangs ben richtigen Saft, bag er nicht allein nach poetijder Anschaulichkeit in Gruppirungen fucte, fontern auch nach Liebe unt Frieden mifden ber Satire; in tiefem Sinne mabnte er Goethe'n, auf einzelne Antifen und Runftwerfe naire Charafteriftifen im alten Stile bee Epigramme ju liefern, unt ce int Schate, bag fie gulest Diefen ernnen Theil abienterten. Daburd bebielt freilich "ber haf" bie Borband vor der Liebe. und bem that tie gance Lage und Stimmung beiber Didert natürlichen Beridub. Beibe maren bamais über bie flaue Aufnahme ber horen gereigt. Beethe aufferte nich noch frat über bie geringe Ebeilnabme an feinem Sano in großer Geringidigung gegen bae beuriche Publifum. Rab und fein brangte fich gerate jest ein felder Schwall von Mintlmäßigfeiten vor, und in ber nachnen Umgebung, ju beren Birbung bae Ungewohnlichfte geideben mar, maien bie beiben Didert auf felde Sommtome bes ichlaffen Beblaefallene an bem Glenben unt bee übelgerichteten Beidmades. bag, nadbem bie Belegenben und Anmerberung einmal gegeben mat. bie Erplofen ibres Borns gegen all tas falide unt Beringe, bas ber adeen Befrebung enigegentiat, gang natürlich met. Dabet mar ibr eren unt haupignum gegen bie Benraufen fie allen Schlage gerichtet, wo bas neue Gute mit lauem und bas alte Mittelmäßige mit lautem Lobe besprochen wurde. Und ba fich nach ber erften Ibee, nach ber.fie die Xenien, wie Schiller fagte, als eine Boffe und Schabernack für ben Moment berechneten, jener Ueberfluß regte, ber bas Befaß sprengte, so traf nun von ba aus ihre Beifel mit fonsequenter Scharfe alle Philisterei und Schwärmerei, alle Lehre und Abgeschmacktheit, alle Mittelmäßigfeit und Blattheit, Die fich mit ihrer Raturlichfeit entichulbigt; und Schiller'n verbroß unter ben Entgegnungen, bie fie fpater erfuhren, nichts fo fehr, als daß Einige, "bie dem Erbarmlichen nachgelaufen waren, jest, wo man bemfelben zu Leibe ging, thaten, als ob fle es blos gebulbet hatten; bag fie es erft bem Guten entgegensepten und bann fich ftellten, als ob es graufam fei, es mit bemfelben vergleichen zu wollen". Die papierene Saat jener Beschwindschreiber, Die, wie die jegigen, mas fie gestern lernten, beute lebren, zu verberben, fandten die zwei herven, die fich ausammen ein heer bunften, ihre Füchse mit brennenben Schwänzen aus; bas Ungesalzene fühlbar zu machen, die Magenschwäche, Die Die maffrige Roft gemacht, an beilen, fonnten fie feine andere als icharfe Burge gebrauchen. Ihre gange Richtung ging nur gegen bas Reuefte; wovon bas Berg eben voll mar. bavon ging ber Mund über. Des Alten warb nur in fo weit gebacht, als fich unwürdige Rachfolger von Leffing und eine elende Rritif noch jest beffelben annahmen; bie Beniejahre und ihre Angehörigen murben bei Seite gelaffen, nur bie Aenberung ber Centauren Stolberg in ihre gegenwartige Bestalt machte Einen einzigen Blid in jene Zeiten nothwendig. Satte Boethe icon bamals fich die Beftalt unferer Literatur fo weit, wie nachher in feinem Leben, gurechtgelegt gehabt, fo wurden wir einen Rreis von Epigrammen erhalten haben, ber uns felbst als literarhistorische Quelle burch Umfang wie burch Schärfe unschätbar geworben mare. Aber auch fo find bie Kenien absichtelos - was wieder von einer andern Seite noch unschätbarer ift - au einer Art Charafteriftit ber nachften literarischen Erscheinungen ge-Wir fonnten ben Gang unferer Darftellung in ben letten Abschnitten baran erlautern, fo gang find biefe Ausspruche in bem

Arengen Sume bes Uerbeils gemacht, bas fich ein Mann beiber. ber Die Beitereigniffe ichen als Geichichte anfiehe und fich in ber fierne ber Beiten beuft, mit bie Schurpen ber Befangenbeit auch von bem Ange bes gemehnlichen Leiers abfallen. Bir baben Goeibe unt Souller und ibren reinen Annaleifungen in großer Dame bie ganne pengmariide Schrifffellerei entgegengenellt: und eben treier wurder treum Die Fenien in ibrer Allgemeinbeit entgegen. Sie ma: Die Forwegerin ber alten Beilifterei und jener verftandigen Ruchernbett. Due in ben Beitichriften ber Berliner Alla, bentiche Bibliothef , ber Leinmaer Beige's neue Bibl, ber iconen Biffenich. unt einigen anteren noch ibre leste Bufluchtonatte batte, me ne jest auch noch aufgefnche und veridendt mart. Daber bilben ten Minelpunft ber Satire bie Berfonlichleiten, Die bier thatig maten. Als ben Erbieint alles Edonen. ber bas Mobe nennt, wenn ber menichliche Gern fich neme Babmen bricht, treffen taber ben anmagenden Buchtmeiner tes Sabrbunberts. ben "Rifelaes", ber gern bem Bobel im Reide bes Bendmades ben Sieg ichaffie, Die arquen Siebe, ben Reifenben bet Bernanbet, ber in bas gant ber Bernunft nie ben Beg finter. bem Alles Unting if mas er nicht mit ben Sanden greift, und ber bas, mas er begreift. auch beidemust, bem Alles querforffig ift, mas feinem Leerfore nicht entipricht. Er und Weiße werben als Leffing's Anbangiel bargefiellt, beffen nich ber tobte Adilles icams; in ibren Blanern balten fe ein Spital für ingalibe Poeten geeffnet; unt teebalb mus auch Manie ber an ber leirziger Bibliotbef mitarbeitete, eben fo riel leiben, mie Die alten Menberifer Gidenburg, Blanfenburg und Meiner, Die noch im Ginne ber Sulter und Botmer urtbeilten Die Richlein in Ent. ger's Cinerne . Als Beididnidreiber bat fraier Manie ten bittern Spott, ber ihn in ten Tenien traf, ebreuvoll vergenen gemacht, aber feine Berichte Runn qu lieben unt feine lare antenide Rritt banne. fachlich in ten Radiragen ju Sulger fonnte ibn bamale allerbinge nicht ausnehmen. Reben biefen fabrt beionbere 3. fr. Reichardt, ber Munifus, übel; ber angebliche Freund von Goethe mart fo qut geachtet, wie bie Reutralen in Leipzig und Die Feinte in Berlin; feine

Journale (Deutschland und Frankreich), ber Reichsanzeiger von R. Bach. Beder und die Erholungen und bas Tafchenbuch für geselliges Bergnugen von 28. Gottl. Beder find nachft ben oben Angeführten am heftigften mitgenommen. Auch örtlich treffen biefe Baffen gang an ben rechten Ort: fie flobern bas Unwesen ber Dberffachlichkeit und Blattheit in Sachsen, an ber Bleiße, in Dreeben, in Gotha, auf, fie nennen Abelung ben Wassermann ud' ecorno. und Goethe'n freute es, bag man in Gotha in befonderem Merger über bie Zenien war, benn man habe ba in größter Gemutherube jugeseben, wie man ihm und feinen Freunden unartig begegnete. Daber ericheint benn bie Gothaer Zeitung ale ichnatternbe Gane, und ber Reicheanzeiger als eine ber Zeitungen, bie ein verschwundenes goldenes Zeitalter ber Literatur beflagten, ben trodenen Menschenverstand vertheibigten und bie Beit ber gellert'ichen Wipe gurudwunichten. Bie biefe Draane jener pragmatifden Anfichten, fo werben auch ihre fünftlerischen Erzeugniffe verspottet. Die gange Gattung ber Romane, bie Ricolai, hermes, Thummel angebaut batten, Diese vebantischen Berke, Die fich fo gern über ben Bedantismus luftig machten, werben angegriffen, und aus ber Reibe biefer Autoren Jean Baul richtig als ein Reicher unter ben Bettlern herausgehoben, ohne bag feine Berehrer, Die ihn groß nannten, die Satirifer im geringsten irrten, ihn barum boch flein zu nennen. Bas wir weiterhin aus ben einzelnen Biffenschaften ermahnten, als brudend auf die Boefie, wird zwar nicht in Diefem Sinne, aber vieles Einzelne boch nach feinen schablichen Wirfungen und Eigenschaften angeführt. Der Bertreter ber frommen Reaftionen, Lavater, ift vortrefflich charafterifirt : bie Berfohnung von Schelmerei und Burbia. feit, von Ebel- und Schalffinn, von Sohem und Rieberem burch Eitelfeit und Ehrgeig ift treffend hervorgehoben; feine fromme Boefie entgeht nicht bem Tabel, so wenig wie Stolberg's Abfall von ber Dichtung und bem Alterthume jum Christenthume. Die Babagogen Salzmann und Campe feben die Xenien nicht anders an, als wir uns genothigt faben; bem Berfaffer bes Rarl von Rarleberg miffen fie nichts als einen Plat in ber Charite zu bieten; Die gange Literatur für Damen und Rinter mirt preidgegeben : Te taden, man ichriebe für Manner, und liefe tem Mann bie Serge für Fran und Rinb. Dem beiterriden Reman von Meifter unt Bielant, bem "gebulbigen Cintermann', tem philosophiden Roman, Allem wirt feine Stelle gemufen. Belinf unt Philosophie frame nicht unangetaftet binmegfemmen : bie Arribentenbuftaften, bie Gramer, von Gleos, Reicharbt, Bullen berald um bereit jung ber bier ertrunge bergeit abgeiban, unt bie unweblibnende antibutieride unt weltburgerliche Lenden fiebt bier berret, bie wir au Geethe fennen geleint. Die philosophiden Ciener unt ber Liem ber Schnien, bie bilengmifchen Aerbenfer und Annuitmiger, wie Aambebe, gerbenreich u. A., entangen nicht einer fleinen Reit. Best in unter Darfeilung noch jurid ift: bie Mifere bes Burgertramas. bas Schrifter, Iffland unb Acestre rectemmen. De moire Sins und unferdirent in der Abmitte und Erzeite, das handlien und de Bude. die erbärmliche Name ber Gefellicheft im Bortheil über bie große umentliche bei Meridden, erdich du üdernuden Gellenten und du junge Krisi dage das inte exemilie not benef und beiche benecht net nd ales exceptif and object the object regard and but the Erunungenden nicht. Benn um bie Beiblimf befes fannichen Unique la antere bibliothe emire la fisme nu cen anteren Suntante ne m Bereille ir di kain indi. Ee il nicht ibe Bedierfellen der Schaftender das fräge ber und di de Karen enem und und undersäm der ist die Gefüllen an unily mili inn a kaf it ta kah ne ne ithang it मधीम हें मार्थिक स्थान मधी भी संबंध प्रशासिक प्रमुख्य हैं und uiche auseine Kanne üben Landere üben Leine Kerfenindam mener in extremén, med dest dem det est med indicate इस्ट्रेस्ट्राम्प्रस्था । वृद्धे को देश पान देश दिन देश होता होता हुन है। Arme is and beid have more by that more amounted his fellen. Bei in Stram eine Beinenbeil wir der fam nicht leitzwas his his diese and gleis manus his diede with this best Constant des Samuestan beritäben werd; die Editionalanden nunsiden bil



felbst beitere Einbrude zu machen, und "liberalen Bemuthern" machten fie biefe auch. Es ift überhaupt eine Untugend an uns, bag wir nicht Spott und Spaß vertragen wollen, ba es boch übel mit jeber Sache au fteben icheint, die nicht Spott und Spaß verträgt. Damit wollen wir übrigens nicht ben Angegriffenen verargen, daß fie fich ihrer Baut wehrten; und wenn Schiller bamals im Unmuthe acaen die Entgegnungen, die fie erfuhren, fagte, man werbe Boethe'n nie feine Bahrheit und tiefe Ratur, ibm nie feinen farten Begenfat gegen bie Zeit und die Maffe des Publifums verzeihen, ober wenn er gar bie Polizei gegen ben Magister Dut, ber es am tollsten machte, gern angerufen, ober wenn er um bes Tumultes willen bie ganze reniale Thatigfeit spater bereut hatte, so war bies in unsern Augen nur eine ähnliche Schmachbeit, wie die unmäßige Bereintheit ber Beleidigten jener Zeit und die moralische Krittelei ber Späteren. Der Aufruhr war ungeheuer, bie beleidigten Dertlichkeiten gang in Gahrung. Ricolai, Manfo, Dof, Reichardt, Campe, Claudius, Gleim, Crang, hennings, bie angegriffenen Zeitschriften erwiberten, Jebes nach seiner Art. Johannes von Muller fant ben Sain ber Musen von Raubern eingenommen, die jeden ersten besten ausziehen, mit Unrath bewerfen und literarisch morben! Man ging so weit, die Berausgeber dieses Furienalmanache, wie ihn Ricolai nannte, öffentlich für ehrlos zu erklaren; hier ward flar, was Poefie und Gemeinheit war und wo Grobheit und Unverschämtheit, ober Beift und humor maltete. Boethe, fonft leicht gereigt, ichien fich biesmal am wenigsten anfechten zu laffen. Er fand es luftig, au feben, mas biefe Menschenart eigentlich geargert hatte, was sie glauben, daß Einen ärgert, wie schaal, leer und gemein fie eine fremde Existenz ansehen, wie sie ihre Pfeile gegen bas Außenwerk richten, wie wenig sie auch nur ahnen, in welcher unjuganglichen Burg ber Mensch wohnt, bem es nur immer Ernft um fich und um bie Sachen ift". Er fühlte fogar bie alten polemischen Reigungen seiner Jugend erwachen, er wollte diese Klaffe noch einmal recht aus bem Grunde argern, er empfand, bag, wer auf feine Beit nachhaltig wirfen wollte, wohlthatige Erschütterungen hervorbringen und feinen

Begner icheuen, feinem zweibeutigen Kreunde ichmeicheln muß, um Ach etwa geitlebens einen leiblichen Ruf zu erhalten, ben ihm fein Tod mit binwegnimmt. Birflich baben bie Xenien in Diesem Sinne bie literarische Revolution in Deutschland nach einer momentanen Bause erneuert und fortgeführt ; und gewiß sollte man von ben Fenien weniger ale von fehr vielen anbern ber Brobufte unferer Dichter fagen, baß bie barauf gewandte Beit verloren gemefen fei 119). Schloß fich an die schiller'schen philosophischen Auffäge im Allgemeinen die Theorie ber romantischen Aefthetifer an, so knupfte fich an bie Kenien ibre tumultuarische Juftig gegen bie lebenden Geschlechter und ihr ganger großer Begenfat gegen bie Daffe ber gemeinen Ratur, ber, was man auch von ber romantischen Schule und ihrer Produktion balten mag, eine mahre Wohlthat für unsere Literatur war, die ohne ihn ins bobenlos Riedrige murbe versunten sein. Lehnte fich ja boch Bieland, ber gang glimpflich in ben Tenien behandelt war, gegen biefe "Sansculotterie, gegen bie Diftatur und buumvirale Miene" ber Xenienschreiber in einem Tone auf, ber fich ber Mittelmäßigfeit formlich annehmen zu wollen ichien; er ftellte fich gerade ber einzig preiswurdigen Tenbeng ber Xenien entgegen, und nannte es Unverschämtheit, baß man von einer ungesalzenen Literatur gesprochen habe! Dafur ereilte ihn die Rache der jungen Schule, die im Athenaum 1799 eine Ebif. talcitation publicirte, fraft beren "auf Ansuchen ber Berren Lucian, Rielbing, Sterne, Bayle, Boltaire, Crebillon, Samilton und vieler Autoren, über die Poesse bes Hofrathe und comes palatinus caesareus Wieland concursus creditorum eröffnet, und, weil mehreres verbächtige und bem Unichein nach bem Borag, Arioft, Cervantes,

Goethe.

<sup>119)</sup> Kein Stünden schleiche bir vergebens, Benutze, was dir widersahren; Berbruß ist auch ein Theil des Lebens, Den sollen die Kenien bewahren; Alles verdienet Reim und Fleiß, Wenn man es recht zu sondern weiß.

Shakespeare u. f. w. zustehende Eigenthum sich vorgefunden, Jeber, ber ähnliche Ansprüche habe, sich zu melben vorgelaben wurde".

Beibe Dichter verloren über ihrer Arbeit an ben Kenien nicht ihren ernften und wurdigen Standpunkt. Goethe mar hocherfreut, bağ unter ben erften Sturmen, Die fie verursachten. Schiller gerabe feinen Ballenftein wieber aufgriff, während er felbft fich mit hermann und Dorothea beschäftigte; er munichte, bag fie nun ibre pofitiven Arbeiten fortfetten und burch ihre Begenwart, Leben und Wirfen ben schlimmen Einbrud aufhüben. Rach biesem tollen Bageftud, faate er, muffen wir une blos wurdiger und großer Runftwerte befleißigen und unsere proteische Ratur ju Beschämung aller Begner in die Bestalten bes Eblen und Guten verwandeln. Und Riemanden war biese Aufforderung mehr aus ber Seele gerebet als Schiller'n. ber überall bas Bochfte in Aussicht zu nehmen fo bereit mar. Jest sammelte fich baber ihre bieber vielfach getheilte Thatigfeit auf zwei Sauptgattungen, und hierbei geriethen fie, nun im gluffe ber Dittheilung begriffen, auf mehrfache Schwanfungen, und auf bas Rachbenten über Epos und Drama, einen Gegenstand, bei bem wir uns etwas weitläufiger aufhalten, nicht allein um bie Art ihres Berfehrs und ihrer Geschäftigfeit tennen zu lernen, sondern weil fich bier bas Berbaltniß ber Zeitlage zu ben beiben Dichtungsarten, zwischen bie fle fich gleichsam theilten, und, von ber hiftorischen Betrachtung biefer Battungen aus, bas Berhaltniß ber Dichter felbft und ihrer menfche lichen Ratur gegen einander am ungezwungenften entwideln last. Shiller hatte icon amifchen feinen lyrifden Beschäftigungen, wie wir vorbin horten, ben Gebanten, ein fleines romantisches Epos ausauführen. Gine ber erften Fruchte feiner Gelbftertenntniß ichien eine Tauschung werben zu sollen. Da er seine Starke und Schwäche in ber Boeste einzusehen meinte, schien ihm als ob bas Drama ihm verboten sein wurde; bagegen wollte er, so schrieb er, besto ernfter auf bas Epische losgeben; verfteht fich, seste er bescheiben hinzu, nicht bie große Epopoe. Dennoch hatte er über seinen Quellenftubien jum 30jährigen Kriege geschwantt, ob er ein Epos von Gustav Abolph

ober ein Drama von Ballenstein entwerfen folle, und als er 1792 am Birgil überfette, batte er bies als eine technische Uebung fur ein Epos von Friedrich bem Großen betrachtet, über bas er nachsann, ju bem ihm Körner die Ibee eingegeben batte; es war ihm also auch ber Bebante jur großen Epopoe feineswegs fremb geblieben. Go febr mar Schiller noch 1795 über bie Richtung, Die er bei feiner Rudfehr gur Dichtung nehmen wollte, im Unficheren, bag er gegen humbolbt formlich feinen Zweifel aussprach, ob er fich jum Epischen ober Dramatischen wenden solle. hier leiftete ibm ber Kreund einen so mefentlichen Dienft, wie Schiller feinerseits mit manchem guten Rathichlage Goethe'n leiftete, indem er in biefer Frage über allen 3meifel mit ber größten Bestimmtheit binausrudte, bag ber Dichter, ber in feiner Jugend fo icharf und bestimmt feinen Beruf jum Dramatifer gefühlt und geubt hatte, in nichts Anderem Ruhm zu ernten bestimmt fein fonnte. Diefe Entscheidung ichien bei Schiller Gingang zu finden, er wandte fich nun allmälig immer mehr feinem lange projektirten Ballenftein au. Che er au beffen Ausführung, und ehe Boethe aur Bieberaufnahme feines Kauft fdritt, fielen Beibe auf Die Ballabe. eine Gattung, Die zur Bezeichnung biefer Schwanfung in beiben febr charafteriftisch ift. Sie liegt gang eigentlich in ber Mitte gwischen epischer und bramatischer Manier; fie ift ergablend, wie bas Epos, aber in ber Art und Beise ber Ergahlung burchaus vergegenwärtigenb, wie bas Drama. Wir haben fie baber polismäßig an ben Anfangen bes Schauspiels liegen und entstehen sehen, und so erscheint fie gleichfam hier wieder, gerade ebe beibe Dichter mit vereinten Rraften fich ber Thatigfeit fur bie Buhne hingaben. Das Jahr 1797 fab bie meiften biefer Gebichte entstehen, Die wir in ben Werfen Beiber lefen. Sie sammelten die Stoffe, vergaben sie unter fich jur Behandlung, theilten fich babei scherzhaft in die Elemente, und im Ibnfus, ben anfange Goethe zugetheilt erhalten hatte, ichufen fie gleichsam gemeinschaftlich. Die Stoffe selbst zeigen schon an, wie fich biese Battung mehr ober weniger bem Drama nabert. Der Bang nach bem Eisenhammer, Moros, ber Rampf mit bem Drachen, ber Sandicub

u. A. find mehr Erzählung, wie Schiller felbft bas leggenannte Stud bezeichnet, fie haben auch ben friedlichen Berlauf bes Epos; ber Taucher, die Kraniche, ber beabsichtigte Don Juan 120) und Samlet find wie tragifche Gegenstande und Rataftrophen, und bie beiben ausgeführten unter ben genannten werben auch wohl ben Breis und ben Namen ber Ballabe am besten verdienen; ber Ring bes Bolvfrates konnte nicht feiner an ber Grenze fteben. Die goethischen find zum Theile nur in fo weitem Sinne Ballaben zu nennen, wie feine tragifchen Dramen Tragodien. Schiller's Thatigfeit überwog hier die goethische icon fo febr, wie wir es nun weiterbin immer wieber finden werben. Ja, feine Manier bort fich in ber Braut von Rorinth und in bem Bott und ber Bajadere beraus, obgleich, wenn man die Endpunkte in dieser Gattung hervorsuchen, und irgend eine ber schiller'schen Ballaben gegen ben Erlfonig ober ber Müllerin Berrath halten wollte. wieder der Unterschied beiber Dichter nicht greller erscheinen konnte. So gang mit Aufopferung felbft ber Driginalität erscheint bier Goethe bem einfachen Boltsaeschmade bingegeben, mabrent Schiller im Blange aller Farben spielt, und g. B. eine Art Chre in die richtige Schilberung und lebendige Malerei von Naturphanomenen und abn. lichen Gegenständen zu feten schien, zu benen ihm die Anschauung abging.

Bahrend Schiller auf diese Beise allmälig jum Drama zurudtehrte, war Goethe an allem Theatralischen gesättigt, und wandte sich
ganz entschieden zum Epischen in mannigsachen Bersuchen. Er hatte
im Drama drei Perioden durchgemacht: die erste rohere in moderner Stoffartigseit konnte eine Vorschule heißen, die zweite ideale im antiken Kunststile that dem Dichter Genüge, in der dritten vergriff er sich an zu
nahe liegendem Stoffe und an Formen, die diesem nicht gerecht waren,
zugleich, und mochte aus Niemuth wie aus Besriedigung über bas
Geleistete dieser Gattung nunmehr den Ruden kehren. In der ganzen

<sup>120)</sup> Bas bavon ausgeführt wurde, findet man jett in ber hiftorisch-fritischen Schillerausgabe XI, 216.

eifrigen Beit ber Thatigfeit mit Schiller fam er nur auf ben Rauft anrud, und wie er biefen faumfelig und gleichaultig binauszog, baben wir früher angeführt und brauchen und bier nicht babei aufzuhalten. Ale er fpater wieber ju bem Berte ber Bubne griff, von Schiller's Leiftungen hingeriffen, war es nur bas Meußere, was ihn reigte; feine Ueberfenungen frangofifder Stude galten nur bem Repertoire, und bas einzige, was er noch felbftanbig (außer ber Fortfetung bes Rauft) verfuchte, die Eugenie, misgludte und warb nicht vollendet. Ginen gang abnlichen, aber viel rafderen Bang machte Goethe fest, innerhalb ber Beit ber Freundschaft mit Schiller, burch bas Epos. Bon ber Bearbeitung bes Reinete Fuche abgefeben, naberte er fich biefer Gattung querft in der roberen modernen Form, die der neuen Beit fast nur noch erlaubt fcheint, in dem Romane (Bilhelm Deifter); er befriedigte bie boberen Forberungen in bem wieber gang in antifem Beifte geschriebenen Bermann und Dorothea; beim britten Berfuche, in ber Achilleis, vergriff er fic an einem zu fern liegenden Stoffe und an Formen, in bie er nicht eingelebt war; nach bem gleichen Dismuth und ber gleichen Befriedigung ließ er auch diese Battung fallen, und fehrte auch ju ihr foater nur in fcmacheren und vageren Kompositionen gurud (Wahlverwandtichaften und Banberjahre). Die Bollftanbigfeit, mit ber Goethe biefe amei Sauptspharen ber Dichtung ausfüllte, Die Entschiebenheit, momit ihn ein bunfler Trieb ichon in Italien auf bas Epos, nach burchmanbertem Drama, hinwies, belegt wieber die Tiefe feiner bichterischen Ratur auf eine mertwurbige Beife. Er fdmang fich mit ihr über bie Bedingungen ber Zeit hinweg, bie bas Drama, wie ber Dichter felbft fehr mohl wußte, allein begunftigte, und in feiner Beife bas Epos; ba er fonft fo gang im Ginflang mit ber Zeitforberung lebte, fo entfaltete er, nachbem fich feine Ratur gefest und ihn Einmal in Wiberfpruch mit ihr gebracht batte, feine gefammte Dichternatur auch ihr zum Trope nach allen Seiten. Das große Epos liegt an ben Anfangen ber Dichtung und widerftrebt beren Enben, es tonnte fogar am Anfang ber Epoche unferer blos verjungten Boefie im 18. Jahrh. von Klopftod nur verfucht werben, um verfehlt zu werben. Als Schiller fich zum Betteifer mit ber Ilias vermaß, in jenen Blanen au einem epischen Kriebrich ober Gustav Abolph, fühlte er, bag hier bie hauptsache mar, eine gange Welt der handlung und Rultur zu eröffnen, und er wollte auch im Kriedrich neben einer einfachen Sandlung burch taufend Episoben bes Belben ganges Leben und fein Jahrhundert anschauen laffen, im Guftav aber in bem Beitraume zwischen ben Schlachten bei Leipzig und Lugen bie gange Beschichte ber Menschheit ungezwungen behandeln. Man fleht leicht, bag folche Stoffe in unseren Zeiten auf eine lebenbige Beife noch viel weniger als in Taffo's Zeitalter auszuführen waren, obwohl bie Begriffe vom epischen Gebichte, bie biefe ftolgen Entwürfe verrathen, Die murbigften finb. Das epische Bebicht verlangt eine handelnbe Welt in Bewegung, wenn es irgend Große haben foll : es verlangt, foll es an homer, ber beiben Dichtern ale einziges Augenmert galt, nur erinnern, geschichtliche Entwidelung. Ale Goethe ben Reineke Ruchs aufnahm, und ben uralten im Leben ber Nation fortgepflanzten Stoff bem Zeitbeburfniß anpaßte, ba mar er auf bem richtigen Wege, mit Aufopferung ber Selbständigkeit ein nationaler Epiter zu werden. Aber bamals ergriff er biefe Arbeit noch nicht aus bem innern Drange, mit bem er jest neben Schiller ben Anspruchen ber Runftgattung nachzufommen fann. Wenn bamals bie Gebichte, an benen fich unfer Mittelalter prufte in Berfuchen, Die formell neben ber jest erlangten Runfthohe roh beißen muffen, bie aber ber Anlage nach die größten Rabigfeiten bes Ginzelnen, und wenn er ber größte Genius mare, ins ungeheure übertragen, wenn bie Alexanbriaben, Die Ribelungen und Gubrun von einem Manne, ber ber Geschichte und Dichtung jugleich ein wenig Meister gewesen ware, in ihrem Berhaltniffe zu beiben, zu Beschichte und Epos, schon waren eingeführt und juganglich gewesen, bies hatte einem ber beiben Manner größeren Stoff und tiefere Ginsicht in die Ratur ber epischen Dichtung geben muffen. Spater ichien bies Goethe wohl zu wiffen, als fich bie Romantifer mit ber Behandlung ber alten Materien so vielfach und ungeschickt qualten; wir haben erfahren, bag er munblich fich im Bewußtfein seiner befferen Einsicht außerte: baß, wenn er noch jung mare, er

Diesen Leuten zeigen wollte, wie fie es anfangen mußten, Die alten Schäße wieder ber Ration qualleiten. Aber bamale waren ja einzelne Diefer Gedichte uoch nicht einmal wieder aufgefunden. Und freilich, wenn dies auch der Fall gewesen, jo wurde die Sauptfache noch immer gefehlt haben : es fehlte bas banbelnbe Leben, bas ber Bormurf ber epischen Boene ift, wenn nicht in ber Birflichkeit, so bod in ber Rabe. Richt nur muß wirtliche Geschichte und eine wirfente Menichbeit ben Stoff und Grund eines Epos machen, fondern Die Beit, mo es feine bichterische Bollendung erhalten foll, muß auch ein Ebenbild ber 3nftande bieten. Die Gedichte von Rarl, Alexander und Dietrich fonnten in Deutschland ibre treffliche Bestalt nur erhalten, ale Friedrich Barbarona und Beinrich ber Lowe in ber Birflichfeit lebten. Run batten wir gwar bamale folde Greigniffe ber Belt, Die es ber Beit bes alten beutschen Epos wohl bieten tonnten; allein ne gingen uns Deutsche nicht an; fie brudten und nieber, mo fie und angingen; fie qualten Boethe'n vor allen Anderen am tiefften: wie follte er fich im Angenicht ber beutiden Schmad jum epischen Dichter bilben, und Freute an Der aftiren Menscheit gewinnen, ba, bie ibm junadit lag, in ichmablicher Rube vergraben mar? Die Ratur batte ibn zu Allem bestimmt, mas Berhalmiffe, Beiten und Schidfale in ihm reifen wollten, und Dies ideint uns überall bas achte Rennzeichen bee eigentlichen Gemes. Aber bas beutide Reich leiber mar bamale nicht in ben Berbaltniffen. Die einen Dichter, ber nur aus naben Anschauungen, nicht aus Breen ju ichaffen pflegte, auf bas politifche Leben batten richten tonnen. Auf Schiller mirften biefe Beitereigniffe ermuthigenber, er ließ nich nicht von ibnen bruden, er ftemmte feine freie Geele entgegen, er iduf im Angenicht ter Thaten und Charaftere ter Beit ihr Gegenbilt im Ballen. fiein. Allein eben bortbin fteuerte auch ter Berlauf ter Begebenbeiten : Rapoleon fonnte ein epischer Beld beigen, fo lange er, mit feiner Ration im Ginflange, feine Buge in Ralien und Megroten verfolgte; fobate er nich ifolire und feinen eigenen fühnen Beg ging, nabte er nich feiner Rataftropbe, ein gang tragifder Charafter. Fan follte man fagen, Die Schwanfungen Schiller's gwiiden Good und Drama maren burch viesen Stand der öffentlichen Dinge geboten: er entschied sich so allmälig und zulest so bestimmt ganz in den gleichen Momenten, worin sich die Lausbahn des Helden der Zeit entschied. Go also sehlte in der Zeit Alles, was eine epische Dichtung, die dem Freunde der natven und instinktiven Bildung für die höchste Kunstgattung gilt, wie das Drama dem der sentimentalen und idealen, unterstüchen konnte; und was dei Goethe ebenso entscheidend war, die größte Energie seiner poetischen Thätigkeit war schon vorüber, und konnte durch die schillers schen Reizmittel zwar zeitweise hervorgerusen, aber nicht mehr auf die Dauer hergestellt werden, die ein episches Gedicht von größeren Anlagen schon äußerlich verlangt hätte.

Am Gifer fehlte es Schiller'n gewiß nicht, noch fehlte es Goethen am guten Willen, fich von jenem ju einem erneuten, lebhaften und emfigen Gebrauche feiner Rrafte ermuntern ju laffen; allein es mar bie Triebkraft in ihm ichon halb erstorben, ohne bie fein Wille fich au nichts zwingen mochte. Go lange Schiller an ihm ruttelte, ging es ihm mit feinen Arbeiten wie mit einem Bulver : es ichien fich bas Alles zu vereinigen; allein sobald er wieber für fich mar, fo feste es fic nach und nach wieder ju Boben. Bas Schiller's Ginfluß, mas feine Aufmunterungen forberte, war, bag er nicht allein bie volle Ehrfurcht vor bem Benius Goethe's hatte, fonbern auch ben Glauben an feine ungebrochene Rraft. Er ichien ihn immer auf ber Sobe bes Lebens au feben und auf bem Gipfel aller neueren Runft: er meinte, er burfe jest nur die Früchte eines wohlangewandten Lebens und einer anhaltenben Bilbung an fich felbft ernten; alle feine Schritte feien jest bebeutend, und die Rlarheit über fich felbst bewahre ihn vor allem eitlen Beftreben und herumtappen ; es schien ihm, als ob Goethe jest ausgebilbet ju feiner zweiten Jugend rudfehre und bie Blute mit ber Krucht verbinden wollte; und diefe zweite Jugend, fagt er, ift unfterblich wie bie ber Gotter. Goethe felbft gab ihm Recht: er geftand ihm, baß er ibm biefe zweite Jugend verschafft und ihn wieber zum Dichter gemacht habe, mas er zu fein fo gut als aufgehört habe. Schiller mochte ibn auch am liebsten von feinem Streifzuge im Bebiete ber plaftischen Runft

1

und Ratur gurudgefehrt zu bem Boben ber Boefie benten; und er liebte es nicht, wenn er fich immer wieber bort zerftreute. Sab er ibn auch jaubern und zogern, so hoffte er boch immer noch von feinem Drange jur Thatigfeit. Er mußte boch immer etwas ju überfeben. etwas Altes zu verjungen haben; er fcuf langfam am Deifter, aber endlich vollenbete er ibn boch; er überraschte bie Belt mit hermann und Dorothea, wo bie alte Jugenbfraft wirklich hergeftellt erfchien; er arbeitete am Kauft: Ballaben und Genien entftanben. Rlane au Mahrchen, Epen, bibattifchen Gebichten jagten einer ben anberen, obgleich freilich einer nach bem anbern liegen blieb. Schiller überblicte alle biefe Blane; wenn Goethe von feiner Achilleis fprach, binterließ er einen Einbrud von beiterem Reuer und aufblubenbem Leben, ben Schiller nie vergeffen fonnte. Einen biefer Blane fant biefer groß genug, um bas halbe Leben eines anberen Menichen thatig zu erhalten. und ungern fah er je langer je mehr Goethe'n bamit fvielen und bie Beit verbringen. So mochte er fich allmalig überzeugen, bag eine fo fraftige Beriode in Goethen nicht wiederkommen werde, wie feine beiben burchlebten maren, wenn er fein Berfahren überbachte, bas er bei Meister, bei Kauft, bei ber Achilleis fo genau beobachtete. Dennoch ließ er nicht ab ju nothigen und zu fpornen; und Goethe'n ward biefe Röthigung sogar laftig. Die Boefie, sagte er, Die wir feit einiger Beit treiben, ift eine gar ju ernfte Beschäftigung; und er freute fich, inbeffen zur Abwechselung mit ben "Buchern Mofes zu fpielen" und eine Barallele amifchen Mofes und Cellini ju gieben! Er hatte Augenblide, mo es ihm vortam, ale ob er nie gebichtet hatte, ober nie wieber bichten murbe; er fieht mitunter alles produktive Intereffe in fich fdwinden, und wollte verzweifeln, wenn er nicht auf gunftigere Stimmung gehofft hatte, weil er ahnliche Erfahrungen auch fruher gemacht. Beiterhin griff ihm Schiller immer tiefer in bie Seele, und er trieb bies fo lange, bis feine eigene bramatifche Thatigfeit gang im Ganae und Kluffe war, und er nun mit fich felbst genug zu schaffen batte. Das Berichwenben großer Krafte an fleinen Stoffen, bas Spiel bes Beitvertreibens mit großen Gegenftanben, bas Berfpalten feiner Thatiafeit, bas Zogern bei aller Probuktion, burch bas er boch nirgends etwas befferte, misfiel ihm an Goethe mehr und mehr. Wenn er fein Ceremonienmeisteramt in Weimar beobachtete, bas Goethe oft mochenlang nothigte, auf Ballarrangements zu benten, um, wie er felbft fagt, mit ber größten Pfuscherei in bem gebankenloseften Raum bie gerftreuten Menichen zu einer Art Nachbenfen zu notbigen : wenn er fich porftellte, mas er Alles bei Buppen- und Karcenspielen, bei öffentlichen und Brivattheatern, bei Ballen und Rebouten, bei Wafferbramen und Landvartien, an Brologen und Epilogen für Zeit verlor und für Sammlung einbußte, um am Ende boch nichts bei Allem heraustommen au feben, als eine unftete Benuffucht, eine Charafterlofigfeit bes Geschmades und einen Bechsel amischen Boefie und Brofa, fo mochte Schiller über biefe Stellung schwerlich anbers urtheilen, als in fruhern Beiten Merd und bie alteren Freunde geurtheilt hatten. Roch 1797 machte ihm bie neue beabsichtigte Reise Goethe's nach Italien Sorge, er moge bort gewinnen, was boch fur seine nachsten Amede verloren fei, er werbe weit fuchen, mas er ju Saufe habe. Er mahnte ihn, jest gang barauf auszugeben, die schönen Kormen, bie er fich gegeben habe, zur Darstellung zu bringen; nicht nach neuen Stoffen fich umguseben, fonbern ber poetischen Brattit zu leben. -Wenn es einmal Giner unter Taufenben babin gebracht bat, ein schönes vollendetes Bange aus fich ju machen, schrieb er ihm, ber fann meines Erachtens nichts Befferes thun, als bafur jebe mogliche Art bes Ausbruckes ju fuchen, benn wie weit er noch tommt, er fann boch nichts Soberes geben". Als Goethe bei Iffland's Anwesenheit 1798 feinen zweiten Theil ber Zauberflote aufnahm, um fie, wenn auch nur um des leidigen Bortheils willen, für bas berliner Theater ausaugrbeiten, erinnerte ihn Schiller, er follte fich nicht von ber Sauptfache abhalten laffen. Rur bei ben "Realisten ftrifter Obfervanz" fei bas Gelb bie Sauptfache. Ihm muffe er gurufen : Trachtet nach bem. was broben ift, so wird euch bas Uebrige alles zufallen. Indem Beibe bamals fich immer mehr über bie bochften und reinften Korberungen ber Runft verständigten und eine ftete rigoriftischere Rritik aufzustellen anfingen, wies Schiller immer schärfer barauf bin, biefe Grunbsäte auch auszuüben, wenn man producire, ja zu produciren, um fie auszuüben. Dazu fand sich Goethe gerade Einmal geneigt, als er sich zu ber obigen Neußerung gedrungen fühlte, auf die Xenien ein ganz würdiges Produkt folgen zu lassen, als er Hermann und Dorothea ausarbeitete. Borher und nachher behandelte er seine Arbeiten mit steter und gleicher Fahrlässisseit.

Dem Bilbelm Meifter, ber 1794 zu erscheinen anfing, bat man von jeher gerne bie Schmeichelei gefagt, baß fich ber Roman burch die Meifterschaft ber Behandlung unter Goethe's Sanden aum Epos fteigere. Bas es mit ber Rluft awischen Epos und Roman für eine Bewandinis habe, ift une, bie wir ihr Berhaltniß gefchichtlich verfolgten, von felbft flar, wie ichwer ber große Unterschieb auch in eine afthetische Definition zu bringen sein mochte. Schiller, ber mit feinen Lobspruchen auf ben Deifter in ber erften Barme bes Berfebre mit Goethe'n und in ber liebevollen Rritif, Die er bem entftehenben Berte zu Theil werden ließ, nicht fara mar, und ber eben biefe Rergleichung mit einem Epos aufbrachte, fam boch fpater, nachbem er fich in die epische Dichtung mehr vertieft und Goethe's hermann batte entstehen feben, gang bavon gurud. Der Roman war ihm bann eine 3mittergattung, bie er Goethe'n gang verleiben wollte, bie er ihn gu verlaffen mahnte, ba er auf bem Bunfte ftehe, mo er bas Sochfte von fich forbern muffe; er machte ihn felbst auf ben Unterschied amischen Bermann und Deifter aufmertfam, ber nicht gang aus ber Birflichfeit weglaffe, mahrend jenes Epos rein burch seine Form in eine göttliche Dichterwelt führe. Für und ift es gang flar, bag Wilhelm Meister, mitten in ber Beriode jener praftischen und pragmatischen Romane entstanden, trop ber romantischen Bugabe ungefähr nach Rean Baul's Theorien, gang biefer Klaffe angehört, ber fich Goethe feiner Allseitigkeit nach fo wenig ale irgend einem bedeutenden Zeichen ber Beit entziehen konnte, und bag er in jedem Falle innerhalb biefer Battung in Deutschland obenan fteht. Wie in jenen Romanen überall ein mehr ober minder praftischer Zwed vorwaltete, so war es hier bas

Schauspielmefen, bas, nach einer Stelle in ben Briefen an Merd. Goethe in seinem ganzen Umfange barin niederlegen wollte; eine Absicht, die auch Riebuhr berausfand, obgleich bas Bert, unter bem gogernden Sinhalten, in einer gang anbern Tenbeng enbigte, als es anfange begonnen war, und nun in zwei gang ungleichen, einen epischen und einen bibaktisch kontemplativen Theil gespalten, porliegt. Schiller beobachtete bies Bogern, und fagte eben biefe Folgen ber Bogerung mit einer mertwurdigen Scharfe voraus: "es werbe megen ber langen 3wifchenzeit, die zwifchen bem erften Burf und ber letten Sand verftrich, eine fleine Ungleichheit, wenn auch nur bes Alters. fichtbar fein". Immer mar Goethe voll Mistrauen gegen biefes Bert; er fah aus ben erften Theilen bie Lefer zu großen Forberungen berechtigt, beren Summe er erft überblichte, ba er ichließend bezahlen follte. Schiller, ber bie anfängliche Abficht nicht tannte, und wenn er fie fannte, nicht billigte, fant, noch ebe bas Ganze vollenbet mar. bem Schauspielwesen zu viel Raum gegeben, mehr als fich mit ber weiten und freien Ibee bes Gangen vertrage. Es bringe diefe Sorgfalt bes Details in biefer Gattung ben falfchen Schein eines befonberen Zwedes in die Darftellung, und Goethe ftrich auf diese Mahnung Manches von bem theoretisch-praftischen Gemafche, wie er es nennt. bas gleichsam für ben Schauspieler war, binmeg. Wenn auf bem Bege fortgefahren mare, auf bem Goethe anfing, fo hatte fein Bert ber Ibee, die Schiller barin suchte, und die Goethe aulest bineinlegte. nicht bedurft; Schiller hatte fich bann in ber That bei jener Stetigkeit in bem Bangen beruhigen burfen, ohne auf eine fartere Ginbeit ausaufpaben. Man erkennt ohne Dube, wie entschieden jener erfte flare, helle Theil voll Leben, mit feiner weiten Anlage und mannigfachen Entfaltung ber fraftigeren voritalienischen Berlobe angehört, und wie die rasche, plögliche, buntle und ungenügende Lösung und Entwidelung neben ber natürlichen Tochter bie beschauliche Beriobe beginnt, was Schiller natürlich damale nicht feben und wiffen fonnte. So fieht nun ber Seld bes Romans in einem gang ameibeutigen Lichte. In ber erften Anlage bes Berkes mar fcwerlich barauf gebacht, ben

Meifter als einen ber Schaufvielfunft Unfabigen ober Unfundigen barzustellen; ber spätere Ausgang machte bies freilich nothwendig. Run fieht ihn Schiller am Ende in ber iconen menschlichen Mitte zwischen Phantafterei und Philisterhaftigfeit fteben, Sumboldt aber findet in ihm ein befinnungs - und haltungslofes Gefcopf burchmea. und faft alle Kreunde wehrten fich, theils aus einem moralischen Befühle, theils aus richtiger psphologischer Witterung, por bem ganzen Berte. Den Uebergang von bem, mas Goethe felbft mar, ju bem. was er sehr allmälig und unter großen Influenzen warb, von einer gang anschauenben, lebensthatigen, leibenschaftlichen Ratur gu einer reflektirenben, tieffinnigen, ruhigen, seben wir ben Meister ichnell und ohne bie nothwendigen Uebergange machen, seben den effektvollen Helben fich mit einem leibenschaftlosen Beibe jum Schluffe verbinden. seben bie gange Beranberung unter ben Ginwirfungen eines Rreises von Mannern vorgeben, von benen wir viel Bortreffliches boren, aber nichts feben, von benen man fich nicht erflaren tann, mas fie zu Deiftern biefes Menichen, mas biefen Menichen zu einem Gegenstande ihres Intereffes macht, und zwischen beren Beheimniffen ber menschlich Berirrte fich poklich zurechtfindet, ber minbeftens fo großer Ummege au feiner Beilung bedurft batte, ale Irrwege er durchlaufen mar. Die pragmatische Manier bes Anfange springt in eine gang entgegen. gesette mysteriose hinuber, Die biefer Battung gang fremb ift. Run fühlt mohl Schiller bas Schiefe ber Stellung Meister's zu Lothar und Jarno, und erklart es fich nicht aus bem Wiberfpruch in ber gangen inneren Anlage, fonbern mehr in einigen Bufälligfeiten, obwohl auch nur biefe Ginficht und ber Berfuch ber Erflarung feiner Rritif alle Ehre macht. Die Summe bes Bangen faßt Schiller ungefahr in bem Sinne, wie Goethe am Schluffe felbst und wie auch Riebuhr: Bilbelm trit von einem leeren und unbestimmten Ideal in ein beftimmtes thatiges Leben, aber ohne die idealifirende Rraft dabei einzubuffen". Die zwei entgegengesetten Abwege find in allen Stufen bargestellt, wie es unter ber schönen heiteren Führung ber Ratur von bem Meellen jum Reellen geleitet wirb, und aus bem Ibealen bas

Reale festhatt bies fei die Rrife seines Lebens, bas Ende seiner Lehrjahre. Sier findet er, bag Goethe ben Begriff von Lehrjahren und Meisterschaft zu enge zieht. Er beute an, baß er unter ben Lehrjahren blos ben Irrthum verstehe, basjenige außer sich zu suchen, was ber Menich nothwendig innerlich bervorbringen muß, unter Deifterichaft bie Ueberzeugung von ber Innerlichkeit bes Suchens und ber Rothmendiafeit bes eigenen Hervorbringens. Und ob fich bas gange Reben Bilbelm's unter biefen Begriffen erschöpfen ließe, bezweifelt Schiller : ibm icheinen bie Beziehungen aller einzelnen Glieber bes Romans auf biefe Begriffe flarer gemacht werben zu muffen. Und bier beutet nun Boethe an, was fpaterhin hochft charafterifirend für alle feine Broduftionen werben follte: ber Kehler, bag er ben Ibeeninhalt feines Wertes nicht beutlich genug barlege, "rubre aus einem gewiffen realistischen Tit, burch ben er seine Eriftenz, seine Sanblungen und Schriften ben Menschen aus ben Augen ju ruden behaglich finbe". So werbe er gern immer incognito reifen, bas geringere Rleib por bem befferen mablen, mit Fremben ober Salbbefannten ben unbebeutenberen Begen. fand, ober boch ben weniger bebeutenben Ausbrud vorziehen, fich leichtfertiger machen, ale er fei, und fich fo, mochte er fagen, zwischen fich felbft und feine eigene Erscheinung ftellen. Dhne Schiller's Antrieb und Anftos murbe er fich auch bei biefem Romane wiber Wiffen biefer Eigenheit überlaffen haben, was boch bei bem ungeheuren Aufwande. ber bei bemselben gemacht sei, unverzeihlich gemesen mare. Er batte es nicht ber Dube werth gehalten, die Maschinerie von bem Berbachte eines falten Romanbedurfniffes zu retten und ihren afthetischen Berth ins Licht zu ftellen. Die von ihm ausgesprochenen Resultate bes Bertes Scheinen ihm felbft viel geringer als ber Inhalt beffelben, aus irgend einer Urfache icheine fich feine Summe zu verringern. Es ift sonderbar genug, daß er meint nachzuhelfen, wenn er Schiller's Ausftellungen an ber gehörigen Stelle einflechte, bag auch Schiller meint, es sei mit ben ausgesprochenen Ibeen genug, ba boch bie ganze plaftische Ausführlichkeit, mit ber bie Kabel eingeleitet ift, verlangte. nicht daß zulett eine paffende Moral gezogen, sondern daß die Kabel ebenmäßig ausgeführt werbe, wie sie begonnen war. 31, was noch fonderbarer ift, Goethe forderte zulest Schiller'n selbst auf, mit ein Paar keden Binselstrichen das Mangelnde zu ersegen! Er selbst sindet sich durch die sonderbarste Naturnothwendigkeit gebunden, das selbst nicht aussprechen zu können, was er ganz einsieht und billigt! Wenn dies Schillern auch schmeicheln konnte, so mußte es ihm doch beim Nachdenken eigen erscheinen, mit welcher Gleichgültigkeit Goethe seine Arbeiten und mit ihnen das Aublikum behandelte, dem er sie darbot.

Goethe hatte beim Deifter feine alte Manier fallen laffen, nach ber er seine Arbeiten nicht mitzutheilen pflegte, ebe fie vollendet maren, nach ber er, ungeirrt von Reflexion, fich bem Buge seines Innern überließ, während er bier frembe Ibeen feine Anlage burchfreugen ließ. Dies mar ber Anfang von Schiller's Ginwirfungen, Die quantitativ förbernd, aber qualitativ immer fo fchablich maren, wie bie goethischen auf Schiller heilfam, weil biefer jenen immer über feine Grenzen binausriß, jener biefen in wohlthätige Schranken gurudführte. Bei Bermann und Dorothea (1798) war Goethe mehr feiner alten Sitte treu geblieben ober zu ihr zurudgefehrt : bies war ein Stoff, ber rafch auszuführen mar. und ber in aller Lebendigfeit hervortreten mußte, ba es fich hier um die politische Angelegenheit ber Beit handelte, Die ihn jahrelang gequalt, boch aber jest bas Leibenschaftlich-Aufregende verloren hatte; eine Angelegenheit, Die er fich jest auf einen folchen entfernten Standpunkt gerudt hatte, ba er bas ahnliche Ergebniß erwarten burfte, wie bei jenen italienischen Dramen, bei benen bas Berhaltniß ahnlich war. An biesem Gebichte schuf er mit ber alten Bewußtlofigfeit : er hatte hier ben fuhnen Gebanten bes Betteifere mit Somer nicht im Sinne; es trieb ihn höchstens ein Wetteifer mit Boffens Luife, Die er mit Beifall empfangen und vorzulesen geliebt hatte. Er ließ fich zu einer Ibulle anregen, und als er vollendet hatte, fand Er und Andere ju feinem Erftaunen, bag unter feinen Sanden bie untergeordnete Gattung ju einer höheren, Die 3bulle jum Epos geworben mar. Rein falicher Betteifer mit ber heroischen Epopoe, Die nur in heroischen Zeitaltern wurzeln fann, fein falfcher Entwurf

einer hiftorifden Epopoe, wie fie Schiller beabsichtigte und Jenisch bamale in ber Borussias versuchte leiner Gattung, Die wegen ihrer allzu großen Bermanbichaft mit ber Geschichte ungleich unpoetischer noch als bas historische Schauspiel ausfallen muß), fonnte Goethe'n bei biefer Entstehung feines Bedichtes irreleiten : es marb eine burgerliche Epopoe, wie fie allein in ber Beit vorgeschrittener Rultur möglich ift; und boch eröffnet es, wie es bas Epos will, in ben Beitbegebenbeiten, auf beren große Momente bie Sandlung aufgezogen ift, einen weiten Sintergrund, und bebt fo ben an fich geringen Stoff über bie gemeinen Berhältniffe weit hinaus. Dem Gehalt und Umfange nach war es nicht mehr möglich, ein Abbild homerischer Dichtung ohne Rachafferei au liefern : aber ber Manier nach gibt es fein Bebicht, bas bem Meltervater aller Boefie fo nahe trete, wie biefes, und mo griechische Korm mit beutscher Ratur so innig vermählt mare. So gang trit bier ber Dichter, alle Berfonen verleugnenb, gurud, fo gang genießen wir einer rein gegenständlichen Darftellung, und feben im plastischen Umriffe Charaftere und Bestalten voll lebendiger Sinnlichfeit in einer fortschreitenden Sandlung fich bewegen, fo völlig athmen wir in ber ruhigen und harmonischen Atmosphare antifer Dichtung, und find fo aller Bugabe ber Biffenschaft ober ber bewußten Runft entzogen, baß ber reine findliche Sinn, ber in Urzeiten bas Epos ohne Runftweisheit ichafft, biefes Bebicht genießen und begreifen konnte, bas einzige vielleicht, mas bie fammtlichen neueren Jahrhunderte einem wiebererftanbenen Griechen ohne Erflarung und ohne Berlegen. heit bieten burften. Rein anderes ber goethischen Gebichte, fagte B. v. Humboldt bavon, ftellt ben gangen Inbegriff bes goethischen Dichtercharaftere fo fichtbar bar. Bir verweifen auf feine afthetifchen Berfuche (1799), die fich gang an die Erfcheinung von Bermann und Dorothea anlehnen, und die mit ber Einleitung in ben Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt bie zwei schönften Denkmale bilben, die unfern beiben großen Dichtern mit gleicher und parteiloser Liebe geset find. Sumboldt hatte bie Abficht, die hier enthaltenen Ansichten an Boffens Luife zu fnupfen, ale ihn bie Erscheinung Bermann's umftimmte; er entwidelt an biefem Bebichte bie Befete ber epischen und eigentlich aller Dichtung, indem er auf subjektivem Wege bem Berfahren bes Dichters bei feiner Schöpfung auf Die Spur trit. Schiller fagte von biefem Buche baffelbe, was humbolbt von Schiller's äftbetischen Briefen: Richts, was fünftig über ben Brozes bes Runft. lers, über bie Ratur ber Boefte und ihrer Gattungen noch gefagt werben moge, werbe feinen Behauptungen wibersprechen, sonbern nur fie erläutern, und es werbe fich ber Ort nachweisen laffen, worin es implicite enthalten fei. Die wesentliche Uebereinstimmung gwischen feinen Untersuchungen bes Epos im metaphpfischen Kormate und Sinne mit Goethe's, die mehr fur ben Sausgebrauch find, fei mertwurdig. So ift es in ber That; humboldt bewegt fich meift in Schiller's Ibeen, nur mit bem Unterschiebe, bag er, icon als ein eifriger Bellenift, bem realistischen Standpunkte Goethe's in feiner afthetischen Rritif wie in seinen Briefen an Schiller bier und ba naber trat als biefer. wiewohl er noch bereiter als dieser war, die moderne Runftleitung (namentlich Schiller's felbft) neben ber antifen gelten zu laffen. Bu biefer noch größern Unparteilichkeit, als fie felbft Schiller übte, befähigte humbolbten ber Mangel bes hervorbringenben Talentes. Er war ein eigentliches Genie in seiner Babe ber ungetrübteften Empfänglichkeit, "eine Natur, wie fie Schiller allen Begriffsmenschen, Wiffern und Spekulatoren, eine Rultur, wie er fie allen geniglischen Raturfindern entgegenhalten wollte". Daber erflärt fich humbolbt's Bermunderung, baß Schiller nie ber Sprache und Sprachforschung. worin er selbst so bedeutend war, einige Aufmerksamkeit ichenkte: biefe rein receptive Thatiafeit tonnte ben ichaffenben Benius nicht einen Augenblid reizen. Daber erflart fich auch feine Bermuthung, baß Schiller an ber indischen Philosophie, wenn er ihre Wiedergeburt erlebt hatte, großes Wohlgefallen gefunden haben murbe, eine Boraussegung, die man nur fehr bedingt theilen fann, wenn man an Schiller's raftlofe Thatigfeit und fein Befallen an aller thatigen Welt und Beisheit benft. Bas wir von Schiller's afthetischen Sagen fagten, fonnen wir auch von humbolbt's wiederholen: wir

٠.

haben, indem wir historisch der Erzeugung der Dichtungsgattungen nachgingen und ihren Charafter an die Quelle der Zeiten hielten, denen sie eigenthämlich sind, nirgends die apriorische Probe zu unserem empirischen Wege so treffend gefunden, wie hier. Goethe'n, der jest mehr als sonst ansing seinen Misstimmungen nachzuhängen, schien dies ehrenvolle Buch wenig Freude zu machen, mit dem ihm Schiller die größte Ueberraschung zu bereiten hoffte: ein einziger kleiner Tadel unter so großem und freigebigem Lobe schien ihm das Ganze zu verseiden!

Dennoch schien ihm bas Gelingen biefes Bebichtes und ber einftimmige Beifall, ben es fant, Duth zu machen, fich am Epifchen in größerem Rage zu versuchen. Wie wir aus ber lettangeführten Stelle pon Schiller merften, fo überließen fich beibe Dichter in biefer Beit einem gemeinsamen Rachbenten über bas Berhaltnig von Epos und Drama, wozu ein erneutes Studium ber Alten ben Anlag gab. Die Beobachtungen, welche bie Dichter bamale über ber Lefture ber Alten machten, und die Grundfate, über die fie fich vereinigten, find mit die iconften Kruchte ihres Berfehres. Die Selbstandigfeit, mit ber Schiller seinen Sophofles und Euripides für feine Dramen nutte, bie Art, wie Goethe ben homer vortrug und mit erneuter Kreube las. bas Bergnügen, mit bem Schiller nach Goethe's Winken ben Somer pornahm und fich in biefem "poetischen Meere zu schwimmen gefällt, mo Alles bei ber finnlichsten Wahrheit ideal ift", wetteifert mit dem Rleifie, mit bem Beibe bes Ariftoteles Poetif ftubiren und fich erflaren. Schiller fühlte indeffen, daß man bei Behandlung ber Sache icon über bie Grundbegriffe recht flar fein muffe, ehe man ibn lefe; erft jest lafen ihn baher Beibe mit Rugen. Es ift ein herrliches Bort, bas ber Dichter Schiller, nicht ber Aefthetifer, aussprach: es werbe nicht Bielen begegnen, baß sie nach ber Befanntschaft mit einem folden nuchternen Ropfe und falten Gefengeber ben inneren Krieben nicht verloren. Er fei ein Sollenrichter gegen Alle, bie an ber außeren Korm fflavisch hingen, und die fich über alle Form wegsetten, indem es ihm fichtbar weit mehr um bas Wefen als um bie Form ju thun

fei, und er boch wieber ftrena aus ber Ratur bes Bebichtes und besonders des Trauerspiels beffen unverrudbare Korm ableite. Es ift ein Ruhm für uns, daß fich unfere großen Dichter gegen ihn fühlten und behaupteten, mabrend, wie Schiller fagt, die frangofischen Rritifer ihn fürchteten wie die Jungen ben Steden, und Shafespeare, obwohl er beffer mit ihm ausgekommen sein wurde, vielfach gegen ihn gefündigt habe. Bon feinen Binten und von eigener Erfahrung und Rachbenken geleitet, tamen bann Beibe auf manche vortreffliche Ergebniffe, von benen bie Wiffenschaft ber Aesthetif immer ben ebrfürchtigften Gebrauch machen barf. Gie find um fo lebendiger und praktischer ale Lessing's, sowohl im Boetischen wie (bei Goethe) im Blaftischen, weil fie nicht bloße Berftanbeserzeugnisse find, sonbern weil fie aus einer volleren und gereifteren Dichtung ber Begenwart, aus ben belebteren Alterthumsquellen und eigener Anschauung alter Runftwerte genommen, und, was bas Wefentlichfte ift, vielfach aus ber Belauschung ber hervorbringenben Kraft bes Dichters und ihrer Ratur geschöuft find. Dieser Art find Die Sate, Die Schiller über ben Gegenfas bes Epos und bes Drama ausführt. Die Verhandlungen Beiber über biefen Bunti bes Unterschiedes find höchft lehrreich nicht nur an fich, fonbern auch über bie Berfonlichkeiten ber Dichter. Schiller verfahrt ftete in feiner philosophischen Beife, Goethe zog bier wirklichen Bortheil, und man muß bies namentlich in feinen artiftischen Auffaben nachsehen, beren Anfange und Anregungen in ben Beiten bieses Berkehres liegen. Gleichwohl blieb Goethe ftets auf feinem eigenen Relbe; Alles, mas er beibringt, ift aus lebendiger Betrach. tung ber Begenstanbe genommen, und aus ber Seele mehr als bem bentenben Berftanbe. Wie Goethe hernach einen fleinen Auffat über Diefen vielüberbachten Gegenstand in Beiber Ramen nieberschreibt, fo fällt bem Leser gleich in bie Augen, wie pragmatisch und praftisch Alles ift, wie fich in ihm Bervorbringung und Rachbenken gang trennt. wie bieses aus jener entspringt und nie fich felbft, sonbern nur jene jum 3mede hat; wie er alfo auch hier nur bas im Auge behalt und fich anzueignen sucht, mas er schaffend zu bethätigen hoffen barf; wie

**5**.

feft in ihm die Ueberzeugung ift, bag die Berfe ber Ratur und Runft nicht, wenn fie fertig find, ertennen gelernt, fonbern bag fie im Werben und Entstehen belauscht werben muffen, wenn fie richtig gefaßt und verstanden werden follen; eine Ansicht, die alle feine Bemerkungen über Runftwerte bem Literarhiftorifer von unschätbarem Werthe macht. Bei biefen Belegenheiten benft er auch über Die Unart ber Reueren nach, die Gattungen ber Boefie ju vermischen. Schiller'n reat biefe Beobachtung blos an, fich bie Thatfache ju erflären und ju rechtfertigen, und ein reines Resultat bes Rachbenkens zu erhalten. Aber Goethe hat gleich wieder praftische 3wede im Muge: er scheibet und fonbert nur barum, um fich nachher in Brobuftionen wieder etwas burch Aufnahme fremder Theile zu erlauben : benn gang anders "arbeite man and Grundfagen als aus Inftintt, und eine Abweichung von beren Rothwendigfeit man überzeugt ift, fonne nicht zum Kehler werben". Diese Bemertung wollen wir festhalten, um wiederholt aufmertfam zu machen, wie fich Goethe aufe neue verführen ließ, nach Schiller's Methobe mit besonnener Rlarbeit über feine Thatigfeit zu arbeiten, und wie er es nun für feinen fleinen Bortheil anfah, wenig. ftens auf ber letten Strede feiner poetischen Laufbahn mit ber Rritif in Einflang ju gerathen. Rirgende bat ihm diefer Irrthum über fic felbft ichlagenberen Schaben gethan, ale in ber Achilleis, ber Frucht feiner fortgesehten epischen Thatigfeit. Er entwarf nach hermann und Dorothea querft ben Blan qu einer Epopoe, beren Gegenstand Bilhem Tell sein sollte. Schiller ergriff bies, wie immer, mit beiben Sanden und zeigte ihm beredt, wie dies eigentlich ein einziger Stoff fei, ber ihm nach Meifter und Sermann übrig bleibe: er werbe, gegen ben freien afthetischen Charafter auch bes Stoffes in Bermann, einen völlig lofal charafteriftischen haben; es werbe ibn über ber nieberen Sphare bes Romans erhaben halten. Goethe geht auf Alles ein; er will fich buten, fich je wieber in Begenftand und Korm zu vergreifen; er ermahnt felbit, bas Jahrhundert gang zu vergeffen, und nur nach Ueberzeugung ju arbeiten; fie wollten ftete ftrenger in Grunbfagen und ficherer und behaglicher in ber Ausführung werben. Den Tell

ließ er wieber fallen, bagegen bachte er ernftlich einem antifen Epos nach, und er ließ fich babei wieder verführen. Blan und Entwurf por ber Ausführnng gegen seine Gewohnheit mitzutheilen. Er fangt ein fritisches Studium bes homer an, und es ift eine ber feltsamften Bufammenftellungen, bie man machen fann, wenn man alle bie Ausfpruche, bie er in verschiebenen Zeiten über bie Einheit ober Bielbeit bes homer gemacht, überblickt 121). Ueber biese eitlen Reflexionen, in benen ihn Bolf mit einem groben odi profanum - abauwehren fuchte, fommt ibm auch ber Gebante, ob nicht amischen Beftor's Tob und ber Abfahrt ber Griechen ein Epos inne liege, und er fühlt Luft, biefes erganzend mit Somer felbft zu wetteifern. Er finnt über bie Art und Weise tief nach, indem er ftets forschend zu Wege geht: er will ein Gebicht schaffen, aus bem er alles Berfonliche entfernen will. er will ben Alten in Allem, fogar im Tabelnewerthen nachfolgen, bamit ihm ein Gebicht gelinge, bas fich ber Ilias einigermaßen anschließe. Aber in bem Augenblid, wo er fuhn genug ift, ben Gebanten eines folden Seitenftude zu faffen, fühlt er boch gleich wieber, welche wefentliche Merkmale fein Bebicht bem antiten Befchmade wieber entfernen wurden, und er überläßt Schiller'n bie Entscheidung, ob er fich an die Arbeit machen folle! Schiller warnte ihn, ben Somer nicht stlavisch nachzuahmen; er hatte es für eine Tugend bes Stoffes ber Achilleis angesehen, bag er ben Forberungen ber neueren Beit entgegentomme, benn es scheine ihm unmöglich, bag fich ber Dichter feiner Beit und feinem Boben gang entgegenfegen folle; er wies ihn auf bie ungeheuere Berbreitung bes hermann, ber ben beutschen Lefer auf feinem eigenen Brunde entzudte, in bem Rreife feiner Kabigfeit und feines Interesse; er rieth ihm weislich, sich nur mit fich felbst zu vergleichen, ba boch wohl an feine Ilias weiter zu benten, auch wenn es homer und Griechenland wieber gabe. Wenn nun biefe meife Mahnung bie Betteiferungsgebanken in Goethe nicht bampfte, fo

<sup>121)</sup> Bgl. Goethe's Briefe an Fr. A. Wolf. Berausgegeben von M. Bernap's. Berlin 1868.

darf man wohl sagen, daß in dem beschaulichen Achill, der nun zu Tage kam, der keine Zeile enthalten sollte, die Homer nicht geschrieben haben könnte, und in der That keine enthält, die er hätte schreiben können, Alles erfüllt ward, was die Fabel parturiunt montes besagt. Denn gleich darauf fühlte er auch selbst, so bald nach jenen frischgesaßten Borsägen, daß er sich wieder im Stosse vergriffen habe, der entweder gar nicht, oder nicht von ihm, oder nicht auf diese Beise behandelt werden sollte.

Babrend Goethe in biefer Art fich gang auf epischem Gebiete bewegte, war Schiller jum Drama juridgefehrt, und ichuf an bem großen Werfe, bas, wie viele Kehler man auch barin aufbeden mag, als ber hauptvertreter ber beutschen Tragobie genannt werben muß. Schon feit 1790 trug er bie Ibee jum Ballenftein mit fich berum. Sie ward vielfach getreugt von bem Blane gu ben Ralthefern, einem Stoffe, ber fo gut wie Wallenstein von ben Zeitereigniffen eingegeben war, und bei bem er, felbit als bie Arbeit an biefem ichon im Gange war, auszuruhen und fich zu erholen pflegte. Als er 1794 aus Schwaben gurudfehrte, hatte er icon angefangen auszuarbeiten, doch fchien er erft durch fleinere Gattungen fich ben Rudweg jur Boefie bahnen zu muffen, ehe er bies große Unternehmen magte: Gebichte, Tenien, Ballaben gerftreuten ihn bis 1797 bin, wo er erft entschiebener hand anlegte. Richt allezeit schien ihm bas Selbstvertrauen eigen zu fein, bas zu diesem Werke nothwendig war, mit dem er eine neue Zeit beginnen wollte. Er meinte zu Zeiten nichts weniger als einen Dichter porftellen au konnen, seine früheren Dramen entmuthigten ibn, fie boten ihm für die neue unverfuchte Bahn nach seiner Meinung nichts bat. Diefer Rampf in seinem Innern belegt es am besten, wie aufrichtig es ihm Ernft mar mit der Anerkennung ber goethischen Dichternatur. Er ließ fich seine Spekulation ganglich von ihr verleiben, er schmachtete nach finnlichen Gegenftanden gurud, er fuchte fich angugewöhnen, von bem Befonbern aus jum Allgemeinen vorzuschreiten, er trieb ben Gifer bis ins Aenaftliche Alles in bem neuen Erzeugniß seiner reformirten Beriode ju vermeiben, was an seine alte rednerische

Manier erinnern konnte, Die ibm in feinem Carlos und Riesco icon auf eigenes Rachbenken mishagt hatte. Die Energie, mit ber er fic aus feiner fritischen Reigung und ber Thatigfeit feines Berftanbes beim Dichten zu retten suchte, geht fast zu weit. Roch 1792 hatte er, bei ber Einficht zwar, daß die Rritif ber Rubnheit und Freiheit ber Begeifterung Eintrag thue, Die Soffnung geaußert, bag ibm Runft. mäßigfeit auf biefem Bege ber beobachteten Bervorbringung gur Ratur werben und fo feiner Bhantaffe ihre Freiheit gurudgegeben merben murbe; aber jest trat ihm Runft und Biffenschaft, in bem Dase. als fle Goethe gegen seine sonftige Gewohnheit zu nabern schien, in größere Entfernung auseinander. Er lernte täglich mehr einfeben, wie wenig ber Dichter burch allgemeine Begriffe bei ber Ausubung geförbert wird, und mar "in biefer Stimmung unphilosophisch genug, Alles, mas er felbft und Andere von der Aefthetif wußten, fur einen einzigen erfahrungemäßigen Bortheil, für einen Runftgriff bes Sanbwerks hinzugeben". Alles, mas wir von feiner Thatigkeit über Ballenstein boren, bezeugt die ungemeine Willenstraft, mit ber er fich um jeden Breis und auf alle Beife, auch gegen feine Ratur, bem regliftischen Standpunfte Goethe's nabern wollte. In Diefer Abficht ichien er ichon bem Stoffe bes Ballenftein gegen fein Befühl und fein Intereffe, bas ibn zu ben Malthefern zog, ben Borgug vor biefen ju geben. Der gang realistische Hauptcharakter misfiel ihm in fich fo aut, als ihm der Charafter Rapoleon's innerlich zuwiber mar; aber er ichien ihm bas achte Lebenspringip ju verburgen, bas er in feinen früheren Dramen wohl verfehlt hatte. Wie er in Bosa und Carlos Die fehlende Bahrheit durch schöne Idealität zu ersenen gesucht batte. fo wollte er jest mit ber blogen Bahrheit in Ballenftein fur bie fehlende Ibealität entschäbigen. Er schien fich orbentlich vor einem allau warmen Antheil an ber Sauptfigur gu fürchten; er fagte, ber Gegenstand giebe ihn fast gar nicht an; er habe nie eine folche Ralte für feinen Stoff mit folder Barme für feine Arbeit vereinigt. Er fand ben Stoff undankbar und unpoetisch, ein Beweis, wie schwer er fich in die realistischen Besichtspunkte versette; er fand ben Charafter

bes helben untragisch, ein Beweis wie bunkel er noch über sein Thema war. Aber bas Alles ichien ihm nicht bie Freude an ber Sache ju verfummern; er meinte mit seiner moralischen Abneigung bie äfthetische Liebe gerade recht zu erlangen, wiewohl er in demselben Augenblide, wo er bies andeutete, fich feines jungen Biccolomini icon freute, wo die Uebereinstimmung ber moralischen Zuneigung mit ber äfthetischen Broduttion nach feiner Meinung nichts ichaben, sonbern nüben follte. Aus feinen früheren Erfahrungen wußte er, daß es feinen Arbeiten nicht an Seele, mobl aber am außeren Leben fehle; er fuchte baber jest absichtlich nach bem geschichtlicheren Stoffe, nach einer Begrenzung, bie feine Ibeen burch Umgebung und Umftanbe ftreng beftimme und verwirkliche; benn er mar ficher, bas ibn bas Siftorische nicht herabziehen werbe. Er fühlte bamale, baß felbftgewählte Stoffe feine Klivve feien, bag es eine gang andere Arbeit fei, bas Realistische au idealifiren, als bas Ideale au realifiren; er munichte mit objectiver Bestimmtheit bes Stoffes feine Phantafie ju jugeln und feiner Willfur zu wibersteben. Es genügte ibm baber nicht an seiner Renntniß ber Beschichte bes 30jahrigen Rrieges, er gab fich, um alles Brauchbare bet Geschichte zu ergeifen (nicht um bas Thatsachliche, aber ben Rulturgustand zu benuten), neuen Quellenstudien bin 122); benn ba ihm bie lebendige Umgebung nicht gewährte, von ber handelnden und politischen Menfcheit Anschauung zu gewinnen, fo fuchte er bies mit bem Stubium ber Geschichte zu ersegen und biemangelnde Anschauung, fo gut es ging, aus bem Buche an holen. Er verlor "unfagliche Rraft und Beit barüber, baß er fich eigene Bertzeuge zubereitete, um einen fo fremben Gegenftand, als ihm die politische Welt mar, ju ergreifen, ba ihm die gemeinften Mittel fehlten, wodurch man fich bas Leben und bie Menfchen naber bringt und aus seinem engen Dasein beraus auf eine größere Bubne trit"; und es ift in ber That rubrend, ihm jugufeben, wie er nun, um nichts mehr errathen zu muffen, um zu Allem ben Boben ber Birklich-

<sup>122)</sup> Ueber bie Onellen Schiller's vgl. Borberger in Gofche's Archiv für Literatur Geschichte. 2, 159.

feit zu gewinnen, balb in Rarlebab bas öfterreichische Militar beobachtet, und in Eger bas Rathhaus, bas Bilb Ballenftein's und bas haus feiner Ermorbung auffucht, balb tabbaliftifche und aftrologifche Stubien für ben Seni macht, und ben Abraham a St. Clara für feinen Rapuziner lieft 123), ober fpater für feine Glode ben betreffenben Artitel in Rruninens Encotlopabie und fur Die Jungfrau Die Dichtungen ber Troubadours ftubirt. Wie er fo im Stoffe fich immer zu bampfen fuchte, fo auch in ber Korm; er behielt anfange bie Brofa bei, aus gurcht vor feiner alten Rhetorif. Dit bem Aufgebote aller biefer Mittel fonnte er fich benn allenfalls fublen, auf bem neuen Wege mit Bertrauen manbeln zu burfen; er fand fich im Fortschritte seiner Arbeit über fich selbft binausgegangen, und nannte bies die Frucht bes Umgangs mit Boethe; fein Ballenftein follte "bas gange Suftem besjenigen, was bei ihrem Commercio in seine Natur übergeben konnte, in concreto zeigen und enthalten". Daß er bei biefem Betteifer auf Goethe's eigenem Bebiete im Rachtheil erscheinen werbe, erkannte er übrigens nicht minber an, fo viel Realistisches fich auch, wie er meinte, schon burch die Jahre, und burch Goethe's Umgang, und burch die Renntnis ber Alten, die er erft nach bem Carlos las, in ihm nach und nach entwidelt hatte. Doch troftete er fich, bag auch ihm etwas übrig bleibe, was fein fei, und mas Goethe nicht erreichen werbe; er hoffte, "baß fich die Rechnung ziemlich beben follte, und versprach fich in feinen muthvollsten Augenbliden, daß man fie verschieben specificiren, aber ihre Arten nicht unterordnen, sondern unter einem höheren ibealischen Battungsbegriff einander foorbiniren werde".

Bei alle bem zeigte ber fertige Ballenstein fo Bieles bes Seinisgen wieber, bag man am Ende boch gestehen muß, die Ratur bes Mannes stand unerschüttert, und hatte sich nur aus der befreundeten angeeignet, was ihr zusagte. Wie die idealistischen Gegner Goethe's sich gewöhnlich vor seinen italienischen Dramen nicht recht zu benehmen wissen, so haben die realistischen Gegner Schiller's langhin nicht ge-

<sup>123)</sup> Bgl. Gofche's Archiv für Literatur - Gefc. 1, 321.

mußt, mas fie aus gemiffen Bartien bes Ballenftein machen follten. So bat man Goethe'n einen überwiegenben Ginfluß an bem Lager augeschrieben, bis biefer selbft, fern von Egoismus, befannt machte, er habe nur zwei einzelne Berfe bineinforrigirt : eine Ehrenerflarung. bie gang ber größeren wurdig ift, mit ber Goethe "fich erlaubte, Schiller'n für einen Dichter und sogar für einen großen Dichter au balten, obgleich bie romantischen Imperatoren und Diftatoren behaupteten, er fei feiner". Und wer in dem "Lager" felbft nur mittelbare Einfluffe von Goethe annehmen wollte, ber mußte ben Riesco, und Die Tafelscene in ben Viccolomini, Die Berschwörung auf bem Rutli, und so manches Andere gang vergeffen haben, was Bolksscenen und ein größeres tumultuarisches Leben ichilbert, und worin ber fraftig gefinnte Dichter gerade in feiner Starte, ja gang eigentlich in feiner Ratur ericeint. Denn überall ift er auf bem großen Theater ber Beschichte und ber Beltereigniffe, bes Rriege und ber Rampfe, mannlicher Thaten und strebenber Ibeen mehr zu Saufe, als auf bem Bebiete fanfter Empfindung. Das fann icon ber Mangel eigentlicher Iprifder Bedichte, bas fonnen feine Jugenbftude beweisen, wo er, fic felbft überlaffen und ungeftort von Theorien, feine weiblichen Figuren und alles Liebeswert fehr im hintergrunde läft. Das belegt bie Rertigfeit, mit ber er feinen Staatsaftionen eine poetische Seite abgugewinnen weiß, worin er in neuerer Zeit fchlechthin feines Bleichen nicht hat. Das beweift ber ganze Ballenftein, ein Stud, bas aus einer gahrenben Zeit heraus mitten in ben Jammer ber ifflandischen Burgerftude geschleubert ift, und bas nicht in Zeiten einer friedlichen Duge gefaßt wirb, bas erft in einer Beriode abnlicher Gabrung, unter ben Erlebniffen ahnlicher Erscheinungen, Die hier geschildert find, recht begriffen und genoffen werben fann. Wir wiffen nicht mehr, wer es war, ber, indem er die Liebesepisobe in diesem Berte preisgab, von bem übrigen Stude behauptete, es rieche gang nach Bulver : und bies ift in ber That ber Einbrud, ben man erhalt, wenn man jene Scenen überschlägt, und ber une ben Dichter in einem gang anderen Lichte zeigt, als worin wir ihn gemeinhin zu feben pflegen.

Bir baben uns angewöhnt, uns an Schiller'n in ber Jugend gu überfättigen, in einer Beit, wo ber eigentliche Kern feiner Dichtungen und gang unverftandlich ift, wo nur ber harmonische Beroflang und allenfalls bie empfindfamen Episoben ber Schausviele anloden; wir fehren im Alter zu einer ernften Lefture bes Dichters, ben wir inwendig au fennen meinen, weil wir ihn auswendig wiffen, felten gurud, und fcamen und vielleicht unserer einftigen Liebe, weil und fein Ginbrud fo lebhaft übrig blieb, ale ber weichliche, ben jene Schmachtscenen machen, Die in ber That bem reiferen Alter und ernsteren Geschmade läftig fallen muffen. Es ift baber bas gang Gewöhnliche, bag wir auf Schiller als auf einen Dichter weicher weiblicher Gemutheart aurudsehen, und eben jene Theile, Die ber Jugend und ber Frauenwelt fo jufagen, in feinen Dramen als bas Charafteriftische betrachten. ba boch feine Ratur gang auf ber entgegengefesten Seite ber Mannlichkeit liegt, und ba fich seine Liebe in jenen Episoben gerade nur baburch erflart, daß fie als Schöpfungen seiner freien Phantafie und als Rinber feines ibeenreichen Ropfes feinem eigentlichen Wefen wie gegenftanb. lich entgegenlagen. Sie find bas Bemachte und Erzwungene, worin wir Menfchen alle gern bie meifte Bebeutung fuchen, mahrend wir, was unfere mahre Ratur und Große ift, ale erhalten, ale felbftverstanden balb geringschäßen: fo legte Goethe bas meifte Bewicht auf feine Farbenlehre und auf feine erfünstelten Altersprodufte, Die weber seine Ratur noch sein Talent aussprachen. Wenn man im Ballenstein bas Gange verwerfen will, weil man die Episobe perwerfen muß, fo macht man fich absichtlich blind für große Borguge, um fleiner Rehler willen : und ber geschichtliche Beurtheiler fühlt bier fehr beutlich ben Rachtheil burch, in bem ein mitlebenber ober faum gestorbener Schriftsteller vor bem alteren fteht, beffen gange Indivibualität in die Ferne getreten und außer ben Streit ber Leibenschaften gestellt ift. Um Shakespeare war bald nach seinem Tobe berselbe 3wift, wie bei uns um Schiller; jest ift bas, was man ihm bamals jum Lafter machte, fo in Gine mit feinen Tugenden gufammengeruct, baß es als trivial gilt, nur noch ein bebeutenbes Wort barüber zu

verlieren. So mag es auch mit unseren Dichtern tommen, und bann mirb man bas Reblerhafte ber ichiller'ichen Berte aus anberen Befichtspunften anfeben. Wir werben uns bann bas langft Geichene und Beficherte gefallen laffen und une mit beffen Erflarung beanugen. mas wir im Anfange feines Entftebens zwar nicht ungescheben machen können, wohl aber ungefichert zu machen und ber Unfterblichfeit zu entziehen versuchen, indem wir es unerflart verwerfen. In Schiller's eigenem Sinne, in bem er fich über feinen Carlos aussprach, muffen wir bann ben Antheil, ben bie Ibee an ben poetischen Schopfungen bei uns nahm, als ein Zeichen ber Zeit respektiren. Der Begenfas ber Liebesepisobe in Ballenftein gegen bie Staatsaftion bes Bangen, ber reinen menschlichen Ratur gegen bie verstellte ber biplomatischen und politischen Welt, ber Pflicht gegen die Leidenschaft, ift an fich eine afthetische Forderung, welcher ber Dichter, ber Duje gehorsam, fich fügen mußte. Diefes afthetische Bleichgewicht bat Shatespeare bunbertmal mit mabrer Meifterschaft beobachtet; nur freilich bag bei ibm niemals auffallender Gegenfas ward, mas verfohnendes Mittel fein follte, und hier liegt bas große Berfeben, bas Schiller in feinen Gpifoben mehrfach begangen hat. Als Schiller aus seiner erften Bogerung und Unficherheit heraustrat, fein fcmantenbes Bertrauen wieber erobert hatte, fing er an, allmälig bie machtigen Ginwirfungen Boethe's noch über bem Wallenstein wieder abzuschütteln. Er war so lange um sein Thema herumgegangen und hatte gewartet, "bis eine mächtige Sand ihn gang hineinwerfe"; Diefe Bewalt ichien ihn zu ergreifen, gerade als fich bie realen Borbilder in Franfreich fo ju gestalten begannen, daß ber Dichter bas Achnliche zu entwideln vermochte. Run fcbien ihm mit ber zu bezwingenden Daffe ber Glaube an fich felbft zu machien, bas Werf behnte fich in epifcher Rulle aus Ginem Stude gu einer modernen Trilogie aus, in ber bas Satyrftud, wie Goethe fagte, porausaina; er feste die Profa in Berfe um124), die Klugel wuchsen

<sup>121)</sup> Die Aengerungen beiber Dichter fiber biefen Buntt mögen bier in ber Rote stehen, ba fie ber prosaischen Reuzeit nicht oft genug wiederholt werden tonnen. Schiller fühlte über seiner Arbeit und lernte einsehen, wie genau in ber Boefie Stoff

ihm immer mehr, und je auverfichtlicher er ward, besto mehr febrte auch von feiner alten ibealifirten Dichternatur neben ber realiftifden wieber, fo bag in ber That bie Rluft zwischen Ballenftein und Carlos nicht fo groß marb, bag man gerade einen gang neuen Denich en in bem Dichter erkannt batte. Run überließ er fich wieber blind bem Buge biefes ibealistischen Triebes; er sonderte fich bie Episobe ab, um an zwei Riguren wenigstens nicht mit ber beschwerlichen "reinen Liebe bes Runftlers, fonbern mit einem pathologischen Intereffe" arbeiten zu burfen; ploBlich erkannte er biefer Episobe Die Berrichaft im Stude mit einer gang eigenen Berblenbung au, obgleich er wußte, bag bie übrige Sandlung baburch ins Ge-So gang offen verließ er hier bie Brundfate, Die brange fam. gerabe in biefen Beiten fich unter ben beiben Dichtern feftitellten. Als Goethe die Geftandniffe Schiller's über feinen perfonlichen Untheil an biefen Riguren vernahm, fiel ihm ein, ob es nicht einer ber Borguge ber Alten gewesen sein moge, bag bas bochfte Bathetische auch nur afthetisches Spiel bei ihnen gemesen mare (jene reine Liebe bes Runftlers), ba bei uns Raturmabrheit zu ben Runftwerken mithelfen muß. Dies ift gang unftreitig; es ift bies fogar vielleicht ber wesentlichfte Boraug ber alten Boefie, und biefer Ueberzeugung tamen beibe Dichter bei ihrem Rachbenten über bas alte Drama ziemlich nahe. Schiller fchrieb an Goethe, bei ben griechischen Tragifern liege ber Angelpuntt in ber Runft, eine poetische Kabel au erfinden. Der Reuere schlage fich mit Bufälligkeiten und Rebendingen berum, und über bem Beftreben, ber Wirflichfeit recht nabe au fommen,

und Form, selbst die äußere, zusammenhängen. Er fühlte sich unter einer ganz anderen Gerichtsbarkeit, seit er die Brosa verbannte; selbst die Motive, die in der Prosa dem Hausverstande genügten, dessen Drgan sie ist, mußten sich poetischer gestalten, denn das Platte komme nirgends so zu Tag, als in gedundener Rede. Er meinte, man solle wenigstens Alles, was sich über das Gemeine heben solle, ansänglich in Bersen koncipiren. Goethe war noch bestimmter. Seine Ueberzeugung war, daß alles Poetische rhythmisch behandelt sein müsse, und daß die Einsührung poetischer Prosa nur beweise, wie wir den Unterschied zwischen Prosa und Poesie aus ben Augen verloren hätten. Dies Mittelgeschlecht sei nur für Liebhaber und Psuscher. Indessen sei das Uebel bei uns so groß geworden, daß es kein Mensch mehr sehe, ja daß sie vielmehr wie jenes kröpfige Bolt den gesunden Bau des Halses für eine Strafe Gottes hielten.

belade er fich mit dem Leeren und Unbedeutenden, und barüber laufe er Gefahr, Die tiefere Babrheit zu verlieren, morin bas Boetifche liegt, worin icon Ariftoteles einen Borgug ber Boefte vor ber Geschichte zu Schiller's Freude erkannte. Der moberne Dichter möchte einen wirklichen Kall vollkommen nachahmen, ba boch bie poetische Darftellung nie mit ber Wirklichfeit jufammenfallen folle, weil fie abfolut mabr ift. So fei in ben Trachinierinnen bie Deignirg fo inbivibuell, so gang bes Bertules Sausfrau, gang für biefen einzigen Kall paffend sei bas Gemälde, und boch Alles so tief menschlich, so allgemein, fo ewig mahr. Auch im Philoftet fei Alles aus ber Lage geschöpft, was man fann, und trop bes Eigenthumlichen bes galls rube Alles auf allgemein menschlicher Ratur. Die Charaftere seien nicht Individuen wie bei Chafespeare und Goethe, sondern ibealische Masten; fo weit entfernt von blos logischen Beien, wie von bloßen Individuen; fie exponirten fich geschwinder, ibre Buge seien bauernber und fefter. Sierzu nun fügt Boethe außer einer Bemertung, bag auch in ben Statuen ber Alten ftete ein Abstraftum erscheine, bas feine Sobe nur burch ben Stil erreiche, ben Sas, bag auf bem Blude ber Kabel freilich Alles beruhe; man fei wegen bes hauptaufwandes (ber Erfindung eben biefer Kabel) ficher; die meiften Zuschauer trugen boch nichts weiter bavon (als bie Kabel, ben Stoff), und bem Dichter bleibe boch bas gange Berbienft einer lebendigen Ausführung, Die besto stetiger sein könne, je beffer die Kabel ift. Und hier muß man noch festhalten, bag bas, was bie Alten Drythe bes Studes nannten, überliefert, bekannt und da mar; daß das Erfinden von Kabeln eine feltene und nicht geachtete Sache mar; bas ber Buschauer mit biefer Drythe icon ine Schauspiel fam, fle bine inbrachte, nicht bavontrug, mas Goethe nur von bem neueren Betrachter fagen burfte, ber ftets auf neuen Stoff ausgebt, mabrend ber Grieche gewohnt mar. jeben berühmten tragifchen Begenftand von jebem Dichter bearbeitet zu seben, nichts also nach bem Stoffe, sonbern nur nach ber neuen Behandlung bes jedesmaligen Dichters fragen burfte, beffen Intereffe gang auf die Form gerichtet mar, wie bas bes Runftlers felbft, bem fein

Stoff wie eine porbereitete Statue jur letten Bollenbung gegeben mar. Rie anders mußte daber die alte Runft ausfallen, in der fich der Runftler auf fein Sauptgeschäft beschränken durfte! wie gang entfernt mußte Diefer zu seinem bochften Bortheile von allem verfonlichen Antheil bleiben! Schiller mußte es Goethe'n gesteben, bag er ohne eine gewiffe Inniafeit nichts vermöge im Boetischen; und boch fühlte er, bag ibn Dies bei feinem Gegenstande fester balte, ale es bie freie Berrichaft bes Dichtere über benfelben geftattet! Boethe ichien ihn vollende irre gu leiten, ale er ihm gurudbefannte, bag auch ihm ohne ein foldes eigenes Intereffe nicht gelungen fei, eine tragische Situation zu bearbeiten. Aber Goethe tonnte fo nur von jurudgelegten Erfahrungen fprechen. Die ihm unumganglich für feine Dichtungen waren; Schiller fprach von einer Reigung zu seiner gegenwärtigen ibealen Konception, Die in der That gezwungener ift, als man glauben follte. Die beiben Riguren seiner Episobe wurden ihm Gegenstand einer überspannten Empfindung, wie fie feelenvollen Raturen eigen ift, wie fie Dar für Thefla haben burfte, aber nicht ber Dichter fur Mar; benn fo gab er nicht allein biefer Rigur, Die blos eine gedachte Wirflichfeit und Bahrheit hat, wirkliche Eristenz, sondern er schuf auch in und fur biefen Mar ein zweites 3bol erfünftelter Ratur, und gab auch Diefem Birt. lichkeit und Leben. Reben Werther, bem Schiller felbft eine folche überspannte Empfindung juschreibt, fteht Lotte in aller Raturlichfeit bem Phantasiegebilbe bes Liebenben gur Geite; aber hier ift bem Bedankenbilde Korper gegeben, und bies bulbet bas Befet bes Dramas noch weit weniger als bas bes Romans. Dice fühlte Schiller buntel. als er feine Liebesepisode als untheatralisch erfannte, und es war ein Beweis, wie er boch seines Berufes fich nicht überall recht flar war, als er fich bereitwillig zeigte, jeden Gebanten an Die Aufführung zu verbannen. Sier icheint es überall einzuleuchten, wie die inftinktive Erzeugung in ber Dichtung Blud und Gebeihen voraus hat vor ber andern, die unter bem Mitwirken des Berftandes entsteht, und es wird wie bei Ballenftein und Meifter und bem Meffias, fo überall ein misliches Zeichen fein, wenn man von ber Entstehungsgeschichte eines

Poessewerkes viel zu erzählen weiß. Die Episobe von Mar und Thekla ist nicht das Einzige, was im Wallenstein von diesem bewußten Bersahren und daraus entspringender Irrung Zeugniß gibt. Die Behandlung des Schickfals hat man dem Dichter eben so oft und mit Recht vorgeworsen. Er fand, daß der eigene Fehler des Helden zu viel an seinem Unglück, das Schickfal zu wenig thue, er schied die Rothwendigkeit des Geschiedes, ganz ungleich Goethe, der Beides ausdrücklich für einerlei erklärte<sup>125</sup>), von der Natur des Menschen, der, nach jener Anschuldigung des Zeus, die Götter irrig des Bösen zu zeihen psiegt, das er sich selbst bereitet. Er gibt damit den reinen Zussammenhang der Handlung und Ratastrophe auf, der bei Shakespeare und Goethe immer ganz tadellos ist; dies erfolgte aus der Absücht, die alte Tragödie nachzuahmen, die er sin dem Aussachtigungen misversteht, die über das blinde Katum des alten Trauerspiels im Umlauf sind.

So find die äfthetischen Ausstellungen am Wallenstein wohl viels fach gerechtsertigt, wie bei Don Carlos, ohne daß darum das Wort Goethe's nicht Wahrheit behalte, es sei dies ein so großes Werk, wie zum zweiten Male nichts Aehnliches vorhanden ist. Wie wir zur Blütezeit unseres alten Epos fanden, daß Eine Seite desselben ihren Werth durch reine fünstlerische Bedeutung habe, die andere aber durch großen Gehalt, ein großes Bestreben und vaterländische Stoffe; daß jene schon ästhetisch an sich bestiedige, diese erst durch Vergleichung der Stellung der Gedichte zur Geschichte: so ist es in der Blütezeit unsers Dramas mit Goethe und Schiller. Jener, in seinen Anlehnungen an fremde Manieren, in seinen laxen Materien und Charafteren hat nichts materiell so Imposantes, aber er reißt formell hin, wie die alten, den französischen nachgeahmten Epen; dieser, in den eigentlichen poetischen Erfordernissen zurückleidend, vergütet dies mit der Größe seiner Materien und der historischen Bedeutung seiner Tendenzen.

<sup>125) &</sup>quot;Im Trauerspiele tann und soll bas Schickfal, ober, welches einerlei ift, bie entschiebene Natur bes Menschen, bie ihn blind ba und borthin führt, walten und berrschen."

Ein paterlandisches Element war in Schiller mirffam, mehr als er felber mußte; die Stoffe zu Ballenstein und Tell find mit einer dunflen Rationalsumpathie erariffen ; fie find aus bem feindseligen Schauplage ber Ribelungen und bes bistorischen Bolksliedes des 14. Sahrhs. genommen, ben einzigen Beiten, aus welchen hiftorische Stoffe in eine epische und praftische Poeffe bei uns eingegangen find. Wie wir bei ben früheren Studen meinten und bei ben spateren wieder finden tonnen, so ift auch Ballenftein, wie wir mehrfach andeuteten, ben großen Ereignissen ber Beit, jum Theil mit jener poetischen Anticipation, gegenüber gelagert. Dies wußte Schiller felbft, und bat es im Brologe gesagt. "Die alte Bahn verlaffend, will ber Dichter aus bem engen Rreise bee Burgerlebens auf einen höheren Schauplas verfeten, nicht unwerth bes erhabenen Moments ber Beit, in bem wir uns ftrebend bewegen; benn nur ber große Gegenstand vermag ben tiefen Grund ber Menschheit aufzuregen. In Diefer Beit, wo bie Wirklichkeit gur Dichtung wird, wo gewaltige Raturen um ein großes Biel fampfen, und um ber Menichen große Begenftanbe, um Berrschaft und Freiheit, ringen, in biefer Beit muß bie Runft ben hoberen Rlug versuchen, foll nicht bes Lebens Buhne fie beschämen. Es gerfallt in Diefer Zeit Die alte feste Korm, Die por 150 Rahren ein willfommener Friede ber Menschheit gab, Die theure Frucht von 30 Rriegs. jahren, beren bufteres Bild ber Dichter vorüber führen will". . Co knupft fich Schiller felbst gleichsam bas Band, bas ihn mit ber letten Beriobe unserer Tragodie, im Bojahrigen Rriege, ju Grophius' Beit ausammenknupft. Richt zufällig ausammenknupft; benn abnliche Zeiten rufen die ahnlichen Erscheinungen bervor, und diese find nicht anders möglich, als unter ben ähnlichen Bedingungen. Wer ba glaubt, mit bem blogen Benius Die hochften Leiftungen zu erzielen, ber laffe fich von bem Beispiele großer Manner schreden, Die fich in Diesen frucht. losen Rampf mit ben Berhältniffen begeben haben. Es hat Alles seine Zeit und seine Bedingung, und so auch die Tragodie nie eine große Epoche gehabt, ohne daß die Lage ber wirklichen Welt für ben Tragoden eine Schule bargeboten hatte. Ja die Tragodie, Die in ibren Birfungen ben Denichen erschüttert, scheint vorzugeweise einen eigen augerichteten Boben au verlangen, wo in ben allgemeinen Aufregungen ber Beit auch ber Gingelne einen harteren Anftog erträgt, ben er im rubigen Bleife einer gleichgültigen Begenwart fich abzuhalten wunscht. So hatte in Briechenland ber foloffal tragische Kall bes Ferres gleichsam die achte Tragodie geboren, und die tieffinnigften Dichtungen fcoloffen fich an ben Ginen Bebanten bes Ueberbebens ber menschlichen Ratur fest an, mit bem fie, wie mit einem lichtvollen Blipe, eine Raffe ihrer alten Stammfagen beleuchteten. So war dem gludlichen Laufe des römischen Bolfes die eigentliche Tragodie fremd, und erft die tragischen Raiserzeiten riefen in etwas diefe Runftform bervor. In der neueren Geschichte ift Rarl V ber erfte tragische Charafter, ber, gang wie jener Berferfonig, bas Trauerspiel fast in allen Ländern Europas, unter ben Sanden des Sans Sachs und bes Cervantes, unmittelbar nach feinem Sturze ploglich aufquellen machte, bas porber fo menig bestand, als er felbst ein Borbild batte. analog die nieberlandischen und beutschen Tragodien in ihrem gangen Charafter mit ben Beiten find, in benen fie entstanden, gang fo eigenthumlich liegt bas italienische und spanische Drama zu ber Geschichte der bortigen Dynastien, und Italien hat faum Eine Tragodie wie faum Ginen großen tragifden Charafter gehabt. Shatefpeare's umfangereiche Runft bat in allen Theilen ihr Borbild in Elifabeth's Beit: bas luftige Leben am Hofe, Die abenteuerlichen Seefriege, Die blubenbe geschichtliche Große bes Bolts, Gebeihen und Kall ber hanbelnden Riguren, unter benen die ungludlichen (Effer, Marie Stuart) als tragifche Charaftere typisch geworben find, Alles fpiegelt bas Luftspiel und Zauberspiel und die Tragodie des Shatespeare ab; und ber von ihm gegebene Anftog bauerte über bie Beiten Rarl Stuart's und Cromwell's hinaus, bis die Bewegung des Bolfs obgestegt hatte und bie strebenden Charaftere aus ber Geschichte verbrangt waren, wo bann bas Epos, die volksthumliche Boeflegattung, die vornehme Tragodie verbrängte. So mar benn auch bei uns die Zeit ber Siege Friedrich's, bem Schiller richtig die epische Seite absah, bem Epos

gunftig, und unfer Trauerspiel irrte rathlos umber, bis die frangofis ichen Buftande gurechtwiesen. . Schiller batte fie porgeabnt gum Theil. ehe fie ausgebildet maren; er schilberte Revolutionen und Ronigsmorbe, wie er nachher jahrelang vor 1813 bie Bemalbe großer Bolferbefreiungen entwarf; mit Wallenstein ftanb er Rapoleon's fteigenbem Bludsstern gerabe gegenüber. Sieht man nun biese Probutte, Die unferer beutiden Buhne erft Ramen gegeben haben, fo innig in bie ungeheuerften Bewegungen ber Geschichte verwebt, und beachtet man. wie gleich nach bem Berschwinden bieser Bewegungen bei uns bas Schauspiel wieder gang ju Berfall fam, wie flein und thoricht erscheinen bann bie Boeten, bie, wie jene Frangofen und Frangofennachahmer, ju jeder gleichgultigen Beit jedes beliebige Werf mit Rleifter und Scheere zu machen bereit find, unachtsam auf bie unwillige Minerva, die hinter ben misgunftigen und misrathenden Zeitverhalt. niffen brobt! Wenn unfere heutige Jugend erft forgen wollte, Befcichte ju machen, bann murbe fie fich fur bas Befchaft ber poetischen Mache ein befferes Blud versprechen burfen.

Schiller lebte, wie jeber große Benius, boppelterfeits in feinem Berufe und in feiner Beit, und ging in beren Korberungen gang auf: und wenn ihn fünftlerisch ber Inftinkt nicht überall so ficher führte. fo leitete er ihn hiftorisch besto sicherer. Aber auch afthetisch ift ber Charafter bes Ballenftein mit mehr Sicherheit richtig begriffen, als Schiller felbst zu wiffen ichien, wenn er ihn einen untragischen Charafter nannte. Dies wird fogleich flar fein, wenn wir hiftorisch bem Grund und Boden von Epos und Tragodie und ben Berhaltniffen nachfpuren. worin fie beibe murgeln; eine Betrachtung, bie wir an Diefem Orte fpat, aber am ungezwungenften einführen, weil eben in biefer Beit bie größten bramatischen Unlaffe vorliegen und bas Beispiel unferer größten Dichter und Rritifer, Die eben Diefen Berhaltniffen afthetisch nachforschten, und weil wir nun schon die Erfahrungen hinter uns haben, auf bie wir uns beziehen fonnen. Wir haben aus bem geschichtlichen Gange unserer Dichtung gelernt, bag bas Epos in feinen reinsten Gestalten in ber Beriobe ber Jugend und bes Allgemeinge-

fühls ber Bolfer entsteht, und als ein Gigenthum bes Ganzen ben Rationen und ben Zeiten angehört. Wo es in ber Zeit heller Beschichte auftaucht und feinen Stoff aus biefer nimmt, faut es jum biftorischen Gebichte berab und bat Dube, fich auf ber Sobe eines Lufan zu halten; wo es von Einzelnen in solchen Epochen einer fertigen Rultur mit Erfolg und als achtes Epos behandelt wird, ba wird dies immer (wie bei Arioft, Milton, Rlopftod) in eine Zeit treffen, Die ben Charafter einer Biebergeburt, einer Berjungung bes Bolferlebene traat, und die infofern unferer Bedingung nicht miberfpricht; und immer wird, wo bas Ergebniß von einiger Bedeutung fein foll, die Materie aus jenen jugendlichen Tagen ber Bolfer genommen fein, ober gar fich aus ben Quellen bes achten Bolfsepos berleiten. Wenn in folden Zeiten einfältiger Bilbung eine Dichtung und Runft entftehen follte, ehe noch bes Menfchen beobachtenber Beift geschult mar, so konnte er nur von Brokem und Gewaltigem erregt werben, und es find baber meift maffenhafte Sandlungen ber Bolfer. bie bes alteren wie bes mobernen Epos Stoffe geworben find. So ift es in ber Ilias und ben Ribelungen, bei Birgil, bei Arioft und Taffo, bei Camoens und Ercilla; große Bolferbewegungen, Bemalbe mannigfacher menschlicher Leibenschaften im Bufammenftoge Bieler werben uns vorgeführt. Selbst wo icheinbar ein Einzelner, wie Alexander, Dietrich, Arthur, Gottfried u. f., ber Saupthelb ift, ift er an Maffen gebunden, tragt in fich und meistert und lenft eine gange Belt, und umspannt die Geschide ber Bolfer, wie selbft jene Religions. ftifter und geistigen Belben, die nicht selten jum Thema großer Epopoen gewählt wurden. Der Einzelne follte in bem Epos nicht vortreten, und wo er durch ein natürliches Gewicht im Borgrunde fteht, fo trit boch in ihm feine einzelne individuale Sandlung ober Leibenschaft hervor; er erscheint überall als ber Trager allgemeiner Bestrebungen und beren Bertreter. Diese Sandlungen fliegen überall aus bem Inftinkt bes Gangen: feine Motive find verftedt, fein geiftiges Maschinenwerk ist in Bewegung, die Thaten sind mehr physischer Ratur, die Körperfrafte find vor ben Seelenfraften voraus, Tugend

ift Tapferfeit. Die Belben verbienen fich ihren bichterischen Breis nur burch ihr Belingen. Sie find mit bem Schicffal eingestimmt, bas baber hier feine Rolle hat, infofern es feinen Gegensat bilbet: megen biefer Einstimmung find baber religiose Selben und Thaten so oft ber Gegenstand bes neueren Epos geworben; Christus im tragischften Ansgange ift dieserhalb boch ein epischer Seld; wie ber Bille Gottes vollendet ward, fingt die Blias und ber Deffias; Die Gotter fpielen mit ben Menfchen im Bunde, und Beus felbft, bem Schicffale unterworfen, nimmt fur die Entscheidung ber Bagichale Bartei. Die Sinberniffe weichen auf biefe Beife, fie fpornen und beflügeln; alles Entgegengesette wird überwunden, und in ben carifirten Ritterepen ift dies im Extreme dargeftellt burch bas begleitende Blud ber Selben und ihre nie überbotene Starte. An jeber Rataftrophe gebt bas Epos vorbei, Alexander und Adill find nur epische Selben, wenn man ihren Ausgang vergift, und in ben Ribelungen hielt bie Bollefage richtig ben Dietrich als ben epischen Sauptcharafter fest. Sucht man in ber Beschichte für ben epischen Charafter einen Typus, so merben wir vorzugeweise auf jene Manner gewiesen, benen man in unbewußter Uebereinstimmung, und in Anerkennung ihres begludten Birfens, bistorische Größe zuerkannt hat; eine Gruppe, auf die wir anderswo ichon aufmertfam gemacht haben : aus ihrer Mitte haben die Alexander, Rarl und Dietrich den Stoff fur Die größten Epen des Mittelalters hergegeben.

Die Geschichte bietet in den helleren Zeiten des erwachten Bewußtseins und der Kultur eine andere Gruppe ähnlicher vorragender Männer dar, die zu jenen einen schlagenden Gegensat bilden. In der Epoche geistiger Kultur reift sich der Einzelne, Bevorzugtere, mit Freiheit von der Menge los, mit der er Handlung und Bestreben, die Bewegung nach einem bestimmten Zwede theilen kann; sich abtrennend eilt er rascher zu diesem Ziele hin mit dem Hebel der geistigen Kräfte; er zeigt uns das Menschliche in höchster Blüte, er überhebt sich, vermischt die eigenen Zwede mit denen des Schickals und seine Weisheit mit der Borsehung, und gewöhnlich sind die Massen, von denen er fich losgeriffen bat, bas Werfzeug ber Reaftion gegen ibn, und in ihnen offenbart fich bie gottliche Lentung, Die fich von dem inftinktiven Beftreben ber Bielen feltener trennt, als von bem freien bes Einzelnen. Die Botter leiben nur bas Berühren bes Sochften, ben Befit haben fie fich vorbehalten; ihr Reid trifft baber nach jener tieffinnigen Auffaffung ber Alten ben Menfchen, ber über feinen menfchlichen Standpunft ber Bescheibung hinaustrit, und bem Geschide ben Bugel abnehmen will; wo er fich ber Gottheit am nachften bunkt, ba fturat fle ihn am tiefften berab; wo er ihre Blane freugt, ba gerftort fie bie feinen. Richt übereingestimmt alfo mit bem Schickfal, fonbern im Einzelfampfe mit ihm find biefe Typen bes tragifchen Charafters, und fie haben überall in ber Geschichte felbft ein tragisches Ende; nicht bie religiofe Sarmonie mit ber Gottbeit berricht bier, sondern ein freigeistiger Begensat, und baber find biefe Riguren von ber Tragodie entweder jenseite ber religiosen Rultur und Sittigung aufgesucht morben lim Saufe Tantalus und von Shatespeare in jenen gallischen und germanischen Urfagen, die an ber Tantaliben Greuel und Robbeit erinnern), ober bieffeits berfelben, mo ber Menfc bas Abbangigfeitsgefühl, ben Grund aller Religion, ablegt und verleugnet. Die Dragne bes Schickfals nehmen baber gegen biefe Emportommlinge und titanischen Raturen Bartei, die Ballas gegen Ajas, Die Beren gegen Macbeth, die Sterne gegen Ballenftein, fie fcmieben hier mit bem Menschen sein Unglud, wie im Epos fein Blud; fie erinnern ihn im Momente feiner größten Berrlichfeit an feine Schwäche, fie vernichten ben Rubnften am ebeften; aber es troftet, was mehr werth ift, als mit bem Untergang Gines Menschen erfauft zu werben, ber Beftand ber menschlichen Freiheit. Die einzelne Sandlung, die bas Epos vermich, wird hier die Sauptsache, die Ratastrophe, die es umging, ift hier ber 3med. Daß bie Tragodie in ber Wahl ihrer Charaftere aus diefer Gruppe nicht überall fo ficher griff, wie bas Epos aus jener ihm entsprechenden, dies liegt schon in ber bewußten Bahl, die hier bem einzelnen Dichter immer frei fteht, und die viel öfter irre leitet, als ber Taft, ber im Bolksgebichte Die Sand führt. Es liegt auch

barin, bag im Drama bee Buhnenbeburfniffes wegen bas Mittelmäßige und 3mitterhafte mit bem Aechten und Guten ftete gemischt ging, mahrend die Ausartungen des Epos als Roman und historisches Gebicht rein abgeschieben find. Bielfache Riguren ber Beschichte und dies find leicht die größten Erscheinungen ber Menschheit - tragen auch, je nachbem fie aufgefaßt werben, fomohl epischen als tragischen Charafter an fich und erschweren die Bahl: fo Alexander, Achill, Columbus, Mahomet, Guftav Abolph u. A. Wo aber die Tragobie ihres Endameds am ficherften war (und bei Aefcholus und Chafespeare ift bies am flarsten), ba griff sie mit entschiedenem Tatte voraugeweise nach jener aufftrebenden und überhobenen Menschheit: im Brometheus, im Agamemnon, im Berres, in ben Sieben vor Theben, im Macbeth, Cafar, Coriolan und Timon. Die gange neuere Zeit von Rarl V bis Rapoleon bietet biefe Charaftere in Unmaffe bar, aber fie scheinen und noch ju nabe ju liegen : biefe Stoffe gerathen und unter ben Sanben ju Siftorien, eine Gattung, Die burch ihre epische Breite und Fulle bem Begriff ber Tragodie nothwendig entgegen liegt. Schiller hat hier Bahn gebrochen, er hat die moderne Geschichte mit fühnem Verfahren von dem Ballafte gefäubert, und hat fast blos auf ihrem Bebiete mit biefer Reinigung acht tragische Stoffe erbeutet. So fcon im Fiesco und im Carlos, fo in ber Maria Stuart, und so beiweitem am trefflichften im Ballenftein, ber tragisch mit fo richtigem Befühle gegriffen ift, als in ben Entwurfen feiner Epen (von ber Möglichkeit ber Ausführung abgesehen) Guftav Abolph und Kriedrich ber Große. Dies ift bes Studes und bes Dichters große Seite. Ber in ber Tragodie nicht mit zweibeutigem Geschicke Stoffe erfinden. wer nicht die alten Stoffe, Die ju uns außer Beziehung getreten find. mechanisch wieberholen will, ber wird Schiller'n folgen und die neue Gefchichte ausbeuten muffen; und wer ihm hierin jemals folgt, ber fann ihn wohl an dichterischen Baben übertreffen, aber in bem Tafte, wahrer und heller Beschichte, einer Materie ber Profa, Die poetische Seite abzugewinnen, wird er ihn ichwerlich überbieten fonnen. Und wenn die Eroberung Dieses Bebietes für die bramatische Boefie ein

bankenewerther Bewinn heißen barf, fo entschuldige man auch von - hier aus ja die ideale Aber in Schiller, ohne die eine solche Unternehmung (bas fagte Schiller in Bezug auf ben Ballenftein felbft) aar nicht bentbar gewesen mare. Wie bie griechische Tragobie bie Heroenzeit, wie Shafespeare ben gangen Reichthum bes Mittelalters, mit gleicher Sicherheit bat Schiller bie Stoffe ber neueren Beit bem tragifchen Genius geöffnet, und ihr naberes Berhaltniß gu und, bas Goethe in jener Meußerung über feinen Bos ichon ahnte, mit fester Sand ergriffen. Wo er fich in ber Braut von Deffina in andere Bebiete verfette, ichien ber Boben nicht mit gleicher Sicherheit gewonnen. Er ift auch von biefer Seite bes Stoffes bet eigentliche moberne Dichter; Alles, was man formell mit biefer Bezeichnung tabeln mag, war ihm gleichsam burch biefe Materien, ein nothwendiges lebel, geboten; die Epochen, die es hier zu behandeln galt, entbehrten ben Karbenton einer verschiedenen Belt, auf Die Chatespeare gurudbliden burfte; fie entbehrten, ale Beiten geiftiger Rultur, die Reize bes Phantafielebens, und zwangen ben Dichter unvermeiblich zu bem Ibeenwert, auf bas fich die Ausstellungen an Schiller am meiften werfen.

Dem Charafter der Materien von Epos und Tragodie entspricht die verschiedene Art ihrer Tertur, das Fundament bestimmt den Bau. Die weite und massenhaste Grundlage des Epos bedingt ein umfangreiches Werf, worin das Leben in mannigsaltigen Gestalten Raum gewinnt; diese Breite des Inhalts verhindert, daß das Gedicht nach Einer Seite hin, auf Eine Empsindung wirft, es gestattet nicht lyrische Erreglichseit; die Schärse des Eindrucks, die ihm hierdurch entgeht, ersett es durch Plasticität, eine Eigenschaft, die dem ächten, auf Gesschichte gegründeten Epos darum natürlich ist, weil das Sinnliche und Physsische in den Zeiten, die das Epos gedären, in dem Menschen dominirt, ein äußeres Wirken seine Handlungen ausmacht. In einer Periode entstanden, wo die Kräste des Geistes noch nicht vereinzelt bervorgetreten sind, ist es dem Epos natürlich, parteilose Rube zu behaupten; der glückliche Verlauf der Handlungen

unterftust biefen friedlichen Bang, und wehrt, wie jeder Rataftrophe, fo auch jeber aufregenden, allgu lebendigen burch Bergegenwärtigung beläftigenden Manier; und dies ift wieder in ben Ritterepen carifirt burch bie angftliche Bermeibung jebes frembartigen Elementes ausgedrüdt. Das Epos will burch ben ftillen Sinn bes Ohres empfangen fein; Die einfache Erzählung wird feine Bestalt werben, Die jenseits aller ber fleinen, fubiektiven. lyrischen und bibaktischen Kormen liegt. und baber ber einfachsten Bilbung nicht zu boch, popular und für Reben auganglich ift. Das Epos ift barum Die vertretenbe Korm aller naiven, aller Bolfe- und Raturbichtung. Die Erzählung rudt mit ben Beiten ber Entwickelung bes Epos felbft in immer größere Kerne von ben Dingen : aber auch gleich in ben rhapfobischen Anfangen beffelben will ber gleichlebende helb ichon feine Thaten in die Bergangenheit gerudt haben und auf biefen Begriff reducirt fich, wie Goethe und Schiller richtig fanden, bas Wesen ber epischen Korm. Er milbert die Lebhaftigkeit unseres Interesses, wir bleiben bem Epos gegenüber im Befühle ber harmonie aller Rrafte, und empfangen bie Einbrude ber Dichtung in einem freien Gemuthe. Bang anbere in ber Tragobie. 3hr enger Inhalt, ber fich um eine einfache Sandlung brebt, bedingt eine engere Beftalt, und es wird ein Berbienft bes Dichters, wenn er in biefe einen weiten und großen Behalt gusammengupreffen weiß: es ift baher Ein Lob, wenn humbold unfern tragischen Dichter um die Babe preift, die mannigfaltigste Kulle in reinfte Form ju binden, und wenn Aristoteles Die tragische Gattung barum bevorzugt. weil fie die großen 3wede ber Dichtung mit fleineren Mitteln erreicht. Die Eine Sandlung, die bas Thema ber Tragodie ift, bringt in ihrer Ratastrophe auf Einen Bunft unseres Interesses, bas bem Epos feine volle Flache zufehrt; fie nimmt nicht ben gangen empfindenden Menschen, sondern einzelne Empfindungen in Anspruch; ber ungludliche Kall bes helben feffelt uns als gleichorganisirte Wesen mit unserer Theilnahme, die fich von felbft in Kurcht und Mitleid spaltet; es ift auf größere Energie bes Einbrucks abgesehen, und carifirte Produfte haben baber, wie die Rittereven bort auf eine übertriebene

Kriedlichkeit, bier mit Schred und Rübrung auf eine gewaltsamere Aufregung hingewirft. Die achte Tragobie milbert lieber ihre Birfungen, die fie badurch binlanglich fichert, daß fie vor bem lebendigeren Sinne bes Auges spielt; fie gestaltet fie zur Darstellung, und in bem Begriffe ber Bergegenwärtigung liegt fie bem Epos bireft gegenüber. Indem die Dichtung bierdurch gleichsam auf ben Buschauer bezogen wird, wirft fie subjektiver, theilt und in und felbft, und gibt und nur burch die Bollendung bee Kunftbaues felbst wieder. Die Tragobie ift bie vertretende Form aller sentimentalen, aller Runftbichtung. Sie liegt bieffeits jener mittleren Gattungen ber Lyrif und ber Dibaftif. Die fich zwischen Evos und Drama bewegen, und fie nimmt baber biefe vier Sauptbisciplinen in ihrer reineren Gestalt im Alterthume in fic auf : fie zeitigt in bem bramatischen Dialog bie Rataftrophe, fie schiebt biefe felbst in einer epischen Erzählung aus ben Augen, ber Chor fpricht lyrisch die Empfindung bes Zuschauers aus und balt fein kunftlerisches Interesse mach, indem er ihm gleichsam den pathologifchen Antheil abnimmt; Die bibaftische Sentenz bilft bem Chor, Dem Betrachter, auf ber im Stude symbolisch bargestellten 3bee ju verweilen. Denn bie Schilderung bes Menschen im Rampfe mit bem Schicffale ift wesentlich Darftellung einer Ibee; bas Sittliche und Intellektuelle im Menfchen ift baber in der Tragodie weit mehr in Anspruch genommen als in bem Epos; fie ift eigentliche Kulturpoefie und ift baber eine beroische, fürkliche Dichtungsart genannt worben. Sie ift ber Gipfel aller Dichtung, wenn jene Runft die bochfte ift, Die mit ber Ratur mehr im Rampfe liegt; fie weicht bem Epos, wenn wir die Spige ber Runft bort suchen, wo die Natur mit ihr vermählt ift. Sie liegt bem Epos, wie bas Erhabene bem Schonen gegenüber, wie Alter ber Jugend, wie ein icones Streben nach leitenden Bernunftibeen einem iconen Dafein in ber Blute ber Phantaffe.

Wenn man im Allgemeinen urtheilt, so erscheinen unsere beiben Dichter (Goethe, wenn nicht seinen Produktionen, doch seiner Ratur nach) zwischen diese beiden Dichtungsgattungen gleichsam getheilt, wie sie auch in den Unterarten bes Lyrischen und Didaktischen wie ein Ab-

fommen getroffen haben, fo baß fich in ihnen ber Rreis aller Dichtung gemiffermaßen umidreibt. Goethe's bichterifche Ratur ift burchaus fo allgemein, bag er, por bie Entwidelung aller ichematischen und in außerliche Kormen gestalteten Boefie gestellt, an feinem rechten Drte gestanden haben murbe, mithin fur bas Epos eigentlich gefchaffen erscheint: ein wunderbarer Runftlergenius, ber fur eine gludlichere Beit und Bone berechnet ichien, und ben felbst ausammentreffenbe Bunder in bem Jahrhundert, ber Ration und ber Welt nicht gang in Einflang mit ber Gegenwart bringen fonnten. Bas in ihm vorragt und poetisch ausschließend wirft, ift jene Energie ber Einbilbungsfraft, bie Jugend bes Geiftes, welche ber altgeworbenen Welt und ben neueren, icon verftanbig geborenen Gefchlechtern nur noch in Spuren jurudblieb, nur noch im Gingelnen vorzugeweise machtig ift: bei Boethe fo fehr, bag, nach Schiller's Ausbrud, alle feine benfenben Rrafte auf fle als auf ihre gemeinschaftliche Reprafentantin gleichsam fompromittirten. Es war, in anderen Borten, ein anderes Anerfenntniß bes Borzuge ber naiven Dichtung, wenn Schiller hierin bas Größte erblidte, mas ber Menich aus fich machen fonne: bag es ibm gelange, feine Anschauung ju generalifiren und feine Empfindung gesetgebend zu machen. Wirklich ift bies bes Dichters allerbochfter Breis, und barum bringt bas Licht und bie Barme ber Boefie in alle Spharen ber Menschheit ein, wohin Geschichte und Philosophie nicht gelangen, und Schiller hatte Recht, von biefer Seite ber im Dichter ben mahren Menschen zu finden und ben Bhilosophen gegen ihn nur eine Caricatur zu nennen. Und mit eben fo viel Recht fand er in Goethe eben ben Dichter, ber unter uns jenem reinften Gattungsbegriffe am nachften fam. Denn wir Alle bewundern ja in biefem mit ihm jene ruhige Tiefe und Wahrheit, die unbegreiflich ift, wie bie Ratur felbft, ienes Bleichmaß in ber Bewegung bes Lebens, bas er uns vorführt, bas von aller Leibenschaft und Erregung fern halt, jene Leichtigfeit feiner Schilberungen, Die "bei bem gemeinen Bolfe alle Bedanken an die Schwierigkeit und Große ber Kunft entfernt". Aber mit biefen Eigenschaften gerabe mare er gang gemacht gewesen, auf

bem ebenen Strome bes Epos zu fteuern. bas bie gesammten Rrafte bes Menschen noch ungetheilt in Unspruch nimmt, und wozu eine gludliche Gabe ber Anschauung bas Talent entscheibet. Bas baber humboldt und Schiller, ohne Bezug auf Goethe, über ben Charafter ber epischen Dichtung gefagt haben, bas paßt überall nicht auf Goethe's Epen blos, sondern auf feine gefammte Boefie. Die blofe, aus bem Innerften geholte Wahrheit, Die ber 3med bes epischen Dichtere ift, ift überall auch ber feine; "er schildert blos bas rubige Dafein und Birfen ber Dinge nach ihren Raturen, fein 3med liegt fcon in je bem Bunfte feiner Bewegung. Darum eilen wir nicht ungebulbig gu einem Biele, fondern verweilen mit Liebe bei jebem Schritte. Die Selbständigkeit der Theile ift ein hauptcharafter bes Epos. Der epische Dichter erhalt uns Die bochfte Freiheit bes Gemuthe, und ba er une in einen fo großen Bortheil fest, fo macht er baburch fich felbft bas Geschäft befto ichwerer; benn wir machen nun alle Anforberungen an ihn, die in ber Integrität und in ber allseitigen vereinigten Thatiafeit unserer Rrafte gegrundet find". Dan fiebt, Diefe fcbiller'ichen Sate über ben Epifer find wie auf Goethe's Dichtungen geschrieben, ber auf bas Epos nicht allein burch sein Talent, sonbern burch fein ganges Befen hingewiesen schien. Denn er brachte ihm jene versöhnte und friedliche Ratur entgegen, die nichts Storendes von ber Außenwelt mochte, die ihre hemmungen umging, jebe Sorge und Aengftlichkeit abwarf, einen Charafter, ber einen gang epischen Lebenslauf einschlug, in bem fich faum Gine heftige Rataftrophe findet, bie ber lebenofrohe Dichter nicht in eine heitere Ergöplichfeit umgemandelt hatte. Und diese Tendenz mar in ihm von folder Starte, baß er, an ben tragischen Ereigniffen ber Zeit Einmal geirrt, immer entschiedener fich in die Rube und ben Frieden ber plaftischen Runft und ber Natur gurudgog, ja innerhalb ber Runft von ber menichlichen Beftalt meg jur Landschaft neigte, die ihm erreichbar und faglicher ichien. Bare bie Zeit fo jum Epos geschaffen gewesen, wie fie es nach Allem, was wir horten, nicht war, fie hatte ihn gum Epiter gebilbet, benn biefes goldene Bort hat Goethe felbft gesagt, bag bie specifischen Bestimmungen von außen fommen follten, und bie Gelegenheit bas Talent beterminiren, ihm feine Richtung geben muß. Er erflärte fich bas Streben ber Beit nach bem Drama barans, weil bies die einzig finnlich reizende Dichtungsart fei, von beren Ausabung man einen gemiffen gegenwärtigen Benuß erwarten tonne, und bas Mislingen ber Epopoe baher, bag wir feine Buhorer mehr haben. Diefer icheinbar fleine Grund enthalt boch fur ben Denkenben alle bie Bebingungen, bie bas Epos in ber That erforbert, und bie ihm die neue Zeit verweigert. Die bestimmende Belegenheit warf also ben Dichter auf die entgegengesette Seite ber Tragodie. Allein baß er für biese Battung nicht geboren mar, wußte er felbft, und Schiller legte es ihm auseinander. Bei Belegenheit ber Forfchungen über Epos und Drama zweifelte Goethe, ob er fahig fei, eine mahre Tragobie zu schreiben. Er erschraf vor bem blogen Unternehmen, und war fast überzeugt, daß er sich burch ben blogen Berfuch gerftoren fonnte. Go hatte er fich gleich Anfangs Chafespeare vom Salfe gu schaffen gesucht; aber mit homer magte er zu wetteifern! Schiller'n fiel die Bahrheit in Goethe's Ausspruch auf und die Ueberzeugung, bie er felbft theilen mußte, bag feines feiner Dramen ben ftrengen Korberungen einer Tragodie genügt. Mit erstaunlichem Tiefblice in bie Ratur ber goethischen Dichtung erfennt er aber sogleich, daß er so universell als Dichter geboren fei, wie als Menfch; bag bas, mas bem Genius zu widersprechen ichien, ihm zu besto größerem Berdienfte gereiche. Er findet die gange tragische Gewalt und Tiefe in feiner Dichtung, aber bie ftrenge gerade Linie, nach welcher ber Tragifer fortschreitet, sage feiner Natur nicht zu, Die fich in freierer Bemuthlichfeit außern wolle. Die Berechnung auf ben Buschauer, ber Sinblid auf einen Zwed, ber außere Einbrud, von bem man fich nicht lossagen burfe, beläftige ibn : es muffe in ben nichtpoetischen Erforbernifien ber Gattung liegen, wenn er wirflich feine Tragodie schreiben konne. Diese nichtpoetischen Erforberniffe treten in ber That für ben naip empfindenden Dichter in der Tragodie bingu, fie find nur im Epos gang zu vermeiben. Goethe war also barum nicht zum tragischen

\*\*:

Dichter gemacht, weil er jum epischen geschaffen war; Schiller fagte, meil er gant jum Dichter in feiner generifden Bebeutung geschaffen sei. Dies brudt bas Rämliche aus, was Goethe über bie leibige Röthigung unferer Verhaltniffe fagt. Wir Reueren werben nur gelegentlich jum Dichter geboren, flagt er, wir wiffen nicht, woran wir find, und plagen uns barum mit ber gangen Gattung berum. Diefe Wendung war für ihn gang unvermeiblich, ber für jene Battung geboren mar, für bie bie Beit nicht geschaffen erschien, und fur die andere minder gestimmt, die die Beit allein begunftigte. Diefem laftigen Zwiefpalte fuchte er zu entgeben, indem er fich ine Unenbliche fpaltete, und nun die Dichtung, ftatt in Giner ber großen Urformen, in allen, auch ben untergeordnetften fonventionellen Bestaltungen auffuchte, Diefe zu genießen, und im Genuffe, wie es bem Genius natürlich ift, nachzubilden ftrebte. In bem buntlen Bedürfniffe gleichsam, ju jener reinsten Korm gurudzufehren, wo ber Dichter allen willfürlichen Kormalien entnommen ift und fich bem freieften Schaffen bes Benius überlaffen fann, verwischte er die Charaftere ber Kormen, Gattungen und Zeiten, er fam in ber That burch alle Berfuche taftend zu jenem fleinen epischen Gebichte, in bem humbolbt ben Begriff bes goethischen Dichtercharaftere am vollfommenften ausgesprochen fab. Er fand biesen Bunkt nur unwillfürlich, um ihn fogleich, schon indem er fich ba mit Absicht festzusegen bachte, wieber zu verlaffen. Seine poetische Ratur verwandelte fich vor jedem Geschmad, vor allen Begenftanden, Kormen, Gattungen und Epochen, fein Sinn mar fur bas Bericbiebenartigste in jedem Augenblide empfänglich. Da er ben Menschen gang Ueberlieferung fand, fo gab er alles eitle Streben nach Driginalität auf, und achtete es nicht, ein Nachahmer in Kormen und Stoffen ju heißen, wenn er fich nur bes belebenben Funtens bewußt mar; er scheute nicht fich mit fremden Febern zu schmuden, weil er fich bewußt war, daß er bem fremben Befieber Schmud und Karbe wieber verlieh. So schweifte er freibeutend über bas ganze Gebiet ber Dichtung bin. Alterthum, Mittelalter und Reuzeit erscheinen auf den Blattern feiner Berte in ihren eigenthumlichen Materien und Kormen; jebe

Dichtungsart umgaufelte er, nach ihrem Sonig suchend, und verließ fie, wenn er ibn gefunden. Die gange Geschichte in ber neueren beutschen Dichtung an ihm zu verfolgen, ift so leicht, bag es nur eines Winkes bedarf. Er beginnt mit bem leichten Romane, wie er im 16. Sahrh., aus Aeneas Sylvius übersett, eine neue Zeit neben bem erneuten lyrischen Liebe anfundigt, bas bei Goethe nur bem Charafter eben biefes Bolfsliedes vergleichbar eben fo zu finden ift; bramatische Siftorien und Saftnachtspiele schließen fich hier und bort an. Der ameiten Beriode (bes 17. Sabrbs.) entfprechen bie politischen wie bie antifen Dramen, die Singspiele und Joyllen, die Elegien und Epigramme, bas Ringen nach Roman und Epos, mitten in ber Bewegung ber politischen Welt; mit bem Rudfall jum Drama ftellt fich Goethe ber neuen Zeit gleich und macht in feiner letten Beriobe alle Bege ber Romantifer burch Literargeschichte, Runft, Raturphilosophie, Rovelle und Drientalismus mit, bis er, in fich felbft jurudgefehrt und fein Dichterleben überschauend, im zweiten Theile bes Kauft die Allegorie behandelte, jene vagfte aller Runftformen, in die fich ber Dichtung feste Elemente verflüchtigend auflosen. So überall und in Allem schaffend, vielgetheilt wie die Ratur, erscheint er gang gleich biefer feiner Thatigfeit froh, wenn fie auch immer hinter ihrem Biele und ihrer Absicht gurudblieb. Denn wie bie Ratur felbft nur Manches "ebauchirt hat", wie fie Bieles ichafft, aber nichts in ber Bollfommenbeit ber Ibee, so fah er auch in feinen Werken gulett nur, mas er wollte und gefollt hatte, und fand nur bei ben Werfen anderer Meister befriedigend, mas sie gethan; und ba er in ber Ratur bei jedem Sindrangen auf Ginen Fled beobachtete, daß die Laft bes llebergewichts bas Schone ber Form, Die reine Bewegung und ungeftorte Sarmonie aufhebt, und bem Borgug nach einer Seite überall ein Mangel nach ber andern hin entspricht, fo vermied er jede Bevorzugung irgend einer Richtung überhaupt, fand fich für jene Dichtungsart nicht geeignet, Die eine folche Einseitigkeit bedingte, und verwischte in fo mancher, bie er behandelte, Die einseitigen Battungemerkmale. Wer fich so wie Er ber Ratur ergibt, ber ift nie eigenfinnig auf Eines

٠,٠

.

erpicht, er scheut fich vor hinderniffen und umschleicht fie; er wirkt wie die Ratur felbft, die ihre Rrafte gerftreut und fich mit bem Rebenwege begnügt, wo fich ber Sauptweg sperrt. Wie er fpater seinem Junger Edermann empfahl, fich vor großen Arbeiten zu buten, Die Beiterfeit bes Lebens im Auge ju behalten, Die burch Bearbeitung fleiner Gegenstande am erften erhalten werbe, fo ubte er bies im Brunde, wenn man fein Talent an feine Leiftungen balt, felbft; er ging um bie höchsten Dichtungsgattungen nur herum, wie weit ibm Die Thore jum Gintritt geöffnet waren. Daburch erreichte er im Bangen ben 3med, ben er im Einzelnen vielfach verfehlte; er "meinte Alles in boberem Sinne gut, aber verschuldete ale Dichter Manches", er bat fich , nicht verrechnet, aber oft vergablt"; neben bem Belungenen und Großen "lauft fo Manches unter, mit bem man fich nicht befaffen mag"; wie ein Dilettant trieb er fo Bielerlei "nur halb, als Spiel und Zeitvertreib", und boch verachtete er ben vollendeten Charafter bes Dilettantismus fo tief, und wieder fah er fo fcon ein, wie boch nur ein Anflug von Dilettantismus frei halt von jedem Bunftwesen und bem Imange ber Tendenzen 126). Es läßt fich auf ihn anwenden : baß er ben Stein ber Beifen in ber Dichtung gefunden habe, bag aber ber Beise bem Steine mangelte; Korper und Wahrheit ift unübertroffen in seinen poetischen Leiftungen, aber man vermißt oft Beift und Freibeit, die Begleiter großen Bestrebens. Er schuf, so gut es geben wollte, er beugte fich bem Jahrhundert und gehorchte bem Drang bes Talents; Beit und Beitgenoffen verleibeten ihm die Dichtung ber Reuern, bennoch nothigte ihn ein unwiderftehlicher Trieb jum hervorbringen, und es war ihm doch auch lieb, einmal burch Schiller gerechter ober billiger gegen die neuere Belt und ihre Leiftungen gestimmt zu werben. Aber im Gangen behielt er boch fein Diebehagen an aller neuern Runft bei ; die leibigfte Erfahrung hatte ihm eingeprägt, was Schiller

<sup>126)</sup> Was willst bu, baß von beiner Gesinnung man bir nach ins Ewige sende? Er gehörte zu keiner Innung, blieb Liebhaber bis ans Ende.

in der Resterion fand, daß der naive Dichter "aus dieser modernen Societät nicht hervorgehen könne, daß er nicht mehr an seiner Stelle sei, daß er wild lause, und nur durch ein gutes Geschid vor dem verstümmelnden Einflusse der Berhältnisse gesichert werden könne". Diese Misgunst der Zeit lastete auf Goethe sein ganzes Leben lang, und wer dem großen Manne nachempsinden kann, wie er sich jenseits der Last aller Kultur zurückwünschte, wie er, unter der Masse des Wissens und Lernens wie ein Atlas gedückt, aus freier Brust die Stimme des Gesangs zu heben trachtete, der wird seine fahrlässige Behandlung aller Dichtung, sein Leidwesen an aller neuen Kunst, seine Sehnsucht nach dem untergegangenen Alterthume mit andern Augen ansehen, als die blinden Verächter, die, was sie tadeln, nicht verstehen, und warum sie tadeln, nicht wissen.

In allen Theilen bilbet Schiller's Dichtercharafter gegen biefen goethischen ben ichlagenoften Gegensat. Er war jum achten Tragifer geboren, wie Goethe jum epischen Dichter. Dieffeits aller formalen Boeste in die Zeiten der Sentimentalität geworfen, in denen die Tragobie an ihrem naturlichen Orte fteht, mar er mit feiner Stellung und bem Stern seiner Geburt so aufrieden, wie Boethe ungufrieden: er verfocht einen Werth ber modernen Dichtung, und ihren Kehlern und Bebrechen fah er bie gunftige Seite ab. Bon bem poetischen Drange ber Gegenwart einmal ergriffen, mit bem Bedurfniffe ber Zeit in Ginflang gebracht, verfolgte er seine bichterische Laufbahn mit einer Energie, ber nichts zu vergleichen ift, und er schaffte fich felbft mit Bewaltftreichen Bahn burch brudenbe Berbaltniffe, burch 3mang, burch Roth und Krantheit, burch Brodstudien, burch bie Umwege ber Biffenschaften und die Beläftigungen ber Bolitif, hemmungen, bie er theilweise in Forderungen verwandelte und seiner Dichtung, wie schwer bies war, jum Dienste grang. Boethe, immer zweifelnd im Einzelnen und im Gangen bes rechten Weges fo bewußt und ficher, fonnte fich an nichts, auch nicht an Schiller's mubseligem Ringen troften und zusammenraffen; Schiller, hier und ba zweiselnd an seinem bichterischen Berufe im Gangen, in ber einzelnen Beichäftigung aber raftlos und

i

freudig, ließ fich felbft bann nicht irren, ale er Goethe's Leichtigfeit bewunderte, mit der er nur am Baume icuttle, um fich bie reifften Krüchte zufallen zu sehen, mabrend er felber muhfam sammelte und pfludte; fein Biel ichien ihm beutlicher und lodenber au werben. als er es ferner vor fich fab. Seine Strebsamfeit gewährt baber bas feltene Schausviel, ju feben, mas ein fraftig ringender Mann, mit feiner Ratur im Rampfe, im Ginflang mit feiner Ginficht und mit ben Berhaltniffen zu erreichen vermag. Er war ber eigentlich benfenbe Runftler, wie ibn unsere verständige Beit bilben fonnte. Denn bie geiftigen Rrafte waren in ihm bie reprafentirenben, und feine Anschauungsund Einbildungefraft mar biefen mehr untergeordnet. Bilbungen ber neuen Welt war ihm gleichgültig, er knupfte fie an feine Dichtung an, und fonnte mit biefer nur auf jene Gattung fallen, bie, in ben Epochen ber Rultur entstanden, ben 3beengehalt nicht ausschließt, und im Begensage gegen bie erschlaffte moralische Rraft, in ben Zeitgenoffen bie moralische Großbeit ber Bergangenheit aufbectt. Er fab in ber Tragodie ben letten 3med aller Runft erreicht, und biefer 3med hieß ihm Darftellung bes Ueberfinnlichen, ber moralifden Freiheit bes Menichen. Dem Manne, ber vor bem ruhigen Glude ben Rampf ber Unabhängigfeit bes Menschen mit Natur und Schidfal fcbatt und preift, bem es minber barauf antam, bag unfere gefammten Rrafte im ebenen Bleife bes Lebens Uebung finden, als baß wir zu bem höchften Bewußtsein unferer moralischen Ratur gelangen, bas nur im Rampfe zu erreichen ift, mußte bas Trauerspiel ausschließlich aufagen, beffen eigentliche Aufgabe bie Schilderung eben biefes Rampfes ift. Goethe mehrte fich por ber alten Schicfalstragobie, wo ber Menfc voll Trieb und Billen, im Unmaß ausschreitenb, leibet, und vor ber ber mittleren Zeiten, wo ber Belb leicht bulbet und entfagt, weil ber Sochfte gelitten und im Sanbeln gleich anfing zu bulben; ihm gab es eine holbe Mittelart zwischen beiben, an ber Schidfal und Blauben fein Theil hat, wo in ber Bruft des Menschen alles Seil liegt : die ihm eigenthumliche herzenstragobie. Schiller aber wurde fie an die Grenze ber Rührtragodie geschoben und mit biefer verworfen haben, die blos die Sinne rührt burch Leiben, ohne moralischen Biberftand zu zeigen, sowie er auch beren gegensesliches Ertrem, Die beroifche Tragobie ber Frangofen, verwarf, in welcher moralische Siege ohne finnliche Leiben erfochten werben. Goethe scheute jene Roncentrationen ber producirenden Rrafte auf Ginen Bunft, die bas Trauerfpiel verlangt, aber Schiller's energischer und angespannter Thatigfeit ichien fie gerade ein Bedurfniß au fein. Goethe's Bertrauen au Diefer Sattung wich mit bem Befinnen, baß fie ihm in ihrer ftrengen Geftalt nicht geglückt sei : Schiller'n blieb gerade die Zuversicht zu ihr, wie in ber Jugend, fo fpater, faft gang unerschüttert. Er, ber fich bie Rettung ber mobernen Runft fo angelegen sein ließ, fand eben biese Battung Die einzige, in ber wir uns noch mit bem Alterthume meffen konnten; ibre Beitgemäßbeit mar ihm ein gang anberer Sporn als Goethe'n. "Muffen wir Reuern", fagte er, "wirklich Bergicht barauf thun, griedifche Runft je wieder herzustellen, ba ber philosophische Benius bes Beitaltere und bie moderne Rultur überhaupt ber Boefie nicht gunftig find, so wirken sie weniger nachtheilig auf die tragische Kunft, welche mehr auf ber Sittlichfeit rubt. 3hr allein ersett vielleicht unfere Rultur ben Raub, ben fie an ber Kunft überhaupt verübt". Wirklich ift es in ber Beschichte ber Tragodie überall augenscheinlich, baß sie in ihren Anfangen, wie ba, wo fie am größesten und unabhangigften ift, ber verderbten Gegenwart gegenüber eine fittenreformatorische Tendeng annimmt. Das hat bas Alterihum gewußt; bas haben bie obscuren beutschen Tragoden bes 17. Jahrhs. schon ausgesprochen, bas bat Chatespeare nicht allein gesagt, sondern seine größten Meifterwerfe find wie eine moralische Gallerie geordnet, in ber er bes Menschen Leibenschaften und Lafter an bie außerften Bunfte rudt und warnend bie erschütternden Bilber bes Stolzes und Ehrgeizes, bes Jahzorns und ber Unentschloffenheit, ber Liebe und Gifersucht, ber Berleumbung, Kalfcheit und Treue, bes Beiges und ber Verschwendung aufstellt. Die Wendung, Die Goethe und Schiller in Diefer Sinficht nahmen, war außerorbentlich verschieben. Der Gine hielt ber beutschen Zeit, ben raumlichen Berhaltniffen ben Spiegel por und zeigte ihr ihre

Ratur und Gestalt an ihr felbst, auch in ber Tragobie mild und fried. lich und verfohnlich; ber Andere faßt die Zeit in ihren allgemeinen Berhaltniffen, nahm ber Bergangenheit Bilber in ben Spiegel, ber andere Geschlechter zeigte, und beutete auf bas große Leben ber Beschichte, ben fleinen bauslichen Berhaltniffen gegenüber. Tragodie", fagt er, "hat mit ber Dhnmacht, Schlaffbeit, Charafterlofigfeit des Beitgeiftes und mit einer gemeinen Denfart ju ringen, fie muß alfo Rraft und Charafter zeigen, bas Gemuth zu erschüttern, zu erheben, aber nicht aufzulofen fuchen. Die Schonbeit ift fur ein glud. liches Geschlecht, aber ein ungludliches muß man erhaben zu rühren fuchen". Bahrend Daber Die Lieblingecharaftere Goethe's mehr ben Affett als ben Beift intereffiren, mehr bas Mitleid als bie Bewunderung in Anspruch nehmen, die holden Schwächen ber Ratur an fich tragen und gur Berfohnung mit biefem Loofe erschlaffend ftimmen, fo üben bie ichiller'ichen eine gefteigerte Tugend aus, oft abstrafte Beschöpfe, bie nach ben Forberungen bes fategorischen Imperative handeln, und ansbannend eine Bewunderung hervorrufen. Goethe'n reiste biefe hochfte Thatigkeit ber moralischen Ratur nicht, Schiller'n war fie überhaupt bas Sochste : jenem war bas füße Seelenleiben in inneren Rampfen ber lette Prufftein mehr ber menfchlichen Kaffung, als Starte, Diesem Die gewaltigen Reibungen bes menschlichen Billens mit bem 3mang ber Geschicke bie Brobe ber Rraft und Kreiheit. Er fand wie Shatespeare die heroische Starte des Coriolan seiner höchsten Achtung werth, die Goethe'n Grauen erregte, und felbft bie eines Timoleon reigte ihn, die Goethe'n noch größern Schauber verursacht haben wurde. Der Beroismus ber Sitte, ber bem tragifchen Belben überall so leicht antlebt, ift bei Goethe nicht zu finden, bei Schiller nimmt er nur eine veranderte Bestalt an. Die menschliche Ratur bat ein gemeffenes Theil Boefie in fich, ein anderes wird ihr angedichtet und burch Aneignung wieder ju einer Art Ratur; und biefe Art erscheint bei Schiller. Die instinktive Moral und Dichtung Goethe's ift wie eine Flamme in fich felbst entzundet, die schiller'sche ein Keuer aus bem Stein gefchlagen. Die Charaftere bes Ginen find überall

...

ber Ratur entnommen, Die des Andern oft ihr entgegengebracht; er achtete baber, fagte Goethe, bas Motiviren nicht, er fab feinen Gegenftand nur von außen an, eine fille Entwidelung aus bem Innern war nicht feine Sache. Der Beift und Die Kreiheit, Die bei Boethe vielleicht ju felten erscheinen, erscheinen hier zu haufig, und mo Goethe's Dichtung mit ben Borten : erft mahr und bann icon, charafterifirt ift, ift fie es bei Schiller umgefehrt : erft fcon, bann mahr. Bei Betrachtung feiner weiblichen Charaftere gegen Goethe's, und ber Unfichten, die er über weibliche Ratur außert, ift ber Unterschied am schlagenbften. Ueber bie fammtlichen Krauencharaftere ber griechischen Dichtung spricht er ein megmerfendes Urtheil aus: Die icone Seele im Meifter, eine Geftalt, Die ben fatholiffrenden Stolberg begeiftern burfte, die aber fonft an fich felbft, und außer alle Bergleichung geftellt, beschränkt und widerlich ift, war ihm lieber als alle!! Sumboldt überbachte fein Berhaltniß zu Goethe's Frauencharafteren, in benen "bie Ratur am meiften Ratur ift"; er fand, daß fie Schiller'n fcwierig werben wurden, er hatte fagen burfen, unmöglich. Bortrefflich bemerft er bann, daß Schiller ber Ratur, ebe fie auf ibn einwirte, entgegeneile, daß er nicht sowohl aus ihr schöpfe, als nur, durch fie begeistert, ihr Bild in fich mit eigener Rraft schaffe, und bag bies feinen Figuren einen gemiffen Glang leibe, ber fie von Naturmefen untericheibe, daß er badurch ber Ratur weniger treu erscheine. Und bierzu fügt er ben 3weifel über ben Borgug ber beiben Gigenschaften ber Naturtreue und Ratursteigerung, bes poetischen Realismus und Ibealismus, ber in Jebem naurlich auffteigen muß, ber bie Reigungen Der Menscheit von jeher hierzwischen getheilt fieht. "Es verdient erwogen zu werden", fagt er, "ob nicht die bramatische Boefie mehr als jebe andere verlangt, bag ber Dichter unmittelbar aus ber Ratur ichopfe. Nirgends will man fo unmittelbar burch die Wirklichkeit gerührt fein. Bielleicht aber geht man auch hierin zu weit, und es ruhrt bies aus einer nicht gang reinen afthetischen Stimmung ber, bie unter bem Namen Natur nur etwas Materielles fucht und fur Die Einwirfung ber Runftform nicht hinlanglich empfänglich ift". Schiller murbe gang bem lettern beigeftimmt haben. Er floh bie Raturmabrbeit in Shafefpeare icon in feiner Jugend, bie ihm voll Ralte ichien, er flüchtete fich in feiner fpatern Beriobe ju ben Griechen, beren Rothurn ihm mehr ausagte. Seit er über ben Debipus von Rolonos las, schwebte ihm ein gang neues Ibeal vor; jest war er ein Reiber ber Inbigenie Goethe's, und Aeschplos' Stude in Stolberg's leber. fesung begeifterten ihn zur Broduftion, und hinfort fuchte er in Shafespeare gern auf, wie er bes Ariftoteles Korberung Benuge that, und in seinen historischen Studen interessirten ihn die Remesis und Die Behandlung ber Boltscharaftere, wo ber Stoff ben Dichter zwang, aegen seine Gewohnheit mehr Gattungen als Individuen barque ftellen, und wo er bie meifte Annaherung an bie Alten zeigt. So fuchte er und fand fich seine Stellung völlig in ber Mitte amischen ben zwei Sauptepochen, Sauptformen und Sauptcharafteren, Die bie Tragodie gehabt hat. Seine Beschränkung auf die tragische Gattung gestattete ihm nicht, mit jener proteischen Banbelbarteit Goethe's alle Kormen zu versuchen und nachzuahmen; er ergriff mit Einficht und Bahl bie beiben Sauptgestalten, bie bie mefentlichften Borgige ber Battung zusammenrudten, und verband fie mit folder Driginglität. wie fie im Angefichte fo vieler verführerischen Mufter in einer fo fpaten Beit faum bentbar mar. Er brachte bie fhatespeare'sche Rulle, Die ber Einformigfeit bes antifen Trauerspiels entgegenlag, und bie alte Korm, die der epischen Mannigfaltigfeit bes hiftorischen Dramas widersprach, mit eigener Birtuofitat einander nahe, und feine Charaftere halten sich in einer Mitte von ber typischen Art ber Alten und der individuellen des Shakespeare. Jean Baul fand, daß Riemand nach Shakespeare so fehr als Schiller bie historische Auseinanderftreuung ber Menschen und Thaten so fraftig zu einer bramatischen Bhalanr ausammengebranat babe, und ale Goethe ben Ballenftein in Shatespeare's Sprache überfest las, ging ihm "bie große Analogie zweier vorzüglicher Dichterseelen auf". Das historische Drama war ihm eine Zeitforberung, die er ehrte und achtete; er wies baber bie Anmuthung Suvern's, fich ber fophofleischen Form enger anzuschließen,

entschieden gurud; "bas lebendige Broduft einer individuell bestimmten Gegenwart einer gang heterogenen Beit zum Dasftab und Dufter aufdringen, hieß ihm die Runft, die immer bynamisch und lebendig entstehen und wirken muß, eher töbten ale beleben". Rur bedingt gab er die goethische Forderung zu, bas Jahrhundert bei ber Brobuftion gang zu vergeffen; aber er that bas Mögliche, um auch bie bochften Wirfungen ber Runft und ihrer reinften Form neben ber Bequemung nach ben Beitbedürfniffen zu berudfichtigen, und bies entfernte ibn wieder von Shatesveare, und ließ ibn barauf benten, ben Chor gurudauführen und fich an Aristoteles' Schema anzuschließen. So erscheint er überall, wie wir früher fagten, amifchen Chafesveare und Cophofles in ber Mitte, gleich entfernt von ber einformigen Geftalt ber alten Stude, in benen bie Rataftrophe bas Ein und Alles ift, und von bem Charafter ber ursprunglichen bramatischen Siftorie, von bem an ben shatespeare'ichen Studen Bieles hangen blieb. Er verband alfo zwei heterogene Battungen; und gang gegen Goethe's Sinn, ber biefe Difdungen in aller neueren Poefie verwarf und überall bie rein gebaltenen Gattungen, wenn er fie auch nicht immer lieferte, boch immer verfocht, vertheibigte er bies Brincip geradezu, weil es in ben Bebingungen ber Beit geboten mar: wir hatten feine Rhapsoben mehr, noch die Welt für fie, und barum fonne ber Epifer mancher tragischen Motive nicht entbehren; wir hatten nicht mehr die Sulfemittel und intensiven Rrafte bes griechischen Trauerspiels und Die Bergunftigung, die Buschauer burch sieben Stude ju führen, barum brauchten wir die epische Breite ber Reueren.

Goethe selbst hat das lette Wort zur Charafteristrung Schiller's und zur Unterscheidung beider Dichter gegeben, in dem sich nun alle etwas ernstern Beurtheiler vereinigen mussen, und auch wirklich vereinigt haben. Es war die Idee der Freiheit, die ihn bewegte, da Goethe hingegen auf der Seite der Natur stand. Dies unterscheidet nicht allein den dichterischen, sondern auch den moralischen, den intellektuellen und überhaupt menschlichen Charakter Beider. In Bezug auf das Moralische haben wir schon vorher gehört, wie Schiller,

ben floischen Grundfagen ber fantischen Morallehre entgegen, bie Busammenftimmung von Bflicht und Reigung pries, jene harmonie, Die eine schone Seele bezeichnet, in der fich bas fittliche Befühl aller Empfindungen fo bemachtigt, daß es ber Neigung die Leitung bes Billens überlaffen barf. Goethe wurde unter biefen Bebingungen ber Moralität um fo mehr Genuge geleiftet glauben, je weniger Forberungen fie ba ju machen hat, wo fie nie verlett wird; aber Schiller'n genügte feine Sittlichkeit, Die ohne Berbienft ift. In ber moralischen Belt gibt es Lagen, wo die Uebereinstimmung von Ratur und Freibeit nicht möglich ift, wo ber Bund amischen Trieb und Willen nicht aushalt, und in Diefem Zwiefpalte muß bes Menfchen vernunftiges Befen bie Schönheit ber Sandlung ber moralischen Große opfern. In folden Källen fleigert fich bas gute Berg zu eigentlicher Tugend, in der die herrschaft über ben Trieb vorausgesett ift. Die Tugend wieder fann fich ber Anmut vermahlen, und bies ift ber Bunft, wo ibm bie fantische Lehre in ihrer brafonischen Strenge nicht genugthat; gegen ihn nimmt er fich ber fittlichen Reigung an, gegen Goethe ftebt er auf ber Seite ber moralischen Burbe. Seine Sate hierüber geben wieder sprechender, ale es ein Dritter fonnte, Die Differengpunkte amifchen Beiden an. "Der Biberftreit gwifchen bem Bedurfniß ber Ratur", fagt er, "und ber Forberung bes Befetes fpannt bie Seele an und erwedt Achtung, bie von ber Burbe ungertrennlich ift. Bir werben angezogen als Beifter, jurudgeftogen als finnliche Raturen. In ber Anmut bagegen fieht bie Bernunft ihre Forberungen in ber Sinnlichkeit erfüllt, Die Busammenftimmung ber Ratur mit ber Roth. wendigfeit ber Bernunft erwedt ein Gefühl froben Beifalls, welches auflosend auf ben Sinn, fur ben Beift aber belebend und beschäftigenb ift, und es muß Wohlwollen und Liebe erfolgen, ein Gefühl, bas von Anmut und Schonheit ungertrennlich ift. Man ift behaglicher hier, bas Bemuth ift aufgeloft in ber Liebe, ba es bagegen in ber Achtung angespannt ift". Dies wird genau die Ginbrude bezeichnen, bie Beibe als Schriftsteller wie als menschliche Wesen machen: wer Schiller's Ratur zu lieben fich gezwungen fiblt, wird boch felten über bie Ach-

tung hinaustommen; wer Goethe auch scharf zu beurtheilen fich genothigt fieht, wird doch, wenn ihn nicht blinder Gifer treibt, mahrhaftes Bohlwollen und Sinneigung wohl bamit vereinigen fonnen, benn, fo wie Chakespeare von Antonius fagt, feine Fehler find lockenb und glangend, unanrechenbar, mehr angeboren als verschulbet, ohne Willfur erworben, aber auch freilich ohne Willfur gebulbet. Auf ber Spise und in jener Brellheit, Die und Goethe's anfängliche Abneigung gegen Schiller erflatt, erscheinen biefe Begensage in mehrfachen Meußerungen bes Lettern, wo er gang ju ber fantischen Strenge gurudfällt. Die harmonie mit ber Natur, die Goethe'n ben vollfommenen Menichen zu machen ichien, weil er unter Ratur nie bas empirisch Physische verstand, macht in Schiller's Ansicht ben Menschen blos zu einem geiftreichen Brobufte berfelben, die Freiheit aber macht ihn jum "Burger eines bobern Spfteme, wo es unendlich ehrenvoller ift, ben unterften Blat einzunehmen, als in ber phyfischen Ordnung ben Reihen anzuführen". Den Sundenfall erklarte er gelegentlich für bas gludlichfte Creigniß, benn von biefem Abfalle vom Inftintte fcreibe fich die Kreiheit bes Menschen, also auch die Möglichkeit ber Morglitat her. Aber um fo großen Breis murbe Goethe'n bie Moralitat zu theuer gefauft scheinen, die entbehrlich war im Raturstand und in jener goldenen Zeit, wo erlaubt war, was gefiel. 3hm mußte ber schiller'sche Ausspruch mishagen, ben wir schon oben gehört haben, baß man auf Befahr ber Robbeit und Sarte bin bie ichmelgenbe Rraft ber Schonheit lieber entbehren murbe, als fich ihrem erschlaffenben gurue bei allen ihren Bortheilen bingugeben : benn er aab ja die großen Entwickelungen ber Menschheit in ber Reformation und Revolution preis um den Frieden ber innern Bildung bes Einzelnen. Goethe feste fich, realistisch wie er war, in feinen lesten Ausnichten über die Bedingungen der Wirklichkeit weg; er mochte sich ein Boblverhalten benten, bas von einem Bohlsein abhängig mare, und an feine Ferfen hefteten fich die Romantifer und St. Simonianer, Die Diefen Bund in Ausficht nahmen; eine Gefte, beren Schritte Schiller bei ihrer Geburt ahnte, einen Bund, ben er ins Angesicht Lugen strafte.

Bleich bei Anfang ber neuen afthetischen Sitte ber Romantifer fühlte Schiller, vielleicht ftrenger als herber, ber es ihm nicht anrechnete, Die üble Wendung bieser Manner, Die bas moralische Brincip in ber Runft nur zu leugnen ichienen, um es im Leben leugnen zu burfen. und er marf fich ihren, ber Birflichfeit Sobn fprechenben Tenbengen in bem Auffage über bie nothwendigen Grengen beim Gebrauche iconer Kormen (1795) entgegen, jest ein Stoifer ben morglifchen Latitubingriern gegenüber, wie er bem einseitigen moralischen Conismus entgegen ein afthetischer Epifureer war. Er beleuchtet bort Die Anmagungen bes Geschmads über ben Willen. Benn ber Menich au jener Gleichstimmung von Reigung und Bernunft gelangt ift, fagt er bort mit feiner gewöhnlichen treffenden Scharfe, gerabe bann beginnt Die moralifche Gefahr erft recht. Die Begierbe felbft erhalt einen Anschein von Burbe, und maßt fich bie Autorität ber Sittlichkeit an : Die Bernunft felbft wird geneigt, ben vergeistigten und gereinigten Trieb zu refpetitren, und besonders bie Liebe besticht unter allen Reigungen, die von bem Schönheitsgefühl abftammen, und fteigert und täuscht bas moralische Befühl am meiften, wo fie ber alleinige Ruhrer fein will und burch feinen beffern gefichert ift. Der robe finnliche Mensch gesteht sich's, wo er fehlt; ber verfeinerte Bogling ber Runft belugt fein Bewiffen, ficht die Befetgebung an, ebe er bas Befet übertrit, und es ift daber für die Moralität bes Charafters ficherer, wenn iene harmonie amifchen Schönheits . und Sittlichkeitsgefühl zeitweise aufgehoben wird, und Bernunft und Bille ihre Berricherrolle zu spielen haben. Diesen Sinn gibt er bem Spruch, bag bie Schule ber Bibermartigfeit die achte Moral bewahre. Siergegen erinnere man fich nun jenes egoistischen Lebensprincips in Goethe, mit bem er jeber Widerwartigfeit aus bem Bege ging, unter Unannehm. lichkeiten litt, jeder Schwierigkeit auswich; man erinnere fich, wie er nur im Momente bes ungeftorten Gludes in Stalien ober gur Beit Werther's fich auf ber Bobe feines Birtens und Strebens hielt, und wie bagegen Schiller gerade unter Roth und Leiden fich lauterte: fo fieht man wohl, wie nicht allein die Theorien beider Manner etwa

blos in Borten fich entgegen find, fonbern wie bie gegenfähliche Ratur au entgegengesetten Schicksalen führte, und biese wieder bie feindlichen Grundiate lehrten. Go ift es benn hergliche Ueberzeugung, wenn Schiller ben ununterbrochen gludlichen Menschen nicht beneidet, ber nie die Bflicht von Angeficht schaut, weil seine geordneten Reigungen bas Bebot ber Bernunft immer anticiviren, und feine Berfuchung jum Bruch bes Gesehes bas Befet bei ihm in Erinnerung bringt. Diefen murbe Goethe, meil er ibn gludlich preifen mußte, auch beneibenswerth finden; beneibenswerth, weil er ihn burch reinen Raturfinn geleitet fabe, und weil ibm, wenn er nur feine Bestimmuna erfüllte, menig baran gelegen mare, ob er fich ber Burbe feiner Bestimmung bewußt fei. Schiller bagegen fand ben tugenbhaften Ungludlichen feines Reibes werth, ber mit ber gottlichen Majeftat bes Besets unmittelbar verfehrt, und, ba feiner Tugend feine Reigung hilft, die Kreibeit bes Damons noch als Mensch beweift. Aber bas gottliche Gefet unbewußt im Bufen ju tragen, murbe Boethe'n bas Reizendere gewesen sein. Gerade so ftellte fich ihr Unterschied in der Dichtung. Schiller fühlte bas Berfehrte und Ralte, ale Die Romantifer bie Runft der Ratur fo gegenüberstellten, als ob Dieje vom Bemußtlosen zum Bewußtsein, jene vom Bewußtsein zum Bewußtlosen übergebe; er pries also biefen afthetischen Sundenfall nicht absolut. fand aber boch, daß bas Bewußtlose mit dem Besonnenen verbunden ben Dichter ausmache, sowie es überall ben vollendeten Menschen ausmachen wird. Denn angegeben ift biefer Grenzpunkt gewiß richtig, wenn er nur auch fo leicht zu finden ware. In der Ausübung wird er überall faft überschritten und verfehlt werben, und Schiller felbft ift auf die Seite ber Besonnenheit, wenigstens praftisch, ju fehr vorgeschritten, während Goethe sich gelegentlich auch theoretisch geradezu auf die Seite bes Inftinfte schlug: Alles, mas bas Benie ale Benie thue, geschehe unbewußt, und mas es nach gepflogener lleberlegung, aus Ueberzeugung thue, geschehe nur fo nebenher. Dies ift benn auch im Moralischen, wie überhaupt in ben gangen Lebensrichtungen beiber Manner, die Scheidelinie. Beide waren hier tonsequent, wo fie es

vielleicht nicht hätten sein sollen. Denn sollte auch das gleiche Geset über dem Geiste und dem Willen, über dem ästhetischen und moralischen Bermögen walten, so wird doch bei den unvermeidlichen Uebertretungen jener schwierigen Mitte das Berhältniß ein umgekehrtes; es ist der Dichtung vielleicht ein Ruhm, daß, weil sie dewußtlos ausströmt, Tugenden und Fehler ihr nicht anzurechnen sind, denn ihr Zwed verlangt es nicht, daß sie sich zum Bewußtsein hebe; nicht so ist es mit dem moralischen Willen, der erst mit der Freiheit eintrit. Auf dieser Seite wird daher Beiden zum Lob oder Tadel, was ihnen auf dem dichterischen Wege umgekehrt Tadel oder Lob war.

Wie schwer auch bem Ueberlegensten bas Berweilen auf jener Mitte ift, die Berfohnung ber außerften Begenfate ber menschlichen Ratur bezeichnet und eine bochfte Spite bilbet, Die eben ale eine folde vielleicht nur berührt, nicht bewohnt werben fann, bies belegen unsere beiben Dichter in außerorbentlich lehrreichem Beispiele. In ihren Theorien und letten Grundfagen ftrebten Beibe nach jenem Buntte bin, wo fich bie gegenfählichen Triebe ber Freiheit und Sinnlichkeit vereinigten; aber bie Bebrechlichkeit und Mangelhaftigkeit ber menschlichen Ratur, Die bas Beffere fieht und bem Schlechteren gu folgen gezwungen ift, theilte, wenn man will, gerabe biefe Beiben wieder am entschiedenften amischen Beiben. Diese Aehnlichkeit und Berschiedenheit unter ihnen, biefe Uebereinstimmung im Ziele und Abweichung im Wege ift ber fpringende Bunft, auf ben ihre Charafteriftif auslaufen muß, auf ben fich jeder einzelne Aft ihres Lebens und Strebens, wie die Besammtaugerung ihrer Raturen gurudführen Als Goethe Schiller's afthetische Briefe unbefangen las, in benen ber neugeborene Menich aus jebem Sage heraussprach, mußte er erstaunt sein, den svefulativen Freund oder Feind auf gang anderer Bahn zu bemfelben höchsten Lebensprincip gelangt zu feben, zu bem er felber aus ber Anschauung von Natur und Runft gefommen war. Bene ganze Reihe ber ichiller'ichen Begriffe brudte ja nichts Anberes aus, ale Goethe's eigenes Bedurfniß, ju jener harmonie zwischen ben ftreitigen Raturen im Menschen gurudzutehren, Die die griechische

Belt ungetrübt befaß, und gleiche Barme für biefe glückliche Beriobe ber Menschheit schien in Beiben biese gleichen Grundansichten gebilbet au haben. Die abnliche Liebe au ben Alten, Die Schiller'n ichon fruber angefaßt batte, hielt auch in biefer Beriobe aus, wo er fich mit ber rubigen Bernunft und iconen Ratur in ihren Schriften abfichtlich umgab, ber eitlen Romanlefture und balb ber Spefulation felbft entfagte, wo er fo fvat noch anfangen wollte Griechisch zu lernen, und ben Deutschen hieß nach romischer Rraft und griechischer Schonbeit au ringen, bie ihm beffer gelangen ale ber gallische Sprung. Jene Lehre, Ratur und Rultur au vermablen, auf der Spige ber Erfenntniß gu bem golbenen Glude ber Menfcheit gurudgutehren, bas fie vor aller getheilten Erfenntniß befaß, Diese Borichrift, Die jeder große Mann bes Jahrhunderts in Deutschland fich und bem Zeitalter gab, dies Brincip, amifchen beffen ftreitigen Forberungen Berber und Bieland noch schaufelten, Jean Baul fich in Extreme theilte, beffen wiberfacherische Elemente Goethe im Kauft zur Anschauung brachte, erscheint bei Schiller auf ber Bobe flarer Uebergeugung und besonnener Einficht. Alle feine Schriften burchbrang von feiner philosophischen Beit an bie Tendens nach richtiger Begrenzung ber beiben Grundtriebe ber menichlichen Natur, bes finnlichen und geiftigen, nach ihrer Bleichftellung, nach ber Wiebererlangung ber totalen Menschennatur. Ueberzeugt, daß zur Entwickelung ber einzelnen Rrafte ber Menschheit ihre Trennung in bem Beitalter einseitiger Bilbungen nothwendig mar, war er es nicht minder, bag nun die Zeit gefommen war, Diese Trennung wieber aufzuheben, benn mas auch Großes bie Rrafte im Streite wirken, fang er, Großeres wirket ihr Bund. Ueberall fuchte er nun die Uebertretungen der Natur auf, durch die diese Triebe als feindlich entgegengesett erscheinen. Er lehrte, Alles wegguräumen, was ben einen zur Unterdruckung bes andern aufforderte, Die Sinnlichfeit gegen Die Uebergriffe der Freiheit sicher zu stellen burch Ausbildung bes Gefühlsvermögens, und umgefehrt die Berfonlichfeit gegen bie Dacht ber Empfindung durch Ausbildung des Bernunftvermögens. lehrte, Alles aufzubieten, mas beibe zu einer freigemählten Sarmonie

führen fonne: Alles, was im Menichen ewig, Intelligenz, Gottheit, Korm und Geift ift, jur zeitlichen Aeußerung ju bringen, ihm bie Realität zu geben, und Alles, was blos Materie und Aeußeres ift, zu bilden und zu formen, alle Bielheit ber Welt ber Einheit bes 3chs. alles Wirkliche bem Geset bes Rothwendigen unterzuordnen. Wenn nun bies Alles gang übereinstimmt mit jenen goethischen Gagen von verbundener Rraft und Dag, Gefes und Freiheit, Ratur und Ibeal, Billfur und Ordnung, mit jener Anficht von ber gesammten Ratur. bie in ben Alten als Ganges im Gangen, in harmonischem Behagen wirfte, ba die unbeilbare Trennung in der Menschenfraft noch nicht porgegangen mar, fo wird boch biefe Uebereinstimmung beiber Manner ber Mobalität nach jum reinsten Gegensag. Auf einer feineren Spige wird fich dies nicht betrachten laffen, als wenn man auf die Ausganaspunfte Beiber gurudgeht. Goethe fand jenen hochften Gebanten ber Bechielmirfung von Gefes und Willfur burch bie Ratur icon in ihrer Begetation gegeben. Ihn benkt ber Mensch nur nach in seinem Dichten, Denfen und Trachten, wo er in ben zu lofenben Gegenfagen amifchen Ratur und Rultur, Materie und Geift feine Dacht au erproben bat. Die alte Welt, weil fie ber Ratur treu mar, ftellte Dies Sochste ber Menscheit befriedigend bar; Die Dufe selbst entlehnt Diesen großen Begriff ber schaffenben Ratur. Das 3beal ber Runft fällt biefer fenfualen Anficht nach mit ben Ibeen und Typen ber Natur ausammen; Goethe wurde fein anderes 3beal anerkennen als. bas plastifche und naive ber Griechen, bas burch Abstraftion aus bestimmten Erfahrungen gezeugt ift; was Rant die Normalidee nennt, bas allein wurde er als Ideal statuirt haben. Schiller unterscheidet von biesem finnlichen Ideale ein fentimentales, absolutes, ein Bernunftideal, bas außer aller Sinnenwelt liegt und durch Abstraktion von aller Erfahrung gezeugt wird; bie Dufe, indem fie bas Mögliche barftellt. ftellt barum noch nicht bas 3beal bar; fie muß es erft aus ber Bereinigung mit bem Nothwendigen erzeugen. 3hr Bund mit ber Ratur genügt nicht, fie muß ihren Frieden mit bem Beifte machen und ber Bernunft; das Ibeal kann als ein Unendliches in der moralischen

Menschenwelt nicht zur Erscheinung tommen, nur als ein Biel erftrebt werben; die möglichft reine Darftellung und Entwidelung ber menfchlichen Natur im Alterthume ift immer nur eine endliche Große gegen Die imaginare, Die an bem vagen Biele bes Kortichrittes ber Rultut liegt. In der tobten Ratur vollende ben Urbegriff ber hochften Renfc. beit zu suchen, wurde ihm nicht eingefallen fein, er holte ihn aus ben unfichtbaren Regionen, zu benen bes Menichen bentenber Beift allein fich aufschwingt. So theilen fich also Beibe bichterisch und menschlich amifchen bie Rultur und Ratur, beren Bund fie rubmen, wieber ab: Beber für fich betrachtet, ftrebt in die Bagichalen bes Lebens Bernunft und Sinnlichfeit in gleichem Bewichte zu legen, und gegen einandet gehalten wiegen fie fich in ben entgegengefesten Schalen wieber auf. Dem Ginen genügte bas, mas die Ratur in ihrer Reinheit Endliches erreichte, ber Andere nahm in Aussicht, mas die Rultur in ihrer Aechtheit Unendliches erftrebte. Das große Berf jener Berfohnung bat Die Ratur, fo lange fie unentzweit und ungeftort ift, im Befite; fie ungetrübt ju erhalten, ift baber bas Bahlwort Goethe's, ber fic in biefem Befige freute und begnugte, ber von ba ausging; fie burch Rultur herzustellen, ift bie Losung Schiller's, ber in bem Kalle ber modernen Beit im Allgemeinen war, die fich nach ber Ratur gurudgufehren fehnt und dabei fich einen eigenen Werth und Gehalt refervirt. Goethe hat baher seinen Standpunkt unverrudt auf ber Runft, und awar auf jener alten naiven Runft, der Borverfünderin der Rultur, Die mit ber Natur überall verwandt ift, und am nächsten in ber Blaftif. Schiller's Auge fpringt überall über Diefe Grengen ber reinen Runft hinweg. Ihm ift ihre Bestaltung in ber Plaftit gleichgultig, Die er gang ale bie Frucht einer inftinktiven Bildung ansehen muß; Die Boefie reigt ihn unter allen Runften allein, Die den Bund mit ben Brobuften ber übrigen menschlichen Bermogen naber legt. Denn er fann nicht gleichgultig fein gegen die außerhalb ber Runft gelegenen Kortschritte ber Rultur unter ber Birffamfeit getrennter Rrafte; er blidt auf Beschichte, politische und philosophische Bildung hinüber, und vereint nur Alles wieder jum Dienfte einer gefteigerten Runft, Die fich

auf dem Riveau bes Rulturftandes aufpflangt, mit freiem Bewußtfein, "als ob fie ihr eigener Schöpfer ware". Erweiterung ber Runft ift baber nach humbolbt's Worten ber Charafter ber ichiller'ichen Dichtung; Umschreibung ber naturlichen Grenzen, ober mit anderen Worten, Unmittelbarkeit ber Runft ift ber Charafter ber goethischen. Beide in bem Gesammteinbrud ihrer Bersonen und Broduftionen machen baber bie gegenfaslichen Ginbrude von Ratur und Beift, von Inftinkt und Freiheit, von Braris und Theorie, von bem gludlichften Allgemeingefühl und bem flarften Bewußtsein. Gin Bild gegebener Bollfommenheiten fteht Goethe, ber fich nicht felber fennen wollte und Gott bat, ihn vor Selbstfenntniß zu bewahren, Schiller'n gang entgegen, ber mit ber Rraft bes freien Billens Alles aus fich felbft machen mußte, mas bem Unbern freigebig geschenft mar, ber baber feine Mittel fennen mußte, um fie au Rathe au halten, und ber auch in eben bem allgemeinen Sinne, in bem Goethe jenen Ausspruch thun konnte, von fich hatte fagen konnen, daß er im hochsten Lichte ber Selbstfenntniß ftebe und zu fteben munichte. Jener befaß zum völligen Menschen Die natürliche Anlage, gegen Die feine freie Entwidelung zurüchlieb, Diefer erwarb sich die natürliche Entwickelung, mehr als Die minder willige Unlage erwarten ließ; ein gludlicher Bunftling ber Ratur, fonnte Goethe ben Stern feiner Beburt preisen, aber nicht ben ber Berhaltniffe und ber Zeit, Schiller bagegen hatte eber Urfache Dort zu flagen, mabrend er fich bier beimisch fühlte und in dem Boden ber Umgebung feine tiefen Burgeln folug. Bar es Goethe'n vielleicht bas Sochfte, Die Anlage ber Ratur in bem garten widerstandlofen Behorsam ber Bflange ju entfalten, so nannte es Schiller bagegen das Sochste, "was diese willenlos ift, wollend ju fein"; und nur der Bottheit gegenüber rieth er willenlos ju fein, daß fie von ihrem Throne ju une herabsteige. Jener folgte bem Strom feiner Reigungen willig, Der Andere amingt ihn mit bem Steuer eines gielrichtigen Bestrebens: Die Forderungen der Bernunft bestimmen feinen Lauf, dem Andern, bem die Sinne das Beiligste maren, blieben Aug und Dhr "bie wadern Lootsen durch die schroffen Klippen von Wille und Urtheil".

Das bestimmende Bermogen ift in Schiller, das empfängliche in Goethe'n berrichend. Diefer lagt bie Belt fich auf fich berein bewegen. Schiller rudt gegen fie beraus; rubend fchloß fich jener bem Bergangenen an, Diefer bereitete in unrubiger Gefchaftigfeit bas Runftige vor; Die Dinge formten jenen, ben Raturforscher, aber ber Bhilosoph immer Die Dinge; Schiller bries ben felig, bem es gegeben warb, \_ber Dechanit feiner Ratur nach Gefallen mitzuspielen und bas Uhrwert empfinben ju laffen, bag ein freier Beift feine Raber treibt". Goethe, fraft seiner realistischen Ratur, lagerte fich mit ben Bollfommenbeiten feines finnlichen, auffaffenben Bermogens, bas uns mit bem Meußeren ber Welt in Beziehung fest, Diefer in aller Ausbehnung und Beranderlichkeit gegenüber; Schiller, beffen Borgug in feiner geiftigen Rraft lag, behauptete feine Innerlichfeit und Selbstanbigfeit auf Roften feiner Beltfenntniß: verbiente jener ben Beinamen & nan, ben ihm Bieland gab, fo mar Schiller überall totus und 820c. Se vielseitiger und beweglicher die Empfanglichkeit ift, sagte er felbit. besto mehr Welt er greift ber Mensch, besto mehr Anlage entwidelt et in fich : je mehr Rraft und Tiefe bie Berfonlichkeit und Kreibeit ber Bernunft gewinnt, befto mehr Belt be greift ber Menich, befto mehr Korm ichafft er außer fich. Dies war Beiber Kall gegen einander. Was nach Schiller bas vollkommene Werk ber Rultur bezeichnet : bas finnliche Bermögen in Die reichste Berührung mit ber Belt zu feten und feine Empfanglichkeit und Baffivitat aufe bochfte zu fteigern, und bas geiftige Bermögen unabhängig und felbftandig ju erhalten und feine Aftivität und bestimmende Rraft möglichft zu erhöben - amifden Diese zweiseitigen Ziele ichienen fich Beibe bem allgemeinen Ginbruck nach mehr getheilt zu haben. Bon beiden Bermögen fompromittirte bei Jebem das geringere jum Bortheil bes vorragenden: Goethe trug Die Energie ber bestimmenden Rraft auf Die passive über und verlot an Berfonlichkeit und Freiheit, Schiller gab feinem Thatigfeitetriebe Die Reigbarfeit und Beweglichkeit bes empfangenden hingu, und überfteigerte ihn. Wenn nach Schiller's Annicht Goethe verabiaumte, mit bem rechten Gifer bie Gaben ber Ratur in achten eigenen Befit bes Geiftes zu vermandeln und mit Bernunft zu beherrichen, fo tabelte bagegen Goethe, baß Schiller gegen bie Mutter Ratur, bie ihn nicht ftiefmutterlich behandelt habe, undankbar fei, daß er in fich ben Inftinkt burch die Thatigkeit bes Beiftes in Gefahr feste, Die Begetation burch Freiheit beunruhigte, ben Berbrauch bes Beiftes übertrieb, mehr als die Dekonomie und die Bilang jener gegensätlichen Rrafte bes Menschen gestattete. Die angespannte Thatigfeit war bas, mas bei Schiller'n Jebem, ber ihn verfonlich tannte, querft auffiel, bei Goethe'n haben wir bie Bogerung mitten in aller Beschäftigung gewahrt; beffer bielt biefer bas richtige Das amifchen Reception und Produktion. während Schiller den Reig des blogen Lernens und Aufnehmens nicht fannte; weislich mahnte Boethe, gur bofen Stunde gu ruben, bamit bie gute doppelt gut fei, aber Schiller zwang fich in ber übeln Stunde mit Reizmitteln, benn ihm war bas Bfund bes Beiftes ein zu theuerer Schat, um ihn jemale unbenut ruben zu laffen. Die Befchaftigung, bie nie ermattet, war ihm ja bie liebste Begleiterin, und "um ben Ernft, ben feine Mube bleicht, rauschte ibm ber Babrheit tiefverftedter Born". Boethe fühlte es wohl julest felbft, bag er ju bald fille geftanben, unbebacht, bag nur Beharrlichfeit und gleichmäßiges Beftreben in gleichmäßigem Werthe halt; er mußte es anerfennen, bag Schiller's raftlofes Bestreben, im edlern Sinne ju wirten, burch große Erfolge gefront mar; aber bagegen ichien er auch überzeugt, bag biefe Selbftthatigfeit und jene Ibee ber Freiheit ihn fruhzeitig getobtet habe, weil er Anforderungen an seine phostiche Ratur machte, die für feine Rrafte ju gewaltsam waren. Der tragische Dichter brachte seinem Berufe einen tragischen Charafter entgegen. Weniger angeschlossen an ben Raturgang, ringend nach einem felbftgeftedten Biele, antampfend gegen außere Berhaltniffe und hemmungen, überbot er feine inneren Rrafte, eilte zu haftig und angestrengt auf ber betretenen Laufbahn fort, und fant, ein Opfer seiner Strebfucht, in ju fruber Erichopfung. Mitten im breitesten Erguffe feiner Birtfamteit raffte ibn bas Schicfal bin. während Goethe ftill und faft unmerflich einen fbaten Ausgang nahm. Diefer, wie ein gebehnter Strom im Bebirg entsprungen und beim ersten Laufe im raschen Absturz begriffen, bann ben ruhigen Fluß im reizenden Thale und geregelten Ufern bewegend, ward langsamer im flachen Bette der ebenen Gegend und verlor sich zulett wie unsichtbar in sich selbst; der Andere ein kurzer Uferstrom, noch wilder im Ansfang, stemmte sich in der Mitte seines Laufes in einen breiten See, den Weg bedenkend, und ergoß sich dann im geregelten, aber schnell beendeten Laufe mit voller Mündung ins Unendliche.

Salt man fo die Begenfage in beiben Dichtern ausschließlich im Muge, fo fiebt man mohl, wie icon fich biefe gegenfaglichen Charaftere nach ber Anficht Goethe's ju einem Berhaltniffe ber wechselseitigen Erganzung eigneten, wenn nur bie Bindungemittel nicht fehlten. Hierzu scheint es nothig, daß fie fich, wie es ihre oberften Theorien mit fich brachten, felbft ber mittleren Stellung gwischen jenen wiberftrebenben Richtungen bes menschlichen Wefens genähert hatten, und verliert man fich erft recht in die Berschiedenheit ihrer beiderseitigen Raturen, fo fcheint es taum möglich, bag man auf ein anderes Symp. tom biefer Annaberung bei ihnen ftogen follte, als bochftens auf jene Theorien, die fo häufig tobte Worte find. Allein fieht man nur von ber Barallele zwischen Beiben ab, und ftellt fie grelleren Gegenfagen gegenüber, so wird man fogleich fühlen, wie verfohnlich fie fich einander nahe fommen, die fich erft fo abzustoßen schienen. Begen Lichtenberg ober Ricolai gehalten, wird Goethe jum 3bealiften, Kant und ben fpateren Philosophen gegenüber, erscheint Schiller als ein Sensualift; gegen Goethe gehalten ift Schiller ber Dichter bes Bewußtseins, gegen die Romantifer ein naiver und inftinktiver Boet. Aber auch in Beiben, an fich und unter fich betrachtet, erkennen fich Die Merfmale balb, die es beweisen, bag es ihnen Ernft mar um die Erweiterung ihrer einseitigen Ratur. Wer Schiller'n von bem glud. lichen Zeitalter ber Welt in Poesie und Proja reben hört, mo ber Bott noch im Baume wohnte, wer ibn mit jenem Gifer ringen fiebt. bie graue Metaphyfit abzumerfen, nachdem er in bem Dichter ben einzig wahren Menschen erkannt hatte, wer ihn beobachtet, wie er fich Die reale Weltbetrachtung anzueignen sucht, wer feinen Preis ber naiven

Dichternatur und feine geitweiligen Entscheidungen gu Bunften ber Leiftungen bes praktischen Talentes vor bem Ringen bes ausstrebenden Ibealisten lieft; ober, wer Goethe'n nach ben Korberungen bes griechischen Ibeals in Italien schaffen und fich von ben Auswüchsen ber Leidenschafts- und Naturtheorien seiner Jugend befreien fieht, wer ibn Schiller'n zugeben bort, bag er ibn von ber allzu ftrengen Beobach. tung ber außeren Dinge auf fich felbft zurudgeführt und bie Bielfeitigfeit bes innern Menschen billiger ansehen gelehrt habe, ber wird nicht fagen wollen, daß dies eitle Theorien feien, die ber Ropf mit bem Bergen in Zwiespalt aufgestellt habe. Wenn ber Gine ben Lobredner ber Zeiten reiner Kultur macht gegen die romantischen Erneuerer bes Mittelalters, und ber Andere fich ber reinen Ratur gegen bie ibealiftifchen Joyllenschreiber annimmt; wenn Schiller einmal ber Leitung bes Inftinftes vertrauen heißt, und Goethe bem Menschen in seinem gerbrechlichen Rahne beshalb bas Steuer in bie Sand gegeben fieht, baß er nicht ber Billfur ber Welle, sonbern bem Billen ber Einficht folge: so scheinen Beibe ihre Rollen getauscht zu haben. Aber Dies find Einzelheiten ber Rebe, Die wenig bebeuten; viel wichtiger ift ihr Rollentausch in ihren Leiftungen. Daß fie gerabe bort ben ungetheilteften Beifall fanden, wo Schiller bem realistischen und Goethe bem ibealiftischen Principe zu hulbigen schien, bas beweift boch wohl, baß Jeber ohne Zwang an ber ihm fremberen Ratur wirklichen Theil hatte. Und in der That ruht Diefer Beifall gang auf bem bunkeln Gefühle ber Anerkennung jener totalen Ratur, Die eben in Diesen Erzeugniffen am schönften zu Tage fomnt. Die Dischung ber Elemente, Die biese Werke überhaupt möglich machte, ift nicht allein für die beiben Danner felbft, sondern für die deutsche Ratur überhaupt ein Ruhm. Boethe, ber gang auf bie Runft, Die Pflegerin bes 3beals, angewiesen war, brachte ihr eine rein realistische Ratur entgegen. Er, bem es Bedürfniß mar, mit ber Wirklichfeit jum fünftlerischen Abschluffe gu fommen, gerftreute fich gerabe in univerfaler Bereicherung; er ftellte bas innere Seelenleben bar, voll Beruf gerabe bie außere Belt ju behandeln, deren Schilderung ihm nur da glückte, wo seine reiche Seele

ben außeren Einbruden etwas entgegenbrachte. Schiller, ber amar Alles aus seinem Innern zu spinnen schien, mußte boch von ben außeren Beitereigniffen im Großen erft bewegt werben; er weilte im Reiche ber 3been, und war boch gang von ber Birklichkeit und Gegenmart bestimmt. Der mehr Beruf zu haben ichien, bas innere Seelenleben zu malen, bem Erfahrung und Lebensfenntniß, bas Unentbehrlichfte für eine materialere Dichtung, gang abging, ber fcbilberte gerabe bas Allgemeine bes großen Weltlebens ab. Der ibeale Dichter fiel auf bie Wegenstände aus ber thatigen und realen Welt, in benen es fo leicht war bem Stoffartigen zu verfallen, ja man fann fagen, baß fein Dichterisches Birten auf einer Einfichtswahl und bem Streben nach einem praftischen Biele rubte; gang umgefehrt Boethe, ber feine realistische Dichtung in Regionen umtrieb, Die bem Abeal viel naber au halten waren. Empfindungen und Gemutheguftanbe gehören ber gemeinen Belt viel weniger an, in ihren Schilberungen hielt fich bie Dichtung faft immer im Reich ber gefteigerten Ratur auf und irrte vielfach in bas Phantaftische und Spiritualiftische hinüber, wie aleich Die Goethe folgenden Lyrifer fo vielfach bewiesen : bem entging Goethe gang burch feine reine und unverschrobene, praftifche Ratur. Belthandel und Siftorie giehen im Gegentheile zu einer trodenen Behandlungeart und jur Brofa berab, wie es gleich bie gange Daffe biftorifder Dramen belegt, die fich auf Schiller aufbaute: bem entaina Schiller burch bas "Etwas, bas in Allem für bie Boefie fpricht, burch ben Samen bes Ibealismus, ber es hindert, daß bas wirkliche Reben mit feiner gemeinen Empirie nicht alle Empfänglichkeit für bas Boetische gerftore". Es fahe bem Mann bes Geiftes und ber Ibee viel ähnlicher, bag bie Literatur und bie inneren Bildungezuftanbe, bem Manne ber Anschauung und bes Lebens, bag bie politische Welt sein Talent bestimmt und gerichtet hatte; ber Kall war aber umgekehrt. Goethe hat fur die Literatur und literarische Rultur ungefähr die Bebeutung, wie Schiller fur die politische, jener fur die Raturphilosophie wie biefer für bie geschichtliche, und wenn fich Goethe in bem, mas er ben jungen Dichtern marb, ihren Befreier nennen wollte, fo marb Dies Schiller ben jungen Batrioten: Die Beltliteratur hat misverftebend einen Leitstern an jenem gefunden, die Weltrepublik tann es an biefem. Es lag gang auf Goethe's Bege, bes Lobredners ber Geschichte, bes Mannes, ber eine Art Mufter von Biographie geliefert, baß er bem Leben ber Geschichte wie aller sonstigen empirischen Welt Die gleiche Empfänglichkeit entgegengebracht batte, und auf bem Bege bes vereinsamten Schiller's, ber bas große Bange ber Geschichte misfannte und producirent fie im Einzelnen mishanbelte, bag er mehr in fein Inneres hinabgetaucht mare, um Dichtungeftoff ju fuchen; aber es war bas entgegengefeste Berhaltnis. 3m großen Dagftabe gebacht, ift bie goethische Dichtung mehr perfonliche, bie schiller'sche mehr hiftorische Belegenheitebichtung, und wenn fich Beibe felbft wie Dbieft und Subjeft von einander unterscheiben, fo brebt fich bas Berbaltniß geradezu um, wenn man Beibe bem öffentlichen Leben ber Beit gegenüber balt : ihm trat Goethe mit einer Selbfibeftimmung entgegen. Die feine gewöhnliche Reception gang verleugnete, und Schiller bagegen ließ fie in einer Objektivitat auf fich wirken, die ber reinsten goethischen Empfanglichfeit gleichfommt. Goethe felbft bewunderte gelegentlich bie Runft, mit welcher Schiller bas Dbjektive faßte, wenn es ihm in Beschichte und Ueberlieferung entgegentam. Dan bat allgemein bie örtlichen Karbungen im Tell und Aehnliches bestaunt, aber einen boberen Breis verdient bie garte Sympathie mit bem großen Beltleben, beffen Schritten er Rug um Rug in feinen Dichtungen folgte. Bier mar Goethe in feiner eigenfinnigen Abgeschloffenheit ber totus, und Schiller in feiner Biegfamfeit & narv. Wenn Goethe fich bem antifen Beifte infofern anschließt, als er fich an bas Reale und Birfliche balt, und baburch nach Schiller's Ausspruch von allen neueren Dichtern fich am wenigsten von ber finnlichen Bahrheit ber Dinge entfernt, fo bagegen Schiller, infofern er feine getrennten Beifteseigenschaften auf Eins koncentrirte, und baburch, wie man fo oft von ben Alten gerühmt hat, mit Benigem Bieles leiftete, mahrend Goethe mit Bielem Beniges. Und wenn es richtig ift, bag man Beibe im Bangen wie antit und mobern von einander trennt, fo fühlte boch Geethe, ber antilefte unter ben Mobernen, bott eben fo richtig, mo er nich in Bertheilung feiner Krafte bem ibealen Unenblichleinsbeftreben ber neueren Beit verfallen febr, und Schiller, ben Sumbelbe amar mit Recht ben Moterniten aller Moternen neunt, empfindet bort nicht minter richtig, wo er nich ten Griechen nabe fühlt, als er von Shafeipeare ju Sorbotles überging. Chronologiich liegen bie Begeniane bes Realen und Ivealen ungefähr in umgefebrtem Berbateniffe in Beiben: Goethe ging mehr von einer realiftifchen Tenbeng and in eine ideale über, Schiller fuchte nich nach ter Befanntichaft mit Boeibe'n und ben Alten bem Realen mehr von bem 3bealen aus zu nabern ; er ging von Spefulation gur bichterischen Anichanung gurud, ber Anbere ron biefer, wenn nicht jur Erefulation, fo bech jur Beichaulichleit über, und auf feinen Spuren ichritt ber orientalische Spiritualismns einber, wie auf Schiller's Die berben Baterlandebeftrebungen in Braris und Boeffe. Und fo find bie augenfälligsten Birfungen Beiber überbanpt im Grunde gang gegen bas, mas man quiolge ihrer Raturanlagen batte erwarten follen. Der aufs Braftische und Materiale gerichtete Dichter ward mehr überhoben, ber in ber Runft und Mealwelt lebende ift Bielen ju natürlich. Beites binderte Beide, ben Ertremen zu verfallen, und so ift ber bochgebenbe und oft tieffinnige Schiller popularer geworten, und ber Planere, an nich Bopularere. ift bas Eigenthum einer mehr griftofratischen Rlaffe. Der feinem Biele nach mehr fur Manner ichrieb, ift ber Liebling ber Frauen und ber Jugend geblieben, ber in ewiger Jugend bebarrte, genügte mehr ben Anspruchen bes Mannes. Der gang Form und Beift mar, sprach Die Menge an, Die mehr Materie fucht, und ber mehr Materie bot, befriedigte die Bebilberen, die ber form gewachsener fein follten. Der Scheinbar reichere Dichter hat einen engeren Birfungefreis gefunden, und ber icheinbar armere ben weiteren, und bies hat Goethe felbft portrefflich ausgebrudt, wo er fagt, bag, wenn man Schiller nicht fo reich und ergiebig achtete, bies barum mar, weil fein Beift einftromte in alles Leben, und weil Jeber burch ihn genahrt und gepflegt marb und seine Mangel ergangte. Und fo burchfreugen fich Die Linien bes boppelfeitigen Befens in Beiben fo vielfach, bas fie uns gleichsam erft in Diefer verschlungenen Gestalt ein gemeinsames Banges barftellen, an bem wir uns ungetrennt freuen und aufbauen follen, wie es in ber Abficht ber Manner felber lag. Wer wollte zwischen Beiben mablen! mer bie Grundlehre Beiber, die wir fo wiederholt, fo nachbrudlich. wie fie fich in ihren Schriften felbst findet, auch in unserer Darftellung wieber und wieber bringen mußten, die Lehre von ber vereinten totalen Menschennatur, so blind aus bem Auge laffen! wer möchte bas Eine als bas Ansichliefliche preisen, ba fie felbft uns auf ein Drittes wiefen, bas größer ift als Beibe! Rur Ginen Gefichtspunkt gibt es, aus bem man zwischen Beiben Borgug treffen burfte: baß fich Jeber, ber in fich bie engere einseitige Ratur erkannte, wieber nach bem Beisviele umserer Dichter selbst, in Opposition mit seiner Reigung gerade au jenem unter Beiben wendete, ber ihm frember lage, bamit er, eingefentt in die Trefflichkeit auch ber gegenfählichen Ratur, "feine Mangel ergange", und von bem Gegenftud feines Befens anertennend fagen lerne, mas Goethe von Schiller fagte: So follte man eigentlich fein! Denn nur wenn wir uns bas Mangelhafte unferer Erifteng betennen und das and zu fein ftreben, was wir nicht find, burfen wir hoffen, einigermaßen bas zu werben, was wir eigentlich fein follten.

## 4. Schaufpiel.

Wir haben zulest noch von der gemeinsamen Thätigkeit Goethe's und Schiller's für die weimarer Bühne zu reden. Wäre der Eine jünger gewesen, der Andere älter geworden, so würde an diesem Zweige ihrer gemeinsamen Wirksamkeit unstreitig die reichste Frucht gewachsen sein, denn hier arbeiteten sie an einem Werke, das die ganze Ration mit dem regsten Interesse, wenn auch nicht immer mit dem richtigken, unterstützte. Auch so aber, obgleich ihre Beschäftigung nach dieser Seite hin nur kurz dauerte, haben sie deutsche Bühne, nicht allein

burch ihre bramatischen Schriften, sonbern auch burch ihre Leitung bes weimarer Theaters auf ihren Sobepunft gebracht. Richt baburd. baß fie über ausgezeichnete Rrafte zu gebieten gehabt hatten, fonbern baburch, daß fie, in gludlicher Unabhangigfeit von bem Befchmade bes Saufens, ein würdiges Repertoire grundeten, und bag fie ben Bund amifchen Theater und Boeffe, ber feit Leffing faft gang geloft war, wieber herstellten. Um zu verstehen, wie bies gemeint fei, um ben Stand unserer Buhne unter Goethe's und Schiller's Leitung gegen jenen frubern, mo Leffing ihr herricher mar, geborig au murbigen, um die Anstrengung ju begreifen, die Schiller ju machen batte, und bas Berbienft, bas er fich erwarb, zu ermeffen, ift es nothig, bas wir in ber Geschichte unsers Theaters ein wenig gurudgeben, wo wir finden werben, daß in diefem Gebiete wo möglich noch größere Biberftanbe als in ben übrigen von unsern beiben Dichtern au überwinden waren, wenn fie ber Brofa und ber gemeinen Runft nicht bie achte murbige Dichtung wollten verloren geben, wenn fie bas Theater nicht zu einem geringen Unterhaltungsorte wollten berabfinken feben.

Bir nehmen zum Kaben unferer Darftellung ben Uebergang unferer manbernben Buhnen ju ftebenben. Diefe Beranberung bes außeren Zustandes unserer Theater war vielfach von einer gang ente scheibenden Bebeutung und mußte nothwendig eine gang neue Epoche herbeiführen. Es änderte fich mit ihr ber Charafter ber Truppen, und ber gange Stand ber Schausvieler trat in eine murbigere Stellung und gesichertere Erifteng ein. Gingelne Manner wie Edhof, Schrober und Iffland, gerade biejenigen, die und zuerft einen Begriff von mahrer Schauspielfunft gaben, machten auch ale Menfchen Anspruch auf Achtung, und hielten mit ihrer wurdigen Erscheinung gum erften Dale bem allgemein herrschenden Borurtheile gegen ihren Stand in jener Art die Wage, wie es Goethe in Bezug auf ben früher ahnlich verachteten Dichterftand von Rlopftod ausgefagt hat. In bem Bublitum unserer größeren Stabte tonnte fich ferner burch bie Bilbung regelmäßiger Buhnen, burch bie Berbrangung ber Rreugerfomobien und ber muften Speftafelftude, Die bie Banbernben ichamlos umbertrugen,

ein geregelter Geschmad bilben, von bem man endlich hoffen konnte. er werbe eine beffere bramatische Kunft, wo nicht forbern, boch wenigftens ertragen lernen. Und was endlich eine hauptsache ift: Die Direktionen, die früherhin auf ihren Umgugen burch Beranderung bes Orts mit ihrem geringen alten Repertoire überall neu waren, mußten, fobald fie fest fagen, auf Erweiterung beffelben benten, um an bemfelben Orte burch Reuheit zu feffeln. Der Blid auf Die gesammte bramatische Literatur von Europa mußte fich immer mehr ausbehnen : Theaterbichter, die fremde Stude überfegen, neue Driginale verfertigen, veraltete erneuern, ungufführbare bubnengerecht machen mußten. wurden unentbehrlich und tauchten baber jest an allen Orten hervor. Das Beispiel, bas in Samburg, als Leffing bort mar, gegeben marb. war, wiewohl es bamals schnell zu scheitern schien, barum nicht verloren. Wie man bort bei ber Unternehmung einen Direktor, einen Theaterbichter, einen Dramaturgen nothwendig fand, fo horen wir bald, daß ba und bort, in Hamburg, in Wien, in Mannheim, in Gotha, in Berlin, in Weimar baffelbe Bedürfniß fühlbar marb, und wir feben bie Bod, Rlinger, Engel, Gotter, Ramler, Schinf balb in Diefer, bald in jener Gigenschaft traend einer Bubne beigegeben. Daburch tam enblich Bahl, Kritif, Unterscheibungegabe in bas ausübende Theaterperfonal wie in bas empfangende Bublifum; es warb einem flüchtigen Intereffe Dauer, ben Erwartungen und Korberungen ein größeres Dag gegeben, und baburch ein ganz neuer Schwung in bie Runft gebracht, die furg zuvor noch in bem Range ber Seiltangerei gestanden hatte und fich felten ohne beren Beihulfe aufrecht halten fonnte.

Die erste Forberung, die nun an die bramatischen Leistungen gemacht werden mußte, ging auf die Aufführbarkeit der Stüde, sowie die erste Achtsamkeit der Direktoren auf die Geschmadsrichtung des Publikums und der Nation gerichtet sein mußte. Bas das Eine angeht, so war nach Lessing's erstem Beispiele auf die Beranlassung des Göt von Berlichingen, und später wieder in anderer Art auch durch die solgenden Bühnenstüde Goethe's, dann auch durch Alopstod und

Stolberg, bas Buhnengerechte mehr aus ben Augen verloren worben. und felbft Leffing fah im Rathan nicht mehr barauf ab. Dan behnte bie biftorischen Stude zu bialogifirten Romanen aus, und bie geniale Schule, wo fie fich auch in funf Afte beschränkte und formell fich ben Bedürfniffen ber Bubne beugte, warf boch bem Inhalte nach fo wufte und unverftanbige, ober fo graufame und vergerrte Stude bin, bas man, wie Schröber mit Lengens Studen that, fogleich mit Umarbeitungen belfen mußte, falls man diese Driginale, die burch ein gewiffes Talent anzogen und bie Bufte unferer Repertorien anzubauen periprachen, nicht wieder preisaeben wollte. Db fich bas Bilbe und Caricaturartige, bas Blutige und Gewaltsame in ben Tragobien biefer Schule mehr bem Bublifum ober ben elenben Schauspielern empfahl. Die hinter ber materiellen Aufregung ihr geringes Spiel verftecten. fann man bezweifeln. Bor und nach ben Studen Klinger's und Schiller's brangten fich bie Schredensspiele biefer Art, und fie bereicherten, nicht felten aus ben Sanben feichter Rachahmer, bie wie gewöhnlich im Barbarischen bas Genie, in Uebertreibung bie Mirtung fuchten, die Buhne, auf welcher fie theilweise mit entschiedenem Beifall aufgenommen wurden. Die früheren Trauerspiele von 3. R. Schink (Lina und Waller, Gianetta Montalbi, Abelftan und Roschen), Die meiften Stude von d'Arien (Maria von Bahlburg, Rlaus Storgebecher u. A.) und von bem Schauspieler Möller, einzelne Dramen von Berger (Galora von Benedig), von Spridmann (Eulalia), von Grohmann (Gioconda) hangen genau mit ber genialen Schule gufammen, nur daß fie meift entschiedener auf die Darftellung abfeben, wie benn bie möller'ichen rein auf Theaterwirfungen abzielen. Berther'iche Empfindsamteit, gobische Rraftsprache und gerabebrechtes Deutsch, fhatespeare'iche Untlange, verfehltes Bathos, eine ungegahmte Mhantafie, folternbe und erschütternbe Scenen, unnaturliche Berbrechen, icheußliche Charaftere, Ueberlabung von Berfonal, Borfallen, Maschinerie und Theaterspektakel, misgestaltetes Beug aller Art voll gewaltsamer Budungen und Spannungen begegnen balb gehäufter bald vereinzelt in diesen von Blattheit und Tollheit wunderbar gefreuzten Werfen, und dies macht uns die Wirkungen begreiflich, die die Rugenbftude Schiller's hatten, Die alle erft nach ben eben genannten Erzeugniffen erschienen und auf ein wohlbereitetes Bublitum trafen. Bu Dieser Battung famen noch bie eigentlichen Ritterftude bingu. Der Ion, ber bier vorgeschrieben mar, mar nicht schwer zu treffen, Die Derbbeit mußte mit bem Scheine ber Rraft ichmeicheln, ben Stoffen konnte es an Theaterstreichen nie gebrechen, bas Ungestaltete schien bier gerabe bas Charafteriftifche zu fein. Baren biefe Materien bem ftumperhaften Boeten genehm, fo waren es ihre Bearbeitungen bem ichlechten Spieler noch mehr, ber ben Ton ber anftanbigen Gesellschaft nicht fannte, ber ben frangöfischen Bere nicht zu beflamiren verftanb, ber, wo er fein robes Organ nicht hinter ben Gefang versteden fonnte, es gern burch ben Schwulft und ben wilben garm ber ritterlichen Robomontaben in ein glangenbes Licht rudte, wo Bergerrung und Berwilberung für Keuer und Genie galt, und die ftarte Lunge ben idmachen Ropf verbarg.

Dies waren nun Aufgaben, bie bem wandernben Schauspieler gang angemeffen waren; ber betäubenbe Tumult biefer Stude ging gleichsam vor ihm ber und bereitete ihm ben Beg. Sobald fich aber ber Stand hob, die Runft flieg, die Buhne fest ftand, tonnte die robe Leiftung und ber robe Beifall bem bentenberen Runftler nicht mehr genügen. Der Schauspieler, wenn er nicht mehr bloger Statist ift, wenn er Menichen beobachten lernt und bem gefitteten Rreise ber Befellichaft nahe trit, ift feinem gangen Berufe und bem Befen nach, bas biefer in ihm vorzugsweise ausbilbet, gar nicht gemacht, an Ritterftuden und hiftorischen Dramen großen Gefallen zu finden. Die Duellen seiner Runft weisen ihn auf bas umgebende Leben; er ift nicht versucht, seine Renntniß ber Welt aus ber Geschichte zu holen, benn ihn fesselt nicht der große Umrif , sondern die kleine Rugnce; bas Leben ber Zeiten und Bolfer tann ihm gleichgultig fein, wenn er nur Die Begenwart und Die Menschen kennt, auf die er wirken foll, auf bie er nur aus bem Standpunfte wirfen fann, auf bem fie felber fteben. Die robe Ratur, die bem roben Saufen in ben Ritterftuden gefiel,

batte nur auf ber Bubne ein anderes Rleib an, es war aber biefelbe. bie ber Bufchauer in fich felber wieber fanb. In großen Stäbten aber, an gebildeten Sofen, unter feineren Direttoren fand bies Unwesen schon nicht so großen Wieberklang. Und gerabe burch bie vereinte Busammenwirfung von großen Städten, Sofen und gebilbeten Schauspielern sollte bem bisherigen Geschmad an Dvern, an garmftuden. an Boffen und Balleten enblich eine andere Wendung gegeben merben. Batte man bamale in unserer bramatischen Literatur bie Richtung förbern tonnen, die Schiller im Grunde angab, indem er bas Trauerspiel ber Geniglitäten und bas biftorische Drama läuterte, fo mare wohl die Entwidelung bes Nationalgeschmads einfacher vor fich geschritten, ber fich nun einmal fur biefe Battung ausgesprochen batte. Allein, wie die Menschen find: bas, was ihren Beifall nicht bat, fuchen fie minder bereitwillig au beffern, als gang au verwerfen. Dan feste also bem Schreckpiele bas Luftspiel ober Rührspiel entgegen. ftatt bag man geftrebt hatte, ein reines Trauerspiel baraus zu bilben. Statt bag man bas vaterlanbische Schausviel im eigenen Stile fort. aubflanzen fuchte, fing man auf's neue an, in viel größerem Dage, als es zu Gotticheb's Zeiten geschehen war, bas Auge auf alles Frembe ju werfen und es jum Buhnengebrauche, fo gut es geben wollte, juaurichten; und aus biefem Beschäfte ergab fich bann von felbft eine Unmaffe von sogenannten Driginalftuden, Die boch im Grunde faft immer aus Anregungen frember Stude entstanden maren, und irgend eine fremde Manier nachahmten. Beit entfernt, bag man fich bei biefen Aneignungen zuerst nach bem Borzüglichen umgethan und mit biefem begnügt hatte, begann man burchweg maffenweise Butes und Schlechtes zu verpflanzen, und hielt einen Jeben für biefes Geschäft gut genug; man griff nach bem billigsten, wenn man einen Theaterbichter besolben follte; und wo er fehlte, forgten bie Schauspieler felbft. Dies mar ber größte Disftand, ber bei biefer gangen Benbung ftatthatte; ein Uebel, bas wir ichon früherhin haben broben feben, brach jest mit Gewalt über unsere bramatische Dichtung herein. Der Schauspielerstand ichien fich ihrer gang bemeiftern zu wollen, und bies

mar jene Anhaufung von Memtern, jene Berbinbung von Gewalten, bie durchaus getrennt sein mußten, bei beren Bereinigung nothwenbig die eine ober die andere unterdrudt und vernachlässigt wird. Benn Shatesveare, wenn Goethe und Schiller Schausvieler maren. ober sein ober werben wollten, fo mar bies bie fleinere Gefahr, benn ihr eigener Schaben mußte fie balb zurechtweisen. Aber inbem unfere Schauspieler die Saufen ihrer seichten und elenden Theaterftude auf Die Bubne marfen, mar es unvermeidlich, bag fie Die Unterhaltungs. fucht bes Bublifums nahrten, fatt feinen Schonheitefinn ju bilben, baß fie ein mechanisches Sandwert aus einer freien Runft machten, baß sie ben Berband amischen Boeffe und Drama gleichsam loften. Ungludlich genug, bag fich bei uns bas Drama nicht wie bei ben Alten aus bem Anlag öffentlicher Refte berausbilbete, bag man ihm nicht ben Glang größerer Reier und feltener Erscheinung laffen konnte. Unfere Befellichaften, von feinem Staate gehalten, und auf ihren eigenen Erwerb gewiesen, mußten fich wohl entschließen, jeben Abend für einen Zeitvertreib ju forgen. Dies ungeheuere Bedürfniß forberte bie übermäßige Erzeugung von mittelmäßigen und geringen Berfen beraus, und biefe wieder nahrte und fleigerte bas Bedurfnif. Dafur au forgen lag freilich ben Schaufpielern felbft am nachften, Die bie Sandwerksgriffe am beften fannten, Die bas Dafdinenwert am gelaufiaften zu handhaben wußten. Bu größerem Unglud erschien noch immer unter unseren Dramatifern, in Bezug auf theatralifche Brauchbarteit, Lessing ale ber größte; er hatte sich felbst fur teinen Dichter erklart, und bie Meinung ber Welt ward allmalig biefelbe; was folgte Ratürlicheres, als bag man ein großer Dramatifer fein konnte, ohne ein Boet zu fein? mas Bunber alfo, wenn Jeber, ber an ber Boefie hatte verzagen muffen, im Schauspiel noch immer Breise zu erwerben hoffte? So wird bei Meper, bem beredten Biographen Schrober's, die bramatische Runft nicht undeutlich gang von ber Boefie abgetrennt und etwa als ein besonderer Zweig ber Menschenkunde betrachtet. Daber wird auch nach Rathan und Carlos noch ber Gebrauch ber prosaischen Rebe im Drama allgemein verfochten, ber Bers allge-

mein verworfen. Das war bie Meinung Schröber's und Mever's und Babo's, fie bulbigten alle ber Mimit von Engel, in ber biefe Lebre im zweiten Theile ausbrudlich geprebigt wird; ja es geschah noch 1780, bag man fich bie Dabe gab, bie Alexandriner bes alten Schlegel (im Ranut) fogar in Brofa umzuseten! Und fo fam es benn, baß fich bas Schauspiel, fatt fich mehr zu erbeben, immer mehr in bie Rieberungen bes gemeinen Lebens verlor. Und nicht etwa fo, bas es, wie holberg, wie ber humoriftische Roman und alle nieberlanbifche Runft biefes niebere Leben zu einem Gegenftanbe fomifcher und grotester Behandlung genommen hatte, sondern fo, daß es fich nach jener golbenen shakesveare'ichen Regel zu handeln dunkte, wenn es ben Spiegel an bas gemeine Leben bes Tages und bes Saufes bielt. um fich an bem treuen Bilbe au freuen. Auf Diefe Beife geschab es. baß, mabrend unter ber Pflege weniger großer Geifter bas Drama aufwarts ftieg, ohne fich um bie Buhne viel ju fummern, bie große Maffe ber Schreiber auf und an ber Buhne es gewaltfam berabzog, und bag nun zwei gleichfam getrennte bramatische Arten balb gleich. gultig, bald feindselig neben einander herschritten. Jene wenigen, felten erscheinend, hatten die fede Kluth der Underen zu fürchten, Die burch jebe Deffnung in bie Gunft bes Rublifums brang; aber fie flegten bann besto gewaltiger, wenn fle ben gebrangten Reuerftrom ihrer Dichtung gegen bas bunftige Element losließen; ben Tages. ruhm ber vielen Ephemeren überwand bie Unfterblichkeit weniger großer Berte. Jene Anbern, viel zu furglichtig, nach einem folchen Breise auszuspaben, trennten fich theilweise genügsam, aber ohne Beschämung, von jenen Deiftern gang ab, als ob ihr Geschäft mit bem ihrigen gar nichts gemein hatte, ober fie machten fich lacherlich, wenn sie, wie Rogebue, sich als ebenburtig mit ihnen ftellen wollten.

Indem wir die Geschichte dieser niedern Dramatik skiziren und an die oberflächlichen Umrisse der Veranderungen in unserer Schauspielerwelt anknupsen wollen, haben wir im Grunde nur die oben genannten drei großen Schauspieler zu beachten, zu denen wir dann Kopebue hinzustellen, der zwar nicht Schauspieler war, aber doch sein ganges Leben ber Bubne widmete. An biefe fnupft fich leicht bas Uebrige an. Den großen Saufen ber untergeordneten Spieler, Die augleich Theaterdichter abgaben, durfen wir bei Seite laffen. Auf Die in Wien feshaften Stephanie, Ziegler, Holbein, Zahlhaas, Frau von Beißenthurn, Schikaneder u. A. kommen wir unten noch mit einem Borte gurud; Andere, die mehr vereinzelte Stude fchrieben, wie Sagemann und Sagemeister, Beil und Bed, und Aehnliche batten nirgends einen Einfluß, welcher Art es fei; einen allgemeineren Ruf hatten eine Zeitlang nur Möller in feinen Effetiftuden, und Branbes und Großmann (ungefähr in Giner Linie mit Bretner, Junger und Aehnlichen) im Luftspiel und Unterhaltungeftud. Branbes mar einer ber erften unter Lessing's Racheiferern, Die bas Berbienft suchten, im Begenfage zu ber geschraubten gottsched'ichen Tragobie einen naturlichen und einfachen Dialog einzuführen; er ward in ben 70er und 80er Jahren mit Golboni für gleichstehend erklart, und einzelne Brodufte von ihm, wie der Graf Disbach, batten allgemeinen Beifall. Bon feinen Studen konnte jeboch feines mehr, auch nur von biefer iprachlichen Seite ber, beute gebraucht werben, und an Beläufigfeit und Gewandheit haben es ihm Stephanie und Großmann in einzelnen Källen zuvorgethan. Bon bem Lettern fieht man noch immer ein Stud (Richt mehr als feche Schuffeln) über bie Buhne geben; man wurde aber Unrecht thun, von ihm auf feine übrigen Werfe au schließen (henriette, Abelheib von Beltheim und bergl.), bie in ihrer luberlichen Beise ben gerrutteten Charafter bes Mannes burchbliden laffen, an bem fein etwaiges Talent ju Grunde ging. Bon allem bem, was aus ben Banben biefer und anberer Schauspieler mittleren Ranges ausging, gilt noch mehr als felbst von ben Leiftungen ihrer viel überlegeneren Standesgenoffen burchgangig bie Gine Gigenschaft : circa vilem patulumque morari orbem; und sehr häusig kann man aus bem ungelenken Dialog lernen, wie schlecht es felbft bei Diefen immerhin noch namhaften Mannern nur mit bem gewöhnlichen Bortrage auf ber Bubne beschaffen sein mußte. Alles ift nur auf ben Moment, auf ein Benefig, auf eine Ludenbugung abgesehen; und wo

ja eines ihrer Stude einmal die Masse der Tagesprodukte auf eine längere Weile überragte, da war es gewiß durch jene theatralischen Birkungen in Ruf gekommen, die natürlich der gewandte Bühnenkenner leichter ergreisen lernt, oder, wie es selbst bei Schröder und Isstand der Fall ift, durch eine dankbare Rolle gehalten, die der Berfasser sich oder irgend einem andern beliebten Schauspieler auf den Leib zugeschnitten hatte. Denn auch dieser mechanische Kunstgriff kam hauptsächlich durch unsere Schauspielerdichter in unser Drama, und verstopste den reinen Quell des Naturstudiums begreislicherweise; daß auch Goethe ein solches Hülssmittel gut heißen und empfehlen konnte, widerspricht gewiß seiner sonstigen Sinnesart ganz.

Als ben erften Schauspieler, ber aus ber gemeinen Menge querft beraustrat, haben wir ichon fruber Edhof (1720-78) genannt. War irgend ein Mann bagu geboren, nicht allein burch bie Ueberlegenheit seiner Anlagen, sonbern auch burch bie Eigenheiten seiner Ratur zur festen Begrundung eines Theaters beizutragen, fo mar Er es. Wir haben icon oben angebeutet, wie er als Spieler vielseitig war und univerfell; fein eiferfüchtiger Rebenbubler Schröber befdulbigte ibn ber Rollensucht bis jur Gitelfeit. Er fpielte bie bochften tragifchen Charattere bes frangofischen und fhatespare'schen Drama's, ben 18jahrigen Liebhaber und ben leichtfertigen Schwindler, im Sausvater ben b' Orbeffon fo volltommen, bag felbft Schröber fich nicht mit ibm meffen wollte, im Batbelin wetteiferte er mit ben zotenvollften Sanswurften, ohne bag es Leffingen beleidigte, und unübertreff. lich war er in plattbeutscher Sprache als Jurgen im Bauer mit ber Erbichaft. Renner, Die fur Garrid begeiftert waren, und ein Rebenbuhler wie Schröder haben erklart, daß in der stillen Gewalt und dem Bohlaut bes Bortrags ibn Niemand erreicht habe; er flegte mit ber Wahrheit seiner Empfindung und mit bem schönen Organe, bas fie aussprach, über ben unvortheilhaften Körperbau; er spielte noch ben Ranut in ber Berrude und mit bem Rrudenftod, aber er machte bies augenblidlich burch bie Dacht feiner Rebe vergeffen. Unentbehrlich, wie er mit feiner leberlegenheit und Allfertigfeit mar, fonnte ibn

gleichwohl feine ber wandernben Buhne festhalten. Er machte es ben Direttoren fo leicht, benn er wollte nichts erwerben, er fannte feine Beburfniffe, fonbern nur feinen Ruhm. Allein er wollte bann auch in seinem Bege nicht gestört fein; er fühlte, daß er, fich selber Benuge leistend, mehr thue, als wenn er bem unverständigen Barterre fich bequemen follte; er fragte nicht nach ber Raffe, und er verachtete bas gemeine Treiben ber Unternehmer; er vermied gang entichieben, je an bie Spige einer Gesellichaft zu treten; er wollte mit ben Kinanzen nichts zu thun haben, bie Regie aber befto unabhangiger führen. Dies ging nun fdwer mit bem Bortheile ber Unternehmer Sand in Sand, und er fam baber weber mit Schonemann noch Roch, mit Adermann und Sepler nicht gurecht. Bu fpat leiber gab ihm Gotha eine feste Buflucht, wo ein trefflicher Fürft, ben Engel im Ebelfnaben portraitiren wollte, fich um bes großen Spielers willen ber Buhne annahm, bie ihm nach Edhof's Tobe gleichgultig war. hier ware er am Orte gewesen, benn hier war, wie in Beimar, bas Theater von ber Stimme bes Bublifums unabhängiger; allein er ftarb balb, und ebe bie schönere Zeit ber beutschen Buhne noch recht aufgegangen mar. Schriftstellerisch hat er wenig gethan, und bas Benige ift nicht befannt geworben. Er hatte bie Abficht, eine Geschichte bes bonner'fchen und schönemann'schen Theaters zu schreiben, und hat Lowe'n . vieles Material zu seiner Theaterdronif geliefert; auch bat er mehrere frangofische Stude anonym übersest. Durch fein hiersein seste fich in Gotha, feitbem die fepler'iche Gefellichaft nach bem Schlogbrand in Weimar 1774 hierhin übergewandert war, ein Theaterintereffe feft, bas ihn überlebte; 1784 eröffnete bort bie bellomo'iche Gefellichaft ihre Borftellungen; früher fingen hier Iffland, Dpis, Beil, Bed u. A. an fich zu bilben; Journale, die fich eines Rufs erfreuten, begleiteten feit 1775, wo S. A. Ottofar Reichard aus Gotha feinen Theaterfalender anfing, die hiefigen Leiftungen, und unter einem Rreise von Literaten und Dichtern, wie Georg Schat, Jacobs, Manso u. A., trat Fr. 2B. Gotter (aus Gotha 1746-97) vorzugemeife als Dramatifer hervor, und genoß bamals eines nicht geringen Anfebens, wie noch jest in feiner Baterftabt eines bantbaren Anbenfens. Er mar icon 1763, ale er in Göttingen ftubirte, mit Edhof befannt. fah ihn nachher in Weglar, und begann ungefähr gleichzeitig, als er nach Botha fam, seine eigene bramatifche Thatigfeit. Er felbft in Spiel. Deflamation und Improvisation geubt, pries Echofen als ben, ber une "bie Runft geschaffen, ben Stand geabelt habe, ein Drafel bes Spiels und ein Borbild ber Sitten": auch mit Schröber war er befreundet und bearbeitete mit ihm gemeinsam die Doris von Boggi (Juliane von Lindoraf); und Iffland befannte, ihm für Alles verpflichtet ju fein, mas man an ihm rubme. Go mar er mit ben brei großen Mannern unfere Schauspiels verbunden, und er erscheint auch in seinen literarischen Arbeiten gang als einer ihres Gleichen. In seiner Jugend, als er mit Boie und ben Gottingern, mit Goethe und ben Weplarern zusammen lebte, schien er fich in die genialen Tenbengen finden zu wollen 127); sein Trauersviel Mariane (1776) gehört in bie Rlaffe ber flinger- und wagner'ichen Familientragobien. Doch zeigt icon bie leichte Schreibart in biefem Stude, ohne Tiefe und leibenschaftliche Stärke, bag bies nicht fein Gebiet mar; und in feiner berühmten Eviftel über bie Startgeisterei fagte er fich formlich von biefer Richtung los, und gab feine Farbe an : er laffe bie Beifter ber höheren Rlaffe gewähren, er habe ju Sophisterei und Stepfis teine Zeit übrig, er lebe nur ber Gelegenheit, bem Augenblid und feiner Freude. Dies fest ihn gang in die Rlaffe unferer frangofirenden Gragienbichter, Wieland's und Jacobi's, Die seine Luft maren. Wie fie, mar er in bet Epiftel und jeder Belegenheitsbichtung befonders fertig, und brachte es in ber Improvisation weiter als fie; wie bei ben Salberftabtern, mar bas Reimtalent in feiner Familie zu Saufe; wie bei ihnen, warb fein poetisch geselliges Talent am ergöplichsten an ihm gefunden. Wie bies auf Charafter und Schriften verflachend wirfte hat fein Biograph 128), der ihm gewiß nicht Unrecht gethan hat, mit einigen treff-

<sup>127)</sup> Man vergleiche seine Epistel an Goethe in Boring's: Goethe in Frantfurt a. M. 1839.

<sup>128)</sup> In ber Ansgabe feiner Bebichte. 3. Banb. Gotha 1802.

lichen Borten gefagt. "Der gefellschaftliche Kirnif", bemerft er, "welcher unbebentende Charaftere bebt, bebedte und verfälichte bie ichonen Eigenschaften bes seinigen. - In seinen Schriften ward ber erfaltenbe Einfluß gefellschaftlicher Bilbung ftets fichtbarer, je mehr bie Barme bes jugenblichen Bergens, die oft ein Surrogat ber poetischen Begeisterung ift, erlosch, und ber esprit allein, ober boch großentheils. bie Funktionen ber Einbilbungstraft erfüllen follte, fo bag man anch bierin die Aehnlichkeit mit ber frangofischen Boefie nicht verfennen fann." Dies ift ber Buntt, von wo aus fich feine Freundschaft mit Edhof erklart, bem die Beit noch keine andern als frangofische tragifche Rollen barbot, und ber in biefen ben beutschen Geschmad und felbit einen Begner wie Schröber ju befriedigen wußte. Botter hatte ichon gang in fruber Jugend frangofische Stude geschrieben, angeregt burch bas frangofische Brivattheater, bas bie Bergogin Quise in Gotha und ihre Oberhofmeisterin, Frau von Buchwald, eingerichtet hatten. Er hatte fich nach feinem weplarer Aufenthalte eine Zeitlang in Luon niebergelaffen, wo er bas frangofische Theater noch naber kennen und lieben lernte, er hulbigte ihm in jeder hinficht. Eine ordentliche Schule hatte er nicht gemacht, er fühlte baber ben Abftanb bes frangönichen Trauerspiels vom Urbilbe, bem griechischen, nicht: ber Ginbrud von Edhof's Spiel, seine Abneigung gegen bas Genialitätswefen, Alles arbeitete aufammen, ihn jum Bertheibiger biefer angefochtenen Battung zu machen und fich in biefer Sinficht neben Aprenhoff zu ftellen. Auch bas Intereffe bes Intenbanten tam bingu, ber Mannigfaltigfeit bebarf, und bie unvolltommenere Battung nicht gerabe ausfoliegen will. So überfeste ober bearbeitete er eine Reihe von fransofifchen Tragodien (Elettra, Merope, Medea, Alzire). Daß er biefe Sattung in einer Art Mitte von Schausviel und Over fab. empfahl fie ibm noch mehr, benn wir erinnern uns, bag Gotter auch zur Lleberflebelung bes frangösischen Operngeschmads eifrig behülflich war; und endlich bearbeitete er auch eine Reihe von frangösischen Luftspielen und Unterhaltungeftuden, von benen Bieles ungebrudt blieb. Bas bavon erschienen ift und theilweise sehr oft gegeben marb, ift meift gang

gering. Auf das poetische Schloß z. B. ist wohl hier und da Gewicht gelegt worden; gewiß aber gilt davon, was Gotter in seinem Gedichte "Flucht der Jugend" von so vielen Luftspielen sagt, daß man sich tizeln muß, wenn man es lustig finden soll.

Der Eifer für bas Uebertragen frember Dichtungen, ber im gotticheb'iden Beitalter icon blubte, im romantischen endlich auf bie flaffischen Gegenstände mit einer flaffischen Manier fiel, batte in ben letten 30 Jahren bes vorigen Jahrhs. eine mittlere Beriobe, bie in Bezug auf bas Theatralische eine Anzahl von mittleren Brobuften in einer mechanischen Beise zu uns herüberführte. Einzelne Berte von Italienern, Spaniern und Frangosen nicht zu erwähnen, so erhielten in ben 70er Jahren Golboni und Gozzi. Metastafio. Molière. Destouches, Diberot mehr ober minber vollständige Uebersebungen; Chr. 5. Schmid sammelte ein englisches Theater (1769-76), Dot ein fomisches Theater ber Franzosen (1777-86); auch ber gothaer Reichard ging in biefe Thatigfeit ein. Aber bie Benigften verftanben in ihren Uebersetungen nur ein natürliches Gesprach ju führen, und noch in ben 90er Jahren gab es in Berlin Ueberfeger, Die fich ihre Machwerke von Brandes erft bialogifiren ließen; noch Benigere verftanben ftatt einer Uebersepung fo mancher untheatralischen Stude eine bubnengerechte Bearbeitung ju liefern, und bie Wenigsten, biefe Bearbeitung nach bem nationalen ober lofalen Geschmade augurichten. Bon bieser Seite ift Fr. L. Schröber 120) (aus Schwerin 1744-1816) am bebeutenbften geworben. Er hat im Ueberfiebeln frember Stude eine Thatigfeit entwidelt, bie bem Gifer in feinen Leiftungen als Schausvieler gleich ift, und er hat fie eben fo gut einzuburgern gewußt, ale er fie, wo fie ben Gefegen unferer Buhne miberfprachen. theatralisch einzurichten verstand. Die Geläufigfeit und ben Tatt, ben er hierbei entwidelte, fonnte übrigens auch nur ein Mann von ben außerordentlichen Schauspielergaben befigen, Die Schröber eigen maren.

<sup>129)</sup> Bergi. fein Leben von Meher. 1819. Werte herausg, von Billow, 1831. 4 Banbe; eine Ausgabe, bie noch mit einigen (gebrudten) Studen vermehrt werben tonnte.

Alles vereinte fich in ihm, Geburt, Schickfale und Schule, einen großen Runftler aus ihm zu bilben. Seine Mutter mar Schauspielerin. fein Stiefvater Adermann war neben Edhof unftreitig ber erfte Spieler ber Beit, seine amei Schweftern bochft beliebte Runftlerinnen, pon Rind auf war Schröder auf ber Buhne, und im unmundigen Alter ftellte er fich Edhof gegenüber im tropigen Selbstgefühl. Ein iconer Rorperbau unterftutte ihn, ber Edhof abging; nur beffen Organ hatte Schröber, beffen Stimme boch war, zu beneiben. Er gab fich bie feinste körperliche Ausbildung und war Meister im Tang und Ballete. Bon unten auf spielte er fich ftufenweise zu ben bochften pathetischen Rollen hinauf und tam zu ber gleichen Bielseitigkeit wie Edhof. Er war ein gang fertiger Improvifator und in niebrig tomischen Rollen bewandert, ba er eine Zeitlang bei bem Meifter bes Stegreiffpiele und ber niebern Boffe, bei Rurg, gubrachte, ber in biefer Battung vielleicht bie Italiener übertraf. Er fpielte Bebientenrollen bis 1769, er war immer entfernt bavon, fich feine Rollen nach bem Rang und ber Kulle zu mablen, und er zerftorte baburch bie alte Sitte, nach ber gewiffe Rollen bem Spieler einen gewiffen Rang gaben; er tangte bis 1777, und bies war die Zeit, wo er anfing, mit einem unglaublichen Kleiße fich in jebe bedeutende Rolle einzugrbeiten, von wo an er in hamburg und Bien bie Bufchauer in feinen fhatespeare'ichen Charafteren erschütterte, unter benen er ben Lear befanntlich mit fo furchtbarer Bahrheit gab, bag eine wiener Schauspielerin Die Goneril, bie er verflucht, nicht mehr fpielen wollte. Schröber'n gelang es que erft, und gleich auf glanzende Beife, fein Theater in Samburg augleich gewinnbringend und fünftlerisch untabelig zu machen. In Wien (1781-85) war er eine ganz neue Erscheinung. Dort freuzte fich Alles aufs wunderlichste, Geschmad und Ungeschmad; bas lebenvolle Intereffe für bas Theater, bas fehr gegen bie nordbeutiche Ralte abfach, hatte Schröder'n hergelodt. Gine beffere Dper gab es nirgenbs, über Tang und Mufit urtheilte bas Bolf richtig! bas niebere Luftspiel bat befanntlich bier allein eine bauernbe Stätte gefunden. Damals, wo bie festen tomischen Charaftere ber frühern Beit abgegangen waren,

spielte in ber Leopoldstadt bie marinelli'sche Gefellschaft, und ber Luftig. macher mar Rasperle, ber fpater vom Staberl (burch A. Bauerle) abgeloft marb. Eine Art Mitte amifchen jenem und bem Rationaltheater fucte Schifaneber zu balten mit seinen Schmurren und tollen Dberetten ; noch niebrigerer Bolfewis ging ju Kaftnacht und Markigeit auf manbernben Bubnen vorüber. Rirgende fonft bat bie Lofalpoffe einen folden Sintergrund in einem langeber entwickelten Bolfscharafter gefunden, ben vereinzelte Reichftabte und fleine Refibengen nicht bieten fonnten; felbft in Berlin blieben bie Berfuche nicht popular; ber Gine Pfingstmontag (von Arnold 1816), ben Strafburg lieferte, war nach ben Berbaltniffen nothwendig das Beffere, als die vervielfachten frantfurter Lotalfomobien. Diesen untergeordneten 3weden gegenüber forberte nun Raiser Joseph bie Tragobie; er rief bie Alexandriner Schlegel's und Cronegf's jurud, Gotter's und Aprenhoff's frangofifche Tragobien waren burch ihn bervorgerufen. 3wischen ihrem Rothurn und bem Soffus eines Safner bewegten fich bann in ber Theaterbichtung Junger, bem "bie Belt und ihr Treiben aus bem Standpunft eines wohllebenben leipziger Stubenten erschien", und Stephanie ber jungere, ber ein Talent hatte, die Tagesgeschichten aufzugreifen und burch bie Blute bes Augenblide, ben er festhielt, ju erfreuen. Sein fleißiger Riel paufirte, mabrend Schröber feine Stude in Bien auf bie Buhne brachte, und ebenso trat er ale Schauspieler mit Anbern feiner Rollegen in Schatten. Dem Publifum gefiel noch ein Bergopzoomer, aber auch Schröber zwang ihm Gefallen ab und ftreute ben Samen zu einem beffern Urtheile aus. Uebrigens nothigten ibn bie Bladereien bes Ausschuffes und ber Censur balb (1785) hinweg, er ging nach feinem Samburg jurud, wo er nun erft fein Theater, unabhängig von oberer Leitung, nach eigenen Ibeen und Forberungen grunbete. Schon bie Beugniffe ber Literatur fprechen fur biefe Bubne, bie beste, die bamale in Deutschland war. Schinf, ber schon in Bien Schröber's Spiel mit seinen bramaturgischen Blattern 1781-84 begleitet hatte, fam als Theaterbichter zu Schröber und gab feit 1792 eine Theaterzeitung heraus; Schübens Hamburgische Theatergeschichte

und Albrechts Dramaturgie waren von biefem Zeitpunkte biftirt. Schauspieler und Schauspielbichter, wie Fr. L. Schmid und K. L. 28. Meyer, schließen fich an Schröber als seine nachften Junger und Schüler an. Schröber's eigene Schriftftellerei mar übrigens bamals in ihren hauptmomenten schon vorüber, obgleich er fpater bei wieberholter Uebernahme ber Direktion im Jahre 1811 feine Thatigkeit auch nach dieser Seite aufs lebhafteste erneute. Die hauptsächlichsten feiner Driginalftude aber, und fein methobisches Beftreben, befonbers bas englische Theater für bie beutsche Buhne auszubeuten, fällt in bie 70er und 80er Jahre. Daß Schröber nur ju bem Bagnif fam, bie Stimmung ber genialen Schule zu nuten für bas Theater, bag er fich por ben Studen Rlinger's und Lenzens nicht icheute, bag er endlich Shatespeare in so weitem Umfang auf die Bubne brachte, und Richard, Othello. Beinrich IV und felbit Combeline gab. Dies ift ihm am bochften anzurechnen. Es ift bies nicht nur ein Fortidritt ber Buhne gewefen, fondern ebenfo, wie Goethe's Boeffe gegen Die frubere, ein riefiger Sprung. Dies wird Jeber zugesteben, ber Edhof's Rollen 130) mit Schröber's, bas Repertoire bes Erstern mit bem bes Anbern vergleicht. Es folgt barum nicht, bag man bie fcbrober'ichen Bearbeitungen ber shatespeare'ichen Stude vertheibigen und loben muffe. Goethe, ber in seinen spätern Jahren gegen Shakespeare misgelaunt war, als beffen Größe immer brobenber aus bem Dunkel flieg, je mehr ihn bie Romantifer uns naher rudten, Goethe hat Schröber's Berfahren aebilligt, die Stude bes britischen Tragoden abzufurgen und zu beschneiben. Dies folgte aus jener wunderbar verkehrten Anficht, als habe Shatespeare nicht die Buhne und die Aufführung vor Augen gehabt; eine Berirrung, in die nur die Baraborie bes Mannes gerathen fonnte, ber auch mit homer fich zu wetteifern vermaß. Wer bie ftreng erwogene, ober meinethalb icopferisch unfehlbare Anlage ber ibate= speare'schen Stude gerade einzig und allein für bie Darftellung nur an Einem Stud je fo gewahr geworben ift, wie Goethe am Samlet,

<sup>130)</sup> In Meper's Leben Schröber's II, 2.

ber burfte nicht eine Beile baraus weggeben wollen, und mit Recht hat Tied felbst nur so viel, als Schlegel an wenigen Stellen Dunkles ober Unverftanbenes ausließ, wieber hergeftellt. Daß fich Goethe anf ben Erfolg berief, ichlug ihm fehl, ba wir fpater auch unverfürzte Stude von Shatespeare haben aufführen burfen; und ift benn ein Bublifum, bas Shafespeare verfürzt sehen will, überhaupt werth. eines feiner Stude ju feben? Sogar, bag er fich eben auf Schröber's Beispiel berief, schlug ibm nicht minber fehl, benn biesem war in ber That Alles recht, was ber britische Dichter fagte, er suchte ihm Reis mehr wiederzugeben, mas er ihm genommen hatte; er wollte bas Bublifum baran gewöhnen; er foll fogar bie fophofleischen Stude mit bem Buniche angesehen haben, ihnen Bahn brechen zu tonnen. Wenn er nur felbft es in feinen Bearbeitungen bem Tragoben batte fo recht machen fonnen, wie biefer ihm in ben Driginglen! Aber fo ift leiber nicht allein die Art feiner Bearbeitungen, die Kreibeit, bie er fich mit bem Bau ber Stude nahm, vielfach getabelt worben, fondern man fann fich eben fo fehr barüber wundern, wie er, ber Schauspieler, felbst nur bie kleinen Ausbrude ber alltäglichen Rebe geanbert, wie er ihnen gelegentlich Silben gegeben ber genommen hat, die die Wahrheit bes Ausbruck erschweren, bas Beitmaß ber Empfindung ftoren und bie Wirfung beteutend labmen. Aber bies Alles muß man nachsichtig beurtheilen, wenn man bebenkt, wie Shakespeare von Wieland übersett mar, wie in ben 70er Jahren noch Somer von den Erften ber Ration betrachtet, verftanden und überfest warb. Man vergleiche nur Schröber's Samlet, ber Jebermann zuganglich ift, mit ber Art und Weise, wie in jenen Jahren Großmann bie Irrungen, Engel Viel garmen um Richts, Schink bie Bahmung, Bromel bie luftigen Beiber und Dag fur Dag, und Stephanie eine gange Reihe von fhatefpeare'ichen Studen midhanbelten! Bei ber Ginführung Shatespeare's war für Schröber'n ber Begenftand ein Berbienft, bei ber Berpflanzung vieler englischer Luftspiele aus ben Zeiten nach Shafespeare aber war es feine Bearbeitung. In ben Studen von Aletcher und feiner Beit ift, wie in fo vielen fpanischen Studen, für

ein fremdes Theater immer nur die Anlage berauszugreifen; ausschweifenbe, grillenhafte Sandlungen, wunderliche und phantaftische Ausführungen, mufte und formlofe Rompositionen entstellen fie auf eine feltsame Beife. Es ift bie freie Shatespeare'sche Form ins Bugellose getrieben; ber innere Salt, bas weise Dag und bie feusche Ratur in beffen Werken ift verloren, und widerliche Disgestalt bleibt gurud. Spater, nachbem in ben Revolutionszeiten bas Schauspiel in England im frommen Gifer verdrängt war, gerieth es bei feiner Bieberfehr unter Rarl II in einen freigeiftigen Begenfas und Leichtfinn; es legte bei ben Dryben, Karguhar, Wicherley u. A. Die alte Kormlofiakeit ab und jog eine neue Unsittlichkeit und Schlüpfrigkeit an; es konnte von bem Geifte bes Deismus, ber fich unter jener Regierung bervorthat, und von ber Ausgelaffenheit bes hofes fich nicht unbefledt balten. Bon biefen beiberseitigen Auswuchsen batte Schröber Die Stude, bie er aus beiben Berioben mablte, ju befreien, und er that bies allerbings mit einer fichern Sand; er mäßigte, ordnete und verbeutschte, indem er die Stude theilweise so fehr anderte, bag man fie für seine eigenen Berte ansehen tann. Je beliebter aber seine Stude auf ber Bubne maren, je anpaffenber fur ben Geschmad bes Barterres, besto entschiedenern Schaben thaten sie ber eigentlichen bramatischen Boefie. Denn man barf nur irgend eines seiner Driginale, bas wirklichen bichterischen Werth hat, mit feinen Bearbeitungen vergleichen, so wird man fich fragen, ob nicht bie theatralische Brauchbarteit mit bem Preisgeben ber Poeffe, g. B. in bem Amtmann Graumann (nach Calberon's Alcalbe von Zalamea) und in bem Testament (London prodigal), ju theuer gefauft fei? Der Schauspieler, bem die Naturwahrheit über Alles ging, opferte ihr die Boefie mit Bereitwilligfeit; er hatte baber an ben ichiller'ichen Studen viel auszusegen, und die junge romantische Welt nannte ihn eine profaische Ratur, beffen Ibeal bas eines Rielbing fei, ber bas Sobere ber Anschauung faum ahne. Wenn Schröber fich irgendwie mit Goethe und Schiller hatte bie Sand reichen mogen, wie viel ersprießlicher wurde bies geworben fein, als bag er nun, auf fich allein ruhend, als ber

Bater ber niedrigen Dramatit baftebt, und als Borlaufer Affland's und Robebue's, ber Bertreter biefer bandwertemäßigen Runft, ericheint. Er vereint gleichsam in fich bie Karbung ber Sauntschriften Beiber und ihres moralischen Charafters, leichten Sinn und anftanbige Sittlichfeit. Dies lag in feinen Schidfalen und feiner Ergiehung. Kreigeistiger Sinn, Ausgelaffenheit und Duthwillen waren ibm icon in frühefter Jugend eigen, seinen Reigungen und Trieben lernte er nicht wiberfteben, in feinem bauslichen Rreife berrichte, wie es unter Schausvielern gewöhnlich ift, wie es Brandes und Junger abfichtlich und unabfichtlich geschildert haben, bei aller Gutmuthiafeit ein wufter und rober Ton, es aab awifden Stiefvater und Sohn ftete Berfeindungen. Entwendungen. Trennungen und felbst gezogene Degen. Dies verautete bas fpatere Alter Schröber's, wo er nicht allein felbft untabelig lebte, sondern auch an seinem Theater ftreng auf bie Sitten ber Mitglieder achtete. Wie man von bem Krangofen im boberen Alter ju fagen pflegt, wie man es an bem bonetten Raufberrn größerer Stabte häufig finbet, fo war er, mitunter ffruvulos, auf Anftanb und Ehrbarteit gerichtet, ohne bag man barum eine energische Sittlichkeit juchen burfte, die in biefem Stande allerdings burch die gebotene Entaußerung ber Berfonlichkeit fast gang unmöglich gemacht wird, fo wie auf ber andern Seite Riemand so leicht außer biesem Stande bie liebenswürdige Flache erlangt, die ihm eigen ift. Die berühmteften von Schröber's eigenen ober angeeigneten Studen fprechen biefes Berbaltniß febr gut aus. Theilweise haben fie (und bies ift in biefen im Grunde mechanischen Arbeiten, fei es in ber Bahl ober ber Behandlung ber Stude, ein Ueberschuß, ber ihnen einen hiftorischen Werth mittheilt) eine Art Tenbeng gegen bie herrschende Empfindsamfeit, Doftif und überspannte Moralitat, die einem Beltmanne felten gefallen. Bon dieser Art konnte man icon die heimliche Beirath (1774, nach Colman und Garrid) finden, wo in bem Sauptcharafter bes Lord Dgleby, einem alten gebrechlichen Junggefellen, ben fein gutes Berg zum Empfindsamen macht, ber Spott über gartliche Sympathien nicht undeutlich zu Tag liegt. In bem Ring (1783, nach Kargubar's

constant couple) und beffen Kortsetzung, ber ungludlichen Seirath aus Delifateffe, find die Charaftere Rlingberg's und ber Baronin Schönhelm, die gang nach ben beutschen Berbaltniffen mobificirt finb. bedeutsamer. Die lettere ftellt eine eble Weltbame bar, Die mit Tugend und Lafter ein freies, ficheres Spiel treibt, und fo tommt auch in Stille Waffer find tief (nach Fletcher) ein Beib vor, bas bie Freiheit und Unabhangigkeit bis hart an die Grenze ber Libertinage liebt: Klingsberg, ein zuverläffiger, theilnehmenber, reicher Reltmann, hat in Bezug auf bas Krauenzimmer fehr freie Grundfate. Keind jeder schwärmerischen Liebe und aller Empfindsamfeit, ein Benie in außerster Lebensgewandtheit, ein Ertrem in ber Runft fich unangenehme Einbrude vom Leibe zu halten und aller Rübrung und Empfindsamfeit aus bem Bege zu geben. Es ift nicht ohne Intereffe, baß ihm in bem aweiten Stud in letterer Beziehung ein Bug gelieben ift, ben Rogebue im wirklichen Leben aufgeführt hat, Er, ber befanntlich diesen Charafter bes Klingbergs aufgenommen und in Donbletten übertrieben bat: baß er nämlich von seiner sterbenben ober kaum geftorbenen Frau bavonreift, um fich in Berftreuungenzu betäuben. Auch in bem originalen Bortrait ber Mutter (1786) ift Refau ein folder Allerweltstenner, ber Runft, Wig, ben beften humor in ber Roth, und Alles, nur feine Empfinbsamfeit befigt, ein Taschenfünftler bes Lebens, ein "wahrer Romobiencharafter", wie er felbft fagt, und wie man fie nur ber Buhne, nicht ber Ratur gerecht macht, wie fie fein Dichter entwerfen wurde, ber ben Menschen außerhalb bes Theaters studirt. Einen Gegensatz gegen biefe Stude nun kann man in bem Kabnbrich (1783) und bem Better aus Liffabon (1784) finden. In bem Entwurf des Hauptcharakters dort, auf dem das ganze Stud ruht, und ben nur ein Schröber spielen konnte, kann man zwar auch noch Stiche auf die wohlfeile Menschenliebe finden, doch ift bas Bange mehr ein rührendes Schausviel in Iffland's Beise; und ebenso ift ber Better aus Liffabon ein abnliches Gemalbe von Elend und Ebelmuth, von Brufungen und Leiben, wie fie von Iffland und Andern nachher vielfach nachgeabmt wurden, und wie fie in Mercier's l'habitant de la



Somm dem arremmin nie ner et Brantes me immigenut neutilber teiten, bei aller ... mit und Im. st jut weiter Corffein Total Consultance Samuel : Das nemmen bat faitere Mar Scholl antalia and index and as inter Manager anner. Sie mat Alter is labet when we were if Sadu ninit inde e sai : हैंगाराज्या क्षात्रकेटा, संबद्ध 🖽 प्रदेश किया कि से दिल Emirjeum der Berier ru ar de anders S. ENTERNATION AND na Stadtait au Berbinnie icht a. EREN med S 199 PERMEN muteile ein: Mraif und i fallen. Bon

RG

Bean Baul zu ber Bie fich Iffland als men Beiben er einige. rnicht aus ben mibernicht felbft noch Beitlidit bie Befriedigung bes Brf in naturlichen Stoffen ju binterlaffen, er wirft foischen Runftler und Lefer. er Bildungen bes Boeten und mileich jum Gegenstanbe, er gibt Tobten Bewegung und Leben, Sas Leben gewiesen; sein Runftm weg, und bleibt nur im bun-Mel muß das Bortrefflichfte bie Barmebenen Rolle gemefen fein, und in feine Freunde an Iffland, bag er bem Mabrheit ber Ueberrafchung und bem felten ber Manier geopfert habe. Dies finnben haben, ba er, fo oft er neben Schröber mich Distrauen gegen fich felbft mittelmäßig melene Gabe, bie Goethe an ihm auszeichnete, Beffe, mas ju einer Rolle gehörte, bas Leben in migfeiten. Goethe'n ichien er gang befriedigt gu Bouller wollten fich nicht mit ihm befreunden und m Berfall ber Runft mit ihm eingetreten. Dan fanb lefe am trefflichften; in feinen tragifchen Rollen wollte frangofifche Deflamation und Mantelfpiel erfennen, man etwas von feiner einstigen Reigung für bie Rangel angen. In feiner Jugend nämlich mar er im fteten Schwanten bem Berufe bes Bredigere und Schaufpielere; ber Sang gur ifentation war in ihm entschieben, ber Begenftand langhin nicht Er batte bie gleiche schwarmerische Chrfurcht vor bem Theater wie por ber Rirche, die Lefture bes Berearine Bidle und bes Granbison theilte ihn nach beiben Seiten bes Muthwillens und ber Krommigfeit bin, bis allmalig ber Umftand, bag er feine Liebe und Begeisterung für bas Theater verheimlichen mußte, bag fein unterbrucher Sang die ftartere Rahrung burch bas Spiel ber trefflichen hamburger Gesellschaft erhielt, für einen raschen Entschluß und eine Rlucht entichieb, au ber bie Befanntschaft mit Werther mit ftimmen half. Die Begeisterung für seine Runft, Die Diese Jugendgeschichte verrath, behielt er in seinem gangen Leben, und fie spricht aus seiner warmen und aufgeregten Erzählung feines Lebens noch beraus. Er ging nach Botha und ftand weinend vor Edhof, ber ihm half; Gotter marb fein freundlicher Lebrer; mit Beil und Bed führte er ein Mhantaffeleben in Ratur. Runft, Freundschaft und Freude. Als ber Bergog von Gotha nach Edhof's Tobe die Gesellschaft entließ, manberte fie me sammen nach Mannheim über, wo fie ein frangofisches Theater und Der ablosen sollte. Der Churfurft Rarl Theobor gonnte Mannheim. was ihn in München die Pfaffen nicht haben ließen; Dalberg übernahm bie Intendang; man fuchte Leffing ju gewinnen. Bieles mar au überwinden : ein ichiefer Geschmad, ben bie frangofische Buhne anrudgelaffen; bes Intenbanten übelgerathene Luft, fich fritiffrend und producirend überall einzumischen; bazu tam, bag Schröber's Gafffpiel (1780) gleich anfangs die Spieler verbluffte. Aber ber enge Bund ber brei Freunde, die hier ihr Leben im fiebeleber Balb bei Gotha erneuten, die (wie fie auch Schiller fand) im Stillen und ohne Beraufch aufammenwirften und fich bilbeten, beftegte bie Schwierigfeiten und brachte bie Buhne ju ihrem wohlverdienten Ruhm. Ihre Blute fällt in die Jahre 1782-93. Bier Foliobande Aften bes Theaterausschuffes, Dito von Gemmingen's Dramaturgie, seine Schauspiele. von benen ber beutsche Sausvater (1782) Bielen im Bebachtnif geblieben ift, die bramatischen Beitrage von Beil und Bed, die hiftorifc. ritterlichen Stude von bem hofgerichterath Maier (Sturm von Borberg, Kuft von Stromberg), die bamale großes Intereffe erregten, bie Uebersehungen und Bearbeitungen Dalberg's selbft, Schiller's porübergehende Beschäftigung und endlich Iffland's bramatische Berfe geben bas litergrische Zeugniß von bem Gifer und ber Thatigfeit, Die fich bier entwidelte. Die letteren find barunter die Sauptfache. Affland ichien fich burch die Stude von Maier und Gemmingen bestimmen au laffen : er versuchte fich zuerft in Albert von Thurneisen (1781) in einem ritterlichen Spiele, bann ging er zu bem burgerlichen Drama über. Dies war feiner Ratur gemäß. Er hatte teine Freude an ber Shatespearomanie, die in ber Schauspieltunft wie in ber Dichtung fich in Uebertreibungen und Robbeiten ausließ; ben Menichenkenner beleidigte bas Rraftwesen ber Ritterftude, in benen die Menschen, wie er felbft fagt, entwöhnt murben, jene feineren Buftanbe zu feben, bie nicht ftets im Sturm und Drang an ben Ertremen schweben. Ein fittlicher Mann von wurdiger Gefinnung, war er verfonlich mehr um Stilleben geneigt und fiel barum naturlich auf jene Battung bes rührenden burgerlichen Drama's, worin fich unftreitig mehr als in feinem Spiele fein einstiger Sang gur Rangel aussprach. Der Beifall ber Nation bestärfte ihn barin und ließ ihn zu ber großen Fruchtbarfeit gelangen, bie er bauptfächlich während iener Bluteighre ber mannheimer Bubne und Schröber's Beispiel gegenüber entfaltete; bie Schausvieler bankten ihm fur eine Reihe hochft bankbarer Rollen, mit benen eine sichere Wirtung auf bas beutsche Gemuth zu machen mar; und wer fabe nicht jest noch gern von guten Runftlern ein Charaftergemälbe wie bie Sager aufgeführt? Alles war bei uns von lange ber gerade auf biefe Gattung gleichsam hingesteuert. Die richarbson'schen Romane, die gange Empfindsamkeit bes Jahrhunderts, Die Stude Diberot's, die Lessing empfahl und wenn man will nachahmte, die Runftanficht, Die von Gellert bis auf Ziegler fich immer wieder einmal geradezu fur bas rührende Luftspiel hören ließ, Alles arbeitete Diefem Geschmade vor, ber fich an finnlichen Rubrungen gefiel, bei benen ber Beift nicht in Frage fommt. Das burgerliche, bas ruhrenbe Drama war ber natürliche, ja nothwendige Gegensas gegen bas ritterliche, bas schrechafte Trauerspiel, bas ganz umgekehrt ben Sinn qualte, bas Gemuth brudte, und eben fo wenig fur ben Beift ein Intereffe batte. Und mas lag uns überhaupt in jenen Zeiten ber Stagnation aller öffentlichen Berhältniffe naber, als unfer liebes autes Sausleben? Unfer ganges Dafein ift ja nur auf bas Brivatleben geftellt; bas ift ja bas, mas wir ben hohnsprechenden Englandern und Frangofen immer allein entgegenzuhalten haben, baß, wenn fie mit uns nicht ihr öffentliches Leben, wir mit ihnen eben fo wenig unfer Brivatleben taufchen wollen! Sollte bas gemuthliche Bolf nicht einmal fich felbft, wie es lebte und webte, im Spiegel betrachten burfen ? 132) Befättigt an bem excentrischen garm ber Beniglitäten, follte es nicht auf ber Buhne feine Spiegburgerlichkeit eben fo gut wie in bem Roman einmal anschauen wollen? Und wie lange ber war es geneigt. Bergenserfahrung, Seelenwarme, Tuchtigfeit und natürliche Wahrbeit für Boefie anzunehmen? Als fich nachber freilich die großen Beitereigniffe brangten, erlitt biefe Art Dichtung wieber eben fo naturlich einen empfindlichen Stoß. Run war ein Schiller nothig, bas wurbig Entsprechenbe in ber Dichtung aufzustellen, und er wandte biefen Jammerlichkeiten ben Ruden, Die "nichts als Die Ausleerung bes Thranenfaces bezweden, und von einem eblen und mannlichen Beschmade von ber Runft ausgeschlossen find". Die romantische Schule belegte biefe beschränkte burgerliche Manier mit bem Spinnamen ber

Goethe 4, 198.

<sup>132)</sup> Ein Bürger kommt, auch ber ist gern gesehn, mit Frau und Kindern häuslich eingezwängt, von Grülenqual, von Gläubigern gedrängt, sonst wacker Mann, wohlthätig und gerecht, nach Freiheit lechzend, der Gewohnheit Anecht; die Lochter liebt, sie liebt nicht, den sie soll, ein muntrer Sohn gar mancher Schwänke voll, und was an Oheim, Lanten, dienstdar'n Alten sich Charaktere seltsamlich entsalten; das Alles macht und heiter, macht und froh, denn ungefähr geht es zu hause so, und was die Bühne kinstlich vorgestellt, erträgt man leichter in der Werkelwelt; die Thoren läßt man durcheinander rennen, weil wir sie schon genau im Bilde kennen.

Ifflanderei, und es war Schabe, daß sich nun ber Mann, ber bie eblere, höhere Menschheit nicht kannte, aber boch nicht beleibigte, mit einem Rosebue gegen bie neue Kritik verbinden mochte.

Das, was bie Leiftungen bes bramatifchen Dichtere ftorte, ftorte auch den Kortgang des mannbeimer Theaters zum Theile. Die Emiarirten ichafften allerlei Uebelftanbe, bie Roth ber Rheinlande begann. Bed und Beil ftarben 1793 und 94, Iffland erntete von Dalberg Unbank für Muhe und Opfer, Die er als Regiffeur zulett gebracht batte. Gerade hatte feine Reife nach Beimar und Bottiger's Bofaune feinen Ruf erstaunlich ausgebreitet; er warb nach Berlin als Direktor gerufen und ging (1796). Dort traf er in Rled einen wurdigen Mitarbeiter auf ber Buhne, in Engel eine verwandte Ratur bei ber Direktion beichäftiat. In Berlin mar feit ber Anwesenheit ber bobbelin'schen Gesellschaft. und man fann fagen feit ber Minna von Barnhelm ein theatralisches Intereffe allmälig gewurzelt. Rach bem Tobe Kriedrich's II geschah auch von bem Sofe aus mehr bafur; bas Beisviel ftebenber Theater. bas fogar ber Abel in Brag und ber Burger in hamburg gab. konnte hier nicht unbefolgt bleiben. Ramler und Engel waren für bie Buhne thatig; Theaterpoeten wie Plumide, Branbes, Muchler beschäftig. ten fich, ber Erfte icon feit ben 70er Jahren, mit Uebersetzungen, Bearbeitungen und eigenen Brobuftionen. Jene beiben namhaften Manner ichieuen nicht übel gewählt. Der Gine hatte noch immer einen poetischen Ruf, seinen Umgang suchten alle Schausvieler in Berlin, obgleich er eine fingende Deklamation hatte und mehr fur bie Oper geeignet war. 3. 3. Engel (aus Barchim 1741-1802) aber schien fich überhaupt nach ober neben seiner erften popularphilosophischen Richtung (Philosoph für die Welt 133) 1775 ff.) gang bem Theater widmen und auf Lesting's Spuren fortwandeln zu wollen. Sieht man aber genauer zu, fo war freilich ber Ertrag von bem, mas er leiftete, fehr gering, und half eben nichts, als ein Scherflein zu bem ungeheuren Dag bes Mittelmäßigen zuzulegen, bas alle bie ungemein

<sup>133)</sup> Engel's Schriften. Berlin 1844.

wirkfamen Manner, bie wir bisher genannt haben, anzuhäufen bemubt maren. Richts fann bies mehr belegen, als feine Ibeen ju einer Mimit (1785-86), die eine Aufgabe verfolgten, welche Leffing fich einst gesetht batte. Schellenklang nannte fie Berber, ohne Berg. Geift und Abficht; ber Berfaffer verftande feine Geberbenfprache, als bie ber berliner Schauspieler. Wenn auch bies nicht fo wortlich zu nehmen fein follte, fo ift es boch fprechend genug, bag Engel feine Beifviele, um die Leibenschaften und ihre Meußerungen zu besprechen, in einer Beit, wo Chakespeare bie beutsche Buhne umfehrte, immer aus Agnes Bernquerin. Dito von Bittelsbach und abnlichen Studen bernimmt. Und vor Allem belegt feine Anficht über bas verfificirte Schansviel bie Brofa und Urtheilslofigfeit bes Mannes, ber ben Gebrauch bes Berfes in bem Drama ber Griechen für ein Zeichen ber Unbilbung nabm, bas bie Roth (bie Größe bes Theaters, die Menge ber Buschauer) erfunben habe, und bas man nicht ohne biefe Roth beibehalten muffe! Bas fonnte ein solcher Mann Dramatisches leiften? Sein "Eib und Bflicht" ift eine lange Marter, auf Beinigung mehr als auf Rubrung ausgebend, fein bankbarer Sohn (1770) ein hochft elendes Ding und fein vielgeliebter Ebelfnabe (1772) eine zierliche fuße Rleinigfeit ohne Salz und Schmalz. An Diefem Stude lobte man bie Eleganz und flassische Schreibart, aber schon Schröber verwarf bies gefünstelte Befen, und fand ben Dialog Stephanie's beffer, mas Jeber augeben wirb, ber beffen gewandtere Stude gelesen hat. Um meiften brama. tisches Talent hat Engel noch in seinem berühmten Lorenz Stark (1801 134) befundet, ber zwar nur eine halbbramatifirte Scenenreibe bilbet. Bier haben wir gang Iffland's Sphare, gang biefe Runft au rühren und bas Gemuth aufzulofen, und gang biefe fichere Birfung auf bas beutsche Berg. Rimmt man bas Wertchen, bas im Momente erareift, einen Tag fpater wieber gur Banb, fo finbet man freilich leiber. wie mahr Schiller fagte, es berriche barin bie Leichtigfeit bes Leeren. nicht bes Schonen. Und welcherlei Ansprüche Engel an bas Drama

<sup>134)</sup> Buerft in Schiller's Boren 1795 f.

machte, und auf welcher Stufe man am Ausgang des Jahrhunderts in Berlin überhaupt in dieser Hinsicht stand, zeigte sich hauptsächlich bei dem Austreten Rozebue's. Seine Stüde wurden als epochemachende Erscheinung begrüßt, der König sprach Kozedue Genie zu, die Prinzessin Luise wollte ihn nach Berlin gerusen haben, Engel war von seiner Sonnenjungsrau und ähnlichen absurden Stüden ganz bezaubert, und nannte ihn ziemlich geradehin einen großen Dichter. So ward dieser Mann, wie Solger sagt, nachdem er an zehn Orten weggejagt worden, in Berlin mit Freuden ausgenommen und mit einer Pfründe belohnt. Kein Wunder, daß nachher die romantische Reaktion gegen ihn und gegen die ganze Herrschaft der Plattheit von dieser Stadt hauptsächlich ausging, die seither immer ein Bestreben hatte, in Geschmacksachen die Kehrseite von Wien zu bilden, und das Höhere und Edlere zu begünstigen.

Menn Goethe unter ben unbeilbaren Schlägen, Die unfer Theater trafen, Die "vielleicht nie zu gerftorende Mittelmäßiafeit" voranstellt. auf welche die Kolge jener brei Schauspieler geführt hat, so hatte er unftreitig hinzufügen muffen, bag ihr Sieg erft entschieben warb burch Aug. v. Rogebue (aus Weimar 1761-1819). Wenn er fie aus ber Richtung jener Manner auf bas Sittliche, Anftanbige, Bebilligte und wenigstens icheinbar Gute herleitete, fo hatte er jugleich anführen muffen, daß Rogebue auch in einer oft entgegengefesten Richtung nach loderer Sittenfreiheit, die ihm Goethe felbst auch fonft scharf genug vorgeworfen hat, fie nicht minder forberte. Und wenn bas Moralische und Spiegburgerliche ber beutschen Ratur babei seine Diebe erhalt, fo muffen wir immer erinnern, bag bie genialen Sitten so wenig im Kunftler und Dichter als im Bublifum eine mahre Boefie geschaffen hatten, und bag une weit weniger im Pfahlburgerthum ber Ruschauerschaft als im Mechanismus bes handwerks die hauptquelle jener Mittelmäßigkeit zu liegen scheint. Rogebue mar zwar nicht Schauspieler, allein gleich von ber erften Epoche ber weimarer Bubne an entschied fich unter ben großen und faft einzigen Einbruden, bie seine Jugend von ihr empfing, seine Liebhaberei für bas Theater und

füllte fein ganges Leben aus. Seine gange bramatifche Schriftftellerei liegt auf Einer Linie mit ben Bemübungen jener Schauspieler, bem mangelhaften und ludenhaften Repertoire aufzuhelfen und für bas tägliche Bedürfniß zu forgen. Sier theilte er Befchick und Berbienfte mit jenen nachsten Rennern ber Bubne, fowie er auch bem Schauspieler nothwendig am meiften zu Dant arbeiten mußte. Denn feine Stude spielten fich ohne Anftrengung, und ihr vorübergebenber Berth war bem barftellenben Runftler vielleicht mehr eine Empfehlung als ein Tabel; benn ibm liegt für feine Leiftung nur an bem Momente, und felten bat er einen Sinn bafur, feine Runft an unfterbliche Berte m fnüpfen und fo wenigstene im fcwantenben Beruchte ihr ein Anbenten au bereiten. Wir haben so wenig bei Ronebue wie bei Iffland und Schröder die Absicht, auf bas Einzelne seiner Schriften einzugeben; eine Beschichte ber Dichtung fann bie Erzeugniffe bes Bebarfs. Belegenheitsgebichte, Repertorienliteratur, Zeitschriften, und bie gemeine Belletriftit jeber Art nicht berudfichtigen wollen, es fei benn im großen Ueberblid ihrer Berhältniffe und Wirfungen auf bie echte Runft, bie ibr ftetes Augenmert bleiben muß. Man muß uns, wenn wir hier mit menigen Borten falt vorübergeben, nicht vorwerfen, bag wir früber vieles unftreitig Schlechtere ausführlicher behandelt haben. Mo uns Quellen mangeln, greifen wir nach Allem, was eine verlorene Zeit fann barftellen helfen; fur ein funftiges Geichlecht fonnen Ropebue's Werte vielleicht in Ermangelung eines Befferen bier und ba ein materielles Intereffe gewähren. Dem formalen Werthe nach baben mir aber auch aus fruberen Beiten weber bie Daffe ber Minnelieber noch bes Meiftergefangs, bes Rirchenliebes ober bes Romans im 16ten und 17. Jahrh. einer weitläufigen Ermahnung werth gefunden. Und wenn man une unsere breitere Darftellung ber Anfange unferes Theaters um Gottiched's Beit vorhalten wollte, fo geben wir zu bebenten, bag es ein gang Anberes ift, einen taum begonnenen Bau gu förbern, und einen ber Bollenbung genahten zu verpfuschen und zu gerftoren; bag bei jenem Beichafte bie Sulfe bee Lafttragere ihr Lob verbient, bei biesem bie Thatigfeit bes Meifters am verwerflichften

3

ift; und daß bort bie Geschichte bas muhselige Werf bes Schaffens langiam zu betrachten, hier bas leichte bes Berberbens raich zu berichten hat. Rogebue, ber fein Leben in einer Reihe von Denkwurdigkeiten rebselig geschildert 135) und jeden Buntt seiner Birtsamfeit im Guten und Bofen gerne erörtert bat, bat fich über fein Berbaltniß gur beutichen Theaterliteratur felbst ausgesprochen und wohl auch ben Borwurf erwahnt, bag er ben Berfall ber beutschen Bubne bervorgerufen habe. Man tann ihn ihm insofern wohl ersparen, ale unser Theater auch ohne ihn bas Schicfal gehabt haben murbe, bas alles Menfchliche bedrobt; aber daß er ben Berfall beffelben, je größer feine Thatigfeit war, um fo mehr beschleunigte, bies ift unftreitig. Es ift ein unverfennbares Beichen einer gebilbeten Beit, wenn bas Bedurfniß ber Lefture, bes Theaters und ber Runft fich ausbreitet, wenn die literarische Thatigfeit ein Gewerbe wird und ber Menich auf bas Bedurfniß bes Beiftes bauen fann, um die Befriedigung feiner forperlichen Beburfniffe baher zu erlangen. Aber leiber ift in biefem Sandwerte fein Bunftgefet bentbar, bas die gute Runft rein hielte und die Aufnahme an Meifterftude inupfte. Es ift mahr, bas Bublitum bat eine natürliche Schwerfraft, Die Runft herabzugiehn, aber auch Die Runft, Die Eigenschaft, ihre Schwungfraft bem Publifum mitzutheilen; und immer wird es baber qulett ber Runftler fein, ber bie Menge und Die Runft verdirbt. Ber feine Schriftstellerei bem gebantenlofen Lese- und Schautrieb ber Daffen widmet, ber wird faum je bem Kluche entgeben, ben Berberb eines Bolfes mehr gefördert als seiner Bilbung genütt zu haben. Diefer Borwurf trifft Rogebue von amei ober brei Seiten her, die faum noch eine tabelfreie Stelle in seiner Wirksamfeit übrig laffen. Bon Seiten ber Runft hat man es Goethe'n hundertmal nachgesprochen, daß Rogebue für alles Technische ein angeborenes Talent beseffen habe, daß eine Korm mit ihm geboren fei, ber aber aller Behalt und Werth abgehe. Wie man es

<sup>135)</sup> Flucht nach Paris. 1791. Ueber meinen Aufenthalt in Wien. 1799. Das mertwilrbigste Jahr meines Lebens. 1801. Erinnerungen aus Paris. 1804. Erinnerungen von einer Reise aus Liestand nach Rom und Neapel. 1805 u. A.

von unserer gesammten theatralischen Rurrentvoeffe eines Ziegler, Frau v. Weißenthurn, und wer Alles noch auf biefem Wege fortging, sagen fann, so ift and bei Rogebue Alles, mas ans Boetische nur ftreifen will, platt und nichtig, mabrend Alles, mas jum Sandwerk gehört, glatt und gewandt gehandhabt ift. Diese Borguge haben die beutsche populare Schreibart noch in weiterem Umfange. als es burch Wieland geschehen tonnte, ausbreiten helfen; fie haben bem deutschen Schauspiele Die Steifheit. Barbarei und Bebanterie genommen, die es, fast so lange es bestand, lächerlich gemacht hatten. Rogebue hielt seine Stude fo im allgemeinen Theaterschnitt, baß fie von ihrer technischen Seite immer etwas Typisches behalten und fich insofern jeber Beit zur Aneignung empfehlen werben : benn bies ift, mas bas Bublitum allein im Theater sucht, die Befriedigung eines Sinnenbeburfniffes, bas nach ber jeweiligen Lage ber Dinge leise umgeftimmt ift; und dies lagt fich mit Rogebue's Studen fo leicht erreichen. So konnten wir endlich mit Recht auf einen Goldoni unter uns verweisen. bem die gange Welt huldigte, benn seine Stude werden in Italien und in Paris, in Amerika und in Sibirien gegeben, und Chamiffo fagte, baß ihm auf feiner Reife um die Welt mit Rogebue's Sohne ber Rame bes Baters überall entgegengekommen fei. Wenn Jemand über bie beutsche Schwerfälligkeit, über Mangel an Wit und Gewandtbeit Rlage führen will, dem durfen wir die 211 Schauspiele dieses Mannes zeigen, die noch von einem gleichen Saufen von Memoiren, Geschichten, Ergablungen, Romanen und Zeitschriften aufgewogen werben. Bon Beimar, bem Mittelpunfte ber beutschen Dichtung, ausgegangen, war er ber rechte Bertreter ber wuchernd aufgeschoffenen Rultur, bas natürliche Rind einer folchen Zeit, ein Talent, bas unter ber Runft ber Berhältniffe verweichlichte. Er hatte feinen Bater gang frube verloren, eine gute, aber schwache Mutter verzog ihn, ein Sofmeifter verleidete ihm alles Ernste, Musaus ward sein Lehrer, er machte in ähnlicher, ja in größerer Fruhreife als Wieland, mit feche Jahren Berfe, hatte im fiebenten eine Liebschaft, und eilte mit Empfindiamfeit und Gitelfeit ben Jahren weit voraus, fiel in ben Beiten bes

Beniedranges in Ausschweifungen und lofe Sitten, und fing gant frube an, fich bem Schriftstellerleben au widmen. Menn Gitelfeit biesen Beruf vorschreibt, so besteht sein Wert junachft in Rachabmungen, und aus biefen bildet fich ein mechanischer Trieb. Bon fruh bis fpat erscheint er baber, in übertriebenem Dage auch bierin Bieland abnlich, in seinen gabllosen Arbeiten immer angelebnt an Andere, in feinen erften Ergablungen (1782) an Dufaus, in Menfchenhaß und Reue (1784) und in ben Leiden ber ortenbergischen Kamilie (1785) an die Empfindsamfeit ber Zeit und die Genies, in ben Schauspielen ber erften Beriobe (Sonnenjungfrau, Rolla, Indianer in England u. A.) an Rannal und die Krangofen, in seinen historischen spaterer Sabre an Schiller. Jebesmal bestimmte ihn feine Lefture, und feine empfangliche Ratur wechselte Geschmad und Karbe in ber Boefie wie in ber Bolitif auf den fleinften Anftog: balb liebte er bas Ausfdweifende, Strafenraub aus Rindesliebe, Beiraten zwifden Gefdwiftern, Bigamie, Entehrungen, bann trieb er fich im Alltäglichften am bebaglichsten berum; Schröber, Iffland, Leffing, Solberg und auslanbifche Dramatifer jeder Art waren ihm gur Raceiferung bequem. Gerabe mit seinem erften Auftreten fiel er in die Beriode bes größten literarischen Beighungers überhaupt; fiel in die Beit, wo jene Schauspieler ihre Anftrengungen für eine beutsche Schaubuhne machten, benen nichts willfommner fein tonnte, ale ein fo fruchtbarer Schriftsteller, ber einträglicher und ergiebiger mar als zehn andere zusammen. In einigen Berten traf er bie munben Stellen bes geiftigen Lebens in Deutschland fo genau, daß eine außerordentliche Wirtung und ein ausgebreiteter Ruhm nicht fehlen fonnte. Wer weiß nicht, daß Menschenhaß und Reue fast eine Wirfung gemacht hat, wie Werther's Leiden? Dan trug Gulaliahauben, man erzählte fich bie materiellen Birfungen an gebefferten Chebrecherinnen, man überfeste bas Stud in alle Sprachen Europa's, und wenn nicht ins Chinefische, boch ins Reugriechische. Sollte bies nicht jedes Urtheil bestechen? Ropebue's bramatisches Genie ward mit allgemeinem Jubel verfündet. Richt allein daß ihn ein vages Berucht neben Schiller und Boethe als ben

beutschen Euripides erklarte, ober bag bie Schausvielerwelt (als beren Draan wir einmal Schrober's Biographen betrachten wollen, bem wir die folgende Außerung entlehnen) ihn mit Schröder jum Anton und Cafar in bem Triumvirate machte, bem bas Borrecht behalten fei, die Theater ju fullen, und in bem Iffland nur ben Lepidus spielen sollte; nicht allein baß Engel, wie wir horten, ihn groß gepriesen, nein, auch Wieland nannte ibn in Briefen an Bottiger einen vergartelten Gunftling ber Musen, bielt ihn für fabig, mit Arioft in ber Epopoe zu wetteifern, weil er gereimte Berfe machen fonnte, gerglieberte feine Stude als Meifterwerfe und erflatte Die Suffiten vor Raumburg in Sinfict auf Wirfung fur bas non plus ultra beffen, mas bie bramatische Duse über bie Gemuther vermoge! Ber follte es Robebue selbst verargen, wenn er, gang ungleich so manchen anberen ber untergeordneten Dramatifer, die von bem poetischen Schaufpiel hier und ba fprechen, ale ob fie bas nichts in ber Belt anginge, fich mit Schiller, ja mit Chakespeare ju vergleichen gang und gar feinen Anftand nimmt; wenn er fich felbft über feine Bufammenstellung mit Iffland beschwert; wenn er fich überredet, fein Ruhm werde allgemein und einstimmig fein, wenn er nur nicht mit einigen zufälligen Unbesonnenheiten, mit bem Basquill auf ben Dr. Bahrdt u. A. fich Feinde gemacht hatte. Aber heute weiß Riemand mehr von biesem Pasquille, und die deutsche Meinung bat Regebue langft feinen richtigen Blat angewiesen. Das fei unfer Stola. Wir haben Diefen Dramatifer in Die Welt gefest, aber auch nach bem erften Rausche auf feine Stelle, die ihm gebuhrt. Bir haben nicht die eitlen Italiener nachgeahmt, benen es nichts foftet. ihren Golboni neben und über Ariftophanes zu ruden. Wir konnen ihn nicht entbehren, aber wir tonnen ihn geringschaten, mas Goethe vortrefflich in ben Worten ausgedrudt hat, daß es Theaterftude gebe, die nicht schlecht, und doch völlig null seien. Es ift hierin mit unserem afthetischen Urtheile, wie es mit unseren moralischen Buftanben ift : Unsittlichkeit ift überall, aber wo noch Scham ift, ba ift gewiß der beffere sittliche Buftand; und fo ift die afthetische Schame

haftigfeit gleichfalls ein Zeichen von einem reineren Geschmad und einer wurdigern Anficht von Runft und Dichtung. Wir haben Robebue besonders häufig als unsern erften Luftspielbichter rühmen und mit Molière vergleichen boren; selbst Jean Baul meinte, nur ber Schimmer bes Kremben rudte biefen in unferer Meinung über unfern Robebue binaus. Allein gang abgesehen bavon, welch eine andere Berfonlichfeit Molière mar ale Rokebue, welch eine murbigere Stellung er in ber Gefellschaft einnahm, so ift ein fehr wesentlicher Unterschied barin, bag Molière bas parifer Theater ben Boffenspielern entrif. ben Grund zu bem Geschmad bes Hofes an ber Buhne legte, bas Luftspiel aus bem Niedrigen in das Eblere erhob, mabrend Ronebue zwar zur Berbreitung bes beutschen Theaters half, bagegen bie Runft von einer Sobe, die fie bereits erreicht hatte, herabzog. Und wie wollte überhaupt ein beutsches Unterhaltungsftud mit Molière's wetteifern? Die Gesellichaft bat in Frankreich eine gang andere Bebeutung als bei une, in Paris hegt fie die öffentliche Meinung in ihrem Schofe; Die Gefellschaft, fur Die Molière junachft arbeitete, hatte bamale, wo ber Ronig ber Staat war, fogar noch eine großere Bebeutung felbst in Frankreich als heute. In einem folden Rreise, wo man auf den feinsten Wint achtfam war, mußte die Romodie Molière's gerade bie Bestalt nehmen, bie fie tragt, und fonnte eine gewiffe Bebeutung nicht verfehlen: bas beutsche Schausviel fonnte ein theilnahm. loses und zerftreutes Geschlecht nicht mit feinem Rigel rühren wollen, es mußte, wie Schiller fühlte, gewaltsam aufschütteln. Wir find nicht von Molière erbaut wie es Goethe in der Zeit, ba er Boltaire eben fo boch stellte, gewesen ift, wir finden es gang lacherlich, wenn er ben Misanthropen, "ben er tragisch nennen möchte", so erstaunlich tief nimmt und dagegen ben Timon für "ein blos fomisches Sujet" erflart; auch Molière ift am Enbe boch nur ein Dichter, ber fich ber Mobe und ber Nieberung bes täglichen Lebens gleichgeftellt, Die Gesellschaft und feine Belt jum Gegenstande hat, Die jebe tiefere Erfaffung bes Lebens hemmt; wohl aber erkennen wir die große Rluft, die zwischen bem Biberschein einer parifer Welt in jenem Zeitalter, und bem eines

Deutschen Arahwinfels und beutscher Baftorftuben und Gefindewirthichaft fein mußte. hier wird man hypochonbern Lefern Stude "für Die Berbauung" fchreiben, bort werben ans großartigem Intereffe Stude wie ber Tartuffe wie von felbft bervorspringen, Die icon burch ihr Parteimefen bem gangen Bolfetorper gelegentlich immer wieder etwas zu verdauen geben. Durch Berhaltniffe ift alle Schrift. ftellerei bedingt. Das frangofische Unterhaltungsftud fann man nicht treffen ohne abnliche Lagen; und eben fo lächerlich mare es, wenn mir bas fpanische Mantel. und Degenstud wieder zu erhalten hofften, wenn auch ein Calberon gleich geboren ware. 3hm gibt fein großes Relief ber Gegenfat gegen bie roben Abelofitten, es lehnt fich an ben Sof an, ber aller Etifette Dufter ift, ber Rarr felbft mußte in Diefen Studen anftandig, ein Gracioso fein, ber Begenfag aller Boefie, Die Ronvenieng felbft, erhiclt hier einen poetischen Strich. Beute fonnte fein Luftspiel Dant verbienen, bas fich an einen bofischen Gefchmad anschlöffe, benn er bildet feinen Begensat mehr gegen die fonft herrichende Bilbung; bas Luftsviel bebarf aber immer eines Gegenfates. und wer es heute bei uns anbauen wollte, ber mußte bem herrschenden Anstandstone aus bem Wege geben, sowie er in ben Stoffen gerabe bas auffuchen mußte, was ber Ton, ja felbst mas bas Befet ober ber 3mang zu vermeiben gebietet. Aber baju gehört Charafter, und ihn hatte ein Luftspieldichter bei une doppelt nothig, ben öffentlichen Berbaltniffen gegenüber, gang menichlich betrachtet, und feinen Runftob. jeften gegenüber, auch afthetisch. Denn vortrefflich hat man gesagt, baß, wenn ben tragischen Dichter fein Begenstand tragt, ber fomische ben feinigen burch bas Subjeft emporhalten muß. Wer nicht perfonliche Burbe und Größe in fich trägt und einen Dagitab mahrer Ratur, ber wird überall die niedere, wirkliche Natur mit jener verwechseln, ber gemeine Stoff wird ihn herabziehen, in bem fich ber Romode bewegt, nicht wird bie fcone Ratur und ber fraftige Beift in ihm ben nieberen Stoff abeln und erheben. Und gerade von Diefer (ameiten) Seite ber bat man an Roge'ne fast noch häufiger Ausstellung gemacht, ale an bem Schriftsteller an fich. Gein Leben ift ohne

Burbe, fein Charafter ohne Balt. Biele Seiten, Die man an Bieland ichon in ben Spuren ungern gesehen hat, und bie bem beutschen Befen schlecht anfteben, zeigt er im Uebermaße. Bie biefer, scheute er fich nicht, fich bem Bublifum in allen Blogen vorzuführen und fich mit noch größerer Naivetät über alle Urtheile wegzusenen. Ungefähr wie jener, ftellte er fich "gegen alle Chrenfestigfeit und Chrenfteifigfeit", und es wird diese Richtung in ber That die Seele seiner Schriftstellerei, Die eine weltmannische Klache und Glatte in alle Wiffenschaft und Moral zu tragen fuchte, wohin fie nicht geborte. In bem Ginne einer freien Lebensansicht wirften Schiller und Goethe auch, aber fie thaten es mit Dag und Burbe, fie wirften nicht unter bem Dedmantel einer abgeschliffenen Rouvenienz, Die ber flachen Freigeisterei ben Schein leibt, als mache fie bas eigentlich gehörige Leben aus. Bergebens beruft fich baber Rogebue, wenn er fich, gang wie Wieland, eifrig gegen ben Borwurf ber Unfittlichfeit in seinen Schriften zu retten sucht, auf Goethe, auf Schlegel, auf Gemmingen, Die in abnlichen Werten abn. liche Freiheiten fich genommen hatten wie Er. Satte er fich noch wie Bieland auf ein rechtschaffenes Leben berufen fonnen! Aber die pragmatifche Beschichte seiner verschiedenen Chebundniffe 136) steht noch in Eftbland mit bem gangen Eindrucke feines widerlichen Treibens an bem Revaler Liebhabertheater in febr ungefegnetem Undenfen. Uebrigens gewann ihm nicht bas Einzelne feines Lebens ober feine Schriftstellerei ben Borwurf ber Unsittlichkeit; nicht bas Thatfachliche mar es, mas man verfolgte, fondern die gange Befinnung, die durch taufend Masten durchscheint, die alle Sittenpredigten auf den Lippen Lugen ftraft, Die fich burch ein Richts fenntlich macht, wenn ein Schwall von Rebefunft fie verftellen foll. Bas half es ihm, wenn er fich neben Schiller ftellte mit seinen Worten, ba er in ber That fich burch bas Gemeine immer unter bas Gemeine stellte? Schon in früher Jugend vertrieb ihn ein ungludlicher Sang ju Basquillen von Beimar, wo er ben Sof und Goethe'n nicht iconte. Dann verrieth bas berüchtigte ver-

<sup>136)</sup> Bgl. Maffon, Brief eines Franzosen an einen Deutschen. Bafel und Robleng 1802.

leumberische Basquill "Dr. Bahrbt mit ber eisernen Stirne" (1790), in bem er in Knigge's Ramen und zu Gunften Bimmermann's Ramen misbrauchte und (in Rachahmung eines frangofischen Bampblets le moven de parvenir) die unschidlichsten und schmutigsten Dinge vorbrachte, bem größeren Bublifum, wer eigentlich ber empfindsame Berfaffer von Menschenhaß und Reue sei; und feine Abbitten und Erflärungen konnten ibm feitbem die erfte Liebe und Achtung wieber gewinnen. Bare er an fich noch nicht kenntlich genug gewesen, fo mare er es burch feine Gefellschaft geworden. Mit Goethe und Schiller gab es innerliche und außerliche Berwurfniffe, Die neue fritische Schule verspottete im Athenaum feine Stude, und jog jum erften Rale awischen Dichtung und Dichtung eine Scheibelinie, die Rogebue noch banger machen mußte als Wieland. Der Krieg zwischen ihm und Schlegel brach aus, und es schieb fich biefe Schule immer schroffer von Jenen ab, die fie gemeine Raturen tauften. Run ichloß Rogebue feinen Bund mit ben Deigner und Merfel ab, und führte mit ihnen in bem Freimuthigen ben berüchtigten Rampf gegen alle Boethianer, Ribelunger, Myftifer und Romantifer, Die er alle ale seine Wiberfacher anfah. Die Anfeindung bes Guten und Boberen, bas fie als Anmagung, ale Unfinn und Bahnwis verriefen, Die Begunftigung bagegen alles Blatten und Gemeinen machte biefen Bund gang verachtlich. Die Frechheit und Gemeinheit ber beutschen Kritit, Die fich von perfonlichen Beziehungen fo gern bestimmen laßt, batte bier ein neues Stadium, gegen welches bie flopische Beriode unichulbig ju nennen ift. Der nachfte und fleinfte Erfolg war ein neuer Sfandal, ber Die Berbruderung amischen Konebue und Merkel lofte, und von Ersterem, wie er pflegte, durch eine Posse verewigt ward. Und so wie hier Rogebue in afthetischen und moralischen Begiehungen erscheint. erscheint er auch in politischen. Dit einer Bankelmuthigkeit, ober wenn man will Unvarteilichfeit, Die Wieland's 3weiseitiafeit unend. lich aberbot, hatte er fich auf bas verschiedenste über politische Gegen. ftande von jeher vernehmen laffen, benn es war dies eine Leibenichaft von ihm. In seinem philosophischen Gemalbe Ludwig's XIV (1791)

machte er ben Begner bes Despotismus; in seinem Luftspiele Gultan Banwum (1794) vermutbete man eine Satire auf einen Regenten. Die beigetragen habe, ihn bem Raifer Baul ju verbächtigen, ber ihn befanntlich vorübergehend nach Sibirien (1800) beportiren ließ. Noch bei feinem Aufenthalte in Wien 1798 hatte man ihn als einen Rafobiner verschrien; aber feit feiner Rudfehr aus Sibirien ftellte fich mit feiner Thätigkeit in ruffischen Diensten bie fichtlichfte Beranderung in feinen politischen Unfichten ein. Schon vorher hatte man in seiner Schrift über ben Abel andere Anfichten gefunden, ale folgerichtig aus feinem fonftigen Spotte über ben Erbabel folgen follten : bies Buch mar ichon, wie er felbft bekennt, mit Bormiffen ber Raiferin von Rufland und auf Eingebung eines einflugreichen Mannes geichrieben. Spater ichrieb er gang offen im ruffifden Sinne gegen But und Bos: er befampfte Die napoleonische Berrichaft in seinen Beitfcriften (Biene und Grille 1808-12), und bann ben jungen Geift, ber fich in Deutschland regte. Das unselige Amt, bas er 1816 annahm und bas ihm bas leben foftete, führte einen unschulbigen Ramen : es hieß eine literarische Agentur, und Rogebue mag es ohne Ara übernommen haben, ohne zu bedenten, bag in ernften Dingen bie Leichtfertigfeit, mit ber man feine Brivatfachen wohl behandeln mag, verberblich wird. Er fonnte fein Amt nicht mehr arglos führen, seitbem er Bartei geworben, seit ihm seine Geschichte bes beutschen Reiches auf Wartburg aufgebrannt war und fo wenig vor ber beutschen Jugend wie vor Napoleon Gnabe gefunden hatte. Sein literarisches Wochenblatt und ber barin geführte Rampf gegen Ronftitutionen, Breffreiheit, Turnfunft und alle freieren Richtungen erregten allgemeinen Unwillen, und feine befannt geworbenen Berichte batten wahrscheinlich in ihren Folgen seine Entfernung aus Deutschland veranlaßt, wenn nicht feine Ermordung burch Sand au frube erfolat ware. Der Unmuth über ben zweideutigen und damals in Aller Achtung gang gefunkenen Mann fprach fich übrigens unmittelbar vor Sand's That so nachbrudlich aus (g. B. in einer Schrift über Rogebue's lit. und polit. Wirfen 1819), und nach berfelben erinnert

sich Jeber, daß solche Ansichten barüber von ehrenhaften Männern laut geworden sind, daß man den isolirten Entschluß doch nicht in seinen Quellen isolirt nennen kann. Wir wünschen übrigens, allerdings zwar, daß eine Zeit kommen möge, die die politischen Roßebues in unserer Mitte unmöglich oder unnüß macht, nicht aber, daß diese Zeit, wenn sie kame, die ungleichen Waffen und den unehrlichen Kampf, Blut gegen Tinte, heiligen und etwa Sand wie einem Aristogiton Denkmale sehen möge.

Gerade als Iffland und Rosebue im beften Thun waren, Die Berlegenheiten ber ftebenben Theater um neue Stude zu beseitigen, fing Die Sorgfalt Goethe's fur Die weimarer Buhne an, Die fur bas beutiche Schauspielmefen von neuen Rolgen mar 137). Ein Direftor mie Goethe, ein Schauspielbichter wie Schiller, ein Bublitum wie es in Beimar und Jena mar, eine Unabhangigfeit wie feine Schaufpieltruppe jemale erlangen fann, folche Berhaltniffe mußten wohl bier auch bei geringen materiellen Mitteln bas Beffere forbern. Rach bem Abgange ber seplerschen Gefellschaft 1774 hatte fich in Beimar ein Liebhabertheater gegrundet, bas nicht fehlen fonnte fur Goethe'n eine treffliche Schule zu merben; 1784-91 spielte bie Bellomo'sche Besellichaft, bann marb bas Softheater eingerichtet und von Goethe'n geleitet. Ebe Schiller hingutrat, ichien übrigens bas nicht merben ju wollen, was nachher geworben ift und von Goethe auch nach Schiller's Tobe fortgesett marb. Anfange begunftigte Goethe ben in Beimar heimischen Overngeschmad fortwährend. Der geringfte Blid aber in Die beutsche Schauspielgeschichte lehrt une überall, wie verderblich bie Bevorzugung bes Singspiels von jeher bem eigentlichen Drama gewesen ift. Schon bamale ward es immer schwerer, sich bem Vorbrang biefer Gattung und dem Betteifer ber Dufit mit ber Dichtung gu widerseben. Die italienische und frangofische Dber überschwemmte gang Deutschland. Gine große Angahl von Boeten lieferte und über-

<sup>137/</sup> Bgl. hierzu Beber, gur Geschichte bes Beimarischen Theaters. Beimar 1856.

feste Terte, und bie großen Berte Glud's und Mogart's fanden im Schausviel Weniges, mas ihnen ben Rlas und ben Zag batte freitig machen durfen. Goethe berichtet, er habe fich durch die reichlichen Overn, für welche Einstebel, Bulvius und ber Koncertmeifter Crang thatig maren, ein fertiges Repertoire bilben wollen, bas ihm Zeit ließ, ernftlicher auf bas Schausviel zu benten. Allein in ben erften Jahren begegnen wir boch vorzugeweise Affland, Rogebue, Grofmann und Meier auf ben Bretern, felbft Sagemann und Sagemeifter murben nicht verschmäht, ben 3fchoffe'ichen Aballino ftellte bas Bublifum noch Schiller's Studen ziemlich gleich. Erft als Schiller hinzutrat, als Ballenftein geschrieben war und bas neuerbaute Theater eröffnete, trat Die erflätte Absicht bervor, ju einem murbigen Repertoire ben Grund zu legen, und dabei die gludliche Unabhangigfeit von bem Saufen zu nugen, über bas Alltägliche und die Dobe hinauszuschreiten, bas Theater ale eine Lehranftalt zur Runft zu betrachten. Gine boppelte Roth war bei biefem Werfe zu überwinden. Die Schauspieler maren an nichts gewöhnt, als an die gemeine naturgliftifche Manier bes Bortrages und ber Darftellung. Schiller's Stude nothigten auf einen höhern Stil gu benten. Bei Aufführung ber Biccolomini hatten fich beibe Dichter gu qualen, ben Bere auf bas Theater ju bringen, und bie Spieler vortragen und ffandiren zu lehren. Ja Schiller hatte noch vor nicht lange Don Carlos in Brofa umgefest, ebe er in Leipzig gegeben werden fonnte, und in Diefer Geftalt fpielte man ihn auch in Dreeben und Berlin. Dieses Einfachste also ber rhothmischen Detlamation mußte bier formlich eingeschult werden, und wie mar ohne bieses eine Darftellung ber Berte unferer Dichter felbft ober eines Chafespeare bentbar, ber man nicht allen poetischen Glang abgeftreift batte? Bir glauben baher, daß von diefer Seite die Schaufpieler, die aus Boethe's Schule in Beimar ausgingen, wenn fie vielleicht auch hinter jene altern Meifter an Starte ber Unlage und Ratur gurudwichen, boch auch wieder ihre eigenthumlichen Borguge gehabt haben. Mit Wolf und Bruner ließ fich Goethe in eine formliche Schule ein. Dem Erftern gab er felbft bas Zeugniß, bag er fich gang in feinem Sinne gebilbet habe,

und feine Leiftungen find in Berlin, und wo er fonft gefpielt bat, unvergeffen : über Bruner's Sviel in Wien bat Collin aufs gunftigfte geurtheilt; in Darmftadt haben wir ibn felbft grundlich gefeben, wo er bie Ungunft bes Bublitums burch fein Auftreten übermand und als Regiffeur mit höchft geringen Mitteln eine Zeitlang ein flaffiches Revertoire schaffte, und gang im Sinne bes Meisters bas nicht febr gelebrige Barterre bis zu Terenz und Holberg führte. In ber erften Begrundung eines folden Repertoires in Beimar lag Die zweite Sauptichwierigfeit. bie ju überwinden war. Man wollte ber Maffe mittelmäßiger Alltageftude ein Gegengewicht burch wirkliche Boeffen balten, und ju biesem 3wede mußte auf alles irgend Brauchbare in Rabe und Kerne ansgespaht werben. Aber bie verschiedene Tenbeng führte bier gang andere Erzeugniffe herbei, ale bei Schröder's Erweiterung ber Bubne, bas Darftellbare und Buhnengerechte blieb hier immer bem poetischen Berthe untergeordnet. Indem fich beibe Dichter nach beimischen und fremben Produften, die ihnen tauglich seien, umsahen, war Schiller ber Ruhnere im Auswählen, aber auch im Burichten. Er wollte bie Safontala auf die Buhne bringen, fühlte aber boch, daß bas Stud an bem Mangel an handlung icheitern wurde; er fab Rlopftod's Germann auf eine Bearbeitung an, aber auch ihn mußte er aufgeben. D'an magte fich aber bis zu romifden Studen, und gab in Dasten Errengens Bruber, von Ginfiebel, und Die Andria, von Riemeyer bearbeitet. Die neuesten Dramen ber Romantifer, Jon von Aug. Wilb. und ben wunderlichen Alarcos von Friedrich Schlegel gab man fogleich, ja spåter bachte Goethe auch die Arbeiten Fouque's, Arnim's, Tied's und Brentano's aufzuführen, es zeigte fich jedoch unmöglich. Benn und manche biefer Absichten burch ihre Redheit überrafchen, fo fehlt es nicht an andern Unternehmungen, bei benen wir, fcon gewöhnt an bas, was die Beimarer erft lehren mußten, die Aengstlichfeit nicht begreifen. Die Aufführung Nathan's, die auch Schröder nicht unternahm, galt ale ein Bagnif, und Er fo wenig wie Bog, ober Camont. Stella ober irgend ein ichiller'iches Stud fonnte ber Schere entgeben. Daß man Iphigenie und Taffo aufführen fonnte, ichien felbft Goethe'n

unglaublich und gelang gegen fein Erwarten. Aber mit all biefem war noch immer fein eigentliches Repertoire gefüllt; man fiel alfo auch hier auf bas Uebersegen und Bearbeiten frember Berte. Auch in Diesem Geschäfte offenbaren fich bie boberen Gefichtspunkte ber beiben Dichter sogleich. Man ging unwillfürlich auf die Reifterwerfe ber fremben Theater gurud, nicht wie Schröber auf Die zweideutige mittlere Gattung, die fur das Buhnenbedurfniß berechnet mar. Um Die Schausvieler an eine gebundenere Beise zu gewöhnen und ihre rednerische Deflamation zu üben, fiel man auf die frangoftiche Tragobie. Kaft batte man ihr, bie man faum in Deutschland abgethan hatte, wieder ein ju großes Bebiet eingeraumt. Der Bergog von Beimar begunftigte fie entschieden und versprach fich davon eine Epoche in ber Berbefferung bes beutschen Geschmads. Es muß boch was febr Richtiges in ber vedantischen Abtheilung ber bramgtischen Gattungen unter ben Dichtern bes 17. Jahrhe. liegen, Die bas heroifche Traueripiel ben Kurftenftand reprasentiren ließen; ober warum fiel man bamale gerade an ben Sofen in Gotha, Wien und Weimar gleich wieber auf die frangofische Tragodie? Schiller bot amar die Sand völlig dem neuen Berfe und bearbeitete die Phadra; aber er that es mit Wiberftreben. Er fah Gothe'n, wie es icheint, mit Beforgniß au, ale biefer ben Mahomet und Tancred vornahm, ju viel Kleiß und Dube auf eine geringe Sache wandte, und mit feiner Auseitigfeit auch Diefer Battung einen Geschmad abzugewinnen wußte. Er grubelte über Crebillon's Studen, ob man nicht beffen Manier ju untergeordneten Erzeugniffen, Dvern, Ritter- und Zauberftuden gebrauchen fonne. Schiller'n wiberftand bie Manier ber Frangosen innerlich. Er erflatte fich Die gange Ratur ihrer Stude aus ber Art bes Alexandriners, ber ibm widerlich war wie jedem unverwöhnten Beschmade. Die Charaftere und Besinnungen, Alles bewege fich unter ber Regel bes Gegensages, und wie bie Beige bie Bewegung ber Tanger leite, fo auch die zweischenkelige Ratur biefes Berfes bie Bewegungen bes Gemuthes und ber Gebanten. Mit Aufhebung bes Berfes, fürchtete er, werbe bie gange Bafis meggenommen werben,

und ber faliche Geschmad, Die Armut ber Erfindung, Die Magerfeit und Trodenheit, Die Ralte und Lahmheit Diefer Stude besto greller bervortreten. Schiller also griff lieber zu Turandot (bies war eber ein Bageftud zu nennen) und zu Dacbeth. Bei biefem Stude mar bas Berbienstliche, bag bem Briten ber Bers wiedergegeben mard und fein poetischer Rothurn. Batte Schiller langer gelebt, fo batte er vielleicht mehr für Shatespeare's Ginführung auf die beutsche Buhne, und er hatte es mit aufrichtigerer Liebe gethan als Goethe. Diesem Schien es fein Unglud, wenn ber britische Dichter gang von ber Bubne verbrangt werde! er nannte es ein Borurtheil, bag man feine Stude gang geben wolle, und pries Schröder'n barum, bag er ein Abfurger bes Abfürgers wurde. Wenn man Goethe'n ben wunderlichen Sas aussprechen hort, Shafespeare trete in ber Beschichte bes Theaters nur aufällig auf; wenn man ihn in gelegentlichen Bliden auf fhatefpearische Stude fagen bort, Lear's erftes Auftreten fei abfurd, Mercutio und Die Amme feien nichts als poffenhafte Intermezzisten u. bergl. : fo fieht man mobl, bag ber Dichter, ber in feiner Jugend fich am inniaften an biefem Tragoden aufrankte, in feinem beschaulichen Alter fich fast nichts mehr aus ihm anzueignen verftand. Für die Berftellung Shatesveare's geschah also verhältnismäßig wenig auf dem weimarer Theater; das Aufgeführte icheint hier und da nicht befriedigt zu haben, und dies lag wohl an dem Berfonal, an dem überhaupt bie Biedereinführung Shafespeare's bei uns scheitert, ber fur Die fleinfte Rolle einen Schauspieler verlangt, an bem jeber Boll ein Runftler ift. Benn Goethe von Shatespeare sonderbarer Beife meinte, et habe an feine Aufführung bei feinen Studen gedacht, fo schien er bagegen Calberon ein großes Verftandniß bes Technischen zuzuschreiben, mas nur in gemiffer Beziehung und in gemiffem Dage eine Bahrheit ift. Auch Schiller ichien ihn von Diefer Seite aufzufaffen, wenn er meinte, Diefer Dichter habe ihm und Goethe'n manchen Reblgriff ersparen tonnen, wenn fie ihn fruber gefannt batten. Seine Stude ichienen übrigens auf ber weimarer Buhne gleichfalls fein sonderliches Glud zu machen, und dies erklärt fich aus fich selbst.

Bier fehlte es an fuhnen und geschidten Bearbeitern; jest hatte fich icon bie Stimme ber romantischen Schule so laut fur bie Unantaftbarfeit aller übersetten Berfe erflart, mas bei Calberon, wenn von Aufführung die Rebe fein follte, fo übel angebracht, ale bei Shateipeare an feinem Orte mar. Denn die frembartige Natur bes Spaniers gegen die une verwandte englische hat Riemand schoner hervorgehoben als Goethe. Er verleibt und, fagte er, feine eigentliche Raturanschauung, in seinen overnartigen Studen wiederholen fich die Sauptmotive überall, wie die ftehenden Kormen, er weilt an ber Schwelle ber lleberkultur. Shakespeare reiche uns die reife Traube am Stode, Calberon gebe und reftificirten Beingeift, mit Specereien geschärft, mit Gugigfeiten gemilbert, ein Reigmittel, bas man einnehmen, ober abweisen muß, nicht fich nach Luft zubereiten fann wie bei Shakeweare. Seine bigotten Umgebungen nothigten ibn, bem Bahne au frohnen und dem Unverftand Runftvernunft zu leihen, mahrend Shafeipeare's größter Bortheil fein Brotestantismus ift, ber ihm erlaubt ale Mensch zu erscheinen, ber ihn gang Natur läßt, mahrend Calberon gang als Ronvenieng erscheint, ein Talent, burch Theateretifette verbedt.

Der Borgang der weimarer Buhne, die alles irgend Aufführbare willig zuließ, gab den Borzug der Universalität, den unsere Literatur lange besaß, auch unsere Schauspielkunft, und wir haben spanische, dänische, englische Stücke aufführen sehen, die uns wahrhaft in andere Zeiten versetzen konnten. Wenn wir bei dieser Erweiterung unserer Gesichtstreise uns gegen Calderon und selbst gegen Shakespeare nicht ganz so zuvorkommend zeigten, wie es die romantische Schule stürmisch verlangte, so thaten wir im Grunde nur das Ratürliche. Wir behaupteten die Ansprüche einer selbständig gewordenen Bildung, und gerade in dem Augenblicke, wo wir unentstellt und rein die Künste fremder Bühnen anschauen lernten, fühlten wir uns auch in einem Besug auf die dramatische Literatur Schiller's Werf mehr als Goethe's, und an jenen lehnt sich auch fast die ganze folgende Dramatif in Deutschland an. Hätte er uns nicht ein Gesühl von eigen

mate und der faliche Geschmad, bie Armut ber Erfindunsenthum: und Trodenheit, Die Ralte und Lahmheit Diefer it Goethe's bervortreten. Schiller alfo griff lieber au T. leiftet. Aber ein Bageftud ju nennen) und ju Dacbet .te gestiftet, daß Das Berdienstliche, bag bem Briten ber dien; und leiber fein poetischer Rothurn. Satte Sc Sattiaung an feiner vielleicht niehr fur Shafeipeare's .nich, die Unichauung und er hatte es mit aufrichti-.. n 1799 nach Weimar fcbien es fein Unglud, men .n war fnapp, er arbeitete gut verbrangt werbe! er no-., Durch fchlimmere Mittel und trieb es gang geben wolle. v ... ber Behauptung feiner Freiheit gu meit. des Abfürgers wer "un Die über dem Ballenftein erlangte lebung qu ausiprechen be faft jedes Lebensjahr mit einem neuen Stude. Gie meite ein wenig über Ginen Leiften gearbeitet, und Goethe Belegentlich zu verftehen, indem er ihm fagte, er muffe gachdenken und Uebung dem dramatischen Metier so viele abgewinnen, daß Genic und reine poetische Stimmung gerabe ju jeder Arbeit nothig fein durften. Allein Schiller mblte fich auf Diefen Stich Doch auch gleich wieder, und war fich bepuft, daß er nie dem Theater werde genug thun wollen, als auf poerichem Wege, und daß er fich nie eine Wirfung nach außen, wie fie auch wohl einem gemeinen Talente und einer blogen Beichicklichfeit gelingt, jum Biele machen werbe, noch auch tonne. Die zwei nachften Stude nach bem Ballenftein, Maria Stuart (1799) und Die Jungfrau von Drleans (1801), verrathen in vielfachen Unflangen bas Studium ber Alten, fie waren buhnengerechter und regelmäßiger gerathen, und man fonnte ihnen nicht die vielfachen Rompositionefehler vorwerfen, wie es bei Carlos und Ballenstein geschen mar. Gie haben baburch nicht eben ben größeren Berth erhalten. In Der Maria Stuart 134) schien fich ber Dichter von Soldaten und

138; Ueber bie von Schiller benutten Quellen vergl. Allgem. Beitung 1865, Beit. 351 ff.

· wegzusehnen nach einem leibenschaftlichen menschlichen Boras realistische Studium war ihm verleidet, allein er verlor 5 ben reichen Hintergrund, ben bie Zeit und ber Sof geboten hatten. Bon ber Staatsaktion marb er boch ber Begeneinanderftellung Leicefter's und Burleigh's inheit vergeffen, mit ber er fonft bergleichen au auch von einer andern Seite in ber Scene ber rinnen einander ichelten. Die feinen Ginin Liebhabereien zeigen fich in bem Charafter ... außerlich burch ben rhythmischen Kirnig Schiller's "abern ahnlich fieht; bem finnlichen Junglinge, bem ber .omus Alles erlaubt, ift in poetischer Unbefangenheit bie innere rechtfertigung einer jesuitischen Sandlungeweise gelieben, ohne bag ber Dichter aus ihm rebete. Die Jungfrau rubt gang auf ben romantifchen Reigungen biefer Jahre und hat fle genahrt, indem fle fie zügeln wollte; fie abelte gleichsam bie Ritterftude, und lehrte bie jungen Schulen, Die bas romantische Schauspiel Shakespeare'n nach. abmen wollten, wie fie einen Stoff, ben fie bandhaben möchten, beberrichen, nicht fich in ihm verlieren mußten. Die balb somnambule Belbin mar freilich eine leibige Aufgabe; aber mas bier Phantaftisches ber Berfon antlebte, ichien gleichsam vergutet werben zu sollen burch ben hochft verftanbigen Bau bes Studes, beffen Anlage und innere Entwidelung vielleicht ichwieriger ale bei irgend einem anderen ichiller'ichen Drama mar, und mobl beffer als in jedem anderen gerathen It in ber Jungfrau ftellenweise bie Karbung ber Zeiten, wie im Tell', und fonft bie ortliche Bahrheit ber Schilberungen trefflich gelungen, fo ift bas auch in ber Braut von Deffina (1803) ber Rall, beren Colorit mit nichts als bem ber griechischen Romane und abnlicher Boefiemerte ju vergleichen ift, beren Stoff auch in abnlicher Beife Rinbertobtungen, milbthatige Erhaltungen, Entführungen, Rorfaren. und Seeleben bilben. Das Stud ift gwar burch ben ftolbergifchen Aefchylus angeregt, und im Gegenfate ju Schlegel's Jon entworfen, allein Schiller konnte fich nicht an eine untergegangene Gervinus, Dichtung. V. 40

, fo mare und der falfche Geschmad, bie Armut ber Erfindur . Giaentbum: und Trodenheit, Die Ralte und Labmbeit Diefe . a felbft Goethe's hervortreten. Schiller alfo griff lieber mt and geleiftet. Aber ein Bageftud ju nennen) und an Mach ... as Gute geftiftet, daß Das Berbienftliche, bag bem Briten b. gel wuchfen; und leider fein poetischer Rothurn. Satte Die Cattiauna an feiner vielleicht mehr für Shafeinear ., ber Bunich, Die Anschauung und er batte es mit aufri ...en Schiller'n 1799 nach Beimar fcbien es fein Unglad. Berforgung mar fnapp, er arbeitete gut verbrangt werbe! . neigerte fich durch fchlimmere Mittel und trieb es gang geben wor mer mit der Behauptung feiner Freiheit gu weit. nun die über dem Ballenftein erlangte lebung ju jierte fast jedes Lebensjahr mit einem neuen Stude. Gie grandelisteise ein wenig über Einen Leisten gearbeitet, und Goethe bas gelegentlich zu verstehen, indem er ihm fagte, er muffe Rachdenken und Uebung dem dramatischen Metier so viele Bandgriffe abgewinnen, daß Genie und reine poetifche Stimmung sidt gerade gu jeber Arbeit nothig fein durften. Allein Schiller ablte fich auf Diefen Stich boch auch gleich wieder, und war nich bemußt, daß er nie dem Theater werbe genug thun wollen, ale auf poetischem Wege, und baß er fich nie eine Birfung nach außen, wie fie auch wohl einem gemeinen Talente und einer blogen Geschicklichfeit gelingt, jum Biele machen werbe, noch auch fonne. Die zwei nachften Stude nach bem Ballenstein, Maria Stuart (1799) und Die Jungfrau von Orleans (1801), verrathen in vielfachen Un: flangen bas Studium ber Alten, fie maren buhnengerechter und regel: mäßiger gerathen, und man fonnte ihnen nicht die vielfachen Rompositionefehler vorwerfen, wie es bei Carlos und Ballenftein geschehen mar. Gie baben baburd nicht eben ben größeren Berth erhalten. In ber Maria Stuart 136) fchien fid ber Dichter von Solbaten und

<sup>135;</sup> Ueber bie von Schiller benutten Quellen vergl. Allgem. Beitung 1868, Beit. 351 ff.

Den wegausehnen nach einem leibenschaftlichen menschlichen More · das realistische Studium war ihm verleidet, allein er verlor auch ben reichen Hintergrund, ben bie Zeit und ber Sof bargeboten hatten. Bon ber Staatsaftion marb er boch t in ber Begeneinanderftellung Leicefter's und Burleigh's 'e Keinheit vergeffen, mit ber er fonft bergleichen au was auch von einer andern Seite in ber Scene ber پ Roniginnen einander ichelten. Die feinen Gin-.omantischen Liebhabereien zeigen fich in bem Charafter .. 6, ber nur außerlich burch ben thuthmischen Kirnif Schiller's Ligen Liebhabern ahnlich fieht; bem finnlichen Junglinge, bem ber Kanatismus Alles erlaubt, ift in poetischer Unbefangenheit Die innere Rechtfertigung einer jesuitischen Sandlungeweise gelieben, ohne baß ber Dichter aus ihm rebete. Die Jungfrau rubt gang auf ben romantifchen Reigungen biefer Jahre und hat fie genahrt, indem fie fie augeln wollte; fie abelte gleichsam bie Ritterftude, und lehrte bie jungen Schulen, die das romantische Schauspiel Shakespeare'n nach. abmen wollten, wie fie einen Stoff, ben fie handhaben möchten, beberrichen, nicht fich in ihm verlieren mußten. Die halb fomnambule Belbin mar freilich eine leibige Aufgabe; aber mas hier Phantaftisches ber Berfon antlebte, ichien gleichsam vergutet werben zu follen burch ben hochft verftandigen Bau bes Studes, beffen Anlage und innere Entwidelung vielleicht ichwieriger ale bei irgend einem anberen ichiller'iden Drama war, und wohl beffer als in jedem anderen gerathen Ift in ber Jungfrau ftellenweise bie Farbung ber Zeiten, wie im Tell', und fonft die ortliche Bahrheit ber Schilberungen trefflich gelungen, fo ift bas auch in ber Braut von Deffina (1803) ber Sall, beren Colorit mit nichts als bem ber griechischen Romane und abnlicher Boefemerte zu vergleichen ift, beren Stoff auch in abnlicher Beife Rinbertobtungen, milbthatige Erhaltungen, Entführungen, Rorfaren- und Seeleben bilben. Das Stud ift gwar burch ben ftolbergifchen Aefchylus angeregt, und im Gegenfage ju Schlegel's Jon

entworfen, allein Schiller fonnte fich nicht an eine untergegangene

untericbiebenem Charafter unferes Schauspieles gegeben, fo mare unter bem Einbrang Calberon's und Shafeipeare's alle Eigenthumlichfeit auf's neue unter uns eingebußt worben, benn felbft Goethe's Stude hatten bem mehr Borfchub als Wiberftand geleiftet. Aber fo hatte ber Klor ber weimarer Buhne auch bas Gute geftiftet, bag bem bramatischen Benius Schiller's Die Alugel muchsen; und leiber überftrengte fich fein Flug nur allzu febr. Die Gattigung an feiner Brofeffur, ein anhaltendes Lungenleiden, ber Bunich, Die Anichauung bes Theaters au haben, bestimmten Schiller'n 1799 nach Weimar überzugieben. Allein feine Berforgung mar knapp, er grbeitete gur fchlimmen Stunde, fteigerte fich' burch fchlimmere Mittel und trieb es ju Goethe's Rummer mit ber Behauptung feiner Freiheit ju weit. Er machte fich nun die über bem Ballenftein erlangte Uebung ju Rute und gierte fast jedes Lebensjahr mit einem neuen Stude. Sie find theilweise ein wenig über Ginen Leiften gegrbeitet, und Boethe gab ihm bas gelegentlich ju verfteben, indem er ihm fagte, er muffe burch Rachbenken und Uebung bem bramatischen Metier fo viele Sandgriffe abgewinnen, baß Benie und reine poetische Stimmung nicht gerade ju jeder Arbeit nothig fein durften. Allein Schiller fühlte sich auf diesen Stich boch auch gleich wieder, und war sich bewußt, daß er nie dem Theater werbe genug thun wollen, als auf poetischem Wege, und daß er sich nie eine Wirfung nach außen, wie fie auch wohl einem gemeinen Talente und einer bloßen Geschicklichkeit gelingt, jum Biele machen werbe, noch auch fonne. Die zwei nachften Stude nach bem Ballenftein. Maria Stuart (1799) und Die Jungfrau von Drleans (1801), verrathen in vielfachen Anflangen bas Studium ber Alten, fie maren buhnengerechter und regelmäßiger gerathen, und man founte ihnen nicht die vielfachen Rompositionefehler pormerfen, wie es bei Carlos und Ballenftein geschehen mar. Sie haben baburch nicht eben ben größeren Werth erhalten. In der Maria Stuart 138) schien fich ber Dichter von Soldaten und

<sup>139)</sup> Ueber bie von Schiller benutten Quellen vergl. Allgem. Zeitung 1868, Beil. 351 ff.

Belben wegzusehnen nach einem leibenschaftlichen menschlichen Borwurfe: bas realistische Studium war ihm verleibet, allein er verlor baburch auch ben reichen hintergrund, ben bie Zeit und ber hof Elisabeth's bargeboten hatten. Bon ber Staatsaktion warb er boch nicht frei, und in ber Gegeneinanderstellung Leicefter's und Burleigh's scheint sogar die Feinheit vergeffen, mit ber er sonft bergleichen au behandeln wußte, was auch von einer andern Seite in ber Scene ber Rall ift, wo fich bie Roniginnen einander ichelten. Die feinen Ginwirkungen ber romantischen Liebhabereien zeigen fich in bem Charafter Mortimer's, ber nur außerlich burch ben rhothmischen Kirniß Schiller's übrigen Liebhabern abnlich fieht; bem finnlichen Junglinge, bem ber Kanatismus Alles erlaubt, ift in poetischer Unbefangenheit Die innere Rechtfertigung einer jefuitischen Sandlungeweise gelieben, ohne bag ber Dichter aus ihm redete. Die Jungfrau rubt gang auf ben romantifchen Reigungen diefer Jahre und hat fie genährt, indem fie fie angeln wollte; fie abelte gleichsam die Ritterftude, und lehrte Die jungen Schulen, die bas romantische Schauspiel Shakespeare'n nachahmen wollten, wie fie einen Stoff, ben fie handhaben möchten, beberrichen, nicht fich in ihm verlieren mußten. Die halb somnambule Belbin war freilich eine leibige Aufgabe; aber was hier Phantaftisches ber Berfon antlebte, ichien gleichsam vergutet werben zu follen burch ben hochft verftanbigen Bau bes Studes, beffen Anlage und innere Entwidelung vielleicht schwieriger als bei irgend einem anderen schiller'schen Drama war, und wohl beffer als in jedem anderen gerathen It in ber Jungfrau stellenweise bie Farbung ber Zeiten, wie im Tell', und fonft bie ortliche Bahrheit ber Schilberungen trefflich gelungen, fo ift bas auch in ber Braut von Deffina (1803) ber Rall, beren Colorit mit nichts als bem ber griechischen Romane und abnlicher Boeftewerte zu vergleichen ift, beren Stoff auch in abnlicher Beife Lindertobtungen, milbthatige Erhaltungen, Entführungen, Rorfaren. und Seeleben bilben. Das Stud ift zwar burch ben ftolbergifchen Aefchylus angeregt, und im Gegenfate ju Schlegel's Jon entworfen, allein Schiller fonnte fich nicht an eine untergegangene Korm hingeben, er verwebte bas Antife und Moberne, und fo gebt bies Drama gleichsam in Die naive Beriobe ber Romantif gurud. svielt in Sicilien, dem Lande, wo sich Altes und Reues. Christliches und Muhamedanisches, ber außerste Rord und Gub, Dft und Beft am innigsten berührten, und abnlich wie wir in ber Difchung verschiedener Elemente ein wesentliches Rennzeichen bes Romantischen früher gefunden haben, tritt hier die antiffte Form mit ber mobernften Liebesfabel, driftliche, griechische und muhamedanische Religion, Chor und fpanische Romanze ausammen. Die Baarung fo beterogener Dinge ward in dem romantischen Schauspiele unserer bramatischen Schule Sitte, die gang unverftandig jede lyrische Korm bes Gubens mit allen formlosen Bestandtheilen bes Shafespearischen Schauspieles in eine bunte Reihe flocht. Wir bewundern Schiller's Genius barin, bag er für fo ein willfürliches Amalgam mit einem einzigen Tatte ein Lofal fand. bas ein folches erlaubte, ja gebot, und auf bas ihn feine Literaturgefcichte, ja faum eine poetifche Lefture aufmertfam gemacht haben fonnte. Wir begreifen fehr wohl, wie humboldt trop aller mefentlichen Fehler ber Romposition, Die bier wiederkehrten, bas Stud formell auf ben Gipfel ber ichiller'ichen Runft ftellte. Es ift eigen, bag unter Schiller's Dramen boch immer bie bie interessanteren find, benen man bie meiften Kehler nicht ohne Unrecht vorwirft. Der felbflerfundene Stoff schien hier wieder seine Rlippe zu werden; die Behandlung bes Schidfals fand gerechten Tabel. Goethe, ber im Shakespeare bie in ber That unübertreffliche Berbindung von Freiheit und Befchid bewunberte, feste an ber Braut von Messina aus, bag bas Schicffal ohne Schuld ftraft, und Bute wie Bofe gleicher Untergang trifft; und es ift bekannt, bag fich bie ungeschickten fataliftischen Stude unserer tomantischen Schule an biefes Werf, Die mullner'sche Schuld bicht an beffen letten Bere anheftete. Die Ginführung bes Chore mar eines jener Bagniffe, bie Schillern nicht ichredten, wenn es galt, bem gemeinen Naturalismus in ber Runft ben Rrieg zu erflaren. 3hm gerade stand es naturlich genug an, ben Chor gurudzuführen, ber, wie er fagt, die Reflexion von der Sandlung absondert und ben Dichter

zu einer Erhebung bes Tons berechtigt, die das Ohr ausstüllt, den Geift anspannt und das ganze Gemüth erweitert. Hier also durfte er sich dem Schwung seiner Gedanken überlassen, und die gehobensten Stellen sind in der That in den lyrischen Partien niedergelegt. Dies hat dieser erneuten Form sogar Eingang auf das Theater verschaffen können, obgleich allerdings dem Begriffe des Chors nicht genuggethan ist, den Schiller selbst zum ersten Male in der Einleitung über den Chor vortrefflich ersaste 139). Auf dies geregelte Stück solgte Wilhelm Tell (1804) 140) in dem freiern Gang eines dramatisirten Epos, wie es der nicht tragische Stoff verlangt. Shakespeare's Casar hatte die

<sup>139)</sup> humbolbt, ben bie Freundschaft zu Schiller nicht eben blind machte, bat gang vortrefflich gezeigt, worin bies gelegen ift. Wenn er ibn recht verftebe, ichreibt er Schiller'n, fo fei ber Chor ba, bie gleichsam phofische Gewalt ber Empfindung bes Buidauers, ba, wo fie eben gur bloffen Theilnahme an ben banbelnben Berfonen als wirklicher Wefen berabfinten will, auf einmal zu brechen, und fie mit fünftlerifder Starte ju ber in bem Runftwert fombolifirten 3bee gurudgugubren. Der Chor mar bas einzige Mittel, burch bas es einem naiven Volle gelang, eine an fich fentimentale Dichtungsart, wie bie Tragobie, auszuführen. Denn es fei beutlich, bag Shatefpeare, Schiller und Goethe, weil fie bas Beburfniß fühlten, bie Brofa bes Lebens in ber Tragodie auszutilgen, und baber immer ben 3med bes funftlerifden Sombolifirens auf andere Beife (als burch einen Chor) zu erfüllen suchten, sentimentaler, betrachtenber, philosophischer geworben find, als sonft geschehen ware. Ihre Stilde laffen etwas Dumpfes und Schweres in ber Empfindung jurud, weil für jenen intellettuellen 3med ein finnliches Degan fehle; bie Anftrengung, bie bie banbelnben Berfonen machen muffen, um ihre wirkliche Inbivibualität an etwas Größeres au verlieren, theilt ber Buichauer mit ihnen, ba ber Chor bingegen baffelbe flar unb leicht ausspricht. Zweierlei tabelt nun humbolbt an Schiller's Chor. Er ift ben handelnden Personen zu nabe, und hat in fich nicht ben Reichthum, ben er haben tonnte; es fehlt ibm an Rube und Bewegung zugleich. Er hatte nicht Begleiter ber Brüber fein follen; ba ibr eigener Ehrgeiz ins Spiel tommt, fo ift ihr Urtheil nicht bas unparteiifche bes Schicffale. Der Chor muß unmächtig, bienenb, fcmach fein, aber frei, und nicht einmal burch Reigung gefeffelt. Bier aber tritt freilich bie Schwierigkeit ein, bag bei une Alles motivirt fein foll; und wie foll man ben Chor motiviren, ohne seinem reinen Begriffe ju fchaben? Dber muß bie Strenge bes Motivirens bier etwa nicht beobachtet werben? Dag bie Danblung felbft mit Roth. wendigfeit auseinander fließe, bat feinen naturlichen Grund; allein ber Chor ift wie ber himmel in einer Lanbichaft: es versteht fich von felbft, bag er ba fei, benn jebe Danblung geht burche Berlicht ine Boll aus.

<sup>140)</sup> Bergi. ju ben Quellen bes 2B. Tell, Gofche's Archiv für Literatur-

Opee bagu porrhalich gegeben. Auch bei Tell trifft es gu, bag ber Beifall gerabe hier im Allgemeinen am ungetheilteften ift, wo wieder febr wefentliche Rehler im Einzelnen ausgesett werben. Die afthetische Regel sehen wir willig in ben Sintergrund treten, wo hobere Rudfichten gebieten. Ber die Barallele zwischen Tell und Barricida tabelt, muß über bem afthetischen viel moralisches und noch mehr praftisches Gefühl verloren haben: benn nicht ohne Grund braucht ber Dichter jedes Mittel, ben uneigennütigen Tyrannenmord vor ber burch Entnervung belifat geworbenen Moralität unserer Tage ju retten, worin er nichts anderes that, als was felbft febr driftliche Danner in fehr driftlichen Zeiten auf offenen Koncilien gethan haben. So fann man afthetisch auch überhaupt einen anderen Tell benfen, in einem Tone, ber bem Raturalismus mehr schmeichelt; allein wir ameiffen, ob die schweizer Jugend einen folden mehr lieben murbe als biefen, und ob Schiller'n ein fritischer Bewunderer lieber murbe gewesen sein als ein patriotischer. Denn bas Stud ift gang von Baterlandeliebe burchbrungen und mahnte in schweren Beiten an ernfte Bflichten; die freie Luft ber Boltsbewegung weht trefflich in Diesem Gegenftude zu Ballenftein, wo alles militarifch und orbonanzmäßig bergeht. Wie anders mußte man bies Drama in jenen Jahren ber frangofischen 3mangeberrschaft lefen, wie andere bie Jungfrau von Orleans, beren ganger Inhalt Die ahnlichen Berhaltniffe fchilberte, unter benen bas beutsche Land seufzte! Wenige Jahre nach Tell brach ber tiroler Aufftand aus, und balb ergriff bie beutsche Ration eine Begeifterung in ihrem Freiheitstampfe, Die felbft in fo nuchternen Beiten manche Erinnerung an jene Befreiungefriege ber Frangofen barbieten fonnte. Schabete bem Dichter Die aftbetische Bewußtheit in feinen Berten, fo entschäbigte biefe Bewußtlofigfeit ber nationalen Sympathie, mit ber er bas Bolfsleben in seinen Tiefen ergriff. Daber fam es, daß eben in jenen Jahren einer fraftigen Emporraffung bie nationale Theilnahme an Schillern bing, und so wird es in ben Schwanfungen bee Geschmads und bes Interesses immer bleiben, daß Schiller in erregteren Epochen in ber Achtung vor Boethe voraustreten, bas man je nach ber aftiven ober passiven Natur ber Zeiten ben mannlichen ober ben mehr empfänglichen, ben außerlicheren ober innerlicheren Dich. ter bervorziehen wird. Die gange historische Dramatif, Die mit ben Sabren unserer biftorischen Bedeutung auffam, schloß fich an Schiller an, eine patriotische Schule folgte feiner Spur, und unfere Freiheits. iugend iener Jahre verwarf feinen großen Rebenbuhler. Der Batriotismus und bie Bolitif unserer Jugend, waren fie nicht noch bis gang vor furgem von bem ibealen, poetischen und dimarischen Anftriche noch immer gefarbt, ben fie bei ihrem erften Auftauchen aus Schiller empfingen? Und was Bunber auch, ba wir nichts in unserem geiftigen Leben batten . mas fo unmittelbar und fo gewaltig ben Geift beraufbeschworen und ben Schwung ber Begeisterung geschaffen batte, ber allein bas beutsche Bolf aus feiner Lethargie zu bem Werf von 1813 aufweden fonnte. Die Ibee ber Freiheit, Die Schiller's Berte in ihrem vollen Umfange burchbringt, griff bie politische Zeit politisch, und iene Dramen von ber Befreiung Genuas und ber Rieberlande, ber Schweig und Frankreichs, ichienen ja in ber That wie eine absichtlich ausgeftreute Saat, aus ber fobald über bem Grabe bes Dichtere Die Krucht ber Kreiheit aufschießen sollte. Das hat Kriedrich Schlegel febr mobl ausgefunden, daß Schiller ber eigentliche Revolutionsbichter mar, ein farfer und energisch wirfender Schriftfteller (und barum fteben auch bie Restaurationsschreiber unter ben Romantifern in solchem Begenfas gegen ibn), mahrend Goethe fpater bem ericopften Beichlechte wieber mehr aum Bedürfniffe marb, weil er fich beffen ichmacher Seiten au bemeiftern gewußt. Unter bem Rudfall in neue politische Baffivitat ließ bann bie innere Freiheit leiber auf fich marten. Die unfer Dichter nicht weniger uns vorgebilbet hatte. Aber bie Ibeen find barum nicht verloren; fie üben lange ihre Dacht über bie Gefühle und Bergen, fie gewannen Macht über bie Ropfe und Ueberzeugung, und werden Racht erlangen über die Sandlungen und ben Willen. Das mar Schiller's eigene Aussicht, und wenn er felber heute eine Beschichte ber beutschen Dichtung zu schreiben hatte, er murbe ben letten, ben aftbetischen Standpunkt ber Bolfsbildung einen gemesenen nennen,

er wurde in beutlicheren Beziehungen lehren, was Er und Goethe immer gepredigt haben, daß wir nicht die Kräfte an dem Bollendeten und Jurudgelegten vertändeln, sondern an den stets neu auftauchenden Bedürfnissen gestaltend üben sollen. Wenn es unseren Regierungen wirklich Ernst sein sollte um die Unterdrückung jeder freien Bewegung und jedes politischen Aufstrebens, dann hätten sie in der That kein dringenderes Mittel zu ergreisen, als Schiller's Werke zu vertilgen. Das schien jener Kürst sehr gut einzusehen, der gegen Goethe äußerte, wenn er Gott gewesen ware und bei der Schöpfung Schiller's Räuber vorausgesehen hätte, so hätte er die Welt nicht geschaffen. Darin sind doch die Demagogen immer billiger und duldsamer: Jeder von ihnen würde an Gottes Stelle die Welt doch geschaffen haben, und wenn er auch noch so deutlich den Spruch dieses weisen Mannes vorausgesehen hätte.

Der Nachlag von Schiller zeigt, bag ber Dichter noch langebin mit ftete neuen Erzeugniffen feines regen Beiftes unfere Bubne batte bereichern konnen. Reichliche Kragmente und Entwurfe blieben aurud 141). Demetrius follte junachft ausgeführt werben, und in ihm hatte ber Dichter fortgefahren, aus sammtlichen europäischen Bolfergeschichten irgend ein poetisches Moment zu entlehnen und zu verewigen. Daß die Malteser nicht vollendet wurden, ift unstreitig am meiften gu bedauern. Auch biefer Gegenstand wurde fich zu ber Jungfrau und zu Tell gereiht haben, ale eine Rothwehr gegen ein foloffales Bedrangnig. Der Dichter war hier gang in seinem Elemente, er hatte feine Beibergeschichten babei, bas gange Stud murbe von Baffen wieberhallt haben, ber Boben, die Begebenheit, ber Orben, ber Chor, Alles batte ihn mehr berechtigt, seiner gehobenen Darftellungsweise forgloser nach. zuhängen. Des Dichters Tob kam zu frühe, er erschreckte Deutschland und erschütterte im Stillen ben Freund, ben er fich julest gewonnen Batte Goethe feine Abficht ausgeführt, ben Demetrius in Schiller's Beift und Sprache ju vollenden, es ware bas iconfte Denfmal geworben.

<sup>141)</sup> Bgl. Schiller's bramatifche Entwürfe, jum erstenmal veröffentlicht burch E. Frfr. von Gleichen-Rufwurm. Stuttgart 1867.

## XIV.

## Romantische Dichtung.

Bir haben unfere Geschichte bis zu bem Biele geführt, bas wir uns vorgesett hatten, und fonnten ftreng genommen bier abichließen. Allein die Beraweigungen ber Berbaltniffe, bie in ber Geschichte nie fchroff abbrechen, machen es uns jur hiftorischen Bflicht, über unfere Brenze binuber noch eine Strede weiter zu ruden. Bir murben fonft nicht mit bem richtigen Einbrude von bem Standpunkte icheiben, ben unfere Literatur am Anfange biefes Jahrhunderts erreicht hatte, noch auch nur die beiben Dichter völlig fennen gelernt haben, die wir julest betrachteten. Bas bie nachften Wirfungen ber gemachten Unftrengungen waren, wie fich Dichtung und bichterischer Beift ausbreiteten, inbem fie ausarteten, wie fich bie langfam gereifte Frucht vom Baume lofte und ben Körper ber Nation materieller ju nahren begann, bies gehört zur Bollendung bes Gemalbes, bas wir zu entwerfen verfuchten. Eine Stigge bes beutschen Dramas, bas gang unmittelbar auf Schiller folgte und von ihm veranlaßt war, wird die Eigenthumlichkeit seiner Dichternatur noch in ben nachsten Folgen und Erfolgen felbst unter bem Berberbniffe ber Runft beutlicher ertennen laffen. Goethe's Leben aber ichlingt fich ohnebin noch burch ben gangen Beitraum ber romantifchen Beriode unferer Dichtung bis ungefähr gerade zu bem Zeitpunkte bin, wo, burch die frangofischen Bewegungen angeregt, neue Elemente in die schriftstellerische Welt kamen, die zwar lange vorbereitet, ja im Grunde nur eine fortgefeste Bieberaufnahme ber genialen Beriobe unferer 70er Jahre maren. Bas Goethe in blefer Zeit noch bichtete, war burchaus unter ben Ginfluffen ber romantischen Reigungen, wenn auch oft im Gegensage zu benselben, geschrieben; ja auch wie fich bie fritischen und afthetischen Unficten und Sympathien bes großen Dichtere gestalteten, ift nur burch bie umgebenben Berhaltniffe gu erflaren. In Friede und Reindschaft wechselnb, begleitet ber Dann, ber fein ganges Leben bindurch ben miasmatischen Ginwirfungen bes Beitgeiftes ausgeset mar, auch noch im hohen Alter empfangend und fcaffend ben Bang ber beutschen Literatur, und in beiben Stimmungen ift er für ben Berftanbigen in Birfen und Urtheilen gleich lehrreich, ja faum bedurfte man gur Burbigung biefer Beit und ihrer Leiftungen anderer Sulfemittel, ale feine verschiebenen Ausspruche und Meußerungen barüber. Benn wir uns in ber Darftellung biefer Beriobe nicht gang fo knapp faffen, baß wir fie in biefer Beife etwa mur Goethe'n gegenüberstellten, fo liegt es boch auf ber anderen Seite außer unferem 3med und Blan, fie mit berfelben umfaffenben Beitläufigkeit zu behandeln, wie bas Frühere. Wir geben biefen Abschnitt baber nur als einen Umriß, und bies um so lieber, als für biefen Theil unferer Literaturgeschichte noch manches Material gurud ift. obne welches eine fattifch lebendige Darftellung noch gar nicht möglich ift: wir vermahren uns also ausbrudlich, und geben diefen Theil weber in ben Thatfachen und Ramen, noch in ben Urtheilen für irgend vollftanbig aus 142).

Richts ist natürlicher, als daß, wo sich eine Fülle von Kraft und Materie sammelt, Umgriffe und Ausbreitung ersalgen muffen. Erinnern wir uns an wiederholte Erscheinungen aus unserer geschichtlichen Darstellung, so sällt uns auf, daß am Ende des 18. Jahrhs., wie schon früher, unsere Literatur aus verschiedenen Grenzpunkten der beutschen Lande, von Königsberg, Wien, Hamburg, der Schweiz und dem Rhein aus, gleichsam nach einem Mittelpunkte hinstrebte. An der Scheide der Jahrhunderte war nach Beimar und Jena sast alles literarische Leben zusammengeströmt. Denke man sich eine kleine Stadt, wo Goethe das Ein und Alles, Herder Prediger, Schiller Theaterbirestor und Dichter, Wieland und Knebel ehemals Prinzenerzieher waren, wo sich eine Unmasse von Gelehrten und Literaten der verschiedensten Farben zusammendrängte, die sich einen Rus gemacht haben,

<sup>142)</sup> Bgl. ju bem Folgenben R. Dahms Buch, bie romantische Schule. 1870; wichtige Beiträge geben auch Sulp. Boifferee's Briefe, und J. F. Böhmers Leben von Janfien. 1868.

fo wird man nur icon aus ben Ramen ichließen muffen, baß ber Ruhm, ben Weimar als bas beutsche Athen pries, nicht eben grundlose Brablerei war. Sier waren Dufaus und Bottiger Gymnasial. professoren, Bulpius und Riemer Bibliothefare, Sedenborf und Einfiedel Hofleute; Mever und Bobe, und so viele andere Schriftsteller, Stephan, Schute, Beucer, Falt, Edermann, waren bier angefiebelt, Rosebue bier geboren; Die ganze fremde Welt und Literatur marb bier nahe gebracht, und früher und später, als Goethe und Schiller frangofische Stude übersetten, batten Bertuch, Jagemann und Kernow nach einander bas Italienische und Spanische vermittelt, mas nachber Gries und Schlegel in Jena in gesteigerter Bollfommenheit fortfetten. Unsere Frauen gundeten an bem Reuer, bas hier loberte, und gaben ber gangen weiblichen Literatur von bier aus ben ftarfften Untrieb. Amalie Lubecus (A. v. Berg) war bier Hofbame, Krau von Bolgogen, bie Berfafferin von Agnes von Lillen, mar Schiller's Schulerin. Amalie von Selwig, Wilhelmine Genfiden (B. Willmar), Luise von Ablfeld (= Elise Selbig) waren in ober bei Beimar geboren, Johanna Schopenhauer ließ fich 1806 bier nieber, und auch die Mereau und Brachmann waren von bier aus eingeführt ober angeregt. Bon bem geiftigen Staate, ber fich hier langfam und machtig gebilbet hatte, marb bann bas benachbarte Jena eine wiffenschaftliche Bflangftabt, bie in ber engsten Berbindung blieb. Der Sauptsit ber fritischen Bbilosophie jog sich hierher, auch als Kant noch lebte. Reinhold marb ihr berebter Ausleger; in feine Sorfale ftromte es; aus bem fernen Defterreich und ben fatholischen ganden, wohin die philosophische Aufflarung brang, famen bie wißbegierigen Schuler zu bem Deifter, ber felbst aus Resuitenschulen bervorgegangen war. Richte war tros außerer Einsprache hierher berufen, und erfüllte mit bem Tumulte feiner Lehren und bem Rachbrud feiner Berfonlichkeit gang Deutschland. Schilling trat bier mit seiner Raturphilosophie bervor, Die fich in mannigfachen Strahlen gertheilte. Schiller's Beschichtslehre regte bier Boltmann an, Bog wirfte eine Zeit lang, die Ramen ber Bruber Sumboldt tauchten bier gleichsam zuerft auf. In ben verschiedenften

Kächern gingen von hier die Lehrer bes erften Ranges, die Thibaut, Baulus, Sufeland, und Andere aus. Ein neues literarifches Draan mard laut, bas anfangs in bebeutenber Achtung ftanb. Bas irgenb eine poetische Aber in fich fühlte und einem unbestimmten Talente Richtung, einer ichwankenben Selbstenntnig Stute, einem jugenb. lichen Enthustasmus Ausbruch ichaffen wollte, fam ju Schiller und Boethe; Die Novalis, Solderlin, Schmid follten ober wollten bei ihnen in die Schule geben. Die beiben Schlegel, die neben Tieck (ber gleichfalls gegen Ende bes Jahrhs, in biefe Begend fam) bie Seele ber sammtlichen neuen Bewegungen im Gebiete ber Dichtung wurden, hatten bier ihre Statte, und ihre Ausgangspunfte führten auf Die großen Dichter, Ueberfeger und Philosophen gleichmäßig gurud, bie bier angeseffen maren. Die munberlichften Genialitäten, iene auffallenb verrudten Menfchen, brangten ju, über bie fich Goethe ju beflagen batte, Die entweder felbst verzweifelten ober Andere zur Berameiflung brachten. Augenzeugen fagen aus, bag bamale bie Berschiebenheit von Menichen in Sitte, Rleibung, Rultur, vom Wilben und Conischen bis zu wiberlicher Ueberfeinerung, faum in Baris und London ftarfer fein konnte, ale in Jena, und Schiller nannte biefe Stadt bamale eine Erscheinung, wie fie vielleicht auf Jahrhunderte nicht wieder fommen werbe.

So viele Last ward am Ende schon materiell dem kleinen Staate zu schwer zu tragen; und wäre dies auch nicht gewesen, so hätten so viele fremdartige Elemente, im engen Raume zusammengestoßen, sich nicht länger friedlich vertragen, als die erste Begeisterung reichte. Beides waren innere Ursachen, warum die Blüte von Jena und Weimar gleich zu Ansang des neuen Jahrhunderts schnell zu Ende ging; äußere kamen noch viel wirksamer hinzu: Schicksal und Tod, und die politischen Bedrängnisse, die vor den Thoren von Jena eine traurige Epoche hatten. Wie es in Weimar Zerwürsnisse gegeben hatte, so gab es auch deren in Jena, wo Fichte seine Entlassung hervorrief; Boß, Loder, Reinhold, Huseland, Paulus, Schelling gingen weg, weil die Konkurrenz nicht zu bestehen war, Schiller und Herber starben schon

por ber Ratastrophe von Jena bin. Die Berftoffung von Robebue und die Auflofung bes jenenser Rreifes tonnen als zwei außere Somp. tome gelten, welche bie Beit bezeichnen, von wo an bie beutsche Literatur aus ihrem bisherigen Mittelpunfte wieber auseinanberftob in alle Belt. Run bilbeten fich neue Ruheftatten an neuen Orten, an bie jum Theil früher bie beutsche Literatur nicht gedrungen mar; eine Art literarische Bropaganda breitete Die poetische Rultur in viel meitern Raumen, unter viel größeren Daffen aus, als früher geschehen mar; und endlich fand auch die beutsche Literatur ihren Weg über bie Grengen binaus und untersochte fich fremde Gebiete. Im Innern zog fich bie preußische Literatur in Berlin zusammen, wo fie früher fo menig Ermunterung hatte finden fonnen 143). Wir horten oben, bag in ben 90er Jahren Engel, Rogebue und Iffland hier ihr Licht leuchten ließen : bie romantische Schule aber gewann hier gleichsam ihre Sauvtftabt. wo Tied, Bernhardi, Badenrober, A. Müller, Wilh. von Schut u. A. geboren maren, wo beibe Schlegel fich vorübergebend einfanden, wohin Werner bas Auge richtete, um unter biefen Mannern einen formlichen Bund zu ftiften, eine Bropaganda, welche bie neue Lehre von der dreieinigen Runft, Religion und Liebe ausbreiten follte. Wie ber Konigeberger Werner nach Berlin blidte, fo manbte fich fein Landsmann Soffmann hierhin, und eine Reihe Schlefter, befonders bie Dramatifer Conteffa, Soltei, Raupach, Baring u. A. hatten hierbin einen natürlichen Bug, wo fich das Theater emporschwang, und wo eine reiche bramatische Dichtung, wie wir noch unten hören wollen, fich begrundete. Bieber eine eigene Gruppe bilbeten bann bie Berausgeber bes grunen (fpater rothen) Almanache 144), Sigig, Chamiffo, Barnhagen u. A., und gelang es zwar nicht, Goethe'n nach Berlin ju ziehen, auf beffen Alter man nach feinem Ausbrude wie auf fibyllinische Blatter spekulirte, fo bezeichnet boch ber Letigenannte, in

<sup>143)</sup> Für bas Literaturleben in Berlin recht michtig find bie aus Barnhagen's Rachlaß herausgegeb. Briefe von Chamiffo, Gneisenau, Saugwit u. J. w. 2 Bbe. 1867.

<sup>144)</sup> Bgl. Barnhagen's Dentwürbigfeiten Bb. 2.

anberer Art ale Belter in ber feinen, und Betting und bie Anbanger ber Romantif in ber ihrigen, die unbedingte Singabe an ben Batrigreben ber beutschen Dichtung portrefflich. Durch bie Grundung ber Universität, burch bie Regeneration bes preußischen Staates, burch ben Reichthum ber Mittel, ber bem auten und einfichtigen Billen ber Behörden ju Gebote fteht, ift Berlin neuerdings in ber Mitte bes litergrischen Berkebres in Deutschland geblieben, und zeigte noch gant fürglich, mit wie leichtem Griffe es bie Runft und Philosophie und Dichtung in bem Rachbarftaate entwurzelt, wo bas Alles, von Laune und Obsturitat gebrudt, nicht mabrhaft feftmachien fonnte. - Auch Defterreichs Dichtung und Theatergeschichte erhielt burch bie Romantifer eine neue Beriobe. Tied's Ginflug reichte nach Wien berüber, wo bie Brüder Collin gewiffe Sagungen ber neuen Schule annahmen. und mo fich eine verdiente Zeitschrift begrundete, Die lange Jahre hindurch die Sauptverfunderin aller romanischen und orientalischen Erscheinungen in ber Poefie blieb, und fich fur unsere romantische Schule am beständigsten intereffirt bat. Das Drama ward hier wenigstens von einer gleichen Anzahl von Boeten angebaut wie in Berlin, und auch bie Buhne felbft machte mehrfache versprechende Anftrengungen. Leiber bauerte aber ber Drud, ber auf bem Beifte laftete, fort, und die neuere wiener Lyrif (Lenau, Grun n. A.) bat fic ihren Ramen, icheint es, nur erwerben tonnen, indem fie fich Diefes Drudes entledigte, sowie andererfeits bie ehrenhaften miffenschaftlichen Leiftungen, Die von Wien ausgingen, fich am natürlichften in ber romantischen Ferne bes Mittelalters und bes Drients bewegen, wo fie jenen Drud nicht zu befürchten haben. In Sachsen bauerten bie bisberigen Berhaltniffe fort. Diefem Lande wird es, fo lange ber Buchhandel hier seine Berrichaft behauptet, immer schwer bleiben, eine darafteriftische, im innern Wesen eigenthumliche Literatur au befiten : fie wird immer Gefahr laufen, multa, nicht multum ju liefern. Auch in biefer Beriode alfo haben feine anderen Städte in Deutschland fo viel gu bem Tagesbebarf ber Lesewelt beigesteuert, wie die sachstichen; auch Magbeburg, Berlin (Clauren), Braunschweig (Lafontaine) lieferten ihre Beifteuer, aber boch bebeutet bies wenig gegen Leipzig und Dresben. Sier gruppiren fich die Kr. Kind. Th. Winfler, Engelhardt (Richard Roos), Rochlig, Deth. Muller, Rifcher v. Wigleben (A. v. Tromlis), Lindau, Kr. A. Schulze (Laun), Bergt, Miltig, Graf Löben, Bronifowefi und Andere jufammen, die unfere Unterhaltungsund Journalliteratur vollständie vertreten fonnen. In Dresben hatten fich Tiedge und Tied niebergelaffen und bis auf die neuere Zeit amei getrennte Seften veranlaßt; nur Tied's Novellen regten Aehnliches in feiner Rabe an, auf Die romantischen Reuerungen mar Sachfen überhaupt wenig eingegangen. Es trat mit Samburg, bem Barg und ber Schweig, ben Begenben, die in ber früheren Zeit thatiger waren, mehr in ben Sintergrund, und ließ neue Bebiete in Die geraumten Stellen vortreten. hannover wußte nichts zu feffeln, aber es lieferte boch ber aufgelebten Buhne Iffland und Schmidt, und in bie icone Literatur brachte es ben Sauptumidmung burch beibe Schlegel. Der Rieberrhein blieb von ber jacobi'schen Zeit an geschäftig; bie Bemühungen ber Brüder Boifferee um Die altdeutschen Runftdenkmale waren eine natürliche Krucht bes langen in biefen Begenben erregten Runftfinns, und fie bangen enge mit ben romantischen Richtungen aufammen; literarisch paufirten Diese Begenben wieber, bis Immermann nach Duffelborf tam und die jungere Gruppe von Lyrifern fich ausammenfand, die in den theinischen Jahrbuchern und Taschenbuchern ihr Organ haben. In Franken und Schwaben treffen wir in ben letten Jahrzehenten die Ramen (Rudert, Uhland, Blaten), die bie meifte Achtung unter unseren Dichtern ber neuern Generation in Unspruch genommen haben. In Schwaben besonbers schwang fich ber Buchhandel empor, und erzeugte fich ein neuer Bildungstrieb; ber Beift Schiller's rubte auf ben jungen Schulen; in Stuttgart machten bie Reinbed, Haug, Danneder, Wangenheim, Matthiffon u. A. einen befreundeten Rreis. Andere Sauptftabte ber fleineren Staaten, wie Rarleruhe und Darmftabt, bilbeten fich mehr im Stillen nach ben Forberungen bes neuen freien Beiftes um; in alteren Stadten that fich eine Lofalpoefie hervor, und richtig bemerkt Fald, es habe gefchienen,

als ob vor bem Thorschluffe alle Reichsstädte noch einen Abgefandten auf ben Barnaß hatten ichiden wollen. Nordische Lyrifer pflangen ben Beift Rlopftod's und Boffens fort, wie halem, Dverbet, Rosegarten, Arnbt : und in Standinavien machte Die beutsche Dichtung ihre nachften Eroberungen, Die burch bie fteten und nachdrudlichen Berührungen ber banischen und beutschen Literatur feit Rlopstod bedingt maren. Baggefen, Dehlenschläger, Steffens bichteten und schrieben in beutscher Sprache, ber Erfte, von Schiller begeistert, aber Boffens Karbe tragend, ber Lette ein enger Unhanger ber neuen Schule, welcher er auch ben Mittleren zuführte; ber Schwede Brinkmann hatte ichon vor ihnen ber beutschen Sprache gehuldigt. Aehnlich mar Ungarn für die Theilnahme an beutscher Literatur (Borter u. A.) gewonnen worden, und in Betereburg hatte fie eine verfummerte Pflege; bem beutschen Theater bafelbft, bas aus anfänglichen Brivatgefellschaften ein öffentliches ward, fuchte Reinbed mit Ueberfetungen und Bearbeitungen behülflich ju werden, Rogebue marb Direftor, allein nach Baul's Ermorbung mard es wieder Privatunternehmung und blieb ohne Bedeutung. Eine andere Grenzberührung haben wir in ber frangofischen Schweiz. In Genf bilbete Bonftetten 143) ben Mittelpunkt eines Rreifes, ber bie Berknubfung der beutschen mit ber frangofischen, englischen und italienischen Literatur auch außerlich an die Sand gibt. Er war ber Freund von Matthisson und Salis, und erneute in seinem eigenen und in bem Alter ber beutschen Literatur noch einmal bie Kindereien ber Empfindsamfeit, bas fuße Taschenspiel mit Beift und Berg, bas Schautragen ber Gefühle in frangofischer Beziertheit und Roketterie; und die Anschauungen, die man aus seinen Briefen (an Matthisson und Müller) von biefem Leben erhalt, laffen begreifen, bag in Begner's 3byllen boch auch eine Art Natur geschildert ift. Er war gerade ber rechte Mann, Die beutsche Literatur ben Fremben entgegenzubringen; er hatte die rechte Barme für ihren Werth, und war überzeugt, daß bie beutsche Sprache mit ber Beit alle anderen besiegen murbe, "felbft

<sup>145)</sup> Bgl. Morel, Rarl v. Bonftetten. 1861.

bie alte Bure, wie Boltaire fehr ungalant die feinige nenne". Die Benferinnen um ihn ber wollten feit ber Erscheinung bes Buches sur l'Allemagne alle Deutsch lernen, Italiener übersetten bei ihm aus Matthiffon. Byron belehrte fich bei ihm über die Lyrif Diefes Mannes. bie Frau von Stael mar bie Seele feines Rreifes, Die nicht allein ihren Freund Schlegel mit fich führte, sonbern auch vorüberaebenb eine Maffe Fremde hierhin jog, worunter die deutschen Romantifer, bie Werner, Dehlenschläger u. A. nicht die Letten waren. Sie befanntlich bat mit ihrem Buche über Deutschland querft die Bahn gebrochen, in Franfreich auf unfere Literatur aufmertfam zu machen. Es war babei fein Segen. Bleich anfangs fah man auf Diefes Buch bin die deutsche Literatur als eine feindselige Dacht an, die der fiegreiden frangofischen trope; Die Uebersegung von Schlegel's Dramaturgie ward fogar verboten; weiterhin waren die allbefannten Birfungen, baß fich eine sogenannte romantische Schule in Franfreich grundete, bie nichts angelegentlicher zu thun hatte, als bie Bergerrungen und Berrudtheiten ber beutschen Boefie zu übettragen. An ber Bermittlerin lag babei fehr viel, die überall blendete und bestach, aber bem ernften beutschen Sinn weder in Berson noch in Schriften zusagen wollte, und ihn baher auch nicht faffen konnte. Es ging ber frangösischen Ration, fo fagte Goethe, mit unferer Literatur, wie bem Kuchfe, ber fich aus bem langen Salfe bes Gefäßes nichts erbeuten fonnte; und es ift mahr, es war ihr nie gegeben, frembe Ratur und Befen ju begreifen, boch aber ichien fie unfere Unnatur und Unwefen befto eifriger anzunehmen. Auch in England führte die Reugierde häufiger au Jean Baul und Soffmann, ale ein ernftes Bilbungeftreben au Leffing, Boethe und Schiller, obgleich borthin ber Schotte Carlyle auf eine wurdigere Beife unferer Dichtung ben Gingang vermittelte. Seit fich biefer mit Goethe in Verbindung feste, italienische Dichter zu beffen Kahnen schwuren, ber Globe sein Lobbreiser mard, Byron und Scott seine Werte benutten, gefiel sich ber alte Berr in dem Gedanken einer Beltl.teratur, benn in ber That war es nun bahin gefommen, baß bas geiftige Eigenthum von Deutschland unter bem Schute bes

. 1

Kriebens und ber Allianzen in die Lander Europas ausgefahren. und umgefehrt bem Krembem zu erneutem Buffuffe zollfreier Gingang geftattet marb. Die Zeiten bes Mittelalters und ber Rreugige hatten fich erneut, die Bolfer maren fich maffenweise aus ungeheuern Entfernungen nahe gerudt, eine Universalmonarchie hatte gebroht, und nachbem fie verschwunden war, faßten bie lebhaften Gemuther ber Ingend ben Gebanten einer Beltrepublit und ergriffen eben fo begierig bie hingeworfene 3bee ber Beltliteratur. Reue geiftige Beburfniffe waren unter ben Berührungen ber Rationen wechselseitig aufgegangen. ein Gedankenverkehr trat in raschem Umschwunge ein, wie ihn bie Ereigniffe feit lange nicht begunftigt hatten, und wie man fich nach vollendeter Revolution eines Bleichbesitzes burgerlicher und focialer Beranderungen frente, fo auch einer Gemeinsamfeit bes literarischen Eigenthums: benn felbft fein Brofamlein frember Tafeln gebt nunmehr verloren, feit die Berpflangung und Berfendung ein Gemerb worden ift, daß feine Leute nahrt, feit bas Brod, wie icon Merd fand, nach Benie geht. In ben literarischen Bestrebungen ber einzelnen Rationen ift unverfennbar eine Uebereinstimmung bervorgetreten, Die von ben Siegen beutscher Wiffenschaft und Runft ein enticbiebenes Beugniß ablegt : ein glanzendes, wo von Biffenschaft bie Rebe ift, in ber wir immer Meister waren; nicht also, wo es sich um Runft und Dichtung handelt. Die Erforschung von Geschichte, Alterthum und Sprache hat in ben flavischen Rationen, in Belgien, in England, in Frankreich eine Bestalt angenommen, bie bas augenfällige Abbild unserer still emporgewachsenen Geschichtspflege ift und ber burch ibre Barme und Energie einzigen Alterthums- und Sprachfunde, Die Die Bruder Grimm unter une hervorgerufen haben. Sier ift Alles erfreulich, voll Gebeihen und Wirfung, was ba geschieht; allein es begunftigt freilich, scheint es, bas Nationalgefühl mehr, als ben Bropaganbiften lieb fein fann, die allen Bolfsgeift verwischen möchten. Anbers scheint dies in der Poefie. Seitdem Byron, der fich an dem Jugendgeiste Goethe's und ben Richtungen unferer Genialitäten bes 18. Jahrhs. genährt hatte, und ber nach Art aller Auslander bort bid٠

tetische Regeln bei uns bolte, wo wir felbst an einer Entwidelungs. frankheit nieberlagen - feit Byron wieber auf bie beutsche Literatur ber jungeren Generation gurudwirfte, feitbem bie frangofifche Romantit, die und erft biente und hulbigte, unfere Jugend wieder ihrerseits in Dienft nahm, ichien ein gemeinsames Wefen ben Mittelpunkt ber europäischen Dichtung zu bilben, und die nationalen Unterschiede mehr in ben außeren Berhaltniffen, ale in bem innern Charafter au liegen. Chamiffo, ber ausgewanderte Krangole, ber in beutscher Sprache gang in dem Beifte ber beutschen Lyrif fchrieb, fühlte, daß er in Franfreich gleich Barbier und Beranger geschrieben haben murbe. Ber indeffen Die Geschichte ber europäischen Literatur im großen Ganzen fennt, weiß, daß die Gemeinsamkeit mehr ober minder immer ftatt batte, und bag fie aus andern Beiten nur vergeffen ift, in andern Beiten aber vielleicht nicht fo in ber Rabe augenfällig war, als jest unter ber Erleichterung bes Berfehre und ber Steigerung bes geiftigen Lebens gur allbereiten Reflerion und Bewußtheit. Diefer weltliterarifche Bufammenhang ift baher nur ein naturliches Zeichen von ber anregenden Bedeutsamkeit und Ausbreitung, Die fich jest Die Deutsche, wie sonft andere Literaturen, errungen hatte; fle wird, wenn man beibes trennen follte, mehr ale eine Frucht und Folge vergangener Erscheinungen, benn als eine Blute und Reim für fünftige Gestaltungen angeseben werben muffen. Denn bie Entwidelungen bes menschlichen Beiftes laufen in fteten Begenfagen, und mas auf die Beltliteratur im Sabrh, am unmittelbarften folgte, war gerade bie ichroffe Abicheibung ber Nationen; Die grillenhaften Soffnungen, Die, scheint es, bier und ba auf diese universalistischen Berhaltniffe gebaut werben, waren une baber unbegreiflich. Goethe felbft, ber in feinem Alter immer wieber auf biefe Beltliteratur wohlgefällig gurudtam, bat boch felbft fo weise gewarnt vor ben Rudwirfungen unserer Ginfluffe : unser Bolf laufe feine größere Gefahr, ale fich an feinen Rachbarn zu fteigern; feines fei geeigneter, fich aus fich selbst zu entwickeln. Und wenn ber greise Dichter Recht hatte, auf die Kortschritte unserer Literatur bingubeuten, unfere Sprache ale eine Bermittlerin ju bezeichnen, in

۴.

ber fich alle Literaturen vereinigten, und ihr bie Erhebung gur Beltiprache zu prophezeihen, wenn er uns versprach, daß die Kremben, wie fie icon jest fo manche Bornrtbeile burch uns beseitigt batten. immer mehr von une lernen wurden, nationale Befdranftheit abqulegen und freiere Umficht zu gewinnen, so muffen wir boch zu bedenken geben, baß alle biese Siege am besten verburgt, behauptet und erweitert werben, wenn wir immer mehr nationale Kestigkeit, ja politische Bebeutung erhalten, und daß wir auf dem universalistischen Bege aller errungenen Bortbeile geradezu verluftig geben, wie es unfere ftolge Jugend mit ihren bemuthigen Rachahmungen bereits zu merten gibt. Es ift mahr, die Sprachen und Literaturen gebilbeter Bolfer machen noch größere Eroberungen unter politischer Stlaverei, als im Blanze politischer Große: Griechenlands und Roms Literatur mar nicht an wirksamften nach außen, als jenes über ben Orient, bies über bie Welt herrschte, sondern bamale, ale hellas von Rom befiegt war, und die lateinische Belt von den Barbaren überschwemmt. Allein ohne die vorausgegangene politische Bedeutsamfeit ware eben auch die literarische nicht erfolgt; und gewiß wird jede Ration jene fleine Eroberung lieber machen ale biefe größere, und, wenn biefe lettere unvermeiblich eintreten mußte, fie boch nicht früher eintreten feben wollen, als bis jene erstere vorausgegangen ift. Dies Alles aber mahnt uns, unfre eitlen weltburgerlichen Grillen fahren zu laffen, feftzuhalten an bem vaterlandischen Boden und trop aller Ungunft ber Berhaltnife feine Anftrengung zu scheuen, und auch im Politischen Die Geltung zu verschaffen, die uns allein bas Selbstgefühl geben kann, das uns felbft in ber Literatur immer abging, und ohne bas wir unfern geiftigen Erwerb nicht leicht in einen großartigen Bertrieb zu bringen wagen werben.

Wenn die Umgriffe unserer Literatur zunächst allerdings burch die großen Führer veranlaßt waren, die zuerst den Ruf von unserer Barbarei brachen, so gab doch die Masse und Menge, die ihnen folgte, einen wesentlichen Nachdruck hinzu. Die Einzelnen wurden immer als Ausnahmen gegolten haben; allein daß die neue Bildung ein natio-

naler Befit war und mehr als in fast irgend einem andern Lande Ausbreitung gewann, bas fonnte ben Fremben bie Blute bes Buchhandels bezeugen, die ungeheuer steigende Produktion und Konsumtion, die Ausbehnung bes Intereffes, Die Regfamteit in allen 3meigen ber Biffenschaft, und eine gewiffe Uebung in Bernen und Lehren, im Forschen und Darftellen, Die fich hier und ba zu einer ftereotypen Elegang bob. im Allgemeinen aber zu einer mechanischen Schreibsucht ausartete, welche das ganze öffentliche Leben in Deutschland ausfüllt, uns bei bem Auslander charafterifirt und nicht obne Urfache lächerlich macht. Dan war aus einer altväterischen, fummerlichen Zeit unter ben Ginfluffen frember Revolutionen und innerlicher Gabrungen berausgetreten, ein freierer Beift hatte die bunfeln Refte bes Scholafticismus gescheucht, und bas jungere Beschlecht batte fich bes neuen Lichtes in aller feiner Starte und Barme zu erfreuen. Es war, wie Goethe faate, eine aemachte Beit, in Die Die Junger nun eintraten, Die es auf Beg und Steg erleichterte, fich zurechtzufinden und in aller Beife zu bilben. Treffliche Schulen mahrten vor den erften Irrgangen und Unterbrudungen bes jungen Beiftes, große Rufter ftanden bahnzeigend ba, ein begeifterter Betteifer ließ feine Saumniß zu. Der junge Boet fand eine Sprache vor, die ihm überall mit Leichtigfeit zu Willen war, ja bald ihre eigenen Grenzen muthwillig übersprang; auch ohne Talent konnte er fich au mechanischer Uebung aufgefordert fühlen, benn eine Daffe von konventionellen poetischen Bhrasen und stebenden Kormeln bot sich ihm jum Gebrauche bar, ohne daß er in bem ersten Ungeftume, bas fich ber Lesewelt bemächtigte, ju fürchten brauchte langweilig zu werben. Die poetische Gabe breitete fich so reißend aus, daß nun bald auf feiner Schule mehr erft Berefunft gelehrt zu werben brauchte, benn ber Schuler muche über ben Lehrer hinaus; fein Stadtpoet fonnte mehr einen Unterhalt auf fein Gewerbe grunden, benn Jeber wußte fich balb feinen poetischen Sausbedarf felbst zu stellen. Die Empfänglichkeit war diesem Erzeugungstriebe gleich, benn noch war ce in ben 90er Jahren, ale bie große Fluth zuerft in unsere Literatur eintrat, nicht ganz so weit wie beute gefommen, daß Riemand mehr

gelefen hatte ohne gleich auch ju fchreiben. Das erfte golbene Stabium war vorüber, wo man Romane glaubig wie Geschichte las, und bem Eindrude bes Schauspiels fich mit finnigem Gemuthe hingab und fich seiner Thranen nicht schämte; jenes britte, wo man sektirisch abgeschloffen erwarten muß, daß jeder ber Bemeinde ben beiligen Beift in fich fourt, war noch nicht gefommen; es war die mittlere Beriode. wo man auch las, um bavon zu reben, wo bie Recenfirsucht und bas Urtheil an die Stelle ber Gemutheempfangnig trat, ohne daß gerade immer die Eitelfeit des Reproducirens bingutrat, wo die Tages. unterhaltung über bie Literatur ju bem Gefprache vom Better bingurudte, und wo man bas goldene Zeitalter von Beimar im Bolle mit bem Bunber bezeichnete, bag ba bie Magbe am Brunnen fic vom Theater unterhielten. Ginen Augenblid bietet biefe Sobe bes geiftigen Bedurfniffes und ber literarifden Bewandtheit, Die Ausbehnung des Interesses und ber Thatigfeit einen erfreulichen, ja einen großartigen Anblid bar, und es fehlt auch in ber Beriobe ber Romantifer, die auf Diesem Sobepunfte wurzelten, nicht an Kolgen und Birfungen, die mahrhaft bedeutend genannt werden muffen. Allein eben so traurig ift auch ber Blid auf die Rehrseite eines solchen gesteigerten Buftandes. Une Deutschen besondere, meinte Goethe, ift bas Besondere und Außerorbentliche gefährlich; wir seien verständig und hatten guten Willen für den Hausgebrauch, sobald es barüber hinausgehe, werde unser Berftand albern und unser auter Bille schadlich. Dies follten wir wirklich jest erfahren. Gine folde größere Welt, wie fie fich um uns her gebildet hatte, macht auch größere Anspruche, die die schnell aufgeregte Jugend selten mit einem foliben Gifer, gewöhnlich mit überfliegendem Dunkel zu befriedigen fucht. Die Gunft ber Gelegenheit schafft ihr schnelle Ueberblice und frube Umficht, Die lebhafte Bhantafie und Die große Intention, Die ber Jugend eigen ift, gibt größere Aussichten hinzu; ein vorschnelles Urtheil bilbet fich, und ein grillenhafter Magftab, wie er ber Unerfahrenheit nicht minder eignet, wird an die Erscheinungen gelegt. Dies, mit allen seinen nothwendigen Kolgen, mar genau ber Kall

۰

mit ber jungen romantischen Literatur, Die fich Angesichts unserer großen Dichter zur Kortführung bes großen Literaturwerkes anschickte. Kriedrich Schlegel fab in feinen Erftlingoschriften unfere neue Literatur nicht sowohl entstanden, ale zu entstehen im Begriffe, und feine Freunde werben biefe Unficht in ihren himmelfturmerischen Bestrebungen nur ju gern getheilt haben. Wer fo große Entwurfe faßt, bunkt fich gar bald, fie icon balbwegs ausgeführt zu haben, und es kostete baber bie ersten Romantifer nichts, ihren Martyrer Rovalis über Goethe hinauszuruden. Je größer ber gebrauchte Dagftab mar, besto größer, fühlte man wohl, sollten bie eigenen Leiflungen werben : mit ber Aritif ift wenig Ruhm zu gewinnen, die Broduktion allein verheißt einen großen Namen. Aber hier blieben bie Rrafte hinter ben Abfichten gurud, und man ichraubte fich baber entweder gu einer Bewunderung bochft mittelmäßiger Werte, wenn fie nur von ben Kreunden berrührten, ober zu einer erhöhten Anficht von Dichtung und einer erfunftelten Anftrengung, um biefer Benuge zu leiften. Dunfle Ibeen, bie ben Ropf fpannen, Leidenschaften, Die bas Berg fcwellen, Die Sinnlichfeit, die wie eine neue Belt ben Jungling ergreift, die Phantafte in ihrem Gefolge, die feine Begrenzung fennt, das Alles taufcht mit ber Borfpiegelung einer inneren Begeisterung, jumal wenn bie Umgebung begierig auf jebe Regung bes gebarenden Berges laufcht; unbestimmte Ahnungen nahren ben Stolz ber jungen Seele, bas Unflare, was in ihr arbeitet, bunkt ihr tief, bas Ungeordnete genial, ber empfängliche Sinn fur bas Schone verburgt ihr bas Talent, bie Selbstbefriedigung ber Schwarmerei fleigert die Meinung von fich felbft. Aber mas von all diesen Täuschungen die lette Frucht mar, haben fo Biele jener romantischen Weltverbefferer zu ihrem Schaben, ig zu ihrer Schande erfahren, und Goethe bat es treffend gesagt, baß ber unglaubliche Dunkel, in ben fich bie jungen Boeten hineinarbeiteten, fich in ben größten Rarrheiten offenbaren mußte.

Wenn eine Literatur die Bluten abstreift und die Blatter treibt, so ist bas Gewöhnliche, baß sie ins Gemeine herabsinkt und burch Bopularität platt wird. Diese Wendung haben wir auch bei uns

im Drama und im Romane icon beobachtet. Allein bie romantische Schule, die unsere eigentliche Dichtung fortführt, lagerte fich vielmehr biefer Alltagsbichtung gegenüber, fie griff nach bem genialen Buge ber 70er Jahre gurud, fleigerte bie Begriffe ber Runft, und befannte bald theoretisch bald praktisch ben San, ben Rovalis nacht ausgesproden hat, bag "ber poetische Sinn mehr Berwandtschaft mit bem Sinne für Beiffagung, mit bem religibfen Sinn, bem Babnfinn überbaupt" babe. Wie munderliche Dinge nun biefe übersvannten Unfichten auch in bie Welt festen, fo ift boch nicht zu leugnen, bag nur burch ein folches Sinaufftimmen ber Saiten ihre Berabstimmung und Erschlaffung unter ben Umftanben verhindert werben fonnte. Benn unter ben Leiftungen ber neuen Schule auch nichts übrig bleiben follte. was unferm geläuterten afthetifchen Sinne in ber Beise zusagte, wie bie Schriften unferer Meifter, fo machte fie fich boch baburch außerorbentlich verbient, daß fie immer ein Sochftes in Ausficht hatte, bas fie fich an bie beiben großen Dichter, ja nur an ben Ginen größten, festhielt, daß sie das, was Beibe angegeben ober geleistet haben, jur Grundlage ihrer eigenen Strebungen machte, baß fie ihre Ibeen in Bertrieb brachte, ja fie zu verwirklichen fuchte. Benn man in afthe. tischen Dingen die von Schiller und Goethe begrundeten Anfichten fo geläufig im Bolte, ihre allgemeinen Sape auf besondere Falle fo oft treffend angewandt findet, fo ift bies jundchft bas Berf und Berbienft ber Romantifer. Benn bie Nation bas verwerfende Urtheil über fo manche Schriftfteller aus bem Beschlechte ber Nicolaiten baburch billigte, daß fie fle vergaß, ja wenn fie bas gleiche Bericht über Die Rogebue, die fie nicht vergeffen und entbebren fonnte, bennoch aut hieß, so war auch hier ber Borgang ber Romantifer maßgebend. Wie sehr mit Recht auch Schiller'n ihre fritische Manier naseweis. schneibend und einseitig vorfam, mit ber fie jene Boeten bes Tages angriffen, fo fah boch Goethe mit nicht minberm Grunde biefes Bes penneft ale einen trefflichen, fürchterlichen Begner an "gegen alle Richtigkeit, Barteifucht für bas Mittelmäßige, Augendienerei . Raken = budelgebarben, Leerheit und Lahmheit, in welcher fich die wenigen

auten Brodufte verlieren". Benn wir absehen von ber höheren und positiven aftbetischen Rritif, Die fich unter ben Romantifern bilbete und vielfach veranderte Farbe annahm, fo war ihre volemische Kritif gegen bie "herabziehenden Tendenzen" ber Robebue, Lafontaine und bes gangen Seeres ber ahnlichen Schreiber bas Erfte und Lautefte, was ben Ramen und bas Dasein einer neuen Schule in Deutschland verfündete. Durch die fleinen fritischen Auffate ber Bruber Schlegel in der Alla. Lit. Beitung und fonft, die gegen die Tageberzeugniffe gerichtet waren und in die gesammelten Berke nicht aufgenommen find, burch ihre eigenen Zeitschriften, bas Athenaum und bie Fragmente, die Europa u. A., durch die bumoristischen Dramen Tieck's. burch Bernhardi's Schriften (Bambocciaben 1797 ff. Ronofarges 1801 und feine Auffage im Archiv ber Beit), burch Abam Duller's spekulativ gehaltene afthetische Borlefungen und so vieles Andere geht in Brofa und Boefie die gleiche Reindseligfeit gegen die gemeine Denfart und die felbstgefällige Blattheit burch, die fich in und an die Dichtung wagte, welche biejen Mannern zu beiliger Art ichien, als bag fie biefe Entweihung bulben follten. Auf ihrem Barnaffe fennt man Die Sageborn, Bellert, Befiner, Rleift und Bobmer nicht. Selbft Bieland, ben gwar bie Romantifer fonft alle als ben Borlaufer ihrer Dichtung erkennen, fant fich in ehrenvoller Gesellschaft bavon ausgeschloffen. Ropebue war ber Beelzebub und bas boje Princip nicht allein bei ben Freiheitsfängern von 1813, fonbern auch bei Diefen. Die Beit Beber, Spieß, Cramer, Schlenkert, Die bas Mittelalter und Ritterthum nach bem feinen Sinne biefer Rritifer mishandelten, jene vielschreibenden Romanfabrifanten Muller, Lafontaine (ber "Baffermann") und fein Kreund Starf aus Bernburg, ber Berfaffer ber vielgelesenen Gemalbe aus bem hauslichen Leben (1793-98), bie historischen Romanschreiber Kegler, Meigner u. A., vereinzelte Andere wie Kald, Rarl Große (als Berfaffer des Genius 1791) und Andere hatten vor ben Ausfällen unserer wacern Rampfer nicht einen Augenblid Rube. In Tied's Werfen ftoft man nur gar ju oft auf Dieselben Ramen und Dieselben Ausstellungen immer wieder von neuem.

Benn nicht bas Pfortneramt gar ju ftreng verwaltet mare (in bem Garten ber Boefie im Berbino, mo Burger ericheint, ift a. B. pon Schiller tiefes Stillschweigen, und es ift befannt, daß ihm diefe Schule ben Ansbruch auf ben Dichternamen hier und ba nicht zugeftanb, nachbem fie feinen ftrengen Begenfat ihrerfeite burchgefühlt batte), menn nicht überhaupt so mancherlei unfichere Reblariffe, so manche geniale Unwürdigfeiten mit untergelaufen waren, fo murbe man biefe Rampfe für mahre und achte Boefie, namentlich in ber voetischen Bolemif A. B. Schlegel's, mit bem reinen Bergnugen lefen, bas bie Barteinahme für eine eble Sache immer gewährt. Und bies Bergnugen murbe noch ungetrübter fein, wenn nicht bie jungen Manner in ibrem frischen Gifer fich theils mit ihren poetischen Erzeugniffen geschabet hatten, beren vielfache Ralte und Runftelei gang ber Barme ihres Schönheitefinnes widersprach, theile burch die "Durre, Trodenheit und fachlose Bortftrenge", mit ber fie in ihren Rritifen, fraft ihrer Reigungen für bas rein Formale ber Boeffe, ihre größeren und murbigen Begriffe von ber Dichtung felbft wieder berabzogen, theils end. lich burch die vielfachen Sonderbarkeiten, zu benen fie ihre gespannten Theorien verleiteten. Denn fo muß man leiber eben fo oft bie Seite bes gefunden Menschenverstandes gegen fie nehmen. Man muß Bieland und herbet, Goethe und Schiller nicht allein Recht geben, wenn fie bis jum Unmuth fich über bie Qual ber geiftigen "Geffatur" auslaffen, bie man über bem ftete gefreugten Sinn und Unfinn Diefer audringlichen jungen Literatur empfindet 146), sondern es mußte ein Freund ber Schule, Frang Sorn mußte es felbft jugeben, daß man fogar ben byperboreifchen Efel von Rogebue neben manchen Sachen von Robert und Jul. Boß mit Behagen lefe, wo die munderlichen Uebertreibungen ber Reuerer in tomisches Licht gestellt find. Bas

<sup>146)</sup> Fichte sagte vortrefflich von beiben Schlegeln: "Tiefe fehle bem alteren Bruber und Rarheit bem Jungeren; gemeinsam sei ihnen Beiben ber haß, welchen sie allerdings gegen bas Gemeine hatten, und die Eifersucht, bie sie gegen bas höhere empfänden, welches sie boch weber zu sein noch zu leugnen vermöchten, und baher aus Berzweiflung übermäßig lobten". S. Barnhagen, Dentw. 2, 60.

aber vollends biefe volemische Rritif entwerthen mußte, war die Barteiliebe ber Rritifer unter und fur einander felbft. Sie fenten ein Mittelmäßiges aufe tieffte berab, und rudten bafur ein anderes aufs bochfte binauf; indem fie die Urtheilslosigfeit des Bublifums angriffen, machten fie fich ber größten felber ichulbig. Tied bieß in ben romantischen Rreisen ber einzige Dichter, ber neben Goethe fteben burfe. Die poetische Gefellschaft in Tied's Phantasus trinkt auf bas Bohl bes Shafespeare, Goethe, Schiller, Jean Baul, ber Schlegel, Jacobi, Rovalis, ber ein "Berfündiger ber Religion, Liebe und Unschuld, ein ahnungevolles Morgenroth einer beffern Bufunft" heißt. Diese Manner liegen bier, icheint es, in horizontaler Reihe nebeneinander; Die Begner murben fie aber auf einer Stufenleiter über und unter einander feben, und murben mit Recht urtheilen, daß in einer abnlichen Reihe nach ber Bergangenheit unserer Literatur bin Die Befiner und Rleift, Die im Berbino fo weggeworfen find, gewiß auf ber Stufe fteben wurden, auf der hier Rovalis ftebt.

Bas ber jungen Schule ben Duth gab, ihre gesteigerten Tenbengen fo laut, fo fed und gang fo ohne Schonung gegen bie oberften Baupter, wie es einft bie Benialitaten gethan hatten, auszusprechen, war allerdings im letten Brunde bas gute Bewiffen, mit bem fie fich an die Beften ber Ration und die unbestrittenften Dufter bingaben. Ueber dem gangen Getriebe ber nachften Zeit schwebt ber Beift von Schiller's Rritif, von Goethe's Dichtung, von Berber's Receptions= gabe und romantischem Schwung, von Boffens leberfegungefunft. Dies Alles ftand in ben 90er Jahren, als die junge Generation ihre Schule machte, in höchster und ruhiger Blute. Run famen neue Reizmittel hinzu, allzu machtig, ale bag nicht auch eine gesette Ratur geirrt werden follte. Jean Baul ichien eine gang andere Zeit zu begrunden, ber eine neue Kreiheit in Die Dichtung, ein romantisches, poetifches Element in Die moderne, wirkliche Welt brachte, was Goethe's Reifter, Die Schilberung eines Bundes : und eines Runftlerlebens, gleichfalls zu unterftugen scheinen konnte. In ber Philosophie trat Richte hervor ; ber garm, ben scine erften Schriften, bie Rritif aller

Offenbarung (1792), ber Beitrag zur Berichtigung ber Urtheile über bie Revolution (1793), machten, die Baradoxien seiner Biffenschaftslehre (1794), die gang enge mit den Tendengen der Romantifer gusammenbangt, übertaubten bas noch frische Intereffe an Rant, und da die jungen Boeten faum die fantistrende Aefthetik Schiller's in ihrem wesentlichen Umfange angenommen und ausgebreitet batten. fo faben fie weiterhin auf eine neue Schönheitslehre aus, Die Richte begrunden murbe. Bollends bie Kenien gaben ben Ansichlag m Gunften ber fritischen, "göttlichen Grobbeit", die Fr. Schlegel fanonisch empfahl, und die Richte in seinem Ausfall auf Ricolai, einem Mufterftude berber fauftrechtlicher Bolemit, noch gang andere ale bie poetischen Kritifer praftisch ausubte. Roch nicht genug. Die jungen Manner hingen unter fich wie in einer engen Sefte und Schule gusammen, und bies fteigerte ihre Buverficht noch viel mehr. Fr. Schlegel hatte in ber Europa etwas von einem Borfchlag zu einer geselligen Berbindung zu höberen 3meden verlauten laffen; Daraus wollte Berner Ernft gemacht feben, ein eifriger Propaganbift, ber unter ben höhern 3meden nicht blos bie Sonettenpoefie verftanden wiffen wollte, sondern eine neue Religion. Frang horn, ber fich zwar bagegen auflehnt, bag man bie Romantifer als eine Schule bezeichne. spricht boch die Reigung ber Angehörigen biefes Befanntenfreises geradezu aus, indem er bedauert, bag bie Schlegel feine Schule gestiftet hatten. In bem Sinne, in welchem wir in biesem Abschnitte die ganze Zeit von 1795 bis etwa 1830 als die romantische Zeit unserer Dichtung betrachten, in ber auch einzelne Begner ber engern romantischen Schule bem herrschenden Geifte bennoch bulbigen, ben man nicht beffer ale mit ber Bezeichnung bes Romantischen charafterifirt, ift es allerdings nicht thunlich, von einer Schule ju reben. Gewiß ift aber, daß (wenn auch die außeren Formen fehlten, die doch fast nie bei einer literarischen Schule stattbatten) bennoch eben jener engere Rreis der Schlegel, Tied und ihrer Anhanger eine Schule, ja einen Bund und eine Sefte bilbete, mehr als ber formal geschloffene Bund ber Böttinger ober irgend ein anderer ber früheren voetischen

Rlube biefen Ramen verbient, und bag fich Beift und Tenbeng biefer Schule, eben weil es Seftengeift mar, in ben einzelnen naberen und entfernteren Gliebern auch nach bem erften Rausche, in bem nuchternen Alter, in ber Profa ber Zeit, in ftiller Doposition gegen alle neuen Richtungen, jum Theil bis beute mit einer merfwurdigen Rabigfeit erhalten bat. Diefen Seftenfinn begunfligte und forberte bie Lage ber Beit. Bo fich irgend ein 3weig nationaler Entwickelungen in einem neuen Triebe zeigt, sei es in Bolitif, Runft ober Religion, ba wirb unter bem erften Intereffe eine Bemeinfamfeit ftatthaben, bie mehr ju binden und zu vereinigen sucht; benn bei bem frischeften und erften Eifer barf fich bie gefunde ungefünstelte Energie weite Biele fegen. Allein fobalb biefer 3med erreicht ift und ein gewiffer Befit ficher macht, so bauert bas Streben nach neuem Erwerb nur in engern Rreisen fort und steigert fich innerhalb biefer, weil fie fich in Abfonderung und in Folge biefer in Opposition feben, weil fie aus einem beschränkten Lofale mit lautem Ruf noch immer über bas Gange gu berrichen fuchen; es entstehen Rlubs, Seften und Schulen, Die an Die Stelle bes Einen großen 3medes ber Sache felbft besondere Rebenzwede feben und mit biefen oft ben Ginen Sauptzwed gerabe untergraben, indem fie ihn noch zu fordern meinen. Innerhalb dieser Rreise berricht politischer, religioser, afthetischer Sinn namentlich mahrend ber Anfange in größerer Innigfeit und berglicher Meinung und Uebergeugung; aber leiber hat biefe nie vor ben größeften Ginseitigkeiten, Taufdungen. Bergerrungen und ben Gunben ber Uebertreibung geschutt, die mit bem Abscheiben von bem offenen Martte bes Lebens vielleicht noch inniger verfnupft find, ale die Gunden ber Leichtfertiafeit und ber Schlaffheit mit bem Beltfinn, ber fich bem großen Strubel ohne Grundfage überläßt. In jenem Kalle maren bie Romantifer gang. Ihre Seftentendeng ging anfange auf eine größere Ausbehnung ber Boefie, auf eine gesteigerte Birffamkeit berfelben, auf eine allgemeinere Theilnehmung an ihren Segnungen aus; fie ftrebte nach Einfluffen auf bas öffentliche und auf alle 3weige bes Brivatlebens. Aber fie überflog fich in biesen Aussichten, Die Leiftungen ber Dichter

ftanben mit ihren Anfichten in feinem Berbaltniffe, die Welt verließ fie, und in bem nämlichen Augenblide, ba ber Bund ber Dichtung mit ber Birflichfeit und bem Leben am engften geschloffen werben follte, fiebe ba, ward das allgemeine Charafterzeichen ber neuen Boefie gerabe ihre völlige Entfernung von bem Wirklichen und Lebenbigen. Ihr 3med, bas Reale zu ibealifiren, verflüchtigte fich in nichtige Luftgespinnfte, man wollte ber Zeit, beren prosaische Außenseite mit ihrem poetischen Aufschwung noch im Wiberspruch war, die Dufter einer anbern Beit vorhalten, wo bas Leben felbft einen poetischen Strich batte; man führte bie romantischen Dichtungen bes Mittelalters und ber Fremden ein, aber man vergaß, bag bas, womit man neues Leben schaffen wollte, größtentheils fur uns tobt mar; ba ber Bieberflang nicht laut genug werben wollte, fo fteifte man fich befto nachbrudlicher auf diese Gattung, und bas Mittel ward geradezu zum 3med. So fam es, daß felbft eine große geschichtliche Zeit wie 1813 nur vorübergebend ben vergeistigten, nebelhaften Charafter ber Boefie unterbrechen, nicht ihn beseitigen konnte. Dies gelang erft, nachbem man fich an ihm überfättigt hatte, feit ben Bewegungen von 1830.

Diese Settentendenz, die wir unter den Romantikern herrschen sehen, die durchgängig ihre vielsache Wirksamkeit durchdringt, und die, zerstreuten Aeußerungen zusolge, auch in dem Bewußtsein Einzelner lag, fnüpfte sich völlig an die Lehren an, auf denen wir Schiller und Goethe mit so vielem Gewichte haben haften sehen, an die Lehren von Berbindung des Aeußeren und Inneren, von Bersöhnung des Realismus und Idealismus. Daher paßt es ganz gut, daß die Schlegel, und besonders Friedrich, im Ansange ihrer Schriftstellerei eben so warme Hellenisten waren, als Goethe oder Schiller nur immerhin sein konnten. Ihre Anhänger holten indessen jene Idee weit weniger aus den theoretischen Aussähen Schiller's, als vielmehr aus Wilhelm Reister. In diesem Künstlerleben und in dem Sektenleben des letzten Bandes, der ihnen als das Allerheiligste galt, und ebenso im Tassoschie ruhte, hier schien eine Bersöhnung des Realen und Idealen

verwirklicht in einer zwar nur poetischen Schilderung, Die aber boch ber Wirklichkeit fo nabe lag, bag fast feine Rluft zwischen beiben ju ftatuiren mar. Das nun, mas hier gleichsam begonnen mar, jollte Rovalis (Fr. von Sarbenberg, aus bem Mannsfelbischen 1772-1801) in feinem (unvollenbeten) Beinrich von Ofterbingen weiter ausgebildet haben, und mas nun fo flar gur Anschauung gefommen war, follte hinfort ine Leben gefest werben : prattifc verhandelt wollte Bach. Werner basjenige haben, mas ihn zwar auch icon in bem theoretischen Befange ber Schlegel und ihrer Freunde ents audte. Goethe hatte Die außere Gestalt bes Lebens im Meister noch viel zu viel geachtet, und fein Roman burfte fich baher in ber Gegenwart bewegen; er mar mit bem gangen berben Realismus verfohnt, mit bem, was die neue Schule nach Rovalis bas Evangelium ber Defonomie nannte, mit ber Auftlarung fogar, bie ibr, wie fruber ben Schulern von hamann und Claudius, ein Greuel mar, und bie fie Abflarung nannte: Die Befe, Die nach abgeschäumter Poefie auf bem Boben bes Lebens übrig bleibt. Rovalis in seinem Romane war mit unserer gegenwärtigen Belt nicht so verfohnlich, er brauchte bas Mittelalter für feine Bestaltungen, er behandelte bie "Defonomie" aufe schnobefte, und Alles, was nach Freude am Realismus aussah, verwarf er; er feste bas Chriftenthum verklarend gegen ben abgeflarten Bobenfag ber Muminaten, Alles um ein poetisches Leben im gangen Umfange bes Bortes zu geminnen. Fragte man uns zwar nach bem Roman und bem Manne, bem in ber neuen Schule eine folche Bedeutung gelieben wird, fo murben wir ehrlich fagen, bag uns Die Abstammung bes Dichters aus einer berrnbutischen Kamilie, seine Erziehung zur Boefie, seine Beschäftigung mit Bingenborf und Lavater, ben Myftifern und Reuplatonifern und vor Allem die Bruftfrankheit, bie ihn fruhe megraffte, eine Reigbarfeit und ein Befuhl ber Bereinsamung und Trauer in ihm erzeugt zu haben scheint, beren Meußerungen wir in feiner Beife die tieffinnigen Bedeutungen leihen wurden, Die Die Freunde bes Geschiedenen bineingelegt haben. Dem Jungling ftarb eine Jugendgeliebte und ein Bruder, und bies brachte in bem

Rranthaften bie Stimmung jur Reife, die fichtbare und unfichtbare Belt nur ale Gine zu betrachten und ein verflattes leben zu leben; aus ber "Beiligfeit seines Schmerzes, feiner innigen Liebe und Tobessehnsucht erkläre fich, sagen seine Freunde, fein ganges Leben". Aber babei ichien es fie boch zu befremben, baß er fich gang bald nach bem schweren Berlufte seines Bergens mit einem andern Dabchen verlobte. Wie mit diefer Thatfache, fo ergeht es uns mit feinem Buche. Bir treten in ein herrschendes Zwielicht, zu einem Selden, der gang poetisch geboren ift, ber ein Stilleben führt und nur aus bem Echo ber Bucher die Belt fennen will, in eine Zeit, beren Schilberung gang hochpoetische Saltung zu forbern scheint, in einen Plan, ber zu einer hpperpoetischen, marchenhaften und phantasmagorischen Allegorie angelegt ift: und über ber Lefture finden wir Alles fo welf, die Karbung fo troden, bie lehrhaften Erörterungen über alles Dogliche, über Boefie, Bhufit, Sandlung, Bergbau, Gefchichte und burgerliches Leben, so burr. Benn une ber Stil an B. Meifter erinnert, so etinnert uns ber Stoff, ber wie zu einem Schapfaftlein aller Beschichten und Zeiten gesammelt wird, an die alten Romane gur Zeit Lobenftein's, und bei allen poetischen Ansprüchen fieht boch im Siutergrund ein gang prosaisches Befen beraus. Allein wie diese offenliegenden und ungeschidten Widerspruche mit gebeimnifvollem Geschide tiefer zu deuten feien, lehren uns die Freunde, die mit Ginstimmigfeit auf ben Tobten wie auf den heiligen Offenbarer ber Romantit hinsehen. Das Darstellen ber Boefie burch bas Leben, bie Durchdringung bes Lebens mit ber Boefie, die Berfchmelzung bes öfonomischen mit bem poetischen Brincipe, bas Alles ift 3wed und Absicht bes Dichters, wie es in feiner Ratur ichon lag. Denn "ihm war es zur natürlichften Unficht geworben, bas Gewöhnlichfte, Rachfte als ein Bunber, und bas Fremde, llebernatürliche ale etwas Gewöhnliches zu betrachten, und fo umgab ihn das alltägliche Leben felbst wie ein wundervolles Märchen, und jene Regionen, welche bie meiften Menschen nur ale ein Kernes, Unbegreifliches ahnen ober bezweifeln wollen, waren ihm wie eine liebe Beimat". Er fant es unnaturlich, bag bie Dichter eine befondere

Bunft ausmachen, Dichten war ihm bie eigenthumliche Sandlungsweise bes menschlichen Beiftes. Warum batte Schiller ben Dichter ben vollfommenften Menfchen genannt? Jest mußte er es haben, bag man folgerte, wir mußten alfo auch Alle nach biefer Bollfommenheit ftreben ! Barum wecte er die ibealen Triebe aus bem Schlummer? Jest fuhren fie wie zundende Klammen in die Belt. Rovalis wollte, so faat Abam Müller in seinen Borlefungen über beutsche Literatur (2te Ausg. 1807), einem Buche, bas mehr als ein anderes ben Beift ber romantischen Schule in fich versammelt — Novalis wollte "mit bem Geifte ber Boefie, alle Zeitalter, Stande, Gewerbe, Biffenschaften und Berbaltniffe durchschreitend, die Welt erobern; er wollte alle jene taufendfarbigen Erscheinungen ber Biffenschaft und Runft mit ihren Reflexen endlich in Einen Brennpuntt ausammenftrahlen laffen, ber auf Die Stelle hinfallen follte, auf ber ber Dichter fieht". Diefe endliche nothwendige Berklarung ber eigenften irbifchen Gegenwart, heißt es weiter, erhebt Novalis über alle seine Kreunde; er wird in jedem tommenden Zeitalter beutscher Runft fich und feine Berte ber Gegenwart naher bringen und seinen Beift in geschloffenen Arbeiten achter Rachfolger bewundern feben! Bleich im tommenden Denichenalter leiber ift es Benigen mehr befannt, bag ein Rovalis mar, ober wer er war; aber im bamaligen allerdings huldigte bas junge Beschlecht diesen Anfichten und ben Konsequenzen, die barans folgten, gang. Es war ein ominofer Ausspruch, ben Schiller 1795 ohne bas beschworende Un berufen aussprach: noch habe die Birklichkeit wenig von dem Schein zu beforgen, eber ber Schein von ber Birflichfeit: in bem Augenblide ber Rebe schien fich bas Berhaltniß gerabe umdrehen zu wollen. Die Trennung von Literatur und Leben, die Scheidung von Belehrsamfeit und Boefie, und alle abnlichen Trennungen hörte man nun von allen Seiten her beflagen, wieder nach jener fcbiller : goethischen Theorie von bem Busammenwirken ber Rrafte. Und weil nun gerade die Kraft der Poesie in Uebung mar, so sollte fie nun einströmen in alle Zweige bes Lebens. Trieb und Bunsch erwachte wieder, fagte Tied in ber Einleitung ju Schröber's Berten,

Die Runft mit Staat und Bolf zu verbinden, und man versuchte, Mufit, Runft und Dichtung wieber mit Rirche und wirflichem Leben gu vereinigen. Statt bag man fich aber mit biefen Abfichten fraftig an bie Begenwart mit einer realistischen Tembeng angeschloffen batte, fo scheuchten leiber bie truben politischen Berhaltniffe, unter benen biefe Schule aufwuchs, bie empfindfamen Bemuther gerabe aus ber Begenwart hinweg. Wenn wir im Mittelalter in ben großen Ungludezeiten ber Rreuzzüge einen Grund zu ber hinmegmenbung aus bem mirf. lichen Leben gefunden haben, fo haben wir ben ahnlichen Grund für Diefelbe Erfcheinung in Diefen Jahren, Die jene mittlere Beit gleichfam wiederholen. Denn bort, im 13. Jahrh. fuchten die Fr. Schlegel Die eigentliche Blute beutscher Dichtung; und weil bas Ritterthum felbft fcon eine Boefie in ber Birflichfeit mar, fo follte bies Bhantafieleben in Liebern und Befangen, wie ein neuer Frühling bes bichterischen Beiftes wieder aufgeben. Aus bemfelben Brunde ber verschmolzenen Birklichkeit und Dichtung follte bas fpanische Drama in bem Sauptpunfte Regel fein, bag auch bas burgerliche Spiel hier burchgangig romantisch, und baburch mahrhaft poetisch sei. Aus bemselben Grunde ging man nachher jum Driente über, weil in Indien die Beifen ein foldes Leben führen, bas von philosophischer Boeffe und poetischer Philosophie burchbrungen ift. Aus eben biefen Anfichten folgte, bas Dante und Cervantes fo groß in ber Bewunderung ber neuen Schule standen, von denen der Lette Leier und Schwert zugleich führte, ber Erftere mit seinen Bedichten Die nachfte Begenwart bes politischen außerlichen Lebens und bie Geschichte seiner bichterischen und frommen Seele zugleich umfpann. Und eben dies lenkte ihre Reigung auf Sans Sache und Jafob Bohme. Die Boefie und Philosophie in ber Schufter. wertstätte, bas mar bie mahre Berfohnung bes Realismus und Ibealismus, fo follte es tommen! Diefe Beisviele zeigten, wie bie "poetische und öfonomische ober politische Erifteng einander ftete bedingen und wie unziemlich die Gleichgültigkeit ber Dichter und Boefiefreunde gegen ben gefellichaftlichen Buftand von Deutschland war"; fie lehrten, wie "in ben trodenften Dechanismus ber burgerlichen Geschäfte bas

ewige Leben ber Biffenichaft und Runft zu hauchen ift". So alfo wollte man bie Welt mit ber Boefie erobern. Bas am Anfang ber romantischen Dinge Merd von ben Stolbergen ausgesagt hatte. bas griff jest im weiteften Umfange um fich. Daß man barüber Belt und Boefie zugleich verlor, bas lag nabe genug. Schon bie angeführten Dufter alle beuten an, bag, wenn man fich mit realistischen und ibealistischen Tenbengen einmal überhaupt verfohnt bat, man auch von Einem jum Andern überspringen lernt; wo Bermittelung fehlichlägt, tritt Extremsucht gewöhnlich an bie Stelle. Da es mit ber poetischen Belteroberung nicht ging, wie man hoffte, so fiel man in Beltverachtung gurud; man blieb auf bem innerlichen Dante bangen. man glitt vom praftischen Sans Cache bestimmter zu bem muftischen Rafob Bohme, von bem weltlichen Ritter zu bem geiftlichen Brabminen über, man ließ zulett aar die Boefie fallen, die ihre realistischen Reigungen nicht recht verlernen wollte, und nun follte bie Religion an ihre Stelle treten, um vielleicht noch einmal ihrerfeits bie Eroberungsplane aufzunehmen.

Der enge Bund ber Boefie mit ber Religion mar, wenn man von bem Principe ausging, Die Birklichkeit mit einer boberen geiftigen Belt zu burchbringen, und die Dichtung auf alle Lebenszweige zu impfen, ber nachftliegende und natürlichfte von allen. Denn bas, was man mit ber Boefie eigentlich bezwectte, fonnte man an nichts fo flar absehen als an ber Religion. Die Ratur treibt im Menschen bie verfchiebenen Zweige feiner Entwidelung in periodifcher Kolge; fie lagt Religion. Runft, Die praftischen Thatigfeiten aller Art und Die Bhiloforbie nacheinander machsen. Sie will aber nicht, daß ein Zweig um ben andern abdurre. Wenn fie ben einen jeweilig begunftigt, fo grunt ber andere weiter, und es wird bem gangen Baume bes Lebens bas Bebeiblichfte fein, wenn neben bem von der Jahreszeit geforberten Schoffe bie gurudgebrangten weber unzeitig wetteifernd nachtreiben, noch auch ber Saft ihnen gang entzogen wirb. Die religiöse Bilbung veranschaulicht dies besonders beutlich; fie ift die erfte Stufe menschlicher Ausbildung, fie weicht aber nie aus ihrem einmal errungenen

Rechte und fucht fich unter ben Bebrananifien ber fpateren Bilbungen immer ihren Blat zu behaupten. Eben bas wollten nun bie Romantifer ber Boefie fichern; bas profaische Spatalter follte etwas von ber poetischen Jugend überliefert erhalten, fie wollten ber Dichtung Beftand und Dauer geben. Ausgestorben ift nun die Dichtung allerdings niemale, bas haben wir aus unferer Geschichte genau gelernt. Sie fcbleppt fich burch bie ungunftigften Zeiten unter irgend einer Gulle immer binburch : barum batte man nicht ausbrudlich forgen muffen. Allein bie Romantifer wollten unsere Dichtung auf ber erreichten Sohe erhalten. und bies allerdings mar eine fdwierige Aufgabe. Dan taufcht fic icon, wenn man glaubt, bag ber erfte reine religiofe Sinn eines Bolfes in ben Zeitaltern fpaterer Bildungen fortbauere; man lagt fich bann vom Scheine und von einzelnen Erscheinungen blenben. In ber Runft aber vollende ift bie Dauer ber hochften Blute fo fcnell vorübergebend. wie es in ber Art jeder Blute liegt, und vielleicht flüchtiger vorübergehend, ale bei irgend einer anbern. Das hatte Goethe angebeutet, wenn er ben Buftand ber Schönheit nur einen Moment namte; bas fagte Forfter fo fcon, bag von allen garten Bluten bie gartefte bie ber Runft fei : "ihre Knoope vor bem Entfalten icheint ein bunfles Chaos. bas fich mubfam zu formen beginnt; was auf ben Augenblick ihrer Bolltommenheit folgt, ift nur entfeclte Geftalt". Rein Bunder alfo. baß man biefer hinfälligen Runft in ber Religion eine Stute ju geben suchte, benn biese hat, was ber Dichtung nicht fo leicht gegeben ift, an ber Beiligfeit, Die fie umgibt, einen Stab, ber fie allerdings in bem höheren Alter unterftugen und bie Bebrechlichfeit verfteden muß. Man beachte ja, wie fich die Zeiten geandert haben! Fruher hatte Die Religion eine Stupe an der Poesie gesucht, jest sucht die Boefie wieber einen Salt an ber Religion; jener erfte Bund hatte ichrittmeise zu ber Sohe ber Sumanistif und Aufflarung geführt, und biefer neue ging aus bem geraben Gegensate gegen biese Aufflärung bervor. Bie hart man über die neuen Bigotterien, Befehrungen und Berfehrungen urtheilen moge, bennoch barf man nie vergeffen, bag bie heillosen Thorheiten, zu benen man es mit bem Muminatismus und

bem Bernunftfultus in Franfreich getrieben hatte, wohl ein anbachtiges Befinnen auch in bein nuchternen Beobachter ber Belt berporruffen fonnten, und wir wurden Unrecht thun, wollten wir hinter ber religiofen Innigfeit ber nachften Jahrzehnte, die febr belle und ungeirrte Ropfe theilten, überall Taufdung, Schwachheit ober gar Intereffe fuchen. Die erften Regungen biefer Art gingen von einer naturlichen Begenwirkung aus, bie, wenn fie nicht poetisch übertrieben worben ware, febr wohlthatig batte wirfen tonnen. Bie ichon früher unter ben Genialitäten ber Rampf gegen bie berliner Freigeifterei fich zugleich gegen Franfreich richtete, von woher fie ftammte, fo geschaf es auch jest, bag von ben Romantifern in poetischer und religioser Sinficht Die Bolemit gegen bie frangofische Literatur und Encyflopabit, gegen Boltaire, ben Reind bes Mittelalters, bes Briefterthums und Renbalwesens, nen in Schwung gebracht warb, und daß bies vielfach von eben folden Deutschen am eifrigsten betrieben warb, bie theils in Baris fich ausammenfanden, vorzüglich aber von folden, bie von Berlin felbft ausgingen. Diefe Stadt ward ber Sanptfit ber Reaftion, und baran war allerdings nicht wenig bie Beranberung Schuld, bie Die höhere Atmosphäre seit Friedrich's Tod und Wöllner's übelberuch. tigtem Regimente genommen batte. Auch die Wiebereinsepung bes lieben Bottes in Paris und fpater Die feines Stellvertreters auf Erben burfen als Zeichen ber Regition in ber großen Welt nicht außer Acht gelaffen werden, die auch Biele ohne lleberzeugung in den großen Strom mitriffen. Unabhangig aber hiervon waltete überbies auch noch ber Beift ber Beniezeit fort, er wiederholte und übertrieb fich bis jur Caricatur in bem Gegenfage gegen allen Nicolaismus und Berbiefterung, ober wie er fonft ben Jluminatismus in und außer bem Bunbe bezeichnete. In Ronigsberg, ber Baterftabt Samann's, wieberholte sich gleichsam im Zerrbild die Opposition, die schon Er gegen Die berliner Belt gemacht hatte. Bad. Berner (aus Ronigeberg 1768—1823) 147) war ein Mann, ber bie munberlichen Gigenheiten

<sup>147)</sup> Bgl. D. Dfinger. Zwei Befehrte (Zach. Berner und G. v. Scharbt). 1873.

hamann's theils in veranberter Bestalt, theils in großer Uebereinftimmung geerbt zu haben ichien. Er führte beffen ungeordnete, in ber Rugend ausgelaffene Lebensweise, trennte fic von brei Gattinnen. weil feine mit ihm gludlich fein tonne, ber fich felbft fdwachlich, ängftlich, launenhaft, geizig, unreinlich, immer in Bhantafien und Beichaften nannte. Bebrudt und gemuthefrant wie Samann, warf er fich bann auf bie Krommigfeit und erfette bie fittliche Schwache. beren er fich wie jener beschulbigte, mit ber Kraft bes herrn, Die in ihm thatig ward; er mußte haben, woran er fich aufranken konnte; Die Selbstgerechtigkeit war ihm wie hamann nichts, fonbern bie burch Reue verfohnte, burch Onabe getilgte Sunde. Bang wie Samann, argerte er fich an ber berliner Belt, felbft an feinen jungen Freunden; Die Schlegel, Tied, Schleiermacher u. A. waren ihm noch viel zu profan, gang wie auch hamann feine Anbanger nicht genna thaten; er sah fie zwischen ber ...jammerlichen Frivolität und genialischen Renommisterei" ber Sauptstadt einberschreiten und fand fie nicht frei von Anstedung. Sowie auf biefem alfo ber Beift Samann's fortwaltete, fo fonnen mir feben, wie bie Sinnebanberungen Stolberg's und ber Uebergang von Hellenismus ju Batriotismus und enblich zu fatholischem Christianismus fich in Friedrich Schlegel wiederholen, wie auf Schubert, Steffens u. A. ber Beift Jung Stilling's rubte, wie Beinse's Sinnlichkeitstheorien fich weiter eingruben, und wie in jeder Richtung die genialen Tendenzen neue Nahrung in dieser Beriode erhielten, um fich mit ben hier gesammelten Rraften weiterbin in einen neuen Zeitabschnitt binüberzufriften, in bem fle wieder unter anderen Beränderungen hervortraten. In einigen Erscheinungen berricht babei eine auffallende Begenfahlichfeit. In ben 70er Jahren haben wir, wie jest wieber, in ben aufgeregten jungen Rreifen mehrere Beispiele frühe bingestorbener ftrebfamer Junglinge; Die Rranklichfeit führte damale ju Stepfie, Rationalismus und jur argften Freigeifterei, jest gerade umgekehrt zur Blaubigkeit. Co mar hauptsächlich von Novalis und B. H. Wadenroder (aus Berlin 1773-98), ben Berner einen religiofen Roloß nennt, die fromme Richtung ausgegangen.

Auf bes Letteren Bergenbergiefungen eines tunftliebenben Rlofterbrubers (1797), in benen Tied Einiges gearbeitet bat, flichelt Goethe: es habe bieses Buch die Frommigkeit als alleiniges Kundament ber Runft festgestellt, nach ber Kolgerung, bag, weil einige Monche Runftler waren, alle Runftler Monche fein follten. Dies fromme Runftraisonniren belegte Goethe mit bem Ramen Sternbalbifiren: benn auch in Tied's Roman Frang Sternbald's Banberungen (1798). in bem wieder Einiges von Badenrober übergeblieben ift, berricht bie Anficht, Die fich in ben Borten Durer's an feinen Schuler offen fund gibt, wo er ihm verheißt, er werbe gewiß ein guter Daler werben, "weil er große Bebanken bege und mit warmer brunftiger Seele bie Bibel lese!" Dies hangt mit ben Theorien biefer Manner von ber poetischen Rraft enge ausammen. Wir konnten icon bei Lavater feben. wie fich die poetische der religiosen Rraft nabert; jest wird biefe Annaherung zu einer Art Berfchmelgung. Rovalis erflarte ben bichterischen mit bem religiösen und muftischen Sinne für verwandt; bie Eingebung bes glaubig Schauenben und bes bichterisch Begeisterten ift eine und dieselbe 148); in Jakob Bohme findet Werner eine artem poeticam; nur in ber Stunde ber Beihe, wo ber Beift Gottes fie burchstromt, wo fie Briefter Gottes find, fühlen fich biefe Danner Dichter, Runft und Religion nennt baber Werner Synonyme und bedauert, bag wir nicht Ginen Ramen bafur haben; in bem Romantifden fand Friedrich Schlegel driftliche Schönheit und Boefie vereinigt; burch biefes beilige Prisma sollte bie ganze Welt nun angeschaut werben. Der Geift ber Defonomie, ber nuchterne Berftand, ber gegen bas höbere Licht blenbe, ward als philisterhaft weit anders angefochten als ehemals in der Genialitätszeit. Die Aufflarung ward als Irrlicht verrufen, in die Dammerung ber Myftit jog man sich aus ber

<sup>148)</sup> Luben berichtete Goethe'n biese Ausichten seiner Jugenbfreunbe, die bie Dichtung aus bem Dichter strömen sehen wie die Quelle aus bem Fels, die, wie die Theologen ben heiligen Geift, sich ben Dichtergeist als eine mystische Macht bachten, die den Ergriffenen nur wie ein Bertzeug brauche. "So? sagte Goethe, ei, bas ift ja gang charmant." Luben, Rudblid in mein Leben. G. 32.

Sonnenbelle jurud, Die Der poetifchen Geburt nicht gunftig fein foller. Salbwahn und Aberglaube ward aus bem Mistredite geriffen, in ben ihn bie Freigeisterei gebracht hatte, und allem dem entsprach bas munberliche Chaos, in bem ichwarmende Ginbildungefraft fich nicht allein bichtend, sonbern auch glaubend gefiel. In Goethe's Zeit bulbete man ben poetischen Bahn und die Erfindungen ber Phantake. um fie poetisch ju nugen; Schiller spielte in ber Jungfrau mit ber Muftif und in Maria Stuart mit bem fanatischen Ratholicismus ; in ben überlegenen Beiftern batte ber poetifche Glaube nur mentale Bultiafeit. Aber biefe Rachficht, fo gut fie gemeint war, gerieth übel; Die materialiftische Richtung ber Zeit ergriff Die Bhantasmen und geg fie mit aller Roefie in Die Birflichfeit hinein, und ein Soffmann erlebte Die Tollheiten an fich felbft, bie er nicht mehr voetisch, fonbern nach ber profaifchen Bragmatit aller Sumpriften fchilberte. Diefer Uebergang von Bhantafien zu Ueberzeugungen, vom poetifden zum religiofen Glauben, ja bas endliche Breisgeben ber Boefie gegen Die Religion läst fich bei Mehreren ber Romantifer gang beutlich beobachten; fo wie fruberbin die Religion im Bunde mit ber Boefie ihren eigenen Schaben Wiftete, fo verlor fich jest umgefehrt die Boefie über ihrem Berbande mit ber Religion. Werner trug lange Zeit, ehe er fatholifch murbe, ein Ibeal bes Ratholicismus mit fich berum. Es war junachft wie aus Runftquellen entstanden. Der neue Theophilanthropismus ichien ibm allen Runftgenius und Beidmad zu verwüften, wenn nicht ein geläuterter Ratholicismus wiederfehre; poetifch angefeben fand er ben Ratholicismus bas größte Meifterftud menfchlicher Erfindungefraft, und auf feine Urform gurudgeführt, jog er ihn allen driftlichen Setten für bas Zeitalter vor, bas ben Sinn ber iconen Griechheit für immer verloren batte. Dan fieht, bies rebet bem Ratholicismus gang nur aus einem poetischen Bedurfniffe bas Wort. Roch schrieb er 1807 feinen Luther (ber Kr. Schlegeln fo verhaßt mar, daß er ein Trauerspiel Rarl V entgegensegen wollte) als ein guter Lutheraner, ber bas Meffelefen ein Efelogeschaft nannte, und nicht wollte, bag Bernunft wie ein Bubelhund nach ber Pfeife bes Papftes tange; nur war frei-

lich fein Lutherthum nach feinen fatholisch-poetischen Theorien icon ibealistrt; und die Jugend pochte baber feinen Reformator auf ber Buhne and. Als aber Werner (1811) fatholisch geworben mar, ben Briefterrod angezogen hatte und zur Zeit bes Wiener Congreffes bie widerwartige Rolle bes auferftanbenen Abraham a S. Clara fvielte. was war von ber Boefie, was war von bem idealen Ratholicismus übrig geblieben, von bem gur Reinheit gurudgefehrten? Richts als ber gang gewöhnliche papistische Bigotismus, wie man fich aus einem einzigen Briefe an feinen Freund Sitig 149) überzeugen fann; und wie ber Dichter in Sprache und Boefie gurudgegangen mar, bas lehrt ein Blid auf Anfang und Ende seiner bramatischen Leiftungen, auf bie Sohne bes Thal's und die Mutter ber Maffabaer. Die Uebergange von der bichterischen Phantafte zur religiosen, von diefer zum Religione. bedürfniß und Blauben, von biefem zu ber Beschränftheit, zu welcher ber Apostat so leicht wie ber Eiferer gerath, liegen überall flar por. Im Anfange theilten Chakespeare und hans Sache in ber Anficht ber fritischen Berfechter ber neuen Schule ben Lorbeer mit Calberon und Jafob Bohme; man behielt ben leichtfinnigen Boccas lieb, mabrend man ben Balbe und Silefius hervorzog; balb aber trat Calberon über Chatespeare hinmeg, und endlich fand es Friedrich Schlegel sogar mislich, baß Calberon in seinen Autos, wo boch ber poetische Jasmingeruch am ftartften buftet, religiofe Gegenftande behandelt habe ; bas Chriftenthum follte nicht an und fur fich Gegenstand ber Boefie fein, weil es über alle Boeften binausgehe u. f. f.; Die Boefie wird also offenbar auch von ihm julett ber Religion geopfert. Schon nach biefer Stufenleiter kann man fich ben Sobengrad in ben religiofen und fatholischen Sympathien ber einzelnen Manner ber Zeit erklaren. Schon lange glimmte bies jest ausbrechende Feuer ber Apostafie unter ber Afche. Goethe und Joh. Muller maren ju einer gewiffen Beit in bem Berbachte bes heimlichen Ratholicismus! Jacobi'n fah hamann hart an ber Scheibewand fteben; Lavater hatte friedlich bie Sand hinübergereicht, und Stolberg gab bas Signal. Unter ben Anhangern ber neuen

<sup>149) 3.</sup> Werner's Lebensabrif von Sitig. 1823. S. 92.

Schule begnügten fich nun Einige (wie A. B. Schlegel) mit bem poetischen Enthuftasmus für bas poetische Element im Religionsglauben und behielten fich die Segnungen ber Reformation vor; Andere (wie Arnot und Sorn) umfaßten bas Lutherthum mit erhöhter Liebe: Andere (wie Fouqué) blieben an ber Grenze bes Ratholicismus fteben und beanugten fich nur, ihre Schriften mit Christereien allerArt ausauftaffiren; Anbern (wie Tied) fonnte es ihrer faltern Ratur nach. obgleich fie fich burch ben Zeitgeift gefangen nehmen ließen, nie ein berber Ernft mit bem Ratholicismus werben; Anbere (wie Bent). bie fich burch ein weichliches und rubiges Wesen von bem Strome hinreißen ließen, die driftlichen und frommen Empfindungen an versuchen, maren eben so bereit, wenn bies gegen ihre leicht gelang. weilte weltliche Ratur nicht auf die Dauer aushielt, wieder zum Beibenthum ober gur Gleichgültigfeit gurudgutehren; Anbere (wie Steffens) manbten fich aus ernftern Beweggrunden von bem ergriffenen Katholicismus wieder ab; Mehrere, die fich wie Fr. Schlegel, Müller und Werner, nach Wien zogen, fteiften fich auf ben neuen Blauben und fanden ba nicht allein endliche Ruhe, sonbern auch Berforgung 150); und fo fliegen wir wieder hinauf oder hinab jum Jefuitismus und ber Bropaganba, die in Baiern ihren alten Stammfit wieber eroberten. Warum hat man es Bog fo verargt, bag er in ber Zeit, ba ungefahr die lette namhafte Apostafie jum Ratholicis.

<sup>150)</sup> Reinharb (Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard, Stuttg. 1850. S.
29) schrieb im Mai 1808 an Goethe: "Es scheint August Wishelm habe dem Bruden (ber eben zur tathol. Kirche sibergetreten war) die gewisse Aussicht eröffnet, in Wien angestellt zu werden, und dies sei der Zweck seiner Reise. Allein in der Ungewisseich hatte er mir noch den Austrag zurückgelassen, mich für ihn zu einer Stelle bei der Université zu verwenden. Bohl; die soutane wird ihn nicht sibel kleiden? aber in welcher Capuze soll Lucinde erscheinen?" Gleich scharf und bitter ist, was Goethe siber Schlegel's Belehrung als ein "Zeichen der Zeit" antwortet. Er sah es als einen sehr merkwürdigen Fall an, daß "im höchsten Lichte der Bernunft, des Berstandes, der Weltsbersicht ein vorzäszliches nud höchst ausgebildetes Talent verleitet wird sich verhüllen, den Popanz zu spielen, oder, wenn Sie ein anderes Gleichniß wollen, so viel wie möglich durch Läden und Bordänze das Licht aus dem Gemeindehanse auszuschließen, einen erst dunkeln Raum hervorzubringen, und nachher durch das foramen minimum so viel Licht, als zum hocus poous nöthig ist, bereinzulassen.

mus vorfiel, auf die Quelle, auf das erfte Beispiel und Muster (auf Stolberg) zurudkam, deutlich schildernd, was der Mann und sein Charafter bei diesem Schritte verloren hatte, bei dem man Alles zu gewinnen hofft?

Bei Riemanden find die Sinnesanderungen in biefen Beziehungen, beren Reihenfolge julest auf bas außerfte Stabium führte. ichroffer als bei Fr. Schlegel (aus hannover 1772—1829). Als er im Anfange feiner Thatigfeit aus ber weimarer Schule fprach, als er Leffing jenes umftanbliche Dentmal feste (Leffing's Geift - eine Blumenlese seiner Anfichten in 3 Banben), bas feiner gangen Gestalt nach febr große hingebung, aber auch wenig Berarbeitung jenes Beiftes verrath, felbft noch als er mit feinem Bruber A. B. Schlegel (.1767-1845) bie Charafteristifen und Rritifen (1801) sammelte, erichien er immer ale ein Mann, ber ben hellen in Deutschland aufgegangenen Zag mitleben wollte, und er erklärte fich noch in einem Auffat über Wolbemar als einen Keind aller Schwelgerei bes Beiftes und aller Doftif. Er ftimmte fur Dagigung felbft in ber Anbacht; er wollte bie Religion nicht einmal als Mittel ber Sittlichkeit, als Rrude bes Bergens gebraucht miffen. In biefer Beit, als er ben Entwidelungen ber Philosophie, ohne auf Die Spfteme viel au achten, aur Seite folgte, war feine religiöse Anficht gesund, wie feine afthetisch-fritische, ba er von ben Briechen erfüllt mar, und feine politifche, ba er Forfter'n eine Art Denkmal sette. Aber bies anderte fich ploglich, als er nach ben Sunden der Schriftstellerei und des Lebens, die ihn febr blosstellten, felbft eine Rrude ber Sittlichkeit nothwendig hatte, und die Bufluchteftatte fuchte, wo man bereitwilliger Gnabe für Recht ergeben läßt. Seine Lucinde (1799) ift in der Literatur der befannte Bertreter ber Art und Beise, wie die Boefie bamals in die Spharen bes geselligen Lebens übergetragen warb. Die Romantifer haben unftreitig ein Besentliches beigetragen, bas Bestreben ber goethischen Zeit weiter zu führen, in unser schleppendes bentsches Privatleben einigen Fluß zu bringen, die Philistereien baraus zu tilgen, burch die enge Stubenluft einigen frischen Bug zu treiben, bie Belehrten unter ben freien himmel

au rufen, Die Eintonigfeit ber Befellichaft an brechen, eine heitere Glegang an die Stelle ber Ehrensteifigfeit und bes Bebantismus zu feten. Dies geschah aus bemselben Grundsage ber Raturlichkeit, welcher bas Burudftreben aus verfünftelten und verschrobenen Berhaltniffen an einfacheren immer hervorruft, mit berfelben Leibenschaft und Jugenblichfeit, in beren Schoose bie Ratur immer am ungetrübteften rubt, bie immer da erforderlich ift, wo es fich um Abstellung eingewurzelter Uebelftanbe handelt, und beren Art es nur leiber überall ift, bas Rind mit bem Babe zu verschütten, wo fie alten Unrath anszuleeren bat. Indem man bamals die Schranken bes konventionellen Lebens einer neuen Rritik unterwarf, fiel man, wie in unfern Tagen, auf bie Cheverhältniffe, in benen bas liebergewicht ber realen Rudfichten über bie Reigungen ber Bergen, ber gleichgültige Sanbel ber Aeltern mit ben Schickfalen ber Kinder, und was Alles sonft noch ben Druck ber Ronvention verrath, icon lange ber die Reformen ber jungen Belt hervorrief. Statt bag man fich aber begnugt hatte, wie bisher geschab, biefe Misstande in tragischen Schredbilbern bloszustellen und praftifc Seber in feiner Sphare ein befferes Beispiel ju geben, fo griff man ftatt ber Ronventionsehe jede Che an, nannte ftarfgeiftig jede und alle Ehe Konvention 161), und gab nicht allein theoretisch, sondern auch praktisch ber Welt die Beispiele, wie man im Taumel ber Leibenschaft nicht eben beffere Buftanbe in biefer Beziehung ichafft, ale bie ber Ronventionen. Wir finden und nicht geneigt, die Gunden ber Romantiker in diesen Bunkten aufzugahlen (ohnehin ift dies Geschäft von Andern fleißig und wisig genug betrieben worden); aber boch gehört

Shalefpeare.

<sup>151)</sup> Bo wär' in aller Menscheit näh'res Anrecht als zwischen Mann und Ch'fran? Wird ein solches Naturgesetz verletzt durch Leidenschaft, und große Geister, dem betäudten Willen zu leicht sich sügend, widerstreben ihm, so gibt's in jedem Bollsrecht ein Gesetz als Zügel solcher wüthender Begierden, die in Emporung alle Schranten brechen.

es zu bem Charafteriftischen bieser Zeit und bieser Dichtung, bie fich von ben Moralitäteforberungen fo nachbrudlich losfagte, und biefer Dichter, Die bas Leben fo poetisch gestalten wollten, bas man wenigstens daran erinnert, in welcher Weise sich in diesem Bunkte, bem wesentlichften, worin fich die socialen Reuerungen ber Schule fund gaben. Diese ideale Steigerung des Lebens außerte. Wo man hinfieht, begegnet man in Diesem Geschlechte unter Dichtern und Dichterinnen geloften und gebrochenen Eben, Selbstmord aus leibenschaftlicher Liebe. augellosem, jum Theil aus Grundsas zugellosem Leben; und wie besonders in Rom, Angesichts ber Mutter Kirche, in beren frommen Schoof man gurudgefehrt mar, unter ben beutschen Beiftern von biefer Schule (Tied und seinen Kreunden) bas Leben ber beinfischen Romane verwirklicht, die freien mittelalterlichen Ordnungen bergeftellt, bas lodere Chewesen ber romanischen Bolter, bas nie bem germanischen Charafter jufagte, eingeführt warb, bies ffanbalifirte felbft ben Maler Müller, ber gewiß nicht ein übertriebener Sittenbrediger mar. Giner ber Chorführer in diesen neuen Sitten war fr. Schlegel, und in seiner Lucinde wird die neue Philosophie des Aleisches, Die Lehre von der Ehrwurdigkeit der Ratur gesetlich gevredigt. Schlegel fühlt fich wie Seinse und Bezel berufen, Die Bruderie ber Krauen au gerftoren, Die "Sinnlichkeit, diese mahre Unschuld" berguftellen, die berkommlichen Begriffe von Beiblichfeit zu brechen, eine neue Frechheit ber Manner aotilich zu preisen. Die Genugsucht Bielanb's und Lavater's, bie phufiche und geiftige, erhalt hier gleichsam eine Berschmelnung : auch bier scheint eine Folgerung aus ben schiller'schen Gagen von verfohnter Sinnlichkeit und Beiftigkeit wie in ben afthetischen Theorien biefer Manner berauszusehen; es ift nicht genug mit bem. Genuffe, fonbern ber "Genuß des Genuffes" wird erftrebt, Besonnenheit in ber Buth, \_geiftigste Beiftigfeit" bei ausschweifenber Sinnlichfeit; benn in ber Liebe follte Religion mit Ausgelaffenheit verbunden fein. Die Religion aber ichien gerade biefe Ausgelaffenheit in Diefer Schule bampfen und bammen zu follen, insofern war ihr Butritt zu bem Angriff ber Boefie auf bas leben von guten Kolgen. Die Sittlichkeit ftellte fich in ben Romanen von Fouqué u. A. her; in Tied's Sternbald, wo Religion und Ausgelassenheit gleichfalls nebeneinander gehen, ist doch Heinse's Pinsel nur mit Schüchternheit gebraucht. Ja selbst die Lucinde, die in ästhetischer Hinstelle von Schiller an ihre rechte Stelle gewiesen wurde 162), hat mehr Raisonnements und Bistonen als sinnliche Anschaulichseit; und je weiter man vorwärts geht, je entschiedener sindet man in Schlegel's Schristen andere Gesinnungen an die Stelle der frühern getreten, und wir hören in der Philosophie des Lebens densselben Mann über die Ehe in Begeisterung: sie werde nach der göttlichen Weltordnung als ein Heiligthum betrachtet, und sei auch das sittliche Heiligthum des irdischen Lebens, auf welchem der älteste göttliche Segen ruht u. s. w.

Seit 1803 war nämlich Schlegel in die katholische Kirche übergetreten, und nun fingen bie neuen religiosen Tenbengen an allmalia ju Tage ju fommen, und fie glichen fich mit ber schon früher eingeschlagenen Richtung zur Romantit vortrefflich aus. Sier find bie Uebergange von Boefte gur Religion fehr fein, und für bie Beobachtung febr intereffant. Es lag gang auf bem Bege biefer Ranner, bie ein Boefieleben, wie fie es im ritterlichen Mittelalter fanden, verwirflichen wollten, baß fie, inbem fie ber Dichtung, wie wir fagten, Beftand gu geben suchten, auf eine Konftituirung berselben bringen mußten, was von felbft auf bas Formwesen und auf die konventionellen Gestaltungen ber Boefie führen mußte, in benen es die Romantifer fo boch getrieben haben. Am Ziel biefer Wendung lag, was Rovalis gleich anfangs angegeben batte, eine symbolische Anschauung alles Lebens. Dem wie anders wollte man der mannigfachen Brofa der Belt eine poetische Seite abgewinnen, wenn ber Boefie nicht mehr gestattet fein follk, fich ihren Boben zu mahlen, wenn fie überall und in jedes Gewerb

<sup>152)</sup> heute begreift man nicht wie damals ein Mann wie Schleiermacher in biefem Buche ein Annstwert von einem nenen großen und schönen Stil finden und auf diesem Wege hoffen tonnte, die Zeit zu der "vollendeten Bilbung" gefördert zu leben, durch die man in den Stand der Unschuld zurnicklehren und der Schamhaftisteit entrathen tonnte.

und Berhaltniß einbringen sollte? Schon 1800 hatte baber Fr. Schlegel in einem Befprache über Boefie symbolische Sage und Dichtung, Mythologie und Boefie für ungertrennlich erflart und alles Befentliche, worin die neue Dichtkunft ber antiken nachstebt, follte babin zurudgeben, bag wir feine Mythologie, feine geltenbe fymbolifche Beltanficht als Duelle ber Bhantafie batten! Aber. heißt es weiter, wir seien nabe babei, eine folche wieder zu erhalten; ober vielmehr, wir mußten ernftlich trachten, eine folche fombolische Erfenninis und Runft wieder hervorzubringen. Dies Alles ift noch gang in bem Sinn ber neuen Naturphilosophie gesagt, Die auch Schlegel's Bebichte eingab, und folgt einem viel vorsichtiger ausgesprochenen Binte in Schelling's Spftem bes transcenbentalen Ibealismus; es ift aus bem Beifte ber höchften Bewufitbeit bei ber voetischen Schopfung gefagt, ber bochften Runftelei, ju ber bie Romantifer geriethen, inbem fie immer von Raturbichtung und poetischer Inspiration und Unmittelbarfeit jugleich redeten. Die neue Symbolif follte gang auf entgegengesettem Bege wie bie alte gewonnen werben, bie aus ber finnlichen Lebendigfeit hervorging; fie follte aus "ben tiefften Tiefen bes Geiftes berausgebildet werben, fie muffe bas funftlichfte aller Runftwerke fein, benn es folle alle andern umfaffen, ein neues Bette und Gefäß für ben alten ewigen Urquell ber Boefie werben, bas unendliche Bebicht, welches bie Reime aller andern Gebichte verhüllt". Diefe wunderlichen Sape und ahnliche wiederholten fich mit allerhand Aenderungen in ben Beitschriften ber Schlegel (Europa 1803-5) und in ben Aeußerungen ber Freunde. Allein wie jebe ju feine Spipe abbricht, so geschah es auch hier. Dan mußte fich boch am Enbe gefteben, bag biefes funftliche Runftwert ein Ding ber Unmöglichkeit fei, und baß fich bas feinfte Raturwerf in bem Leben ber Bolfer nicht aus bem Ropfe bes Ginzelnen nachschaffen laffe. Rachbem ber driftliche Gifer eingetreten war, blieb nun nichts als ber Reib gegen bie Griechen übrig, Die jene großen Bortheile in fo großem Mage befagen. Es war wie eine Berabredung, als ob man fie von nun an ignoriren wollte; einige führten bie fandinavifche Mythologie mit neuen Anftrengungen gurud; Schlegel aber fiel auf

bie indifche Literatur und "manifestirte angleich in feiner Sprache und Beisheit ber Inder (1808), wie Goethe fagte, sein frubes drift. fatholisches Blanbensbetenntniß", sobag man bies Buchlein als eine Erfldrung feines llebertritts in bie alleinseligmachenbe Rirche anseben fonne. Die driftliche Sombolif Calberon's, die auf bem Scholaffe. cismus rubte, ward nun gleichfalls in fo großer Barme angepriefen. Beiterbin aber wurde bie driftliche Strenge immer größer, und in ber Beschichte ber alten und neuen Literatur (1815) war bem symbolischen Aefthetifer icon ein gang anderes Licht in Bezug auf die einauführenbe Muthologie und Combolif aufgegangen; er fprang von ber unbeauemen Raturphilosophie und bem zu erfünstelnden Kunftwerfe zu bet leichteften und bequemften Quelle ber Phantafie einfach gurud. Die Bibel, beift es ba, fei burch ben symbolischen Geift und ben Sang aur Allegorie, ber von ba ausgehe, bas für bie neue Boefe geworben, was homer im Alterthum : Duelle, Rorm und Biel aller bilblichen Ansichten und Dichtungen. In Bezug auf Ginfalt und Wahrheit batte bie Bibel ein noch allgemeineres Borbito fein muffen. als bie Runft ber Griechen, und wenn nur ber Beift bes Chriftentbuns überall lebendig mare und wirfte, fo murbe icon baburch felbft in ber Sprache und Darftellung, in ber Biffenschaft und Runft, jene ete Schonheit, welche Gine ift mit ber Bahrheit, berriden werben muffen, und auch bauerhaft bleibenb. Darum follen Bohme's Werke bas Größte in Rudficht auf Sprache fein, was fet unferer alten Literatur ericbienen fei; Luther nicht vergeffen und nicht ausgenommen, ber bie Bibel nur überfette, bie Bohme als eine folle Sprach. und Schonheits. und Wahrheitsquelle ausschöpfte! 11 hieran folieft fich nun jene berühmte Anflage gegen bie Reformation. als ob fie die Runft gerftort und bem Geifte und ber Aufflarung nift genunt habe. Man hatte fich an bem nüchternen Gottesbienfte p argert, ber nichts Boetifches und Symbolifches guließ, ber gang gege bie neuen Sapungen verftieß, ber nach jenem gleichfam proteftantifds Begriffe von ber Reinheit und Ungemischtheit ber Thatigfeiten Berhaltniffe geordnet war, dem die neuen Theorien gang entgegen lage

Bon biefer feinbfeligen Stimmung aus griff man ben Brotekantismus überhaupt an. Indem wir bier ber erften bebeutenden tatholischen Bolemif begegnen, scheint fle gegen bie Reformation noch immer aus Runftintereffe gerichtet ju fein. Wie aber mochte man die fophistische Mortfechterei, auf ber biefe Anklage beruht, jemals fo fleißig nach. iprechen, ohne daß fich Ein tuchtiger Sachwalter ber Wahrheit angenommen batte? Wir haben aus unferer Geschichte gelernt, bag bie Reformation geradezu die Runft gerettet hat, baß fie fie aus ben katholischen ganden entfernte. Durch zwei Jahrhunderte por ber Reformation lag icon die Runft bei und in ber größten Barbarei. und gerabe ber protestantische Sans Sache rif bie Meisterfangerei aus bem nie zu ergrundenben Schlamme beraus, in ben fie ber fatho. lifde Scholafticismus gefturat batte. Berabe bie proteftantifchen Maler gaben unferer plaftifchen Runft werft einen Ramen und machten ben Rledfereien ber Monche ein Enbe. Gerabe bie protestantischen Rurften erhielten in ben Sturmen bes 17ten Jahrhe, eine beutiche Boefie, wo in ben fatholischen ganben, so viel an ihnen lag, Alles in Erummer gegangen mare. Gerabe bie protestantische Dufit brachte unsere firchliche Tonfunft ju ihrem Gipfel, und nur protestantische Dichter ichufen und unsere neue Rultur. Auch in ben Rieberlanben blubte eine protestantische Malerei auf, beren niedrigen Charafter awar Schlegel mit einer feden Behauptung auch auf Die Reformation au schieben wagt. Dit fo eitlen Argumenten ließ man fich biefe eitlen Beidulbigungen begleiten! Die Reformation follte bas Beitere gefehlt haben, daß das Mittelalter burch fie vergeffen worben fei! Als ob man bas Alter beschuldigen fonnte, daß es die Jugend ablege! Und wenn man es fonnte, ale ob nicht in England bas Mittelalter von bem protestantischen Shatespeare so unübertrefflich barftellend ware festgehalten worden, als ob es nicht in lebenbigerer Ordnung hier ware bestehen geblieben, als in bem fatholischen Frankreich! als ob nicht bie acht driftliche mittelalterige Baufunft, ja Alles, mas man mittelalterige Ordnung nennen fann, querft in dem freugfatholischen Italien ware verworfen worben! ale ob ber nieberlanbifche Gefchmad und bie Bambocciaben ben Rittergeift irgendwo früher mit Spott und Sohn parobirt und vernichtet batten, als in bem erzfatholischen Spanien! Roch mehr. Die Reformation follte auch verschulbet baben. baß fle ben politischen und geistigen Despotismus eines Beinrich VIII bervorgerufen! Bas aber wurbe, wenn man fo wollte, aus bem Ratholicismus, ber burch bas ruchlose Treiben an ben papftlichen Höfen die Reformation und in ihrem Gefolge also auch Beinrich VIII und Philipp II hervorgerufen bat? Die Reformation foll fich endlich nicht einmal rühmen, die in der neueren Zeit errungene Kreiheit bes Beiftes fei ihrer Wirfungen eine; fie fei nur entfernt que ihr bervorgegangen. Bo aber ift je eine fo ungebenre Wirfung in furgerer Beit gemacht worden! und wo ift bie Unfreiheit bes Beiftes gerabe jest, gerade fo fpat entschiebener, als in ben außerlich und innerlich nicht reformirten ganbern? Und "auf feinen Kall tonnten bie Birfungen über ben Werth ber Sache felbst entscheiben!" Dan merke ja! und alfo auch nicht über ben Werth ber Berfonen? Denn wenn Chriftus barin Recht haben follte, bag man fie an ihren Früchten erfennen folle, mas murbe aus fo vielen Krommen werben, ja mas aus bem Ratholicismus, und was aus ber fatholischen Literatur? Schlegel amar meint, baß fich neuerer Beit bie fatholifche Literatur ber protestantischen gleichgestellt hatte. Bermuthlich weil Er felbft babin übergetreten mar? ben man boch gerabe beswegen nicht einmal borthin gablen wurde! Diefen letteren Sat führen wir aus bem Schluffe eines viel spätern Werfes an, ben Borlefungen über Philosophie ber Geschichte (1828). Dies ift nun zu einer Zeit entstanden, wo von Poefie bei Schlegel gar nicht bie Rebe war, wo ber Ratholicismus zu feiner Empfehlung nicht mehr feiner afthetischen Bestandtheile bedurfte, wo Die Bibel nicht mehr Quelle ber Phantafte blos, sondern Quelle aller Beisheit überhaupt, ja geradezu aller Geschichte geworden ift. Denn hier machen wir nach Berber's phyfifalifcher Begrunbung ber Beschichtsphilosophie ben Kortschritt zu einer orientalisch-religiosen; bas breifache gottliche Princip bilbet ben innern Gintheilungegrund aller Geschichte: bas Bort, bas Borhanbensein einer ursprunglichen

Offenbarung; bie Rraft, bie Ausbreitung bes Chriftenthums als Anfang und Rraft eines neuen Lebens; und bas Licht, ber Borrang ber neuern europäischen Geiftesbildung. Die alte beibnische Welt fällt hier gang weg und wird behandelt wie von einem Theologen bes 17ten Jahrhs.; in die mosaische Schöpfungsgeschichte wird, wie es die Theologen auch heute wieder zu verlangen Miene machen, die Ratur und Beschichte hineingetragen, eine Bermirrung, aus ber icon Bacon eine phantastische Philosophie und eine feperische Religion bervorgeben fab. Das Wert baut fich gang auf Stolberg's Religionegefdicte auf, beren Lob auch nicht vergeffen ift : ben Standbunft unferer gewonnenen Bilbung verleugnet es gang. Es ift nicht Philosophie ber Beschichte; es ift Religion ber Geschichte, wie Schlegel fagt; es ift vielmehr barin die Geschichte bem Christenthum geopfert, und was ein pereinzeltes Blied ber Geschichte ift, foll ihre Seele werben. Bie follte auch ber eine Bhilosophie ber Geschichte liefern, ber an einem Gefete in ber Beschichte felbft ju verzweifeln gefteht, und bem bie Bulaffung bes Bofen ein unlösbares Rathfel war! Wie glangend alfo bies Bert und die verwandte Philosophie des Lebens (1828) in ber fatholischen Literatur bafteht, fo murbe man fich boch baburch feineswegs versucht fühlen, anders von ben Wirfungen bes Ratholicismus auf Die Freibeit bes Beiftes und auf alle literarifche Thatiafeit au urtheilen, als wir uns bei jeber neuen Gelegenheit, weber zu unserer Freude, noch zu unferer Erbauung gemüßigt faben. Bielmehr machen wir fogar bei bem blogen außerlichen Bortrage biefelbe Erfahrung wie bei Berner's lettem Drama. Bei biesem verleugnet fich julet bie errungene frühere Bilbung in ber Sprache gang, und auch bei Schlegel ift jest ber breitperiodige, schläfrige, feierliche Ton, die Anklange an ben Stil ber Ritterromane in ftreng wiffenschaftlichen Vorträgen ein förmlicher Rudgang, wenn man die helle Schreibart namentlich in ben Heinern Anfangeschriftchen bamit vergleicht; ein Rudgang, ben fich Jeber erklaren fann, ber ben Ginfluß ber brudenben Atmosphare eines unbewegten Staates und einer mechanischen Religionsubung traenbwo beobachtet bat. Diese Ginfluffe beobachtet man auch in

Schule begnügten fich nun Einige (wie A. B. Schlegel) mit bem poetischen Enthufiasmus für bas poetische Element im Religionsglauben und behielten fich bie Segnungen ber Reformation vor; Andere (wie Arnbt und Sorn) umfaßten bas Lutherthum mit erhöhter Liebe: Andere (wie Kouqué) blieben an ber Grenze bes Ratholicismus fteben und beanugten fich nur, ihre Schriften mit Christereien aller Irt queauftaffiren; Anbern (wie Tied) fonnte es ihrer faltern Ratur nach, obaleich fie fich burch ben Zeitgeift gefangen nehmen ließen, nie ein berber Ernft mit bem Ratholicismus werben; Andere (wie Gent), bie fich burch ein weichliches und ruhiges Wefen von bem Strome binreißen ließen, Die driftlichen und frommen Empfindungen au versuchen, maren eben so bereit, wenn bies gegen ihre leicht gelang. weilte weltliche Ratur nicht auf die Dauer aushielt, wieder aum Beibenthum ober gur Gleichgultigfeit gurudgutehren; Anbere (wie Steffens) wandten fich aus ernftern Beweggrunden von bem ergriffenen Ratholicismus wieber ab : Debrere, Die fich wie Kr. Schlegel. Müller und Werner, nach Wien zogen, fteiften fich auf ben neuen Glauben und fanden ba nicht allein endliche Ruhe, sondern auch Berforgung 150); und fo fliegen wir wieber hinauf ober binab jum Jefuitismus und ber Bropaganba, bie in Baiern ihren alten Stamm. fit wieber eroberten. Warum hat man es Bof fo verargt, bag er in ber Zeit, ba ungefähr bie lette namhafte Apostafie jum Ratholicis.

<sup>150)</sup> Reinhard (Brieswechsel zwischen Goethe und Reinhard, Stuttg. 1850. S. 29) schrieb im Mai 1808 an Goethe: "Es scheint August Wisselm habe dem Bruder (der eben zur kathol. Kirche übergetreten war) die gewisse Aussicht erössnet, in Wien angestellt zu werden, und dies sei der Zweck seiner Reise. Allein in der Ungewisseit hatte er mir noch den Austrag zursichgelassen, mich für ihn zu einer Stelle bei der Université zu verwenden. Wohl; die soutane wird ihn nicht sibel kleiden? aber in welcher Capuze soll Lucinde erscheinen?" Gleich scharf und bitter ist, was Goethe über Schlegel's Bekehrung als ein "Zeichen der Zeit" antwortet. Er sah es als einen sehr merkwürdigen Hall an, daß "im höchsten Lichte der Bernunst, des Berstandes, der Weltsbersicht ein vorzügliches und höchst ausgebildetes Talent verseitet wird sich werhüllen, den Popanz zu spielen, oder, wenn Sie ein anderes Gleichniß wollen, so viel wie möglich durch Läden und Bordänze das Licht aus dem Gemeindehause auszuschließen, einen erst dunkeln Raum hervorzubringen, und nachher durch das soramen minimum so viel Licht, als zum hoeus poous nöthig ist, bereinzulassen.

mus vorfiel, auf die Quelle, auf das erfte Beispiel und Muster (auf Stolberg) zurudkam, beutlich schilbernd, was der Mann und sein Charafter bei diesem Schritte verloren hatte, bei dem man Alles zu gewinnen hofft?

Bei Niemanben find bie Sinnesanderungen in Diefen Begiebungen, beren Reihenfolge julest auf bas außerfte Stabium führte, ichroffer als bei Kr. Schlegel (aus hannover 1772—1829). Als er im Anfange seiner Thatigkeit aus ber weimarer Schule sprach, als er Leffing ienes umftanbliche Dentmal feste (Leffing's Geift - eine Blumenlese feiner Anfichten in 3 Banben), bas feiner gangen Gestalt nach febr große hingebung, aber auch wenig Berarbeitung jenes Beiftes verrath, felbft noch als er mit feinem Bruber A. B. Schlegel (.1767-1845) die Charafteristifen und Rritifen (1801) sammelte, ericbien er immer als ein Mann, ber ben bellen in Deutschland aufgegangenen Tag mitleben wollte, und er erflarte fich noch in einem Auffas über Wolbemar als einen Feind aller Schwelgerei bes Beiftes und aller Doftif. Er ftimmte für Mäßigung felbft in ber Anbacht; er wollte bie Religion nicht einmal als Mittel ber Sittlichkeit, als Rrude bes Bergens gebraucht wiffen. In Diefer Zeit, als er ben Entwidelungen ber Bbilosophie, ohne auf Die Spfteme viel zu achten, zur Seite folgte. war feine religiofe Anficht gesund, wie feine afthetisch-fritische, ba er von ben Griechen erfüllt war, und seine politische, ba er Forfter'n eine Art Denkmal feste. Aber bies anderte fich ploglich, als er nach ben Sunden ber Schriftstellerei und bes Lebens, Die ihn febr blosstellten, felbft eine Rrude ber Sittlichkeit nothwendig hatte, und die Bufluchtsftatte fuchte, wo man bereitwilliger Gnabe fur Recht ergeben läßt. Seine Lucinde (1799) ift in der Literatur der befannte Bertreter ber Art und Beise, wie die Poesie bamals in die Spharen bes geselligen Lebens übergetragen marb. Die Romantifer haben unftreitig ein Befentliches beigetragen, bas Beftreben ber goethischen Beit weiter gu führen, in unser schleppendes beutsches Privatleben einigen Fluß zu bringen, die Philistereien daraus zu tilgen, burch die enge Stubenluft einigen frischen Bug zu treiben, die Belehrten unter ben freien himmel ftantismus des Staates im 18ten Jahrh. eine Rudfehr zu katholischen Grundsähen in dem neunzehnten.

In biefen Andeutungen über fr. Schlegel, bie burchaus nichts als Andeutungen fein wollen, erfennt man gleich auf ber Dberfläche bie universalen Tenbengen ber Romantifer, ihre Berbreitung über äftbetifche, fociale, religiofe, politifche und wiffenfchaftliche Dinge aller Art, und man überfieht bie Aenberungen und Schwantungen, Die biefen Mannern eigen waren, in einer gewiffen Bollftanbigfeit und Grenbeit, fo bas man nicht ohne Grund gerade ibn als ben Rorpphäen ber Schule gewöhnlich voranstellt. Roch in einem anbern mefentlichen Bunkte verbient er mit seinem Bruber als ihr Bertreter angeführt m merben : daß Beibe namlich, fo energisch und enthusiaftisch fie auch für bie Erhaltum einer boberen Boefie geeifert haben, boch nicht burd ibre Dichtungen somobl, ale burd ibre miffenichaftlichen Leiftungen bas größte Berbienft erworben haben. Dies Berhaltniß wird man in ber gangen Beit, mit ber wir uns beschäftigen, berrichend finden. Benn man von der flopftod-leffing'fchen Beriobe fagen tann. baß, wenn nicht alle Wiffenschaften, so boch die Theologie auf bem Martte ber Literatur bie breiteften Stanbe einnahm, mabrend bie Roefie im geräuschvollen bald, und bald im ftillen Berkehre boch bie gewinnvollsten Geschäfte machte, so wuchs jest umgefehrt unter ber Berrichaft ber Boefie Die Biffenschaft in allen 3weigen auf eine gang überraschende Beise empor. Und während wir von ber Zeit Goethe's und Schiller's noch aussagen fonnten, bag bie Chorführer ber Poeffe felbft bie mabrhaft großen Bertreter ber Philosophie und Geschicht. schreibung noch überragten, so treten boch nun biefe gacher in ihren Trägern und ihren Wirfungen über bie Dichter und bie Dichtung. ohne irgend eine gegenseitige Opposition, hinweg. Auf ben Univerfitaten wichen unter ber Jugend Die früheren voetischen Reigungen erft ben philosophischen und politischen, und weiterhin berrichte bis beute auf eine erschredende Beise ber Beift ber materiellen Rachwiffenschaft, und zeigte, wie fehr felbft in biefem empfanglichften Theile ber Ration, unter beffen Intereffe an ber Boefie unfere

gange bichterische Literatur fich so glangend entfaltet hatte, beffen Intereffe einer ernften mannlichen Dichtung noch weit forberlicher ift und erwunschter fein follte, als bas Intereffe ber Krauen, bie Theilnahme an ber Dichtung gewichen war. Und biefe Erscheinung war icon völlig eingetreten, als bas Gefdrei ber Beitichriften und ber geschäftige Ruf noch gang anders als beute ungablige Dichterwerte mit wunderbarer Ueberschanung pries, ja, als bas Sauptorgan aller Dichtung, ale bie Buhne noch in Blute, ale bie Schaufpielfunft noch nicht in bem Grabe verfallen und Die Bleichaultigfeit gegen bas Schauspiel noch nicht so weit gekommen war wie jest. Diese Bendung von Boefte gur Biffenschaft und Brofa zeigt ben Berfall ber erfteren überall an. Sie ift nach jeber Abblute irgend einer Dichtung, in welcher Beriode und welcher Ration es fei, immer gu beobachten; fie ift immer von ben leibenschaftlichen Anftrengungen ber unterliegenden Partei begleitet; und immer haben wir die eigenthumliche Bemerfung zu machen, bag fich bie Geiftestrafte in biefem Streite ber Richtungen verirren, bag die Phantafie fich in bie Regionen ber Wiffenschaft, ber Verstand in die Gebiete ber Runft verläuft. Rur bie flaren Röpfe trennen Beibes rein ab, und machen bie Uebergange, wenn es ber 3mang ber Zeit gebietet, ohne Irmege, und, wenn fie fraftig und vielfeitig bie Thatigkeiten bes Menfchen nicht in Eine Richtung allein gepreßt haben wollen, auch ohne Rlage und Dieftimmung; benn ihrem Geifte gibt bie neue Beschäftigung neue Energie und Jugend gurud. So trennte fich Goethe von ber Dichtung ohne Sarm, und fehrte ju ihr, wenn ihn ber Drang bes Angenblide nothigte, ohne Beschwerbe jurud; er gab fich wiffenfcaftlichen Studien bin und machte in Raturreichen anregenbe Beobachtungen, merkte auf ben Bang ber plastischen Runft, schrieb bie Denkwürdigkeiten seines Lebens und ffizzirte bie Literatur, auf ber et aufgewachsen war. So wandten fich die Schlegel, nachdem ihnen ibre anfänglichen Dichtungen misgludt waren, mehr als vorher auf Die verschiebenen 3weige ber Wiffenschaft bin, Die wir aum Theil bei Friedrich erwähnt haben, und fie regten gur Erschaffung ber Lite.

raturgeschichte an, eines 3weiges, für ben taum etwas porber geschehen war. Uhland ging zu literarbiftorischen Beschäftigungen über, und Rudert hatte seine wiffenschaftlichen Bufluchtftatten im Drient. Die Grenzberührung ber verschiebenen Boefien unserer Romantifer mit verwandten wiffenschaftlichen Rachern liegt überall vor. Schiller mit feinen Boefien, Die fich an feine biftorischen und philosophischen Beschäftigungen anlehnten, batte auch bierzu ben Anlag gegeben; Die Romantifer folgten bierin seinem Beispiele, auch wenn fie es in übler Laune nicht aut bießen. Dies ließ fich erwarten, wenn wir porbin Recht batten, ju fagen, daß fie die Boefie in alle möglichen Zweige bes Wiffens überzutragen ftrebten, eine Berbindung zwifchen ba und bort berzustellen fuchten. Diefe Bestrebung unferer Boefie und unferer Boeten brudt gang eigenthumlich ein Bewußtsein ber Rraft und Somache zugleich aus. Die Dichtung wird bergleichen Eroberungen nicht leicht unternehmen, so lange fie fich nicht in einer gewiffen Uebermacht (ber Korm) fühlt; fie wird fie aber auch nicht leicht begehren. wenn fie nicht eine gewiffe Unmacht (ber Erfindung und Materie) empfindet: Beibes trifft in ber Dichtung ber Romantifer allerwege aufammen. Die Dichtung fuchte fich, an die und jene Wiffenschaft angelehnt, neue Materie zu gewinnen; ihr ichlug bies felten zum Bortheil aus, es war taum eine Eroberung zu nennen; vielmehr folug fie, wenn es eine war, auf ber Stelle in eine Lehnsabhangigfeit um. und ftellte nur glanzender die Uebermacht ber Wiffenschaft ans Licht. in beren Gefolge fich die Boefie begeben hatte. Go hat fich bie Lprif Baggesen's und Kr. Schlegel's mit bem transcenbentalen Ibealismus und ber Raturphilosophie schmuden und bereichern wollen; mas bebeutete bies aber im Boetischen gegen ben gewaltigen Buchs, ben unfere Spekulation fur fich nahm, Die fich in Die Mitte bes geiftigen Lebens in Deutschland pflante und faum von ben biftorischen Miffen. schaften in ber Bage gehalten wurde? In ber Romantif ging unfere Dichtung in Kaulniß über; fie marb aber ber Dunger einer neuen Saat, aus der die Wiffenschaften ber Literaturgeschichte, Blaftif, Beschichte, Dythologie, Sprachforschung aufwuchsen; aus ber romantischen Raturphilosophie vor Allem bie Naturwiffenschaften, auf bie wir als einen ber lebenvollften Bunfte noch gurudfommen. Die fymbolischen Theorien ber Aeftbetifer romantischer Schule, Die wir oben andeuteten, riefen eine neue mythische Dichtung bervor: man suchte alte Sagen auf, man erneute bas Marchen, man fam auf Die Allegorie jurud, man empfahl jene neue Symbolit und Dothologie: allein Diese Bemühungen ftarben in bem. was ihnen bichterisch entsprechen follte, ichnell ab, aber in ber Wiffenschaft bauerten fie aus. Sie brachten in die Bbilologie ein gerauschvolles Leben, und feit Creuzer und Gorres, bis auf Muller und Grimm und bie noch Reueren, bat bie Erforschung ber Mythenwelt nicht aufgehort bie Beifter zu beschäf-Bene mittelalterigen Dichtungen ber Kouque und Deblentigen. schläger, bie Uebersepungen und Erneuerungen altbeutscher Erzählungen und Sagen burch Tied, Kr. Schlegel, Brentano und so viele Andere, Die Rachahmungen ber Minnesanger und Die ganze poetische Alterthumelei, wie ein furzes Leben bat fie geführt, wie schnell ift fie lächerlich geworben burch Gezwungenheit und üble Ziererei! Reben ihr aber hatte bie gange Aufhullung unferer altbeutschen Literatur ftatt. von ber vor 30 Jahren noch fein Begriff mar. Die gange Alterthume. funde unferes Baterlandes ging mit ihr von gleichen Anfangen aus, fie führte auf bem Wege immer grundlicherer Forschung auf bie Betrachtung ber alten Sprache, und ein Schacht warb geöffnet, aus bem ber ungeheuere Schat unferer altgermanischen Ibiome ju Tage geforbert warb, beffen Reichthum fo bewundernswerth ift wie ber unendliche Eifer ber Manner, die ihn beraufbeschworen haben. Der westöftliche Divan war von hammer's Mittheilungen aus ber orientalischen Boefie angeregt, und brachte bie orientalistrenbe Lyrif unter uns zu einer ichnellen Blute; wer aber will fie vergleichen mit bem Stamme, ber fie getragen bat, und mit ber grucht, die auf biefem Stamme reifte, ben Fortidritten unserer wiffenschaftlichen lebenvollen Renntniß bes Drients und feiner uralten Beisbeit, Dichtung und Sprache? Die Romantifer haben bas historische Schauspiel ber Rultur empfohlen, und wie in Allem, was fie angaben, bat auch dieses Beispiel ungemein fruchtbar gewirft und wirft bis auf biefen Zag meiter; wer aber fieht nicht, bag biefe Dichtung fich gang abbangig von ber Beschichte gemacht, bag bie Beschichtforschung und Schreibung fich bagegen im ftillen Bachsthum unter uns ein weites und breites Gebiet erworben hat, auf bem fie theilweise nur allzusehr bie Boefie foggr vom Mitbefice verbrangte. Und endlich, wie viele Liebe baben bie Romantifer zu ber plastischen Runft gezeigt! so baß fich eine eigene Sattung von Runftroman und Runftdrama in unferer Boefie abidei. ben ließe! Ber aber wollte biefe Boefien irgend in Anschlag bringen gegen bas frische Leben in unserer bilbenben Runft, in welche aller Trieb aus ben rebenben Runften übergeleitet zu fein fcheint! Allein bei biesem Bunkte muß man auch bie Rehrseite berausheben, bie Einfluffe, die die Romantiter auf plastifche Kunft und Biffenschaft ihrerfeits gehabt haben. Die herstellung unferer Malerei und Stulptur ift von Riemanden fo febr angeregt worden, wie von ihnen : und man muß gestehen, bag felbst Goethe's Bestrebungen und ber weimarer Runkfreunde hieraegen gang wegfallen, wie febr man immer mit biefen bie alterthumelnben und frommelnben Richtungen verwerfen mag, mit benen eben unsere poetische Schule die neue Kunftschule ansteckte. Im Umgang mit beren engerem Rreise bilbeten fich bie Cornelius und Dverbed, die ber Unterbau unserer gangen Malerei geworben find. Und auch in ber Runftwiffenschaft haben wir noch bie bebeutenbften Ericheinungen zu erwarten, zu benen unter ienen Anregungen ber Grund gelegt warb: wenn Sulpig Boifferee mit feiner Gefchichte ber gothiichen Bautunft heranstrit, fo werben wir ohne Krage ein Bert ber Runfthistorie besitzen, bas fich ben großartigsten Forschungen beutscher Wiffenschaft an die Seite stellen darf 153). Und so muß die Biffenschaft in allen 3weigen jugeben, bag ihre Baupter und Roryphaen bamals von dem Standpunkte ber Dichtung angeregt waren, und bas fie aufe vielfältigfte außerlich und innerlich mit ben Rreisen ber Ro-

<sup>153) [</sup>S. Boifferee ift 1854 geftorben, ohne jum Abichluß feines Bertes ge- langt ju fein].

mantifer und mit ihrer Sinnebart zusammenhängen, fie mochten fich nun freihalten ober ergreifen laffen von ben Ginwirkungen ber gefährlich anftedenden Rraft, die in ben fühnen Aussichten, Abnungen und Bhantasten ber bichterischen Freunde gelegen mar. Go mar einer ber bebeutenbsten Theologen ber letten Jahrzehnte, Schleiermacher, mit bem berliner Rreise verbunden : Raumer, ber in ber Geschichte eines ber fruheften Beispiele gab, die biftorische Forschung in die Gebiete bes romantischen beutschen Mittelalters zu tragen, bing mit ibm qufammen; jene Philosophen gingen aus bem jenenser Birkel bervor: Creuger, Gorres, Die Brimm und wie viele Andere fnupfen fich freundschaftlich an traend welche Ramen aus biefer Schule an; ja bis in Die Arzneikunde brangen ihre Einfluffe über : fle gab ihre vornehmften Leitsterne, gesunde Braris und vollgultige Erfahrung preis, um mit mehr poetischem als fritischem Sinne, mit mehr Divination als Berftanbesschärfe bie Tiefen ber Ratur, Magnetismus und Geisterwelt. aum medicinischen Rugen auszuforschen.

Aus biefen Berührungen ber Boefte und Wiffenschaft heben wir nun am nachbrudlichften bie afthetifche Rritit ber Bruber Schlegel herans, von ber wir fagten, fie habe eine gang neue Biffenschaft, Die Literaturgeschichte, angeregt mehr als selbst geschaffen, und fie sei überall, fei es burch ihren wirklichen Werth, ober burch jene anregende Rraft, bedeutsamer ale die poetischen Bersuche Diefer Manner felbit. die theilweise nur wie Belege und Beispiele zu ihren neuen Theorien und ihren Geschmadbrichtungen anzuseben find. In allen biefen Bunf. ten haben beibe Schlegel mit herber Die schlagenbfte Aehnlichfeit; es begann eine zweite Beriode ber Kortwirfungen Berber's auf unfere Boefie. Satte er früher bie originalen Genien aufgestürmt zu febr verschiebenen selbständigen Thatigkeiten, so regte er jest die passiven Demuther biefer romantischen Zeit jur Fortsetzung und Rachahmung beffen an, was er felbst angegeben und angefangen batte. Roch bei feiner letten Lebzeit war Berber gerabe mit bem, was er bichtete, gang in ben romantischen Geschmad verwachsen, und er forberte bamit biese Dichtungeschule außerorbentlich, wie beftig er fich auch gegen bie aftbe-

tischen Theorien, die aus bem Sat von ber rein formalen Runft. von ber Abtrennung bes Schonen und Guten entsprangen, in ber Ralligone fette, wie gereigt er gegen bie socialen, fittlich gefährlichen Reuerungen ber jungen Geniglitäten mar, wie emport er fich gegen bie Frechheiten bes fichtischen Anhangs in seinen nachften amtlichen Berührungen mit ber theologischen Jugend aus Diefer Schule fühlen mußte. Seine Berausgabe ber Safontala, feine Legenden und Baramythien, sein Balbe, seine opernartigen Schausviele und feine philofonbirenben Gebichte, vor Allem fein Cib, ber bie Barme fur bie spanische Literatur zu fleigern am fähigften mar, überhaupt seine ganze Empfehlung ber füblichen Boefie arbeitete bem Beschmad ber romantischen Schule vor, ober in die Banbe; in Allem reihten fich bie Schlegel und ihr Anhang gang enge an ihn an. Seine fruberen Reiaungen zu bem Bolfeliebe griffen biefe wieber auf, und bas Bunberborn schloß fich als eine beutsche Sammlung an seine allgemeine an. Der Keinfinn, mit bem er ju überfegen, fich in frembe Art binuberauempfinden, die gange Literatur ber Welt zu genießen und wiederzugeben verstand, mar bas anregende Muster für bie Schlegel, Diefe Gabe an größeren Berten ber romantischen Zeiten zu versuchen. Die gant eigenthumliche 3weibeutigfeit Berber's, mit ber er bie Ertreme ber Lyrif, bas Bolfelieb und bas bibaftifche Gebicht, empfahl, finden wir bei ben Schlegel'n wieber, bie neben allem Urfprunglichen auch biefe lettere Battung ausbrudlich wie herber in Schut nahmen und & B. einem Gedichte wie Reubed's Gefundbrunnen (1795) burch ihre Anpreisungen einen Ruf verschafften, ben es ohne biese schwerlich erhalten batte. Bang wie Berber find Die Schlegel von entschiedenem Bellenis. mus erft auf ihre romantischen und orientalischen Reigungen getommen; fie regten zu Sprachstudien und zu Forschungen in ber Bolferfunde an wie Er; und was wir als die Hauptrichtung ber neuen Schule angegeben haben, in alles Leben und Wiffen ben Glang ber Schönheit zu tragen und ben alten Schlenbrian zu brechen, bas baben wir bei Berber im hochsten Grabe und fast im erften Reim gefunden. Der Art, wie Berber von feinen erften weltmannischen Blanen abfam

und mehr in fich zurudging, im Bolphiftor zulest ben Theologen hauptfächlich ausbilbete, ift ber Rudgang Kr. Schlegels auf feine religiöfen Ueberzeugungen faft gang abnlich, nur bag Berber bie Religion wirklich mit seiner poetischen Ratur burchbrang und ihr, geleitet von mahrem Schönheitsfinn, ben häßlichen Buft ber Kabeln und Entftellungen abftreifte, die bei ihm und Lessing auch nur mentale Geltung batten. wie alle Mythe und poetische Kabel sonft, mabrend in Kr. Schlegel Die Religion die Boefte übermand. Bei Berber fanden wir eine fatholifirende (b. b. universelle) Richtung in feinen driftlichen Anfichten, Die aber weit von bem papiftischen Ratholicismus abführte, bem fich Rr. Schlegel anschloß. Wie Berber boppelseitig genug mar, an Leffing und Windelmann fo wie an Samann fich au ichulen, fo lernten bie Schlegel neben Lessing und Windelmann bei ibm (bei Berber), und lehnten fich weiterhin an Stolberg und andere Kromme neuer und alter Beit an. In ihrer afthetischen Kritit gang besonders schließen fie fich ausbrudlich an ihn und Leffing zugleich an. "Berber", fagt Kriebrich Schlegel in seiner Geschichte ber Boefie ber Griechen und Romer, "vereinigt die umfaffenofte Renntnig mit bem garteften Gefühl und ber biegfamften Empfanglichkeit; und burch eine besondere Gabe geschichtlicher Divination, tieffühlende Charafteriftif und fünftlerifch auffaffende, Alles nachbichtenbe, in jede Beife und Form fich hineinempfindende Bhantafie hat er ben ersten Grund zu ber neuen Art von Kritik gelegt, welche als eine ber eigenthumlichsten Fruchte ber beutiden Beiftesbildung und Biffenschaft aus Leffing und ihm gemeinsam bervorgegangen ift". Bang haben die Schlegel auch von ihm wirklich feine Art von genetiichem Berfahren, von Charafterifiren mehr ale Rritifiren gelernt, "ben Sinn ber alteren Runftgeschichte zu errathen und große Aussichten für bie fünftige ju finden"; ju erflaren, "was bie Runft fein foll, indem man erklart, wie fie murbe"; und weil biefer biftorifche Sinn Leffing abging. war Fr. Schlegel fogar geneigt, ju beweifen, bag Leffing fo menig ein Runftrichter als ein Dichter fei. Bollig abnlich find fie Berber'n barin, baß fie mehr mit ber Phantafie, mehr mit jener Babe ber Empfanglichkeit, mehr nach bem Gefühle fritifiren, als nach icharfen Begriffen wie Leffing und Schiller. Boefle tann nur burd Boefle fritifirt merben, ift ein berber'icher Grundfat, ben Kr. Schlegel überkommen bat. und ben andere Manner ber Soule in anderer Beije vielfach ausgebrudt baben. Gang wie herber bas reine Ergebniß ber leffing'ichen Rritif. bie er im Gangen aut hieß, und auf ber er fich aufbaute, wieber verwischte und zweifelhaft machte, so thaten bie Schlegel mit Schiller's äfthetischen Grundsäten, von benen fie anfangs mit Liebe und Singebung gusgingen, um zulest im ungebeueren Abftanbe nach gant anderen Zielen zu gelangen. Man fann fehr beutlich babei nachweifen, baß bas, mas fie in ihren Anfangsidriften au Schiller binautbaten. zumeift aus herberscher Ansicht und Rainr hinzugethan ift. In Kr. Schlegel's Geschichte ber Boefie ber Griechen und Romer (1798), Die Die erste Beriode ber kritischen Thatigkeit ber Brüber, wenn wir von ben fleineren Auffägen absehen, am vollständigften und spflematischften vertrit, ift Alles von bem Lobe Schiller's bes Kritifers und felbst bes Dramatifere voll. Das Raifonnement fnupft fich an bie fchiller'ichen Begenfate von Ratur und Rultur an, und ftellt nach biefem bie alte und neue Boefie als Dichtung bes Triebes und ber Bilbung, ber Ratur und Runft gegeneinander. Roch ift wie bei Schiller und Goethe bie antife Dichtung Urbild und Ranon aller Poefie; Die bes Mittelalters, die Romantif, beißt bier, mit fehr wenigen Ausnahmen. phantastifch, ihre Richtung nur subjektiv schon, ihr ganges Befen verfünstelt, weil es in mobernen Berhaltniffen burch abgetrennte Berftandeskultur, nicht burch Trieb und Natur entstanden ift. Indem hier scheinbar Opposition gegen bie romantische Literatur nach bem Sinne von Schiller's Theorien gemacht, und auf ber antifen Dichtung mit Bohlgefallen verweilt wird, so ift boch ber Uebergang zur Burdigung auch ber Romantit aus einem hiftorischen, mehr herber'schen Gefichts. punkte gleich in biefer Schrift gemacht. Das regellose Brobuft bes mobernen Runfigenius, heißt es, ift boch immer an feiner Stelle ein zwedmäßiger Fortichritt; "bie Rothwenbigfeit bes Stufenganges ber allmäligen Entwidelung ift feine Apologie ber Schwäche, Die hinter bem Dag ber icon erreichten Bortrefflichkeit gurudbleibt, aber

eine Erflarung und Rechtfertigung für bie Mangel und Abweichungen bes Runftlers, ber awar bem Gange ber Bilbung vielleicht um einige Schritte voreilen, aber nicht gange Stufen überspringen fann". Daber nun ift bie naive und Raturpoeffe in Schlegel's Anficht nicht bie einzig begunftigte; er nimmt fein goldnes Zeitalter ber Boefle an, wie Gerber in feiner Jugend und Goethe zur Zeit feiner reifen Runfturtheile that : er findet auch (und bierin gebt er viel weiter als Schiller) die Spielart berechtigt; er vertheibigt weiterhin in ber Literaturgeschichte bie poetifche Raturbeichreibung und gebt bierin wieber gegen Leffing an: er mag awar jest noch nicht die grublerische Tiefe in ber Dichtung leiben. aber boch lernte er fich bistorisch mit ben Uebergriffen bes Werftanbes in bas Dichtungswerf verfobnen und fam von ba im Berlauf weniger Stabre auf iene obenberührten symbolistrenben Ansichten, bie bie Runft zu einer allegorischen Runftelei und Berftandesspielerei machten. Bang wie Schiller, fpricht er ber neuen Runft ihren ibeglen Berth au; er fieht bas Sochste aller Boefte, awar nicht absolut, aber boch annaberungsweise erreichbar, am Biele ber mobernen Runft liegen : ia nach anderen Stellen icheint bies Riel bennoch absolut erreichbar bargefiellt zu werben, und biefer Wiberfpruch erflatt fich gang aus ber Schreibart bes Buches, bas nicht, wie A. B. Schlegel's Schriften, nach einer flaren Bestimmtheit frebt, sonbern burch ein verfinsternbes Sin- und herreben gang wie herber's erfte Kragmente ben Sinn mehr gu rathen, als feft zu ergreifen gibt. Die Geschichte ber neueren Boefle, beift es. Rellt nichts bar, als ben Streit ber fubieftiven Anlage und bes obiektiven Strebens in bem Runftvermögen, und bas allmälige Uebergewicht bes letteren. Bir Deutsche fteben mitten in ber Rrife. aus bem subjektiv Schonen zu bem objektiv Schonen, mitten aus ber fentimentalen Dichtung in Die naive jurudzukehren. Dies ift ber Buntt, in bem bei ihnen, wie bei Schiller, Die große Achtung gegen Boethe wurzelt; beffen Beispiel eben verburgt biese Benbung in unserer Literatur. Und nicht allein scheint ihnen Goethe's Beispiel einen Sieg biefes objektiv Schonen in ber Produktion zu verheißen, fondern auch ihre eigene Empfänglichkeit bafür einen abnlichen Sinn

bei Allen, ihre poetische Durchbildung eine gleiche allgemeine zu veriprechen; eine "burchadnalae Berrichaft bes objektiv Schonen über bie gange Daffe, eine Berbreitung bes Schonbeitofinnes über bie gange Flache" scheint ihnen ein Ziel, an bem nicht zu verzweifeln ift. Aus biesen Sapen folgert fich ein 3wiesvalt ber afthetischen Theorien von felbft. Die rein naive Dichtung ift auch ihnen bie mahre und achte, fie icheinen aber einen Rudgang babin aus ber mobernen Zeit für möglich zu balten. Boethe ift ihnen nicht wie Schiller'n ein and. nahmeweises Produkt ber Beit, fonbern ein gefemmäßiges, zielzeigenbes; fie seben nicht wie Schiller eine ewige Rluft awischen bewußter. funftmäßiger und inftinktiver, naiver Dichtung, fonbern fie fchlagen eine Brude von ber einen gur anbern. Burger, ber A. 2B. Schlegel befanntlich jum Dichter weihte, tonnte fle mit feinem Doppelfinne für formale forrette Runftpoeffe und unmittelbare Raturbichtung zu biefer Annahme zu berechtigen scheinen. Sie verzagten baber auch in biefen erften Jahren noch nicht an Schiller, fo wenig als an fich felbft und ihrer verftanbesmäßigen Dichtung, wenn gleich fie Goethe'n über jenen wegsesten und in ihrer Schule Tied hervorschoben; ber bobere Runk: finn ber mobernen Beit, beißt es in unserem Berte, soll nicht ein Befchent ber Ratur, fonbern bas felbständige Bert ber Freiheit fein. Daber tonnte Ar. Schlegel balb barauf auf Die munderbare fruber erwähnte Brille fommen, eine allgemeine Symbolif, ber bie Bhantafie aller Dichter objeftive Schönheit und Gultigfeit jugefteben follte. auf bem Wege ber Runftelei und bes Berftandes zu erzeugen. Daber vertragen fich bie gang gegenfählichen Reigungen ber Romantifer gur Bolfebichtung und ber gesteigeriften Konventionepoeffe, ju bem anschaulichen Naturlied ber beutschen Reformationszeit und ber tieffinnigen Mystif bes Drients, ju Shafespeare und Calberon zugleich. Daber berührten fich bei Kr. Schlegel jene Theorien ber Kreiheit und ber Bewußtheit gang eng mit ben Inspirationstheorien seiner Freunde; und während er felbft begeifterungelos bichtete wie Stolberg, fcbrieb er, gang wie biefer, in ber Lucinde, bag Sprechen und Bilben in aller Runft Rebensache sei, bas Wesentliche sei bas Denken und Dichten,

bas Bert ber reinen Empfangniß. Richt allein in jener allgemeinen historischen Ansicht, sondern auch in den Kolgerungen aus diesen letten Sanen von ber Rudfebr zur obieftiven Runft liegt wieber eine foftematische Erklärung bes Ueberganges biefer Manner gur Romantif. Sie bemerkten in Goethe'n, ber fich bas Biel bes Obiektiven, nicht bes Charafteriftischen wie Shakespeare, bes Schonen, nicht bes Bahren gefest batte, Die Gigenichaft, alle fremben Manieren anzunehmen, Die produttive Gabe, die Berber und fie felbft nur paffiv befagen; fie ichloffen baber, biefe Bielfeitigkeit fei ber Beg zu ber acht kunftlerischen Bilbung, Die fie fuchten, ber mahre "Borbote ber Allgemeingultigfeit ober bes fich entwidelnben Sinnes für bas objektive Schone". Die fogenannte Charafterlofigfeit ber Deutschen ichien ihnen bem tonvenienten Befen und anscheinenden Charafter ber andern Rationen weit voraugieben; fie mußten alfo grundfatlich zu ber Berpflanzung alles fremben Schonen ichreiten, bamit aus ber Renntnig bes fubjektiv Schönen und Charafteristischen bas mahre Schone auftauche. Sie fdritten au ihren Uebersepungen, bem verbienftlichften Berte, bas bie Romantifer unternommen haben. Sie ftellten auch die blos hiftorisch berechtigten Berioden ber Dichtung, die neuere Boefie ber Englander, Spanier und Italiener, die mittelaltrige romantische, endlich die orientalische ber Ration gur Erkenntnig nabe. Indem Fr. Schlegel in bem genannten Werte biefe bammernbe Aussicht öffnete, hoffte er, es werbe feinen Grundriß empfehlen und bestätigen, wenn von nun an ber Streit ber antifen und modernen Runftbilbung gang wegfalle! Und gerabe von jest an fam biefer Bruch und Streit, ber vorber faum ba war, erft recht zu Tage und erfüllte die ganze europäische Welt! Und wohl naturlich. Denn wenn auch die Anficht und Ausficht Kr. Schlegel's gang richtig gewesen ware, so hatte er selbft beffer über-Schlagen muffen, bag es ein Bert nicht eines Luftrums, sonbern wenigstens von Jahrzehnten sein werbe, bis nur einmal bies Mittel aum 3wede, jene vielseitige Renntniß bes Schonen und jener allgemeine Sinn fure Schone, erreicht sei, geschweige ber 3wed felbft: bie produktive Gabe zur objektiven Runftschaffung. Und wie die mensch-

ς.

liche Rurafichtigkeit ift, Die felten in Die Bebanken bes ausgezeichneten Mannes einzugeben weiß, fo mußte es wohl fo tommen, bag bas Mittel zum 3mede warb, bag man bei bem subjeftiv Schonen als bei bem achten und mabren Schonen fteben blieb, und bag man ben anfänglichen eigentlichen 3med aus ben Augen verlor, ber überhaupt bem Denfer felbft nur unflar porftanb, und ber bazu an fich felbft auf einer Tänfcbung berubte : fo bag benn Schlegel in eigener Berfon Diesem Loofe verfiel, bag er in aller Dichtung bas am bochften pries. mas er anfanas verworfen batte, und bas er an seinem geliebten Calberon gerade bas Rationale und Charafteriftische lobte, was nach Diesen ersten Theorien nur einseitig beißen konnte. So tam es benn am Ende, das die kritisch-aftbetischen und literarbistorischen Leiftungen ber Schlegel burchaus nicht bas waren, mas man bei biefem erften Berte, bas wenigstens mit großen Entwurfen ichmanger ging, erwarten burfte. Aehnlich ging es mit ben poetischen Leistungen ber Soule auch. Unfere Beit follte fo reich an Rolgen und an Reimen für die Bufunft fein; Goethe's objettive Runft follte nur ber Anfang an der Berwirklichung ber mabren Idee bes Schonen fein; aber Riemand fam, ber nur von ferne gleichen Schritt mit ihm gehalten, geschweige ihn überboten batte, tros all ben großen Anforderungen. ben fühnen Steigerungen und angespannten Erwartungen. Ja gerabe bies Alles verbarb bie Runft; auch bas bat Goethe vortrefflich voraus gesagt. Diese große Anforderung schien ihm teinen großen Dichter bervorbringen au konnen, weil die Dichtfunft im Subieft, bas fie ausüben folle, eine gewiffe gutmuthige ins Reale verliebte Befchrantis beit verlange, hinter welcher bas Absolute verborgen liege. Korberung von oben berein aber zerftore biefen unschuldigen probuttiven Zustand und setze vor lauter Boeste an die Stelle ber Boefte etwas, bas nun ein für allemal nicht Boefie ift!

Dre i Sate haben wir aus dem Lettangeführten zu verfolgen: zu zeigen, daß das, was von den Borkampfern der neuen Schule für Theorie und Historie der Kunst und des Geschmads geleistet ward, nicht an und für sich auf die Dauer gerade wichtig, aber zu Begründung einer literaturgeichichtlichen Wiffenschaft boch ein machtiger Anftos mar; bann, bag bie Aneignung ber fremben Literaturen im größeren Daßftabe als vorher geschehen, bas Wert war, womit die Romantifer am bedeutendsten auf die Ration gewirft haben; endlich an einer Stige ber poetischen Leiftungen zu veranschaulichen, baß in ber That trok aller Kulle und allem außeren Glanze boch unsere Dichtung in biefem Beitraume entschieden verfiel. Bas querft bie tun ftwiffenfchaft. lich en Berte angeht, fo beben wir, ba wir überall nur andeutungs. weise verfahren wollen, Die zwei Sauptwerfe ber Bruber Schlegel aus ber früheren Zeit bevorzugend heraus, um an fie unsere flüchtigen Bemerkungen anzuknupfen. Das einzelne Kragmentgrifche, mas Beibe porber geliefert haben, haben Beibe nicht fammeln wollen, auch fnüpft es fich an zu vieles Borübergebende an, um bier ermahnt merben zu tonnen: mas in ben Charafteriftifen und Rritifen (1801) ausammengeftellt ift, tonnen wir gelegentlich berudfichtigen. Bas uns bei biefen Berten, A. Wilhelm's Borlesungen über bramatische Runft und Literatur (1809-11) und Friedrich's Geschichte ber alten und neuen Literatur (1815), Die Hauptsache scheint, ift bas Berbienft ber flaren und einfachen Darftellung, an bas fich wesentliche Birtungen, Die überbaupt für bie romantische Beit darafteriftisch find, anknupfen. Die gefällige, und namentlich bei August Wilhelm Schlegel auch burch feine individuellen Besonderheiten geftorte Darftellung begunftigte Die große Berbreitung und Ginganglichfeit Diefer Berte, Die nicht fur ben gelehrten Renner gearbeitet fein follten. In ber That holten wir lange Rabre einzig baber unfere afthetische Gewandtheit und Bildung, Die wir aus Schiller, aus herber und Lesffing zu lernen icon zu ichwer und umftandlich fanden, und die aus manchen Salbtheoriften ber Schule, wie Abam Muller, Solger (Erwin 1815) u. A., noch fcmerer zu lernen war. Und mas eine weitere Kolge ber eleganten, für bie höhere Belt berechneten Behandlungsart mar : bas fummarifche Berfahren zwang auf ben bochften Spigen ber Dichtung aller Rationen allein zu verweilen, und dies forderte, auch ohne Absicht, die allgemeine Absicht ber Romantif, bas Burbige und mabrhaft Bedeutende allein ins Auge

faffeu an lehren. Eine einbringende erschöpfende historische Erzählung war auch bamale, bei bem Mangel bes Materiale, noch gar nicht gu verlangen, und man murbe jenen Berfen entichieben Unrecht thun, wenn man ben Magstab an fie legen wollte, ben wir heute zu brauchen berechtigt find. Die hiftorische Schilderung bee Runftverlaufe mar bamale etwas gang Neues. In ber Geschichte ber antifen Literatur pon Kriedrich Schlegel, aus ber mir bas obige aushoben, mar noch zu viel theoretisches Raisonnement, um bas historische Element beutlich barin augulaffen. Aber bie beiben genannten Werfe folgten ber Entwidelung ber Literatur in geschichtlichen Sfigen, und hierauf fußten alsbann bie größeren und weitläufigeren Werfe von Krang Sorn und Boutermef. Die Die Geschichte ber Boefie nach und nach zu einer Wiffenschaft geftalteten, die fich neben anderen langft gepflegten 3meigen ber Rulturgeschichte als ebenburtig ftellen burfte. Daraus folgt inbeffen nicht. baß jene Berte auch in jener Beit nicht hatten grundlicher fein tonnen, ale fie find, und bag ihre ichlante Bestalt ihnen nicht mefentlich geschabet hatte. Dies haben auch schon die ernften Rritifer jener Tage, befreundete Manner fogar, wohl gewußt, und Solger bat 2. B. über bie bramatische Geschichte A. B. Schlegel's in einer hochft milben und freundlichen Beurtheilung fehr treffend ins Licht zu ftellen gewußt, wie boch eigentlich alles Befentliche, worauf es ankam, und gerabe nach bem Sinne bes Berfaffere felbft am meiften ankam, mangelhaft, ichief, ja gang fehlend ift, wie aus lauter Rudficht auf bie gute Befellichaft alles Schwierige mit vornehmem Leichtfinn übergangen marb. In Kriedrich Schlegel's Literaturgeschichte aber, Die Die Krucht eines Lieblingestudiume, einer Lebenebeschäftigung ift, wird man fic nicht wenig über die außerordentliche Unficherheit bes Urtheils und Geschmade wundern, über die vielen vielleicht, und mag, und burfte, über die herrichende Dammerung 154), die nur gelegentlich von

<sup>154)</sup> Man höre folgende Eintheilung: Die erfte und ursprüngliche Beftimmung ber Poefie ift, eine große Bergangenheit seftzuhalten. Die zweite, ein Mares, sprechenbes Gemälbe bes wirflichen Lebens uns vor Augen zu stellen, was bas Drama am lebendigften tann; fie tann aber auch, in britter Bestimmung, bas bobere Leben bes

ben Bligen geiftreicher Beobachtung burchbrochen find, über bie fonberbaren Disgriffe, Die burchaus nicht überall aus ber engherzig religiofen Theorie, sondern auch aus Mangel an Renntnig und aus einer unpoetischen Natur fließen. Reichlich finden wir hier bestätigt in einem ipftematifc geordneten und überlegten Buche, worüber fich Schiller und Goethe gleich beim Anfange ber neuen Rritif gewundert hatten, Die große Berwirrung ber Urtheile und Die formliche Afrifie, Die Dieser Rritif Charafter ift. Auch biefer Umftand lag begründet in ber allzu großen Rulle neuer Dichtungen aus ber Gegenwart und bem Bater. lande, aus allen Fernen und Beiten, Die unter ber ungeheueren Thatigfeit allzu ploglich bie junge Generation überfiel, fie mit falfchem und achtem Lichte blenbete, ihre reigbare Spannung unnaturlich fteigerte, und fo bie munderbarften Taufdungen und Enttaufdungen bervorrief und Begeisterung und Berachtung im Momente wechseln ließ. Ber eine Blumenlese afthetischer Urtheile aus ben erften zwei Jahrzehnten Dieses Jahrhunderts zusammenstellen wollte, ber murbe finden, daß die beutige ahnliche Urtheilelosigfeit, Selbfttauschung und Berblenbung burchaus nichts Reues ift, und bag, wenn man noch in unseren Tagen ben Dichtern felbst jener Zeiten, ben Arnim und Wilh. von Schut eine tiefere Berehrung und Anerkennung verheißen hat, dies nur fortfest, mas bamale begonnen mar. Man fclage nur Briefe bes jungeren Boß auf, ober bie von Baffom, ober Aehnliches, mas hell aus jenen Jahren heraustlingt, wie jene Jugend immer in Begeifterungen ichmarmt, wie ihr ein magiges Wohlgefallen eine Gunbe, jeber Beifall in Worten matt icheint, über Berte, Die wir langft vergeffen haben. Berner ichien Baffom bas größte Dichtergenie aller Zeiten, feine Sohne bes Thale ber Triumph ber beutschen Sprache; später mar ihm bies

inneren Gefühls anregen! Das Besen einer hierauf gerichteten Poefie ift eben bie Begeisterung, ober bas böhere schönere Gesibl, und also besteht bas Besen ber Poesie in ber Dichtung, Darstellung, Begeisterung. In ersterer sind beibe letztere vollstänbig vereint; aber auch ohne eigentliche Dichtung und ohne alles Bunderbare kann ein Bert bes Geistes ober ber Rebe burch Darstellung ober Begeisterung allein poetisch sein u. s. w.

Rarfunkelpoefie, aber fein 24. Februar boch wieber eins ber meifterbafteften Berte, Die er fannte. Er felbft, ber fpatere treffliche Lexifograph, wollte bamale, von feiner Laura begeiftert, unter ber Schutbamonie ber Jean Paul'ichen Liane, Die Schlegel mit einem Betrarca, Bof mit einem Somer überwinden! Bie bat nicht Jean Baul feine Anfichten anbern muffen von benfelben Boeten, Die er felbft gutmeinenb eingeführt batte! Bie beleibigte nicht Schiller'n ichon in Berbere Abraftea das gleichgültige Rebeneinanderstehen seiner (ber schiller'ichen) Dichtung mit Stolberg und Rofegarten, Die gleiche Achtung por Ricolai und Efchenburg wie vor ben Bebeutenbften! Bie beschwerte er fich über Die Schlegel, Die Goethe's Genius wirflich fasten, und babei bie gang entgegengefeste Ratur ihrer eigenen Berte auch nur ertragen tonnten! Bas follte er erft zu ben Urtheilen gefagt haben, an bie wir beutiges Tages gewöhnt werben! So wundert man fich freilich nicht. baß Fr. Schlegel fehl urtheilt nicht allein über jene myftischen Boeten, für die ihn seine Theorien, und über die befreundeten Tied, Rovalis und Collin, für die ihn die Schulbeziehungen bestachen, und die er giemlich gerade an Goethe und Schiller anschob, sondern auch über viel entlegenere, die feine Befangenheit im Grunde nichts angingen. Es ift gewiß nur die Anficht einer im Grunde unvoetischen Ratur, wenn er Cafar's Geschichtswerf über Berobot, Camoens über Arioft hebt, wenn er Kleming und Wedherlin Dichter nennt, die jedem Zeitalter Ehre machen wurden, und offenbare Untenning, wenn er Dpig fo gewaltig hebt und behauptet, er habe eigentlich ein Belbenbichter werben wollen, ber boch gerabe bie Belbendichtung von feinem Zeitalter ablehnte. Allein wir brauchen uns an folche Einzelnheiten, Die noch bagu gum Theil dunfle Dichter angeben, nicht zu halten, wir durfen nur geradezu auf die Lieblingsgegenstände unferer Aefthetiter felbft losgeben, um zu bemerken, wie selbst ba ihr Urtheil fast überall unsicher und geringfügig bleibt, felbst wo es liebevoll und anregend ift. Den griedifden Dichtern, wollen wir zugeben, gefchieht im Bangen nicht allein von A. Wilhelm, ber überall unbefangener ift, fondern auch von Friedrich Schlegel ihr Recht; benn mas liegt am Ende an bem Biber.

fpruch, bag Schlegel julest bie Sarmonie, bie er in ber antifen Runft ungern zugeben muß, in ber Wiffenschaft ber Alten wenig, in ihrem Leben gar nicht mehr finden will; genug, bag er fie boch in ber Runft anerkennt Dit ber fortgesetten Kehbe gegen bie frangofische Boefie, mit ber Chrenrettung bes Euripides gegen Racine, mit bem Gifer. womit Labarve, wie Boltaire von Leffing, abgewiesen wird, bekennt man fich gern ebenfo gufrieben; fie mar aus boppelten Grunden geboten, ba bas golbene Zeitalter Ludwig's XIV nicht allein ber Tob ber achten Antife, fonbern auch bes romantischen Mittelalters mar. Auch über die italienischen Dichter wird man gern die allgemeinen Unfichten theilen, wie wenig man auch Befriedigung finden mochte; und auch mas A. B. Schlegel ber altbeutschen Literatur in verschiebenen Arbeiten zu Gute gethan, bat feine Birfung gehabt und ift feines Danfes werth. Bas aber bie beiben Bertreter ber englischen und fpanischen Boefte angeht, fo ift allerdings die Ginfuhrung und Ueberfestung, und Die vielfache Bemühung um ihre Aufnahme unter uns, Die wir ben Romantifern, trop Allem, was früher geschehen mar, fast allein verbanken, bei weitem höher zu achten, als ihre Urtheile und Anfichten über fie. Bas August Bilbelm in ber bramatischen Literatur über Shakespeare fagte, ichien Solger'n gerabe um fo weniger zureichenb. je gespannter man über bas Urtheil bes berühmten Uebersegers sein mußte; er vermißte ben freien richtigen Standpunkt und wollte fich nicht mit ber Befampfung ber berrichenben Borurtheile begnugen laffen. Wie unendlich Bieles ift nicht im Ginzelnen und Gangen von Franz horn, von Tiech, von beiden Schlegel'n über dieses Mannes Berte geschrieben worden! Bie oft ift über ihre Shatespearomanie Rlage geführt worden! Wie leicht hatten Diefe Rlagen abgewandt merben konnen, wenn nicht die Barme fur ben großen Dichter entweber wirflich einseitig, ober boch oberflächlich geblieben mare! Dit welcher Liebe ift A. B. Schlegel's Auffat über Romeo und Julie geschrieben, wie wohlthätig wirft er burch bie Auffaffungsgabe, bie ba berausblidt, gegen bie bidbautige Rritif eines Johnson, an bie man fruher allein gewohnt war; allein boch murbe Tied nach feinen eigenen Bemerfun-

gen über biefes Stud gefteben muffen, baß Schlegel, feinen Bemerfungen über Lorenzo gufolge, ben eigentlichen Sinn bes Dichters bei biefem Stude aus unserer mobischen Liebessentimentalitat boch verfehlt habe. Und wieder hat Tied jo ausführliche Urtheile über einzelne Charaftere im Samlet und Macbeth mitgetheilt, Die allgemein vielen Wiberspruch gefunden haben, und von benen umgefehrt wieber A. B. Schlegel boch wohl auch ber Meinung fein wurde, fie verriethen bas Studium und bie Berirrung eines allgu fleißigen Lefers. ber vielleicht feinen eigenen trefflichen Ausspruch nicht genug bebergigte, es fei bie Bertiefung in einen Schriftsteller eine Art Rrantheit, und es muffe burch bas ftarre hineinschauen bas Auge am Ende ebenso geblendet werden, wie durch ein irres herumfahren von einem Begenftanbe zum anbern. Warum überhaupt hat uns Tied, beffen Schriften in Brofa und Boefie nur gar zu voll von Shatesveare find, ber übergll bas genauefte philologische Studium bes Dichtere nicht allein, sonbern auch ber Zeit verrath, niemals ein zusammmenhangenbes Bilb bes Dichtere und feiner Werte entworfen, ftatt une mit fragmentgrifchen Winken bald zu fvannen, bald auch durch die ewig wiederholten Rlagen über bas abgefommene Theatergerufte ber fhatespeare'ichen Beiten abaufpannen? War Tied gurudhaltend mit feiner Beidheit über Chafespeare, so mar Frang horn nur ju freigebig. Gin ichaleres Buch, als feine funf Banbe über Shakespeare (1823), ift nicht leicht gegeschrieben worden: so tragt hier bie seligste Selbstzufriedenheit eigene Albernheit zu Tage, und legt bie Lappischkeiten ber romantischen Schule bem größten Dichter ber neueren Welt als seine größten Tugenden und Schönheiten unter. Mögen wir biefes Lob bes britischen Tragoden nicht horen, so auch ebenso wenig bas lette Urtheil Friedrich Schlegel's über ihn, ber nach feinem endlichen Quietismus, wie er auf Schiller als auf eine ffevtische, unbefriedigte Natur hinfah, so auch Shakespeare'n als ein abgesondertes, verschloffenes, einsames Gemuth bedauerte! ber ein tief-schmergliches und berb. tragisches Wesen in bem Dichter fand, welcher mit einer unbegreiflichen helle und Rube in alle menschlichen Dinge blickt! ber in bes

Dramatifere lprifden Bebichten ben Beweis fand, bag er in feinem Drama nicht bas bargestellt habe, was ihn felbst ansprach, sonbern Die Welt . wie er fie burch eine große Rluft von fich und feinem Bartgefühl geschieden vor fich stehen sab!! Auf Calberon sollte zulett aller poetischer Glang allein fallen, ben Dichter gerabe, ber ber beutichen Ratur am wenigsten jusagen konnte, ber, wie vortrefflich er fei, wie viele Dube man fich an ihm gegeben, wie viele Kopfe er vorübergebend geirrt hat, boch zulest an einem nationalen Rerne in bem beutschen Geschmade anftieß, ben man fo universell verflüchtigt batte. Bas haben wir auch über ihn burch bie vielen Besprechungen eigentlich Saltbares gelernt? Auch ihn, fand Solger, habe A. B. Schlegel ohne Genauigkeit und nur von ber Außenseite besprochen, fo nothig über ihn ein tuchtiges Wort gewesen mare, über ben bie Deutschen in ein gedankenloses Schwarmen geriethen; und weislich marnte er por bem Enthusiasmus, mit bem auch hier Calberon's religiose Schone besprochen ward, und vor dem Herumgreifen nach Allem, mas ber Reliaion abnlich fieht. Friedrich Schlegel ging fo weit, an biefem Dichter, por beffen wunderlichen Eigenschaften und finnverbrebenben Begriffen in Religion, Ehre, Sitte und allen Lebensbeziehungen man uniere gang verschiedene Gefinnungsweise faum einmal zu marnen braucht, gerade nichts zu finden, "was die Denfart untergraben, bas Befühl verwirren, ben Sinn verfehren fonne!" und er bedachte fich nicht, ihn geradezu über Chafespeare hinmegzusegen, ben Dichter gottlicher Berflarung über ben fleptischen Boeten, bem unter ben Menschen wohl ift! Und so mischt sich überall in ben Schriften ber Bruber, wie in fo ungahligen anderen afthetischen Werken und Anfichten ihrer Freunde, auf eine wunderbare Beise achte Freude an bem Schonen mit eigenthumlicher Ueberschätzung befondere besjenigen, mas ihnen felbst nach fo vielem vorher Befannten ber Ration als neu barzubieten vorbehalten war. Und wenn man bas Urtheil über bie Geschmaderichtung abschließen soll, in welche fie bie Ration bineingeleitet haben, wird man nichts Anderes fagen konnen, als was Fr. Schlegel über alle neuere Rritif und Runfttheorien überhaupt felbft

sagte: sie seien eines Theils das verdienstvolle Streben nach einer wahrhaft begründeten Wissenschaft, anderes Theils aber auch ber abgezogene Begriff einer Praxis und Thätigkeit der Zeit, die von so manchen Verkehrtheiten begleitet war.

Wenn bas Anlehnen ber Boefte an die Religion, an die verschiedenen 3weige ber Wiffenschaften, an die Rritif und Renntniß ber Literatur icon überall ein Zeichen ber Abnahme eigentlicher produktiver Rraft in ber Dichtung felbst ift, so ift bies noch weit mehr ber fast leidenschaftliche Gifer, womit die romantische Schule und Beit fich ber Ueberfenung ber Dichtungen aller Rationen bingab, und gleichsam ihre ausgezeichnete Babe ber Empfanglichkeit und Baffivität felbft zur Production benutte, zur lebersetung, einer Thatigfeit, die gang charafteriftisch in ber Mitte zwischen Boefie und Biffenschaft ftebt, amischen welcher wir bie Beit ftreiten und schwanfen sehen. Db biese Wendung eine gute und heilsame mar, werben wir nach ber unbefangensten Ueberlegung gleich geneigt fein zu bejaben und zu verneinen. Bas die Boefte an und für fich angeht, so fraat fich, wenn einmal bie Rraft ber hervorbringung wirklich nach ber großen Anstrengung bes vorigen Jahrhunderts erschöpft mar, mas man bei biesem Siechthume Befferes thun konnte, als fich neue Start. ung, neue Benuffe, neue Nahrung aus ber Fremde zu holen, vollends wenn man sich an bas wahrhaft Gute und Treffliche hielt, und in ber Uebersetung bem Original ein Burbiges jur Seite gu fegen ftrebte. Dies Zeugniß aber muß man gerade bem, mas von ben Romantifern im engern Sinne ausging, allerbings zuerkennen. Auf ber andern Seite freilich liegt bann bie nothwendige Folge, bag biefer große Lurus in unferm poetischen Berbrauche einen folden Beighunger angewöhnen mußte, daß wir, nachdem ber erfte und große Reich. thum erschöpft war, und auch auf die geringere Roft mit der gleichen Gier warfen, wie auf bas Befte vorher. Wir erhielten in ben erften Jahrzehnten biefes Jahrhunderts, man barf wohl fagen, alles Borzügliche ber Dichtung ber ganzen Welt, auch was wir früher in roberen Berfuchen befeffen hatten, in flafficen Ueberfepungen augetragen, die nach bem Ruhm ber voffischen Arbeiten ftrebten, die uns bie Gewöhnung auch an bas Entferntefte leicht machten : und bie besten Meister ber Wiffenschaft und Dichtung. Goethe und Schiller selbst, bedachten sich nicht, an biefer Thatigkeit Theil au nehmen. Beiterbin aber ichleppte man auch alles Mittelmäßige, mas frubere Beiten geschaffen hatten, und mas bie gegenwärtige in aller Welt fchuf, ja man möchte fagen, man schleppte gerabezu Alles in Deutschland ein. Man errichtete große Uebersebungsanstalten und Rabrifen ; fein Haffisches Werf ber Bog und Schlegel schreckte bie gewöhnlichften Stumper ab, fich immer und immer wieder baran zu versuchen. Die ungeheuere Ginfuhr englischer und französischer Literatur konnte eine gange Reihe von Autoren, die Suber, Lindau, Ab. Bagner, Caftelli, Theodor Sell und so viele Andere bewegen, fast bas Werf ihres Lebens, vielleicht ihren Unterhalt an bloße Uebersetungen zu knupfen; es burften Unternehmungen gemacht werden wie die Taschenbibliothef auslandischer Rlaffifer, Die in viel hundert Banben von vielen gang neuen Ramen alle bagewesenen Werfe alter und neuer Beit, bas Gute und Beringe neu überfest liefern fonnten! Wenn unter biefer Fluth am Ende auch die Rraft, die noch übrig gewesen mare, verschwemmt, wenn fie erftidt warb, ba fie fich noch hatte erholen fonnen; wenn unfere taum fo fiegreiche Literatur wieder in Nachahmung und fflavische-Abhängigfeit gurudfiel; wenn in ihr, bem erften großen Beichen einer neu erwachenden Deutschheit und gemeinsamen Bolkslebens, gleich wieder alles Feste und Selbständige zerset ward : so war dies wohl natürlich, aber allerdings weber erfreulich noch wohlthatig. Dies berührt die allgemeine Frage, was diese Thatigfeit und Richtung für ben gangen Rulturftanb und Bolfecharafter Uebles ober Gutes mit fich brachte. Und hierüber haben fich fo viel Manner, die fich biefer Beschäftigung hingaben, selbst geaußert, und fast niemals ohne bie Zweiseitigkeit und Zweibeutigkeit berfelben beutlich zu empfinden. Goethe selbst hat ben Weg gur Aneignung bes Altbeutschen, bes Italienischen, bes Frangosischen zeigen helfen; er hat fich in seinen spateren Jahren von jeder Regung fremder Dichtungen zur Rach.

ahmung bestimmen laffen; er pries bie Aufnahme ber fremben Doer an : rieth fogar bag man fich mehrerer Sprachen ale beliebiger Lebenswerfzeuge auch jum Schreiben bemachtigen folle; und erflart es fur etwas Bunderliches, ben Deutschen zuzumuthen, fich auf ihren mittellandischen Rreis zu beschranken. Aber boch haben wir ihn oben warnen horen vor ber hingabe an frembe Ginfluffe, boch hat er anberemo beflagt, bag unfere Bilbung an fremben Sitten und auslanbifcher Literatur une fo lange gehindert hatte, une ale Deutsche früher au entwideln. Die Schlegel haben fich fo entschieden für ben Boraug unferer vielseitigen Bilbsamfeit, ber Banbelbarfeit unferes Gefcmade por ben entlegensten Denfarten und abstechenbsten Sitten erflart, gegen bie Beschränfung, womit fich bie nationaler entwidelten Bolfer auf ihre eigene Literatur gurudzogen und bie Fremben, wo fie fie angriffen. traveftirten; aber boch hat August Wilhelm auch fehr mohl gemußt. wie biefe unfere Art auch oft in thorichte Borliebe fur bas Frembe und in Nachahmungesucht ausgeartet ift. So zweifelte auch Solger, ob biefe unfere Bielseitigkeit einen Boraug unserer eigenen Rultur perriethe; und Frang forn bedauerte bei allem Buten ben Schaben: bag wir une von achter beutscher Ratur und Runft baburch entfernt hatten und ben mutterlichen Boben verfennten. Wenn wir ben Rudweg zu uns felbst aus biesen unendlichen Fahrten und Irrfahrten unserer literarischen Bilbung finden können, so wird uns biefe Schule unstreitig von bem höchsten Rugen fein; bag wir uns aber auch biefen Rudweg erstaunlich erschwert haben, leuchtet von felber ein. An ber letten Scheide bes Jahrhunderts waren biefe Umwege, scheint es, nicht zu vermeiben; besto leichter mare es jest, unter bem langfam wachsenden Nationalfinn, ben Rudweg einzuschlagen, womit wir nun freilich nicht die vielbetretene Strafe jum Teutonismus meinen, Dieuns nirgends zu einem Ziele geführt hat. Damals, als unfer Baterland in politischem Schlafe lag, feierte gleichsam auch feine felbftanbige Boefie, und man fah Schiller's fühnen Gangen mit einer Art Bermunderung zu. Dem frangofischen Roloffe wollte man nicht huldigen, gegen die frangöfische Literatur nahm vielmehr die Bolemif

in ber That einen halbpolitischen Charafter an. Dagegen ichien man nun nach ber Reibe auf alle jene Nationen, Die mit bem neuen Unis versalreich in feindliche Berührung tamen, auch literarisch aufmerksam au werben, und England und Spanien, Italien und ber Drient fesselte unsere Thatigfeit an seine theilweise vergeffenen Schape, sowie fpater mit Griechenlands Erhebung bas Intereffe an ber neugriechiichen und ferbischen Literatur, seit Bolens Revolution Die Achtsamkeit auf ruffisch-volnische Dichtung eintrat. Dies waren naturlich nur außere Anlaffe, Die mit ber allgemeinen Reigung ber Deutschen, Die von jeher zur Aneignung alles Fremben geruftet fteben, gludlich und ermunternd aufammentrafen, und im Befonderen mit iener Ericopfung ber eigenen Broduftion, Die nur vorübergebend unter ber Erhebung bes Baterlandes noch einmal fich aufraffte. Daß die Wegwendung und ber Berbruß an ben heimischen Dingen, ber Wiberwille an ben gegenwartigen Berhältniffen in unserer Literatur iene merkwurdige Rlucht aus Baterland und Gegenwart bamale überhaupt erzeugt und genahrt haben, bies liegt bei Erwägung ber Thatfachen ichon auf ber Sand. Auch ift biefe Ericheinung, bag bie Roth bes außern Lebens Die Bemuther in fich felbft weift, mo fie fich ein eigenes Leben ichaffen. bas fie bann in ber Ueberlieferung anderer Zeiten und Bolfer wieber fuchen, von uns ichon in anderen Berioden beobachtet worden. Die Art und Beise, wie fich Goethe an ben politischen Ereigniffen in ber Revolution und nachher in ber Restauration sattigte, wie er fich von bem Rachften weg nach bem Entfernteften rettete, ift burchaus nicht bie besondere Mengerung einer zufälligen Berfonlichfeit, sondern es außerte fich ber Drud Diefer Laft auf ahnliche und andere Beife auch in anderen Seelen. In ben Zeiten, ba Goethe Chinesisch trieb, ober früher, ba er fich mit ber Ratur und plaftischen Runft beschäftigte, um mit bem öffentlichen Leben nichts zu thun haben zu burfen, fehrte Rean Baul in einer langen Schriftstellerei Diefen öffentlichen Berhältniffen und ber Beitgeschichte gang ben Ruden, trieb Fouque feinen Bertehr mit bem Ritterthume, hoffmann mit ber Beifterwelt, floh Die garte Seele eines Tiebge vor Beschichte und Zeit in Die Ginsamfeit

und Ratur, sympathisirten Seume und Chamisso mit ben Raturauftanben ber Wilben, und wollte Kald von Boltaire und Babrbt au Abraham und Lot jurud. Die Geschichtsforschung wandte ber neueren Reit ben Ruden und grub fich in bie Urgeschichte, wohin fie bie mythologische Forschung ber Philologen wies. Die Bolitif fing an fromm au werben und bierarchische Anwandelungen gu bekommen; und wohin war unsere spekulative Philosophie von ber lebendigen Braris binmeggerathen feit jenen Jahren por Rant, mo fie es auf bie unmittelbare Anwendbarfeit ihrer Lehren fo gerne abgesehen batte! Diesem großen Buge alfo von ber lebenbigen, thatigen Begenwart binwea zu einer rubigen Ferne und Vergangenheit folgten alle jene romantischen Manner auch, indem fie und ben Drient und Decident. ben außerften Rorben und Guben und unfer eigenes Uralterthum aufhellten; ja bie jungen Freiheitemanner, Die Deutschland 1813 aus feiner Schmach reißen halfen, und bie es neu umgestalten mollten. ftrebten jum Raiserthum und jum hermannsgeifte jurud, und anberten Tracht und Mobe nach alten Sitten anderer Zeiten und Auftanbe. Bor und nach ber augenblidlichen Unterbrechung, welche bie auslanbische Literatur in jenen Jahren bes politischen Aufschwungs erlin. überließ man fich alfo gang bem Gifer, die Beltliteratur ju unserem Eigenthum zu machen, ale ob une Deutschen allein ihre Schate vererbt feien, ale ob wir fur ihre Erhaltung und Rugung allein verantwortlich gemacht maren. Mit welcher Kestigkeit wir uns bei Diesem Geschäfte nahmen, wie geläufig uns die Annahme untergegangener Borftellungen, Die Belebung frember Sitten, Die Aneignung gang abweichenber Geschmaderichtungen war, beweisen nicht allein bie einzelnen Literaten, die nach dieser und jener Seite hin mit einer Ratur wirften, die eber ba und borther einen Eingewanderten, als einen Deutschen vermuthen ließ, beweift nicht allein jener Enthufiasmus, ober auch Reglismus, mit bem bie Romantifer bie füdliche Dichtung nicht genug zu ehren meinten, wenn fie nicht zugleich Sitte und Sinnebart baraus fich aneigneten; es beweift dies ichon bie einfache Aufgablung ber Ramen und Berte, ber Bolfer und Zeiten, bie

bamals wie auf einen Schlag bei uns eingeführt murben. Rur eine oberflächliche Erinnerung foll an biefe unglaubliche Bielfeitigfeit, an Diefes getheilte Intereffe, an diese ftaunenswerthe Thatigkeit erinnern. Bu berfelben Zeit, als bie Berpflanzung ber antifen Dichtwerfe fortbauerte, als Bog die drei hauptbichter der Lateiner und den Aristophanes gab, sein Sohn am Aescholos arbeitete, Solger ben Sophofles (1808), Bothe (ber auch fonft ale bramatischer Schriftfteller befannt, b. b. unbefannt ift) ben Euripides (1800-3) übersette, als Wieland an bem attischen Museum mitwirfte und feinen Gicero und Sorax gab, geschah es zugleich, bag zu ber Aufbedung ber alten beutschen Rationalpoefie geschritten ward. Und obgleich später einige Reindfcaft zwischen ben an ber antiten Boefie Gebilbeten und ben in bem bentiden Alterthume vorzugeweise Bewanderten, zwischen Somer und ben Ribelungen nicht ausbleiben, auch bamals schon Goethe seine Abneigung gegen bie altbeutschen Refte nicht unterbruden konnte, fo waren boch die Schlegel und jene Zeit im Allgemeinen mehrfeitig genua, bas Gine und bas Andere mit gleicher Liebe ju umfangen. Dies ging allerdings ju weit, wenn Tied, Brentano, Fr. Schlegel, Borres, Fouque und Andere alibeuische Romane und Bolfebucher ber fcblech. teften und geringften Art wieber bruckten ober bearbeiteten und aussogen und uns anmutheten, auch bies als eine feltene Boefie zu verehren; aber immer barf man die Regfamfeit im Allgemeinen fegnen, mit ber biefe auf bie Erneuerung, Die von ber Sagen, Bufding, Docen. Grimm und bie Spateren auf bie Berausgabe ber alten Dichtungen aus waren. Denn nicht allein bat fich feitbem eine beutsche Literatur von gang anderem Unsehen, eine Renntniß bes Mittelalters von weit anderer Lebendigfeit ale fruber gebilbet, es ift auch im Stillen ein beutscher Beift, ein beutsches Recht, ein beutscher Bolfe- und Staatofinn berangemachfen, ber und mitten aus unferer Universaliftit beraus zu versprechen scheint, bag nicht alles Rationale in uns unterfinten foul. Au' bies weift in feinen Anfangen an ben Beginn bes 19. Rahrh. ale bie Schlegel auch ben Boccas und Betrarca empfahlen. als A. Bilbelm ben Dante probeweise mittheilte, und als Gries (ein

Dann, ber mitten in bem glangenben Literaturfreise in Beimar und Reng angeregt marb, und ber fein ganges Leben ber fühlichen Dichtung widmete, ohne je von seinem grundlichen Ernft zu verlieren ober ber mechanischen Uebung ju verfallen anfing Die italienische Literatur. ben Zaffo 1800, ben Arioft 1804 'viel fpater auch ben Richarbett und Bojarbo:, in gang anterer Gestalt ale bie fruberen Ueberfeber an geben. 3hm ichloß fich Rannegieger's Dante 1809, Alfieri von Refues und Ticharner 1804 an, und mit Allen wetteiferten fpater bie Stredfuß, Lubemann, Korfter und Andere. Babrend man fo bie feinfte. geschliffenfte Runftbichtung ber weichften Sprace überführte, und in ben ftrengsten und ichwierigften Formen, in ben gebaufteften Reimen unsere harte und edige Sprache abzuseilen und geschmeibig zu machen unternahm, manberten wir in ben Zeitichriften von Grater in Die formlose Rebelwelt ber ffandinavischen Mythologie, ließen uns von ben Grimm altbanische Rampeviser (1811) nachfingen, magten une mit ihnen bis in die robeste und alteste Dichtung ber Ebba 1815) und lafen ben fogenannten galifden Difian (1811:, an bem Ablmart aum Bog werben wollte. Gleichzeitig führte und Tied in bas wunderbare Berf bes Cervantes (1799) ein, bas in ber Ueberfegung Bertuch's und Coltau's nicht zusagte, aber jest aus feinem eigenthumlichen Tone au une iprach; bie Ergablungen (von Soltau 1801 und Siebmann 1810), Berfiles und Sigismunde von Theremin (1808) folgten : A. 2B. Schlegel führte Calberon ein (1803), und bieje Arbeit nahm ibm feit 1815 Gries ab, mit bem hier wieber Malsburg (1818) um ben Breis ftritt, ber uns auch (nach Soben) eine Brobe aus Love be Bega gab; die Lufiaden von Sell und Ruhn (1807), die fvater von Donner übertroffen finb, reihen fich gleichfalls in biefe Jahre ein. 20 bies, wie wenig ber Spanier bie Harmonie seiner Boefien in ber Ueberfenung wieberfinden will, athmet fur uns besperische Luft, und ift fo in bem fremben Beifte empfangen, wie felten eine frembe Ration unsere Dichtung erfaßt hat; und gegen biesen geiftigen Berth foll man nicht ankämpfen, indem man ben enthusiaftischen Anfängern nachweist, wie sie mit bem Lexifon gefehlt und manches quid pro quo

überset haben. Und berfelbe Mann 155), ber uns zuerft bie Reuerwerfe bes spanischen Dramatifers nachbilben lehrte, übersette uns bamale zu gleicher Zeit eine Reibe von Schausvielen bee Shakesveare (1797 ff.), Die ben Ruhm bes Dichters und bes Uebersepers augleich erft recht ausgebreitet unter uns haben, die uns ben britischen Tragoben mit allen seinen Gigenheiten bennoch wie einen ber Unfern, in bem wir germanisches Fleisch und Blut mit uneigennütiger Freude begrüßten, nahe rudten, fo daß er nun in zahllosen Auflagen und Uebersepungen bei uns gelesen wird, und bag wir uns mit Recht gegen fein Baterland ruhmen, ibm fei erft feine volle Anerkennung bei uns au Theil geworben. Auch gegen biefe Ueberfebung Schlegel's mar bie poffiniche Genauigfeit eine unzeitige Opposition; es war bas Befte, bag Shafespeare mit leisen Freiheiten so aubereitet marb, wie er bem Schauspieler sogleich mundgerecht murbe, ohne erft burch die Banbe flauer Bearbeiter geben zu muffen. Und nachbem fo ber gange Occibent in unserem Befite war, war es wieber A. B. Schlegel und fein Bruber, bie uns mit großem Rachbrude nach Indien wiesen, bas uns mit bem gangen Driente ichon feit ben großen Erfolgen ber oftinbifchen Romvanie naber gelegt mar. Forfter hatte (1790) icon mit feiner überfesten Sakontala ben nach Boefie lufternen Baumen nichts Erwunfchteres bringen können; ihr schloß fich die Gita Govinda von Dalberg (1802) an, Die fpater (1818) von Riemschneiber, wie Safontala von Sirzel, metrifch geliefert ward; bann lenften Bopp und humbolbt auf verschiedene Episoden bes Mahabharata, und Anderes schloß fich in Ueberfetungen und Bearbeitungen an, mas Goethe'n in feinen fpateren Jahren noch entguden fonnte. In Die turfische, perfische und arabische Dichtung führte uns Joseph von hammer bis zu einer Beite

<sup>155)</sup> Es fleigt ber Briten höchster lächelnb nieber, und Calberon, ben Kränze bunt umglüben, ber Minnesang im Golbgewand, erblüben neu will Stalien, uralt heil'ge Lieber am Ganges wachen auf, und rundum brennen Tropbä'n, die bantbar beinen Namen nennen.

(man benfe nur an feinen Motenebbi 1823), wie man es nur in Deutschland magen burfte; ebenfo hat er une auch bie Befchichte bes osmanischen Reichs in einer Beise eröffnet, wie feine ber Rationen etmas Achnliches aufzuweisen bat, benen es ihrer auswärtigen Berbinbung und Macht nach naber liegen follte, folde Drientaliften wie biefen, ober folde Geographen wie Ritter, und folde Reifenbe und Raturforscher wie A. von humboldt zu bilben. Sein Divan bes Hafit (1812), bat befanntlich Goethe's orientalische Lyrif angeregt. und feitbem öffnete auch Rudert bie Schleußen feines Sprachstromes. ber uns bis China geführt hat, ber uns noch Größeres zumuthete, aber auch ohne uns hulflos zu verlaffen. Bon feinen Berwandlungen bes Abu Seid (1826) hat ber Berausgeber bes grabischen Textes, ber größte Renner bes Drients, ben Frankreich in neuerer Zeit gehabt bat, geurtheilt, baß bies amar nicht überall Uebersenung, überall aber mehr ale Uebersepung sei, und bag er eine folche Belentheit unserer beutschen Sprache nicht zugetraut hatte. Bu Allem gesellt fich feit bem griechischen Aufstande noch bas Intereffe an ben Bolfeliebern ber Brieden, Serben, Slaven und Letten, Die une von 2B. Müller, von Rind und Ifen, von Therese Robinson geb. v. Jacob (-Talvi), Bengig, Rhefa und A. jugeführt wurden, und unferer luftigen orientalifchen Lyrif wieber andere Impulse gaben.

Die Uebersetungstunft ber Romantiker zeugt von einer außerordentlichen Gabe der Empfänglichkeit, von poetischer Empfindung,
von dem entschiedensten Sinne für äußere Form und innern Ton,
und ihre Richtung auf das Bessere der fremden Literaturen, verräth
die hinzugetretene Kultur des Geschmads und des Urtheils. Wenn wit
aber von hier aus nach der eigenen Produktion und Selbstthätigkeit dieser Männer fragen, so sinden wir auch, daß eben dieselbe Receptionsgabe, die sie dort so vorzüglich machte, sie hier unbedeutend
ließ. In der ganzen Periode unserer Dichtung, in der die romantischen Richtungen ausdauerten, haben wir neben diesen Uebersetungen
gen nichts so vorherrschend, als die Nachahmungen und Bearbeitungen
alterer oder fremder Werke, eine Liebhaberei an der Parodie, eine gemanbte Babe, Die Zone aller unserer jungften beutschen Dichter nachaubilben, ihre Werfe ju reproduciren und, ale bies Bebiet erschöpft war, auch die aller fremden; innerhalb biefer Rachahmungen Die Ausbildung bes Formalen und Aeußerlichen, - Alles Anzeichen einer großen Empfänglichfeit, nirgende bie einer Selbftanbigfeit und innern Rraft. Wie Schiller die historische Tragobie angegeben hatte, so gab es historische Tragodien in Maffe; wie die italienische Epopoe neu überfest hervortrat, gab es fogar wieber romantische Even; Shakefpeare's Manieren und Calberon's Formen , bie ftebenben Gattungen ber füblichen Lprif, Die verschwommene nebelhafte haltung ber orientalischen, bie Anflange bes serbischen Bolfsgefanges und ber Ribelungen, bas ipanifche vor allen und bas gräcifirende Trauerfpiel. Alles fand Aufnahme, Alles zeugte von ber Geschichtichkeit, bas Schone nachauempfinden, aber von feinem felbitichaffenben Bermogen, bas. wie Frang Sorn fagt, ju Berten einer langathmigen Begeifterung ausgereicht hatte. Ueber biefe herrichende Baffivitat haben bie erften Manner jener Jahre ben bichterischen Leiftungen ber Beit gegenüber alle mit einer feltenen Gleichmäßigfeit und Uebereinstimmung geurtheilt. Man hat auch bie Wahrheit bes allgemeinen Sages nie geleugnet, und nur wenn man die ftrenge Anwendung bavon auf bie einzelnen Källe macht, fo hat man lauten Biberfpruch zu fürchten: benn fo find die Menschen, daß fie richtige Grundsage nicht gern perleugnen, aber auch nicht gern befolgen. Das Wort Jean Baul's, ber ben poetischen Bertreter ber Schule (Tied) ein passives Benie nannte, ift ibm fo oft nachgesprochen worben, bag man wohl fühlte, wie viele Bahrheit in ihm und in ben angefügten Sagen über bie geniglen Empfanger jener Beriode gelegen fei. Diefe Leute, fagte Rean Baul, laffen poetisch frei die Welt und Schonheit in fich ein; aber wollen fie felbft gestalten, fo binbet fie eine unfichtbare Rette, und fie bilben etwas Kleineres und Anderes, als fie wollten. Im Empfinden herrichen fie mit besonnener Phantafie über alle Rrafte, im Erfinden werden sie von einer Ueberfraft umschlungen und vor die Bemeinheit gespannt. Ihr Licht erwarmt nicht, fonbern faltet. Sie

geben leichter fremben Stoffen Form als eigenen, und bewegen fic freier in frember Sphare ale in eigener. Ihre Beltanichauung ift eine Kortsenung und Kortbildung einer fremben geniglen; fie reichen baber ftets in eine frembe Belt ober Beit. Dan fieht wohl, einfacher fann man die Art ber Boefie, die Rachahmung und Uebersetzung biefer Schule nicht ausbruden. Eben baffelbe fagte Schiller ben Theorien und Boefien ber neuen Schule gegenüber, ale er fab, bag man ben Begriff ber Dichtung verwirrte, indem man ftrebte ibr einen hoberen Brad zu geben. Er erfannte in biefem Beschlechte ben Sinn, ben nur bas Bortreffliche befriedigt, ohne bie Gabe etwas gutes an ichaffen; fie batten eine buntle Ibee bes Sochften, aber nicht die That. ohne die aus Ibeen nichts werbe; fie haben nicht die wirkende Rraft. ihren Empfindungestand in ein Objeft zu legen, ober hatten fie fie, fo ift ihre Empfindung eine subjektive, jufällige, fie sprechen nicht, wie ber Dichter foll, bas Bange ber Menschheit aus. Schiller alfo fühlte gerade, bag biefe neuen Dichter von ihrem Biele bes obieftiven Schonen, wie es benn auch wirflich ift, am weiteften entfernt finb. Bieber anders hat Goethe, wo er ben Dilettantismus charafterifirt, ein sprechendes Bild bieser Boeten (auch Er, wie Schiller in jenen Stellen, obne fie zu nennen) entworfen, bas wieber auf benfelben Bunft ber Improduktivitat hinführt. Der Dilettant, fagt er, will bas Baffwe an die Stelle des Aftiven fegen, und weil er auf eine lebhafte Beife Wirfungen erleibet, so glaubt er mit biefen erlittenen Birfungen wieber wirfen zu fonnen. Bas ibm fehlt, ift Architeftonif im bochften Sinne, Diejenige ausübende Rraft, welche erschafft und bilbet. Er geht zulest vorzüglich auf Reinlichkeit aus, welches die Bollendung bes Borhandenen ift, wodurch eine Tauschung entsteht, als ob bas Borhandene zu existiren werth fei. Gbenfo ift es mit ber Afturateffe und mit allen letten Bedingungen ber Korm, welche eben fo gut die Un form begleiten tonnen. Er fucht gern Runftftude, Manieren. Behandlungsarten. Arfana; er bat meiftens einen Rebengmed. eine Reigung zu ftillen, einer Laune nachzugeben. Der mabre Runk. ler aber fteht fest und fleht auf fich felbft, fein Streben, fein Biel ift

ber bochfte 3wed ber Runft. Bielfach ift ber Sinn biefer Sate und besonders jener Jean Baul'iche Ausspruch von Anderen, von Romantifern felbst, jum Theil in physiologischem Sinne angewandt worben. Jean Baul selbst nannte Rovalis noch ein foldes geniales Mannweib. bas unter bem Empfange zu zeugen glaubte; Bieland fand Baggefen gang unmännlich und in wefentlichen Bugen von entichiebener Weibernatur; Franz horn fand in A. B. Schlegel baffelbe leibende weibliche Genie. Friedrich Schlegel's Freund Gent, ber Mann ber Bolitif, die leider in Deutschland nie etwas gezeugt hat, nannte fich felbft bem "großen Manne Rahel" gegenüber ein unendlich empfangenbes Befen, bas erfte aller Beiber, bas nie etwas erfunden, gebichtet. gemacht, nicht ben lumpigften Funten aus fich herausgezogen habe, aber von Empfanglichkeit ohne Grenzen fei. Ja Friedrich Schlegel fanonifirte geradezu biefen Charafter ber Baffivitat, ale ben achten Begriff ber Menschbeit. Die fcbiller'ichen Gate von Berfohnung ber leibenben und thatigen Rrafte werben von ihm in ber Lucinde gur Caricatur und geistreichen Krate gesteigert : Die bochte Bollenbung fei Die Berfchmelaung bes mannlichen und weiblichen Befens. Daß bas Refultat einer folden Baralyfirung, eines folden realifirten Totalismus ein völliger Ribilismus ift, ift flar; auch fließt biefer Sas nur aus vorbergebenden Ariomen, Die Die Richtigkeit bes Menschen heilig iprechen, und bie Bergotterung bes außerften Quietismns ausbruden. Die beilige Stille ber Baffivitat, bie herrlichfeit bes Dugiggangs in ben indischen Weisen ift bas Ibeal Dieses Mannes. Denn nirgends babe fich ber Beift garter und fußer gebilbet als im Drient; bort allein verftebe man bie Runft bes Liegens; bas Recht bes Dugigganges fei es, was Vornehme und Gemeine unterscheibe, bas eigentliche Princip bes Abels (!); bas hochfte, vollenbetfte Leben fei bas reine Begetiren; je gottlicher ber Menfch und bas Werf bes Menfchen, je abnlicher ber Bflange; und baber gefällt ihm auch nichts in ber Boefle fo gut, als bas garte Gefühl für Ginsamfeit und bie allbeseelte Belt ber Bflangen. Dan fieht, Diefer Beift bes Quietismus, ber jener obenberührten glucht bes Begenwärtigen, Birklichen, Thatigen gang entspricht, ber bie gante Beit ber Romantifer burchbringt, bie in Sprache und Raturfunde, in Runft und Alterthum, in all ben Kachern groß geworben ift, welche nichts mit bem großen wirklichen Leben zu thun baben , biefer Beift bes Quietismus hangt gang eng mit jener Baffwitat und mit bem Geschmade an aller nibiliftischen Boefie jusammen. Und nicht, daß biefe Abelsprincipien und Begetationstheorien blos in Bien und Defterreich gepredigt worben seien, wo bas Glud, bas bie Begetation begleitet, feit lange zu Saufe ift, auch in Breußen zeigten fich biefelben Sympathien, Die fich bort an Die lette Zeit von Boethe anknupfen. Denn auch Er war bem allgemeinen Geschicke nicht entronnen : seine Brobuftionefraft erlofd, und wenn er fich jest von außeren Einbruden und Berfen jum Selbftversuche bestimmen ließ, fo war von ber alten Rraft, fic biefer Einbrude gestaltend zu bemächtigen, nicht mehr bie Rebe : feine plaftifche Anichauungsweise wich bem Sange zur Beichanlichfeit, und an bie Stelle fester Formen traten ihm vage Symbole und Schemata. Banbte er boch felbft bem außern Leben nicht weniger ben Ruden als Friedrich Schlegel; war er boch nicht weniger vornehm und politisch ale biefer; neigte er fich boch nicht minder von bem unrubigen Lutherthum und ber Revolution ab und ber Ruhe bes Drients au; hatte er boch felbft eigentlich ju ben übertriebenen Sympathien mit ber Begetation ben Anlag gegeben! Wie baber Fr. Schlegel in Shatespeare's, so fieht Barnhagen in Goethe's früheren Schriften, in benen wir bes Mannes gange und alleinige Große finden, nichts als bas Bilb ber Zerrüttung einer mit fich felbft in Zwiefpalt gerathenen Welt, Bergweiflung ohne Ausweg; und die Beilperiode bilden in seiner Ansicht die Wanderjahre und ber zweite Theil des Kauft, Die wir ben Grillen bes Altere vergeben, ja theilweise rudfichtelos jum Schalen und Flachen werfen muffen. Dort follen die Reime einer neuen Zufunft liegen, in der Weiffagung ber Dichtung eine Berheißung bes tommenben St. Simonianismus, Die Aussicht auf eine fortidreitende Menschheit, beren bochfter Ausbrud auf zwei Formeln gebracht wird : im Irbifchen fur jedes ihrer Mitglieder einen richtigen Antheil am Befit und Genuffe ber vorhandenen Guter ju gemahren;

im Gemüthsleben aber, bei so vielem Unmöglichen, welches ewig versagt bleiben muß, bas versagte Mögliche aus ben zerbrechbaren Fesseln zu befreien! Dies ist ein doppeltes Motto bes Quietismus, so activ und offensiv es lautet. Denn jene Grillen über die irdischen Aussichten rücken uns die Ausgabe der Reformation unserer außern Justände so in hübsche Ferne, daß wir uns, verständig wie wir denn doch sind, nicht in thörichter Boreiligkeit darum bemühen dürsen; und der zweite Sat drückt eigenthümlich die Ratur eines ganz passiven Wesens aus, das nie gefühlt hat, daß das Gemüthsleben kein versagtes Mögliche kennt, an dem nicht der energische Geist die Fesseln selbst zerbrechen könne und müsse.

Benn in einer Dichtungsperiobe bas quietiftische Brincip in ben Borbergrund trit, wenn die Freude an Beschaulichkeit, an Raturbetrachtung, an subjectiven Seelenregungen, an bem Bruten über bie Buftande ber innern und außern Welt, Die frische Luft an ber Darftellung bes außern Lebens verbrangt, wenn bas innere Boren bas außere Seben ftumpft, fo ift es nothwendig, bag alle plaftifchen Gattungen ber Dichtung (und bies find bie hoheren Gattungen ber Epopoe und bes Dramas) hinter die musikalischen (und bies ift bie geringere Battung ber Lyrif) jurudtreten, und bies wird immer ein Beichen fein, bag ber Benius die Schwingen fenft und fich nicht mehr zu großen Klugen fraftig fühlt 156). Wirklich ift bies fehr beutlich in ber Boefie biefes gangen Jahrhunderts zu bemerten. Kaft alle bie Danner, bie wir mit Auszeichnung als Lyrifer nennen, haben nichts Größeres verfucht, und find, wenn fie es verfuchten, gefcheitert; bies ift eine Thatfache, bie man und an einzelnen gallen zugeben wurde, aus ber man aber ungern unfere Folgerungen herleiten fieht : benn auch bies ift die Art ber Menschen, baß fie aus ber Uebereinstimmung ber Thatfachen fein Gefet gezogen haben mogen, und ber Siftorifer, ber bies zu thun magt, ftost überall an Leibenschaften und Reigungen

<sup>156)</sup> Daffelbe fagt Goethe : "Auf ihrem höchften Gipfel ift bie Poeffe gang außerlich; je mehr fle fich ins Innere guruckzieht, besto mehr ift fle auf bem Bege gu finten".

feinblich an. Ift vollends biefe Lyrif nicht einmal ein felbfianbiger Stamm. fonbern überall ein parafitifches Ranfengewachs, fo finft ihr Werth offenbar noch viel weiter herunter, und last uns noch geringer von ber poetischen Fähigfeit ber Beit benten, bie fie vorzugemeise kultivirt. Richt allein die Lyrif ber Romantifer ift aber biefer Art, sondern auch die ihr folgende, und die ihr vorausgebende gleichermeise, wie verschieben fie gestaltet find. Bas die lettere angebt, so können wir eine große Gruppe theils zusammengehöriger, theils getrennter Lyrifer aufstellen, die fammtlich an die vier ober funf Hauptrichtungen unserer Lyrif bes 18ten Jahrhunderts angeschloffen find, welche Boethe und Schiller, Rlopftod und bie Bottinger und halberftabter angegeben haben. Besonders die Farben ber brei lettgenannten Schulen erkennt man, jeboch meift icon mit ben anbern Bestandtheilen gemischt, in einer großen Angahl nordischer Dichter wieber, überall mit einer größern Gewandtheit gehandhabt und von einer leichtern Eleganz begleitet, die es beutlich macht, wie biese Dichter feine Kormen mehr ju bilben, sondern die bereits gebilbeten nur weiter auszubilben haben. Wir wollen an eine Angahl biefer Manner, alterer und jungerer, wie von Salem, Overbed, Rarl von Reinhard, Clodius u. A., Die fich an irgend eine biefer brei Richtungen vorzugsweise anhalten, nur mit den Ramen erinnern, an einer anbern Reihe nur mit fragmentarischen Winfen anbeuten, wie und in welchem Dage fich ber entschiedene Sang zur Anlehnung bei ihnen außert. Niemand ift hier bedeutsamer, als &. Theobul Rofegarten (aus Grevismublen, 1758-1818) und Jens Bag. gefen (aus Seeland 1764-1826). Ber bes Erfleren poetische Berte (1802) aufschlägt, Die feinen bichterischen Charafter vollftanbig aussprechen, ber findet fich sogleich in eine Zeit versett, ber alles Boetische zu Gebote fteht, Die fich auch Alles zu Rute macht, und bies mit einer entschiebenen Bewandtheit, die aber die poetische Bloge auf bem Grunde vergebens zu verbeden sucht. Der Dichter, ber in Die Aufregungen ber bichterischen Rultur mitten hineinfiel, lebte mit feinem Freunde Behring ein poetisches Traumleben, trug mit Sagemeifter querft die poetische Invasion in die Gegenden seiner Beimat. wo er Arndt anregte und ben fpateren Rarl Lappe; Jugenbempfin= dung und Leidenschaft mar in ibm beftig; ein dunfles Sehnen, Die Debe im Bufen, Die gleiche Empfanglichfeit fur ibollische Gindrude und für die hopochondrischen Ginflufterungen ber Bergweiflungesucht bichteten aus ihm, ein Echo fremder Leute, nicht Melodie eines wahren Seelendranges, ber wirkliches Leben, nicht angelernte Boefie in feinem Entfteben gemefen mare. Er treibt fich unter ben Sangern am 3lif und Tiber, auf ben Bergen von Mora, an ber Themse und am Arno, an ber Donau, Elbe, Saale und 3lm berum, wie er felber fingt; im gangen Meere ber Dichtung schwimmt er umber und legt nirgenbs por Anter: nur das fieht man ihm an, daß er von bem hafen, wo Rlopftod lag, ausgefahren ift. Gin fittlicher Dichter in jenen Jahren, wo er bem Rnaben naher mar als bem Manne, wollte er baber Gott, Tugend, Emigfeit fingen gegen bie Benieleute, Die Dies Bebarf profaifcher Raturen nannten, in feinen Romanen aber (Bianca bel Biglio. Iba von Bleffen u. A.) naberte er fich boch ben Gigenheiten ber romantischen Benies auch. Er ift ein Bogling bes Alterthums und athmet in Rugien Joniens Luft, aber er fingt auch gern aus Offian's Ton: balb arbeitet er ein Raturlied nach Hageborn und Bog, balb eine Romanze nach Burger; die mangelnbe harmonie zwischen Form und Materie verrath ben Mangel ber innern Ratur leicht; Die feierliche Dbe in Klopftod's Ton birgt hier und ba nur schlecht bie Tändelei und Weichheit ber Dichter matthiffonscher Schule, ben elegisch-ibplischen Bug bes mobernen Raturgefühls, ber im Bangen ber Grundton ber gesammten Lyrif vor ben Romantifern ift. Gang fo unenticbieben wie Rosegarten's find auch Arnbt's Gebichte aus ber Zeit vor ben Befreiungsjahren. Einiges flingt an bie gottinger Schule, manches Lied fonnte wohl gang, wie es ift, von Bog ober von Burger herrühren, bald hort fich Goethe, bald Schiller, balb Matthiffon, bald ein Bolkslied heraus, auch ein Klinglied im Ton ber Romantifer läuft bier und ba mit. Bor allen Andern aber ift Baggefen ein Bilb ber bochften Anregbarfeit, Die einer fo gesteigerten

Beit eigen ift, in feinen Boefien, wie in feinem gangen Befen. Dies läßt fich ichon baber vermuthen, bag Er, ein Dane, von ber Bertlichkeit beutscher Dichtung ergriffen, beutsch bichtete, mit Anftrengung und Beitverluft, und boch eine formelle Kertigfeit erlangte, bie mancher beutider Beremacher feiner Beit entbebrte. Gin Entbufiaft gleichfam aus Grundfas, nahrte er in fich die Gabe ber poetifchen Banbelbarfeit, Der Liebe au Allem, mas ibm auffällt; in fteter Laune mechfelt er, wie fein Freund Reinhold, in wenigen Tagen über einerlei Begenftanbe wohl mehrfach Stimmung und Urtheil; in ftetem Bechiel ber Gefühle find ibm alle Ertreme intereffant, Rant und Lavater, Rord und Sub, Benith und Rabir find feine Manner" : er fcwarmte fur Liebe, Freundschaft, Freiheit, Philosophie und Boefie um Die Bette : Richts und Riemand befriedigte ihn beständig, wie beftig er fich Allem und Jebem bingab! Wie alle Junglinge jener Zeiten, wie felbft fein Freund Erhard, ber cynische Bertraute bes Bacchus mehr als ber Benus, hatte er fein werther'sches Luftrum, und erft feit ber Freundschaft mit Reinhold legten fich in ihm bie Sturme ber Leibenschaft. Sie fehrten aber in neuer Beife wieber, als er fein Beib verlor. wo er zerrüttet, ftumpf, geistesverwirrt ward, und fich wie Stolbera ber allzu heftigen Liebe anklagte, bis er nach furger Zeit, es scheint giemlich leichtfertig, eine neue Berbindung einging. In ber Freund-Schaft that ihm Niemand genug, und es erflart fich, ohne Schatten auf Schiller werfen ju burfen, bag biefer, trop ber Berbindlichkeit, bie er ihnen batte, mit Reinhold und Baggefen auf feinen grunen 3weig fam. Denn nichts ift laftiger, als die Andringlichkeit ber Freundschaft, Die ber ernfte Mann langfam reifen lagt, und bie Schiller an bem banischen Bieland so wenig leiben mochte wie Goethe an bem beutschen; unter fich ließen Reinhold und Baggefen ihren freundschaftlichen Aeußerungen breiten Erguß in jenen Briefen, bie fich mit benen bes bonftetten'ichen Rreifes vergleichen und auf bie Beriode ber fnappen Briefe ber Geniezeit wieder einen fluffigeren Briefftiel bringen. Ebenso excentrisch war er in feinen Freiheitsibeen, ein Freund bes Bergogs von Augustenburg, ein Revolutionsmann

ber besten flopstod'ichen Art, ber unter ber Kranzosenberrichaft seinen Saß gegen fie frifc von ber Bruft fang und im Namen ber Schweiz bie hoffnung aussprach, bag ber noch ungetroffene Begler getroffen werbe. Gleich eifrig war seine Liebe für die kantische Philosophie. Bie fein Schönborn fur große Projette offen, ober auch wie fein Erbarb, ber fruh und fpat fich mit Entwurfen au Befellichaften fur Ergiebung bes Menschengeschlechtes ober für Emancipation ber Krauen trug, batte er ber fritischen Bbilosophie gern eine Buffuchtftatte in Robenhagen gegeben, wo fich biefe Reform ber Beifter ber politischen Reform wurdig hatte anschließen sollen. In ber Dichtung enblich gab er fich wechselnd mit gleicher Entaußerung seines eigenen Selbft bald Bieland, bald Rlinger, bald Jean Baul bin, beren Ton man abwechselnd in feinen fomischen Erzählungen, feinen fatirischen Sachen, seinen Briefen wieberfindet. Rlopftod ift auch bei ihm bie Brundlage feiner Dichtung, und befonders in feinen politischen Bebichten in ben Saibeblumen (1808) hört man beffen großwortigen Bombaft und jenen Wechsel derustischer Rraft und hellenischer Keinbeit. Dann ift er wieber gang Bog; er fing nach beffen Borgang an ben homer ine Danische ju überseten, er ahmte in ber Barthenais (1802) die Luise nach, und reichte barin ber schweizer Landschaftspoefte feines Schwiegergrofvaters Saller gleichsam bie Sand, die in Matthisson und Salis eine neue Beriode hatte; die Staffage aber in biefer Naturmalerei ift genreartig, fo baß seine Ibolle wie Ufteri's ben Strich eines fomischen Epos erhalt. Es geht über Boffens Manier hinweg, wie er ben minervischen Belm ber antifen Boefiesprache über bie fleinen Gegenstände frulpt und bas Gemeine ber Materie an ben feierlichen Bomp ber Darftellung und an bas Mithanbeln ber antifen Götterwelt fnüpft. Die außerorbentliche Barme, mit ber Baggefen bann ben Ruhm Schiller's ausbreitete, und fich mit allen edlen Gefühlen ber Unschuld, ber Liebe, ber Religion, ber Tugend an biefen Dichter flammerte, war eine Beile in ihm fo ftart, bag er fich jum gefdworenen Reind aller Goetherei, aller Eitelfeit, Eigenbunfels, Selbstsucht und Egoismus erflarte,

baff er wie einen Bablivruch sein inimicus Diderot, inimicus Goethe fprach, und in seinem (wenig befannt geworbenen) Rand ibn und Tied und die Romantifer verspottete. Und boch trieb er auch mit ben Ibolen bes Bublifums, Die zu ber lettern Beit Dobe maren. seine Abgotterei, und besang bie Maria wie ein Katholif. Ja er befehrte fich auch au Goethe, und meinte, Beisheit und Erfahrung und burch fie errungenes Gleichgewicht, bes Mannes größere Gottesoffenbarung" (an bie er boch nur in Borten glanbte), batten ibn von bem boben, bem tiefen, bem bellen Dichter (Schiller, Rlopftod, Bob). endlich auch zu bem vollen Goethe geleitet. Was nun bei all biefen Schmanfungen beraustam, liegt an Tage; ein eigentliches Leben lebt er in Deutschland nicht fort, und sein Landsmann Dehlenschläger, ber ihm freilich gehäffig mar, wollte ihn aus ber Bahl ber Danen geftrichen haben. Seine Dichtungen find falt und gemacht, und ibre chamaleontische Art läßt bem Gemuth feine Rube, wie es alle Roeffe von überwiegender Formalität nicht thut. Er felbft erklarte fich mehr jum Philosophen als jum Dichter, in Borten, die bebergigenswerther find, als manches Bebicht: er habe Berfe gemacht, fagte er, aber erftens vermöge ber hunger febr viel, zweitens vermöge bie Liebe noch mehr, und brittens brauche man nicht gerabe ein Dichter au fein. um Berfe ju machen. - Benn bie genannten Lyrifer mehr von Rlopftod ausgehen und besonders durch das Formale ber Sprache. bas fich verständig bilden läßt, auffallen, so fteben bagegen Andere. bie fich an Bleim und die Bottinger anbeften, burch eine Rulle mufifali. icher Empfindung zusammengruppirt ihnen entgegen, reicher an Seele. armer an Stoff und Bort als jene, mehr nach ber Tiefe als nach ber Breite empfanglich, mehr finnige als enthufiaftische, mehr fittliche als poetische Raturen. Gleim fant noch in perfonlichen Begiebungen m Kranz Alex. von Kleift (aus Botsbam 1769-97), ber gang in bie Bartheiten und Weichheiten ber halberftabter Schule in seinen fehr wenia befannten Dichtungen einging; und ebenfo ju Chr. Aug. Tiebge (bei Magbeburg 1752-1840), ber seine verlassene Jugendmuse in Die vaterlichen Arme bes Dichtergreises flüchtete. Anfange ichien er ben

Epistelmeg ber halberftabter betreten zu wollen, bann übermog bas elegisch-idulische Element in ihm, sodaß er zu ben frohlichern Halberftabtern ungefahr fich verhalt wie Brodes ju Richen. Seine Begeifterung ftammt "aus Rachten buntler Trauer", feine Phantafie ift burch Einsamfeit und Ratur rege, wo seine Dichtung selbst einmal beiter ift, ift fie Elegie, und bie "Freude ift berbeigerufen". Sie feiert überall, wie bei Brodes, einen anbachtigen Naturgottesbienft. ber bem Dichter höher fteht als bie Tempelandacht; bas geheime Leben in Strom, Bflange, Rachtigall, in ber Monbiceinnacht, bas garte Anschließen eines "zu weichen Bergens" an bas Naturweben, bas aufgelöfte Befühl vor biefen ahnungevollen Schauern, Alles ift wie bei Brodes; wie biefer, scheut er por bem handelnden Leben bes Menschen, bas fich nur wie ein Traum in seiner Seele spiegelt, er flieht vor ben brangenben Zeitereigniffen zu bem Frieden ber Sutten. auf die Soben fern von ber Belt; bas bartefte Loos ift ihm ein Ronigsloos, eines Eroberers; wie bei Brodes fleigert fich ibm bie Bertiefung in bies Stilleben zu einem größeren bibaftischen Bebicht (Urania 1800), bas Gott und Unsterblichkeit fingt, und auf bas Rant fo einwirfte wie Leibnig auf Brodes' Lehrbichtungen. Den abnlichen Charafter tragt die Muse Friedrich Datthiffon's (bei Magbeburg 1761—1831) ber mit Tiebge auch perfonlich befannt war. Auch Er erinnert uns überall an die Elegifer bes 17. Jahrhs., und ware es nur burch feine Anthologie (1803 ff.), eine Beschäftigung, bie bei ihm, wie bei Ragmann, B. Müller und Anderen, fehr fprechend jene allgemeine Bassivität bieser Beriode ausbruckt. Matthiffon ift von all biefen und ahnlichen Dichtern ber bekanntefte, weil formell iene buftige Mondicheinevoeffe voll fanfter Schwermuth, voll beschaulicher Schwärmerei, voll Raturfinn und weicher melancholischer Antlange bei ibm am weitesten gerudt ift, weil er ben musikalischen Tonfall "funftreicher Eurhythmie und metrischen Bobllaut" am geschickteften handhabt, mit dem er bie bunklen Empfindungen schnell gefangen nimmt, an die fich die Lefer lyrischer Bedichte balb verloren geben, wenn fein Sachinhalt und feine bilbliche Anschauung bie

Phantafie aufruft. Er batte seiner idulischen Landschaftspoeffe mehr als Tiebae Leben gegeben, indem er bie Ratur mit Reen und Elfen bevolferte; aber boch erweitert bies nicht feine Sphare, er balt uns in einer noch angftlicheren Beidrantung als bie verwandten Dichter ber Schiller hat ihm theoretisch seine gang richtige Stelle angewiesen, obwohl er bei Anwendung ber Theorie viel zu gunftig gestimmt war. Er fühlte fich bei jener Sinweisung aus bem Bebrange ber Belt in die melancholische Einsamfeit und nach ber leblosen Schopfung nicht anders als bei ben Gegner und Aehnlichen, Die er jo trefflich gurud. wies; allein er ließ fich von seinem Bohlgefallen an bem guchtigen und reinen Elemente Diefer Dichtung verführen, Die Soffnung auszusprechen. baß es nur von bem Dichter abhangen werbe, seine ganbichaften auch mit Riguren zu beleben und auf biefen reizenben Grund hanbelnbe Menschheit aufzutragen. Der Erfolg bat biefe hoffnung nicht gerechtfertigt, und von nichts liegen auch biefe Raturen entfernter als vom handelnden Leben, die wie Tiedge, Matthiffon, fein Freund 3. G. v. Salis-Sewis und ber fvatere Ernft Schulze, bei bem biefe weiche und schlaffe Dichtungsweise an Schmelz und Duft fich bis zum Berschmelzen und Berduften verfeinert, vielmehr ihre Sehnsucht nach bem Grabe richten, wenn fie in ihren ibyllischen Bufluchtsorten felbft noch an ben Drang ber außern Welt gemahnt werben. Auch Kr. Sol. berlin (aus Laufen am Redar, 1770-1843) barf hierher gezogen werben. Er war mit Begel und bem Rreise von Landsleuten in Beimar, Cong, Reuffer, Sceenborff, Sinclair, befreundet. und Matthiffons Gebichte schlugen zuerft die verwandten Saiten in ibm an. Schiller erfannte auch bie verwandte Ratur, ben mehr philofophisch benfenben, ale bichterisch gestaltenben Beift. Bie Schlegel, wie Baggefen, fo ward auch Er von den machtigen Erscheinungen in Jena und Beimar in ben gefährlichen Rreis gezogen; er schien getheilt amifchen feinen philosophischen Freunden (Schelling, Begel) und ben bichterischen Gestalten, und feine Gedichte, große und fleine, zeigen auch biefe Betheiltheit bis gur völligen Unentschiebenheit. 3ch fann nut fagen, daß die zwei Dichter in ihren Meußerungen über ibn vortrefflich

bewähren, wie richtige Krüchte ber achten Runftfenntnis nicht allein. sondern auch der Menschenkenntniß ihnen ihr ernftes weises Leben eingetragen hatte. Schiller fab, ale nur noch wenige Erscheinungen in Hölberlins Leben, Die ihm gewiß unbefannt maren, bazu berechtigten. fcon frube voraus, wie ber Gegenfas ber empirischen Belt gegen ben ibealischen Bang biefer Seele gefährlich werben wurde, und er schien richtig nicht bas fraftige Naturell in ihm vorauszusegen, bas biesen aller Rugend gefährlichen Rampf überwindet. 3ch muß es gefteben, baß ich bei biefen und anderen Aeußerungen Schiller's im Urtheil über Bolberlin fteben bleiben muß, die ber Ausgang leiber rechtfertigte. ebenso wie bei Goethe's ftrenger, wenn auch nicht gang ungunftiger Beurtheilung seiner Gebichte. Die Selbständigkeit, die all diesen an Schiller, an Goethe, an die Philosophen, an ben Drient, an Scanbinavien angelehnten Dichtern abgeht, geht auch ihm ab, ber gang wie all diese unter die gang passiven Raturen gebort. Seine Freunde feiern bas incarnirte Griechenthum in ihm, bas boch gang und gar romantifirt ift, und bas fie an einem Andern als bas Beichen ber Unselbstänbigfeit und Baffivitat nicht feiern murben. Rach seinen eigenen Aussprüchen ehrt man bas Geschäft bes Dichters nur, wenn es meisterhaft ift. Lyrische Gedichte find eigentlich wie die Rindheit eines Boeten, und fie tonnen nie an fich intereffiren, wenn es ber Dichter nicht weiter gebracht. Es ift ein reines, auch ein reiches Bemuth, bas fich bier ausspricht, eine reich wuchernbe Bflange, aber obne Stamm und Stod und Salt. Die größeren Stude, Emilie vor ihrem Brauttag a. B., es ift recht iconer reiner Rebefluß, febr fentimental, aber auch nichts von eigentlicher Boefie barin, auch nicht einmal von poetischer Rebeweise, faum ein Bilb außer ben kleinen conventionellen Bbrafen.

Wenn jene flopftod'ichen Lyrifer zu gegebenen Formen die Empfindungen gleichsam suchten, diese Elegiser zu eingeborenen Empfindungen die Formen, so suchten die Hauptlyrifer romantischer Schule diese beiden widerstrebenden Thätigkeitenzu vereinigen, und brachten die Lyrif damit zu einer Art Ziel, über das sie in demselben Gleise nicht

binaustonnte. Sie erhielt in ber patriotifchen Beriode nemes Leben und Behalt, und fprang nun von Begenfaben zu Begenfaben, inbem fie fich querft nach dem Kampfe in den Frieden ber orientalischen Kormen begab, und von ba wieber umsente in bas Ausströmen ber gewaltfamen, fubjektiven Stimmungen, in benen fich bie junge Belt ben greisen Buftanben ber Befellichaft gegenüber befindet. Die toriichen Bedichte von Tied bewegen fich ungemein baufig, felbft wo fie wemanzenartig und plastisch sein follten, in bem nebligen Elemente jener Raturvoeffe, in ben Sympathien mit Rachtigall und Rofe, mit Sonne. Mond und Sternen, wo und etwas vor ben Angen ichwimmt, ohne bas wir ein klares Bilb erhaschen, wo und etwas vor ben Obren mit barmonischem Klügel fummt", ohne daß wir die reinen Klange empfänden, die ber rechte Dichter nach nothwendiger Analogie ber innern Bemutheregungen anschlägt, die er wieder in bem Sorer hervorrufen will. Seine Lieber lebnen fich nicht mehr an jene alteren Schnlen an. sonbern an Goethe, in beffen Tone, Manieren, Freiheiten fich ber Dichter mit Beschicklichkeit, zuweilen bis zur Ropie, bineinfindet. nur baß die finnliche Rlarheit und Einfalt fehlt, die jene einfachen Rompositionen gefunden bat, welche fur die goethische Lvrif ebenso darafteriftisch find, wie die gefünstelten, Die ju Tied's Liebern nicht jufallig gemacht, sondern von ihnen bebingt find. Denn in seinen Bedichten ftrablt es vielfach von bem fonventionellen Golbe ber Boefie; wie batte fich fonft ber Dichter in die Schule bes Minneliebes, nachahmend in seine Keffel begeben? Wie batte er fich mit felbitgewachsenen Empfindungen in ben 3mang bes Sonetts gefügt, in bem fich ber Deifter Goethe nur einmal versuchte über frember Materie, Die ibm nur ein Spiel des Ropfes war? Er, der es so trefflich selbst bei diesem turzen Beichafte empfand, bag, wenn auch bas Liebesfeuer felbft bas Starrfte schmelzen konne, es boch nur eine Brille fei, in Sonetten bie Rraft bes herzens au offenbaren; er fab es wie eine rachenbe Strafe an, fic mit biefer Korm zu befaffen, Die er nicht mochte, obgleich Die Rafrimaffen brei- und vierfach reimend über ihr bruteten". Denn biefe Korm, die, auf intellettuelle Begenftanbe gerichtet, epigrammatifche und

bialettische Bortheile barbietet, ift, wenn fie bas Berg offenbaren foll. mit ihrer gerablinigen Bewegung amifchen gegebenen Bunften in einem geraden Biberspruch mit ber Unendlichkeit ber Empfindung, und fann fie nicht anders erfaffen, als wenn fie in ben Ropf übertragen ift. Die füblichen Erotifer felbft flüchten fich mit ihren lebhafteren Empfindungen in die freiere Rangone; in bem Sonette führen fie gleichsam mit bem Begenstande ihres Bergens feinen unmittelbaren Berfebr, und fie retten fich vor bem Rebelhaften biefer Korm burch Gegenfate und Roncepte : eine Wendung, Die im bochften Grabe natürlich, bem Deutschen aber frember ift, fo bag Rudert einmal fehr bezeichnend in feinen Sonetten iener Beriode wider Willen feinen Big ertappt, ber fich am ernstesten Orte fein Spiel ju treiben vermißt. Wo bas verftanbige Brincip am Orte ift, wie g. B. gleich in einigen epigrammatischen Sonetten Rudert's, nur ba, scheint uns, schidt fich biefe Korm mobl. und es war zu viel, wenn ber sprachgewandte Dichter ihr bas Beugniß gab, daß fle fich mit Verftand zu jedem Zwede lenten laffe, obwohl wir diese Acuferung und gefallen laffen, wenn wir ihr unsern Sinn unterlegen burfen. Die jenes verftanbige Princip fich in bas Sowett überall unwillfürlich einbrangt, ober wie man ba, wo fich ber Berkand an bem Objefte bes Dichtungevermogens versucht, unwillfürlich nach dieser Korm greift, wird man bei achtsamer Lefture in aller Sonettenpoefie, die baher völlig unmufifalisch ift, fehr auffallenb finden. So will Friedrich Schlegel in feinen Bedichten, ble meift Sonette find, burch bas Gefühl mit ber Ratur in Berührung treten; er bort, gang wie jene Elegifer, im Befang ber Rachtigall, im Blatichern bes Bache, im Rauschen bes Balbes geheimnisvolle Stimmen. verwandte Beifter fprechen zu verwandten Empfindungen. Das Areben jene Musikalischen in entsprechenden Kormen, die fie fich selber fuchen, nachzubilden; fie gerathen in jenen Schwindel ber Empfinbung, por bem fich alles Sinnliche verliert; ihr Gefang entfleibet fich mehr bes Rorperlichen, bas in bem Raturliebe ber Göttinger noch aam materiell baftebt, um mit bem, was unfichtbar binter ber außern Ratur liegt, Berfehr zu treiben. Bei Schlegel geht bie mpftifc-poetifche Entforperung fo weit, bag feine "Sinne in bas All zu verichmeben, in leichten Dunft au gerrinnen munichen, feine Seele im Befange ben Leib zu entzunden und in leifen Sauch fich zu verklaren municht". Allein er will bas geheime Weben ber Ratur nicht allein vernehmen, sondern auch wieder auf den Menschen gurudbeziehen, Die Raturschilberung foll nicht burch ben Dichter abaefonbert werben von ber Darftellung bes Menfchen, Die poetifche Aftrognofie foll auch aftrologische Deutung aulasien, bas Berftanbniß ber Ratur, bas Bernehmen beffen, was die Sterne blinken und ftrahlen, foll ber Seele jum Beil gereichen, bes Bogels Klug und Gefang, ber Erbe und bes Mondes Berbaltniß, ber Bafferfall und die Blumen werben baber bei ihm gebraucht, um menschliche Berbaltniffe bammeria zu beleuch. ten. Man fieht, bies ift die Symbolif und Sinnbildnerei, Die myftifche Naturphilosophie, nach ber bamals jene Trinklieber mit fosmischen Bilbern gebichtet, jene alten Dichtungen von Mone und Gorres fo gebeutet, und neue von Kouque fo gedichtet wurden, daß man hinter jebe handelnde Rigur irgend ein Raturobieft verftedte. Dies ift aber eine reine Berftanbesoperation, mit ber man gang unvermerft aus bem Charafter jener frühern Raturdichtung in einen gang entgegengesetten berübergleitet, bem alsbann bie gezwängte und geschraubte Korm allerdings gufagt, nicht aber Werth ober Reig gibt. Dit ber Einführung Diefer füdlichen Form erftarrt gleichfam unfere Lyrif in fich felbft. Bir balten es nicht gerabe wie Bog für ein Unglud, bas man Sonette macht; aber bag man barin "Kernholz verhaut und verleimt", bas ift offenbar. Bas hat bie Ration von biefer formalen Lyrif gehabt, die fich bas Biel ber Minnefanger feste, bag man über fein Stäubchen ftraucheln foll in einer Sprache, Die voller Barten ift? Bas ift von jenen Sonetten und Terzinen und Oftaven und Sertinen, von all diefen gablbenannten Gattungen, wie fie A. 2B. Schlegel, die Reumann, Die vielen fpateren Betrarchiften geliefert haben, in unferem Bebachtniß geblieben, als vielleicht Schlegel's Formulan über biese Kormen? Biel lieber bat man bie Schiller nachgeahmten Balladen von Schlegel ober Apel festgehalten, benn unsere norbische

Ratur verlangt nach Stoff, und mag die Form für fich nicht achten, wie der Italiener, dem seine klangvolle Sprache auch als inhaltsloses Beichen einen Werth hat. Es ift mit biefer afthetischen Form wie mit ben socialen Reuerungen ber Romantifer: fie hatten ein fehr Richtiges im Sinne, und manbien es burch Ueberichanna gang ins Ralice. Als A. B. Schlegel feinen Auffat über Boefie, Sylbenmag und Sprache ichrieb, fab er fich noch ben Dramatifern gegenüber, Die bie Brofa verfochten, und hatte noch mit Goethe (ber bamals von Bos lernen wollte, um die Sprache bes Theaters auch im Gebrauch eblerer Beremaße, gang wie die Romantifer thaten, hober au ftimmen) die rhythmische Form ber Boefte zu erfampfen, hatte zu zeigen, daß das Metrum fein willfürlich außerlicher Zierrat ift, daß es bie Sprache burch eine bobere Bollenbung zu ihrer ursprünglichen Kraft aurudführt und bie Beichen ber Ronvention burch ben mufitalischen Bebrauch gleichsam wieder zu natürlichen Zeichen verwandelt. Aber wie folgt nun aus biefer wurdigen Ansicht, bag man fo fest auf ben Rebenben Kormen ber Gublander baftete? bag, wenn man Calberon's Dichtung rubmte, man nichts als feine konventionellen Dage zu rubmen batte ? bag man am Ende bie Form, jene fantisch-schiller'schen Sabe misverstebend, für Alles hielt? Friedrich Schlegel spricht dies gang nadt aus. Er unterscheidet gwischen Autoren einer erft merbenben Literatur, und einer gereiften. Dort handle es fich nur um die Tendeng, bier um vollendete Berte, beren Berth und Befandtheil in ber Runft und Runftlichfeit bestehe, in ber ausgebilbetften Korm, und bemnachft im Stile, um zu prufen, ob, was feiner Absicht und auch feiner inneren Form und Konftruftion nach ewig zu fein verbient, auch ber Sprache nach fich Dauer verfpreden barf. Er fest alfo offenbar in ber reifen Beit ber Literatur Abficht, innere Korm, Gegenstand gerade als untabelig voraus; ober er fand bie Untabeligkeit berfelben vielleicht gar nicht nothig? Denn an Forfter's Runfturtheilen misbilligte er ausbrudlich, bag bie Bollfommenbeit ber Darftellung ihn nirgends mit einem verlegenden Stoffe hatte verfohnen konnen! Aber wie weise hatte Goethe gemahnt, auf ben 46

Gegenstand por Allem zu achten, weil mit ibm Alles verloren fei! Und wie grausam bat fich biese Theorie an den Romantifern geracht, da gerade an ihren absurben Begenstanden ihre Runft ju Grunde gegangen ift, die um fo widerlicher auffielen, je anspruchevoller und reiner ihre duferen Formen maren! Dan hatte eben immer nur Conette und Affonaugen zu geben, wie selbst Frang horn fagt, an benen felten mehr zu loben mar als bie Sprachfenntnig, obwohl man viel mehr gewollt hatte; man wollte im Klug groß und unfterblich werben. aber man erflog nichts Sonderliches; und unfere Dichtung mard gu einer bemutbigen Dienerin ber fpanischen und italienischen berabgewurdigt. Dan hielt eine frembe Farbung fur achte Malerei, einen alterthumlichen Anftrich fur bas mahre 3beale, wie man bas bichterische Rleid für ben Körper nahm. Aber Diefen hohlen Klitter ftreifte bie Nation tros allen Andreisungen und gegenseitigen Sandemaschungen nachber ab, und Niemand wird leicht borthin gurudgeben, um bem Bemuthe Benuffe ju fuchen, benn überall begegnet une binter bem prunfendem Buge Die berglofefte Ralte. Ift es von Goethe Abficht gemesen, bag, ale er gang im Sinne unserer obigen Abtheilung unfere neuere Lyrif ichematifirte, er biefe bisvanifirende Beriode gang überging?

Wenn die Lyrif der Romantifer auch weit höher im innern Werthe stände, als sie sieht, so ware sie darum noch lange kein Zeichen einer wahrhaft bedeutungsvollen Dichtungsperiode. Man hat es hundertmal gesagt, daß Jugend, Berhältnisse, Leidenschaften im günstigen, bewegten Momente leicht ein kurzes Gedicht schaffen, wenn erst die technischen Schwierigkeiten durch Urbung beseitigt sind; aber dies sind dann eben nichts als Erzeugnisse des Augenblicks. Wer den Dichterberuf anspricht, der muß ihn über diese Stimmungen der Perstönlichkeit hinaus bewähren, denn der Kenner unterscheidet bald, was die flüchtige Röthigung des Augenblicks erzeugt, von dem, was Rondwendigkeit in sich selbst hat, oder von dem, was aus großen Verhältnissen heraus empfangen ist. Er erkennt die Fäden, die der Dichter behaglich von dem Rocken der Zeit, und die, die er angestrengt wie die

Spinne aus feinem Innern berausspinnt. Und felbst unter bem. mas fich an die Stufenjahre bes Nationallebens wirklich anschließt, merkt fich bald bas beraus, was in ber Zeit gefunder Thatigfeit, und mas in ber Zeit franfhafter Rrife entstand. Schon Schiller hat es gefagt, baß bei fleinen Leiftungen bem niedlichen Geifte es leicht ift, ben Ruhm bes Dichters zu usurpiren, ba ber gemeine Geschmad fich nicht über bas Angenehme erhebt, und leichten Sinn und angenehmes Talent mit bem Dichtergeifte fo gern verwechfelt; aber es gebe eine untrugliche Brobe, amischen beiden zu scheiben, und biefe fei, wenn fie fich an schwierigen und großen Objeften versuchen. Denn in ber That, fo lange ber Dichter fich hinter bem Schleier innerer Seelenregungen allein verftedt, fo ift es fur ben gewöhnlichen Lefer ichon ichmer, fich nur beutliche Rechenschaft von seinem Sinne zu geben; sobald er fich aber auf die Buhne bes handelnden Lebens magt, mas er in jeber bobern Boefiegattung muß, fo bringt ein Jeder einen gewiffen Taft aus feinen menschlichen Berhältniffen als Dasftab mit, mit bem er fich gurechtfinden fann; ein Lyrifer hat baber gegen ben Dramatifer immer unendlich leichtere Arbeit und läuft mit geringerer Leistung bem größeren Entwurfe ben Breis ab. Für ein folches Bert langathmiger Begeifterung, wie wir horn fagen horten, reicht ber Doment fluchtiger Erregung eben nicht aus. Die Leibenschaft ber Liebe und des haffes fullt wohl ein furges Bedicht mit Tonen aus, die in bem Bufen lebendig werden, und überwindet die fleine Schwierigfeit ber Mittel im rafchen Anlaufe. Allein wenn biefe Mittel und mit ihnen Die Schwierigfeiten bei bem weiteren Begenftanbe machfen, wenn bem Dichter Die Rluft zwischen ber raschen Empfänglichkeit fur bas Shone und den Reig ber Runft, und ber langfamen Schopfung biefer Reize beutlicher mirb, bann muß es fich zeigen, ob er in einer Zeit lebt, welche die vorübergebende Begeisterung des Individuums mit ihrer großlebigen, dauernderen ju unterhalten, und ohne Ueberreigung ju unterhalten vermag, und ob er felbft, ber Dichter, "bei bem glubendften Gefühl fur fein Bert Ralte und ausbauernbe Gebuld fur bas Einzelne behalt, woran bas achte Runftgenie immer zu erfennen ift".

Betrachten wir hiernach bie größeren Berte, womit bie erften Romantifer ber engern Schule unfere Dichtung bereicherten. fo merben mir leiber überall finden, daß die beiben lettberührten Sauptpunkte ichlechtbin zu verneinen find. Wenn man fieht, wie emfig und ohne Beichwerbe Goethe seine Dichtungen aus bem Leben ber Ration griff. und wie seine eigenen inneren Entwidelungen immer mit benen einer ftrebenben Zeit analog waren, wie gludlich und taftwoll Schiller bas große öffentliche Leben ber Zeit in seinen Dramen absviegelte, wie Beiben in ber aufgebenden Literatur ber Alten bie gefundefte Rabrung ber bichterischen Bhantafie frei entgegengebracht ward : wie schlimmer fteben bann biergegen bie Romantifer! Sie fuchten ibre Stoffe und ihre Formen in einer fernen Bergangenheit, von einer entmuthigten Beit und einer troftleeren Begenwart abgeschrecht, fie ftellten fich mit biefer Beit in Begenfas, manbten ihren großen Entwidelungen ben Ruden und verbundeten fich erft in ber Reftaurationszeit wieder mit ihr, wo die Berbundung bas Schlimmere war. Sie mußten fich ihre poetische Rahrung felbft bolen, Dies war eine neue Anftrenauna für die ohnehin muden Rrafte; Die Rahrung, Die fie holten, war feineswegs unter jeder Bedingung eine beilfame ju nennen; ben Rudgang jum Mittelalter und Drient nannte Goethe mit Recht ein pis aller; und die Aneignung ber bis jum Unmabren gefteigerten Talente wie Calberon, fagte er, mußte nothwendigen Schaben bringen. Die Ueberspannung, Die burch biese Reigmittel entstand, ber Beißbunger nach biefen icharfen Speisen gerruttete bie Bengungefrafte gang. Die ichwarmenbe Einbildungsfraft iprang über Die Dahnungen bes Geschmade binmeg. Der verführerische Reiz bes Dichtens und bes Dichternamens betrog bie jungen Boeten mit bem Schein eines Berthes und hinderte fie, auf eine gediegene Ausbildung und Bearbeitung ihres Individuums zu benfen, ebe fie zu hoffen magten, mit ben Abbruden ihrer innern Buftanbe (benn weiter hat auch ber größte Dichter nichts zu geben) ber Belt einen Dienft zu leiften; Die abenteuerlichen Theorien von ber poetischen Eingebung irrten bie Ropfe und spiegelten ihnen eine Runft vor, Die bas Studium verachten, Der Wiffenichaft und Erfahrung fpotten burfte. Daber benn blieb in fo vielen Gautelspielen und Schattenspielen jener Jahre auch feine Spur einer Birklichkeit mehr gurud. Die Dichter, Die fo eifrig bas Boetische ins Wirkliche übertrugen, vergaßen barüber bas wichtigere Gefet bes Boeten, bag er bas Wirkliche in feinen Boeften festhalte. Die uns von einer Berbindung bes poetischen Beiftes mit bem öffentlichen leben rebeten, thaten ihrerseits boch bas Mögliche, uns bas lettere zu verleiden. Indem fle alle mahre und natürliche Anficht des Lebens verfebrten, erftidten fie bas Bermogen, und nur in unfern wirklichen Berhaltniffen richtig zu erkennen, und fie haben baher die wunderbaren Bhantasmen ausgeboren, bie in ber politischen Regeneration unsere Braris fo elend blosftellten. Denn moher follte ein gefunder Lebenstatt übrig geblieben sein, ba man in ben blendenden Boefien bes Zages, unter ber Autorität bes Genius Alles, was nach autem Denfchenverftande fcmedte, aufe tieffte herabfeste und entwürdigte, die myftifchen, bunflen Ahnungen und Gefühle auf ben Richterftuhl bes Lebens und ber Biffenschaft wie ber Dichtung feste, und jebe gefunde Geiftestich. tung verbachtigte? "Der Geift Jafob Bohme's und ber Legenben, fagte Rlinger vortrefflich, ragt aus ben buftern Darftellungen biefer großen Dichter hervor, fo bag man benten muß, fie hielten bie Berfinfterung bes Berftanbes fur bie moralische Seligfeit bes Menschen. Sind wir Deutsche es gar nicht werth, bag man auf unfere moralische Rraft und politischen Charafter bestimmt hinarbeite? Sind Gespenfter von Schidfal, Aberglauben und Drafeln und bergleichen ber Beit gemaß und einziger Stoff ber Dichtung? Wenn Sophofles heute erschiene, er wurde in bem Beift und Befen ber Menschen bichten, Die leben; fo erhaben feine Dichtungen finb, fo fest und fraftig fteben fie auf bem Geift und Befen ber Menschen seiner Zeit gegrundet. Ber für das wirkliche Leben keine Rraft fühlt, ober davor erschrickt, ber traumt fich jum helben in bem Lande der Phantafte, um boch auch eine Rolle ohne Gefahr zu spielen. Und bamit auch wir ihn für einen helben halten, sucht er und die Wirklichkeit erbarmlich zu machen. Saben bie und befannten Dichter ju Blato's Zeit auch fo gedichtet, so finde ich ihre Berbannung aus der Republik so weise als möglich".

Der unferer Dichtung bamals in ihrer Benbung nach bem Phantaftifchen bin ben ftartften Anftog gab, war unftreitig &ubwig Tied 157) (aus Berlin 1773-1853) in feiner erften Beriobe. Die Schauspiele und Erzählungen, bie er angab, wirften gleich übel und ftarf auf Die Kolgezeit über. Bas beibe Schlegel von größeren Brobutten lieferten, beschränft fich im Grunde auf ihre beiben Dramen Jon, von Aug. Wilhelm (1804), und Alarcos, von Kriedrich (1802). Das erfte Stud folat viel zu rein bem Stile ber griechischen Tragodie und ber goethischen Iphigenia, als baß es hatte fortwirken konnen; es ift nicht mit jenen Kaben, wie die Iphigenia, an bes Dichters Berg und an bie neue Beit gefnupft, aber boch ein Stud von feiner Textur, bas Goethe mit Berguugen aufführte, und bas in aller Sinficht bas bichterische Talent A. Wilhelm Schlegel's weit über bas seines Brubers binausrudt, ben man fonft als ben Begabteren auszeichnet. Bas fich aber in ber nachften Zeit von Studen in antifer Richtung hervorthat, folgt burchaus mehr (wie Collin's) bem frangofischen Schnitte, ober bem von Schiller in ber Braut angegebenen. Go galt es Joh. Aug. Apel (Aetolier 1806, Bolvidos 1805, Kalirrhoe 1807 u. A.) und auch 2B. von Schut (Riobe 1807 u. A.) mehr um die Ausbilbung ber erneuten 3bee, ben Chor jurudguführen, ber im Jon fehlt. Friedrich Schlegel's Alarcos fann man, fo namenlos elend er ift, wirffamer nennen. Er reiht fich an Tied's und Werners bramatifche Berfuche, Die zuerft bie ftebenben Detra bes Alterthums und ber Romantif in's Schausviel einzuführen ftrebten, und Beifterund Schidfalespuf in ber albernften Beise auf Die Buhne brach. ten. Dies Unfraut wuchs aus fo leichtem Samen ine Ungeheuere auf,

<sup>157)</sup> Bergl. R. Köpte, L. Tied's Erinnerungen aus bem Leben bes Dicters nach bessen münblichen und schriftlichen Mittheilungen. 2 Bbe. Leipzig 1855. J. E. Hoffmann, L. Tied. Nürnberg 1856. Briefe an L. Tied, ausgewählt und hreg. von R. v. Holtei. Breslau 1864 ff. Frhr. von Friesen, L. Tied. Erinnerungen aus ben Jahren 1825—42. 2 Bbe. Wien 1871.

und vergeblich fuchte Schiller in ber Jungfrau, biefe Runfte in weiser Mäßigung ausübend, ein Beispiel zu werben. Sier nun murbe Tied fo erfolgreich baburch, bag er biefen Geschmad, ben bie alteren Ritterpoeten bes 18. Jahrhe. ichon lange vorbereitet hatten, nach ben Anforderungen ber neuern Theorien lauterte, baf er fertiger als bie Schlegel und Werner auf die mittelalterigen Sagenrefte binmies, mo für benfelben ber Stoff und bie Rechtfertigung augleich au finden mar. und daß er über die Grenzen ber Buhne hinwegsprang, wie Schlegel und Werner nicht thaten, und fo bem Ungeschmade und bem wildlaufenden Benie noch breiteren Spielraum gab. Auf diese Battung von Tied's und ber von ihm angeregten Dramen, welche bas gerabe angefangene Berf ber Berforgung ber Repertoiren mit wurdigen Studen wieder gerftorte, wollen wir querft eine furge Rudficht nehmen. Rachbem Schröber fur bas Bubnengerechte ohne Rudficht auf bie Boefie geforgt, und die Beimarer eine Berbindung amifchen Aufführbarteit und poetischem Berthe ber Stude gesucht hatten, fo begunftigte nun Tied bie Boefie wieber ohne alle Rudficht auf bie Darftellung, und Er, ber von allem Anfange feiner literarischen Thatiafeit an Chatespeare'n über Alles liebte, ber weiterhin am eifrigften fich unferer Buhne annahm, ber überall bie grundlichfte Beichaftigung mit ber gefammten bramatischen Literatur nicht allein, sonbern auch gerade mit ber Theatergeschichte verrath, Er gerade hatte baburch, fo viel an ihm war, noch einen viel größeren Berfall ber Buhne berbeiführen können, ale er fpater in tiefer Rlage burch bie Dullner, Berner, Souwald, Grillparger herbeigeführt fah, beren Burgeln in ber That, wenn nicht unmittelbar boch mittelbar unftreitig borther ihre befte Rahrung fogen, wo gerade Tied felbft ben Boben urbar gemacht batte. Diefe Abwendung von der Buhne brudt zuerft formell die Entfernung bes Drama's von aller Birflichkeit aus, und ihr mußte bie materielle alsbald folgen, wenn fle auch gar nicht in ber Absicht bes Dichters gelegen hatte. In ber That tam auch Tied nur fehr ftufenweise auf biefen Bunft bin, und aus feinen spätern nicht nur, fondern felbft früheren Richtungen wurde man zum Theil gar nicht begreifen

wie er überhaupt je babin fam, wenn man aus ber gleichaultigen Bielseitigkeit nicht merkte, wie gang er fich von ben Bestimmungen des Moments das und borthin leiten ließ, und wie leicht er fich von irgend einer beliebigen Richtung mußte gang hinreißen laffen, wenn fie mit einer gewiffen Starte auf ihn einwirtte, und wenn er gar in ihr hoffen durfte, selbst ftarte Rudwirtungen außern zu tonnen. Die erften Romane, mit benen Tied auftrat, zogen ibn in gang anbere als in romantische Regionen. Sein Abballah (Berlin 1795, schon 1792 vollenbet) ift ein finfteres orientalisches Schauerbild im Geschmade Rlinger's, von welchem ber Berfaffer fpater fein Freund mar; ber troftlose Blid auf die Menschheit mußte aber nothwendig burch irgend eine Brille die Welt so schwarz gezeigt haben, benn Tied's weit mehr wielandische Ratur, die ein heiterer humor am schönften Heibete, liegt meilenweit ab von jenem Beltefel, ber in Klinger's langem Leben aushielt. hier und in Billiam Lovell, ber schon 1793 bis 94 angefangen ift, ift Rouffeau ein Liebling bes Berfaffers; aus feinen und aus englischen Romanen ift die Briefform und ber Ton bes lettern, in feinen faktischeren Stellen feffelnben, Romanes bervorgegangen. Der Belb ift von jenen Benies, bie Leben und Seele verfcmenben, aus Berberbniß in Berberbniß rennen, um bem Außerorbentlichen nachzugehen, bie Menschenverachtung, Sag, Egoismus gum Principe ber Welt machen, Gut und Bos in ber Ratur und im Menschen in Eins werfen, und fich an einem blinden Fatalismus troften; boch ift die Geniezeit bier gleichsam ausgeläutet, benn biefem Belben gegenüber fteht bas Glud ber mittleren Bescheibung in bas beste Licht gerudt. Bon gang anberer Karbung wieber ift Beter Lebrecht (Berlin 1795 f.); bie gutartige Ratur zwang ben Dichter aus ben herben und tragischen Stoffen zu beiteren Anschauungen. Sier find Sterne, Thummel, Musque Die Vorbilder; ber Sohn bes illuminatistischen Berlins spricht aus biesem Buche, worin noch ber Romane gespottet wird, die Jafob Bohme aus ber Seele geschrieben feien, ba eine formliche Kontrerevolution gegen die Freigeisterei und Aufflarung ausgebrochen sei, als ob Rom ober Baiern, die alte Recht-

alaubiateit berauftellen. Apostel aussende! Diefer Roman ift wie im Dienfte Ricolai's geschrieben, ein pragmatisches hausliches Gemalbe, aus bem Sinne fur Rleinigfeiten entftanben und fur Diefen beicheibenen Sinn berechnet, mit ber gewöhnlichen Ironie aller biefer Berte, aber mager und ohne ihre Rulle an fleinem Detail. Died ameifelte felbft, ob er die Runft verftande, die fleine Welt intereffant zu machen, und ichon in biefem Berte werben baber Lebrecht's Bolfsmarchen im zweiten Theile (1796) angefündigt. Es vaßt fich, daß ber geschickte Ueberfeter bes Cervantes ben großen Sprung, ben biefer von ben Ritterromanen nach ben humoriftischen machte, rudwärts im Rleinen mit ber ganzen Zeit (wie icon Wieland und Dufaus) nachgemacht hat! In den Bolksmarchen felbft, die zuerft 1797 erschienen, ift Tied übrigens noch feineswegs mit beiben Rugen in bem romantischen Bebiete angelangt. Er polemisirt schon lebhaft gegen bie verwilberten und gemeinen Mishandler ber Ritterwelt, Die Spieß und Cramer, Die ewigen Stichblatter feines Diges, allein er fchließt fich boch in bem Beschmade für biese Marchen noch an Musaus an, ber mit Reigner und Aehnlichen weit mehr neben diesen Angefochtenen steht, als neben ben Romantikern. Er zweifelt noch, ob er nicht biese Kelsen und Baumlabprinthe für ergöglicher halte, als fie find; er verftedt noch feinen Ramen; paraphrafirt ben in ben Marchen bramatifirten Blaubart noch einmal in einer profaischen Erzählung (von Karber), gang noch in bem Ion ber Bragmatifer. Die humoristische Selbstgeringachtung bes behandelten Stoffes, die fich fast burch alle ahnlichen Berte Tied's hingieht, verrath einen Dichter, ber feiner Sache und ihres Berthes nirgende ficher ift, ber nur mit halbem Bertrauen an feinem Runftwerf hangt, wie grell feine Liebe fur bie Runft ift, ungefähr wie Lavater von ber Religion voll mar, seine Religionslehre aber überall bin zu verschanzen und nach jeber Seite zu beden fuchte. Denn gang fo rettet fich Tied für alle Falle, und macht die Diene uns auszulachen, wenn wir seine Sachen zu wichtig nehmen, und Schätze nennen wollten, was er Scherben nennt, während er fehr embfindlich werben murbe, falls man fie leichthin verlachte und ernsthaft

Scherben nennte wie Er. Entichiebener trat Tied erft in die neue Tenbeng ber Beit über feit seinen gemeinsamen Arbeiten mit Badenrober, im Sternbald (1798). Der Ton auch Diefes Romans zeigt eine neue Bermandlung: er erinnert an Beinfe und Goethe's Meifter. Die Gefinnung ift aber nun nach ben frommen Anfichten ber jungen Freunde gant umgewandelt : Die religiofe Seiligung ber Runft baben wir ichon oben aus biefem Buche bervorbliden feben; bas Lutherthum wird ichon barin angegriffen, weil es ftatt ber Kulle einer gottlichen Religion eine burre vernünftige Leerheit erzeuge, die alle Bergen schmachtenb gurud. laffe : ber ewige Strom voll großer Bilber und Lichtgeftalten fei ansgetrodnet, und die burre gleichgultige Belt bleibe gurud: Die poetifche Ascetif und Monderei, Die aus biefen Worten fpricht, wollen wir besonders beachten; bas Breisgeben ber Birflichfeit in ber Boeffe ift von ihr bedingt. Die Menschheit beißt hier so abgetrieben, von Rabfeliafeit, Gigennus, Blanen, Sorgen verfolgt, bas fie nicht bas ber habe, die Runft und Boefie, Simmel und Ratur als etwas Gottliches anguseben. Man fieht, es geht hier über ben Beift ber Defonomie ber, ben Sarbenberg lieber gang vertilgt batte, wenn er ihn nicht mit bem Beift ber Poefie ju zwingen gehofft hatte, por bem fich biefe Sektirer einstweilen, ebe biefe Bezwingung vollbracht mar, in bie Einsamfeit flüchteten. Tied wibmet feine Geschichte Allen, Die ihre Liebe noch mit fich felber beschäftigt und noch nicht bem Strom ber Weltbegebenheiten hingegeben hat, Die fich mit Innigfeit an ben Geftalten ihrer Phantafie ergogen und ungern burch bie wirkliche Belt in ihrem Traume gestort werben. Gerabe fo halt es ber Dichter mit feiner Dichtung. Er halt fur bie Bahrheit berfelben einen Anschluß an die Wirklichkeit nicht fur nothig, er lagt fich auch von biefer in feinem Traume nicht ftoren, er ift ficher, bag in Allem, was ber Runftler macht, nichts Unnatürliches fein tonne, benn wenn er als Menic auch auf ben allertollften Bedanken falle, fo fei er boch ichon gerade barum naturlich! Gine ftarfere Rettung aller phantaftifchen Boefie und aller Boefiegattungen, Die fich ber plaftischen Runft und Darftellung, bie fich ben Gegenständen aus ber mitlebenden Belt entziehen, mare

nicht wohl möglich. Und insofern Tied biefer Richtung ben ftartften Trieb gab, ftebt er gang mit Recht an ber Spige ber Dichtung biefer Beit, beren Seele bies Berweilen auf bem Unwirflichen, Bunberbaren nnb Bhataftischen ift. Denn nun tam es gang ploglich, bag fich ber Beschmack an lauter solchen Gattungen auf die auffallendfte Beife festsette. Wo wir binbliden ift in Dieser Dichtung tein Berkehr mit Menichen unferes Rleisches und Blutes, fondern mit ben Beroen anderer Jahrhunderte, mit Riefen und Zwergen, mit Beiftern und mit ber Ratur, mit ber Ginsamfeit und bem Jenseits. Gine utopische und verfehrte Belt ftellt fich ber wirklichen gegenüber, Traume und Bistonen bilben bie mefentlichsten Bestandtheile ber Dichtungen. Die Legenbenwelt öffnet ihre Bunder. In die Sandlungen der Menschen, bie Die Mirflichfeit nicht gang abstreifen fonnen, ragt ein gespenfterhaftes Katum herein. Dem platten Alltäglichen, bem gemeinen Schonen wird ein symbolischer Sinn untergelegt. Die triviale moralifche Lehre wird nicht mehr wie in einer früheren allzu trodenen Beit in ber planen Fabel gefucht, fonbern in Marchen, in Barabeln, Barampthien, Allegorien. In bem weiten Sinne, in welchem Tied bas Wort Marchen braucht, wo es Sage und Mythe und alle Poefie, bie bas Bunderbare benugt, Arioft und die Amme einschließt, fann man fagen, daß bas Marchen bie normale Gattung ber gangen Beit mar. Der Eifer, unsere alten Bolksmarchen ju sammeln, und bie 1001 Racht zu überfegen, entftand baber in diefer Beit, wo von Dufaus an die Tied. Brentano, Apel, Arnim, Bernhardi, Kouqué, Sophie Bernhardi, Chamisso, Hoffmann, Ball und wie sie alle heißen, selbst Boethe Die Marchenwelt wieder belebten, von der ungeheueren poetischen und wiffenschaftlichen Thatigkeit gang ju schweigen, womit man Mythus und Sage aufzudeden und zu verfteben ftrebte. Dit biefer Richtung war es, fieht man, enge verbunden, bag man auf die Allegorie verfiel. Auch ihr gab fich ber große Dichter bes Baterlandes mit entschiedener Zuneigung in ber Proferpina und Pandora, im Baldophron und zulett im Fauft hin. Die romantische Schule erflarte fich ausbrudlich ibr au Gunften; im Sternbald felbft beißt es.

Allegorie bezeichne nichts Anderes als die wahrhafte Poesie, die das Hohe und Edle sucht, und es nicht anders finden kann, als durch Anhesten eines allgemeinen Sinnes an das Einzelne.

Die Art und Beise, wie Tied bas Marchen, b. b. eigentlich bie Sage, namentlich in bramatifcher Bestalt behandelte, verrath noch gar fehr die Einfluffe ber Zeit, in beren Opposition er auf biefe Behand. lung verfiel. Er macht überall Stirne gegen bie Ritterromane, bie bas Raturliche abenteuerlich behandelten; Er gibt baber in bem Ritter Blaubart bas Abenteuerliche natürlich. Ueber biefe außerft misliche Berbindung bes Unmöglichen mit bem Gemeinen, bes Unerhörten mit bem Gewöhnlichen bat fich Goethe, seine neue Melufine und die vielfach misgludten Berfuche ber Zeitgenoffen im Auge, babin erflatt, daß fie ichwieriger fei, als man bente, und bag er fich gehutet babe, ben Berfuch zu wiederholen. Tied bat fodter nach biefem gegebenen Dufter in feiner novelliftifchen Beriobe bas garte Dag eber gefunden, durch bas allein jene humoristische Anmut erreicht werben fann, die hier 3wed und Biel ift; in ben Studen ber Bolfemarchen und des Phantasus (1812) bat er es weit verfehlt. Ein Schritt über die Grenze, die allein ber ausgebilbetfte Schonheitsfinn fühlen, fein überlegender Berftand absteden fann, läßt statt Unerhortes und Gewöhnliches zu verbinden, Phantaftisches und Abgeschmachtes zu boppelter Qual abgesonbert fteben. Das achte Marchen foll ben Denfchen, wie Boethe urtheilt, aus fich felbft herausführen, feinen Bunschen schmeicheln und ihn jede Bedingung vergeffen machen, zwischen welche wir eingeflemmt find. Aber wenn une Tied ben Blaubart bramatisch und undramatisch so gang unter ben Bedingungen unserer Welt zeigt, ober wenn Kalf uns von ber Bringeffin mit bem Sauruffel in den Wigen einer modernen Theegefellichaft unterhalt und auch in dem Hufschmied von Apolda (1805) aus dem Stil des Hans Sachfischen Schwanfes in feinen albernen Seneschallston gurudfällt, fo irrt man und unsere natürlichsten Begriffe von Ginfalt und Raivetat, ohne une im Geringften mit etwas Anderem zu entschädigen, und Abam Müller, ein Mann ber Schule felbft, bat baber mit Recht

auf die Gattung von Rindlichfeit schief geblidt, die uns Tied bis jur Ermubung ju Martte gebracht habe. Es ift gar übel, baß hier ber Phantasus ein alter Mann ift; bas Bublifum foll vor biefen Marchen "au Rinbern werben", Die boch ben Bis bes Greisen in Anfpruch nehmen. Wie viele Gafeleien unferer Mutter Gans find une nachber noch in diefer und abnlicher Art von Wigelei nacherzählt worben, wie viele taube Gier bat fie uns von biefer Gattung gelegt! Bon biefer Seite her war es baber gewiß von großem Werthe, baß Die Bruber Grimm bamals poetisch thaten, was fie nachher wiffenichaftlich fortfetten, Die Trummer unferer alten Mythenwelt au fammeln, daß fie ihre Bolts- und Sausmarchen (1812) aus der Quelle ber Ratur und ber lebenbigen Ueberlieferung gaben, in jenem reinen Ton ber Raivetat, im Ton ber lauten Ergablung, mit allen Ruancen ber Mimit und Betonung, bis ju jener Berausforberung bes Unglaubens bin, die bas achte Marchen im Bertrauen auf seine Raturfraft magen barf, ohne fich zu zerftoren. Sie fichteten bazu bie achte Gattung und trennten die Sagen ab; benn auch bies misfallt in ben tiedi. ichen Erzählungen jener alten Beschichten von ben Saimonefindern, ber Magelone u. A., baß bier jum Ammenmarchen berabgestimmt wirb, mas theilweise ben Stoff ju großen Epopoen in fich tragt. Auch biefe Erzählungen waren übrigens von ber gleichen Fruchtbarfeit, wie Alles, was Tied bamale nach verschiebenen Richtungen angab. Wenn er bei bem Marchen ben naiven Ton für alterthumliche Begenftanbe verfehlte, fo traf er ihn hier beffer, leitete auf die alten Quellen und führte fo von Spieß und Schlenkert zu Kouque berüber, wie er in anderen Ergahlungen jener Sammlungen, Die auf Erschütterung und Entfesen ichneibend hinarbeiten , ben nervenfranten Sinn, bem Be-'fcmad am Schauerlichen in ben Arnim, Apel, Fouqué und Soffmann aufbrad. Bum Gegenfate ftellen wir feine Luftsviele bierneben, mit benen er auch ben humor seiner Freunde beschwor. Der gestiefelte Rater, ber Bring Berbin, und mas fich bem anschließt, haben eine literarifche Bedeutung burch ihre Polemit gegen jene gemeinen Boeten, bie wir oben ichon genannt haben; mas ihre afthetische Bedeutung angeht, fo thut es uns leib, bekennen ju muffen, bag wir fur biefe Art von humor und Scherz auch nicht bas geringfte Organ haben. Bir haben und auch bei ben Freunden Tied's vergebens nach einer Belehrung umgesehen. Schlegel hat auf die Sticheleien im Rater, Die man anfangs gang überfah, querft aufmertfam gemacht; er bat auch recht viel ju loben; wir fonnen es Alles gelten laffen, und es will boch nichts Rechtes babei herausfommen. Abam Duller aber aweifelte felbft. ob fich Tied im Luftspiel zu ber Reinheit, Arglosigfeit und Unschuld achter Ironie je hingearbeitet babe; und auch Jean Baul wollten bie Sprunge nach biefen humoriftischen Tollbeeren nicht gefallen. Richt allein in biefen fatirifchen Spielen, auch in anderen mehr buhnenbaften Romodien ber Freunde, a. B. in Brentano's Bonce be Leon. bricht ein innerer Muthwille und eine antiphiliftroje Luftigfeit aus, bie aber von gar feinem Sinn fur eine afthetische Bestalt begleitet ift, als ob auch bas Kormlofefte berechtigt fei, eine poetische Beltung anausprechen. Manche haben hier unendlichen Big gefunden, wo wit faft überall nur lappische und alberne Spage finden, ein ewiges fhatespeare'sches Rauspern, wie benn g. B. in bem ermahnten Bonce be Leon nur eine einzige endlose Reihe von Wortspielen ben Bis aus. machen foll 158). Wenn jene fatirischen Luftspiele nicht für etwas Bichtigeres gehalten werben follten, als fie find, warum treten fie in dieser Breite und Bratention auf? Gin Rogebue, ein Spieß, bet Text ber Bauberflote maren in ber Anficht eines Reformators ber Dichtung vielleicht eine icherzhafte Bagatelle, einen Schwant werth, wie ihn Goethe einem Leuchsenring gonnte, nicht mehr. Bir baben bei biefen Satiren wie bei Platen's und allen ahnlichen Diefelbe Rlage, wie bei aller unserer beutschen Satire: bag fie fich in einer geringen Sphare breht. Wahrhaft. groß fein, fo lautet ein goldener shakespearischer Spruch, heißt, nicht ohne großen Begenstand fic

<sup>158)</sup> Es ift mertwürbig zu feben, wie 3. Fr. Bobmer, ein "liebenewurbiger Philifter", fiber Brentano und fiber Gorres ichwarmt; vgl. Bohmere Leben von Janfien. 1868,

regen. Und wenn die Geschmadsbilbung bes Bublifums vielleicht ein großer 3med beißen tonnte, fo war bas Mittel fehlgemablt ober bie Rraft unzulänglich. Denn wer eine vofitive Wirkung außern will. muß Spott und Scherz nur als ein gelegentliches Mittel gebrauchen. und muß überall große Gefinnung, wurdige Zwede, Befähigung jum Anführer auf neuen befferen Wegen zeigen; er muß ben Glauben an gute Erfolge in fich tragen, und nicht burch Selbstironistren (eine Sache, die Tied, aber nicht wir im Ariftophanes finden fonnten) feinen eigenen Stand unficher und schwankend machen. Wir zweifeln. ob ber Geschmad bes Publifums burch Rogebue's Stude mehr verborben worden mare, ale durch biefe Luftspiele, wenn fie mehr Rachfolger gefunden hatten als bei einigen Benigen, wie in fehr verschiebener Art bei Baggesen (im Kauft), bei Kalf, bei Dahlmann in seinen Barodien auf fogebue'iche Stude, bei Arnbt in feinem Ausfalle gegen Die "boetischen Mudenfanger" bes Tages u. A. Ginige Meisterftude ernfter, mabrer Boefie eines boberen Stieles batten auf ben Beichmad beffer gewirft, als alle biefe Satiren. Auch diefe hat Tied versucht. Bas in ben Bolfemarchen in guter achter Meinung, in einem gewiffen Ernfte gegeben ift, ift noch fehr gering. Die Freunde nahmen aum Theil den Blaubart fo und wunderten fich, daß er nicht aufgeführt ward; ale ein ernftgemeintes Theaterftud betrachtet, tonnte er nicht mehr Werth haben, als die Rauber auf Maria Rulm und beraleichen. Mann tann fagen, bag ber Mangel an poetischer Gerechtigfeit biefe Stoffe ichon in fich gerftort, und biefer Forberung au spotten, ift ein Stedenpferd Tied's, obgleich ber Meifter Shatespeare fie irgendmo ausbrudlich anerkannt, praftifch immer ausgeubt bat. Das Trauerspiel Rarl von Berned, beffen Belb eine Art Samlet-Dreft ift, bat zu feiner Beit Beifall finden tonnen. Dagegen gilt bie Genoveva (1800) allgemein als bas Meisterstud Tied's in seiner romantischen Beriobe. Collin rudte biefes Werf bicht an Goethe's Rauft an, und Goethe felbft hat fich beifällig barüber geaußert. Sier berricht in ber Bahl bes Stoffes die gludliche Absicht, in Shaefefpeare's Weise die in ber That poesievollen Sagen und Rovellen bes

Mittelalters, die in ihrer roben Raturgeftalt die pfvchologische Runft gebildeter Zeiten anreigen, bramatisch berguftellen; Goethe's eigen thumlicher Borgang im Fauft fand vor Aller Angen; und Lied felbft fubr im Kortunat, Arnim in ben Gleichen (1819), wenn man will auch in Salle und Bernfalem, Collin in einem begonnenen Kortungt und Andere in Anderem fort, und Rleift brachte es in dem Rathchen von Beilbronn, obwohl er bie verwandte alte Sage und ihren Sinn gerftorte, ju einer Art Bopularitat. Die munberlichen Difchmerfe aber, die in Diefer bramatifchen Richtung zu Tage famen, find une ftreitig, gang im Begenfage mit ben bebeutenben Abfichten, in ber Ausführung theilweise bas Allersonderbarfte und Ausschweifende in ber Dichtung biefer Beit. Es zeugte ichon von ber Kormlofiafeit biefes Beichlechtes, bag man gerabe auf bie freiefte, ungezwungenfte Bestalt bes shakespeare'schen Schauspieles fiel, wie Ende aut und bas Wintermarchen behandelt find; Tied nahm fich damit noch viel größere Kreiheiten, benn man wird nicht fagen wollen, daß die Episoben und von ber haupthandlung abliegenben Scenen in seinen Studen biefer Art überall zur Fortführung ber Handlung so unbedingt nothwendig seien, wie die shakespeare'schen. Und mit dieser Ungebundenheit perfnüpft er nun in ber Benoveva bie angftlichen Kormen ber füblichen Poefie; Die Sage voll Beltlichfeit und Leibenschaft fullt er mit Krommelei und Chriftenthum; behandelt einen Stoff voll Bemuth und Leben, ohne und fühlen ju laffen, bag er ben Bang ber Leibenichaft aus ber Seele und nicht blos aus bem Gedichte fennt. Und bies folgte vielleicht ichon baraus, bas ber Dichter biefe Sage von bauslicher Treue aus einer Beit und einem Rreife beraus fingen will, in bem man bieser Tugenden spottet; er findet daher nichts als bie ftebenben Phrasen ber Boefie, und gang richtig fagte Abam Duller, bag uns die fonft von Tied fo gludlich verspottete Sentimentalität ber neuesten Dichter aus jeber Seite ber Benoveva gesteigert und abertrieben entgegentrit. So ift auch in ben Bleichen von Arnim ein Begenftand von ahnlichem Behalte nahegerudt; er fann bie Luft ju einer Bearbeitung erweden, aber nicht befriedigen; benn es ift bem Stoffe

fein Moment abgewonnen, auf bem man mit Bergnugen weilte; in aiel- und awedlofen Scenen treibt man uns durch einen fopfberudenben Birrwarr aus burlesten, fhatespeare'ichen Bolts- und Wigevisoben in einen unbeimlichen Rebel von Beifter- und Damonenspuf; wie man in ber Genoveva um die Entwidelung bes Empfindungeganges betrogen wird, ben ber Stoff erwarten lagt, fo bier noch arger um bie Lofung ber psychologischen Aufgabe. Und was foll man zu jener Durchflechtung ber Sagen von Ahabver und von Carbenio fagen? was ju jener Grundung Brage von Brentano und all bem ahnlichen, mas fich aus biefem muften Sinne Chaotisches gezeugt hat? mas bie außerfte Benialität vorgibt und übergll von bem Ueberfluß bagewesener Dichter zehrt? was jenen ominosen Ausspruch von ber Berwandtschaft bes Dichterfinnes und Wahnsinnes praftisch bethätigt? was mit ben Dobefragen ber neuen Romantif auch die geordneten Köpfe anstedte und unser faum gegrundetes Schauspiel im Grunde erschütterte? Wenn man biefe voetischen Rrampfe fo baufig mit wichtiger Diene als amar nicht gang regelmäßige, aber vielleicht barum besto bedeutsamere Meußerungen von Beift, Bis, Genie und Phantafie bestaunen bort, fo fragt man fich, ob man wirklich unter einem Bolfe lebt, beffen verftanbigen Sinn man fonft zu ruhmen pflegt, und man mag fich nur zum Trofte wiederholen, daß ber viele Schatten vielleicht von vielem Lichte zeugt.

Wenn man Tieck's Einflüssen theilweise das Ausarten des Dramas ins Formlose Schuld gibt, so muß man gegenüberstellen, daß er auch auf der anderen Seite seinen Einfluß geltend machte, um auf eine ächte Rationalschaubühne hinzuarbeiten. Dies hätte vielleicht ein fruchtbares Gegengewicht gegen jene undühnenmäßigen Stücke in die Wagschale gelegt, wenn nur die Talente sich gefunden hätten und die Mittel richtig gewählt gewesen wären. Tieck hing befreundet mit Matthäus von Collin (aus Wien 1779—1824) zusammen und gab diesem die Richtung auf das historische Schauspiel, oder bestärkte ihn wenigstens darin. Es ist bekannt, mit welchem Rachbruck Tieck die vaterländisch historischen Stücke Shakespeare's gepriesen und anemspfohlen hat; Collin stimmte ganz mit ihm überein, misbilligte A. W.

Schlegel's Erflarung über Diefe Berte, und gab fich gang Tied's Aufmunterungen bin, ber ihm bafur Soffnung auf den Ruhm eines Bolts. bichters machte. Er bilbete fich bie eigene Anficht, bag bie bistorische Dichtung bem Charafter unferer Beit einzig angemeffen und bas Runbament fei, auf bas wir erft in ber Bufunft eine romantische Didtung grunden fonnten : er ftellte amifchen ber antifen und romantifchen Boefie die historische als eine britte Battung auf, in welcher nicht eine 3Dee burch die bramatische Einfleidung poetisch realisitt werbe, sonbern nach welcher bas Begebene, Die Sandlung, als bereits realifirtes Ideal des Lebens aufgefaßt wird. Für die Anfange einer bramatifchen Runft mag Diese Anficht recht beilfam fein, wie benn Collin's Bruber 3. B. mit Recht auf ben Got von Berlichingen als einen folchen Stoff binfieht, ber ein Rationalintereffe hatte erweden und eine Rationalbuhne begrunden tonnen. Allein immer ift ber Beschmad am hiftorifchen Schaufpiel, bas fo ftreng bas Beichebene achten will, ein profaischer, bem es überall gleich naturlich ift, fich an bem Bunberbaren wie an bem Birflichen eine Stupe ber Boefie ju fuchen ; bas hiftorifde Schauspiel ift eine untergeordnete Battung, die noch bagu in einem gerriffenen gande wie Deutschland faft ihren Berth mit ihrem Intereffe einbußen muß. Und welchen Werth und welches Intereffe haben auch Die hunderte von nationalen Studen gehabt, Die wir in Deutschland feit der ungemein fruchtbaren Anregung durch Tied und Collin erhalten haben, und mit benen wir faft jedes Jahrzehnt unferer Befchichte belegen fonnen? Bon boppelter Seite mar Collin gar nicht ber Dann. hier ein gedeihliches Beispiel zu geben, das ja Schiller felbst, ber im Grunde noch mehr als Shafespeare Collin's Mufter war, in Diefer historischen Battung nicht geben fonnte, Die Er nicht an Die ftrenge Regel bes Wirflichen und nicht an Die Grenze bes Baterlandes banb. Collin hatte vor, Die gange öfterreichische Beit von Leopold bem Glorreichen bis auf Rudolph von Sabsburg zu bramatifiren, und ben Untergang ber ritterlich poetischen Beit in ber Arbeitseligfeit bes nachften Jahrhunderte ju zeigen. Aber wer nur feinen Friedrich den Streitbaren, feinen Bela, und was hierhin gehört, ober auch feinen Marius

u. A. gelesen, ber wird überall auf bie allgemeinen Zeichen biefer passiven Talente ftogen; balb auf einen Ton, ber an Goethe's Taffo erinnert, bald auf ichiller'ichen Dialog, bald auf ibateiveare'iche Scenen und Charaftere, balb auf fvanische Metra. 3mifchen allen Unftrengungen, bas Gemuth fanft und ftart ju erschüttern, blidt eine trodene und bolgerne Ratur beraus; und bie vaterlandischen Ramen wollen une durchaus nicht bestechen, von ben Forderungen an poetische Babrbeit und Rundung abzugeben. Bir finden uns vielmehr in Bien. wo auch andere hiftorische Dramen (von Pyrfer hift. Schauspiele 1810 u. A.) burch Collin angeregt wurden, gang in berfelben Lage, wo wir une bei ber Abblute ber Ritterbichtung im 13. Jahrh. gefunben haben, mit welcher Beriode diese romantische in allen Theilen die folggenbfte Aehnlichfeit bat. Bir geben aus Boefic in Brofg, tros aller Anspannung, wir geben, wie bamals aus ber Epopoe in bie biftorische gereimte Chronif, so jest in bas historische Drama über, und infofern lag in ber Absicht Collin's, gerade jene Zeiten in biefer Dramenreihe zu ichilbern, etwas Zeitgemäßes und fehr Bezeichnenbes. Und gerade wie damals mit biefer trodenen Wendung ber Geschmad an einer gesteigerten lprischen Runft verbunden mar, fo mar es auch bier, und gwar berührt fich bier bas Eine und bas Andere in einem und bemfelben Manne und in einer und berfelben Battung. Matthaus Collin hielt die Oper fur ben letten Bunkt, wohin bas Trauerspiel binftrebe. Und dies fing er alfo von bem entgegengefesten Buntte, bem hiftorischen Schauspiel, zu betreiben an! fo fundamental wollte er die romantische Runft unterbauen, auf beren Spite bie Dper fteben follte. Das heißt aber die Boefie von vorne berein ber Dufit jum Opfer bringen; und Dieses Opfer empfiehlt Collin in ber That, falls es nicht möglich fein follte, Opernterte von eigenthumlichem poetischem Berthe zu ichaffen! Auch auf biefer Seite alfo, in bem hiftorischen Dramatifer, finden fich biefe fonderbaren Mifchungen verschiedenartiger Elemente, Die von der feltsamften Bertehrung der Begriffe zeugen. Darin war boch Collin's Bruder Heinrich Joseph (1772-1811) wenigftens folgerichtiger, ber, von ben gottinger Romantifern (Burger,

i

Stolberg, Solty und von Rlopftod angeregt, war auch auf Die Drer fiel, und beren mehrere entworfen bat, ber aber bafur auch bas biftorifche Schauspiel für eine Abart hielt und fich von ber Rachahmung Chatespeare's entfernte; vergebens suchte ihn hormavr, ber ihm feinen bramatischen Stoff gab, ju einem vaterlandischen Stud gu bewegen. 3mar hiftorische Stude hat er einige geliefert (Regulus 1800. Coriolan 1802. Balboa 1805 u. A.), allein fie maren noch marmeund leblofer ale bie Stude feines Brubers. Wie aus fo viclen wienerischen Dichtern, spricht aus ihm eine gute Seele und ein lovaler Sinn; nur freilich ichafft ber Begriff von öfterreichischer Burgerpflicht noch feinen Beift, ber fich romischem Batriotismus gewachsen fühlen fonnte. Das Aufstreben bes wiener Schauspieles, ber Dver, bes Ballets nahrten in ihm außere gefellige Talente ber Deflamation und bes Buhnenurtheils; aber bas Alles macht feinen Dichter, und gewiß mar es von bem Bruber weiser, bei Regulus an Robebue's Detavia, ale bei Coriolan an bas fraftstrogende Stud von Chafespeare au erinnern.

Die Stude ber Bruber Collin find fast alle aufgeführt worben. weil fie gang fur die Buhne berechnet maren, feines oft, weil fie überall falt ließen. Immerhin liegen fie ale ein theatralifches Begengewicht gegen jene Erzeugniffe vor, Die auf Die Buhne feinerlei Rudficht nahmen. Uebrigene fing man in ber romantischen Schule an, auch absehend auf Darftellung, mit Stoffen und Formen gang Anderes gu magen, als die Collin, die fich im hochften Kall vorfichtig auf Schiller's Wege hielten. Die Beispiele ber Schlegel, bas Dufter Calberon's und die Bagniffe ber weimarer Bubne, die ben fühnen jungen Dramatifern mit merfwurbiger Dulbsamfeit entgegenfam, ermuthigten bagu. Roch brei Dramatifer haben wir junachft aus bem erften Jahrzehnt ju nennen, die alle von dem engeren Rreise ber neuen Schule, von Tied und seinen Freunden bestimmt waren. Friedrich de la Dotte. Rouque (aus Altbrandenburg, 1777-1843) gab 1804 feine erften bramatischen Spiele (von Bellegrin) unter A. B. Schlegels Schus beraus. Er felbft nennt fie jest in feiner Biographie Schulermerf;

fie find nach bem Beisviele bes Alarcos ju einem Schapfaftlein für bie Form der füdlichen Lyrif und fogar bes Minneliedes gemacht. Bleich barauf (1805) folgten zwei Schausviele (Kalf und Reh), Die eine Tetralogie von Elementarbilbern eröffneten (Salamanber und Golbfifch follten fich anschließen), und an die noch ein funftes Stud gefnüpft werben follte, bas nach Jafob Bohmifchen Brincipien auf bas Grund- und Urelement hingebeutet hatte. Schlegel hatte ihn indessen auf den Norden gewiesen, und in den nun (1811) folgenden vaterlandischen Schauspielen sprang er baber borfbin über; wie Aefchplus die homerischen Sagen wollte er die Ribelungen bramatisch behandeln. Seines Sigurd's Schlagworte und Redenfraft und Eginbard's und Emma's Bartheit und Ritterlichkeit entrudte Die Rean Baul und Andere; und widersteht die geheuchelte Starte, die gezierte Elegang und angenommene Alterthumlichfeit und Sofischfeit bier wie in ben fpateren Studen und Romanen biefes Mannes auf jeber Seite. Aehnlich ift es auch bei Abam Dehlenschläger (bei Rovenhagen, 1779-1850). Wie Kouque erft von Schiller zu Bunften ber neuen Schule abgebracht werben mußte, so war Dehlenschläger von Solberg's, Weffel's und Ewald's satirischen Studen, ja fogar in ber beutschen Literatur von Rogebue bestochen, und schrieb, frube auf bas Schauspiel und bie Schauspielfunft fogar gerichtet, Stude in Iffland's und Rogebue's Geschmad für fich, ehe ihn Goethe und Schiller erreichte und Steffens ihn auf Tied und die Schlegel wies. Run ging ihm plöglich bas Licht auf, und in seinem Alabbin, ber bie neue Beriode im Dramatischen eröffnete, webt er schon gang in ben Borftellungen ber Romantifer. Goethe ermuthigte ibn, feine Dramen ine Deutsche au überseben, und versprach ihm fie aufzuführen; er schien Bohlgefallen an ben eigenthümlichen Solociomen, vielleicht auch an ber naiven und findlichen Berfonlichfeit ber Dichtere zu finden. Aber er ftach in ein Wespenneft. Der junge Boet war eben fo empfind. lich, fed und voll Dunkel, und Goethe hatte fich vor feiner Bubringlichkeit zu wehren und feste ihn und feine Werke in die Rlaffe ber Arnim und Werner, Die ihn jur Bergweiflung brachten. Seine Stude .

find nicht wild und ausgelaffen wie bie Arbeiten biefer Danner : er trat im Begentheil gegen die Uebertreibung ber neuen Schule polemisch auf, und mußte es haben, daß fie von feinen alten togebue'ichen Reigungen auch fpat noch in ihm fanden; er wollte nicht unter die metaphysischen Bertheibiger ber Wolluft gehören. Aber freilich hilft bie ethische Bartheit bei ihm fo wenig wie bie minnigliche Reinheit Kouque's ben gehaltlosen Dichtungen auf; es ift nur eine Farbe mehr neben fo vielen außerlichen Mitteln, Die burch bas Krembartige und Rene bie fehlende Ratur und bas mangelnbe Schone verfteden foll. Wenn er ben Beift ber norbischen Dichtung, ber in gewiffer Art gar nicht m verfehlen ift (in feinem Starfother, Balbur, Sagbarth und Signe, Arel [1807], Safon Jarl [1805], Balnatofe [1806] u. A.), auch wirklich getroffen hat, fo ift ichon die Borliebe für biefe unformliche Belt, wie bei ben altbeutschelnben Malern bie Berleugnung unserer boberen Kertigfeiten, ein Beweis von Mangel an einem reichen inneren Leben, bas feine Burgeln in bie Rultur ber Gegenwart ichlagt. Die Schule, welche bie Danen in jenen gewaltigen Reften ihrer Borzeit machn, gibt ihnen leicht jene Eigenheiten, die Riebuhr (indem er von Dehlenschläger spricht) an ihnen fanb : Fertigfeit jur Boefie, leichte Empfänglichfeit, aber feinen "flaren und tiefen Blid, ohne ben bie Phantafie nie lauter und groß, nie frei von Manier ober orientalischen Phantasmen schaffen fann". Alle jene wunderlichen Bilber ber alten Mythologie bes Nordens rauben noch eher den Glanz ber Boefie, als baß fie ihn geben; Stinfara und Brimfara geben fein Mond- und fein Sonnenlicht mehr; und ber Reimvers und Chor und Tetrameter bringen ben 3mang gur Boefie eber zu Tage, ale baß fle ibn verbergen. Wie ungemein leer und schlant biefe Stude faft alle find, fuhlt man am auffallendsten ba, wo ber nordische Rrafthauch (wie in bem Correggio) nicht burchweht, ober wo er, wie in ben Liebesftuden (Arel und Walburg u. A.), gedämpft ift; und lesend wieder mehr ale bei ber Aufführung, wo bas frembartige Roftum und ber Effett aller Art allerdinge feine Birfung nicht verfehlt. Je buhnengerechter Die Stude Dieser Beiben eingerichtet, befto mehr fallen die besonderen Borfiel-

lungeweisen ber Dichter ober ber Geschlechter, benen fie fie leiben, und bamit die wunderlichen Motive und die beschränfte Runft in die Augen. Bei ben verwegenen Unternehmungen eines Racharias Berner bagegen wird man gezwungen, hierin ein Uebriges zuzugeben. Er ward ber bramatische Beros bes Tages, ein Dann ber neuen Schule, ber fich ibr gern noch inniger bingegeben batte, wenn fie nur in seinem Sinne hatte Sefte sein wollen. "Ich bin gang tiedisch, schrieb er, ich liebe, mas er fcbreibt, von ganger Seele; er und Badenrober find in ibren Schriften liebenswurdige Menschen; Fr. Schlegel halb Salb. gott balb Unmenfch; Goethe, wenn bu willft, ein Gott, aber ein uns felten gang befreundetes Befen". Im Drama nannte er übrigens Schiller feinen Meister. Es ift intereffant, zu beobachten, nach wie vielen Seiten bin Schiller's Dramen Schöflinge in gang verschiebener Art trieben, wie feine hiftorische Richtung im Allgemeinen eine Unmaffe historischer Dramatiter bervorrief, auf die wir nachher noch einen Blid werfen, wie sein Tell die patriotische Aber öffnete, seine Braut von Meffina eine antife Richtung unterhielt, seine Jungfrau bas legenbarische romantische Drama forberte, sein Ballenstein bas Schickal aum hauptwerfzeug ber Dramaturgen machte, wie feine altere Beriobe fogar noch einzeln fortwirfte, die Rauber nicht minder als Don Carlos. Die Art und Beife, wie in bem Lettern bie Poefie in ben Dienft außerhalb gelegener Ibeen gegeben mar, griff Bach. Werner querft in ben Sohnen bes Thale (1803) auf. hier legte er, ber fonft immer ben Dichter als eine "Maschine gottlicher Eingebung" ansab, in einer verftandig berechneten symbolischen Durchführung, gang nach ben neuen Satungen ber Schule, feine Bunbesideale nieber, die ibn fpaer in ben Schoof ber romischen Rirche jurudführten. Der Templerorben in feiner Berfallenheit ftellt in diefem Stude ben "in seinen Brundiagen ehrmurdigen, aber bem Menichengeschlecht nicht angemeffenen, prosaischen Drang eines burch teine Phantafie begrengten Rriticismus" bar; bas Thal, bas im hintergrunde bie Stelle bes Schidfale vertrit, gerichlägt die veraltete Form, und es geht mittelft ber Maurerei ber geläuterte Ratholicismus flegreich hervor. In ben

ser in a more law. 9-2 - STEEL ST The second section of the second sections The second results of the second second ive in a gar in the same that and the complete and the first and the complete and the compl energy to the first term and terms are become any being the er in the room to been the table to the State of de la como un Colorin namenamen dinn mais, un un un de Per la les et françaises de service de la Cons the section of the second section with the section of the section to define a finite of the course of the course 1140 March and and the December of Statement and AND THE REAL PROPERTY OF THE PERENTY ingen um gefrann en kan mie Ditte im feine der der und in der Meine ber Ram mit n Inic 190 and the Martin of the min in first und in the animalism Marie. the Best after the states or mend be removing things. worker war beneder Statistisch wie fein Burten feine Gelbenmit Programme and Ber auf find Benfange und Ber sides sa épos de liberraier má ven mient ná et en Alab And better unt 190 for France und Debundstäger der Kall wer-Wind in Open, Gefan un über beriger und wie ir die 14/19an I gerollem - Den bort balb bie vommbuffen und bigarren Wichlingmann, bult bas idmerternbe Barbes ber erbabenen Retner gleichtum in Recitatingelang unt Die leibenschaftlichen Ausbruche in Arten libergleiten Scenenpomp, Beinerfput, Bundereffette belfen wiefen Ginbend gu werftarten und bagu trägt nicht wenig ber Bebrauch bet igernatigen Gormen bes antilen und fpanifchen Drama's bei, Mhare, Griffnen, Ferginen, Conette und Trochaen, mas Alles Diefe Beffer bat gegenüberftellt. Beffer bat id fle ulibt gemacht. Jean Raul jog ihnen bie Baffer- und Leibeeburre

Collin's fogar vor, und Goethe'n gab biefer wirre "Rompler von Borgugen, Berirrungen, Thorbeiten, Talenten, Disgriffen, Extravagangen, Körmlichkeiten und Bermogenheiten" begreiflicherweise bitterlich zu leiben. Und biefe Sachen murben bennoch, in Meimar fogar aufgeführt! Duften fie nicht in ben Schauspielern, beren Schule faum begonnen hatte, allen Sinn für Ratur und Wahrheit plöglich wieber gang gerftoren? Der 24. Kebruar (1815) fab fich ja balb von einer Reibe Schicksalbtragobien umgeben, Die bem Schauspieler ben leichten Erfolg versprachen, ben einft bie ritterlichen Spettatelftude gehabt hatten, und die ihn bazu aus bem Tone berber Ratur wieder hinwegriffen in Uebertreibung und leeren Brunt ber Deflamation. Es war ein rechter Kluch fur unsere protestantische Bubne, baß biefer Mann, ber "fein ichulblos Gera im wilben Lebensreigen verloren au haben" befannte, aus bem Schofe bes Segens und ber Bnabe beraus uns biefe "beibnischen Stude vom alten Aluche" auschiden, und mit feinen Rachtgewalten und Damonen Gefühl und Berftand unferer Dramatifer beruden mußte.

Der Gebrauch bes Schickfals in biesen Tragodien zeugt von einem Dichter, ber fich in innern Misstimmungen in Die Schattenfeiten ber Geschichte vergraben und für ihr Licht geblenbet hat und ber was une fonft für bie Erschütterungen bes Trauerspiels entschäbigt, bes Menschen freien Willen, aus bem Spiele lagt, um die Erschutterung zu verftarten und zu fteigern. Alle Bahl bes Stoffs, alle Beichnung ber Charaftere, alle Affektation, jenes Ragen an bem eigenen Bergen, mas uns biefe Stude verleibet, hangt mit diefem unwohlthuenden Griffe in unfer Gefühl aufammen. Bei Werner ftammt Diefer buftere Blid, wie in anderer Art bei Klinger, mehr aus einem individuellen Grunde; wir fonnen eine gange Gruppe patriotischer Dichter zusammenftellen, bei benen eine abnliche Berbitterung aus ber politischen Lage ber Beit, aus unterdruckten republikanischen Reigungen in ben 90er Jahren, ober aus bem Drud bes Baterlanbes im erften Jahrzehnt biefes Jahrhunderts herftammt. Richts ift fo bereitwillig wie bas Schausviel, in folden Zeiten außerer Bebrang.

niß die Stimmungen ber Gemuther aufzunehmen, weil fich hier ber 3wang ber Breffe umgeben läßt; auch bietet bie Geschichte fo leicht bem Drama Stoff bar, bie bem gegenwärtigen Berbaltniffe abnlich find, und bie fich jum Gefäße ber Empfindungen schiden, bie bie gebrudte Bruft ausgießen mochte; baber find auch mehrere biefer Dichter, die uns in ber Geschichte ber Boefie die bumpfe Atmosphare ber Rheinbundzeit und des Raiferreiche einathmen laffen. Dramatifer gewesen. Johannes Kalf (aus Dangig 1768-1826) war einer von ben Mannern, die den Liberalismus aus der Revolutionszeit festbietten und in ben ichweren Zeiten ein Bort zu iprechen magten; fein Gloftun und Tartarus (1806) wurde feiner Freiheiten wegen fiftirt; aber bei ibm ift in Brofa und Berfen die politische Schriftstellerei nicht moble thuend. Sein poetisches Talent hatte fich, auf einige Lieber von beimischer Farbung beschränft, in Ehren zeigen fonnen, benn ihm gludte ber Bolfeton, ben man in ben naiven Liebern ber nichtbeutichen Anwohner bes baltischen Meeres finbet, und einige feiner Bebichte athmen Schifferleben und Seeluft. Ale Satirifer, ale welchen ibn Bieland einführte, machte er nur furze Soffnungen; icon 1796 batte Riebuhr Luft, fich gegen bie Sturrilitäten und aufgewarmten Bise biefes Juvenals ju ruften, und er fah feine Schriften als ein trauriges Beichen von ber Reige ber Literatur an, die Die "infame Bolitif, bie Beringschätzung unseres Bolts, Robbeit als Kolge ber Berachtung, Entweihung und icheußliche Anwendung ber Philosophie so berabgebracht haben". Wenn Kalf in der Gimpelinsel (1804) bas deutsche politifche Wefen versvottet, so bredigt freilich ein Johannes in ber Bufte, benn man merkt ber gangen flachen-Romposition an, bag ber Berfaffer von Welt und Politif nicht viel mehr weiß, als man eben in ber Bufte erfahrt. Bolitif ift allemal ber traurigfte Beruf, ben man fich wählen kann, wenn man die Reigung gur Klucht ber Welt und gum Bietismus von vorn an in fich tragt, vollends wenn man mit biefem elegischen Sinne die hoffnungelose Berzweiflung an dem Menschengeschlecht verbindet. Kalt sog aus Herder, wie seinen vollsvoetischen Sinn, so auch seine politischen Freiheitsideen, und dies war eine üble Quelle;

übet bem fatirifchen Gebichte bie Selben (1798) fteht ein berber'iches Motto aus ben humanitatsbriefen, mas die Maffe ber Menfcen wie wilbe boshafte Thiere anfieht, und immer wird Thatfraft, Birffamfeit, Sandlung gepredigt und bas Berliegen über ben Buchern verspottet, und boch ift bas Resultat von Allem Bietifterei und bie Lebre: "Rele und Rluft, fort von ben Menichen, fort!" Und es ift ia befannt genug, bag unfern ffeptischen Satirifer aulest "ber Beiftbimmel und die Gnabensonne ermurbte und milb machte". Wie anbere war in ber ahnlichen Berftimmung Joh. Bottlieb Seume (bei Weißenfele 1763—1810), ber sich mit bem lucianisch-swiftischen Kalf eingestimmt erflärte, nur ibn tabelte, bag er ber "Mannerichaft ernfte Schule", die fantische Philosophie, ber er anhing, im Schnurrton aufe Tabernafel gebracht hatte. Seume hatte nichts Quietiftifches und Bietistisches in fich, was ihn aus ber Welt weggetrieben batte, die ihm mahrlich nicht wohl that; sein Charafter stablte fich unter ben Bibermartigfeiten, und barum fann man feine Berbitterung wenig tabeln, beren Urfachen man ohnehin nicht zu loben vermag. Er fab feinen Bater burch Roth und unverschuldete Berachtung au Grabe gebracht, er lebte eine zerftorte Jugend, er ward von heffischen Berbern nach Amerita geschleppt, er sah Suwarow's Schreden und ben Untergang Bolens, und biefe Unterbrudung ber Menschenrechte burchschnitt fein Berg. Die innige Befanntschaft mit Klinger in Betereburg mußte feine Schwarzsichtigfeit fteigern, er erlebte endlich bie Schmach bes Baterlandes, um ihn her fah er nichts als "feile Schurfen", und in ihm mar ber Burm ber Stepfie, bie ihn von Religion jum Recht, vom Recht jur Philosophie, von der Philosophie in die Borbofe des Rriegsgottes getrieben hatte; er nannte Egoismus bie große Triebfeber alles menschlichen handelns, und einmal verbittert, fah er auch auf jenen edlen Eigennut finfter bin, ber ben Menfchen antreibt, fich jum Gefühle ber Burbe feiner Ratur hinaufanarbeiten. Bei all biefen Schickfalen, Berhaltniffen, Grunbfagen wollte er nicht bem Rummer unterliegen, und feste bie Unerschrockenbeit eines mannlichen Bergens und eines biebern Sinnes entgegen;

er wollte nicht ben Glauben an die Menschheit aufgeben, und follte er bie Soffnung felbft bei feinen Suronen suchen. Das Alles, Gefoid und Befinnung, liegt nun in feinen Berfen niebergelegt . burd Die ein bitterer Bram feine Kurchen giebt. In seinem Trauerspiel Miltiabes (1808), bas im Stile ber collin'ichen Stude geschrieben ift, bie Seume hochachtete, gibt Alles von feiner Baterlandeliebe Beugniß, aber nichts von einem mahren poetischen Talent. Er lehnte fic mit feinem Freunde Rarl von Munchhausen, ber burch patriotische Boefien gleichfalls befannt worden ift, an die ehrenwerthe flopftod'iche Schule, benen "bei Freundschaft und Baterland Schauer burch bie Seele fuhren", ihn verfonlich durchdrang auch die Liebe ju Schiller; aber er mar eben eine ber vielen nur empfänglichen Raturen jener Tage. Er selber ichien fich nicht für einen Dichter zu halten, und wunderte fich, daß feine Berfe fo falt baliegen, ba es innen fo warm war; allein dies mar gerade die Urfache. Er mar ein ftoischer, politifcher Mann, nicht ein poetischer, ein Mann, ber, wenn er in biese Beiten berüber gelebt batte, une ben Uebergang von ber Boefie gur Bolitif hatte lehren fonnen, wie vom Weltburgerthum gur Baterlandeliebe; er haßte bie Milchsveise ber Romane, und feste, wenn man will, eine Memoirenschriftstellerei an die Stelle; er wollte jede Schrift in bem Sinne politisch haben, daß fie die allgemeine Wohlfahrt angebe. Er bat Manches zu sagen gewagt, als man nichts magte und in ber Vorrebe au feinem Sommer lehrte er bie heutigen Schreier nach Breffreiheit, bas biese weber gegeben noch zugeftanden wird, "ba Jeber, ber ein Leben ohne Burde für nichts halt, und ber ben Tob nicht fürchtet, wenn er überhaupt benft, auch laut benft, sobald er nur mit seinem moralifchen Wefen in Ordnung ift". Gine entschiedene politische Ratur mar auch heinrich 3 fchoffe (aus Magbeburg, 1771—1848). Ihn trieb nach einer unftaten Jugend, ba fich ihm unter Bollner's Regiment die Aussicht auf eine theologische Laufbahn versperrte, sein Dismuth in die Schweiz, wo er in ben verhängnisvollsten Jahren eine politische Laufbahn machte, die wohl zeigt, daß auch ein Deutscher der rechten Art fich vor dem fturmischen Leben eines demokratischen Bundes, bas

unfern auten Landsleuten icon aus ber Kerne ein Greuel ift, nicht zu schenen braucht, auch wenn er hier, wie es überall ift, Die Mangel ber Menscheit inne wird. Als 3schoffe Deutschland verließ (1795), suchte er die Republit, der Monarchie ein Keind, wie auch Seume war. Gine buftere Anficht von ber Menschheit hatte fich auch in ihm gebildet, auch Er sah nur eine Thierart in ihr und Täuschung in all ihrem Thun und Laffen; biefer alte Gram tam erneut, als er fich auch in der Schweiz betrog. In Diesen Stimmungen schrieb er seine Dramen zwischen 1795 und 1809. Sie reichen in die Zeit ber 80er Jahre gleichfam gurud, und find gang im Beifte Rlinger's und ber erften Beriode des schiller'ichen Drama's geschrieben. Der Aballino (1795), feine Jugendfunde, der in Weimar aufgeführt und an Werth Schiller'n giemlich gleich gesetzt ward, ift aus den Raubern und aus Rinaldo erwachsen, und führt une gang fo in einen Ronflift bes Bergene und ber Konvenienz, wie es bie Dramen jener Zeiten pflegten. Julius von Saffen (1809) ift eine verungludte Rabale und Liebe. 3m Marschall von Sachsen (1804) glüht es von jenem Ingrimm gegen bie toloffalen Dieftande, die Die Gefellichaft dem ibealen Bergen entgegenbringt, und gegen bie Gewalt ber Meinung, bes Borurtheils und ber falschen Ehre. Die eiserne Maste (1804) zeigt bie beimlichen Greuel ber hofgewalt im harten Gegensate gegen jene Stude ber Babo und Rratter u. A., die an die Sofe die schönfte Menschheit schmeichelten. Ueberall herrscht hier die Jugendgesinnung vor, welche Die bestehende Belt als die verfehrte ansieht, und fie farbt Alles mit einer duftern Karbe. Aefthetisch find diese noch in Brosa verfaßten Stude von wenig Belang, obwohl fie aus einem innern Drang und Leben fühlbar beraus geschrieben find. Biel wichtiger find bagegen bie Schauspiele Beinrich von Rleift's (aus Frankfurt an ber Dber 1776-1811), mit bem Bichoffe, ale er in Frankfurt ftubirte, eine Art Dichterbund hatte, in bem ein Sohn Wieland's ber Dritte mar, ber fich damale gleichfalls jur Tragodie zwang. Unter allen ben bramatifchen Talenten, Die in biefem Jahrhundert bei uns auftauchten.

bat Rleift 159) bei weitem Die größte Berechtigung, ben Dichternamen in Anspruch zu nehmen. Richt bag wir Die gewaltigen Auswuchse auch bei ihm wie fo vielen anbern Boeten ber Beit überfaben; aber wir find nicht so eigenfinnig, daß uns das Ungebeuere, bas Phantaftische, bas Ausschweisende überall auf ber Schwelle abschrectte. Bir laffen es uns gefallen, wo es Jugenbeigenschaft ift, und bie hoffnung frei lagt, bag es nicht auch bas Alter beberrichen werbe; wir laffen und gefallen, wo es ber Begleiter eines mabren Talents ift; und nur wo es, wie bei uns gewöhnlich, bas mangelnbe Talent erfegen und verbergen foll, werfen wir es als bas Berachtlichfte binweg. Goethe'n schreckte in Rleift die nordische Scharfe bes Sopoconberd, obwohl er ihn liebte und hob; wie ein von Ratur icon angelegter Körper, ber von einer unbeilbaren Rranfheit ergriffen ift. erregte er ihm Schauber und Abscheu; Tied ber seine Berte berausgab, urtheilte beffer von ihm. Man muß es jugeben, ber Garten und Eden find in allen fleiftischen Werfen gar zu viele. In ber gamilie Schroffenstein (1803) ift im letten Afte Die tragifche Dofie unmaßia ftarf; ben Amphitryo bes Molière hat er vergerrt; Die Bentbefilea. bie bas Amazonenmärchen und seinen barbarischen Bahn in pather tischer Erhabenheit zum dramatischen Leben ruft, grenzt fo fehr an Die Tragifomobie, baß man zweifeln murbe, wie bas Stud gemeint fei, wenn man nicht einen Musspruch bes Berfaffere fennte, nach bem er ben aangen Schmerg und Glang feiner Secle hier nieberlegen wollte; im Rathchen von Beilbronn und im Bringen von Somburg hatte man bas heilbronner Bifionewefen, Somnambulie und Magnetismus lieber entbehrt. Aber bas muß man auch bagegen gnerfennen, baf in bem erften Stud eine tragifche Rraft liegt, Die, wenn fie auch Goethe's Ratur erichreden fonnte, nicht barum Jeden abichreden wirb; baß für ben Amphitryo der zerbrochene Krug, ein acht niederlandische

<sup>159)</sup> Bgl. D. v. Rleift's Leben und Briefe v. Eb. v. Billow. 1849. D. v. Rlift's Briefe an feine Schwester Ulrite, hreg. v. Roberstein 1860. A. Wilbrandt, D. v. Rleift. 1863.

Bemalbe, eine Scene wie bie alten Brocefiftude, von fast allzureichem. aber gang reinem Sumor, hinlanglich entschädigt; daß felbft in ber Benthefilea stellenweise eine außerordentliche poetische Energie au Tage fommt, und in bem Bringen eine Mäßigung eintrit, Die ben Dichter nicht eben an Excesse gebunden zeigt. Bas ihn von ben vielen Dramatifern biefer nachziehenden Beriode fo febr weit unterscheibet, ift bas, bag er reich ift und nichts zu borgen, nichts aus zweiter Sand ju taufen braucht; daß er, gang im Begenfat ju jenen Baffiven, Die an jebem Gegenstande nach einem andern Mobelle bas Roftum wechseln, allen Dbieften wie Chafespeare ihr Recht thut und fie boch unter bas Geprage feiner eigenthumlichen Ratur gwingt; daß, wenn man auch hier und ba Leffing oder Aristophanes heraushört, Dies nicht einen Augenblid Abhangigfeit verrath, und baß er an Shafespeare erinnern barf, ohne und ein gacheln bes Mitleids abzuloden; bag, wo er une auf einem Blatte Die Caricaturen ber Moberomantif zeichnet, er uns auf bem anbern mit ber Darftellung einer reinen, immer gultigen Ratur entschädigt; und endlich, bag und seine tollften Tollheiten nicht an ihm verzweifeln laffen, nicht unheilbare Berfehrtheiten verrathen, weil ein burchgebender Sumor und die feine Fronie des flarften Berftandes uns jeden Augenblid für die Gefundheit diefes Geiftes burat. Benn man von irgend einem ber gebrudten Batrioten jener Beit bie Soffnung aussprechen fann, er murbe, wenn er bie Befreiung bes Baterlandes erlebt hatte, bie verfinfternbe Sulle von feinem Saupte geworfen haben, so ift Er es. Er ahnte ben Zeitpunkt nicht fo nabe und machte feinem Leben felbst ein Ende. Er hatte Uebereilungen in seiner Jugend zu bedauern, und ging frube in Unzufriedenbeit mit fich felbft icon mit bem Gebanten an Selbstmord um, und Rougue traf ihn wieder zu einer andern Zeit mit biefem Entichluffe beschäftigt; erschwärmte nach einer freien Bilbung jenseite alles Berufs und verlor barüber einen festen, nahen Salt. Bulest fiel er ale Opfer einer phantastischen Brille, aber boch sagen und die, die ihn beffer fannten, bag er nur am gebrochenen Bergen über bie Leiden ber Beit geftorben ift; benn einen glubenderen Freund bes beutschen Baterlandes

hatte es nie gegeben. Davon zeugt bie hermannsschlacht, bie damals nicht gebruckt werben konnte, wie auch vieles Andere, was er in einerlei Richtung mit Abam Muller Bolitisches fchrieb, felbft fpater nicht heraustommen durfte. Die Hermannsschlacht ift ihrer biftorischen Bebeutung nach bas wichtigfte ber fleift'ichen Stude; fie ichilbert in bem Rahmen ber Geschichte bie schmählichften Buftande bes Baterlandes in ber Zeit bes Rheinbundes, wo fich die hirten um eine band voll Bolle ftritten, mahrend ber Bolf einbrach, wo felbft bie Gutgefinnten nicht um ihre Rreibeit, fondern um ihren Befit fampfen wollten. Die Arglofigfeit, Unanstelligfeit und Beggeworfenheit ber Kurften trifft Schmach und Satire, felbft die eblen Frauen, Die fic von ber malfchen Militargroße blenben ließen, erhalten ihre Strafe, und man wußte damals ben verratherischen Kurften zu beuten, ber in bem Stude jum Tobe geführt wirb. Für biefe poetische Berechtigfeit und ben gangen Beift, ber fie eingab, fonnte Boethe freilich noch viel minder Reigungen haben, als für die übrigen Berfe bes Dichters.

- Auf die Racht, die der Lichtmangel in den öffentlichen Berhalt niffen über bas Leben und bie Dichtungen biefer Manner warf, folgte bas Morgenroth ber Befreiung Deutschlands und gundete eine furge Taghelle auch in ber truben und bammerigen Boefie. Seit ben fcred. lichen Tagen von Ulm, Aufterlit und Jena fing die verblenbete Ration unter Soch und Riedrig an, fich zu befinnen, und mitten unter bem Drud und ber argwöhnischen Belauschung Nationalsinn zu sammeln und einen Widerstand zu bereiten. Bir wollen bem Aufschwunge, ber unsere Retten brach, bier feine Lobrede balten ; fein Andenfen ift unausloschlich in ber Generation, bie ihn erlebt bat. Der fommenben hat ihn noch fein Werf überliefert, das, weder für noch gegen bie Begeifterung jener Tage eingenommen, bem Bolfe die Triebfrafte und ben Berlauf und die Kolgen jener Bewegung auseinanderfeste, welche ben großen Mann bes Jahrhunderts lehrte, daß nicht alle Renntniß ber Bolfer und Menschen bei seinen entarteten Stalienern ju lernen fei, und bag zwei Dinge noch beute wie vor Taufenben von Jahren bem Eroberungegeifte unüberwindlich find: Die robe Raturfraft un-

kultivirter Bolfer in scythischen Steppen und bie Dacht bes Geiftes. ber Ibeen und Leidenschaften in einem phyfisch noch unverderbten Bolfs. torper. Einer fünftigen Geschichte Dieser Jahre ift es vorbehalten, Die Einfluffe ber vorausgegangenen geiftigen Bewegung auf Diefe politiiche zu schilbern, und mas die vopular gewordene Boefie beitrug, Die Leibenschaften in heftigere Gabrung zu bringen, ben Weg von Gefinnung jur That ju bahnen, und jenen Rrieg, wie die Jugend bamals fang, ju einem Rreugzug und Rampfe zu machen, "von bem bie Rronen nichts wiffen". Die Episobe bes Tirolerfricas entaundete Die Rhantaffe mit Erscheinungen wie aus anbern Beiten ; auf Dornberg, Braunfdweig und Schill fiel ein bochvoetischer Glanz im Momente bes Auftritts. Denn bie Dichtung war in bie Thaten gebrungen; und als bie jungen Manner von Leier und Schwert bernach ben Lob fürs Baterland als das begehrenswertheste Loos befangen, bewährte nicht ihre Aufopferung allein ben Ernft ihrer Worte und bie Macht lebenbiger Ibeen und einer wohlgegrundeten Begeisterung, sondern im gangen Berlaufe bes Rrieges legte bie Berichwendung bes Blutes in ber oft ichlecht geführten preußischen Armee, Die Entsagung und Gebuld, ber Beift ber Sittlichfeit und Religiosität, Die bereitwillige Beharrlichfeit bes Bolfes und bes heeres jur Beit bes Waffenftillftanbes und prager Rongreffes, baffelbe Zeugniß ab. Damals gundete Schiller's Dichtung in ber thatenbedürftigen Beit. Die jungen Rriegemanner, Die bas Land ber Eichen priesen, verspotteten mit bem Lande, wo die Goldorangen gluben, auch feinen Sanger, und ichagrten fich binter bem Liebling, ber, "während Andere fich bem Bauch hehaglich weihten und feile Saiten gum Rettenraffeln jubelnd barbrachten, von 3mingherrenmord fang und Freiheiteliebe von Menschenrechten und Bolteberrlichteit, und beffen Gefang fo lange leben werde, als fich herzen und Schwerter frei erheben". Der Geift feiner Dichtung und ihre Anklange beherrschten die Lyrif dieser Tage burchaus, wo nicht ber Ton des alten Bolisgesanges, wie in manchen Liebern von Rudert, Arnbt, Bebel u. A., fie noch freier und frischer farbt. Der Dichter von Leier und Schwert, ber unter ben übrigen ritterlichen Sangern jener Jahre Gerbinus, Dichtung. V.

laußer ben eben Benannten Stagemann, Rarl Lappe, Fr. Raud, Mar v. Schenfendorf, Blomberg, Schmidt v. Lubed, Schaden u. M.) schon burch feinen Tob ber gefeierifte blieb, Theobor Rorner (aus Dreeden 1791-1813) war ber Sohn von Schiller's treueftem Freunde und wie fein lieber Junger. Uhland, beffen Dichtungen ben Beift iener Jahre am aushaltigften fortoflangten, mar Schiller's Landsmann. bas haupt einer Schule, wenn man will, die in Schiller's Baterland im Beift und Sinn an ihm festhielt. In jenem Beschlechte und jener Beit mußte ber Bebante lebendig werben, baß in bem beutiden Bolle. mo Biffenschaft, Runft und alles Große feine Stätte gefunden batte, nur bas Baterland leer ausgegangen mar, und man borte nun ben Ruf erheben von beutscher Einheit, Freiheit, Treue und Ehre, bavon man im romischen Reiche nichts gewohnt mar zu boren : ein neuer Schwung ergriff bas öffentliche und Brivatleben, von bem bie Befellichafts., Rriege- und Feierlieber biefer Jugend bas treuefte Abbild find. Die bammerigen Formeln ber romantischen Lyrif fcmanben por ber Tageshelle ber Begebenheiten und ber Gefinnungen und Regungen, Die jest Die Bhantafie ausfüllten, Das Sonett barnischte fich bei Rudert, die Form, die fo leicht tonendes Erz und flingende Schelk ift, wird bier treffendes Erz und Sturmalode, und unter bem luftigen Gewande fpannt fich eine ftarte Dustel; feine Boefie gab fich in ben Dienst ber Politif und durfte fich's jum Ruhme rechnen. Und nach bem Rober ber Lieber, bie fich damals aufhäuften und vom Ravien abgelöft fich bem mufikalischen Behor und ber lebenbigen Ueberlieferung vertrauten, werben wir noch lange bei jeber Belegenheit gurud. greifen, wenn wir ben Raufch fur unsere befenfive Rheinmarfeillaife vielleicht lange verschlafen haben. Was barunter von bes "Freiheitsgeistes Sturmwindgang" ber jungen Wigande und Reden, bem Dbenftile und Taratantara ihrer Begeifterung gar ju voll ift, burfen wir ablegen, vergeffen, belächeln, nie ohne une an die Quelle ju erinnern, aus der die wunderlichen Berschrobenheiten jener Jugend, Die erft mit ben Friedensjahren anfing, gefloffen find. Rach bem Aufgebot aller Anstrengung sah man bamale eine große Beit vor fich liegen, in ber

es unmöglich ichien, bag man ber alten Schlaffheit, wie Riebubr fagte. wieder verfiele; er furchtete fogar, die friegerische Leidenschaft werde und die friedlichen Gefühle auf lange austreiben und die Turnfunft Die Biffenschaft unterdruden. Aber bald hatten Die Ganger fo froblicher Lieder ju flagen, daß nachdem die erfte Beise verklungen mar, gang andere vorgefungen warb, bag nach bem erfochtenen Siege ber Satan neue Lift ubte, bag bas taum gebaute Saus bes Bruberbundes ber Jugend gerbrochen fei, und noch nach breißig Jahren murbe es jener Geift, von dem Uhland fang, wenn er herniederstiege, allerwarts untröftlich finden. Gin Mann wie Riebuhr, ben Riemand bes Demagogismus verbachtigt bat, bezüchtigte Die Regierungen jener Tage. baß fie ben fruchtbaren Boben bei ber Berjungung bes Bolts unbeftellt gelaffen haben; fie nutten nicht die Empfänglichkeit ber Bergen, fie ftellten nicht Gine ber gerechteften Beschwerden ab, und erfüllten wenige ber vielen gefaßten Soffnungen. Auf die begeifterte Gintracht awischen Bolf und Rührer folgte ein Leben ohne Batriotismus, ohne Kreude, voll Mismuth und Groll; und es verwilderten Die jungen Gemuther, bie bie Fortsetung bes angefangenen Werts auf ihre Schultern gelegt fanden. Dies fteigerte Die Bichtigkeit und Ginbildung ber Schuler, bie unfere Meister machten, ber Gesetgeber, bie ben Staat nicht von Angesicht kannten. Und nun bente man die poetischen und religiosen Albernheiten bingu, welche die Romantifer mit ihren mittelalterigen Reigungen in die Nation getragen, und womit fie jeden gefunden Sinn zerftort hatten. Der Ribelungen Bort, sangen bie jungen Dichter, war mit ben beutschen Ehren wieder aus bem Rhein gehoben, Bermann und Ariovift follten wieder Die Belden unferes Befanges werben, Die Zeiten follten wieberfommen, wo ber Glaube Berge verfest habe, Christenthum und Baterland schmolz in Gine zusammen. Das ber fangen jene Befreierfanger fo manche fromme Lieber und überfette Kollen die alten lateinischen Rirchenlieder; in den Beeren fanzelten Benerale mit bem Feldprediger um bie Bette bie Soldaten vom Pferbe berunter, bag bie Belotons in Thranen ausbrachen, und auf bem Bartburgfefte fang man Rirchengefange, fagte jum Schluffe ben

Rirchensegen und sprach gottinnige Borte und apotalprtifche Anatheme über ben Beltburgerfinn aus. Religion und Blut, Rlinge und Rreuggriff am Schwert war bie gleiche Lofung. Mit Bahrung ber nenen Runft follte alte Rorperfraft, alte Sitte und Tracht wieberfehren; trodenes Brob effen und auf ber Erbe ichlafen geborte zu ben Beboten ber neuen Jungerschaft, Die fich fortwährend als Trager ber Biffen-Schaft ansahen; ein grobes leinenes Rleib sollte ben Körper becken. Wo aber die Turnfunk ben Bau nicht ausbehnen wollte, mußte boch Die Batte bie Bruft hoch und die Schulter breit machen; benn ber "Trot unterm Sut" follte auch aus bem geraben aufrechten Bang beraussehen und aus ber vollen Stimme beraustonen, bie fich über Alles mit Reierlichkeit und Burbe vernehmen ließ. Diefes gespreigte, bochtrabende, pomphafte Wefen, Diefer gegroungene Teutonismus ift in biesen Lebensäußerungen, wie in bem entsprechenben Tone jener patriotischen Dichtung, und in ber ganzen Gestaltung bes burichenschaftlichen Lebens, und in ben Reften, Die wir bavon noch in unferer altbeutschen Runft und Biffenschaft und felbft in einzelnen Geschichtfdreibern antreffen, ja bie noch in ben Dentwürdigkeiten Arnbi's und Kouque's gang fürglich wieber auftauchten, um nichts lächerlicher, als die gange romantische Zeit und Richtung überhaupt, von ber er nur eine einzelne Seite ift. Beibes, bas Gange und ber Theil, war leicht und bald abzulenfen, wenn es in bem Charafter unferer Nation und in bem Willen unserer Regierungen gelegen hatte, ben politischen und öffentlichen Buftanben Geschichte, Leben, Fortgang und Entwidelung au geben; benn vor ben Gestaltungen bes wirklichen Lebens verschwinden die Traume ber Phantaften von selbst. So aber trat ber neue Quietismus von Bien aus mit frifder Rraft auf, und vielleicht ift in ber Beschichte tein Beispiel, bag eine solche friegerische Erhebung fo ichnell in völlige Erichlaffung zurudgegangen ift. Unfere Dichtung hielt auch bier mit bem Leben Schritt. Mittelalter, Geifter welt und Drient hatten im Augenblid ben Baterlandsrausch vertrieben und ihre alten Stellen wieder eingenommen. Selbft von bem treffe

lichen Lubw. Ubland (aus Tubingen, 1787-1862) 160) batte nichts fo entichiebene Wirkung auf unfere Boefte, als feine Romangen im alterthumlichen Ton; fie überrankten unfere gange Lyrif bis in bas nordöftliche Preußen bin, wo Korm und Das bes Ribelungenlieds und die standinavischen Anklänge eine ganz besondere Aufnahme fanben, die bis in die neuefte Beit eine entichiedene Reaftion gegen alles Antife in ber Boesie aussprechen. Wirklich fteht Ubland's Dichtung gegen die gange füdliche und orientalische Lyrif ber Romantifer in einer eigenthumlichen Reftigfeit burch seine mehr ausschließlich vaterlandische Richtung, auch in feinen Dramen, vergleichbar bem Berbaltniffe, in bem jener gehaltvollere Rern ber beutichen Dichtung bes Mittelalters ben formellen und glatten, ber Frembe entlehnten Ergablungen gegenüber liegt. Reben jene Karbenpracht und schimmernbe Glatte unferer hispanistrenben Dichter gehalten, vergleicht fich fogar bie verbaltnismäßig ftrengere, in ben Dramen fogar trodene Beichnung, in die nur Einmal (in Ludwig bem Baier) etwas von bem romantischen Mobegeist eingeht, und bie fonft nichts von bem ungefunden, ausschweifenden Wesen an fich tragt. Unter ben vielen zer-Areuten Liebern, Die jene schone Beit bes Baterlanbegefühls und bes Kreibeitefinnes in unferm Gebachtniß erhalten, fieben Ubland's Bebichte, weil ein geordneter Sinn Die vielerlei Eden bes Beitgeistes abfoliff und une feine reinere Geftalt abbilbete, wie eine Bhalanr feft; fie find neben ben einzelnen gefungenen Gebichten biefer Beriode ein Begenstand ber Letture geblieben; und fo ift auch feine bichterische Landsmannichaft in einer festeren Bemeinschaft um ihn versammelt, bie ein wohlthätiges Gegenbild gegen bie Berriffenheit ber übrigen Seften macht.

Bon jest an beuten wir die Erscheinungen der Folgezeit nur noch in weit allgemeineren Winken an, um zulest bei Goethe anzulangen und beffen Berhalten und Wirken dieser Zeit gegenüber einer kurzen

<sup>160)</sup> Bgl. aus ber reichen Uhlanbliteratur besonbers: L. Uhland. Eine Gabe für Freunde. 1865. 2. Ausg. 1874. R. Maper, L. Uhland, seine Freunde u. Zetigenoffen. 2 Bbe. 1867. D. Jahn, L. Uhland (mit literarhistor. Beilagen). 1863.

Betrachtung ju unterwerfen. Bir behalten babei im Befichte, wie bie romantischen Richtungen junachft noch fortbauern, wie fie fich in fic selbst erschöpfen, und wie fich allmälig neue Elemente neben ihnen unmertlich Eingang ichaffen, bie fich bei bem erften Anlag ber alten Bestandtheile ju entledigen ftrebten. In ben Rriegsjahren hatten politische Manner wie Riebuhr gemeint, mit unserer Boefie sei es nun ju Enbe, nicht bebenkent, bag ein Bolf, welches feine Dichtung nicht als ein Beimert ber Rultur, sonbern als eine volle Entwickelungeftufe feiner Bilbung betrachtet, nicht fo bald bas erworbene But preis gibt, vollende nicht, um ben zweideutigen Befit politischer Rultur bafur einzutauschen, für die biefes Bolf nicht Sinn und nicht Ausbauer befaß. Es tam vielmehr fo, bag nicht allein bie poetische Schopfunge. luft und Empfänglichkeit mitten unter ben Befreiungstampfen wo möglich noch unruhiger und betriebsamer warb, als fie es bisher icon mar, sonbern bag sogar bie gange faliche Manier ber Romantifer, ibre Entfernung von aller Raturwahrheit und Wirklichkeit gerade in biefer Beit auf die hochfte Spige getrieben ward, und bag die Dichtung bes Tages einen grellen Abstich gegen bie große Lage ber politischen Dinge bildet, wenn man von bem fleinen Antheil absieht, ben die teutonische Alterthumelei an beren Geftaltung hatte. Allerdinge muß man bann hierneben im Auge behalten, bag bie Bebeutsamkeit, mit ber fich bie wirkliche Belt und bie Geschichte geltend machte, auch auf die Boefie jurudwirfte, und bag nun, was in Collin's Tagen noch nicht gelingen wollte, die hiftorische Dichtung im Drama und Roman anfing in ber That ein reales Gegengewicht gegen bie vielerlei poetischen Bhantasmen zu bilben ; ja man muß ben üppigen Schuß biefer letteren gerade in biefer Beit ale eine lette und außerfte Anftrengung betrachten, fich gegen ben Geift bes Materialismus und ber Wiffenschaft zu behaupten. Wir mogen die Verflüchtigung ber Boefie, ihren Rudzug ju allem Unwesenhaften, Beiftermäßigen, Befpenftigen und Dat chenhaften nicht Zufall nennen, weil wir schon im 13. Jahrh. bei bem erften Rudgang unferer Boefie biefelbe Erfcheinung beobachteten, und gang normal in jeder Dichtungsgeschichte beobachten fonnen.

Auffallend fieht es aber einem Bufalle abnlich, daß gerabe in dieser praftischen Zeit ber Bolitif und bes Rrieges, Die unsere Boeffe pon allen ungefunden Ginfluffen hatte beilen fonnen, mehrere entschieden frankhafte Raturen (auch nach ben Rovalis und Werner) am thatigften maren, die fieberhaften und frampfhaften Erscheinungen in unserer Literatur auf Die Spige ju treiben. Diefer Art mar Kouqué. Er ergablt in feiner Lebensgeschichte, bag er Anlage gur Schwindfucht hatte, daß er, weich und abergläubisch von Träumen, Todesahnungen und phantaftischen Borspiegelungen, frühe gequalt mar; eine Luft an bem Schauerlichen ber Beifterwelt, und bie "ahnungereichen Anflange an Ritterlichfeit und Liebesluft" empfand er icon im Rnabenalter. und er nannte es ein Blud, bag er fruhe bie Ibealwelt bes Schauspiels tennen lernte, "weil fonft muthmaßlich bas innere Beträum zur bewältigenden Macht bes Bahnfinns aufgestiegen mare". Gine gefunde Schule hatte bem noch beffer vorbeugen fonnen, allein er wuchs rein nur unter ben Ginfluffen unferer Dichtung auf, bing querft ber Aufflarung an wie Tied, und bewunderte Schiller, bis er von ben Ritterbichtungen, von Jean Baul, von ben Schlegel in Die neue Bahn gezogen warb. Die Berarbeitung bes ftrider'ichen Karl und ber Biftorie vom Ritter Galmy (1806) brachte ihn an die rechte Quelle. um feine Reigung fur jene ftelgenmäßigen Darftellungen bes alten Ritterromans zu nahren. Das Siftorifche, bas er feinen Romanen spater häufig ju Grunde legte, fonnte gegen bie Unnatur, die er hier einsog, fein Begengewicht halten, benn er mar in ber Beschichte felbft in die üble Schule Joh. v. Müller's gerathen, in bem ibn bas Bomphafte und Gezwungene zeitig angezogen hatte. Bon feinen Schausvielen abgesehen, so trat Rouqué guerft im Alwin (1808) in feinem ritterlichen Befen auf, und verrieth hier in bem quietiftischen Ausgange bes Romans seine engen Sympathien mit ber neuen Soule, sowie er burch die vielgerühmte Undine, die junachst aus ber Letture bes Baracelfus hervorging, in ber Lieblingsgattung bes Tages, bem Darchen, einen höchsten Preis bavontrug. Mitten unter ben Befreiungefriegen nun trat feine Produftivitat mit dem Zauberring

(1812 u. ff.) in die fruchtbare Beriode, die hernach eine Reibe von Sahren hindurch ununterbrochen blieb. Die Begeifterung war groß unter ber maffenluftigen germanischen Jugenb; und boch gibt es bie Beugniffe unter jenen Enthufiaften felbft, daß fie unter allen ben Ritterlichfeiten und Tapferfeiten bie Schule ber berlin-potsbamer Diffe cierelegang, unter all ber alterthumlichen Bier und Sitte bas Budergebad ber Mobernitat herausschmedten und bas begeifternbe Bud boch nicht zweimal lesen wollten. In der That hat es Fouqué mit seiner Wirfung nicht weiter gebracht, als die Spieß und Rramer, bie er mit Tied anficht, auch; feine Schriften machen eine rein materielle Birfung, und werben faum je anders genoffen werben, als bag man fie in jener Beriode ber Juvenilität verschlingt, und fich fur immer an ihnen übersättigt, in ber bie frische Bigbegierbe bes erwachenben geistigen Menschen bie gange Breite ber Welt und Literatur, und bie Beschichte und ben Beift ber Zeiten und Beltalter am liebften unter ber gefälligen Zubereitung bes Romans auf fich einwirfen läßt. Der Gereifte wird Goethe's Ausspruch über Fouque tros aller Biberreben treffend finden, bag ber Schriftfteller fich ju folden Epochen wenden folle, bie wahrhafter Bilbung froh waren und fo auf wahrhafte Bilbung überwirken; und er wird Alles, mas Goethe gelegentlich über bie Alterthumelei und Baterlanderei und Krommelei unserer Raler Bitteres und Beiteres gefagt hat, auf nichts in ber Boefie fo icon anzuwenden finden, ale auf die edig-gezierten Figuren und all bas urbeutsche Leben und Weben in ben Gemälben bieses Mannes. Richt in solchem Grade wie mit Fouque's Werken, aber boch ahnlich geht es auch mit seines Meiftere Jean Baul Schriften, und gang gleich mit benen feines Freundes E. T. B. Soffmann jaus Ronigsberg 1776—1822) 161); fie erschüttern die leicht erregliche Bhantafie bet Frühjugend, und später begreift man biefe Birtungen nicht mehr. Wir heben ihn unter all ben Erzählern, die vor, neben und nach ihm bas Schauerliche und Graufige barftellten, unter ben Arnim, Apel,

<sup>161)</sup> Bgl. Bitgig, aus Boffmanns Leben und Rachlag. Berlin 1823.

Rrufe, Weisflog u. A., allein aus, weil er bie übermaltigende Dacht biefer Richtung in ber Zeit am beften barftellt, ba er gleichsam aus ber pragmatischen königsberger Sumoriftif beraus, aus bem schrofiften Gegensate ber Romantif, in bas andere Ertrem binübergeriffen marb. Auch Er war ein burchaus frankhaftes Befen, und er that bas Seinige, um eine vielleicht von Geburt an zerruttete Ratur vollig gu gerkoren; bies murbe noch beutlicher werben, wenn wir eine Biographie von ihm besäßen, die ohne freundschaftliche Rudficht geschrieben ware. Seftigfeit und Raserei in Liebesempfindungen gab fich Soffmann felbft Schulb, und er führte zeitweilig ein grundfaglich lüberliches Leben; feine angeregten Rerven, Die ihn mit Tobesgebanken qualten und ihm Gefpenfter und Doppelganger zeigten, reigte er mit Bein und Rachtarbeiten, unachtsam, bag ihm ein mäßiges Leben für Beift und Körper bas juträglichfte mar. So marb fein Leben und Ende eine schauberhafte Barnungstafel, wie feine Schriften, Die nach ben Borten einer englischen von Goethe empfohlenen Beurtheilung, fieberhafte Traume eines franken Gebirnes find, gleich ben Ginbilbungen, Die ein unmäßiger Gebrauch bes Dviums hervorbringe. Die Schilberungen bes Mahnfinnes, Die Berrbilber bes Lebens wurden bie Lieblingsgegenftande feiner Darftellung; Die außere Ratur, jebe einfache Erifteng, bas "Mottengeschmeiß" ber alltäglichen Menschen misbagte ibm; ercentrifche Streiche, pridelnde Anefboten, "lprifche Donquichoterie" schienen ihm die einzige Burge bes Lebens. Alles, was ben Beift natürlich halt, Gesprache über Bolitif, Staat, felbft Religion baßte er frube und immer. Reine Lekture bilbete ihn; bas Benige, mas er las, mar nach ben Gigenheiten seines gerftorten Befens gemablt : fpanische Boefie, Wiegleb's Magie, Rouffequ's Geftanbniffe, Rameau's Reffe, Jean Baul. Ein Rlausnerleben hielt ihn gang in feinen eigenen Borftellungen befangen, und feine mufikalischen Beschäftigungen versentten ihn offenbar noch mehr in jenes "Nebeln und Schwebeln mit leeren Schatten", vor bem ihn feine Freunde weislich warnten. Das Berufeleben qualte ibn; wie alle Genialitäten, an benen wir in Deutschland fo reich find, die ohne Rraft find bas außere Leben ju be-

maltigen, gefiel er fich in bem Befige bes fuhlbaren Bergens, bas mit höherem Berufe und höherem Streben ichmeichelt, und bas nicht bas frobe Gefühl ber Selbstbefriedigung jum Magstabe bes Berthes unferes Strebens macht, fondern bie hypochondere Selbstaualerei und Unanfriedenheit an allem menschlichen Thun und Treiben überhaupt. Jurift mochte er nicht fein : er wußte nicht, follte er Maler ober Mufifer merben, mar bereit als Dramatifer aufzutreten, und trat zulest als Ergabler auf. Rochlig, ber perfonlich und schriftstellerisch in biefer Beit manche Unregung gab, bestimmte feine Richtung; Chamiffo's Beter Schlemihl mußte aufmunternd hinzuwirken. In einer Beriobe, wo er in außerer Roth lebte, unter ber Ansvannung verschiebenartiger Arbeiten, wo er fich als ungludlicher Liebhaber und schmachtenber Anbeter in seiner seltsamen fleinen Erscheinung felbft ironifirte. und in ber Ironie ein herrliches Mittel entbedte, Berrudtheit gu bemanteln, unter überspannten Stimmungen, unter Selbstmorbgebanten, bei innerem Wurmfraß, "fand er es an ber Beit in literis zu arbeiten", und Jean Baul führte ihn ein. Dies mar gerabe bie Beit, ale Deutschland feine großen Anftrengungen gegen Franfreich machte: 1813 legte er bie Phantasieftude gurecht und begann bie Elixire bes Teufels, b. h. jene Art von misgeborner Dichtung, bie Lichtenberg und Forfter bas literarische Beblam nannten. In feinen Schriften, Die wir nicht zu charafterifiren brauchen, ift bas Erträglichfte nicht, wie man benten follte, maseine gesteigerte Bhantafie Ungeheueres erschaffen hatte, sondern vielmehr bas, wo ihn die Anschauung ber wirklichen Welt leitete, mo er feine Caricaturen fahren ließ, mo, wie man richtig fagte, ber verständige Jurift ober ber erfahrene Mufiter gleichsam half. Sein Landsmann Sippel hat nicht unmittelbar auf ihn gewirft, aber boch hatte er gang beffen Grundfate und Sandlungs. weise, die alle humoristen haben, das Selbstangeschaute unmittelbar barzustellen, ohne es über bas Bufällige emporzuheben. In feinen Schriften spielen seine Berwandten und fein Leben mit, in ben Seravionsbrudern fein berliner Freundefreis, im Rater Murr find bie Beziehungen auf feine Gigenheiten und fein Leben (befonbere in Bam-

berg) am haufigsten; Erinnerungen aus Konigeberg und Gloggu find in ben Rachtftuden verarbeitet, und fo Anderes anderemo. Alles liegt in einem ungestalteten Saufen, aus bem ein Anderer, ber bas Talent hatte, erft etwas bilben mußte. Soffmann's Werte und Leben. aum Dbieft einer funfthaft behandelten Darftellung gemacht, fonnten wie Lichtenberg's und Jean Paul's Erscheinungen zu befferen Runftwerfen werben, ale biefe Danner felbft geliefert haben. Soffmann ift eine bochst gesteigerte Driginalitat und Gigenrichtigfeit bis gur Monomanie, eine Caricatur; im fleinften Rorper foloffale Abfichten, bie fich felbst vernichten; eine "quedfilberne Ratur" von ben allerwechselnbsten Launen, ju jovial um hypochonder, ju hypochonder um iovial zu fein : im außerften Dage ein Bild jener bindungelofen Bereinigung von Berftand und Empfindung, eben fo geneigt in bem Rram berliner Anefdoten ju fcwelgen wie in feinem mufifalischen Tieffinne; ein humoriftischer Charafter in tragischem Ausgange. Daß feine Schriften, wie fie find, "lange Jahre in Deutschland wirksam gewesen find, und folche Berirrungen als bedeutend fordernde Reuigfeiten gefunden Gemuthern eingeimpft worden, fann, wie Goethe fagte, jeber treue, für Rationalbilbung beforgte Theilnehmer nur mit Trauer sehen". Sat ja Jean Baul felbst seinen ehemaligen Schützling aulest preisgeben muffen, als er feinen Sumor gum achten Wahnwis Reigerte, als in Deutschland überhaupt die "bella donna die Muse warb, und die Lesewelt glaubig wie bas Morgenland bie Berrudten als Beilige verehrte". Diefer Dann, ber aller biefer Ausartungen nachfter Anlaß, felbst aber nie ohne bie lucida intervalla bes gefündeften Urtheils mar, ber allen biefen jungen ausschweifenden Benies bie Sand geboten hatte, aber auch öffentlich fie ihnen wieber entzog, fab zulest mit Unmuth bem hoben "Schwebepunkte" ber romantischen Literatur auch im Schauspiel zu, über ben fie ohne Selbstverflüchtigung nicht hinaus tonne. Bon ben Tragodien bes "nicht verftandreichen Berner bis ju benen bes verftanbuberreichen Mulner regiere ein luftiger Wahnwis die Charaftere und einen Theil ber Geschichte, beren Schauplat eigentlich im Unendlichen fei, weil verrudte und

verrückbare Charaftere jebe Handlung, bie man will, motiviren und ruden fonnen". Beffer fann man bie Schidfalstragobie Ab. Muliner's (bei Beigenfele, 1774-1829), Frang Grillparger's (aus Bien, 1791—1872), Ernst v. Houwald's (aus Strauvis, 1778—1845) und die einzelnen Stude fo vieler anderer Dichter aar nicht darafterifiren, bie fich an Werner anreiben, aus Calberon unfelige Rabrung nehmen, mit bem Schauerlichen bier und ba bas Beinerliche munderlich verbinden, und überall ben gesunkenften Begriff von Belt und Runft in ben Dichtern verrathen. Das Bublifum, bas diefe Reismittel eines verborbenen Geschmades mit unglaublicher Begierbe binabichlang, verrieth biefe Gefuntenheit nicht minber. Wenn man beute die Bolemif g. B. Tied's gegen die Katgliftifer und ihre jest schon vergeffenen Stude lieft, fo begreift man die Wichtigkeit taum, mit der biefe Machwerke besprochen wurden; wohl begreift fie, wer es noch erlebt hat, mit welchem Jubel man biefe Frrlichter als Bundermeteore begrußte, wie die größten Runftler ben Mngurb, Die Sappho und Medea mit allem Runftaufwand emporhoben, wie un Müllner's Dichtergröße ein tumultuarischer garn über gang Deutschland ging. Jene im Moment wirklich großen Erfolge biefer Stude. mit beren Fortgang ber Untergang unserer Buhne Schritt hielt, verbachtigen jeben Lorbeer, ben bie Stimmung bes Tages bem jungen Dichter reicht, und mahnen mit eindringlicher Barnung gur Gelbie prüfung, ob man nicht an einen vorübergehenden Beifall ein Streben fest, bas, anders gelenft, vielleicht unscheinbarer, aber werthvoller, nach innen und nach außen erfolgreicher mare.

Im Drama warfen sich biesen hyperromantischen Verberbuissen ber Literatur zwei Gruppen anderartiger Erzeugnisse entgegen, die wir nur ganz im Allgemeinen bezeichnen. Das Lustspiel, seiner Reigung nach, sich ber Tragödie, wo sie irgend eine bestimmte Gestalt trägt, gegenüber zu lagern, ließ die Gelegenheit nicht vorbeigehen, sich an den Verstiegenheiten der romantischen Poesse überhaupt und bes Trauerspiels insbesondere zu reiben. Rur zeigte sich auch sest wieder, wie übel es für diese Gattung ist, daß bei uns das deutsche Leben

nirgends einen gemeinsamen Brennpunft bat. Die Romobie fann fich nur in großen Städten ausbilden, und wir baben baber auch fest faum einen Dichter in biefem Bebiete zu nennen, ber fich nicht entweber an Wien ober Berlin irgendwie anknupfte. In Bien nun. wo gleichsam eine hobe Schule ber Romantif mar, machte fich eine Opposition schon eben barum nicht bagegen geltenb; bagu fam, bag bas Lofalbeburfniß bort zu groß ift, um ben Schauspielbichtern Zeit gu laffen, ernftern 3meden nachzugehen. Die Bauerle, Gleich, Stegmaver, Reftrop u. A. hatten fur ben Geschmad bes leopoloftabter Bublifums zu arbeiten. Aus ber Reibe biefer Lofaltomoben bebt man gewöhnlich Ferbinand Raimund heraus, ber biefe Bolfsbuhne habe veredeln und ben Geschmad des Bublifums lautern wollen, und beffen Stude mit ungeheuerem Beifall in Wien und jum Theil auch im übrigen Deutschland aufgenommen wurden. Uns ift es schwer einausehen, wie durch diese Bauberspiele mit einiger morglischer Tenbeng, mit abgeschmadten Stoffen, mit einer burlesten Beifterwelt, mit ben unftennigften Maschinentunften , mit Muftftuden , Die Ochsen- und Banfegeschrei nachahmen, ber Geschmad geläutert wirb, und bie baufigern Aufführungen biefer grotesten Rompositionen scheinen uns eben fo viele Zeugniffe von einem überfättigten, nur burch bie icharfften Reigmittel noch ju figelnben Dagen, wie es in anderer Art bie Gespenstertragobien waren. Reben biesen Boltspoeten bewegten fich bie Frau von Weißenthurn, Bogel, Coftenoble (bichtenbe Schausvieler), Caftelli und Aehnliche auf bem Gleise ber Lebrun und Rogebne fort; unter ihnen ichien Steigentesch höber zu freben, wie bort Raimund; er verachtete wenigstens das englische und italienische Luftspiel, opponirte bem antifen, billigte bas Intriguenftud ber Spanier, und fcbien bobere Anforderungen befriedigen ju wollen. Allein wie follen uns feine langweiligen Ehen und Liebschaften ber Sonoratiorenftande unterbalten, in benen bie Berwickelung gering, die Charaftere noch geringer find, und bem Antheil ber Empfindung in falter Berftanbigfeit abfichtlich aus bem Bege gegangen wirb! Wenn wir hier zu wenig Wirfung ber anerkannten spanischen Schule finden, so bei

Anderen ju viele. Der fpanische Beschmad fand in Bien besondere Aufnahme: ber befannte Bearbeiter calberon'icher und moreto'icher Stude, Schreppogel (Beft), war hier Dramaturg und Theaterdichter; 30f. Chrift, von Beblit nahm ben Stil bee fpanischen Dramas bier und ba völlig an; einige feiner Stude opfern fich geradezu ben ipanischen Kormen und Sitten auf. In Calberon's Luftspielen muffer wir une mit Diesen Sitten verfohnen, und thun es icon barum, weil es une intereffant ift, fie ju lernen; ihre Rachahmung aber, g. B. in "Liebe findet ibre Bege" (1827), ift materiell und formell gleich ermudend und langweilig. Wie gut diese Beit jede beliebige form nachzughmen wußte, zeigte Bedliß auch in seiner Fortsegung des Taffo (Rerfer und Rrone 1833); aber nach frischer Ratur und achtem Leben fuchen mir vergebens; feine Turturell (1821), ber Schidfaletragobie angehörig, ift nicht weniger gezwungen als Alles, mas in biefen Rreis hineinreicht. Sier in Wien alfo treffen wir im Luftspiele nichts, was, gang abgesehen vom afthetischen Berthe, auch nur hiftorisch von einiger Bedeutung mare. Anbere ift es in Berlin. Die Regfamfeit ber Bildung aller Art in Diefer protestantischen Sauptstadt Deutschland entfremdete bas Luftfpiel nicht fo fehr ber Satire, die beffen Burge und Berth ift. hier, wo ber romantische Beift querft umging, zeigten fic auch die erften Reigungen, ihn wieder zu bannen. Begen Rogebue, ber hier eine Zeit lang am höchsten gefeiert wurde, erhob fich eine fattifche Opposition auch von nichtromantischer Seite ber. Reinbed feste fic gegen seine herabziehende Tenbeng, wie er fich an ber fahrlaffigen Behandlung des Theaters in Wien ärgerte, und wie er überhaupt icon 1817, lange vor Tied, Die finfende Bewegung unserer Bubne bemerfte und beflagte, als noch Gifer und Theilnahme ungeschwächt war. Bas in Berlin fur den Buhnenbedarf geschah, intereffirt und nicht. Auch hier fehlt es nicht an herabiiebendem Schwergewicht ber Blattheit, und wenn wir nur ben einzigen Clauren berüchtigten Anbenfens in die Bagichale legten. Gine Reihe von leichten Salenten, wohin wir die Conteffa, Schall, Soltei u. A. rechnen, und Die besonders Schlesien lieferte, forgten für unterhaltende Rleinigfeiten, Die

fur uns nichts bedeuten ; bei bem Wetteifer von Friedrich und Gubis wollte auch nichts beraustommen. Bei bem Letteren bemerkt man übrigens ichon (gerade in ber Bringeffin, bem Stude, bas auf eine Ausforderung von Kriedrich geschrieben ift) einige Eigenheiten ber berliner Romodie Diefer Zeit, Die fie von ber wienerischen und anberen unterscheiben. Wir meinen jene Bonmote und Schlagmite. bie bier und da ju häufig, ben Borgangen ju fremt, ju falt find, als baß fie nicht die Registratur verrathen follten, ben Stoff ber anetbotenberühmten Stadt, und ben blogen Kleiß und Berftand, ber ihn aurechtstellte; und bann einen gemiffen Jean Baulichen Unftrich, ber eine neue deutschere Schule verrath, Die bas Luftiviel bier burchmachte. Rulius von Bog versuchte Rrahwinkel in Flachsenfingen zu erhöhen, aber es griff nicht burch. Dag wir eine folche Klucht ins Allgemeine bei unferen Satiren nothig haben, bag wir unfere Rarrheiten in utopifche Drte überfiebeln muffen, bie und alle fo greifbar nahe liegen, bies allein beutet ichon auf ben munden Rled unseres Luftipieles, ber es immer in einem fiechen Buftande niederhalten wird. Bog und Robert baben unftreitig in einzelnen Studen einen tieferen Bug und batten pielleicht unserer Romodie einen neuen Werth gegeben, wenn fie Freiheit ber Rebe befeffen und ein Bolf um fich gehabt hatten, bem gewiffe Rrafte und Starten Selbstgefühl genug gaben, um gewiffe Schwächen, die man ihm im Spiegel zeigt, tragen zu können. So aber ging es ihnen, wie unseren humoriftischen Romanschreibern : fie fingen an, Erwartungen von ernfterer Urt zu erregen, und ploglich icaarten fie fich zu ben Berausgebern ber Jahrbucher ber Buhne und lieferten elegante und artige Bagatellen, benn nichts in ben öffentlichen Auftanben forberte ihre Talente ju größeren Leiftungen auf. Die Bolemit ber Romodie gegen gewiffe Bustande ber Literatur gab man noch au, wenn fie fich hubich im Allgemeinen hielt; sowie aber ein Rame babei genannt wurde, wollte man fie nicht aufführen; bagu gab Goethe sogar ein Beispiel. Es läßt fich eine ziemlich umfangereiche Luftspielliteratur jufammenftellen, die fich über die Richtungen Der Romanif und ihre Uebertreibungen luftig machte, und vieles Befent-

liche barunter fnüpft fich an Berlin an. Die Ueberbilbeten inach Molière) von Robert (1803 querft) fteben in biefer Gruppe voran; fie verspotteten, in verschiedenen Bearbeitungen anders, Die romantischen Reigungen, und Bog arbeftete in ber Griechbeit (1807; und in Runftlere Erdenwallen in biefem Sinne weiter. Bon ba bis in ble 30er Jahre tam in Studen von Caeper, Raupach, Joj. v. Gichenborf, Anton Richter, Chr. Beper, Blaten, Lubemann, in Robert's Calkus und Phantajus Dieje antiromantifche Dichtung bes Luftivieles immer wieder qu Tage. Man verspottete bie Unfitte jener Dichterichule. fich von aller Begenwart wegzuwenden, ben poetischen Ratholicismus. Hellenismus und hispanismus, ben Schidialsunfug ber Tragobien und die Spettatelftude. Der gurns bes Beiftes, ber Mobefinn ber Lite. ratur, bie belletriftischen Roterien, bie wuchernbe Schongeifterei. Alles ftellt fich in gerftreuten Bugen ber Satire bar. Doch gewahrte man felten, daß die Merate bem franfen Literaturforper die Narren mit ficberer Sand und mit bem Bewußtfein ausschnitten, daß fie bas Uebel an ber Burgel ergriffen; es fehlte ber Kunft ein großes Objett und mit ihm ein großes Berbienft; Die Baghaftigfeit ber Satire ift felbft in biefen ungefährlichen Rampfen offenbar. Wie viel mehr, wo fie fich in bie fonftigen Berbaltniffe bes öffentlichen Lebens magte! Dan folgae Raupach's Zeitgeift, ober Boffens Pfeudopatriotismus und bas Loos bes Genies auf, wie furchtsam ift Alles, obwohl Alles bie bentliche Absicht verrath, fich auch an ben politischen Bustanben zu reiben. Robert war aus fichte icher Schule, und über die politischen Berbaltniffe wie über die theatralischen verbittert; B. A. von Maltig (nicht zu verwechseln mit bem Kortseger bes Demetrius) warb aus Berlin einer Romodie wegen verwiesen; in seinem Luftspiele (z. B. im Basquill 1829) wie in seinem Trauerspiele (z. B. im Rohlhaas) fehlt es nicht an bitteren Stichen auf die politischen Buftande und an Leftionen für bas Saus Bollern und feine Rathe; ber unzufriebene Dichter leiht im Roblhaas feine Stimme bem helben bes Studes, ber als Sprechet ber "gewaltigen allgemeinen Bolfersprache ber Beit" auftrit. Aber was follte aus all biefem in ber Beit ber farlsbaber Befchluffe merben,

wenn nicht ein Komobe ba war, der mit unsterblichem Gehalte seiner Stude ben Drud von oben überwand und mit einem felsensesten Charafter ber Befahr seine Stirne bot?

Die zweite Gruppe von Dramen, die wir bem romantischen Brincipe entacaenstellen wollten, bilbet bas von Tied felbft empfohlene und burch Schiller's Borgang hochft fruchtbar geworbene hiftorische Schausviel. Bon ber Beit an, mo Rokebue mit feinem Schutgeist und Bafa, feinem Bayard und feiner Octavia fich Schiller'n und Shatelveare an die Seite zu ftellen hoffte und auf ber Bubne oft mehr Beifall ale biefe fant, und mo Fr. Schlegel Collin neben Schiller feste, mußte biefe Gattung eine ergiebige Quelle von Ruhm au öffnen scheinen. Sie fam bem ohnehin wach geworbenen Stammgeifte und bem Betrieb ber Lofalvoeffe entgegen, innerhalb melder bas bistorische Gebicht allerdings bie höchste Stelle einnehmen wirb: und bem abfintenben Erfindungegeifte und bem ausgebenben Dichtertalente fonnte es nur erwunscht fommen, bag es fich binter gegebenen Aufgaben follte verbergen burfen, bag es bie historische Bahrheit vorfcaken konnte, wenn man über poetische Unwahrheit Rlage führte, bas es mit bem Stoff zu interefftren hoffen burfte, wo es an poetischer Korm gebrach. Wir haben baber in biefer materiellen Gattung, bem biftorischen Drama, Diefelbe Erscheinung zu beobachten, wie im 13. und 14. Jahrh in ber hiftorischen Reimchronif. Sie gieht fich burch alle beutsche Stamme hindurch und gestaltet fich vorzugeweise ortlich (feltsam auch bies nach bem Ginbeitsftreben!), so bag wir, wenn es auf die Bahl und ben Raum antame, eine weit andere Reihe von paterlanbischen Beschichtsbramen aufftellen könnten als bie Englanber, und noch universalhistorische genug übrig behielten, um auch bie Blatter ber Geschichte aller übrigen Bolfer bamit auszuschmuden. Bir haben zuerft in ber Schweiz J. F. Hottinger und ben Bilbhauer Reller and Burich, Die eine Angahl schweizerisch-vaterlandisch und andere biftorische Stude (um 1810 -16) fchrieben. Abrian Grob hat in feinem Albrecht (1816) die Rehrseite von Tell gegeben und andere bramatische Bilber entworfen, Die mitten aus Joh. Muller

berausgeschrieben find und fich auf ihre historische Treue bas Deifte einbilben. In Baben machte fich (außer Bonafont, wenn man biefen feiner Beburteftadt megen hierhin rechnen wollte) Sof. von Auffenberg burch eine lange Reibe von Tragodien (bramatische Berte 1823 u. A.) befannt, bie nicht lofal find, fondern in Schiller's Beife nach feffelnben Beschichtestoffen suchen, welche ein poetisches Element im Stoffe tragen. In Burtemberg erinnern wir blos an Uhland; Cons reiht fich mit seinem Conradin (1782) mehr zu ben wenigen Tragifern. bie fich, wie Rambohr, v. Soben u. A., vereinzelt ichon im porigen Jahrhundert auf bas historische Drama marfen. In Baiern blieb Babo im Ansehn : 3. A. von Destouches, Frang Faver von Casper. Erhard, v. Aretin, Grotich und nicht wenige andere bunfle Ramen wetteiferten hier um einen Breis, ber 1817 fur bas beste vaterlandifde Schauspiel ausgeboten murbe, ohne ihn ermerben zu fonnen: Die Stude, Die bamale einliefen, zeugen bis auf wenige Ausnahmen von einer gang unerwarteten Robbeit bes Geschmades. In Defterreid haben wir oben bie Collin ermahnt; viele andere Ramen fonnten ihnen beigefügt merben. Berlin braucht nur feinen Ginen Raupach au nennen, um ju beweisen, baß es hinter Wien auch in Diefem Rache nicht gurudfteben wollte. Er fann mit feiner Kruchtbarfeit allen nicht blog biefe hiftorische Gattung bes Dramas vertreten, fonbem überhaupt alle Beftalten faft aufweisen, Die Luft. und Trauerspiel bei une angenommen haben : bald ben Bufchnitt bee antifen Dramas mit Chor, bald die Spuren Gvethe's, bald Schiller's Wechfel gwiften philosophischem Raisonnement und lyrischen Dithyramben, bald bie Ronniveng gegen Die Romantifer und ihre Bogen, bald ben Ginflus ber berliner Luftipieldichter, bald Charaftere, Die bem Schaufpieler ju gefallen gefchrieben find, bald Figuren wie Schiller's verfonificint fategorifche Imperative. In Sachfen wollen wir E. S. Gebe, in Braunschweig Klingemann, in Raffel Doring anführen : fogar Deft phalen blieb hier nicht gurud, wo Grabbe einige Jahre in Diefem Gebiete thatig war und mit Raupach in Bearbeitung ber hobenftaufiichen Beschichte wetteiferte, ju ber Raumer's historisches Werf Diefe Dichter

einlub, wie Muller bie Schweizer. Wie verschiedenartig nun auch bie ungeheuere Maffe biefer Dramen und ihrer Berfaffer vorliegt, bennoch geben febr gemeinfame Merkmale hindurch, die in bem Befen ber Battung begrundet liegen. Der hauptpunft ift fur bie Unficht, die wir hier verfolgen, Die größere Ruchternheit und Berftanbigfeit die biefen Cyflus von Studen ber Syperpoeffe ber Romantit entgegensest, aber auch freilich ihnen ben bichterischen Berth größtentheils entzieht. Goethe warnte fehr nachbrudlich vor ben historischen Stoffen, Die alle mittleren Talente anzuloden schienen und zu beren Bestaltung er boch gerabe bie größte Rraft bes Benies nothig fand. Das einzelne Schone, bas historisch Bahre, fagt er, macht einen Theil bes ungeheueren Bangen aus, ju bem es völlig proportionirt ift; im befchrankten Bedichte laffe es fich nur fehr fcwer fo beberrichen, bag es nicht bem engeren Bangen ftorend werbe, bas in feiner Sphare eine gang andere Art von Angbnlichung verlange. 3mei gang entgegengefeste Rebler folgen aus Diefer Schwierigfeit, Die in unferen Befchichtespielen überall vorliegen. Die Dichter, nirgende felbftanbig haben entweder Shafefpeare ober Schiller vorzugeweise vor Augen, und meinen überall, wenn fie ihr geschliffenes Glas nur nach bem Rufter faffen, Diefelbe Wirfung zu machen, wie jene mit ihren achten Steinen. Sie bilben nach Diefen Meiftern ben Begenftand mehr in eine Siftorie ober in ein regelmäßiges Buhnenftud aus. Dort haufen fich Episoben, Bolfdicenen, logischer Big und alle Mittel, Die ben Begenfand individualifiren fonnen; es ift die verhaltnigmäßig größere Natur, und geringere Runft, Die fich hierhin folagt. Es find bann aber auch gemeiniglich nichts als Siftorien, Die herausspringen, und bie weber burch Auffaffung ber Geschichte und burch hiftorische Ibeen einen Berth haben, noch burch Berücksichtigung ber Buhne. Die Schilleria. ner dagegen, die Rlingemann, Rorner, Bebe und die Aehnlichen, lernen ihrem Meifter bas Weichid ab, intereffante Begebenheiten aus ber Geschichte auszumählen, eine reine flare Anordnung zu treffen, in wurdiger Sprache feffelnde Momente vorzutragen, und mit ben erworbenen Mitteln ber bramatischen Defonomie hauszuhalten. Dies werben bann gemeinhin Staatsaftionen, gefüllt mit befannten Phrafen und Kormeln, die oft wie Barobien auf die Originale anklingen; es werben icon ftilifirte Stude ohne eigentlichen Runftftil und ohne allen Werth, mit allen Kehlern ber ichiller'ichen Stude ohne ibre Tugenben. Andere, wie Immermann, wechseln biese Rollen ober verbinden fie, ohne barum minder abhangia und minder troden gu merben. Die politische Profa macht schon Schiller'n genug zu schaffen. aber boch vergleiche man feine Jungfrau gegen Webel's Jeanne b'Art, feinen Tell gegen Immermann's Trauerspiel in Tirol (wir greifen auf Gut Glud in die Menge ber Beispiele, aber gewiß nicht auf perfibe Beife), ober irgend eine feiner fonftigen Staatsaftionen mit bem Rarl v. Bourbon von Bahlhaas, mit Raupach's beiben Chamansty, mit bem Struensee von Michael Beer, mit Mofen's Riengi (wir nennen diese, weil hier überall acht tragische Charaftere mit geschickten Beifte gemählt find), und man wird überall fühlen, welch ein Bufas von Gemuth, Beisbeit, Schonheitsfinn, Rormalitat und Unbefangen beit ber Betrachtungsweise bort erft ben Dichter macht, an bem mat vielen Alitter abftreifen fann, ohne ihm barum feinen achten Blang au met men. Dahin hatte es die ungemeine Berbreitung unferer afthetifchen Bil. bung und ber Glang unferer poetischen Mufter gebracht, bag bie große Schaar ber jungen Talente überall bichterischen Sinn in ber Babl ber Stoffe und eine fünftlerische Bewandheit in gehobener Behanblungs. art bewährte; aber sobald man ben Motiven in ihren Studen nach. geht, wo wir bas Mark ber Dichtung suchen, ba schreckt uns balb Grille und Bunderlichkeit, bald fleine Erfahrung neben großem Dun: tel, bald verwildertes Gemuth, bald beschränkte Einsicht ab. Bo vollends, wie in ben eigentlichen Siftorien von Raupach, auch noch tros allen Effetten der theatralische Schmelz abgeht, ba ift es vor Frok. Karblofigfeit und Tonlofigfeit nicht auszuhalten; und diefe meche nische Beremacherei ohne Herzenswärme, Die jenen einstigen frangof. schen Fabrifationen mit Rleifter und Scheere anfing abnlich zu feben, hat mehr ober minder diese gange hiftorische Dramatit gezeugt. Und wo in diese Stude eine Bergenswarme ober sonftige Steigerung bes

ftorischen, realistischen Elements ja hingutrit, ba möchte man fie ber gleich wieder hinwegwunschen. Ginige unferer bramatischen iftorifer, wie Grillvarger, Immermann, Kruse (im Eggelin) u. A., inten fich an bie Schicffalstragobie an und brauchten bie Burze ber omantifer. Dies aber und alles Legenden- und Wunderartige und bantaftifche marb allmalia entfernt, und es trat nun feit Boron's 25 Bictor Sugo's Auftreten jene unmobithuenbe subjeftive Stimmung. ne Selbstqualerei und fauftische Bergweiflungesucht bier und ba ine bistorische Dramatif ein, von ber wir bie ganze neuere Lyrif und surnaliftif allgemach haben aufteden feben. Die unverfummerte Birna, die ein Laut ber ungespannten Ratur von felbst macht, gebt in Ichen Studen vollende verloren, beren Dichter mit jedem Borte, bas is ihrer Seele quillt, verrathen, bas fie nicht über ben Bolten bes bens fteben und uns auf beffen beitere Soben nicht au fubren wiffen. rabbe, Gichendorf u. A. haben uns folde Stude geliefert. Dem rfteren Schrieb Tied bei Belegenheit seines Bergoge Theodor fehr beichnend, daß die gefallenden Stellen barin alle ben Ton einer tiefen temmeiffung ausbruden, und er warnte ihn weife, biefem "Berftorungssceffe des Lebens nicht nachzugehen, ber fich ihm in ber Daste feiner borenen Keindin, ber Boefte, aufdringe". Brabbe's Sobenftaufen id großwortiger, bombastischer, als die gewöhnlichen auf den Theaefchnitt berechneten Stude Diefer Art, allein bas schärfere Auge uscht dies nicht: in den fomischen Stellen bedt fich die Armut die-B gewaltig angestrengten Beiftes fichtbar auf, und in ben frampfigen amptfiguren ber Geschichte und bem (an fich hochpoetischen) Berhalt-Me Kriedrich's und Beinrich's bes Lowen ift nicht ein Kunke weber n Ratur noch auch von mahrer Dichtung. In ben noch finnloseren tuden biefes Mannes hat man nach unferer Art noch entschiebenere age bes Benius gefunden, und immer bie belegenben Stellen gur and gehabt, ale ob ein golbener Kliden ein gerfettes Rleid jum jonften Gewande machte; und une ift es fogar fcmer, felbft nur efe Goldlappen zu finden. Die mephiftophelische Anficht ber Dinge, r fauftische Lebensgram, die muhlende Stepfis mahlt noch fortwährend gern die melancholischen Schreckbilder aus dem Materienschaße der Geschichte zur poetischen Behandlung, und auch in die bürgerliche Tragodie trägt sie sich neuerdings über, wo sie so viele Misverhältnisse unseres Lebens unterminiren sucht. Der reine Kunstried ist in allen diesen poetischen Bestrebungen augenscheinlich ganz verloren.

Mit bem historischen Drama liegt ber historische Roman auf Einer Linie; auch Er half bie romantischen Tenbengen fturgen und ein realeres Brincip in bie Dichtung jurudführen. Ban ber Belbe liegt bier an ber Grenze: seine ganze Manier neigt noch zu ber romantifchen Sinnenbestechung bin, obwohl feine Materien geschichtlich find. Die Rachfolger Walter Scott's, Die Bronifowsti, Baring, Spindler u. A. haben zwar felten feine hiftorisch angelehnten Romane zum Begenstande ihrer Rachahmung gemacht, boch aber nehmen fie gang jene plane Erzählungsweise an, bie auch in ber romantischften Materie nichts mehr mit ben überschwenglichen Richtungen unserer romantischen Schule gemein hat. Am meisten ging Ischoffe in seinen schweigerischen Lofalbilbern und übrigen hiftorischen Bemalben in Scott's geschichtliche und örtliche Charafteristif ein. Auch in Steffen's Grablungen ift ein historisches Fundament zu Grunde gelegt; und obwohl Er in ben naturphilosophischen Anfichten Schelling's und in manchen Theorien und Reigungen, die Die romantischen Jahre gebaren, feft stehen blieb und seine Rovellen bamit burchdrang, so ift boch auch bei ihm alles Phantaftische und Bunderliche jener ersten Zeit geschwunben, und bas Intereffe fann auf bem hellen Thatfachlichen ruben. Bang entschieden mar auch ber Rudgang Tied's von jenen Ausschweifungen, ale er nach jahrelangem Schweigen mit feinen Rovellen in ben 20er Jahren auftrat. Tied machte mit Dieser neuen Gattung ebensowohl Epoche, als er früher mit bem Marchen, in jenem weiten Sinne, gemacht hatte. Beibe Battungen berührten fich gang eng in jenen romantischen Novellen bes Mittelalters, ben Legenben, Sagen, Erzählungen. Bundernovellen, die in der Berehrung ber Romantifer fo hoch ftanden, die Tied felbft unter bem Titel von Marchen ober

Rovellen wiederergablt hatte. Der charafteriftische Unterschied feiner Ropellen neuer Reriode ift ber, baf fie fich in ihren Gegenständen au ber mobernen Gefellichaft und Menschheit zurudwenben, baß fie an bie Stelle bes außerlichen Bunderbaren die innern Bunder und Rathiel bes Seelenlebens und ihre genaue Entwidelung fegen. Richts fonnte beffer Die Rudfehr von ben früheren überschwenglichen Boeffen ber Romantifer bezeichnen. Cervantes, ber fich im Großen gegen bie ritterliche romantische Epif sette, griff zu biefer Gattung und ift bas große Beifpiel barin auch fur Tied gewesen, und Goethe burfte fich fühlen, mit ihm, ohne ihn zu fennen, hier auf gleichem Wege gewanbelt zu fein. Die Rovelle in biefem Sinne ward nun die große Battung bes Tages und vertrat die poetische Brofa. Wie vag ber Beariff ift, wie verschieben fie fich in ben Sanben von Goethe und Tied, von Rleift und Soffmann, von Tromlig und Rifder, von Schefer und Sauff ausnimmt, fo ift boch eine gemeinsame Beziehung nicht zu vertennen. Die Novelle verhalt fich jum Roman wie die poetische Erzähfung jum Epos, wie eine vereinzelte Begebenheit zu einer zusammenbangenben Sandlung; fie ift wesentlich, wie fie gang fürglich Reinbed moch genannt bat, eine Situation. Infofern ift fie geeignet, ber großen Sattung untergeordneter Unterhaltungebichtung, bem Roman, ber fich im Bleise bes neueren gesellschaftlichen Lebens bewegt, eine poetifche Seite abzugewinnen burch Beschränfung und Absonderung auf einzelne Momente von poetischem Interesse, Die fich auch in bem burftigften Alltageleben finden. Go verftanden, burfte ber einftige Bertreter ber romantischen Boefie feinen Rudzug in biefe Battung nehmen, Die allerdings ber gewöhnlichen Rurrentpoeffe ber Romanichreiber und Journalisten gefährlich nahe liegt, ber Tied fruh und spat feind gewesen ift. Unfere gange Literatur wandte fich von bem Uebermaße ber poetischen Ausschweifung zu jener lebernen Alltagebichtung gurud, welche gwar immer und ununterbrochen neben ber bohern Boefie berlauft, aber boch jene Beit ber Clauren, Bell und Rind, ber Abendund Mitternachtblatter besonders reichlich ausfüllt; Die Beilung ber phantaftifden Ophelia in einer ber tied'ichen Rovellen von ber Chate-

ipegromanie und ihre Bermählung mit bem versonificirten Lebernen versvottet biesen Abfall; und es ift boppelt bedeutsam, bag ber Dichter romantischer Schule ber alten Richtung insofern felbft abtrunnig wird, als er in die neue Welt berüberrucht, insofern treu bleibt, als er fich ihr in iener Gattung nabert, in ber ein poetisches Element zu behaupten ift. Allerdings ift auch so bie Rovelle immer ein untergeordneter Dichtungszweig, und Died felbst hat im Rhantafus gant recht gefagt, er mochte lieber eine Scene in "Wie es euch gefallt" geschrieben haben, als die Rovelle erfunden, aus welcher bas Luftspiel entsprungen ift. Er icheint felbft bas Beburfnis gefühlt zu baben, ibt mit außerhalb gelegenen Dingen mehr Gewicht ju geben, benn es ift burchgehend, daß fich ber Aritifer und Literat in Diesen Rovellen verrath, bag er halblehrhafte Bugaben über Schauspiel ober Literatur, über Malerei ober Mufif u. A. ber Ergablung binguthut. Dam verführte Goethe's Beifpiel mit, ber für Tied bas naberliegenbe Rufter in ber Rovelle war; er erzählte jest in beffen Behaglichkeit und einfachen humor. Denn er war nun gleichsam ju feiner erften Ratur in ber vorromantischen Beit erheiterter gurudgefehrt, und feste fich feitbem allen Uebertreibungen seiner eigenen Schule und ber neuen entgegen, Die fic von Kranfreich und England aus fortpflanzte, wie es Boethe, auch wo es nicht fo fchien, aus innerftem Bergen immer gethan bat. Rutge Beit, ehe Tied mit feinen erften Rovellen (1823) aufgetreten mar, mar Boethe mit ber romantischen Schule und ben Fouquéianern burch seine Rovellensammlung, wir meinen burch jenen Stoß ber achten auf bie falfchen Banberjahre in feindlichen Busammenftog gerathen, obgleich er öffentliche Bolemit mieb; biefen Zeitpunkt (1821) und biefen Borfall fann man ale bie Grenze bezeichnen, wo bie Romantif anfing wieber verdrängt zu werben.

Goethe hatte mahrend des ganzen Zeitraums, wo die Poeffe dieser Schule in Blute mar, der deutschen Literatur seine Ausmerksamteit nicht versagt. Erst seit ungefähr eben jener Zeit, seit Houwald's Auftreten wandte er ihr den Ruden und kehrte sich mehr den fremden Literaturen zu, nicht ohne auch jest die Erscheinungen des Tages sich

weniaftens burch Anbere nabebringen ju laffen. Gleich im Anfange, bei ben Reuerungen ber Schlegel, war er burchaus mit Schiller Eines Sinnes, die Bordringlichkeit ber jungen Talente zu bedauern, an einem foliben Weiterftreben ber Literatur ju verzagen, ba alles Bufammenhalten zu einem guten 3mede fdwand, und bei all ben großen Anforderungen fein einziges Erzeugniß zu Tage tam, bas reine Freude gewährte. Die parafitische Ratur aller ber Rachahmer und Ueberfeber, ber Erneuerer bes Alten und ber Beralterer bes Neuen, die ben Staub übergoldeten und bas Gold überftaubten, mishagte bem Manne, ber unferer Literatur ein eigenftanbiges Fortleben gewünscht batte. Die aufgehende altdeutsche Runft und Literatur feffelte ihn nur hiftorisch als Borarbeit, und bas verbufternbe Element in ben Ribelungen und Minnefangern fließ ihn ab. Die gange Ueberfinnlichkeit ber neuen Roefie war ibm jest noch fremd, und ward von ihm theoretisch auch bann misbilligt, als er felbft fich in abnlicher Richtung versuchte; bie Befriedigung ber finnlichen Anschauung war ihm immer bas erfte Erforderniß bes Runftwerkes; benn in ber That fühlt fich ber Geift foaleich gelähmt, wo bier Mangel find, und bewegt fich nur bann erft frei nach ben bochften Regionen, wo bort fein hemmniß ift. Goethe's gange Befinnung über bie neue bichterische Beriobe fpricht fich, wie wir schon oben andeuteten, in bem Schema zu einem Auffate über ben Dilettantismus aus, bas er 1799 im Angeficht ber erften Revolutionen entwarf. Reber Sat leibet feine Anwendung auf die neuen Erzeugniffe und Erzeuger, jeber ift epigrammatifch und schlagenb. Er wirft gang wie Schiller ben Begriff bes Dilettantismus wie einen Schlagbaum zwischen die Runft ber Meifter und Stumper. In ben aroßen Gattungen bes Epos und Drama's fieht auch Er, gleich Schiller, wie leicht es ift, die Scheibe ju finden, während in der Lyrif und Mufit, wo das Subjektive viel bedeutet, Die Annaberung des Dilettanten an ben Runftler leichter ift. Aber auch innerhalb ber Lyrif bes neueften Dilettantismus argert ihn bie Unverschamt. beit, mit ber man fich burch Reminiscenzen aus einer reichen, fultivirten Dichtersprache und burch bie Leichtigkeit eines guten mechanischen

Aengeren weden und unterhalten" läßt, wie die Unfähigfeit ber Ueberfeter und belletriftischen Studenten, ber Journale und Mufenalmanache. Die Wendung ber Zeit, die Brif besonders zu bevorzugen. ift ihm Anzeichen bes Dilettantismus. Denn ber Dilettant flieht bas Objettive, er weiß nicht ben Begenftand ju ichilbern, fonbern mur fein Befühl über ben Begenstand. Seine Erzeugniffe baben pathologischen Charafter und bruden nur Reigung und Abneigung bes Urhebers aus; er glaubt mit bem Big an bie Boefie ju reichen. Bas Boethe ferner mit Schiller über bie Brauchbarfeit ber neuen Runftjunger jur Bermittelung und Ausbreitung bes Guten und Schonen forrespondirte, ericeint im Berlaufe biefes Auffages in geschloffenen Saten. Der Dilettant ift bie nothwendige Kolge ichon verbreiteter Runft und fann auch eine Urfache berfelben werben, er bilft bas Talent anregen, bas Sandwerf zu einer Runftahnlichfeit erheben. leitet ben Runftfinn babin, wohin ber Runftler nicht fommt, lehrt bie Sinne üben und nach Korm ftreben, bie Sprache bilben, Befühle verbreiten, die Bhantafie fultiviren, aute Meister befannt machen. Dagegen beharrt er auch auf einer bestimmten Stufe und binbert an Bervollfommnung. Er fennt die objektive Regel nicht, und verliert fich auf subjektiven Irrmegen. Bang wie Schiller ben Ernft bes Studiums, bie falte Ausbauer bei bem Berf ber heißen Begeifterung jum Rriterium bes achten Runftlere macht, fo fagt auch Goethe bier, ber Boet fei nichts, wenn er es nicht mit Ernft und Runftmäßigfeit sei; ber Dilettant aber giebt von foliben Studien ab, indem er einer unruhigen Brobuftionefraft nachgibt. Er vernachlässigt (in biefe zwei Bruppen laffen fich fammtliche Dichtungen ber romantischen Schule abtheilen) entweder bas unerläßliche Mechanische und glaubt genug gethan zu haben, wenn er Beift und Befühl zeigt, ober er fucht bie Boefie blos im Dechanischen und ift ohne Beift und Behalt. Alle Dilettanten find Blagiarli; fie entnerven und vernichten jedes Driginal, inbem fie es nachaffen und ihre Leerheit bamit ausbruden; fie entwurbigen alle achte Boefie; fie führen unter fich Rachficht und Bunft ein, bringen ihres Bleichen auf Untoften ber mahren Runftler in Ansehen, und beförbern so das Gleichgültige, Halbe und Charafterlose. Man sieht, hier ist jedes Wort ein tressender Schlag, und wenn Goethe dieses Schema hätte aussühren, und, wie Schiller mit älteren Dichtern in der Abhandlung über naive Dichtung that, mit hinzugefügten Ramen hätte verössentlichen, wenn er neue Kenien gegen die neuen Freunde hätte richten wollen, so wäre eine große Wirfung eben so unausbleiblich gewesen, wie sie dei den früheren Kenien war, und wie sie später und noch jett sein würde, wenn man die zahmen Kenien (aus den 20er Jahren) durch Ueberschriften und Ramen von ihren Ketten ließe. Die Schaar der falschen Freunde würde sich plöslich gelichtet haben. Allein schon war Goethe auf dem Wege der Toleranz; und warum sollte er auch die jungen Verehrer so unfreundslich abstoßen, die so sleißig seinen Ruhm ausbreiteten, und jenes Geschäft betrieben, das einst Meyer nach Lessing an Klopstod übte, den zu stellen, der schon lange stand?

Bo Goethe ben romantischen Tenbengen am lebhafteften entgegen war, war in ber plaftischen Runft. Auf fie manbte er fich mit neuem Eifer gurud, als bie zweite Reise nach Italien (1797) gestört worden mar, als ihn die politische Welt, unberechenbar wie fie für ihn war, mit ihren Willfürlichkeiten scheuchte, als ihm bie ernfte poetische Runft, wie fie Schiller betrieb, zu anftrengend marb, und als er ben Zeugungstrieb in fich erloschen fühlte. Die bilbenbe Runft lodte ihn unter ben Aufregungen ber Zeit, die ihm unbeimlich waren, ju sich heran; benn ihre objektive Natur bringt es mit sich, baß fie auf Empfindung und Leibenschaft wenig wirft. Inbeffen war Boethe, als er mit seinem Deper (ber eben aus Italien gurudfam, und beffen "Runfteinsicht von Jahrtaufenben" er bescheiben überschätte) bie Propplaen (1798—1800) unternahm, noch nicht so verstimmt über Welt und Menschen, wie er es balb nachher warb, als man biefe Bestrebungen und seine Raturftubien ihm verfummerte; Die weimarer Runftfreunde, fchrieb er fpater, waren bamale noch in bem Bahn, es fei auf ben Menschen genetisch zu wirken, und fie außerten fich baber treulich und richteten ihre Breisaufgaben nach bem,

mas fie als bie murbigften Begenftanbe und ber funftlerischen Bollendung werth erfannt hatten. In ben Auffagen ber Propplaen find vortrefflice Sachen enthalten, die noch gang ben Umgang mit Schiller und bie innige Uebereinstimmung mit beffen aftbetifchen Grundfaten verrathen, und bie trop mancher eigenfinniger llebertreibungen und manches wunderlichen Schematismus immer von unferer vielfach rathlosen Runftlerwelt gelesen zu werben verbienen. Auf zwei ober brei Bunften weilt seine Lebre am liebsten, die wir nur beshalb fura berühren, weil fie Goethe's Berbaltnis au ber romantischen Schule angeben belfen. Der Runftler foll mit ber Ratur wetteifernb ein geiftig Organisches hervorbringen, allein er foll fich buten, bei ber Ratur felbft fteben zu bleiben; er muß ihr bas Bedeutenbe erft abgewinnen, und ihr einen boberen Werth leiben. Der Dichter rettet bas von Leffing aufgestellte Brincip ber Schönheit und bes Ibeals gegen biejenigen, Die bas Charafteriftische und Die Babrbeit jum Brincipe machen. In biefem Sinne find auch die Anmerkungen gu Diberot's Bersuch über bie Malerei geschrieben. Er opponirt ibm und Batteur, ben Bredigern bes halbmabren Evangeliums von ber Rachahmung ber Natur, die Allen schmeicheln, welche blos ihren Sinnen vertrauen, und beffen, mas babinter ift, fich nicht bewußt find; sie weisen ben Runftler an die Ratur ohne Kunstanleitung, Goethe aber im Sinne Windelmann's an die Alten, wo er erft lernen foll, was er in ber Ratur zu fuchen bat. Was wir früher ichon von Goethe's Liebe fur Die Antike angeführt haben, jum Theil aus Schriften, die erft jest und in ben folgenden Jahren entstanden, bat uns in Diesem Bunfte ichon fruber mitten in seine Anfichten gestellt. Wenn er in ben Propylden die Rlarheit ber Anficht, die Leichtigkeit ber Mittheilung, die Heiterkeit ber Auffaffung rubmt, was Alles in allen griechischen Werken am ebelften Stoffe, in würdigster Gestalt geleistet sei; wenn er bas schone Raturell Raphael's bewundert, ber, ohne zu gräcistren, griechisch gefühlt und gelehrt und gethan habe; wenn er in seinem Windelmann (1805) bas Sochste ausspricht, was er gu Gunften bes Alterthums gu fagen hat; wenn er fpater bei ber

Redaktion feiner italienischen Reise die Ginfluffe bes fühlichen Simmels auf ben Runftler in unmittelbarfter Empfangniß barlegt: überall gebt jene Innigfeit und Singebung an die Runftleiftungen ber alten Belt burch, wie fie nur eine gang verwandte Ratur entgegenbringen tonnte. Und hierzu bilbet die Gegenseite, wie fich Goethe gegen bie driftliche Runft ber früheren Jahrhunderte und vollends gegen bie ber neuen Romantifer ausläßt. Er iprach in ben Bropplaen, wie Bindelmann, bas Sartefte über bie gothische Baufunft aus, und auch fpater, als ihm bie Boifferee und Moller feine Jugendneigungen bafür rechtfertigen wollten, behielt er gegen ben tolner Dom eine Art Abneigung, und bas Geschichtliche blieb ihm bas Wichtigfte. Er forach in bem Auffage über altere Gemalbe in Benedig baffelbe über Die altfirchliche Malerei aus, mas er in ber italienischen Reise noch ftarfer fagte. Er ließ fich in Briefen im bitterften Spotte ans über ben "seichten Dilettantismus ber Beit, ber in Alterthumelei und Baterlandelei einen falfchen Grund, in Frommelei ein fcmachenbes Wement fucht, eine Atmosphare, worin fich vornehme Weiber, halbtennenbe Bonner und unvermogende Berfuchler fo gern begegnen". Roch in ber fpateren Beitschrift Runft unb Alterthum (feit 1816), zu ber er sich nothigen ließ, wo er mehr als Rebafteur Die Ansichten und Gefinnungen anderer " verftanbiger und guter Menschen" aussprach, und wo er icon nach allen Seiten bin bas Mittelmäßige in Schut nahm und feine mephiftophelische Urbanität wielen ließ, brang er auf eine Kritit ber Sinne, und marnte por bem Feststehen bei jenem Raiven, Steifen und Mengstlichen, bas unfere alterthumelnben Runftler beibehielten. Die langen Jahre, burch die fich die Runftausstellungen in Beimar hinzogen, beharrten bie Runftfreunde auf ihrer antifen Richtung mit einer sonderbaren Sartnadigfeit. Wie weise bemerfte boch Goethe felbft, bag ein fich ansbreitender Geschmad burch irgend ein Ausschließen nicht verengt werben fonne; batte er fich innerhalb ber neuen Richtung aufgepflangt, fo hatte er ben irregehenden Runftlern manches Beilfame angeben tonnen. So gewann er an ber jung auftretenben Runft feine Freube,

bie fich ibm so nabe ructe: und man muß es boch gefteben. das fie aus ihren romantischen Anfängen fich gang andere berausgebilbet hat, als fie auf bem Bege ber Tischbein und hadert, um bie nic Boethe so viel zu schaffen machte, je gefommen mare. Benn nich ber Dichter bei feinen Ausstellungen munderte, wie berrlich weit wir es feit Leffing's Laofoon gebracht batten in ber bilbenben Runft, fo find wir mabrlich jest berechtigter, une unferer Kortidritte feit Boethe's Ausstellungen ju freuen. Ihn verbitterte aber bamale bas Umnich. greifen jenes Legenden- und Beiligenfiebers, bas ihm alles Lebensluftige aus ber Runft zu verbrangen ichien. Bon ba an, und als bald barauf feine Farbenlehre nach feiner Anficht mit allgu ichnobem Undank aufgenommen warb, fing Boethe an, jene peinliche Dulbfamfeit gegen Alles, mas ihm gerade entfernter lag, ju üben. Die mit einer verhaltenen Unduldsamfeit gegen Alles, mas fich ibm widerfagend nabe brangte, wechselte. In ben Roten zu Rameau's Reffen von Diberot (1805) fpricht fich bieß in Bezug auf Die Romantif querft und auf eine argerlich fomische Art aus. Ginem Dann wie Bent fogar ichien biefe gange Arbeit, Ueberfetung und Roten, bas Bert eines gefuntenen Autore und Goethe's gang unmurrig. Ind wir gestehen, bag wir, mas biefes Runftwerf etwa von Denichenfenninis bietet, lieber in Tribunal- und Tollhausaften fuchten, und baß wir fur eine noch fo treffliche Form, Die an folden Begenftanben verschwendet wird, feinen Sinn haben. Und auch Boethe's Anmerfungen find von bem bofen Beifte wie angestedt, und gmar gerate ba, mo fie fich um Runft und Beschmad breben. Es scheint eine Art nachgiebiger Stimmung gegen die romantische Runft und Die Boner ber neuen Schule eingetreten qu fein ; Chafeipeare und Calberon beißen por bem höchsten Richterftuhl untabelig, und felbft baß fie ihren Beiten und Rationen gang verfallen find, verdient ihnen einen greiten Lorbeer. Berfe wie Lear, Samlet und Der ftandhafte Pring, Die Beburten ber romantischen Sahrhunderte, beißen aber in bemselben Athemquge Die Kruchte ber Berbindung Des Ungebeueren mit Dem Abgeschmadten; und ber Rath wird gegeben, und auf ber Sobe biefer

"barbarischen Avantagen" zu erhalten, da wir die antiken Bortheile doch nie erreichen würden!

Reben ben Beschäftigungen mit ber plaftischen Runft ging Goethe augleich seinen Naturftubien im weitern Umfange nach; wir verglichen bies ichon oben ber allgemeinen Abwendung ber Beit von ber Runft jur Wiffenschaft; ber Dichter trit bier in die Reihe ber Raturphilosophen ein. Wir ermahnen biese Thatigfeit nur obenbin, in beren Beurtheilung wir nicht eingehen fonnten, auch wenn wir wollten ober burften. Es mare ein Anderes, wenn Goethe ausgeführt batte. was ihm lange im Sinn lag, ein großes lucrezisches Bedicht von ber Ratur ber Dinge ju ichreiben : wir mußten bann bas Berhaltniß feiner wiffenschaftlichen Korschungen zu bem Inhalte ber Dichtung zu ermitteln fuchen. Bas uns für unfere funftgeschichtliche Betrachtung in ben Raturftubien Goethe's ber intereffante, und auch fur ben Laien beutliche Bunft ift, ift jene icon oben genannte funftlerische Richtung aus bem Mannigfaltigen weg nach bem Topus und ber Urgeftalt ber Dinge. Bo er auf biefem Bege blieb, ift er von anertannter Anregung gemefen. In ber Botanit, fagt er in ber Morphologie (1817 ff.), hat er im Begenfat ju Linnée, wo biefer nur Berichiedenheit und Rontraft gefehen, Analogie und Ginheit herzustellen persucht; und feine Theorie vom Blatte und Metamorphofe ber Bflange ift feitbem auch in ber Wiffenschaft fruchtbar geworben. Gbenfo ift es mit feinen Anregungen gur vergleichenben Anatomie; feine Anficht, baß Die Enochen ber Sirnichale Modififationen ber Rudaratewirbel finb. ift mun allgemein gebilligt; auch in bieser Sphare leitet ihn jene Tenbeng, mit plaftischem Sinne die Urform ber Raturbildungen gu fuchen. In Diefen beiben Bebieten ließen ben Forscher seine ficheren Erfolge in zufriedener Rube. Bei seiner Farbenlehre (1810) bagegen und in feinen geognoftischen Ansichten fließ er mit ber fortschreitenben Untersuchung, mit ber Thatfache und bem wissenschaftlichen Ralful feindlich ausammen, und fog baber nicht wenige Berbitterung ein. Er blieb in ber Geognofie ein treuer Anhanger bes Reptunismus, er ftellte im zweiten Theile bes Kaust ben Teufel an die Spite ber Bulfaniften und ivottete bort in ber Schöpfungegeichichte bes hemunfulus auf die Feuertheorie. Offenbar aber feblte es ibm bier an ber Ueberficht bes Kaftischen, ohne die feine wiffenschaftliche Band u finden ift; wo die Forscher bes Rachs noch Arbeit für Zahrbunderte faben, wollte er leicht qu Ende fommen. Er burfte wohl ber fubnen Traume ber ausichlieflichen Bulfaniften ivotten und ibre Renermacherei abweisen; aber mas follte es heißen, daß er nab vormebn über ben größten Renner ber Beit, ber eine gang andere Anichanung hatte als Er, hinwegfette, bag er über Alexander v. humboldt als "einer vom Metier" wie über einen Dilettanten und Rebefünftlet schrieb! Ebenso empfindlich nahm er fich mit seiner Karbenlebte. Es beleidigte ihn, daß man biefe jo zuverfichtlich gebotene Arbeit fo abweisend aufnahm; er schien, wie gereist er gegen die illiberalen Remtonianer war, von einer liberalen Korfchung und Beiprechung ber Materie, nachbem fein Spruch gefallen war, niches wiffen m wollen. In biefem Felbe fannte er bie Thatfachen, aber bie ftrest Methodif entging ihm; und wer auch ber Sache durchaus fremt # findet aus seiner Bolemit gegen Rewton leicht beraus, "wo fich bes Schwache am Starfen binanranft". Goethe mar um bie Beit biefer Forschungen in ein philosophisches Berfahren hineingerathen, wobei man am beften fieht wie wenig bas begrundet ift, was Schiller ibn Lobendes von ber Berträglichkeit feines betrachtenben Befens mit ber Philosophie sagt. Er neigte fich vielmehr, wie er selber bemerke, nur symbolifirend ju Schiller's philosophischem Ordnungegeifte bin, er fette allegorifirend nur Gine Art ber Anschauung an Die Stelle ber anderen; baher begannen mit seinen Studien über Licht und Karbe jene munberlichen symbolischen Schemata und tabellarifden Darftellungen, mehr Spiele als methobische Thatigkeit bes Beiftes, movon und einige fonderbare Refte geblieben find. In einer Sut bes Briefwechsels mit Schiller beobachtet man Goethe's Berfahra bei biefer Schematifirung und philosophischen Betrachtung ber Bbano mene für seine Karbenlehre auf frischer That, und ben Einbrud ber Unficherheit, ben bies auf Jeben machen wird, ber einige Uebung in

wiffenschaftlichen Untersuchungen hat, macht bie Farbenlehre felbft, so weit ich bemerken konnte, auf jeden scharfen Renner ber Materie.

Die philosophischen Beschäftigungen Goethe's seit feiner Befanntschaft mit Schiller waren nur von geringem unmittelbarem Ginfluffe, und wenn fie es waren, so war ber Ginfluß fein wohlthätiger. Bie er in Schiller's Kantianismus einging, wie weit er mit Riethammer und Fr. Schlegel transcendentalen Phealismus trieb, mas er von Schelling's spefulativen 3been annahm, fonnte nicht ber Rebe werth gewesen sein. Bon besto größerer Wichtigkeit scheint bie Ginweihung in die Mufterien ber Philosophie auf Goethe'n mittelbar gewesen zu sein fur bie Reifung feines Ueberganges von Anschauung und Betrachtung jur Beschaulichkeit und Kontemplation. Jenen großen Wendepunkt ber gangen Beit vom Bellen und Rlaren gum Driftifchen und Dammerigen, von ber Intuition gur Spefulation. vom Meußern jum Innern, vom Raben jum Kernen machte bas erwahlte Rind ber Zeit am innigften mit, und in ihm allein und feinem intensiven Leben fonnen wir ben Moment ber Metamorphose erhaschen und beobachten, die ben Charafter feiner eignen Boefie ebenfo von Grund aus verändert, wie die Boefie überhaupt in gang Deutschland bamals verandert ward. Misstimmung an bem Weltlauf, vorgerudtes Alter, philosophische Studien, der Frieden ber Kunft und Ratur, Mues fam in Goethe jener Umbrehung bes Beitgeiftes entgegen, und bie Zeichen ber Beranderung wurden baher in ihm am flarften, und ber Gegensat seiner spateren beschaulichen, allegorischen, verschwommenen Dichtung gegen seine frühere lebendige und plaftische am ftart. ften. Ueber biefen intereffanten und mertwurdigen Wendepunkt findet fich in bem ichiller'ichen Briefwechsel bie aufschlugreiche Stelle, in ber Boethe von ber neuen Beranberung berichtet, Die er im Augenblick ibres Eintrittes zur Selbitbeobachtung feffelt. Eingeleitet lag fie icon in ihm feit ben Borbereitungen zu ber beabsichtigten Reise nach Stalien 1797, wo fich Goethe reigharer und empfindlicher als je gegen bie "empirifche Weltbreite ftraubte", vor ber ihm jest graute; er empfand nie fo fehr als bamals, daß die Runft Sammlung verlange, ja ge-

biete, und bag fie ben Menfchen wiber feinen Billen auf fich und fein Inneres vereingle. Bei Anfang ber Reife felbft nun trat er ber Belt in einer gang neuen Beife gegenüber. Die frühere finnliche Ratur, bie bie Gegenstände ruhig auf fich wirken ließ, schien gang umgetauscht; benn er fing sogleich an, fich von jebem betrachteten Gegenstande gang gegen feine sonstige Gewohnheit Rechenschaft gu geben, und zwar fo, bag er fich zugleich Rechenschaft von fich felbit gab. Es fiel ihm babei an fich eine Art Sentimentalität (im foilletichen Sprachgebrauche) auf, und er fand beim Nachbenten barüber Kolgendes: "Das, was ich im Allgemeinen sehe und erfahre, fagte er, schließt fich recht gut an alles Uebrige an, was mir fonft bekannt ift, und vermehrt meine Renntniffe. Dagegen wüßte ich noch nichts, was mir auf ber gangen Reise nur irgend eine Art von Empfindung gegeben batte, sondern ich bin beute so rubig und unbewegt, als ich es iemals bei ben gewöhnlichsten Umftanben und Borfallen gewesen. Wober benn also diese scheinbare Sentimentalität, die mir um fo auffallenber ift, als ich feit langer Zeit in meinem Wefen gar feine Sput außer ber poetischen Stimmung empfunden habe? Docht nicht alfo hier felbft poetische Stimmung fein, bei einem Begenftanbe, ber nicht gang poetisch ift, woburch ein gewisser Mittelzustand betvorgebracht wird". Statt ben Grund biefer Erscheinung in bem Mangel an ber alten Energie feiner poetischen Ratur zu fuchen, ficht er ihn fehr bezeichnend in ben Begenftanben, und finbet, "bag biefe symbolisch find, b. h. eminente Ralle, Die in einer charafteriftischen Mannigfaltigfeit ale Reprafentanten von vielen anderen bafteben, eine gewiffe Totalität in fich schließen, eine Reihe forbern, Aehnliches und Frembes in seinem Beifte aufregen, und so von außen und von innen an eine gewiffe Einheit und Allheit Anspruch machen". Dan fieht sogleich, daß diese Anregung in seinem Innern die Sauptsache bleibt, und jeder Begenstand wurde unter Die angegebenen zu feten fein, fo balb man diesen symbolifirenden Sinn in sich trägt. Solche Begenftanbe nun nennt er ein gludliches Sujet fur bie Menichen, wie andere Dinge gludliche Sujets für die Dichter find, und "weil man.

indem man fie mit fich felbit refavitulirt, ihnen feine poetische Korm geben fann mas ihm boch fonft mit jedem Begenftande gelungen mar. ber ihn feffelte, sowie ihn umgekehrt kein Begenstand gefesselt hatte, mit bem bies nicht gelingen fonnte), so muß man ihnen boch eine ibe ale geben, eine menschliche im hoberen Sinne, mas er mit bem Ausbrude fentimental benannte". Gegenstanbe nun, Die folde Betrachtungen in ihm wedten, fant er in feinem Wehnplate in Krankfurt und in dem Raume feines großpaterlichen Saufes, wiewohl er auch hier fogleich empfand, daß bie liebevolle Erinnerung, alfo fein Inneres, bingufam, feine Aufmerksamteit fo febr auf Diefe Dinge gu lenten, die ju icharfen und ju üben er fich nun formlich vornimmt. Belange bas, fagt er, fo mußte man, ohne bie Erfahrung in bie Breite verfolgen zu wollen, boch wenn man auf jedem Plage, in iebem Momente, fo weit es Ginem vergonnt mare, in Die Tiefe ginge, noch immer genug Beute aus befannteren ganbern und Begenben bavontragen". Man barf wohl fagen, baß bies in scinen spateren poetischen Erzeugniffen fast burchgangig ber Kall ift, und bag er barin Erfahrungen, Die er ehebem in sinnlicher Breite, wie es Die Runft verlangt, vorgeführt hatte, nach einer gewiffen geiftigen Tiefe mißt, wobei er fich oft ine Bobenlose verliert. Schiller burchschaut biese fo myfterios verhullte neue Erfahrung fehr icharf. Es fei ein Bedurfniß, fagt er, poetischer, ja menschlicher Raturen überhaupt, so wenig Leeres als möglich zu finden, fo viel Belt als möglich fich burch bie Empfindung anzueignen. Die Tiefe aller Erscheinungen zu suchen, und überall ein Banges ber Menschheit zu forbern. 3ft ber Begenstand als Individuum leer und poetisch gehaltlos, fo wird fich bas Ibeenvermogen baran versuchen und ihn von symbolischer Seite faffen. 3mmer aber ift bas Sentimentale (im guten Sinne) ein Effett bes poetischen Strebens, welches aus Grunden im Gegenstand ober im Bemuth nicht gang erfüllt wird. Solch eine poetische Forberung ohne eine poetische Stimmung und ohne poetischen Begenstand scheine sein Kall zu sein. In der That fomme es hier viel weniger auf ben Begenstand an, ale auf bas Bemuth, ob ihm ber Begenstand

etwas bebeuten folle. Co baucht auch ihm also bas Leere ober Behaltreiche mehr im Subjefte ale im Dbiefte zu liegen. Das Bemuth fei es, bas hier bie Grenze ftedt, und bas Gemeine und Beiftreiche fann er auch hier wie überall nur in der Behandlung, nicht in ber Bahl bes Stoffes finden. Bas ihm jene beiden Plate maren, meint er, mare ihm in aufgeregter Stimmung jebe Strafe und Brude u. f. w. gewesen. Wenn Schiller bie unberechenbaren Folgen biefer neuen Betrachtungsweise in Gorthe batte abnen fonnen, jo murbe er ibn schwerlich ermuntert haben, fich ihr gang ju überlaffen, weil burch eine folde Anficht ber Gegenftanbe in bas Einzelne eine Welt gelegt merbe. Denn wer ba weiß, wie wir mit unseren Rraften haushalterisch m verfahren Urfache haben, ba wir fo vieles unendlich Bichtige und Große unerkannt bei Seite liegen laffen muffen, ber wird nicht jebe tieffte Betrachtung an ben unwurdigften und fleinlichften Begenftanben geubt wiffen wollen. Denn fo war es gleich bie nachfte Rolee. baß Goethe anfing fich Reisebundel von Aften anzulegen, worin a alle öffentlichen Papiere, Zeitungen, Wochenblatter, Bredigtauszige, Romodienzettel, Berordnungen, Breiscourante u. f. w. eingebeftet, feine Bemerfungen hinzufügt, Diefe mit ber Stimmung ber Befellicaft verglich, feine eigene Meinung mit biefer berichtigt, Die neue Belehrung wieber ad acta nahm, und fo Materialien für einen funftigen Bebrauch zu erhalten hoffte. Wer biefer Erscheinung nachbentt, ber wird nun leicht finden, wie hier bie Anfange zu jener fpateren Theorie bes Erstaunens liegen, nach ber Goethe Die höchste Bedeutsamfeit in bie geringsten Dinge legte, nach ber er von jest an auch feine Boefien vielfach gang in bem allegorifirenben und symbolifirenben Sinne ber Romantifer behandelte.

Denn wie fehr sich Goethe auch gegen die romantische Kunft und Reuerung setze, so war er boch seiner ganzen Natur nach, die den Zeiteinwirkungen so gern gehorchte, genothigt, dennoch auf ihre Entwicklungen hervorbringend einzugehen. In Allem, was nun und später Poetisches von ihm erschien, kann man denn auch sogleich die Einwirkungen des neuen Geistes, die Merkmale jener Wendung seines

Inneren in febr verschiedener Beise erkennen. Schon in feinem Meifter und in den Ausgewanderten begann jenes Berfteden von allerhand geheimnisvoller Beisheit, jenes Reden bes Lefers burch problematifche Rompositionen. Mit gespenfterhaften Myftifitatione. geschichten, mit Unglaublichem und Frembartigem ben Soren aufzubelfen, war er forglich bedacht, und mochte icon heimlich in bie Fauft lachen, ale Schiller und Andere fich über den Anoten im Meifter und in feinem Marchen abqualten. Die fleinen Theaterftude ber erften Rabre biefes Sahrhunderts murben ibm icon au Belegenbeiteallegorien. Die natürliche Tochter ift völlig aus bem myfteriofen Sange geschrieben, ber Die lichten Begebenheiten bes Tages und einfache Seelenzustande in eine bammerige Sphare binüberipielt und eine geheimnifvolle Tiefe ihnen unterlegt. In der neuen Auflage bes Rauft (1807) ftellte fich Goethe auf Die Spige Der romantischen Richtungen, benn erft in biefer Bestalt machte bas Bert seine größten Eroberungen, und marf die unmächtigen abnlichen Berfuche ber Romantifer, alte Rationalfagen umjugeftalten, in tiefen Schatten, Alles aber, was neu hinzugefommen war, zeigt auffallend die unwillfürliche Rachgiebigfeit gegen die Gigenthumlichfeiten bes neuen poetischen Befomades. In ben Wahlverwandtschaften (1809) und in ben fleinen Erzählungen, Die vereinzelt in dem Taschenbuch für Damen (seit 1809) erschienen, und durch einen romantischen gaben unter bem Titel ber Banderighre Meister's aufammengeschlungen werden und ein munderlich angiebendes Bange bilden follten, buldigte Boethe theils bem Darchengeschmad bes Tages, theile bahnte er ben Uebergang zu ber eigentlichen Novelle. Diese Battung, die er gang aus bem oben angebeuteten Besichtepuntte betrachtete, vertrug sich vortrefflich mit jener neuen Reigung, bem Unbedeutenden Gewicht zu leihen : "gang einfache Lebensmomente werden darin aus herfommlicher Gleichgultigfeit beraus und auf ihre bedeutende Sohe bervorgehoben". Die Bablverwandtichaften waren anfange auch nur auf eine fleine Ergablung berechnet, wie die übrigen, in benen bas formale Princip ber Romantifer vorwaltet, und die wenig anderes Berbienft, als bas ber

Ergablung haben; allein noch brangte fich hier ein Bergeneantheil hinau, ber biefen Stoff ausbehnte, und biefes Berf au bem Reifter. ftud ber neuern Rovelliftif machte 102). Die Bahlverwandtschaften find übrigens barum nicht mehr mit jenem frischen verfonlichen Antheil geschrieben, wie einft Werther; fie vergleichen fich vielmehr mit ben Rovellen bes Cervantes gerabe baburch, baß fie jene burchfichtige Belle, jene Blan- und Regelmäßigfeit im Entwurf und Ausführung, jene Quabratur ber Anlage, jene gerablinige Richtung ber Empfinbungen und Leibenschaften, und bie lette Bollenbung einer berechnes ten und mit funftlerischem Bewußtsein burchgeführten Darftellung an fich tragen. Die Entfaltung bee Sages: wie die Menichen nich wiffen, bem Damon in fich felbft, ber urfprunglichen Stimme ber Ratur zu folgen, und ihr mit Warnungen und hemmungen fich offenbarendes Schidfal ju verstehen, wie fie ihm vielmehr oft entgegentreten und mit freier menschlicher Billfur, wohl auch aus Bflichtgefill jumiberarbeiten, und wie fie bies ins Berberben gieht, Die Berfoneung biefes Bebankens, fagen wir, ift fo leicht burchgeführt und it fo trefflichen Gegenfaben gehalten (wie 3. B. Charlotte erft ber Bflicht folgt, bann, burch ein er litte nes Unglud gemahnt, bem erften und natürlichen Gefühle; Ottilie bagegen erft bem Gefühle, und bann, burch bas verurfachte Unglud gefchredt, ber Bflicht), bag wir auch im Cervantes nur Einzelnes entfernter zu vergleichen mußten; und bies um fo mehr, ale ein Borgug hingufommt, ben ber altere Meister nicht mohl haben fonnte. Goethe schlingt wohlthuend burch Die spannenben inneren Berhaltniffe ber Menfchen bie Befchichte bes Barfes hindurch und lagt angenehm in der Natur ausruhen, befanftigt hier fur die Unruhe, Die bas leibenschaftliche Betriebe ber Menschen aufregt, und balt ben Leser mehr in einer barmonischen Stimmung, ale es in ben alten Rovellen burch bie abgefonberte Behandlung ber moralischen Welt ber Kall ift. In ber gangen legendarifden Wendung am Ende bagegen und manchen Ginzelnheiten verfällt

<sup>162)</sup> Aufschlußreich hierüber ift bas Buch : Das Frommannsche haus in 3cms (1871) ; worin Goethes Beziehungen zu Minna herzlieb bargelegt finb.

Goethe auch hier ben romantischen Wunderlickeiten des Tages. Bei der Aufnahme dieses Werkes hatte Goethe von dem Materialismus der modernen Welt von neuem zu leiden. Was jene physifalischen Beziehungen angeht, die dem naturforschenden Dichter ein willsommenes Bild boten, so fritisirte man die Statthaftigkeit eines wissenschaftlichen Sapes, wo nur der Phantasie ein Symbol gegeben war, vor welcher Alles statthaft ist, was sich als möglich sessen war, vor welcher Alles statthaft ist, was sich als möglich sessen derhe mit Recht beschwert, daß das Publisum trop der geübten poetischen Gerechtigkeit sich nicht zufrieden gab, das sich sonst immer über deren Bernachlässistung beschwert.

Wir bemerten wohl, daß mit Goethe's ebemaligem freudigem Wirten auch ber ungetheilte Erfolg nachließ. Wie fich gegen biefe Dichtung mehr feindliche als freundliche Stimmen boren ließen, fo ftellte fich bie Beit feiner Runftrichtung und feinen Raturforschungen entgegen; Die politische Weltlage scheuchte ihn immer mehr in fich felbst zurud; fein Dichterischer Breis überhaupt sang in jenen Jahren ber politischen Erbebung und ber patriotischen Begeisterung unter ber Jugend, bie immer ber Trager bes Dichterruhmes ift. Unter biesen Einbrucken. wo ihm die Luft bes haftens an ber Ratur, bes Beichnens und Rachbilbens schwand, wo er sogar ber Mineralogie mube mar, wo er feinen ganzen gegenwärtigen Buftand als eine Rebenfache ansah, fiel er auf ben Entwurf feines Lebens, ber ihn balb feffelte und nicht mehr Losließ. Mit Recht nannte er seine Biographie Bahrheit und Dichtung (1811 ff.) aus jenem Gesichtspunfte, bag ber Menich in ber Begenwart, wie viel mehr in der Erinnerung die Außenwelt nach feinen Eigenheiten bilbend mobele. Indem Goethe in Diesem Buche ben Buftand unferer Literatur in seiner Jugend schilberte, Schloß er fich ben literarbiftorischen Beschäftigungen ber Romantifer an, und wir baben die Schätbarkeit seiner Mittheilungen in dieser Beziehung ichon früher ausgezeichnet. Wie trefflich aber bie Charafteriftit feiner Jugend und Jugendwerke und Jugendgenoffen gelungen ift, bennoch mußten wir früher auch ichon barauf aufmertfam machen, wie vermifcht bas originale Bilb iener Zeit ift, und wie die Aufnahme ber Karben jener grellen jugendlichen Beriode bas blodere Beficht bes greifen Mannes icon verrath. Wie fticht bagegen Die italienische Reife ab, Die gludlicherweife nur aus zeitburtigen Aftenftuden gufammengefest marb, welche wieder innerhalb bes Berfes felbft einen sonderbaten Begensat gegen bie fleinen Ginschaltungen bes gealterten Redafteurs bilden. Und wieder, welch ein Abstich, wenn man Die erften Bande bes Lebens mit ber fpateren Kortfepung, ober mit ben Taged- und Jahredheften vergleicht, wo und ber Dichter in alles Rleinliche und Alltägliche felbstgefällig einführt, wo er mit jenem tieffinnigen Befen Die entfernt liegenoften Dinge verbindet und Die oberflach. lichften Ericheinungen aus ben tiefften Brunden berleitet. Wie mußte ber große Mann überzeugt fein, daß das Rublifum feine fibyllinischen Blatter mit ihrer abnehmenden Bedeutung in befto größeren Chren hielt, als er jene Sefte jur Beröffentlichung bestimmte, und als er fein Runft- und Alterthum herausgab, ein Magazin der Unbedeutentbeit, bas zwar von einem fortbauernden Intereffe an bem literarifden Treiben ber Ration zeugt, bem aber boch ichon ein gang Dechanisches anflebt. In der That flieg auch Goethe's Stern wieder ungefahr feit bem Zeitpunkte ber Erscheinung biefer Blatter, nachdem Die politifche Erschütterung wieder vorüber mar, mahrend welcher Schiller ber Allbewunderte blieb. Diese gludliche Bewegung mar ihm ein fo ungeheuer Bedrohliches gewesen, wie die frühere Rataftrophe von Jena, bie feinen Rurften gefährbete. Und ale er fich in dem allegorischen Spiele Epemenides' Erwachen bewogen fühlte, Die geretteten Bolfer auf die verborgenen Triebrader ber großen Beitereigniffe bingulenten, ärgerte man fich mit Recht über biefe "Bequemung, auf vornehme Manier patriotisch zu fein". Gerade in Diefer Zeit ber Befreiung ftudirte Boethe mit Absicht, um sich recht weit zu entfernen, bas die nefifche Reich, er gewann die perfifche, arabifche und indifche Dichiung lieb und lieber, und unmittelbar barauf gab er im Boctischen ber Ration, die, des Sandelns nicht gewohnt, fich an ihrer furgen Unftrengung gleich übermudet hatte, bas Signal, bem Beg aus bem Bater-

land nach bem Drient, aus ben Seanungen ber Kreiheit zu ben Früchten des Despotismus, aus der Freude an dem Thatigen in das Duietiftische mit ihm gurudguwandeln. Da man fich boch, sagte er, im Frieden einmal als Ohneforge fühlen will, so war nach bem garm ber Rriege- und Siegeslieber ein fremder Sauch willfommen, ber abtublend erfrischte und jugleich und ber berrlichen Sonne, bes reinen blauen Aethers genießen ließ. Gine Zeit lang batte Goethe ben Dichtungen bes Safis nichts abgewinnen können, erzählt er; als aber Sammer fie in Einen Rorper gesammelt gab, gewannen fie es über ibn , und erregten seine alte Reigung, Alles, mas ihn irgend bewegte, bichterisch und producirend zu bewältigen. Er fand es bringend nothig, fich vor ber wirklichen Belt, Die fich felbft offenbar und im Stillen bedroht habe, in eine ideale ju fluchten, und fo drangte fich Alles, mas fich in seinem Innern Somogenes mit ben orientalischen Formen fand, in Diese mit Beftigkeit ein. Der Gegensatz gegen die fampfende Außenwelt, die Abgeschloffenheit, in der er in die Tiefen drang, "wo Die Menschen noch von Bott Erbensprachen und himmelslehren empfingen", ber gange Quietismus bes Altere fpricht fich vortrefflich in fener forperlosen, nebelhaften und unfastichen Lyrif aus, die er mit ber alten Restigfeit an bas orientalische Driginal anzupaffen mußte, bie une aber einen gang andern Dichter zeigt, ale ben wir fruher gewohnt waren. Den Reig ber Sinnlichfeit, ben nach Goethe feine Dichtung entbehren fann, entbehren diese Bedichte; die eigene Borforift, bag man im Alter bei geschwächter Sinnlichkeit am beften - Stoff mable, wo biefe bereite im Stoffe liegt, befolgt er in biefem Kalle nicht. Bieles Lyrische, mas schon vor dem westöftlichen Divan (1818) 163) gemacht ift, läßt ftufenmäßig ben Uebergang vom Rlaren und Faslichen zu bem Trüben und Ungreiflichen beobachten, bas bier feine Spige erreicht. Das Epigramm wird Weiffagung, Bebeimniß undRathsel; Reifegebichte und Ballaben, Die plaftischen Gat-

<sup>163)</sup> Die Beziehungen ber "Suleita" bes Divans auf Marianne Billemer in Frankfurt find erft klitzlich klarer geworben.

tungen, werben geheimnigvoll, und bedurften eine Erflarung bes Dichters, Die Die Auslegung ber fremben Erflarer mit ber freundlich. ften Diene verspottete, die fich in die Kalle batten führen laffen. Die alten bellen bellenischen Elemente weichen indischen Anflangen. In bie Elegie, einft voll reizender Anschaulichkeit, geht ein feelenleeres Bruten und Vernünfteln ein. Der ludenhafte Bang feines Liebes forberte früher immer die Bhantafie zu einem froben Sprunge auf, ber und weiter forberte, bier ftellt er und por rathselhafte Tiefen, bie uns flutig machen und jum Anlauf nothigen. Bunberliche Sprachgrillen mischen fich bagwischen; oft wird ber widerstrebende Stoff fühn gehandhabt, oft fühlt man einen 3mang, wie wenn ein Breis von biplomatischem Ansehn fich forverlich zusammenrafft, um fich aufrecht in wurdiger Stellung zu halten. Jene Stoffe im Divan laffen oft auf ben ftubirenben Dichter bliden, ben auch ein wiffenschaftliches Intereffe an ben Drient feffelte, und ber die Erläuterungen geschrieben; jene formelle Zierlichfeit ohne einen genügenden Rofartigen Wiberhalt auf ben spielenden Beisen, ber bie Sprache in Berfer nicht mehr lernen fonnte, aber ihre Schriftzuge nachmalte. Und wenn man Ginmal mit Rudert die vollfommene orientalische Bermandlung bes bejahrten Dichters bewundern muß, fo fühlt man ein andermal boch auch, daß er fich über ben Werth jener Dichtermanier nicht taufcht, bei ber, "bas berbfte Gebicht, ehe man fich's verfieht, wie ein Luftballon vor lauter rationellem und fvirituellem Bas. womit es fich anfüllt, aus ben Sanben und in alle Lufte geht".

Der westöstliche Divan machte in unserer Lyrik Epoche. Sie ließ auf dies Beispiel plötlich ihren letten friegerischen, materiellen, gegenwärtigen Charafter fallen; Rüdert und Platen gingen in ihren östlichen Rosen und Ghaselen sogleich in der Spur des deutschen Hasis, in vieler anderer Dichter einzelnen Liedern erscholl Bülbüls Gesang. Ein nochmals gesteigertes formelles Princip, das der Romantifer überbietend, durchdrang die lyrische Kunst, und auf den Charafter, den sie vielsach durch diese Wendung nahm, wendet sich am besten das Wiswort Jean Paul's auf die Dichtung der Romantifer an, das in

ihr bie Endreime bie organischen Rugelden und ben poetischen Froidlaich bilbeten. Es muß boch tief in bem beutschen Charafter gelegen fein, bem handelnden und wirfenden leben ben Ruden zu wenden und ber Beschaulichkeit nachzuhängen, ba es zweimal in ben Sauptverioben unserer Dichtung geschehen konnte, in ben Beiten ber Rreugige und nach ben Freiheitefriegen, daß wir uns unmittelbar in ober nach ben Rabren ber Rampfe, und großer, begeifternder Rampfe, mit unferm poetischen Geschmade gerade bahin flüchteten, wohin von allem garm einer folden Zeit nichts bringen fonnte. Wie munberbar feltfam ericheint jener garte Minnesang in ben Zeiten ber ritterlichen Rrieasluft! und wie eigenthumlich entspricht biesem Berhaltniffe bie beutsche Eprif romantischer und orientalischer Farbe in Diesen Zeiten, Die bas Mittelalter wieber nachbilbeten. Kr. Rudert (aus Schweinfurt 1789-1865) 164) fann in vieler Sinfict ale ber Bertreter ber Lprif romantischer Beriode bes neuen Minnegesangs gelten. Und Er, ber am fraftigften jenen Rriegsgefang hatte mit anftimmen helfen, ber feinen Mitfangern fo ernft zugerufen hatte, fie misbrauchten ihr Amt, wenn fie bas ichlafende Bolf noch mehr in eitle Traumgefichte wiegten. wie schnell verließ er biefe seine weltliche Laufbahn gleich jenen ritterlichen Dichtern, wandte ben Blid in fich, trachtete mit feinem Lied fein eigenes Dafein zu verfohnen, und verschmähte, ein Sanger ber Belben und Beltvernichter zu fein. Er, ber jenes ichone Ibeal eines beutschen Bolles und eines Sangergeschlechts aufstellte, bas biefem Bolle fingen, und nicht Seiligen- und Ritterbilder ichnigeln, nicht gereizte Rerven überreizen und jum Rigel, jur Berftreuung ber Mußigganger ein efles Spiel treiben wurde, Er gerabe fieht mit feiner unvergleichlichen Sprachgewandtheit auf der hochsten und gefährlichen Spige jener universalen Ueberfegungefunft, jenes Beschide, alle Formen aller Dichtungen anqueignen, er ift ber tubnfte aller jener Apoftel, die die Bolfer aller Bungen in bas beimische Saus geführt haben, und "bei bem Weltgesprache, bas

<sup>164)</sup> Bgl. Beper, Fr. Rudert. Ein biographisches Dentmal. Frankfurt a. DR. 1868.

ba beim Schmaus erflingt," barf er bas große Bort führen. Er, bem feine vaterlandische Befinnung im Berband mit feiner Berrichaft über Die Sprache ein treffliches Talent zum icharfen Satirifer gegeben batte. er weibte fein bichterisches Leben, gang wie jene Rachtigallen bes Mittelalters, ber Liebe, bem Befang, bem Krublingsschauen, und in seinem Dichternamen rudt fich mit ber Zeit ber Accent von Freimund auf Reimar über. Wenn einer jener Sanger jest lebendig wurde, er fonnte fein Lieb faum anders anftimmen, ale Rudert that. Er murbe bei ihm feine tunftreich verschlungenen Dage und Reime neben all feiner Leichtigkeit wiederfinden und jenes luftige Schaufeln Des Schmetterlings auf ben Blumen ber Rebe, jenen Uebergang von weltlicher Liebe gur himmlischen, vom Occident jum Drient. Gang wie bei jenen Cangern zweifelt man, ob Ropf, ob Berg ben mehreren Antheil an feinen Bedichten habe. Dit ift ber hauptreiz die gludlich bezwungene Korm. fede Reinflechtungen fpannen, und die gludliche harmonische Sinausführung wirft - wenn man bas Wiberfprechendfte fagen barf - wie ein mufifalisches Epigramm. Dehr als bie Empfindungestärfe wirt Die Rraft in Sinnbildern, im fombolifirenden Scharffinn und Wig; wie bei einem Walther ift nicht bas Lied, sondern ber Spruch, bas bibaftifche Gebicht bas Breisvollfte in Rudert's Berfen, benn jeben schwierigsten Bedaufeninhalt bandigt er mit leichtem und ficherm Briffe. Bang finden fich bei ihm die Rlagen jener alten Ganger wieder über die verfallene Runft, bas Abmenden von den Menichen, um fur fich allein und wenige Rreunde einsam zu fingen, ber Gram über bie Ungunft ber Beit, ber Zweifel, ob in ihr, ob in bem Mangel bes Bermogens in bem Dichter Die Urfache gelegen fei, bag bem fo redlichen und herzlichen Beginnen nicht das gludliche und offene Bebeihen folge, wie bei ben Dichtern ber guten, noch fo naben Borgeit. Er fühlte fich ju Zeiten einen großen Dichter, wie es Blaten ruhmrediger that, bann beginnt er fich ber Boefie ju ichamen : Leidenichaft, Natur, Renntnig und Sprache, bas mußte er felbft, maren ihm gegeben: warum sollte er fich nicht zu ben mahren Dichtern gablen? Aber gleich barauf bunkt ibm felber wieder, er ichreibe Berfe aus matter Bruft, und es fehlt ihm ju Allem Luft und Liebe. Er ameifelt, ob feine nebeneinandergereihten Berlen einen Dichter machten : batte er fie in Ginem Bebilbe vereinigen fonnen, meinte er, fo mare ber gersplitterte Dichter ein ganger geworben. Ber biese und abnliche Stellen im Zusammenhange lieft und ben hauch bes Unmuthe, ber fie bedt, unmittelbar in einer nachempfindenben Seele empfangt, ber fühlt mehr, ale irgend eine Einsicht begreiflich machen fann, wie burch Die Ermubung einer Rraft in bem Gangen ber Ration bem Gingelnen auch bei noch fo großen Baben die Quelle ber Nahrung abgeschnitten wird. Dieje Rlagen hallen bei Chamiffo, bei Blaten, bei Beine, bei fo jahllosen Andern immer wieder, fie Alle fingen biesen Ginen Ranon von ber fcmeren Roth ber Beit immer wieber; ber Beift ber "ernftgeworbenen Beit, die bie Luft am Saitenspiele verloren hat", geht falt baran vorüber. Die treumeinenben Canger murren, bag fie tauben Ohren fingen; aber auch jener manbelnbe Geift hat bas Recht berselben Rlage. Seine Stimme ruft bem Achtsamen vernehmliche Mahnungen zu, und wer fie hört, für ben hat fie locenbe Gewalt; aber wenn wir uns ewig mit unferm Befange bas eigene Dhr betauben. wie follen wir fie je vernehmen? Der alte Goethe, ben ichon fein Alter taub machen burfte, ichien biefe Stimme wohl zu hören; er beschämte bie jungen Sinne mit seinen alten; er rief in ben gabmen Zenien bem Dichtergeschlechte seine Ermahnungen beutlich genug zu, ben geherbsteten Ader ber Dichtung eine Beile liegen zu laffen. Er felber wandte fich gerade jest (um 1820) von ber beutschen Literatur mehr ab, er legte bie Dichtungen seiner jungen Freunde ungelesen bei Seite, und achtete auf die Symptome ber Weltliteratur. Er lief bie ferbische und griechische und indische Dichtung auf fich wirken, er gefiel fich in ben Wirkungen beutscher Dichtung in bem Rachbarlande, wo fie einen frischen Boben erhielt. Run fand er alles Große und Bebeutende in ber frangofischen Schule, ber er ein Achnliches warb, was früher Chatefpeare ben beutichen Dichtern in feiner Jugenbzeit. Run ftellte er Einzelnes von Walter Scott unter bas Beste, mas je in der Belt geschrieben ward. Run hoffte er von den Tragodien des guten Mangoni einen weltgeschichtlichen Ginbrud. Boltaire's Ronventionsgröße, Geift, Rlarheit und Anmut sing er an neben Byron, dem Bertreter der neueren "Literatur der Berzweislung", zu preisen. Ihm, sagte er, sei nichts als die Hypochondrie und das Regative (d. h. Alles) im Wege gewesen, so groß wie Shakespeare und die Alten zu werden; er muthete England zu, ihn zu seinen größten Namen zu stellen, und nannte den Ruhm, zu dem er sein Vaterland erhebe, staunenswürdig, und in seiner Herrlichseit grenzenlos, und in seinen Folgen underechenbar!! Wer Goethe's frühere und sonstige Urtheile über diese Dichter und ihre Tendenzen kennt, und wer überhaupt mit seiner gesunden, planen Denkart vertraut ist, der sühlt hier durch, daß, außer der Eitelkeit und der Freude an den Huldigungen der Fremde in diese fast schadensrohe Verehrung auch einige ausdrückliche Abneigung gegen die heimischen Dichter mit einspielt, die jene abgeleiteten Duellen deutscher Dichtung wieder in die eigene Gemarkung zurückleiteten.

Bas Goethe felbst noch in dem letten Jahrzehnt seines Lebens, feiner orphischen Beriode schrieb und hinterließ, hat im Grunde nur psychologische Merkwürdigkeit als Werke eines Dichters, ber fein Leben und seine Produktionskraft bis zu einem ungewöhnlichen Alter erhielt. Die Beschichte von Goethe's Breisenalter ift so vollkommen und fo natürlich, wie fein Jugendleben, und barf von dem einfichtigen Physiologen, ber sich so wenig wie Goethe felbst über bie Abnahme und ben Rudgang biefer Altereftufe taufcht, als normal betrachtet werben. Es zeigt einen merkwürdigen Uebergang von ber Bielbeit und Mannigfaltigfeit eines überreichen Lebens zur Ginbeit in fic felbft, vom Sinnlichen jum leberfinnlichen, von Unruhe jum Frieden. Er hatte sonft alle Rollen gespielt, alle Tone mit seinen Dichtungen angestimmt, alle Berhaltniffe umfaßt, jest ift er ein stete Unwandelbarer geworden und fich felber gleich; ber fonst so beftige und von fturmifchen Leibenschaften Bewegte ift nun gang Rube von innen und außen. Einst hatte er aller Konvention einen vernichtenden Krieg erflart, jest marb er ihr Bertheibiger: er hatte jede hemmung freiern Aufschwungs schonungslos angegriffen, nun unterbrudte er polizeilich allen Muthwillen und Verwogenheit; er hatte einft ber Bescheidenbeit, als einer blos gesellschaftlichen Tugend, einen nur beschränften Berth augeschrieben, jest nannte er die Unbescheibenheit mit bem Bahnfinne verschwiftert. Er, ber in feiner Jugend die verschiedenften Menschen als Freunde ertragen, ja geliebt hatte, er nahm jest im Alter, bas gur Befestigung bes Buftanbes gegeben fei, eine Rluft unter ben Menichen und ihren Meinungen an, bie unüberschreitbar ware; er verschmolz in seine Ansicht Die Fehler schriftstellerischer Werke ins Gute und mar nachsichtig gegen alles hervorgebrachte, weil "ichon Talent erfordert werde, auch das, was nicht recht ift, hervorzubringen"; er erklärte fich gegen alles Streiten, ba wir uns boch gegen Alles wehrten, was fich nicht unferm übrigen Wefen anschließe. Rur wenn man ibn in seiner ruhigen Bufluchtstätte unfriedlich ftorte, wenn fich ibm bie Bulfanisten und Remtonianer nabe brangten, wenn die Buft-Inchen, die falfchen Rutten und Frommler ihn qualten, legte er feine Bebuld augenblidlich ab, und jog die Undulbung an, die bem Alter eben fo eigenthumlich ift. Beibes, feine Tolerang und Intolerang, ift oft gleich peinlich. Wenn er fich in ben Wanderjahren ben schlechten Engewöhnungen bes "lieben Bublifums" fügt, wenn er feine Freunde bie mittelmäßigen Tageberzeugniffe ber Literatur in seiner Zeitschrift preisen lagt, fo ift bies eben fo widerwartig als in seinen Briefen Die ungerechten Ausfälle auf Die Nation. Er rechnete ihr es nicht an. baf fie ihm und seinem Beispiele mit ganger Singebung gefolgt mar, baff fie fich über bas Tolle und Anftokige, bas Kormlose und Unfertige in vielen feiner Schriften weggefest hatte, bag fie nur bas Schone und Wahre verehren lernte, baß fie bie frangofische Steifheit. Die italienische Weiche, die englische Barte und Sonderbarkeit in ihrem Geschmade tilgte, und bag er im Alter ber Ueberlebung, im 83. Jahre fagen durfte, mas nicht viele Menschen außer ihm: baß er feinen Ruhm nicht überlebt, sondern ftete mehr erlebt habe. Aber eben biefes Unmag ber Bergötterung verbarb ihn. Er war zulest nur auf folche Freunde und Bertraute gurudgezogen, Die nie einen Biberspruch magten. Bon ben Mitftrebenben ber erften Beriode, einer Reihe feindlicher Beifter, bis zu Schiller, ber auf anderem Wege mit ihm jum gleichen Biele ging, und von biefem wieder ju ben

Belter, Edermann und all ben Freunden, Die fein ganges Thun und Treiben ftete "bejahten", ift ein fteter Rudgang ju immer großerem Frieden bes Umgangs, wenn er auch mit beffen machsenber Unbedeutendheit mare erkauft gewesen. Ersetze ihm ja boch jene neue Tiefe ber Betrachtungsweise in fich was in bem betrachteten Begenftanbe fehlte; jene Bedeutsamfeit und pathetische Beidheit, mit ber er nun jebe elendefte Sache anfah und beschaute, mußte ihm die Leere bes Inhalts verauten. Er machte es fich jest zum Grundfate, bem nil admirari ber Alten lebhaft zu wibersprechen; er argerte fich an biefer Athaumasie; er bewunderte nun vielmehr Alles, fand Alles "bedeutend. wundersam, intaltulabel"; bas Erftaunen, sagte er, fei bas Sochfte, wohin es ber Menich bringen fonne! Seitbem mar ihm jede Redgille. bie man ihm ichenfte, und jeder Branitftein, ben er verschenfte, ein Begenftand von höchfter Wichtigfeit; und als er Steinfalz bohrte. bas Friedrich ber Große nicht hatte auffinden fonnen, fab er, ich weiß nicht welche Bunber babei und schidte feinem Belter eine symbolifde Mefferspige voll bavon nach Berlin. Bon ben Gegenständen aim bies auf Berfonen über. Er fand etwas "Brometheifches" in feinem musitalischen Freunde, einer Berfonlichfeit, an ber nicht einmal bie "urbane Ironie" angubringen mar, bie, nach Belter's treffenber Bemerfung felbft, Boethe's Umgang mit manchen verschiebenartigen Naturen charafterifirt. In berfelben Beife trieb er es auch in feinen letten Dichtungen. Er fuchte immer mehr bie größte Bedeutsamfeit im fleinsten Raume. Er schien fich etwas Großes in bem Runftftuck ju benten, daß er feine Proferving jum Trager von Allem gemacht habe, was die neuere Zeit an Runftstuden gefunden und begunftigt hatte, heroische landschaftliche Deforationen, gesteigerte Deflamation. hamiltonischendel'sche Gebärden, Rleiderverwechselung, Mantelspiel und ein Tableau jum Schluß. In ben Wanderjahren, Die er boch eben fo fehr aus außerer Beranlaffung als aus innerer Rothmenbigfeit, aus Brille fo fehr wie aus Ueberzeugung gufammenftellte, fühlte und bachte er jebe Beile, und hoffte nur auf beren na here Betrachtung. Jene "Rovelle", vor ber ihn 30 Jahre früher Schiller und humbolbt gewarnt hatten, follte ihm gang vom Bergen abgelobt fein; er fpricht

von dieser unsäglich geringfügigen Broduttion wie von einem großen wichtigen Werte; ob darin ber agirende Lowe an einer gewiffen Stelle brullen sollte oder nicht, war ihm eine Frage von Bedeutung, Die tagelang erörtert murbe! Je weiter man in ben Wanberjahren lieft, je mehr man fich in bem julest Geschriebenen bewegt, besto häufiger macht man bie Bemerfung, wie die lebenvollen Augen bes Alten die Ermubuna überfällt, und wie recht er fagte, bag man in junehmenden Jahren zu thun habe, fich fo flug zu erhalten, wie man früher gemefen ift. Sein Binfel magt nicht mehr zu schilbern, was die Sache verlangt, feine Erzählung wird sogar hier und ba ganz schematistisch. Weber die Rovellen an fich haben irgend einen bedeutenden Werth, noch auch der Kaben, ber um fie geschlungen ift, noch bie quietiftische Tenbeng, bie wir oben jene Freunde fo ruhmen horten, Die ben gestorbenen Dichter am liebsten in ber Gestalt unter fich manbeln feben, in ber er bie Erbe verlaffen hat. Goethe felbft mußte recht aut, wie Bieles unter feinen fpateren Broduften Alterschmache erzeugte, wie Bieles Resultat Des Mill einsamen Dentens bes Greifen war, bas beffer "ungeschrieben ge-Mieben mare". Er wollte nicht "fibyllinisch im Alter mit feinem Benichte prablen, bas fie, je mehr es ibm an Rulle gebrach, befto öfter malen wollten". Er fah bem Treiben feiner Bewunderer, wie oft er fich von ihnen schmeicheln laffen mochte, auch wieber mitleibig ju, und zudte die Achseln wenn fie "fo manch verfidndiges Wort misverfanden, und manchem unverftandigen Sinn lieben, wenn fie ibn schalten, wo er Recht hatte, und ihn gelten ließen, wo er bumm war". Das Bublifum, bas jent gerade im vollen Buge bes Enthufiasmus war, verftand nicht zu icheiben zwischen bem Werthe beffen, mas ber Strebende und Ringende einst geleistet hatte und gewesen war und worauf er felber allen Werth legte 165), und beffen, mas die lette Krucht eines vereinsamten Geiftes mar, ber fich vom Leben schied und auf bas weltliche Wirfen refignirte, ber in Gemutheruhe bie vollenbete

<sup>165)</sup> Das ift ber Beisheit letzter Schluß: Nur ber verbient fich Freihelt wie bas Leben, ber täglich fie erobern muß.

Babn überblickte und mit fich felber Rechnung hielt, ohne weiter auf irgend eine Autorpflicht zu achten, bie ben ruhmbeburftigen Jungling fcon die Rlugbeit lehrt. Er ließ fich gemächlich geben und hielt in feiner Erzählung in ben Banberjahren unbefummert gurud, was ihm nicht mehr erreichbar schien; ein eigener Marchenftil und ein Anflang an ben Erzählton ber Amme bezeichnet icon bier ben Bortrag bes Greifen, ber fich in feiner Beife mehr aufregen mag. In ben Briefen an Belter fteigert fich jene abstrufe Rebeweife, Die ihm felbft auffällt, Die Rathselhaftigfeit, Gezwungenheit und Undeutlichkeit, Die er besto mehr feinen Worten gibt, je mehr er fich felber beutlich icheint. Alles ift hier charafteriftisch: die gange Euphemistif feines Stiles, Die Lieblingsausbrude feiner Rebe, daß er fich ergeht, wenn er etwas erörtert, bag er melbet, wenn er fcreibt, bag er weset und nicht ift ober lebt, und jene Uebergangsformel ber Behaglichkeit Und fo, und ber Talisman und fo fortan, ben er jedem feiner Briefe anbangt, Im zweiten Theile bes Kauft find in ben fpat geschriebene Stellen biefe Eigenheiten ebenso zu Sause. Die superlative Korn bes Abverbiums, bas Gewicht, bas auf einzelne neu erfundene Borte gelegt wirb, Alles geht ichon im Stile auf jene Bebeutsamfeit aus, auf die die gange Romposition, bes Dichters Bermachtniß, berechnet ift. Er ftreute in dieses Werk, bas mit 20 Jahren entworfen und mit 82 vollendet ward, feine phyfifchen, fittlichen und afthetischen Myfterien hinein. Es follte fich, was früher nur phantasmagorisch hineingeschoben war, nun in vernunftmäßiger Folge erweisen. Alles follte ein offenbares Rathsel bleiben, und als foldes ben Menschen zu schaffen machen, und "felbst einem guten Ropfe genug zu thun geben, wenn er fich zum Herrn von Allem machen wolle, was ba bineingeheimniffet ift". Wir scheuten es boch nicht, unsere Bahne an biesen Rathseln zu versuchen, Die und mit fo beutlichen Worten zum Schaben unserer Bahne geboten waren. Wir unsererfeite wollen une nur an bas Offenbare bes Rathsels halten. Der Dichter allegorifirt feinen Lebenslauf und bie Bandlungestufen feiner Bildung und feiner Did. tung von ber Beit an, wo er felbft aus ben Buftanben herausgetreten

mar, in benen sein romantischer Beld im erften Theile ber Saupt-Dichtung befangen erscheint. In Die Tiefen ber Ratur binabgetaucht. ift ber Dichter zu ben Urbilbern ber Dinge gedrungen, und hat bas Ideal gefunden, Die Wohlgestalt, Die ihn einst im Zauberspiegel begludte, die aber nur ein Schaumbild bes jest mahrhaft geschauten Schonen mar. Roch verdunftet fie, ba er fie ergreifen will; und jener Rivale des alten Rührers, der es mit feiner Tendens zum Schonen und Thatigen über biefen gewinnt, bas überraschende Beschopf bes vebantischen Studiums und eines mechanischen Zeugungsproceffes, führt ben Betäubten aus den nordweftlichen Regionen, wo Dephiftopheles' Luftrevier ift, ju ben suboftlichen; sowie er auf griechischem Boben angelangt ift, durchglubt ihn neuer Beift, und er fteht ein Antaus an Bemuthe. Dies Alles wird man fich leicht beuten, wenn man aus Goethe's italienischer Reise ben Broces seiner gauterung tennt, wie ihm naturstudien die Runft erschließen, und die trodenen, fonft verachteten Studien des Alterthums ihm die Biege achter Menfchbeit und ben Quell aller mahren Dichtung eröffnen. Bas babei ju feiner Mythe von den Muttern feine beimlichen Theorien einer phyfic falischen Unfterblichkeit, ju ber Belebung bes Somunculus seine neptunistischen Befenntniffe bingugesteuert haben, laffen wir bei Seite. Die Bermablung Fauft's mit Belena, ber britte Aft, macht größtentheile, weil er noch in ber guten Zeit bes hellenifirten Dichtere entworfen und im prachtvollsten Stil ber afchpleischen Tragodie im Anfange gehalten ift, einen großen Abftich gegen das Borbergehende und Rachfolgende, auch in der Allegorie und Komposition, die fast überall sonst albern und schwach ift, was man sich am wenigsten bann verhehlen barf, wenn Ginem etwa eine nothburftige Auslegung gegludt ift. Die Berbindung des romantischen Dichters mit der Antike wird gefeiert: benn wo Ratur in reinem Rreise waltet, ergreifen fich alle Welten; bes idpllischen Glude ihrer Bereinigung freuen fie fich abgesonbert von der Welt. (Auch hier ift die Beziehung auf Griechenlands Biebererwedung und im Euphorion auf Byron Rebensache.) Die Frucht Dieses Bundes ift der hoben Abnen und Rraft nicht werth, Die fie zum Erbenglud gebar. Es ift bie romantisch-bellenische Roefie, Die auf Goethe'n folgt ; ein Genius ohne Flügel, ein überlebendiger Gaufler, muthwillig, obne Maßigung, bem die Aeltern und ihr holder Bund nichts gelten. Er fliegt auf mit Jearus' Loos, in Jugendblute entrafft. herrliches wollend, was ihm nicht gelang. Dit feinen Exurien marktet Mephiftopheles: benn bier bleibe genug bies geht ipeciell auf Boron), um Boeten einzuweihen, und, wenn nicht Talent zu geben. Doch bas Kleid zu borgen. Im vierten Afte wird die Lage bes Dichtere ber Revolution und Restauration gegenüber angedeutet (auch bier unterläßt Goethe nicht feine Stiche auf die Befpenfter in mittelalterigen Ruftungen, Die Diesmal wenigstens einen Effett gemacht batten); und im funften Afte wird auch fein Berhaltniß gur Beltliteratur berührt, und ber Unmuth, ben ihm die Befellen feines Begleiters zu Saufe bereiten. Die Allegorie wird bier durftig und matt. Bas ben Belden julest rettet, ift bie driftliche Gnabe von oben und feine Strebsamfeit und Richtung zum Thatigen; bas Lette, wiffen wir, berührt wieber ben Grundfas ber goethischen Lebensphilosophie. # gefchieben wie biefer zweite Theil bes Rauft von bem früheren ift. fann er nicht beffen Birfungen theilen; er wird beseitigt bleiben wie Milton's wiedergewonnenes Baradies und Rlopftod's erzwungene Dramen. Die Entstehung, Die Art, Die Deutung Dieses Gedichts bat das Widerliche für uns, mas Dante's und Taffo's Rommentare w ihren eigenen Dichtungen. Das aber ift auch in Diesem lesten Berte bes Dichters ein merkwurdiges Zeugniß von feiner Raturvertrautbeit, daß er, wie er einst in unmundiger Jugend mit jener pagen Battung bes Märchens instinftmäßig begonnen hatte, fo nun in bem Alter, wo das Dichtervermogen nothwendig fich abschwächt, auf Die Gattung fiel, Die nur ben wesentlichsten Lebenspunkt ber Boefie noch in sich hat. Bild ftatt Sache zu seten : auf die Allegorie, die wir eine caotische Unform und embryonische Gestalt nannten, Die Biege und Grab ber Dichtung zugleich ift.

Der Rudblid, ben Goethe im Fauft bes zweiten Theils auf fein geben und Birfen wirft, lehrt und nichts Reuch und Besonderes über

feinen Bilbungegang, noch über bie Art und Beise, wie er selbst ibn betrachtete; auch von dieser Seite hat bas Bedicht für den Literarbifto. rifer wenig Werth. Defto unschänbarer ift ihm ein anderes Bermachtniß, bas Goethe in ben 20er Jahren fur ihn nieberfchrieb, ober vielmehr, bas er für bie nachzügelnben Dichter als Rath und Barnung binterließ, und bas faft ohne Ausnahme auf die fpateren und jungeren unter biefen noch beffer pafite als auf bie alteren, Die Goethe gunachft im Auge gehabt hat. Wir meinen bie gahmen Fenien, beren Inhalt fpater burch bie Edermann'ichen Gefprache auf Beg und Steg verftarft und ermeitert warb. Dit Beifall und ftiller Freude wird jeber mabre Berehret bes großen Mannes biefe Meußerungen über bie Dis. ftanbe einer übelmuchernben Literatur lefen, benn fie zeugen von bem flaren Sinne, ben ber lebensweise Dichter bis in bas höchste Alter feftbielt, wo er ein bestimmtes außerliches Objekt vor fich hatte. Wir fcließen unfer Werf mit ber wortgetreuen Angabe ber Deinung Diefer Sate, und glauben bamit, wie bie Lage ber Beit ift, einen beffern Dienft zu thun, ale wenn wir unfere geschichtliche Betrachtung über bie neueste Dichtung bis zu bem Momente ausbehnten, wo wir bie Feber nieberlegen. Wir laffen barüber, wie jeber Siftorifer am beften thut, bie Zeit zuerft reben. Wenn es übrigens auch möglich ware, jest schon biefe Beschichte zu schreiben, fo murbe uns boch felbft bann biefelbe Rudficht bebenflich machen, Die auch Goethe'n abhielt, fich bestimmter über diefen Begenstand auszulaffen. Diefe neuefte Literatur naber ju beurtheilen, wurde mehr Beit und Singebung forbern, als fie werth ift; und die Stimme bes Beurtheilers murbe boch nur "unter taufenben für Gine gelten, und feine Birfung hervorbringen. Burbe ber junge Dichter freundlich barein feben, wenn man ihm Befdrantung gumuthete? Burbe bas Bublitum gufrieben fein, wenn man fein augenblidliches Entzuden und Bermerfen zur Magigung riefe? Beffer ift es, die Zeit gewähren zu laffen, benn die allgemeine Rultur fteht fo hoch, bag eine Sonderung bes Aechten und Kalschen wohl von ihr ju erwarten ist". Selbst von einer Autorität wie Goethe, in beffen faft unbedingter Verehrung die gesammte bichterische Jugend von jenen Tagen bis beute verharrte, wurde eine offene Meußerung unendlich viel mehr Berbitterung als Berbefferung bewirft baben. Inbeffen mare es vielleicht beffer gewesen, Die ungelehrige Rachfolgerschaft zu verbittern burch fpezielle und unmittelbare Erflarungen über Ramen und Sachen, als daß man ihr hinter Bagem und Allgemeinem die Schlupfwinkel frei ließ, die Gitelkeit und Dunkel fic obnebin so geschickt zu fuchen wiffen. Leiber haben bie Menschen alle fo viel Anlage, bas gute Beispiel selbft eines geliebten Deiftere nicht zu achten, und bas Unangenehme nicht zu horen, was ihnen eine fonst angenehme Autorität fagt. Das hatte Goethe ja felbft zu belachen, bag bie holben jungen Beifter, alle von Ginem Schlag, ihn ihren Meifter nannten, aber alle ihrer Rafe nach gingen. Er wollte biefem Beschlechte gegenüber, in bem er, wie Jeber thut, Talente anerkennen, ihren Disbraud aber tabeln mußte, weber verheimlichen, daß er fie verachtete und "verfluchte", noch auch fand er es ber Dube werth, ihnen frant und frei zu fagen, wie er's mit ihnen meinte. In biefem 3wiespalte, in einem Muthwillen, ber boch nicht gerabe Bolemit werben follte, fonleb er jene Onomen und Epigramme, beren Sinn für Jeben beutlich wird. "in bem ber Bebanke trachtig ift"; Die negirende Laune spricht balb schweigfam, halb in Rathfeln, oft nur um fo ftachelvoller 166). Bon Dismuth und Berftimmung, von Partei und Ungerechtigfeit in biefen Spruchen wie in jenen behaglichen Reben bei Edermann ift feine Spur; bie iconen Bahrheiten, Die er fagt, find baber um fo unverbächtiger. An zwei Dingen erfannte Goethe vorzugeweise ben Rudgang unserer Dichtungsepoche und ihre Auflösung, sowie Die Unfruchtbarfeit ber Dichter: an ber Ausbildung bes Technischen, und an ber Richtung nach bem Subjektiven. Beibes bewies ihm in ben gablreichen Dichtern nur ein Unvermögen, bas burch bie Sobe ber

<sup>166)</sup> Mephifto icheint ganz nah zu fein;
es bäucht mich fast, er sieht mit ein.
In manchen wunberlichen Stunben
hat er sich selbst das Maul verbunben,
boch blickt er über bie Binde her,
als ob er ein boppelter Teufel wär.

Literatur jur Produftivitat angereigt worben; fie ichienen ihm theils erfünstelte, theils erzwungene Talente, die fich bort muben und zwängen und zu nichts fommen, hier überhaupt feine Energie anwenden, um etwas aus fich zu machen. Sie glauben vielmehr, ihr Talent, wenn fie es wirklich befigen, zu verlieren, wenn fie fich um Renntniffe bemüben und fich felber Gefete schreiben follen, obgleich boch jedes Talent fich burch Renniniffe nabren muß und baburch erft jum Gebrauche feiner Rrafte gelangt. Sie wollen nichts werben, fie wollen jeber gleich etwas fein. Sie meinen es alle hubich und gut, aber fie wollen nichts lernen; fie verfaumen, fich mehr Behalt zu geben, ba boch poetischer Behalt nur Behalt bes eigenen Lebens ift; fie überfeben, bag nur ber angebenbe Runftler geboren wird, nicht ber vollenbete, und daß ber, ber von bem Ausgebilbeten nichts fich aneignen will, im faliden Begriffe von Driginglitat binter fich felbft zurudbleiben muß. Es will fich jeber nur bemerklich machen; wie Riemand im Staate leben und genießen, sonbern Jeber regieren will, so will auch in ber Runft fich Riemand bes Bervorgebrachten erfreuen, fonbern feinerfeits wieber felbft produciren; und weil es boch schwer ift, ein Großes berporzubringen, fo ft ihnen bas Große unbequem, fie haben feine Aber, es zu verehren, fie vermischen bie Unterschiede und gefallen fich am Mittelmäßigen, welches bas behagliche Gefühl gibt, als wenn man mit feines Bleichen umgebe. Etwas Scheinbares ju fchaffen, macht Die Zeit felbst fo leicht: wir leben in einer Beriobe, wo bie Rultur fo verbreitet ift, baß fie fich gleichsam ber Atmosphäre mitgetheilt bat, worin wir athmen; poetische und philosophische Bebanken leben und regen fich in une, mit ber Luft unferer Umgebung faugen wir fie ein. Aber eben biefe Zeit macht es auch fo schwer, etwas mahrhaft Gutes au leiften; ihre Forberungen find, eben weil fie fo leicht Bilbung fpenbet, um fo gesteigerter. Wer foll biefer erhöhten Gegenwart, beren Charafter bas Belociferifche ift, in fcnellfter Bewegung genugthun? Bis man von Allem Renntniß nimmt in diesen raschen Umtrieben ber Welt und bes Wiffens, verliert man fich felbft, und eine weise Beidranfung innerhalb ber Brenze feiner Kabigfeiten und Kertigfeiten

ift in einer folden Beit Jebem bas Berathenfte; hier fann ber geringfte Menfc fomplet fein. Allein unter unfern jungen Talenten find bie inkompleten Menichen weit bie baufigern, bei benen Sehnsucht und Streben mit ihrem Thun und Leiften außer Berhaltniß finb. Der Literatur gegenüber, bie ben Gefichtefreis ber Jugend mit großen Bilbern füllt, schwellt fich ihre Seele mit großen Bedanken, und Jeber fucht ben Ruhm auf bem betretenen Pfabe, ben bie letten großen Manner ber Ration gewandert find. Jeber fühlt fich gedrungen, fein Erfennen und Rühlen gerade poetisch mitzutheilen : fie treten immer auf biefen felben Kled; fie wollen Alles neu und wieder und anders thun, was schon gethan ift; fie kehren ben Strumpf um und tragen ihn auf ber linken Seite; fie halten eine bereits gebrochene Bflanze in ben Sanben, die, wenn fie nicht in neue belebende Elemente gesett wird, nothwendig welfen muß. Dag hiermit im hoberen Sinne wenig gethan ift, wird aber ben Jungern schwer und vielleicht unmöglich einzuseben. Alles, mas fich in ihren Erzeugniffen auf Die Berson bezieht, ift gewöhnlich gelungen, Manches in einem hohen Grete. Alles Allgemeine, bas hochfte Befen wie bas Baterland und bie grenzenlofe Ratur überrafcht uns in einzelnen lobwerthen Bebichten. Allein hierin liegt bas Bebenkliche gerabe; Biele treten zusammen in biefer Wendung, ohne fich ju fragen : ob ihr Biel nicht allzu fern im Blauen liege? Man bemerkt baber, bag bas innere jugenbliche Leben balb abnimmt, bag Trauer über verschwundene Freuden, Schmachten nach bem Berlorenen, Sehnsucht nach bem Ungefannten, Unerreich: baren, Mismuth, Inveftiven gegen Sinderniffe jeder Art, Rampf gegen Misgunft, Reib und Berfolgung bie flare Quelle trubt, und Die heitere Gesellschaft zerftreut fich in misanthropische Eremiten! Der franke Bug wollte bem Dichter nicht mehr gefallen, ber felbft bie Laft ber Ungefundheit ehebem abzuschütteln hatte; er wurde ihm gang unerträglich fein, ware er nicht felbft einft unerträglich gemefen. Er fand fich nicht geforbert burch jene noch fo lobenswerthen Bedichte, Die lebhafter Antheil, Laune und Leidenschaft hervorgebracht hat, in benen ber Saß bas Benie supplirte: benn weise magt ber lateinische Spruch

ble Botte: si natura negat, facit indignatio versum, sc. non facit poetam. Die Gelbstqudlerei biefer Junglinge, wenn er fich ihnen auch gern genaht hatte, scheuchte ben geordneten Geift von ihren Berten hinwea: ibm mishagten biefe problematischen Raturen, bie teiner Lage gewachsen find, und benen keine genug thut, die baber in ben ungeheuern Widerstreit gerathen, ber bas Leben ohne Genuf pergebrt. Wiederfauend nagen fie immer an ihrem eigenen Schmerze, und tragen wie Atlaffe bie Schmergen ber Belt bagu; bie gerriffenen Bergen gelten bei ihnen für groß, und bie großen icheinen ihnen ftarter zu werben burch Berriffenheit. Ihr Geschäft ift wie bas jener veraweifelten Literatur ber frangofischen Romantif, bas Sägliche, Abichenliche, Graufame mit ber gangen Sippichaft bes Bermorfenen, ins Unmögliche zu überbieten. Wie follte ber mahrhafte Dichter bie Boefie bei biefen fuchen, beren Reigung es ift, immer in biefen Dingen gu verfehren, bie fich ein anderer gern aus bem Sinne ichlagt? Die einen Ruhm im Erliegen fuchen, ben Andere barein fegen, baß fie bie Belt und ihren Drud ju überwinden ftreben? Er, ber im aufgeregten Meere ber Leibenschaften und in ruhiger Flache ber Selbstbefriedigung Die Welt in fich gespiegelt fab, er wußte, bag nur ber flare Spiegel ibr achtes und treues Bilb gibt, bag ber freffende Gram bes Brometheus und Nauft nur eine furge Beriode bes Junglingsalters ergreifen, nicht Die Jahre ber Mannlichkeit gernagen barf. 3hm marbe baber bie Epoche jener poetischen Selbstqualerei je langer besto laftiger geworben fein; und in ber That barf man fich wundern, baß die ewige Bieberholung jener ftartgeiftigen Selbftpeinigungen seit nun ichon 70 Jahren ber neufüchtigen Belt noch nicht langweilig geworben ift. Goethe fuchte baber, mube ber Runfte und bes Unmuthe, bie junge Belt "von bem Bergangenen und Erftorbenen auf ein lebendiges binaulenten": er wies uns "auf neue Felber, wo man auch mit Erfüllung von fleinen Rorberungen noch etwas Großes leiftet"; er wollte nicht bas "Ueberfluffige beforbert seben, wo noch so viel Rugliches zu thun ift". Dem vielseitigen Manne konnte nichts verloren scheinen, wenn man bie Boefie eine Beile feiern ließ, um andere 3weige bes Lebens ju treiben ;

er war von ber einseitigen Ueberschähung berer frei. Die in ber Dicktung bas heil alles Lebens allein suchen, wie es einnt bas Mittelalter in ber Liebe gesucht hatte; er kannte Gutes und Boses, was fie gewährte und was fie ftistete, und er sprach bas goldene Wort aus, bas bie Muse zwar bas Leben gern begleitet, aber keineswegs zu leiten verfteht.

Er wußte freilich auch, wie ichwer es fei, biefen Can ber entbuflaftischen Jugend begreiflich zu machen, bie in ber Dichtung bie erften großen Antriebe fure Leben empfangt, und ihr fo gern fure Leben ta fur banfbar bleibt. Rur einzelne Manner, bie ben Umgang bes Lebens und bes Beiftes beffer fannten, als daß fie ihn mit ber Did. tung einzig wollten ausgefüllt glauben, haben über bie Cphare ber äfthetischen Ausbildung hinausgeblicht, ohne ihr barum fremd und für fie unempfänglich zu fein. Berber fab ernfte Beiten fommen, bie & wunschenswerth machten, daß wir nicht immer an bem alten Spielwerf ber Runfte fortfloppelten. Forfter wandte ber Empfindfankt, bie nur in anderer Beftalt und unter ber Daste einer falfchen Int in unferer Dichtung fortbauert, ben Ruden, und es mar ibm bes Schreibens zu viel und bes handelns zu wenig. Und auch Riebnit bielt es für keinen Berluft, als er bie Ermubung unferer Literatur gewahrte und einen Aufschwung bes handelnden Lebens zu gemahren glaubte. Und in ber That, wenn unsere poetische Literatur auch wirflich so gang einzig, wenn fie von einer so ungemeinen Energie in ihrer letten Blutezeit gemesen mare, bag man ihr eine bauernbe Triebfraft gutrauen burfte, mare es benn nur munichenswerth, bag man immer und immer ben Einen Zweig impfte? Ein Rationalleben ift nur bann mahrhaft im Bebeihen, wenn seine Richtungen manniafaltig verzweigt find, wenn ber Lebensfaft nicht all nach Ginem Biele geht, wenn nicht hier die Bflanze ichießt, wahrend fie bort verfummert. Und verfummert und verdorrt mar mahrlich bei une ber Staat und Alles, was bem handelnben Leben, bem Mittelpunkt unferes gangen Dafeins, vermandt ift, auf eine flägliche Beife, mahrend die Dich. tung und bas leben und Schwelgen in Phantafien und Empfindungen

in einer enormen Rulle gebieben ift. Aus allen Bonen führt uns Alles, was ein Talent bat, ben Ueberfluß afthetischer Reize zu, burch ieben neuen Erwerb wird die Sabsucht entgundeter, und jugleich die Befriedigung geschwächter, ber Benuß ftumpft fich ab, ber Stachel bes Reuen, bee Bigarren, bee Berrudten fogar genugt nicht mehr, ben verwöhnten Baumen zu kigeln. Soll bies die Dichtung mahrhaft forbern? Wir haben in unserer beutschen Beschichte ein Beispiel fur alle, bas uns mit lauter Stimme beschwort und warnt, im Berfolge auch bes Trefflichften und Schonften magig ju fein und bie Broße irgend einer Bildung niemals im Lurus ju fuchen. Beld eine fegensvolle Zeit war jene Reformation, die nach Sahrhunderten ber icholaftischen und muftischen Finfterniß unsern Religionssinn lauterte, Die und in eine Bahn warf, beren Biel bas herrlichfte mar, und beffen Beiligkeit vor jeder Berirrung auf Diesem Bfabe batte ichugen follen. Kaft brei Jahrhunderte beherrichte biefe religiofe Richtung bas beutsche Leben, gegen die feine politische Bestrebung und fpat erft bie poetische auffommen tonnte. Bare bie Ration von etwas rafcherem Blute gewefen, hatte bie afthetische Bilbung ber religiofen fcneller folgen fonnen, ehe fie in eine theologische ausartete,ehe bie Disbrauche bes Dedanismus, ber Lurus bes geiftigen Lebens, ber Gigenfinn und bie grenzenlose Bornirtheit ber Fachmanner bas gange Kelb gewannen und ben eigentlichen Gewinn jener Bewegung, fromme Ginfalt und achte Religiosität, gang preisgaben, fo mare von ber Ration unenbliches Elend abgehalten, und unfere Geschichte vielleicht um zwei Sahrbunberte geforbert worben. Darüber wird fein Streit fein. Aber noch viel weniger, wenn andere bie Menschen aus ber Beschichte lernen wollen, sollte heute ein 3weifel barüber sein können, bag unfere Boefie feit feche Jahrzehnten gang auf bem Wege begriffen ift, auf bem bamale bie Religion in's Bufte und Bilbe gerieth. Denn gang baben wir hier die Schwelgerei auch im poetischen Leben, gang bie Misbrauche des Mechanismus, gang die nuglose Rebenbuhlerei und bie Bemeinheit und Robbeit ber ftreitenben Seften, und unter ben Sanben jener banaufifden Rachmanner, bei benen bie Beniglitat und

Driginglität bas Sandwerfereichen ift, welches ben Beruf ebenso bethatigen und Rennmiß, Berg und Beift ebenjo erfegen foll, wie einft bie Orthodoxie bei ben Theologen - unter ihren Sanden geht ber achte poetifche Sinn und ber reine Lunfttrieb ebenfo verloren, wie bort bie Religion. Gludlich noch, bag im 17. Jabrb. eine fcwere Beit bes Unglude und ber Schmach die Bemuther ernfter ftimmte, Die Beifter belebte, Die Menichen aus ber Schulftube und ihrer Banferei herausriß, fonft mare Die Berfunkenbeit Des geiftigen gebens noch unendlich gefteigert worben. Und eine folche Bewegung bes außeren und öffentlichen Lebens mußten wir uns feit tem Abbluben unferer Dichtung wieber wunschen, wenn fich unfer ungefunder Literaturforper wieber erholen follte; nur bas wir fie von eben fo viel Blud und Ehn begleitet wünschen mußten, wie jene frübere von Schande und Glend begleitet mar. Bir find nicht fo profaisch, unferem Baterlande eine zweite große Dichtungsepoche zu misgonnen, wir find nicht fo eines nommen von hiftorischer Beiffagungsgabe, bag wir Die Moglichie eines zweiten goldenen Zeitalters unbedingt abiprachen. Allein nur # ter amei Bedingungen, fo lebrt lund jedes Blatt ber Geschichte. man überhaupt Die Blutezeit irgend einer geistigen Rultur ermarten: wenn gerabe die Zeit ift, Die ben inneren Trieb bes gegebenen Bilbungs. ameiges jum Ausichlagen brangt, ober menn große außere Berhalmiffe ihn begunftigen. Jene erfte Bedingung tonnen wir fo bald nach einer Beriobe, die Goethe und Schiller jufammen mirten fah, nicht wieder erwarten. Benn Goethe fagte, wir hatten noch fein golbenes Beitalter unserer Dichtung gehabt, fo mar es Bescheitenheit, Die es ibn fagen ließ; wenn es bie junge Dichterwelt nachspricht, fo ift es Unbescheibenheit und Mangel an Urtheil bagu. Allerdings hat unsere Did. tungegeschichte nicht ben blenbenben Blang, ben man in anderen Dichtungeepochen anderer Bolfer findet; biefen Ginbrud werben Die Lefer auch burch unfere Darftellung empfangen haben. Allein theilmeife ruht auf jenen anderen Epochen fur une ber Schimmer bee Fremben und ber Reig bes Alters, theilmeife aber bringt es bie Berftanbesfultur ber neuen Welt mit, daß wir von ben poetischen Entwidelungen überhaupt nicht mehr allzu viel erwarten burfen. Daß unfere beutsche Dichtung durch alle hemmniffe, die wir fie überwinden faben, nicht mehr

niedergehalten wurde, bag fie ben Preis über bas Bergangene gemann, und die vorlette große Dichterzeit ber Frangofen an Jugend, Feuer und achter Empfindung fo unendlich weit überbieten fonnte, das zeugt mahrlich von der Entwidelung einer ungemeinen Rraft, und war überhaupt nur in einem Bolte möglich, bas fo lange in findlicher Unmundigfeit aebalten murbe. Und wo mare benn auch bei ben übrigen Bolfern Curopa's, wenn wir etwa Italien ausnehment bie Innigfeit bes Strebens und bas Aufgebot, ja bie Berichmendung aller Krafte für poetifche Rultur fo aroß gewesen, wie bei uns im vorigen Jahrhundert? Ber alfo fo fchnell nach diefer Beit auf neue Goethe und Schiller hofft, ber taufche fich unserthalb in fo ichonen Erwartungen. Bir fonnen nur auf eine außere Beitbegunftigung hoffen, wenn wir an ein neues und gefundes Leben in unserer Dichtung glauben follen. Die junge Literatur wird es, theilweise wenigstens, aufrieden fein, wenn wir fagen; jene Blute unferer Dichtung ift einmal vorüber, fie ift ins Rraut gewachfen, es bilben fich bie Samenftengel für eine fünftige Saat. Chamiffo felber jagte bies feinen Freunben, fie wollten bie Segensgabe ber Dichtung, bem tauben Geschlechte gegenüber, treu bewahren und ber fernen Bufunft eine andere Liebergeit gutrinfen. Und auch andere begnügen fich (ein feltsames Beichen einer allzu großen Bewußtheit) mit ber Anerkennung eines neuen Reimes, eines vermittelnden Berbienftes, einer hiftorischen Berechtigung in ihren Boefien. Aber nun vergeffe man nicht, daß teine Frucht fo gut neu aufgeht, ale wenn ein neuer Boben aufgegraben und gebungt ift, und bag feine Bflanze wieder grunt, ohne einmal die Blatter abzuschütteln. Dan habe ben Duth, bas Kelb eine Beile brach liegen zu laffen und ben Grund unferer öffentlichen Berhaltniffe, auf bem Alles wurzelt, was ein Bolf hervorbringen foll, neu zu bestellen, und, wenn es fein muß, umguroben, und eine neue Dichtung wird bann möglich werben, die auch einem reifen Beifte Benuffe bieten wirb. Bir muffen bem Baterlande große Beschide munichen, ja wir muffen, jo viel an une ift, biefe berbeiführen, indem wir das ruhefüchtige Bolf, bem bas Leben bes Buches und ber Schrift bas einzige geiftige Leben, und bas geiftige Leben bas einzige werthvolle Leben ift, auf bas Bebiet ber Beschichte hinausführen, ihm Thaten und Sandlungen in größerem Berthe zeigen, und die Ausbildung des Billens zu fo beiliber früheren und ipateren Dichter fonnten und babin führen. Genbern ein Mann that und noth, ber biefes Biel mit gerader Beftrebung ins Auge faste und nicht auf Umwegen zu erichleichen boffte, ein Mann wie Luther mar, ber bies Werf endlich aufnahme, bas ber große Reformator icon Luft zu beginnen batte. 3bn icon bunfte auweilen, daß die Regiment und Juriften wehl auch eines guther's beburften; aber er beforgte fie mochten einen Dunger friegen , barum rieth er, daran zu pleten und zu fliden wer fonne. Aber nun baben wir drei Jahrhunderte lang geplett und geflicht, und es ift nichts geworden; wir baben auch ber falichen Munger genug erlebt, aber freilich feinen von lutberijdem Beprage. Butber verzweiselte an Diefen Berte, und wohl aus dem leidigen Grunde, daß er in diesem Bolk feine politische Ratur erfannte. Denn mas aus Kraft ber Ratur aefchiebt, fagte er, bas geht frifd bindurch, auch ohne alles Befen, reift auch wohl durch alle Gesetse; aber wo die Natur nicht da ift, und foll's mit Gefegen berausbringen, bas ift Bettelei und Klidwerf. gang möchten wir barum boch nicht an biefem Bolfsforper verzagt. daß wir mit Luther nicht Saut und Saar an ihm gut nennen folim; wir wollen nicht glauben, bag biefe Ration in Aunk, Religion und Biffenichaft bas Größte vermocht babe, und im Staate gar nicht vermoge. Aber freilich muffen wir es in tie Bante bes Schidfelt geben, ob es jene enthufiaftische Energie, Die allem unserem erften Beginnen eigen ift, einmal nach biefer Richtung lenken werbe. an und liegt, ift, ob wir die Binte ber Beit verfteben, Die Berfplitterung unferer Thatigfeit aufbeben und unfer Birfen nach bem Bunfte richten wollen, nach bem die ungeftumften Buniche am lauteften geworden find. Der Weitfampf ber Runft ift vollendet; jest follten wir uns bas andere Biel fteden, bas noch fein Schupe bei uns getroffen bat, ob uns auch da Abollon ben Ruhm gewährt, ben er uns bott nicht verfaate.

# Register

## über alle fünf Bande des Bertes.

u,

Mbalarde Lieder I. 491. Mbbid von Bobenftein II, 261. # bbt, Thomas, IV, 260. 263 ff. 546. Abdallah ben Almotaffa 11, 332. Mbele, Math., Seltjame Gerichtshandel III, 92. Ueberfeger III, 123. Mberlin's Bibelreimerei III, 41. erfte proteft. Sammlung der Pfalmen III, 49. **Sbrah**am der Einfiedler, Legende II, 108. Abraham a Santa Clara (Illrich Reger-lin), Satiriter, III, 517 ff. deffen Budas ber Erzichelm III, 518. Mbichas, Dane Asmann Freiherr bon, folefifcher Dichter u. lleberfeger III, 620 ff. mit Grophius zusammengestellt ebend. Thidworungsformein 1, 22. Mecent und Con ale Erfat der Quantitat III, 297 ff. vgl. 112. Ecilles Tatius, 1, 299. Edermann aus Boheim, ein Befprach II, 357. vgl. II, 633 Rote. Edermann, Statius, lleberfeger III, 374. Mdermann, dreedner Theaterdichter III, Mdermann, Joh., biblischer Schauspieldichter, III, 116. Adermann, Schaufpieler, IV, 397. 428. 442. V, 593. Acta eruditorum III, 615. Mbalbert von Babenberg 1, 149. Adam von Bremen I, 172 Mbam von Fulda, Liederdichter II, 508. Mbelbrecht, Berf. des Lebens Johannes des Täufers I, 185 Mdele Grafin von Blois 1, 249. Adelheid, Otto's I Gemahlin I, 143. Adelphus, 3oh., II, 715. Adenes, frang. Romanichreiber II, 189.223. Mbersbach, Andreas, III, 326. Megidius, Legende, I, 258.

Gervinus, Dichtung V.

Aeneas Splvius, II, 358 ff. Traum II, 448. deffen Gefdichte von Euriolus und Lucretia II, 361. von Guiscard und Sigiemunde II, 361. Stil II, 361 f. Meichnlos Dreftiade, 1, 600. Mejop I, 208 ff. III, 58. niederdeutscher II, 524. der erneute des 16. Jahrh. II. Mefop 523 ff. Mejopifche Fabel, I, 209 ff., verschieden vom Thierepos I, 206 ff. Agricola, Sprichwörterfammler III, 85. 252. Agricola, Martin, musica instrumentalis II, 659. Ablfeld, Quife von. (Elife Gelbig), V. 633. Ablwardt, lleberfeger Offians, V, 702. Ahmed el Rermanni I, 327 Aimeri von Rarbonne I, 351. Mimes von Barennes I, 457. Aiol, nieberl. II, 213. Aift, Dietmar v., I, 504. Afroftichon, III, 408. Mlamanni, III, 228. Alanus ab insulis, deffen Anticlaudianus II, 377 f. MIbanus, Legende I, 262. MIber, Briefter, I, 264. Alberich von Befançon, Bearbeiter ber Alexanderfage 1, 330. Albert, Beinrich, (Damon), Dichter und Mufiter III, 325 f. Albert von Stade I, 471. Albertinus, Romanüberfeger III, 485. 497. deffen Birnichleifer III, 380 u. a. lleberfegungen; Lucifer's und Chrifti Ronigreich III, 380. Rarrenhat u. liber de conviviis III, 380. Albertus, Berfaffer der Legende von St. Illrich 1, 258.

Alberus, Erasmus, Leben u. Charafter

818 Regifter. III, 66 ff. Gegner des Bapismus, polemifche Schriften II, 690; vgl. III, 173. Liederdichter III, 29. Sabeldichter III, 67 ff. Chebuchlein 11, 657. Albilithano, f. Riemer. Albini, Mich f. Beig. MIbinus, Joh. Georg, geiftlicher Dichter III, 351 f., hohes Lied III, 427. Onmnen III, 437 f. Schauspieldichter III, 536. MIbinus, Joh. Georg, der Jungere, beffen durfachfifche Benus III, 387. vgl. III, Albizzi, Bartholom., 11, 291. Alboin, über ihn Lieder noch ju Baul's 121 f. Beiten in Deutschland gefungen 1, 37. Albrecht's III Rittericaft in Breugen, Gedicht II, 390. Albrecht von Enb, Buch von der Che U, 364. vgl. 366. beffen Spiegel der Sitten II, 526. 616. lleberj. des Blautus II, 607. Albrecht von Salberftadt, beffen ovidifche Metamorphofen 1, 339. 454 f. 467 ff. III, 167. Albrecht von Remenaten II, 237 f. Albrecht von Raprechtsmyl I, 513. Albrecht von Rofenberg, Lied von demf. II, 404. Albrecht von Scharfenberg, deffen Siturel, darafterifirt II, 160 ff. Alciato nachgeahmt III, 380. Alcuin I, 111. Aldhelm II, 146. Aleman, deffen Gusman van Alfarade, Schelmenroman, III, 485. Alethophilen IV, 51. Alexander der Große, I, 325 ff. Alexander-Sage, orientalifche, griechische, lateis degen. nische, I, 327 ff. deutsche, französische, englische, spanische, flandrische Bearbei-tungen I, 330 ff. s. hartlieb. Lam-precht. Rudolf von Ems. Sepfried. Ulrich von Efchenbach. Alexander v. Bernay I, 332. 11, 63. Alegandriaden f. Alegander.

Alegandrinischer Bers V, 621 guerft in Deutschland angewandt, wann? III, 241. von Drollinger befämpft IV, 27. wird verdrängt IV, 417.

Alegius, der heilige, Legende, bearbeitet II, 95.

Alfred, pflegt die angelfächfischen Lieder I,

Algermann, Francisc., Pfalmenüberfeber III. 54.

Mli Efchelebi, deffen humagun - nameh II, 332.

Mlifder, Liederdichter III, 321.

Alir von Brabant, Befchüterin der Dichttunft I, 318.

Altmar, hinrit v., II, 636.

Allegoriell, 558 f. im 15. und 16. 3ahr hundert III, 190. 472. im 17, III, 314. im Roman III, 503. in der Boefie neuerer Beit IV, 17. V, 731 f. vgl. 302 ff. politische im Schauspiel III, 375. allegorisches Schauspiel III, 536. Allegorien oder allegorische Gedichte II, 421 ff. der Englander, Frangofen und Staliener II, 247f. f. Emblematit.

Alliteration I, 85. im epischen Bert I.

Alnpete, Ditlieb v., II, 198. Alphart's Tod, Gedicht, II, 229.

Miram bon Greften 1, 505.

Alte Reue Beitung von der Belt Lauf, Kabelfammlung III, 70.

Altenburg, Liederdichter und Componit III, 19. 448.

Alterthum, flaffifches, Studium und Ginfluß deffelben auf Umbildung der neuem Beit, Studium deffelben in Italien III. 236 ff. f. Rlaffifd.

Altbeutiche Literatur, Studium berfellen in neuerer Beit V, 701.

Altmann, Bifchof von Baffau 1, 180. Altfwert, Deifter II, 443.

Alginger, 3. B. v., IV, 349.

A. M., f. Moller.

Amadis, Roman I, 450. im 16. 3ahrt. wieder gedrudt II, 363. III, 498 ff. Amalie, Herzogin v. Sachsen, IV, 605.

Amane u. Amandus, Roman III. 505. Amaranthes, f. Corvinus,

Ambrofins, Geb., Liederdichter III. 44. Am Buhl, 3. L., Schaufpieldichter IV.

Amicus u. Amelius, Cage 11, 63.

Mmis, Bfaffe, f. Strider.

Ammenhufen, f. Ronrad.

Ammianus Marcellinus I, 33.

Ammon, hieronym., III, 381. Ammonius' bon Alexandrien (Satian's

Evangelienharmonie I, 110. vgl. I, 124. Mmmonius, Bolfg., lleberfeger deutfder Rirchenlieder ine Lateinifche III, 56.

Amthor, Dichter und llebericher III. 611. 636.

Ambdor, vergnügter, pfeudonymer Remanidreiber III, 509

Anagramm III, 408. Anafreon 1, 539.

Anafreontische Lieder im 18. 3ahrb. IV, 78. vgl. IV, 278.

Un dré de Coutances I, 192. Apelles v. Löwenftern, f. Löwenftern. Andrea, 3oh. Balentin, lateinifcher Cchau-Apelles, Balentin, Rarrenfchule III, 143. spieldichter III, 119. geiftliche Rurzweil Apfelfelder Bandbuchlein III, 37. III, 220. dymifche Cochzeit Des Chriftian Apollonius v. Enrland, Reifen I, 295. Rojentreux, fama u. confessio III, 472. poetische Bearbeitung von Beinrich von Liederdichter III, 448 f. Satirifer III, 515. Reuenstadt II, 263. profaifche Bearbei-Andreas, Gedichtfragm. I, 256. tung und Berichiedenheit derfelben von der Andreas und Belene, angelfachfifche Lepoetischen II, 343. Apostaten zum Ratholicismus unter den Dichtern des 17. Jahrhs. III, 439 f. ungende, I, 127 andrea 8, Kaplan II, 437. 346. Andreopulos, Mich., II, 327. ter den Romantifern V, 663. Anethote III, 399. vgl. 87. Apophtheamen, III, 85 ff. 399. Anegenge, Gedicht des 12. Jahrh. I, Sprichwörter. 179 f. Apostelgeschichte übersett II, 201. Angelius Lohrbere Liga, f. Rollen. Apulejus überfest III, 485. Aramena, Roman, III, 508 f. hagen. Angelfachfifche Dichtung I, 60 ff. vgl. Arator I, 101. I, 101. Archipoeta I, 493. Angelfachfifches Lied über Athelftans Aretin, b., biftorifder Schaufpieldichter Sieg bei Brunaburg I, 135. V, 770. Mrie, III, 578 f. Angelus Gilefius (Scheffler), f. Gile: d'Arien, Trauerspiele, V, 582. fius. angilbert I, 110. 112. 350. Arioft 1, 250 f. 344. III, 228 ff. Unhalt, f. Chriftian. 30 Molph. Georg. Ludwig. Ariftophanes I, 237. beffen Blutus über-Bohann fest II. 607. Deffen Bolten III. 101. daselbft im 16. Jahrh. III, 242 f. Triftoteles Poetit, V, 525. Armin, befungen I, 31. Anhalt = Deffau, Fürft v., Befchüher ber Biffenschaften IV, 603. Mrndt, E. M., V, 638. 735. 753. v. Rofes garten angeregt V, 711. Unhorn, Barthol. (Philalethes Bartha-fiaftes), Bomeris u. Barthenia, Schau-Arndt, 30h., III, 242 Arnhold, fchlefifcher Dichter III, 320. friele III, 534. Arnim, v., Romanfdriftfteller V, 733. Enter II, 449. 760. deffen Trauerfpiele : Gleichen V, 736f. Enna, Landgräfin v. Thuringen 11, 337. Unna, Martgrafin von Baden, Dichterin Dalle und Berufalem III, 557. V, 736 Arnold, Berf. Des Gedichts Loblied auf III, 369. Knna Sophia, Landgräfin v. Heffen, Dichterin III, 369. treuer Seelenfreund ben beil. Geift I, 185. rnold, Chriftoph, geiftlicher Dichter III, Chriftus III, 380 388. IV, 31. Arnold von Immeffen, fein Spiel von der Annenberg II, 422. St. Anno, Lied auf denf. 1, 266 ff. vgl. 253. 257. 59. Erlöfung II, 584. Arnichmanger, geiftlicher Dichter III, 388. anfelmus II, 207. Anforge, fchlefifcher Dichter III, 320. Arpinus, Theolog, III, 354. Antelan, 3werg, II, 233. Arrian I, 328. Antenor, f. Schupp. Arthurfage I, 421 ff. Asberg, Urfula v., II, 356. Antidrift, Gedichte vom, 1, 186. Ofterfpiel II, 568 f. Msciburg I, 26. Anticlaudianus, f. Alanus. Antite Dichtungen in neuer Geftalt I, Affarini, deffen Stratonice III, 498. Affig, Bans v., fchlefischer Dichter III, 620. 452 ff Anton Ulrich, Bergog v. Braunschweig, Aftrologie III, 195 f. geiftlicher Dichter III, 333. Romanichreis Athelftan, Lied über deffen Gieg I, 135. Athis und Brophilias II, 63 f. ber III, 508 f. deffen Aramena III, 506. Octavia III, 509. Attila 1, 53. 58 Antorf, Baul v., Schauspieler III, 136. Mubri von Burgund II, 213. Mpel, 3oh. M., Dramatifer, V, 726. Ro-Mucafin u. Ricolette I. 457.

manichreiber V, 733. 760.

Mudigier, Lufander u. Ralifto III, 504.

820 Regifter.

Auferftehung Chrifti, geiftl. Spiele II, 574 f. 576 f. Muffenberg, 3of. v., historifcher Schau-fpielbichter V, 770. Mugsburger, Mug., Neberfeger III, 321. **506**. Muguft, Bergog, ber Boblgerathene III, 215 Mugufte Magdalene, Landgrafin v. Deffen, Dichterin III. 369. Mba. Berfafferin b. Jefu Leben I. 185. 186. Avenarius III, 5. M vienus II, 523. Mvitus I, 101. M pala III, 498. Anren hoff, b., Schaufpieldichter IV, 434. Aprer, Jac., Schaufpieldichter III, 139. Charafter u. Berte III, 150 ff. vgl. II, 715. mit Gruphius vgl. f. dens. Julius redivivus III, 110. Ramus III, 139. Pelims peria III, 152. Sibea 153. Ronig von Eppern ebend. Erbauung Roms ebend. Servius Tullius III, 154. Raifer Otto ebend. Dahomet ebend. Ritterorden vom

### ₿.

podagrifchen Fluß III, 155.

Babo, Frang Maria, Schauspieldichter IV, 653. vgl. IV, 643. V, 770. Bach, Sebaft., Componist III, 581. 586. Bachmann, heffischer Dichter III, 298. Bachmann, Andr. (Rivinus), III, 345. Badhaus, geiftlicher Dichter III, 332. Bahr, Mus. 30h., III, 495. Bagge sen, Iens, V, 710 ff. vgl. V, 469. 638. desen Lyrit V, 678. Faust V, 714. Rachahmer Tiecks V, 735. Bahrdt, C. Fr., Leben V, 292 f Baiern, Minl der Boefie im 13. Jahrh. II, 136 f. Boefie dafelbit im 17. 3abrb. III. 315 Baif, Anton de, III, 399. Balde, Jacob, lateinifche und deutsche geiftliche Dichtungen III, 429 ff. Satirifer III, 515. projettirt eine deutsche Gefellichaft III, 258. Balduinus II, 229 f. Balladen III, 96. V, 510. bretagnifche I. 428. Ballet im 17. Jahrh, III, 573, Banife, die afiatische, f. Biegler. Bapft, lleberfeber II, 607. III, 101. Baptifta's, Jean, deutsche Schauspielertruppe III, 138. Bar, b., IV, 52.

Barbara v. Mantua, Martgrafin II, 355. Barbeli, Gefprach v., II, 657. Barchebas = Abersbach III, 326. Barclay's Argenie überfest von Opis III, 503. Barden, britische 1, 424. Barbendichtung im 18. 3ahrh. IV, 135 f. 250 f. Barbengefange, tomrifche 1, 424. Bargagli, giuochi III, 378. Barholb, Dan., Chariclyts bentwürdiger Beinmonat III, 505. Barthusen, Hermann II, 637. Barlaam und Jofaphat, Legende 1, 253. 11, 96, 457, Barmann, Gottsched's Schüler IV, 48. 54. Bartas III, 239. 436. Barth, Casp. v., III, 282. 430. Bartholomäus de Rinonico III, 68 Bajedow, 3oh. Bernh., Leben V, 376. Aeußeres IV, 599. Charafter V, 577. in Ropenhagen IV, 196. Theolog V, 288. Streit mit Goeze V, 379. wen bet fich bonder Theologie gur Badagogit V, 379 f. 900 jectenwuth IV, 272. trit Lavater auggen V, 379. legt das Philanthropinen in Deffau an V, 392. sucht das Erzielemelmefen dem Ginfluffe der Beiftlichfeit p entziehn und unter unmittelbare Aufficht bes Staates zu bringen V, 386 f. betrieb die Gründung von Seminarien V. 385. feine Dethobe V, 386 f. Rudtritt aus bem padagog. Leben V, 382. - Berte: praftifche Bhilosophie V, 376. andere theo. logische und philosophische Schriften V. Philalethie V, 379. Mufruf IV. 380. 460. padagogifche Schriften V, 350. Elementarmert V, 381. Lieder IV, 200. Baffe, geiftlicher Dichter III, 437. Batrachomyomachie, Ginfluß berfelben auf deutsche Fabeldichtung III, 72 f. 79. Bauerle, Luftfpieldichter V, 765. Bauerntomodie in Tirol IV. 399. Bauernspiele II, 598. Baumann, Ronr., Tonfünftler II. 471. 508. Baumann, Ricolaus, II, 637. Baumgarten, 3ob., geiftlicher Schan fpieldichter, Bericht Calomonis III, 119. Baumgarten, Samuel, folefischer Dichter III, 320. Baumgarten, Mefthetiter IV, 77; bgl. 415. Beatris, Legende von der h., II, 90.

Bar in den Thierfagen 1, 217. Barbara, Legende II, 208.

```
Bebel II, 693. deffen gacetien II, 533 f.
                                              Berger, Schauspielfchreiber III, 611.
  triumphus Veneris II, 657.
Beccau, Operndichter III, 580. Epigram-
  mendichter III, 662.
Bechada, Ritter v. (Gregoire det Tours),
  deffen Gedicht von der Eroberung Beru-
  falems 1, 244
Bed, Schaufpieldichter V, 587.
Beder, Cornel., geiftlicher Dichter und Bfalmenüberfeger III, 55. deffen Sing-
  pfalter ins Lat. überfest III, 56
Beder, R. Bach., Roth- und Bulfebuch-
  lein V, 389. Reichsanzeiger V. 505.
Beder, 28. G., Erholungen u. Safchen-
buch V, 505.
Bedb, Schaufpieldichter III. 537.
Beda I, 108
Beer, Capellmeifter III, 586.
Beer, Did, Struenfee, Trauerfpiel V,
  772.
Beger, Laurenz, Schauspieldichter III, 573.
Begine von Baris II, 208. 657.
Bebaim, Anna, Bfalmenüberfeperin III,
   426
Bebeim, Matthias III, 22.
Bebeim, Dichel, Schidfale, Charatteriftit
  und Werte II, 411 ff. vgl. 452. 459.
Behrifd IV, 579.
Behrmann, Georg, III, 668. Schau-
fpieldichter IV, 437 f. lleberfeger IV, 403.
Beil, Schauspieldichter V, 587.
Beinom IV, 41.
Beifpiele II, 313 ff. Beranderung berfel-
   ben im 16. 3ahrh. III, 87.
Belials Prozes gegen Christus, Passional,
  II, 459.
Bellander, Beldenbriefe III, 562.
Bellin,
            30h., Orthograph III, 360.
   Ommnendichter III, 438. vgl. III, 368.
Bellinthaus, Rud., geistlicher Romö-
diendichter III, 130. 332.
Benda, v., Componift IV, 421. Theater-
  Director in Wien IV, 433.
Benedict v. St. Andreas, deffen Chronit
  1, 353.
Bengel, 3. A., Liederdichter IV, 205.
Benoit de Sainte Moore, trojan. Rrieg I,
   454. 469 ff. II,83. mahrfcheinlich auch Berf.
   bet Eneat I, 454. 459 ff. vgl. 1, 319. 422.
Beowulf, angelfachf. Epos I, 62 ff. vgl.
Berchorius, Beter, ob. Berf. ber gesta
   romanorum II, 322.
Berchtold von Berboldeheim, Alexan-
  driade I, 333.
Berene, 3oh. Chriftian, IV, 491.
```

Berg, v., f. Ludecus.

Berger, Schauspieldichter V, 582. Bergt, Romantiter V, 637. Bergreien II, 484. Berintho, f. Roberthin. Berlin, Buftand des Theaters dafelbft gegen Ende des 18. Jahrhunderte IV. 428. Theater unter Iffland V, 605. Gip der romant. Schule im Anf. d. 19. Jahrhunderte V. 635. Mittelpunft Des literari. fchen Bertehrs in neucfter Beit V, 636. Luftfpiel dafelbft in neuefter Beit V, 766 f. Bernard, Cammler ber Legenden bon b. b. Rides I, 279. vgl. 1, 457. Bernard del Carpio I, 356. Bernardin v. Bufti, deffen Mariale II, 457. Bernardin Ribenro, f. Ribenro. Bernauerin, Agnee, Lied von berfelben II. 351. Bernay, Alexander v., f. Alexander. Bernegger, Ber Sprache III, 282. Bertheidiger ber beutschen Bernger v. Horheim I, 506. Bernhard, Rapellmeifter III, 576. Bernhard v. Uhingen II, 395. Bernhardi, Romantifer V. 635. deffen Bambocciaden u. Annofarges V, 647. Berno von Reichenau 1, 258 Bernold von Straßburg I, 118. Bernlef, friefischer Sanger 1, 48. Bernftorff, Graf v., IV, 169. Berog 1, 623. Berthier v. Orleans I, 491. Berthold, deffen Predigten II, 273 ff. val. III, 14. Bertram Carbonel I, 486. Bertrand de Born 1, 483. Bertud, Fr. Buftin, lleberfeger V, 11 f. Befold III, 282. 439. Beffer, 3oh. v., Dofpoet, Leben und Charatter, III, 629 ff Bettelmönche II, 546. Bettina V, 636. Betty IV. 599. Betulius, f. Birten. Bevern, f. Ferdinand. Bener, leberfeger III, 191. Bega, Eh., Pfalmenüberfeber 111, 52. Bibeldichtung II, 267. 111, 426 ff. f. Evangeliendichtung. Pfalmen. Biblifche Geschichten Des alten Teftaments. in gereimter Bearbeitung II, 201. Bibel überfegungen, altere (goth. un deutsche), I, 102 ff Bibliothet, allgemeine, IV, 260 f. Bibran III, 602. Biden bad, Ronrad v., II, 426.

522 Regifier.

Biene, Bieblingstbiet ber Erigremmatifer

Birt. E:rt. beff. Cufanne III. 111, 126, 140.

Bilbai, beffen Anbein II. 332 f.

Bilagine:e ber Gethen 1. 102.

Biebermann Ill. 255. Bigfer V. 234

iltermerte II. 557 Bilcams Giel II. 657.

111, 397

Birfen, Siegm. D., eigt. Giegm. Berulins Floridan , Begniger, Chamiterifit, mit Alaj u Conf vgl. III. 356 f. vgl. 255, 259. 354. beffen Belanntidaft mit bem Miterthum und Bertindung mit bem Italienern IV. 60. und Defterreich III. 356. beffen Buritund III, 347. Ermde ebent. Brofotie III. 301. Schauspiele III. 541 f. beffen Buggericher Chrenipiegel III. 396. eftlandifder Lorbeerbain III. 356 f. Dannebergiiche Belbenblut III, 357. (Quelfie III, 357. frieberfrente Teutonia III. 355. Arretensabbildung III. 355. Begnefie III, 377. geiftliche Gebichte III. 357. geiftliche Beibrauchstorner ebenb. Dichtfunft III. 355. Ueberfeger III, 355 f. Rellt V. 656. f. Clajus. Birten, Thomas, Chanfpieldidter III, 134. Biffendorf, 3ob. b., III, 160. Biterolf, Berf. eines Alexandergebiates Biterolf u Dietleib, Beticht 1. 310 ff. Bitner, Jonas, lleberfeger III. 101, 123. Pittgefang an ben b. Betrus I, 134; bal. 1, 126 Plandeflur, i. Alede. III. 619, 625 Blantenburg, Meftbetifer V. 504. Blanidanein, ergabl. Gericht II. 41 f. Blaurer, Ambroi., Liederdichter III. 32. 607. Bligger v. Steinach, Luriter I, 506 fein Umbang I, 634 f.; vgl. II, 45. Blomberg, Lurifer, V. 754. 770. Mium, Ramtere Eduler, IV. 235. V, 26. Blumauer, IV, 321, Rote. Burgers Con: ler V. 37. vgl. V. 21. beffen Eraveftie III. 50 f. Blumel, Chriftian, III, 366. Plumenorden, gefronter, f. Begnis: orden Blumenfprache II, 495. 20 b IV, 430. Boccaccio 1, 495, II, 357, 711, III, 227, V. 447. Berdienit III, 227. überfest II. 352. Boccalini III, 474. 1, 513. Bod IV, 53. Bod, Joh. Chriftian, Theaterdichter IV. 440. Bortenftein, Luftipieldichter IV. 437. Bodipiel, Martin Luthere, II, 659. Born, Gliat, geiftlicher Dichter III, 54. Bode, Chriftoph, lleberfeter IV. 460. V. Borne V. 424. 175, 193 f. Boftel, Lucas v., III, 580. 663.

Bedmer, Bei Gifte. Commitmitt IV. 56 F 176 f Benbert um Benbennig tet Brifist von Kambrel, IV. 175 Carflug auf Swant IV. 215 fem unt Belands Armes mir Germes Armene IV 227. in durefpan unt geffing, Berfe un? Gleim IV. 225 Unter, iber geberfen III. 570. — Gerain IV. 61 登上 in Roudite unt im Schiefung IV. 66. Rozdnite IV. 173 f. Siertelet, Belet und Joferb, Radel, Briebe und Buielle. Infold Bulerfarft, Dun und Summ IV. 173. Schanfpiele IV. 175 652 findels ducter IV. 119. Ueberfegen bes Miten Boethins, preverul. Gebut auf berfelben 1. 271 ins Deurime überiege IL Bogasto, Subertieter IV 32. Boquelamete V. 25 Bobme, 3af., Mwitter III. 269. Befer derer det Fundmat der deutiden Sonde III. 255, von den Romantifern batte-Bobme, Martin, Lieberdichter III. 48. Bebmen's Culturguftand III. 263 # 15. 3abrb. III, 267. Bobmer, Bieberdichter IV. 32. Bobse, Aug., Talander , Remanstanter 111, 515, 579, 627, 643. Bojardo III, 227, V. 702 Boie, Bob Chriftian, V. 28 f. Borleau, teffen Einfluß auf Dentidunt Boifferee V. 637 Boly, Balentin, leberfeger bes Zeteni II. Bolg, Balentin, Edaufpielbidter III. 133 Bonafont, biftor Coaufpielbichtet V. Bonaventura's Marienpialier II, 461 deffen Röcher II. 250. Boner, lleberjeger alter Claifiter II, 70% Bonerius, Illrich, beffen Cocifiein Rabeljammlung 11. 315 ff. rgl. 111, 64, 1V, 114. Bonifay I, 108. Bonifag v. Canellane 1, 454. Bonin, v., Liederdichter IV, 32. Bonftetten V. 639. Bonus, Bifchof, Legende von denif. 1, 25%. Boppe, Minnejanger II. 127, 137, 147 Bordere, Schaufpieler IV, 437

823 Regifter.

Brentano, beffen Bonce be Leon V, 734. Boftel, Ricolaus v., Anhanger hoff-mannswaldau's III, 665. Operndich-Gründung Brage V, 737. ter III, 550. deffen Duftapha, Oper III, Breenicer, Romodie v. driftl. Ritterfcaft III, 128. Botenlauben, Otto v., I, 511. Breffand, Operndichter III, 580. Jason, Oper III, 583 f. Ueberseher III, 586. Bothe, geiftl. Epigrammendichter III, 45. Bothe, leberfeger V, 701. vgl. IV, 276. Bregler, Gottichedianer IV, 401. Bouchet's regnards traversant II, 632. Bouillon, Gottfr. v., Gedicht II, 260. Bourgcois, Louis, Componist III, 52. Bouffet, 3ob., luftige Berfon im Lufts fpiel III, 147. 587. Boutermet, Literarhiftorifer V, 690. Borberg, Chaufpieldichter III, 574. Bogberg u. Landshut, Lied II, 404. Bobe, Liederdichter u. Componift III, 19. Brachmann, Luife, V, 633. Brahm, v., Schaufpieldichter IV, 434. Brand, 3od. vom, Dufifer II, 511. Brandanus, ber beil., beffen Abenteuer, Legende I, 265. 319. II, 207. 344. 457. Brandenburg, Buftand der Boefie im 17. **3**ahrh. 111, 329 f. Brandes. Schauspieldichter IV, 411 Schauspieler, deffen Gelbitbiographie V, 191. Luftspieldichter V, 557. Theaterdichter V, 605. Brandur Jonefon 1, 332. Brant, Schaftian, Rarrenschiff II, 614 ff. Ueberfegungen u. Bearbeitungen beffelben II, 631 ff. Bearbeitung bes Freidant u. a. Spruchsammlungen II, 615. Briameln II, 615. latein. Gedichte II, 616. lleberfeter det hortulus animae u. a. Berte II, 616. fliegende Blatter u. Ausgaben asceti= fcher Berte II, 622. Freiheitstafel III, 379. von Murner und Anderen nachgeahmt und mit erfterem jufammengeftellt il, 631 f. vgl. 646. f. auch: Moscherosch. Braun IV, 653. Brauns, gabeldichter IV, 119. Braunichweig, Boefie dafelbft im 17. Sahrh. III, 331 ff. Schauspielhaus daselbft III, 581. Brame, 30h. Bilh. v., IV, 414 ff. Bredelo, Madrigaldichter III, 406. Brehme, Chriftian, III, 346.

Breitenbach IV, 184.

Bremer Beiträge IV, 80 ff.

111, 570.

pal. II, 150.

Breithaupt, Liederdichter IV, 32. Breitinger, 3. 3., IV, 58. Abhandlung

Bremberger, der, Lieder über ihn II, 483.

Brenner, Schanfpieldichter IV, 411.

bon den Gleichniffen und fritifche Dicht-

funft IV. 69. Abbandlung über Lobenftein

Bretagner u. Bretagnifche Boefic I, 427 ff. Bretichneider, deffen Ferdinand b. Thon, Moman V, 189. Bregner, Schauspieldichter IV, 411. V, Brendenbach, Bernh. v., II, 345. Briefliteratur im 18. Jahrh. IV, 225 f. Brigitte, beil., Offenbarungen derfelben 11, 457. Brinkmann V, 638. Britifche Dichtung und Ginführung berf. in Deutschland 1, 420 ff. vgl. II, 226. Broddorf, Graf v., III, 668. Brodes, Barthold D., Dibattiter III, 669 ff. vgl. 668. deffen mufitalifche u. malerifche Bildung III, 672. Raturmalerei III, 671 ff. Berhaltniß ju den Beg-nipern III, 671 f. verbindet Dufit und Malerei und Boefie III, 673. IV, 17. emancipirt die Sinne III, 673 f. Metrif III, 672. arbeitet den fteifen Sitten der Beit entgegen III, 674. IV, 116. fleinmeifterlicher Charafter feiner Gedichte III, 675. religiofe Geite derf. III, 677. Pauptperdienft III, 674 f. Beind der epifchen Bocfie III, 676. erschüttert das Rirchenlied III, 677. mit Baller vgl. IV, 38. Einfluß auf Drollinger III, 677. IV, 26 f. auf Gegner IV, 181. auf Slopftod III, 669. feine Rachfolger III, 674. feine Birtenlieder III, 670. irdifches Bergnugen in Gott, Bauptwert Ill, 671. lleberfegung bon Thomfon's Jahreszeiten III, 674. von Bope's Berfuch über den Denfchen III, 678. von Marino's bethlebem. Rindermord III, 669. von Geneft's principes de philosophie III, 677 f. von La Motte IV, 111. projettirtes großes physitalisches Gedicht III, 677. Brodmann, Schaufpieler IV, 413. Brodenberg, Abt v., II, 457. Bronifomsty, Romanichreiber V, 637. 774. Bronner, Fr. Xaver, V, 334. 3dyllen-dichter IV, 188 ff. Brogtermann V, 11. Brudner, IV, 420. Brudner, 3bpllendichter IV, 184. Brudner, &. Eb. 3. V, 27. 46.

Bruber Cam, Be Arier, De Centant, Burg ber homme mann Ceiteme 1 197. Der Printen. De Rinfa, Dr. Bernaer, Bloger Court Ring a 12 Tamente gefannte 1 Entwerfenng a 12 Court Brillibritt, atem Courfbeiteiter III. 12: Branner, Isham, trapco concesia. 111 114 Bran i Sennigele, Britigrie les inden greis, II. 346. ag. II, 175 Brungiung, Beg ber, ags gebl 135 Brusaius, Casa, Ermill wit B:24222: 11. 549 B:x: Lafa, a. l. 434, 434 Bud ber Altsäter II. 456 Dad bes Glidbiarfe II. 464. Bud ber feben Grate II 304 # Bud tom Ocheber II, 617 Buch Gosainne oder nurges Coungeliam II, 2:2 %: 291 ( Bud bon ber Rintbeit Chrift II. 455 환고소 :et zuebe II, 343 / 716 Bum ber Maile, i Beint o Magelin Bud ter Mattacer II. 267 Bud der Tugen: II. 610 # Bud ber Beibheit II. 459 Budet 劉ofes f. 歌cies Budanan lleberfeger III, 191. Edanipieleichter III. 121 123 Budam, Etephan Clemens c , lleberfeger bee Beren; II. 606 f. III, 121. Budner, Grofobiter III, 300. vgl 242. 332 ff Anndr v. Blato III, 279. beffen 30ab III. 434 Beibnachtegebicht u a poet Caden III. 300 434, leffen Edule III, 320 # Budoli, Aner Deine , Belegenheitebichte: u lleberfeper tes Gora; u. Lucian III, 334 ter Bfalmen III, 424. Sausaneachten und geiftl. Boemata, betrübtes u getroftetes Sion III, 455. teffen Berfules und Balitca, Roman III, 507 f Budobaum, Eirtus, II. 461 Budmalber III, 252. Budeburg, Bilb. Gr. v., IV. 545 f. Batron der Literatur IV, 603. Buffon V, 93 f. Bugenhagen III, 353. Buhel, f. Dans. Bublicaft, f. Che. Buhne, Beichaffenheit derielben im 16. Jahrh. III, 136. f. Theater. Bunden, Chrinian, Liederdichter III, 354. Bundidub, Gedicht vom, II, 631. Bunfen's Gefangbuch III, 6. Bunglau, Chule daf., III, 270. Buonarotti, j. Michele. Burdach's Bhyfiologie V, 484.

umini inner I unnigen . # 7 42 leifen Sen is Time in Title Soules 1 Salejes ine im 🐪 👯 🔻 Şuch and the factories is a second V. 46 Eugen V in high V 24 Burger, Jan. Leverieger ber Erm für 347 Baratriate.: III 134 Burger in Regensaum, z. Mannenner, Brigt, Joan r Composit III 43 Bargaaler, Schmitte L. 44 f. 45 f. Burf Mangaut ff. 429 Burtari ibu Beserfes, f. Gunenfele Burte, Stateman V 674 Bartaartt, Marie für 115 Buriaus, aberimell ul4 Barledte, III bl. 517. Buimara, & & , Auchann is 119 ١. 3 Burmeifer III, 341. Buid, Bed., But von ber Mefremmen 11. 451. Bufa, budentimer III. 5 Baiming, Iberlag, V. 259 Buife v. Errieben, wiet aber bemi B Mi Busgebet I. 195. Bufti f. Bernarbin Butiato, Cam a., Monte III, 440 Buttaer, Bolf, Ratetremus III. 26 Buttner, Bolfe . Difterien ten Cant Narren II. 536 f. Bugbad, Jobannet, II. 663. Bumingbaufen, freifr b. Confibele. rin III. 306. Buron, Bert, V. 639. 640 Einfles auf Die neuefte Buteratur V. 773 Cablen III, 345. 347. lieberfeser III. 347. Calageus, Andreas, Ueberieger III, 109. Baraphrajen lat. Schaufpiele III. 290 Calderon, das Beien feiner Boefe III. 4-1. mit Chafefpeare vgl. V. 623 f. Anfebn in Deutschland V. 663, ogi. 11, 301 V, 695. Califius, 3ob. Cloridan , beffen Girten: gefange, Ill. 319 Calirtus II. I, 361.

Calovius III, 326.

Calprenede, Caffandra, Roman, 111, 506.

Camillus und Emilie, Roman II, 363.

Cammerlander, Jacob, II, 324 657.

Campe, &. D., Babagog und Rinderfdrift. fteller V, 390 f. in ben Tenien angegriffen V, 507.

Campiftron, fein Trauerfpiel Andronic V, 172.

Camus amphithéatre sanglant III, 92.

Candorin, f. Bovelen. Charafter und Berte, III, 626 ff. Fabeldichter IV, 110. Cantate III, 585 f

Cantius, 3oh., III, 267.

Cangler, ber, f. Rangler. Cangone V, 719.

Capito, Bolfg., Liederdichter III, 32.

Gottfrieds v. Monmouth Chronit I, 435. vgl. 426. 442.

Caricatur, Sis derf. im Rorden II, 518. 526. im 17. Jahrh. III, 391 ff.

Carl, f. Rarl. Carlyle, deffen Berdienste um die Berbreis tung deutscher Boefie in England V, 639. Caron, Louis, chasse-ennuy III, 92.

Carrarius, Lobrede auf das Bodagra III, 198 f.

Cafar, S., III, 326.

Cafarius v. Beifterbach II, 67.

Cafaubonus III, 236.

Cafius, f. Befen. Caspar, Fr. Xaver v., hiftor. Schau-fpielbichter V, 770.

Casparfon IV, 21. Anhanger Gottiched's IV, 54.

Caffiodor I, 23. 33. 56.

Caftellane, f. Bonifag.

Caftelli, lleberfeper V, 697. Luftfpieldichter V, 765.

Caftelnau I, 484.

Cats, 3at., III, 239. deffen selfstryt überfest III, 347. Trauring überfest III, 355.

Cato, Dionyf., Diftiden II, 5.

Catonische Sittenlehre II, 614.

Caufinus' Felicitas überfest III, 549.

Celadon, j. Raldenbach. Greff: linger. Regelein.

Celten, f. Relten.

Celtes II, 565. 604. deffen theinische Befellschaft II, 635.

Cercamon I, 504.

Cervantes, Charafteriftif u. mit Rabelais vgl. III, 205 ff. vgl. V, 761. deffen Don Duigote III, 206 ff. IV, 121. überfest III, 485. erfter Sumorift V, 188. Rovellen mit Goethe's Bablvermandichaften val. V, 790.

Ceffoles, f. Bacob.

Chamiffo V, 635. 641.

Chanson des Lorrains in niederl. Bearbeitung II, 213.

Chariton, griech. Romanschreiber I, 457.

Chasmindo, f. Dach.

Cheleith, Schufter u. Boct III, 267.

Chlodovech I, 40 ff.

Chnauftinus (Anuft, Rnauft), beffen geiftl. Licber III, 35. geiftl. Schaufpiel-Dichter III, 132. deffen Geburt Chrifti, Chaufpiele III, 132. 142. 324.

Chor, Ginführung beffelben ins neuere Theater durch Schiller V, 626 f.

Choralgefang III, 7. Chretiens v. Tropes I, 320. 440. 546; pal. II, 50. fein Bargival I, 578 ff. fein Roman de la Charette I, 443. f. Bilbelm v. England I, 457. 569. f. Erec I, 558 ff. f. Chevalier au lyon I, 561 ff. f. Cliget 1, 635.

Chriftel, Barthol., deff. luftiges Sterbes .

jahr, III, 318.

Chriftenthum, beffen Ginführung in Deutschland; verfchiedene Gestaltung im Rorden u. Guden I, 106 ff.

Chriftus und die Samariterin, abd. Be-

dicht I, 134. Chrifti Auferftehung, Mnfterium II, 574.

Chrifti himmelfahrt, Dinfterium II, 579. Chrifti Leiden, Baffionsspiel, III, 132. bes lieben Chriftus Buchlein, geiftl. Bedicht II, 302. Chriftus und die minnende Ceele II, 304. übrig. f. Buch u. Befu.

Chriftian II., gurft v. Anhalt, Ueberfeber III, 250.

Chriftfindelfpiel II, 587.

Chriftliche Dichtungen im 9. Jahrh. I, 100 ff. f. Beiftliche Dichtung.

Chriftoph v. Tegerufee, Bearbeiter der Raiferdronit 1, 269.

Chriftoph VII., geiftl. Dichter III, 389.

Chronit von Novalefe I, 38, 154. Chro-niten d. 12. Bahrhs. II, 190. des deutschen Ordens II, 199. der Fürsten von Praunschweig II, 195. Livlandische II, 198. Magdeburgifche II, 270. Sabelhafte Chr. II, 346. f. Reimdroniten. Clo: Blandrifde. Fürterer. fener. Dagen. Rirchberg. Ronigshofen. Limburger. Mouttes. Rieber: land. II, 193. f. Ottofar. Rothe.

Chryfeus, Bohann, lleberfeger III, 105. Schauspieldichter III, 124.

Chpomufus, Liederdichter u. Componift III. 19.

Chytraus, Rathan, Fabeldichter III, 59

Berber.

Clajus (Clay, Rlaj), 30h., Profoditer III, 300. 302. Grammatiter III, 302. angeregt durch die Riederlander III, 548. ftiftet mit Bareborfer (Strephon) ben Begnip. orden III, 371. deffen u. Birfen's pegnefisches Schäfergedicht in den berinorgischen Gefilden III, 375 f. beffen u. Birten's Fortsetzung deff. III, 376. Beihnachtsandacht III, 434. Erneuerer bes Schauspiels III, 530 f. geistliche Stüde III, 538 ff. Scheragedicht Alfumiftica III, 77.

Clara, f. Abraham.

Claudius, Matthias, V, 40. Charafter-Schilberung ebend. vgl. 42. Charafteriftit seiner Dichtungen V, 41 f. Schreibart ebend. Berhaltniß zu Berber V, 43. beff. muftifch-religiofe Richtung V, 43 f. Berachtung der Philosophie ebend.

Clauren, Romanfdreiber V, 398. 636.

Claus Rarr, II, 536 f. Clauf, Johann, Bfalmenüberfeger III, 49.

Schaufpielichreiber III, 573. und Greff. linger, Ueberfeter des Cid III, 586.

Clay, f. Clajut.

Clays von Saarlem II, 186.

Clementinifche Recognitionen I, 280.

Clodius, Oden IV, 589.

Cloop V, 506.

Cloridan, f. Califius. Clofen, v., V, 27.

Clofener, Fritiche II, 270.

Cluzener, Beinrich, II, 91. Cocaigne, Schwant von II, 711.

Cod's Liederbuch II, 509.

Colibat, f. Murner.

Coler III, 319.

Collin, Beinr. 3of. D., Opern- und Schaufpieldichter V, 739 f. vgl. 636.

Collin, Matth., dramatische Dichtung V, 737 ff. Romantiter V, 636. Fortunat V, 736.

Colonna, Buido von, deffen troj. Rrieg in Profa I, 471. II, 342.

Columban I, 106.

Commer, Marie, Dichterin III, 370.

Concordia, f. Dedefind. Concubinat, f. Che.

Conflictus ovis et lini I, 217 f.

Conrad, f. Ronrad.

Conteffa, Dramatifer V, 635. 766.

Cong IV, 174. V, 770.

Corneille III, 546. deffen Cid überfett f. Cid. deffen Sophonisbe III, 566. Borag. u. Polpeuet überfest III, 586. deffen Rhodogune IV, 447.

Cid, überfeht III, 586. f. Corneille. Corneille ber Jungere IV, 447. beffen berger extravagant überfest III, 548. Corvinus, Ambrof., Religioneartitel 111, 45.

Corvinus (Amaranthes) III, 612.

Coftenoble, Luftfpieldichter V, 765. Cota, Rodr., deffen Celeftina II, 608.

Cor, engl. Luftspieldichter, deffen Byramus 111, 558.

Cramer, Daniel, latein. Schauspieldichter III, 123. 147.

Cramer, 3. M., IV, 196 ff. Lieberdichter IV, 199. Bredigten IV, 202. vgl. IV, 82, 83, 85, 95, 97, 100, 126, 180,

Cramer, R. Fr., Lebensbeichreibung Alop-ftod's IV, 126. vgl. IV, 168. V, 26. 45. Cramer, R. G., Romanschreiber IV, 595. V, 395. 647.

Cranc, Claus, II, 201.

Crauer, &. R., Schaufpielfchreiber IV,

Cremcovius, Bal., Neberscher der Lobmafferichen Pfalmen ins Lat. III, 56 Crellius, Cam., Liederdichter III, 353.

Crescentia, Beil., in die Raiferdroni' aufgenommenes Bedicht 1, 258. umge arbeitet II, 95.

Creus, Grhr. v., Saller's Rachahme IV. 39. 42. Schaufpielfchreiber IV, 437.

Criginger, Joh., deffen Lagarus, Comfpiel III, 141 f.

Cronegt, 30h. Fr. Frhr. b., charafterifit IV, 414 f. Angriff auf Bieland IV, 228. vgl. IV, 22.

Crüger v. Spernberge, Schauspiele dichter III. 142. 147. Berf. von Band Clamerte Biftorien II, 531.

Crufiue, lat. Schaufpieldichter III, 123. f. Rraufe.

Culman, Lienhardt, Schaufpieldichter III, 128. 133 f.

Cuno, Chr., IV, 41.

Cunrad, Opigianer, III, 319.

Curtiue I, 331.

Cymon aus Cypern, Roman II, 363.

Chrillische Fabeln II, 614.

Czepfo, Liederdichter III, 322. Epigram. matifer III, 400. vgl. III, 443.

Dach, Sim., (Chasmindo, Ischmando, Sichamond), III, 325 ff. deffen geittl. Lieder III, 328. 453 f. mit Gerhard's vgl. III. 454. Raturlieder III, 328. Gelegenheitegebichte III, 328. Cooufpiele III, 532. Cleomedet, Corbuija

Opern, III, 584. Rurzweiliger Beitvertreiber III, 93.

Dadfer, Jac., Bfalmenüberfeger III, 49, Rote.

Dachftein, Pfalmenüberfeger III, 49.

Dattylen, deutsche, Erfindung derfelben III, 300.

Dalberg, Beribert v., Theaterintendant V, 165. 602.

Dalberg, Rarl Theod. Ant. v., Aefthetiter V, 457. leberfeger V, 703.

Damon = Albert III. 326.

Dangoleheim, f. Ronrab. Daniel, in poet. Bearbeitung II, 201.

Daniel v. Soest f. Paverland.

Danneder V, 637.

Dante II, 164. 301. 304. 448. III, 472. göttl. Romödie III, 347. IV, 160.

Dangel, Gottiched, IV, 15. 51. 76.

Daphnis, f. Bernauer.

Dares Phrygius I, 469.

Darmstadt IV, 604.

David v. Augsburg, Profaift II, 273 ff.

Decius, Ricol., Lieberdichter u. Componift III, 19. 32.

Debefind, Chr., (Concordin), Bfalmenüberseher III, 426. geiftl. Schaufpiel- und Operndichter III, 576 f. u. Ueberseher

Dedetind, Schaufpielbichter III, 8r., 126. driftlicher Ritter III, 128. papista conversus III, 129. f. Grobianus III, 201 f.

Dedicationen ber Bucher, Urfprung berfelben in Deutschland III, 247.

Defoe's Robinion III, 512.

Demotrit II, 527.

Denais, Beter, III, 180. deutscher und latein. Dichter III, 218 f.

Denide's Gefangbuch III, 450.

Denis, Mich., IV, 246 f. 252. Offian IV, 252. 460.

Denis Biramus, II, 81.

Denner Spiegelberg'fche Schaufpielertruppe III, 588.

De or's Rlage, angelfachf. Gebicht I,62.407.

Derschau, v., 1V, 53. 403.

Desmaret, deffen Ariana, lleberfegung davon III, 502. Mirame III, 586.

Defler, geiftl. Dichter III, 389.

Destouches, 3. M. v., Schauspielbichter V, 770.

Deutsche, die, Rachahmungesucht berf. und Mangel an Produttivität IV, 531 f.

Deutsche Gesellschaft in Leipzig, Stiftung berf. III, 618. IV, 20. burch Gottsched auch den Frauen geöffnet IV, 52.

Deutsche Gefellichaft = fruchtbringenbe Befellicaft III, 244.

Deutsche Literatur, Berbreitung berf. im Auslande nach Rapoleon's Stury V, 639.

Deutsche Boefie, altefte, f. Boefie. . Deutsche Sprache, erfte Entwidel. berf. I, 116 f. weitere I, 199 f. von fremben Bortern angefüllt, Ilrfache babon u. Reinigung berf., Sieg über die latein. in Poefie u. Biffenschaft III, 252 ff. Berebelung berf. III, 231 f. Seftigfeit berf. III, 258, fleinl. Reuerungen III, 257. Deutsche Bumaniften, f. Frangofifche.

Deutscher Rationalcharatter V, 417 ff. Deutschgefinnte Genoffenschaft "III.

358 f

Deutschland's politischer und Rulturauftand bis jum 13. Sahrh. I, 479. im 15. Jahrh. II, 477 ff. Religionszuftand und Religioneftreitigfeiten in ber proteft. Rirche Deutschlands am Ende des 18. Bahrh. V, 288 ff. politischer Buftand und Stimmung gur Beit ber frang. Revol. V, 424 f. vgl. Rorbbeutichland.

Deutschipiegel II, 277

Deutschübende Gefellichaft (nachmals patriotische) III, 618.

Deus, Robert von, II, 141.

Dialette in abd. Beit I, 199. mitteldeutsche I, 199 f. f. Schaufpiel.

Dialog, lucianischer und plautinischer II. 682 f.

Diana, f. Montemapor.

Dichter, Sagen von denf. II, 150 f. Ber-haltniß beffelben zu den Außendingen ÍV, 567.

Dichterinnen, f. Frauen.

Dichtfunft, Aufgabe derf. IV, 394 f. u. Malerei vgl. IV, 69 f. f. Poefie.

Dicht ung, Cage von ber Entflehung ber-felben I, 51 f. f. Boefie. Dict pe Cretenfie I, 469.

Dibattifche Bocfie II, 1 ff. 266 ff. des Opis III, 301. im 18. Jahrh. IV, 20 f. 35 ff. 39 ff. f. Berder.

Diderot IV, 424 f. deffen Ginfluß auf Leffing IV, 425. Rameau's Reffe V, 782.

Diemeringen, Otto von, lleberfeger der Reifen Mandeville's II, 345.

Dieride V, 25.

Dietel mener, Frau, Begnitichaferin III. 370.

Dietmar, f. Mift.

Dietrich von Apolda II, 88.

Dietrich von Affenede, Floris und Blanceflore II, 188. I, 638.

Dietrich von Blat II. 70.

fclefifches II, 597.

Dreißigjahriger Arieg, beffen Ginfluß

auf die Cultur u. Literatur III, 259 ff.

Dietrid von Bleringen II, 617. Ueberreft eine Seine Sonmachider, Conmtuten u. f. m. berrer III. 591 #. feger bet guran II. 607. Drieben, Orf. urb Eccentrating bei. Dietrich ton tem Berber, f. Berber. im 17. Beirir 111. 576 ... umamidet Leben Dietrichfage l. 34 f. 53, 62, 71, Dietrid, guter ten ibm 1, 49, 162, 272, 11, 241 ff. Abren und Rinde, Geis his mission 3ca V. 637. Drever, Geridet & Anbanger IV. 54. tidt II, 241 W. Prodenfampfe II, 239. Drailimaer III. 636. IV. 16, 20, 25 f. Charafteriftal IV. 26 f. Cantus Bredel Dietricht erfte Autfahrt 11, 239. Dietrich auf derf. i bief, befampft ben Alegon-brinde IV. 27. underbudger IV, 35. fie und Beneilen II, 241. Dies, Areigent V, 295. bellischer IV, 55. Difatana, efterreid. Didier, III, 319. Dilettantiemus in Boche V, 777 f. 751. Ducie, Maffer, II. 454. Dilger, 3ob , Mufifer III. 19. Durie I. 294. Dilbert, Begniber unt geiftl. Dichter III. Pürfor, Bielmerüberfeger III. 426 355 f. Durne, Meurbet con, beil. Georg II. 99 ff. Dure, Johnn. H. 451. Duid, 3. 3., IV. 40 ff. 121. 124. 229. Diotor, überfest II. 705. Diogenes, ar. Remanidreiber 1, 299. Diogenes Lacrius überfest II, 526. Diogenes, Biftori v. Lehr u. Beben bes T. II. 526. Chenteutter, Martin, II, 422 Dippel, Chrifin., Freigeift V. 297 f. Diecurfe ber Maler, Brichft. IV, 59 f. Dieputationen II, 655 f. Cher, Baul, Lieberbicher III, 32, 39, Cherbard, Gr. von Burtemberg II, 333. Diftelmaper, licberfeger III, 127. Cherbard Certae, beffen Minne Red Dithmarfifde Lieber II, 400, 451, 503, II, 436. über die Schlacht bei Demmingftete II, 400. Cherbard, 3. M., Theorie ber idia Biffenicaften V. 457. Dobbelin, Echaufpieler IV, 125. Does, ban ber, Ili, 314. Cherhard, Biaffe, deffen gandentenen Dohna, Gr. v., III, 626. Chronit II. 195. Tölla, Frit, Fastnachtespiel III, 111. Cherhard r. Car l. 502. Chermaier, Bob', goffnungegartlein Ill, Polopatos, II, 325. 331. Domann, Bob., Bedicht von ber deutschen 350. Sanfe III, 240. Chernand von Erfurt, beffen Beintid mit Dominicus, Kartbaufermond II. 457. Aunegunde II. 93. Ponauer, Chr., geiftl. Dichter III, 46. Chert, 3. M., IV, 43. 84 f. 89. Donner, lleberfeger V, 702. Cebafis, Ibierdichtung 1, 215. Don Quigote, f. Cervantee. Eccard III. 635. Eccard, 3ob., Componift III, 43 ff. Doring, Daniel, Liederdichter III, 353, Ecos, Dichtungegattung III, 314. Rote. Doring, Georg, hiftor. Pramatifer V, Cd, Ueberfeger III. 193. Cdart, trever, II, 441. 770 Porothea, beil., Legende II, 205. 259. Edebard I. in St. Gallen, beffen lat. 265. f. auch Marienwerder. Mufteri= epifches Gedicht v. Baltber v. Mauitanien um II, 574. I, 150 ff.; vgl. I, 134. Porothea, Charlotte, Landgrafin von Edebard II, Mand, II, 134. 142. 144. Seffen III, 573 Edchard IV, I, 134. 150. 163. Edenlied, II, 236 f. Drabis, Ric., III, 446. Drachentampfe, f. Dietrich. Edhard, Bruder, Mpftifer II. 293 ff. Edhard, 3. G. von, lleberfeger III, 619. Tracontius I, 101. Drama, f. Schaufpiel. deffen poet. Rebenftunden III. 610. Dramatit u. Lyrit V, 723 f. j. Schau. Edbof, Schauspieler IV, 437. 441. 442. V, 580, 588 ff. ipiel. Preifonigefpiel, Freifinger, II, 569. Edftorm, O., Chaufpieldichter III, 147. engl., aus bem 15. 3ahrh. II, 561. Edda, die jüngere I, 79.

Eddalieder 1, 73 ff. vgl. 1, 47. 66.

Muthenjuften der Edda I, 16 ff.

Edelfried I, 119.

Cbelftein, f. Boner.

Coingius, Rutger, tatholifchegeiftlicher Dichter III, 54.

Eblbed, Bened., Britichmeifter III, 190. Cbolang, ergabl. Gedicht II, 42.

Edgardi, Drientalift III, 354.

Egen, Meifter II, 443.

Egenolf, Sprachforfcher III, 618.

Che und Buhlichaft (Concubinat) in Schriften behandelt II, 656 ff. vergl. Dans Sachs.

Chre nach modernen Begriffen III, 479 ff. Chrengedichte auf Festlichteiten III, 190 f.

Eichendorff, 3of. v., Luftfpieldichter V, 768. Trauerfpiele V, 773.

Eide v. Repgow's Buch der Konige II, 196. 270. Berf. des Cachfenfpiegels II, 196. 270.

Eilhard von Dberg, deffen Triftan I, 441. in Brofa aufgelöft II, 347.

Cinhard I, 110. 350.

Eifen bed, Em., Pfalmenüberfeger III, 57.

Citelwolf v. Stein II, 661 f

Cigen, Baul v., Theolog, III, 354.

Eftebards Chronit I, 70. Elbichmanenorden oder Schmanenorden

III, 342. Elegie u. Trauerfpiel IV, 18. geiftl. III, 437. Clenbfohn'iche Echauspielertruppe III,

Cleonore von Schottland, lleberfegerin bes Romans Bontus u. Sidonia II, 337. 355.

Elinandus, als Berf. der gesta Rom. vermuthet II, 322.

Elifabeth, Markgrafin v. Baden, Dichterin III, 369.

Clifabeth, Grafin b. Raffau, lleberfegerin des Romans Lother und Maller und Bug Schapler II, 336.

Clifabeth, Gemahlin Ruprechte III. v. b. Pfalg II, 355.

Clifabeth, die heilige, Legende, II, 87. Leben derf. II, 339.

Ellentreich, der, II, 426.

Elmenhorft, Overndichter III, 354. 580. deffen Dramatologie III, 582.

Elnon, Rlofter St. Amand sur l' E. I, 136.

Elsli Trag den Anaben II, 599.

Eltefter, Chriftn., Dichter III, 622.

Emblematit III, 380 ff. 435.

Emfer's, Bier., Strafe des Chebruche II, 657. Rampf mit Luther II, 688.

Enentel, Jane ber, Fürftenbuch v. Defterreich und Weltebronit II, 77 f. in Brofa aufgelöft II, 342.

Engel, 3. 3., Philosoph und Theaterterdichter V, 605. Mimit V, 606. beffen Lorenz Start ebend.

Engerdi, Joh., Profodie III, 300.

Engerling, Rammerdiener und Chaufpieldichter III, 574.

England, Dichtung das im 12. Jahrh. I, 318 f. 422. 441. Schauspiel im 14. und folg. Jahrh. 11, 583.

Englische Romodien und Tragodien und deren Einfluß auf das deutsche Theater III, 161 f. Englische Schauspieler f. Schau-Spieler. engl. Literatur mit ber italien. bgl. V, 110.

Entter, Bitus, Bibelextracte III, 44. Bfalmenfummarien III, 54.

Epigramm III, 396 ff. bgl. 293. Anforderungen an daff. und Definition III, 401 f. erfte Anfange berf. in Deutschland III, 397 f. vgl. 93. und Madrigal, Unterfchied III, 405. geiftliches III, 406. u. Rathfel III, 406 f.

Epifche Boefie des europ. Mittelalters I, 250 f. f. Epos.

Episcopius, lleberfeger bes Tereng II, 607.

Epifoden der Octavia, Roman III, 509. Epopoe, fomifche IV, 120.

Epos, deutsches, beffen Urfprung und Grundlage I, 53 ff. im 13. u. ff. Jahrh. II, 160 ff. Charafter V, 543 f. 548. griedisace u. deutsches I, 54 ff. 399 ff. Epos im 17. Johrh. III, 294. 318. im 19. Jahrh. IV, 131 f. 247 f. und Drama, Berhältniß II, 555. III, 97. IV, 18. 395. V, 525 ff. 547 ff. und Roman. Bermifdung III, 513. bgl. Ritterepos. Thierepos.

Eppendorf, B. v., lleberfeger III, 91. Epple v. Beilingen, Lied von demf. 11, 404. Eraclius, Gedicht von denis. 11, 93.

Erasmus, beffen Lob der Rarrheit II, 551. 621. Gefprach von den reichen Bettlern II, 546. Umarbeitung der Becuba III, 101.

Erasmus Alberus, f. Alberus.

Eret f. 3mein.

Erhard V, 712.

Erhard, 3. Illr., Balde's Rachahmer III, 429.

Erlofung, Gedicht II, 87. Ermoldus Rigellus I, 351.

Ermriche Tod, niederd. Gedicht II, 259.

Ernft, Bergog, I, 289 ff. II, 344. vgl. I, 150. 157.

828 Regifter.

Dreißigjahriger Rrieg, beffen Ginfluß

auf die Cultur u. Literatur III, 259 ff.

ruft eine Menge Spottgebichte. Dietrich von Bleningen II, 617. leberfeter des Lucian II. 607. turen u. f. w. bervor III, 391 ff. Dietrich von dem Berber, f. Berder. Dresden, Dof- und Theaterdicht Dietrichfage I, 34 f. 53. 62. 71. im 17. Jahrh. III, 576. literarifd Dietrich, Lieder von ihm 1, 49. 162. 272. 11, 241 ff. Ahnen und Blucht, Gein der neuesten Beit V. 637. Drener, Gottiched's Anhanger IV bicht II, 241 ff. Drachenfampfe II, 239. Drollinger III, 636. IV, 16. Dietriche erfte Musfahrt II, 239. Dietrich Charafteriftit IV, 26 f. Ginfluß auf denf. f. dief. befampft den driner IV, 27. Lieberdichter IV, und Beneglan II, 241. Dieg, Freigeift V, 295. Ditatana, öfterreich. Dichter, III, 318. beldichter IV. 35. Dilettantismus in Boefie V, 777 f. 781. Ducis, Mufiter, II, 484. Dilger, Joh., Mufiter III, 19. Duris I, 294. Dürfop, Bfalmenüberfeger III, 4 Dilherr, Begniger und geiftl. Dichter III, Durne, Reinbot von, heil. Georg Duro, Johann, II, 451. Dufch, 3. 3., IV, 40 ff. 121. 12 388 f. Diodor, überfest II, 708. Diogenes, gr. Romanschreiber I, 299. Diogenes Laertius überfest II, 526. Diogenes, Biftori v. Lehr u. Leben bes Œ. D. 11, 526. Chenreutter, Martin, II, 422. Dippel, Chriftn., Freigeift V, 297 f. Diecurfe der Maler, 3tfchft. IV, 59 f. Dieputationen II, 685 f. Cher, Baul, Liederdichter III, 32. Cherhard, Gr. von Burtemberg Diftelmaber, lleberfeger III, 127. Cherhard Cerene, deffen Din Dithmarfifche Lieder II, 400. 481. 503. II, 436. über die Schlacht bei Bemmingftede II, 400. Cherhard, 3. A., Theoric ber Biffenschaften V, 457. Dobbelin, Schauspieler IV, 428. Does, van der, III, 314. Cherhard, Pfaffe, deffen gand Dobna, Gr. v., III, 626. Dolla, Frig, Fastnachtespiel III, 141. Chronit II, 195 Cherhard v. Car 1, 502. Dolopatos, II, 328. 331. Cbermaier, 3oh', Boffnungegat Domann, Joh., Gedicht von der deutschen 380. Chernand von Erfurt, deffen Den Banfe III, 240. Dominicus, Rarthaufermond II, 457. Runegunde II, 93. Donauer, Chr., geiftl. Dichter III, 46. Cbert, 3. A., IV, 43. 84 f. 89. Donner, lleberfeter V, 702. Ecbafis, Thierdichtung 1, 218. Eccard III, 635. Don Quirote, f. Cervantee. Doring, Daniel, Liederdichter III, 353, Eccard, 3oh., Componist III, 43 Edos, Dichtungegattung III, 314 Note. Döring, Georg, hiftor. Dramatiter V, Ed, Ueberfeger III, 193. Edart, treuer, II, 441. Edehard I, in St. Gallen, & epifches Gebicht v. Balther v. & Dorothea, heil., Legende II, 208. 259. 268. f. auch Marienwerder. Mufteris um II, 574. I, 150 ff.; vgl. I, 134. Dorothea, Charlotte, Landgräfin von Beffen III, 573. Edchard II, Mondy, II, 134. 14 Edehard IV, I, 134. 150. 163. Edenlied, II, 236 f. Drabis, Ric., III, 446. Edhard, Bruder, Muftiter II, 29 Edhard, 3. B. von, lleberfeger 1 Drachentampfe, f. Dietrich. Dracontius I, 101. deffen poet. Rebenftunden III, 61 Drama, f. Schaufpiel. Dramatit u. Lyrit V, 723 f. f. Schaus Edhof, Schausvieler IV, 437. 4. V, 580, 588 ff. fpiel. Dreitonigespiel, Freifinger, II, 568. Edftorm, B., Schaufpieldichter 11 engl., aus dem 15. 3ahrh. II, 561. Edda, die jüngere 1, 79. schlesisches II, 587. Eddalieder 1, 73 ff. val. I.

Minthenfustem der Edda I, 16 ff.

Edelfried I, 119.

Cbelftein, f. Boner.

Chingius, Rutger, tatholifch geiftlicher Dichter III, 54.

Eblbed, Bened., Britfdmeifter III, 190. Cbolang, ergabl. Gebicht II, 42.

Edgardi, Orientalift III, 354.

Egen, Meifter II, 443,

Egenolf, Sprachforfcher III, 618.

Che und Buhlichaft (Concubinat) Schriften behandelt II, 656 ff. vergl. Bans Cads.

Chre nach modernen Begriffen III, 479 ff. Chrengedichte auf Seftlichfeiten III, 190 f.

Eichendorff, 3of. b., Luftfpielbichter V, 768. Trauerspiele V, 773.

Eide v. Repgow's Buch ber Konige II, 196. 270. Berf. bes Cachfenipiegels II, 196, 270.

Eilhard von Oberg, deffen Triftan I, 441. in Brofa aufgelöft II, 347.

Cinhard I, 110. 350.

Cifen bed, Em., Pfalmenüberfeger III, 57.

Citelwolf v. Stein II, 661 f.

Cipen, Baul v., Theolog, 111, 354.

Effehards Chronif I, 70.

Elbichmanenorden oder Schwanenorden III. 342

Clegie u. Trauerfpiel IV, 18. geiftl. III, 437. Clendsohn'iche Schauspielertruppe III,

Cleonore von Schottland, lleberfegerin des Romans Pontus u. Sidonia II, 337. 355.

Elinandus, als Berf. der gesta Rom. vermuthet II, 322.

Clifabeth, Martgrafin v. Baden, Dich. terin III, 369.

Clifabeth, Grafin b. Raffau, lleberfegerin des Romans Lother und Maller und Bug Schapler II, 336.

Elifabeth, Gemahlin Ruprechte III. v. d. Bfalz II, 355.

Elifabeth, die heilige, Legende, II, 87. Leben derf. II, 339.

Ellentreich, der, II, 126.

Elmenborft, Operndichter III, 354, 580. deffen Dramatologie III, 582.

Elnon, Riofter St. Amand sur l' E. I,

Elsli Trag den Angben II, 599.

Eltefter, Chriftn., Dichter III, 622.

Emblematit III, 380 ff. 435.

Emfer's, Bier., Strafe des Chebruche II. 657. Rampf mit Luther II, 688.

Enentel, Jane der, Fürstenbuch v. Defterreich und Beltchronit II, 77 f. in Brofa aufgelöft II, 342.

Engel, 3. 3., Bhilofoph und Theaterterdichter V. 605. Mimit V, 606. beffen Lorenz Start ebend.

Engerdi, Joh., Profodie III, 300.

Engerling, Rammerdiener und Chaufpieldichter III, 574.

England, Dichtung daf. im 12. Jahrh. I, 318 f. 422. 441. Schaufpiel im 14. und folg. Jahrh. II, 583.

Englische Romodien und Tragodien und beren Ginfluß auf bas beutsche Theater III, 161 f. Englische Schauspieler f. Schaufpieler. engl. Literatur mit ber italien. vgl. V, 110.

Entter, Bitus, Bibelertracte III, 44. Pfalmenfummarien III, 54.

Epigramm III, 396 ff. vgl. 293. Anforderungen an daff. und Definition III, 401 f. erfte Anfange berf. in Deutsch- land III, 397 f. vgl. 93. und Madrigal, Unterfchied III, 405. geiftliches III, 406. u. Rathfel III, 406 f.

Epifche Boefie bes europ. Mittelalters I, 250 f. f. Epos.

Epifcopius, lleberfeger des Tereng II, 607.

Episoden ber Octavia, Roman III, 509. Epopoc, fomifche IV, 120.

Epos, deutsches, deffen Urfprung und Grundlage I, 53 ff. im 13. u. ff. Jahrh. II, 160 ff. Charafter V, 543 f. 548. griechifdes u. beutsches 1, 54 ff. 399 ff. Epos im 17. Johrh. III, 294. 318. im 18. Jahrh. IV, 131 f. 247 f. und Drama, Berhaltniß II, 555. III, 97. 1V, 18. 395. V, 525 ff. 547 ff. und Roman, Bermifchung III, 513. vgl. Ritterepos. Thierepos.

Eppendorf, B. v., lleberseger III, 91. Epple v. Beilingen, Lied von demf. II, 401. Craclius, Gedicht von demf. 11, 93.

Erasmus, beffen Lob der Rarrheit II, 551. 621. Gefprach von den reichen Bettlern II, 546. Umarbeitung der Becuba III, 101.

Erasmus Alberus, f. Alberus.

Cref f. 3mein.

Erhard V, 712.

Erhard, 3. Illr., Balde's Rachahmer III. 429.

Erlöfung, Gedicht II, 87. Ermoldus Rigellus I, 351.

Ermriche Tod, niederd. Gedicht II, 259.

Ernft, Bergog, I, 289 ff. 11, 344. vgl. I, 150. 157.

Erziehungsanftalten nach Bafedow V, 383 f. Erziehungewefen, Umgestaltung beff. im 18. Sahrh. V, 374 ff. bem Ginfluß ber Beiftlichteit entriffen V, 385 f. Efaias vom Dare, herr von Montmartin III, 224. Cfchenbach, f. Mlrich. Bolfram. Cfchenburg, 3. 3., Schauspielbichter IV, 438. 440. lleberfeger IV, 424. Theorie ber ichonen Biffenichaften V, 457. in ben Eenien verspottet V. 504. Cfelsfefte II. 558. 590. & march V, 26. Efteve I, 486. Ctienne v. Orleans 1, 491 Etterlin's Chronit II, 425. Chel's hofhalt ober d. Bunderer II, 257. Eulalia, St., Legende v., I, 259. Gulenfpiegel, Bolfebuch II, 527 ff. vgl. II, 516 f. 541. Curipides u. Sophotles, lleberfepungen mehrerer Stude beider III, 101. Cuftachius, Legende II, 108; f. auch Rudolf b. Ems. Eva tritt in der Boefie an die Stelle ber Maria II, 656. Evangelien (die vier Ev.) Bedicht I, Svangeliendichtung II, 266. III, 41 ff. bgl. Bibeldichtung. Evangelienharmonien I, 115. Des Otfried und die niederfachf. I, 115 ff. Görliger Co. I, 186. Evangelifche Des III, 35. Cvangelium, f. Buch Joachim's. Evangelium Matthai, abd. Bruchftude I, 109 f. Evangelium Ricobemi in poetischer Bearbeitung I, 192. Every man III, 127 Evremond, St., IV, 401. Emald, Dichter bes Göttinger Bundes V, 26. Ewald, F., Epigrammatiker IV, 241. Epb, f. Albrecht. Chering, Cuchar., Evangelien III, 42. Sprichwörterfammlung III, 83 f. Enfenberg, Bac., III, 173. Cago, Lied von den Bundern Chrifti I,

### œ.

Kabel I, 205 ff. Bermischung orient. u. occident. Kab. und Märchen I, 280 f. Wesen u. Charafter ders. II, 316. vgl. III, 398. im 16. Jahrh. III, 58 ff. IV, 17 f. 72. im 18. Jahrh. IV, 109 ff. Ueber-

fegungen IV, 110. 111. mit bem Spridwort vermedfelt II, 318. lebrig. f. Mefes. Mejopifche Fabeln. Sprichwert. Thierfabel. Jaber, B. 3., III, 668. Faber, Joh. Baptift (Sarnis), III, 326. Saber, 3. 2., Begniper, leberfeber III. 430. Schauspieldichter III, 541. Zabliauz II, 432. Fabri, Bruber, Bilgerfahrt II, 345. Fabricius, 30h. Alb., III, 611. Fabricius, Binc., Bolphiftor III, 354. Satiriter III, 515. Fahrende Sanger I, 285 f. Hahrender Schüler, Gedicht bon bemf. II. 499. Falt, Johannes, Lyrifer und Satiriter V, 746. vgl. 647. 732. 735. Raltener II, 659. Saftenprediger, II, 546. felben II, 596, Rote. Saftn. bom Tarten II. 409 Fauft, Bolfsbuch II, 541 ff. von Raler Müller IV, 655. f. auch unter Goethe. du Rab, Componift II, 508. Federmann, Dan., Ueberseter III. 89. 250. Keind, Barthold, Operndichter, III, 590. Satiriter, Rrititer, Polybiftor und lieber feber ber Satire von Deder III, 662 f. Abhandlung über die Oper III, 582, 60 dichte III, 662. Opern III, 662. Beinler, geiftlicher Madrigaldichter II, 406. Symnendichter III, 438. Reller, Joach., geiftlicher Dichter III. 612 Epigrammatiter IV, 29. Feller, Tuchmacher und Boet III, # Bend, Dich., Epigrammatiter III, 40 Benelon, Ginfluß auf beutfche Limbe IV, 29 Serber III, 101. Ferber, Bolfg., Pritfchmeifter III, 190. Ferdinand Albrecht, Bergog v. Peren, geiftl. Liederdichter III, 333. gerguut II, 188. Sefte im Mittelalter II, 501. gefler, 3. M., Romanfcreiber V. 395. Beuerlein, geiftl. Dichter III, 389. Sichte, Philosoph V, 633. Ginflus auf die neuere romantische Literatur V. 649f. St. Fides, provenzal. Legenden v. defl. I. 279. Fielding V, 192. Fierabras, überscht II, 349. wieder ge-

brudt im 16. 3ahrh. II, 363.

Riqueira I, 484.

Filibor, f. Rrent. Schwieger. Filimer's Bug, Lieber ub. benf. 1, 32. Find, f., Dufiter, II, 471. 484. 508. Fintelthaus, Georg (Gregor Federfechter von Lügen), Liederdichter III, 345 f. B. Steming's Freund III, 307. deff. hobes Lied III, 427. Uebersesung des Urtheils des Paris III, 374. Fintenritter, ber, II, 540. Fiormona, Roman, V, 16. Fifchart, Joh., Charafteriftit und Schrif-ten III, 167 ff. 213 ff. betampft ben Therglauben, die Besuiten und andere Moncheorden III, 171 ff. Gelehrsamkeit III, 169. 217. Sprache III, 213 f. Dichterifche Rede III, 192. Berte: Gargantua III, 200 ff. 209 ff. Accuratae effigies pontificum III, 169. Bienenforb III, 173. Brodforb der h. rom. Reliquien, III, 173. Rachtrab oder Rebelstrabe III, 173. Befuitenhütlein III, 174 f. Rapitel von der trunfenen Litanei im Barg. 11, 499. Aller Praftit Großmutter, Gatire III. 194. Secten - und Ruttenftreit III, 176 ff., geiftlofe Duble III, 179. von St. Dominicus' Leben III, 176. Erflarung des fteinernen Thieractus im ftrafburger Munfter III, 179. Malchopapo III, 179. Reveille matin, llebersegung von Papae fulmen brutum u. a. Gelegenheiteschriften III, 186 f. Lob ber Laute III, 193. gludhaftes Schiff III, 188 f. podagrammisches Trostouczen III, 198 f. Chezuchtbüchlein III, 194. podagrammifches Eroftbuchlein Blobhat III, 197 f. mit Rollenhagen's Frofcmauster und Spangenberg's Banstonig und andern Thiergedichten vgl. III, 197. Pfalmen, Rirchenlieder u. a. Erbauungeidriften III, 182. vergl. 49. 50. Bewährung und Erflarung u. f. w. III, 182. Umarbeitung des Ritters v. Stauffenberg II, 715 f. III, 169. lleberfeger der daemonomania Bobin's III, 170. verfifi: cirter Culenspiegel II, 390. 528. III, 200. viell. lleberfeber des Amadis III, 499. Fischer, Chriftophel II, 659. IV. 118. Kischer, Gottl. Nathan, IV, 276. Rlandern, Poesse das. II, 183 ff. Blanderfahrer, Gesellschaft der, II, 206. Flandrifde Chronif II, 194. Fled, C. F., Liederdichter III, 452. Sled, Ronrad, deffen Flore und Blanfcheflur I, 635; deffen Clies I, 635. Flegel, Lienhard, Pritschmeister III, 190.

Bleming, Paul, Leben und perfonl. Charafter III, 303 ff. 306. 312 f. Reifen III, 305 f. Anfehn III, 305. dicht. Charatter III, 307 ff. Freundschaft mit Findelthaus III, 307. mit Opis verglichen III, 308 f. 311. poet. Talent u. Berth III, 311. Berte: Lyrifche Gedichte III, 308. Liebeelieder und Bochzeitegedichte III, Sonette III, 310. Belegenbeitegebichte III, 311. geiftliche Onmnen III, 437. Epigramme III, 400. latein. Epigramme III, 397. Margenie, projectirtes Beldengedicht III, 311. vgl. III, 261. Rlora, f. Johannes. Flore und Blanfcheflur, Roman I, 635 ff. überfest II, 353. niederlandifch I, 638. 11, Floridan, f. Birten, Siegm. von. Blovent II, 213. Slugfdriften im 16. Jahrh. II, 684f. Flurheim, lleberfeter III, 54. Folquet bon Marfeille I, 506. Folg, Bans, deffen Schwante u. Fastnachtfpiele II, 418 f. 601 f. vgl. II, 453 f. 659. Formichneidefunft im 15. Jahrh. II, 557. Förner, Dr. Andr., III, 180. Forfter, Georg, Polititer, Charafteriftit V, 432 ff. bgl. V, 93. Feind der fentimentalen Richtung V, 810. Religionsanfichten V, 365. betampft Rante Mefthetit V, 460 f. llebersener V, 703. llebrigens vgl. IV, 572. V, 334. Forfter, Georg, Liederfammler II, 510. Förfter, lleberfeger V, 702. Kortunat II, 353. Fouqué, Fr. de la Motte, Romanschreiber V, 396, Ritterromane V, 759 f. vgl. 733. Dramatifer V, 740 f Fragmentiften IV, 624. Brancisci, Erasm., geiftl. Dichter, III, 389. geiftl. Boeffe III, 610. Fortfeber bon Rift's Monategefprachen III, 339. Franciecus, der heil., II, 291. Frand, Componist, III, 581. Frand, Sebaft., Liederdichter, II, 684. III, 344. Sprichwörterfammlung III, 85. Frande, A. B., IV, 32. Frande, Joh., Opipianer, Liederdichter III, 352 ff. 464 f. vgl. 460. Frandenberg, Muftiter, Bobme's Conler III, 439. Frante, Dichael, Liederdichter III, 344. Frante, Cebaft., Liederdichter III, 344.

Granten, Sagen und Lieder berfelben I,

38 ff. 45. trojanische Abfunft 1, 40.

832 Regifter.

```
Franten, literar. Leben daf. in neuerer
  Beit V, 637.
Frantenau's Liedermagazin III, 4 f.
Frantenftein, f. Johann.
Frantifche Raifer I, 167 ff.
Frantifche Beriode ber Boefie, I, 161 ff.
Brantifche Sage, Bedeutung u. Ginfluß
  derf. I, 355 ff.
Frantische Sprache 1, 117.
Frantreid, Buftand der Boefie daf. im
  12. Jahrh. u. Ginfluß auf andere Lander
  I, 420 ff. geiftliches Schaufpiel daf. II,
  561. Literaturzuftand und flaffifche Ctu-
  dien das. im 16. u. 17. Jahrh. III, 235 f.
    — Eüdfrantreich, Zustand bis zum 13.
  3abrb. 1, 478 f.
Brangofen und Deutsche, Berfchiedenheit
  des Charafters III, 235 f.
Frangofifche Boefie im 16. und 17.
  Jahrh. III, 237. — Frang. Schaufpiel in Deutschland III, 533. — Frangöfische
                             - Franzöfische
  Sprache im 16. Jahrh. III, 238. - Frang.
  Literatur und Sprache, ihr Cinfluß in Deutschland III, 615 ff. 652. — Fran-
  göfifche Bumaniften im 16. u. 17. Jahrh.
  und deutsche, Unterschied III, 236.
grauen, Stellung berfelben in der neuern
   Beit, 1, 499 ff. in literar. und poet. Gefell-
   ichaften und Schriftftellerei derf. III, 366 ff.
   Schriften gegen diefelben, ebend. befon-
  dere in der Romanliteratur thatig III,
  498. - Frauenvertehr im 16. und 17.
  Jahrh. III, 479.
Frauenbuch, f. Ulrich v. Lichtenftein.
Frauendienft, f. Minnegefang.
Frauenlob, f. Beinrich v. Meißen.
Frauenlob, niederd. Gedicht II, 207.
Frauenschriftstellerei V, 399 f. vgl.
  Romanichreiberinnen.
Frauen (piegel, II, 657.
Fredegar, I, 40.
Freder, Joh., Theolog III, 354.
Freidant, deff. Spruchgedicht, charafteri=
   firt II, 21 ff. Bearbeitung II, 615. vgl.
  11, 130, 282,
Freienthal, f. Grob.
Freigeisterei IV, 93 f. in der Mitte des
15. Jahrh. V, 294. f. Pietiemus.
Freimaurer V, 305 f.
Breinebeim, deffen Tugendfpiegel III,
  294. gereimte Epen III, 513.
Frengel, Joh., Anagrammatiter III, 408.
   onmnen III, 438.
Sreffant, Bermann, II, 70.
Freudenleere, der, Dichter der "Biener Derfahrt" 1, 458. II, 70.
Fren, Binc., III, 150.
```

```
Fren's Gartengesellschaft II, 537. Saften.
  fpiel III, 122.
Freydang, Bat., Laienbibel III. 44.
Frenlinghaufen, Liederdichter IV, 32.
Friedensftude und Aufführung berfelben
  III, 541 f.
Friederici III, 330.
Friedrich, Luftspieldichter V, 767.
Briedrich, Raifer, Bolfebuch II, 689.
Friedrich v. d. Rormandie, Gedicht II, 54.
 gried rich v. Schwaben, Gedicht II, 264f.
Briedrich der Große, Bildung IV, 229 f.
  Einfluß auf deutsche Literatur IV, 240ff.
   Das der deutschen Literatur IV, 254 ff.
   Anficht von der Bildungeftufe Breugens,
  bef Ronigeberge IV, 476. bgl. 497. V. 452.
Friedrich (d. Kathol.) v. Defterreich, Be-
  förderer der Boefic I, 510. 517.
Friefe, alcaifche Dde III, 57.
Friesen, Katharina v., f. Geredorf.
Frischlin, Jatob, Schaufpieldichter III,
  147. lleberfeger III, 109.
Brifchlin, Ritodemus, lat. Schaufpiel-
  bichter, Charafteriftit und Berte III, 105
   ff. deffen Chriftophel III, 108. lleber
  fegungen feiner Ctude III, 109. font
  v. Burtemberg III, 147. Bhasma III, 109. Wendelgard III, 107 f. biblifte
   Stude III, 109. Julius redivivus III.
  110. Chaufpiel aus Birgil III, 527. Cati-
  ren III, 107. Dobenzoll. Bochzeit III, 107.
Fritfc, geiftl. Epigramme III, 406.
Britiche Grad, Lied von demf. II, 404
Briglar, f. Berbort. Bermann.
Frohnleichnamsspiele II, 583,585f.
Fröreifen, lleberfeger III, 101, 123,
Frofdmautler f. Rollen bager
Froumund, angebl. Berfaffer des Aut-
  lieb 1, 154.
Bruchtbringende Gefellichaft :Balmen
   orden) III, 241 ff. Stiftung, Beranlaffung
  und Tendeng III, 243 f. Ginrichtung III,
   244. 258. Ctarte berf. III, 246 f. wirt
   von Cothen nach Beimar verlegt III, 241.
   fommt von Beimar nach Balle III, 245.
   Birtung und Ginfluß III, 246 ff. bei
   Berdienft um den Burismus ber beutiden
   Sprache III, 253. um Grammatif und
   Brofodie III, 302 f. nach Defterreich per-
  breitet III, 251 f. Untergang und Urfache
  davon III, 245 f. Ginfluß aufs Cour
  fpiel III, 574.
 Buche, der, in Thierfagen I, 216 ff.
Buche, Gottlieb, IV, 54. 55.
Kuchs, Bane Chriftoph, leberfeger ber
  moschea III, 80.
```

Fuche Reibhart f. Reibhart.
Fuche, Paul Frhr. v., Dichter III, 626.
Fulbert von Chartres I, 147.
Fund, Schauspieldichter III, 574.
Fund, Sh., IV, 196. Lieder IV, 200.
Fundelin, Sacob, Oramatifer III, 133.
Fürer, Christoph, Begniser III, 372.
geiftl. Dichter III, 389.
Fürsten Minnesinger I, 509. Fürsten und Fürstinnen, Beförderer der Romanliteratur im 15. Sahrh. II, 335 ff.

Fürften berg, v., V, 343. Fürterer, Ulrich, beffen chelische Bearbeitung poetischer Romane vom Gral und

der Tafelrunde II, 182. deffen dreizehn Abenteuer, ebend. baierische Reimchronif ebend. vgl. II, 336.

Bußesbrunnen, f. Ronrad.

Füßli, D., Maler IV, 251. 484. 651. Berhältniß zu Lavater IV, 651.

### (4)

Gabriotto und Reinhard, Roman II, 352. 364.

Gaimar estorie d'Engles I, 433. 436.

Gallen, St., Mittelpunkt deutscher Sprache und Biffenschaft I, 132 vgl. I, 106 f. Buftand der Bildung das. im 13. Jahrh. II, 136.

Galligin, Amalie Fürstin v., V, 342 ff. Gallus d. heil., I, 106. das ihm zugeschriebene Wörterbuch I, 107. feine Lesbensbeschreibung I, 107.

Gallus, Jodoc., II, 620.

Galmy, Ritter, Roman II, 352. 363 f.

III, 50. vgl. 273.

Ganderebeimer Chronif II, 195.

Gargantua, alte franz. Gefchichte III, 204. f. Fischart.

Garin 1, 300.

Gartengesellschaft, f. Frey.

Gartner, Andr., deffen Schauspielertruppe III, 587.

Gärtner, L. Chr., IV, 83 f. Schäferspiele IV, 121.

Garve V, 333.

Gagner V, 329.

Saft, der malfche, f. Ehomafin.

Gaft, Joh., Tifchreden II, 534.

Gatomachie, f. Lope. Gauchmat, f. Murner.

Gaurier, Jac. III, 52.

Gautier d'Arras II, 93. vgl. I, 321.

Gautier bon Denet I, 579.

Gawan II, 50.

Gebler, v., IV, 426. Schauspield. IV, 434.

Gedite, Badagog V, 384.

Gedrut I, 530.

Gehe, E. S., hiftor. Dramatifer V, 770. Gehring V, 710.

Geiger, geiftl. Dichter III, 389.

Geiler von Raifereberg II, 632 ff. Auszug aus deffen Predigten II, 535.

Geifler, Lieder derfelben III, 14.

Geistertheorien III, 472.
Geistliche Dichtungen im 9. Jahrh. I, 100 ff. Geistliche Gesange im 15. u. 16. Jahrh. III, 4ff. im 17. Jahrh. III, 423 ff. besonders von den Pegnisern cultivirt III, 372. im 18. Jahrh. IV, 20. f. Lieder, geistliche Kirchen lieder.

Beiftlich feit, Buftand berf. im 14. Jahrh.

II, 393 f.

Gelegen heitsgedichte, geistliche III, 13. im 17. Sahrh. III, 276 f. epigrammatische III, 407 f. Nebrigensogl. II, 623. Gelegenheitslied II, 503. Gelegenheitsschauspiel III, 532. Nebr. f. Chrengebicht. Dochgeitsgebicht.

Belchrfamteit, Eingang derf. in die

Boefie II, 139 ff.

Belehrtenpocfie III, 1 ff.

Gelimer, Bandalentonig, I, 48 f.

Geller, Ernst, Theaterdichter III, 576. Gellert, Christian Fürchtegott, Leben und Character IV, 102 ff. Personlichteit, Wirten und Ansehn IV, 106 f. vgl. IV, 77. 197. ansangs Gottsched's Anhänger IV, 83. Has der Alten IV, 105. Liederdichter IV, 87. 104. 106. 201. dessendichter IV, 87. 104. 106. 201. dessendichter IV, 87. 104. 106. 201. dessendichter IV, 104. bürgerl. Roman IV, 106. moral. Gedichte ebend. Moral IV, 94. Borlesungen ebend. Lustspiele IV, 105. 106. 409. Fabeln IV, 88. 94. 108 f. Characteristit IV, 113 ff. mit Gleim's Fabeln vergl IV, 117 f. Schreibart IV, 116.

Beltar I, 528.

Gemälpoefie III, 379.

Gemein deverfaffungen, Bildung derf. in Deutschland II, 27.

Semmingen, Eberhard Frhr. v., 1V, 207. V, 26.

Gemmingen, Otto v., V, 602.

Genefis und Erodus I, 182.

Genest, Claude, dessen principes übersest 111, 677 f.

Gengenbach, Pamphil, deffen Saftnachte, fpiele II, 603 f. Erzählungen ebend.

Benofeva II, 353.

Genfiden, Bilhelmine, (B. Billmar), V, 633.

Gent V, 674. 707.

Genne, Bert in Americ, iber berichtigen 

St. Georgi, bill. Bokgefere auf ibn. f. 134 jeite Berei II. 579 f 1. 1.4. Geraltus nich Ginger Ber les ifeliches

: Belther : Manterum f. 159

Gerard von Winter, teffer Rabeln ff. 524

Gerter: Entrefer II 1. 142

Gerbert, fram Dutter 1. 579

Gerbart, Bruter, beff. Barrotucterius in tas emige Etengel. II. 272.

Berbart, Bob. M., Liebertidrer III, 35%, Tate.

Gerhart, Soul, Ediffelt u. Charaftes riftit III, 460 ff. gieber III, 461 f. val. III, 19 mit Renmart's vera. III. 454. mit Arande t vergl. III. 464 f. Errache III, 463 f

Berlad, Beremiat, ichleficer Dicter. 111, 329,

Berlad, Camuel, eutrapeliae III. 92.

Berman Edleifbeim von Gulefent f. Greifenfobn.

Germanen, f. Deutide.

Germania luxurians, Educatriel III, 119. Bernipet II, 451.

Gerstorf, henr. Katharina v., geb. v. Friefen, Dichterin III, 370. humnen III, 437.

Gerfon, lleberieger III, 123.

Gerftenberg IV, 252 f. 420. Muffag über Chafelpeare IV, 449. Briefe über Merfmurdigfeiten ber Literatur IV. 460. Ugolino IV, 451 f. 460.

Gerftenberg, Dichtung von ihm, 14. 3abth. 11, 200.

Gerftorf, v., III, 603.

Gervafius v. Tilburn II. 67.

Gervelnn II, 145.

Gefangbucher, alte und neuelli, 4 ff. erftes an bem Luther Antheil batte III, 25.

Gefchichte und Cage 1, 54 ff.

Gefchichteroman, f. Roman.

Gefcichtschreibung politisch u. literarhift. in Deutschl. 1, 4 ff. im 11. u. 12. Jahrh. I, 271 f. Umbildung berf. in neuerer Beit V, 402 ff. f. Berber.

Gefellichaften, literarifche II, 635. gur Beforderung deutscher Sprache und Boefie III, 259. projettirte im 18. Jahrh. III, 617. llebrig. f. Deutiche Befellichaft. Deutschgefinnte Genoffenicaft. Deutschübende Gefellschaft. Elb: fdmanenorden. Fruchtbringende Gefellichaft, Begniporden. Zan. nengefellichaft.

Befenine Befangbuch III, 450.

Gefente guriden Christes und de mirrerten Seni II. 344

Gefortid bie Gitte unter Britte Arfeie : Limeter theriogs and tem Conrite II N

Gefenda saniaen San and den Seele II. 340

Geforia ber Gente Thrane IL 97, 566. @cfaridfate.e IN. 379

Gifter Seiner IV. 16. 30elle IV. 100 F. m. IV. 25 Shemberich IV. 185 \* Gemale IV. 182. Gebenach ber Breis IV. 184. Befommenbang mit Rice.

Gesta Romanorum II. 321 ₹ 201. I. 279

Geren und Genom I. 23. Gener. Confign. V. 765

Genfell, Arteben, Bieberbider III. 45.

Cherari: 4 theatre italien III, 597.

@2:2:fren II, 197. @:::le::: I. 569.

500 IV. 153

Grigeridein II. 412.

Giralaus, Cinibias III. 502.

Girard ten Amiens II. 45, 211.

@17472 te Barneud I, 504,

Giract ven Roffibe I. 319. Girare & Stane II. 213

Gifete, Ritel. Dinemb, IV. 59 f. 54, 55.

@lafen III, 651.

Glafenare, Bead, v., geiftl. Dider Ill. 333, 435,

Glafer, Amold, lieberfeger III, 109,

Glafer, Enat. III. 319, Opipiana, Berfaffer ben Gebefergebichten III, 364 Eduufpiellidter III. 532, von Briebentftuden III. 541. Berbaltniß gu ben Begninern III, 354.

Gleich, Luftipielbidter V. 765.

Gleim, Bob. 2. 2., IV. 220 ff. Charafteriftit IV. 279 ff. beffen Beltanfickt IV, 225. Projefte IV. 272 f. Stimmung bei der frang. Revolution V, 430 f. Unteritugung armer Gelebrten und Boeten IV. 271 ff. Entbusiasmus für Friedrich den Gr. IV, 244. für Freundschaft IV, 92. für Rlopftod IV, 167. Berbaltmis ju Gottideed u. den Schweigern IV, 221. ogl. IV, 150. Urtbeil über Die bentichen Schäfersviele IV, 185. über Cbert IV, 59. regt jum Dichten an IV, 232. beffen Dichterfreis IV, 276.

Berfe: Gedichte IV, 277 f. Tob Mdam's IV, 277. Bhilotas ebend. Schafergedichte ebend. Minnelieder, Oden, Amorettenepigramme, Romangen IV, 278. Schöferspiele IV, 121. Lieder, liebliche Lieder IV, 221. fcherzhafte Lieder IV,

220 ff. Lieder eines preußischen Grenabiers IV, 218. Marfchlieder IV, 279. Lieder für das Bolf IV, 278. Romangen IV, 277. Apfeldich IV, 278. Epoden u. Ginngedichte IV, 278. horazische und anafreontische Oden IV, 278. Salladat IV, 278. 280. golbene Spruche des Pythagoras IV, 278 f. Fabeln IV, 117 f. 278. Briefe IV, 274. Gleim ber Jungere IV, 275.

Glichefer, f. Beinrich.

Bliers, der von, I, 513.

Gloffen I, 107. Reichenauer 1, 107.

Gloffenwert zur Bibel I, 109.

Glud und Goethe III, 672.

Onaphaus, Bilbelm, Schaufpielbichter III. 124.

Gnomifche od. Spruch - Boeffe im 13. u. 14. Jahrh. II, 125 ff. - Gnome III, 404. - Gnomifche Beit ber Boefie, Charafter berf. III, 313 f.

Bobel, deffen Jacob, Schaufpiel III, 126. 143.

Godingt, Leop. Fr. G. v., IV, 297 ff. 276.

Goldberg, Schule das. III, 269 f.

Golbemar, Lied v. Bwerg G. II, 237. Golboni's Dramen in Deutschland IV, . 429

Goldsmith V, 192.

Goeli I, 528. 530.

Goliarden I, 492 f.

Golias' Beichte I, 490. 493 f. 497.

Golb, Grhr. v. der, Gedichte IV, 317. V, 4. Gorgias, Joh., Poliandin, Floridan,

Beriphantor) Schriften gegen die Frauen Ш. 368.

Görliger Evangelienharmonie I, 186.

Gotha, Theater das. am Ende des 18. Jahrh. V, 589 f.

Goethe, Joh. Bolfgang, Jugendgeschichte und Entwidelung IV, 554 ff. 570 f. deffen Lieblingsschriftsteller IV, 558 f. Leben und Birten in Beimar IV, 606 ff. V, 83 f. Ctaatemann IV, 566. 568. 607. fein diplomatischer Ion IV, 606 f. amtliches Leben IV, 611 ff. schädlicher Einfluß deffelben auf feine Boefie ebend. entfremdet fich feinen Freunden IV, 609. bricht mit Merd und feinen bisherigen Freunden IV, 607. ihm wird von Wieland gehuldigt ebend, julest ein Mann des hofs und der Convenieng V, 141 f. Reife nach Stalien u. Einfluß derf. auf ihn V, 86 ff. feine und Schiller's Birtfamteit für die Beimar'iche Buhne V, 618 ff. Berbreitung feiner Berte im Auslande V, 639. 11m. gang mit Defer IV, 571. mit Jacobi und

Rlopftod's Coule in Göttingen IV, 600 f. mit Lavater und Bafedow IV, 598. fördert die Unternehmungen feiner Freunde IV, 597. Sitten IV, 580. Berhaltniß ju Anna Cathar. Schontopf IV, 562. ju gr. v. Stein IV, 615 f

Goethe, von Geschichte, Epos und Phi-losophie wenig gefesselt IV, 557. V, 438. Studium der plaftifchen Runfte V, 95 ff. wiffenschaftliche Studien V, 677. wendet fich vom Rordlichen u. Deutschen gum Antifen V, 97 f. 103. 111. Studium der Gricchen, befonders Somer's V, 98 ff. 528. gieht Bomer bem Offian bor V, 85. feine und Schiller's Studien und Benubung des flaff. Alterthums V, 525 f. Einfluß bes Alterthums auf ihn V. 100 ff. Borliebe für Chatespeare IV, 577. und fpaterer Biderwille gegen denf. V, 111. ftudirt neben Shatefpeare den Arioft V, 85. naturhiftorifche Ctudien V, 94 f. 438. in fpaterer Beit V, 783. botanifche u. anatomifche Leiftungen chend. Morphologie ebend. geognoft. Studien V, 783. philosophische Beichaftigungen V, 784. -Ansichten über die Kunfte IV, 392. über gothische Baufunst IV, 575 f. V, 781. über altfirchliche Malerei ebend. über die franz. Revolution V, 435. 439. Einfluß derf. auf ihn IV, 474 f. V, 114. Anficht von der Menfcheit V, 437 f. von Leben, Welt, Gottheit V, 132 ff. vgl. V, 349. von Theologie und Bibel IV, 590. über Religion V, 366 ff. vgl. 113. u. Moral V, 563. Beind aller fpecul. Philosophie V, 133. bgl. 460. des Einseitigen und der Extreme IV, 578. Widerwille gegen alles galfche und Unnatürliche IV, 594. Kritifer IV, 588 f. Biberfpruche in feinen Aufichten V, 138 f.

Goethe, als Dichter charafterifirt IV. 563 ff. feinem Befen und Talente nach mehr epifder als dramatifcher Dichter V, 550 ff. Dichter aus Empfindung IV, 564 f. beffen Bhantafie IV, 565 f. gewinnt allen Dingen eine poetische Seite ab IV, 567. reprafentirt die Beschichte der modernen deutschen Dichtung V, 554. feine Broduftivitat IV, 587. fein Ginn für nationale Boefie V, 441. für tomifch politische Poeffe V, 443. -Unnaberung an Schiller und gemeinfames Birten beider V, 485 ff. gegenseitiger Giufluß beider auf einander und Aufmunterung V, 515. Beurtheilung bes bichter. Charaftere beider und Darlegung des Unterfchiedes deffelben V, 549 ff. Unterfchied des intellectuellen u. moralischen Charafters

V. 562 ff. gegenseitige Berührung u. Ergangung V, 129 f. 144 f. 565 f. vgl. IV, 10. V, 483 f. 539. beiber Schilderung ber Frauencharaftere, Unterschied V, 560 f. gemeinfame Unterfuchungen über das Berhaltnis des Epos jum Drama V, 525 f. beider Einwirfen auf die Beiftesbildung Deutschlands V, 142 ff. beider Urtheile über den Gebrauch der Profa in Dichtun-tungen V, 535, Rote. — Befehdung Bieland's IV, 591. Streit mit Ricolai IV, 591 f. Baltung beim Streit Dendelfohn's. Bamann's und Jacobi's V, 349 f. mit Berder jufammengeftellt V, 359. und Lavater IV, 460. Einfluß Leffing's, Bindelmann's, Klopftod's auf ibn IV, 571. Goethe und Glud III, 672. Goethe's Charafteriftit Bindelmann's IV, 482. myftische und mufteriofe Richtung IV, 572. foliebt fich an die Italiener an V, 110. -Seine Satire IV, 594. Antheil an Schillere Ballenftein V, 533. Sant Sachfifcher Stil IV, 592. fpatere Dichtungen, Unterfchied von den früheren V, 785 ff. Bendepuntt feiner Dichtung ebend. Berhaltnis jur romantischen Schule V, 779, Tied's Muster in der Rovelle V, 776. Erneuerer - des Bolfeliedes IV, 587 f. Erlöschen seiner Produktivität V, 708. wendet sich zurud gur plaftifchen Runft V, 779 ff. wendet fich aulest von der deutschen Literatur immer mehr ab und ausländischer Dichtung ju V, 776 f. 797 ff. fein Stil in ber legten Beit V, 801 f.

Merte: erfte Jugendpoefieen IV, 558. Lieder IV, 588. cpifche Berfuche V, 511 ff. Bermann u. Dorothea V, 522 f. vgl. 449. 512. 516. IV, 132. Reinete I, 235. IV, 132. V, 445. vgl. 512. I, 230. 234 f. Adhilleis V, 527 f. ngl. 512. projettirte Epen: Bilb. Tell V, 527 f. der ewige Jude IV, 595. Balladen V, 510 f. römische Elegicen u. venetianische Epigramme mit Schillers gleichzeitigen Bedichten ugl. V, 500 . Alexis und Dora, Clegie, ebend. Renien f. Chiller. gahme Renien V, 805. westöftl. Divan V, 793 ff. — Dramatifches : Goethe's Stude mehr für die Lecture ale für die Bühne IV, 647. erfter bramatifcher Berfuch : Laune des Berliebten IV. 562. Die Mitschuldigen ebend. Gingfpiele V, 110. Claudine, Erwin und Elmire IV, 609. V, 110. Gob von Berlichingen IV, 578. 580 ff. vgl. V, 448. durch benfelben Chatefpeare's Defonomie in Deutschland eingeführt IV, 582. Wirfungen Diefes Studes IV, 581ff. vgl. V, 448. Sphigenia

V, 105 ff. vgl. 99. urfprünglich in Brofe V, 106. Taffo V, 107 ff. val. 99. ursprünglich in Brosa V, 107. natürliche Sochter V, 447. vgl. 448. 512. V, 759. Egmont IV, 578. V, 110 ff. Bürgergeneral V, 444 f. Groß-Rophta V, 443 f. Die Aufgeregten V. 445. Clavigo IV, 610. Stella IV 610. Epimenidet' Erwachen V, 792. Sauk V, 114 ff. vgl. I, 602. IV, 578. 595. Fauft nach Auflage vom 3. 1807 V, 789. Fauft aweiter Theil V, 129 ff. 708. 802 ff. Götter, Gelben, Wieland, Farce IV, 591. projettirte Dramen : Raufitaa V, 57 f Iphigenia in Delphi V, 105. 107. Dabo. met IV, 594. Prometheus IV, 595. -Brofaifches: Berther IV, 583 ff. Spottfchriften auf benfelben IV, 591. italienifde Reife IV, 569. V, 792. Selbftbiographie (Bahrheit und Dichtung) IV, 554 ff. V. 791. Bilbelm Deifter V, 518 ff. val. 512. 789. fleine Ergablungen (Meiftert Banderjahre) V, 789. 800 f. vgl. V, 708. 28ablvermandtichaften V, 789. mit Cervantes Rovellen vgl. V, 790. die Ausgewanderten V. 446. 789. Leben Benven. Cellini's V, 493. Rovellen V, 775 f. Briefe an Belter V, 802. Propplaen V, 780 f. Anmertungen ju Diderot's Berf. V, 780. Bindelmann ebend. Roten gu Rameau's Reffen v. Diberot V, 782. Schrift über deutsche Bau-tunft IV, 575 f. Auffat über den Dilettantismus V, 777 f. Runft und Alterthum V, 781. vgl. 792. naturwiffenschaftliche Schriften V, 444. Farbenlehre V, 783.

Gothen I, 102 f. und Geten I, 23.

Gothischer Commentar zum Evangel. 30bannis (Skeireins) I, 103.

Gothische Gefänge I, 32 ff. gothische Sprache I, 103.

Gotter, Fr. B., Schauspieler und Dramatifer V, 590 ff. Operndichter IV, 421. Amprovisator V, 590. Ueberseger V, 591. sein Olynt und Sophronia IV, 415. Rachahmer Beiße's IV, 421. mit Boie Hernusgeber des Musenalmanache V, 23.

Gottfried v. Bouillon, Gedicht II, 260.3 Gottfried v. Rifen, f. Rifen.

Gottfried's v. Monmouth Chronit 1, 432 ff. vgl. 430. II, 167.

Gottfried v. Straßburg I, 613 ff. fein Dichtertalent I, 626 ff. mit Wolfram von Cichenbach verglichen I. 613 ff. Sprache I, 616. deffen Triftan, Zeit der Abfassung I. 613. Triftan analufirt und daratter. I, 625 ff. mit Wolfram's Parzival vgl. I, 613 ff. Urtheil über Tristan I, 633 f. Loblied II, 112. deffen Schule II, 35 ff.

Gottfried v. Biterbo I, 272, II, 346. Gotthart, Schaufpieldichter III. 133

Gottheiten der Germanen I, 22 f.

Göttinger Dichterbund (Bainbund) 23 ff. 56. Lurit deffelben V, 63. lleberfenungeeifer V, 57. Gottichaldt III, 5 f

Gottiched, Johann Chriftoph, IV. 14 ff. Leben IV, 48. Anhanger pon Opis III. 266. IV, 54. feine Berdienste um die deutsche Sprache IV, 75. Tadelfucht in Bezug auf Stil IV. 64. deffen Bevorrechtung bes Berftandes in der Poefie u. Unterdrudung ber Phantafie IV, 70 ff. Rampf gegen die Schweiger IV, 48. 56. 71 ff. Diederlage IV, 76 f. Streit mit Bodmer über Milton IV, 60. Stellung zu den Theologen IV, 51. übermuthige Behandlung von feinen Schulern IV, 81. Streben fich bof und Abel gu verbinden IV, 52. tritt in Opposition mit den Bietiften IV, 30. Beind der Freigeifterei IV, 51. deffen Anmagung IV, 52 f. verliert feinen Ginfluß nach und nach, IV, 77 f. Birten in Bien, IV, 79. Berdienft um die beutsche Bulne IV, 404 ff. bevorzugt das frangöfische Schauspiel IV, 405. bringt frangofifche Stude auf die deutsche Bubne IV, 55. 402 f. Daß gegen die englische Buhne IV, 404. Rampf gegen die Oper III, 586. IV, 55. 401. und gegen die Bur-leste IV, 401. vgl. III, 587. Regeln der Dramatif IV, 404. Saß gegen geiftl. Epen und Klopftod IV, 178 f. Krititer IV, 50. feine rhetor. Gefellicaft IV, 49 f. Berameis gung derf. ebend. Anhanger f. Gott. fchedianer.

Berte IV, 50. Schauspiele und lieber-fegungen IV, 55. vgl. IV, 403. Cato, Trauerspiel IV, 55. 403. Luftspiele IV, 410 ff. Schäferspiele IV, 121. Gelegenheitsgedichte IV, 53. Beitschriften IV, 22. 50. fritische Dichtfunft IV, 49. 69.

Gottiched, Quife Ad. 2B., lleberfegerin IV, 52. 55. 94. 403. deren Briefe IV, 52. Schäferfpiele IV, 121. Luftfpiele IV, 409.

Gottiche Dianer IV, 53 ff. Rampf gegen Die Schweiger und Rlopftod IV, 176. Schaufpiele derf. IV, 403. reißen fich von Gotts iched los IV, 81. 430.

Sob, 30h. Ric., IV, 222 f. 226. Gedichte IV, 221. Fabeln IV, 119.

Gös, Onmnograph III, 5.

Goudimel, Componift, III, 52.

Goege, Baftor in Samburg, Streitigfeiten mit Ricolai, Leffing u. A. V, 290 f. vgl. IV, 454. f. Bafedow.

Gralfage I, 576 ff.

Grabbe, hiftorifcher Dramatifer V, 770. 773 f.

Bramann, 3oh., (Boliander), Liederdichter und Componist III, 19. 51

Grammatit, deutsche, im 17. Jahrhund. III, 302.

Graferin, die, II, 442.

Graupner, Componift III, 581.

Gragien, Bielande Anfichten über diefel. ben IV, 313 f.

Grecourt, Gedichte im Geschmade deffelben IV, 317. V, 1.

Greff, Joach., 11 100. 115. 116 f. lleberfeger II, 607. III,

Grefflinger (Seladon oder Celadon v. d. Donau), Liederdichter u. lleberfeger, Charafteriftit und Berte III, 354 ff. dreißigjähriger Krieg III, 261. Epigramme III, 354 f. 400. leberfeger III, 575. f. Clauf.

Greger Federfechter von Lugen, f. gin. telthaus.

Gregor v. Tours I, 39 ff

St. Gregor Legende I, 262 f.

Greifenberg, Kath. Reg. v., Freiin auf Sensenegg, (die Tapfere), III, 366. 370. Greifensohn, v. hirschfeld, Samuel, (German Chleifheim von Gulsfort), eigentlich Grimmelehaufen, III, 490 f. fein Simpliciffimus III, 486 ff. Simplicii Ralender III, 493. Traumgeschichte von Dir und Dir, Mondreife, fatir. Bilgram, verfehrte Belt, teufcher Joseph III, 494. Romanc ebend. Springinefeld, Trugfintpler, Bogelneft ebend.

Greiff, Fr., driftl. Gedichte III, 316.

Greften, Alram v., I, 505. Greyter, Matthias, Pfalmenüberfeger III, 49.

Griechen, Boefie berf. I, 5 ff. altefte I, 50 f. val. 600. griechifches Schaufpiel, f. Shaufpiel. griech. Romanf. Roman. llebrigens f. Alterthum. Rlaffifch. Gries, lleberfeper V, 701 f.

Grillen vertreiber, der, Umarbeitung des Lalenbuchs II, 539.

Grillparzer, Franz, Dramatifer V, 764. vgl. 727, 773.

Grimm, b., Gottschedianer IV, 52. 402. Grimm, Intob u. Bilhelm, Berdienfte ber-

felben um die Beididte der Boefie I, 206 ff. vgl. V, 640. 701. Sauemarchen V, 733. Grimmelshaufen, f. Greifenfohn.

Griphangus, Fabrus Mirandus, Mefferichmidt.

Grifeldis, Roman II, 351. Drama III, 149. Grob, Adrian, hiftor. Schaufpieldichter V, ş3ş Region

Mert Gel Mertielt : Feberma. Steitart III : 17 Europamen fie III : 28-Bert unus Dingung III unt Andrews Souline Commerc V 182 Andrews Souline CO 184 Andrews Souline CO 184 Grafe Miscrier Berfaele IN 12 Freife. & Remerfareim V -47. Breifer. Zaglicu jarre III. 774 Friedmann B. Buffraufichter . Chens fraum IV 411 V 26 565 Gronnat, Gung, IV ban bef Dronen Bufter butter berfiere III 547 f Assife, bifter Zoolfaultene V IIv Billist, S Xirr Stillerbeite V. Sef Craber, Etter Butarte IV. 21. @ruffutt is kiran 1. 456 Crumbadifai Girtel, f. ¿:==, 1:4:4: Grumeifar, f Bobonnie Greft Gran, genter V. 630 @:1-1:2 1. 30f , Sauge II 617 Crumer, Sarufauler V. i.19 f. Grannalt, Componit III. 591 Grundiat, Ertmat, Biber, Ediffale. Charaftenftif unt Bertreifte III. 457 f. 543 # Begrunter bes feleffden Edanfaule III, 543 f. fenne Mafter III. 549 f. Bertaliris ju Dais III, 457 549, gu Leienftein u Goffmanntwaltau III. 457. 549 f. 566 f. Belieleaften mit Zeneta III, 550 ff. mit Abret berglichen III. 552. mit Mbfdag III. 629 mit Glafeipeare III. 546. Fint tir Magaimung unb Ueberferungen III. 549 anfeln ebent. Girneig su Bolte unt ben Grafieren III. 292 140 Epride III. 550 f tomifdee Jalen: III, 589 Connfer III. 414. Berte: Tromen, Charafterift berf.

III. 549 ff. gra Armenius II. 553 f. Rathanna con Georgien III. 554 Rari Stuart III. 554 f. Papinian III. 555. egl. III, 553. Carteric und Celinte III. 555 f. Buftipiele : bad verliebte Gefpenft III. 557 f. Beter Caueng III. 558 f. Porribiliferierifag III. 559. Majuma, Strafpiel III, 555. Berlorene u. unvollentete Stude : Derotes III, 543. Gibconiter, Beinrich ter Fromme, 3brabim, Rifder III. 545. Ueberfegung von van ber Bondel & Gibconiter u. a. Edaufp. III, 545. Corneille & idmarmenten Echafer III. 545. Tractat de spectris III, 545. geiftliche Lieber III. 456 f. Rirchbofe. gebauten u. geiftliche Den III. 455 f. projectirte Allegorie des breißigjahr. Rriegs III. 503.

# 1121 14 Environ führförer Reier Di 121 forfer stamming Miller eten folgt for passion for Tomfey II 074 folgt for Lamband for Toff Cally Calculation and Grammonic Calculation (1987) Salation Section II, 1987 Salation Commission (1988) Salation Commission (1988) Salation Commission (1988) Successivations dive di porressone inc fept III-59 Gutillung al Eine f Bilbelm ber bit Mormond & 81:..:11m: 20:1:m# U. 225 Guillaume i Orange Lewis # 11 47# Carata er Berteber i 485. Catalin & a Littl & 1 Gutte it Breme 1, 565 F. w., 1, 320 Currout ter Carmire II. 48. Currout ter Calerfer I. 284 Cartinit und Sudmanne, Romen B 1.50 @110 tr tr Ç.m. Reman III, 495. @1.:12. 3/24 3:22 H. 44 Gundager um Saderbage I. 184, Am. Gundager. Mannet, Grabigung Cinti II. 579 Cantelmein, Plammiberieser III. 34 zzi :-5 Cantiliani, anflice Dicher III, 599. IV. 55. Cuntber, Bifarf 1, 176 Gurrier, Cinfton Liben, Seuffele Smith u magginer Countin III, 6417 645 ? Bet III. 647 Charafter fener Didiang III. 647 # Zatiren III. 643 Genericutatian III. 643, 647, m tifde Bieber III. 649. feine Rufter III. 649. Die an ben Ameben mit ber Pfoni III. 641. Zaaufrie, III. 642. Gantber von bem forfte II. 125. Guftan &bolub. Bemag v. Metumburg, Bieberbidter III. 330.

## ₽.

Guges, ber, tet Terr. Mirif., i. Terpe.

Gutbier, Onentaift, III. 354.

Gute frau, eine frame Gage 1, 568

Saaf iche Schaufpielertruppe III, 588 Saberer, Berm., Pramatifer III, 111, Sabermann's Gebete III, 30, Saccius, Ebeolog III, 354 Sabamar von Laber II, 160, beff. Jagb II, 433 f.

Regifter. Dadewig, Berfaffer von Friedensstüden III, 541. Badlaub I, 513, 530, II, 136. Dafis, perf. Dichter V, 793. Dagborn, Romanichreiber III, 506. Bageborn, Fr. v., Charafteriftit IV, 42 ff. vgl. III, 645. 672. IV, 84. 116. deffen Umgestaltung der Lyrit IV, 45 f. der gabel IV, 47 f. Fabeldichter IV, 108 f. Rabeln und Ergablungen IV, 111 f. Epigrammendichter III, 662. mit Baller vgl. IV, 43 f. moral. Gedichte IV, 47 f. Urtheil über den Berameter u. Rlopftods Reffias IV, 44 f. fein Einfluß, Bedeutung und Anfehn IV, 45. ogl. IV, 20. Dagemann, Chaufpielfdreiber V, 587 Bagemeifter, Schaufpieldichter V, 587. 710 f. Dagen, Gottfried, Reimdronit von Coln II, 196. Dagen, 3. D., Begniter III, 373. 389. Dagenau, der v., Minnefinger I, 513. Bagenbach, Beter, Lied von demf. II, 404. Dager, Georg, Schüler Bant Sacht II, 469. Bahn, Fr., V, 26. 45. Dahn, L. Bhil., Schauspieldichter IV, 656. vgl. IV, 297. 643. Bagnenreierei, Schwant, III, 160. Bailbrunner, geiftlicher Epigrammen-282. bichter III, 406. oder Rennald bon Baimone tinder Montalban, analyfirt II, 219 ff. überfest im 13. und 16. Jahrh. II, 349. im 16. Jahrh. wiedergebrudt II, 363. vgl. II, 214. Bainbund, f. Göttinger Dichterbund. Balberstädt if cher Dichtertreis IV, 279 f. Dalbmener, 3oh., Liederdichter III, 36. Dalbsuter II, 398. Halem, v., Lyrifer V, 638. Balle, nach Beimar Gis des Balmen-ordens III, 245. Boefie im 16. Jahrh.

III, 345. Sig der Liederdichter IV, 32.

Baller, Albr. v., IV, 20. 35 ff. deffen Bildung IV, 36. Gelehrfamkeit IV, 36 f. Charafteriftik IV, 37 f. vgl. III, 645.

678. Ginfluß auf Rleift und Begner IV,

38. mit Brodes verglichen ebend. vgl. III, 674, mit Bagedorn IV, 43. fein

Einfluß auf Cultivirung des Lehrgedichts

vom Urfprung des llebels ebend. Ufong,

Rerte: die Alpen IV, 38. Gedicht

Bietiften-dafelbft ebend.

IV, 39.

Roman V, 395.

Balling, beffen Floretto III, 598. Dallifde Lieder IV. 30 f. Sallmann, Christian, Dramatiter III, 571 f. vgl. III, 440. deffen Adonis, Urania, Singfpiele III, 571. Ratharine von England ebend. Mariamne ebend. Stratonice ebend. Dam, Beinr., lleberfeger II, 607. III, 100. Damann, 3. G., III, 668. Damann, Johann Georg, Leben und Charafter IV. 487 ff. vergl. V, 123. Berhaltniß zu seinen Freunden IV, 492 f. vgl. IV, 231. ju Jacobi IV, 633. V, 350. Streit mit Menbelefohn V, 346. Umgang mit der Fürstin von Galligin V, 344. Bolemit gegen die Berliner IV, 497 f. fchriftstellerischer Charafter IV, 498 f. Urtheil über die poet. Literatur IV, 501. Einfluß auf Berber IV, 503. vgl. IV, 476 f. Schriftstellerei IV, 490. 496 f. Schriften IV, 498. Golgatha u. Scheblis mini V, 346. Stil IV, 494 f. Damburg, Buftand ber Boefie u. literar. Bildung daf. im 17. Jahrh. III, 353 ff. im Anfang des 18. Jahrh. III, 653. Schauspiel im 17. Jahr. III, 526. Oper Jahrh. III, das. im Anfange des 18. 580 f. Theater das. im 18. 3abrb. IV, 436 f. Opernhaus III, 581. Damilton, Dane, beuticher Dichter III, Dammen v. Reuftett, Lied von demfelben II, 404. Dammer, 3of. v., lleberfeger V, 703 f. Bandel, Componift III, 581. 585 f. und Rlopftod III, 672. Bandwerter, Rubm- und Breislieder II. 506. Spott- u. Sohnlieder derfelben II, Bandwerfegrüße II, 505. Bandwertelieder II, 506. Danemann, Brofobiter III, 301. Dante, G. B., Satiriter III, 649 f. Gelegenheitedichter IV, 54 Sante, Martin, III, 621. Pannoj. Anno. Dannover, Buftand der Boefie im 17. Jahrh. III, 331 f. Theater das. III, 581. Schaufpiel in neuefter Beit V, 637. Sans San = Sanswurft III, 145. Sans, Bruder, Marienlieder II, 209. Bans von Bubel, Bearbeiter der fieben weisen Deifter II, 328 f. deffen Ronige. tochter aus Franfreich ebend.

Sans von Sabsburg, Graf II, 425.

Dane von Befternach II, 412.

Dansmurft, luftige Berfon im Chaufpiel Bartwig vom Bage, beffen fieben Taget. III, 145 f. julest noch auf der Biener Buhne IV, 431 f. llebrigens vgl. Bargeiten II, 459. Marter ber b. Margarete II, 265. lefin. hajata V, 428. Dappel, Romanichreiber III, 515. afade-Dafe, Ront., II, 409. mifcher Roman III, 496. Bafen Bacht II, 631. Bardegger I, 513. Das, Rung II, 409. Dardenberg, beff. Liederregister III, 5. Dardenberg, Fr. v., f. Rovalis. Ďa ktarl's Schauspielertruppe III, 595 Dagler, Bane Leo, Componift II, 513. Barber, f. Ronrad. Фаtariф, I, 119. Patto, Lieder über ihn I, 149. Dariger von Maing I, 147. Daring, (Billibald Alerie, V, 635, 774. Dagler, Clara, Liederbuch II, 422, 431 f. Dauff, Rovellift V, 775. Barlefin durch Gottiched verbannt III. baug, Gottidedianer IV, 54. 589. IV, 55. 403 f. llebrigens f. Bant-Baug, Friedrich, V, 637. murft. Daugwis, M. b., Trauerfpiele Maria Barletinaden III, 600, bal. Boffen : Stuart u. Soliman III, 572. fpiel. Sauptfingen der Meifterfanger II. 456. Darrer, Beter, Gelegenheite bichter III, 191. Daufen, Fr. v., I, 505. vgl. I, 484. Darsdörfer, Georg Philipp, (Strephon III, 375. 503.), mit Clajus Stifter bes Daußmann, Bal., Componist II, 513. Begnipordens III, 371. carafterifirt III, III, 35. 377 ff. 385. geiftl. Dichter III, 434 f. Pavamal II, 126. Chaufvieldichter III, 532. lleberfeger ber Ďavelot, Lai vom, I, 444. 596. Diana bes Montemagor III, 374. und Daverland, Gerhard, Daniel von Coel der Dianea Loredano's III, 378. Brofogemeine Beicht II, 689. difer III, 301. bibl. Parabel III, 85. Danden, Gregor von, Bearbeiter des Za-Urtheil über Opig III, 290. über Drama lomon und Martolph II, 522 III, 526. Schreibart III, 388. Beiprach-Handn, Componist IV, 432. fpiele III, 378. poet. Erichter III, 378. Be-Debel, Camuel, Conntageevangel und geiftl. Chaufpiele III, 41 schichtespiegel, Rathan, Jotham, Gimfon III, 381. herzbewegliche Conntage: debel, Joh. Beter, Charafteriftif V, 771f. andachten ebend. geiftl. Lieder III, 434 f. alemannifche Gedichte ebend. verglichen Schauplag jammerlicher Mordgeschichten mit Bog ebend. III, 92. Beraclit und Democrit, großer Schauplag zc. III, 92. deffen u. Clajus' Bedel von Kemnat II, 87. beden, deffen geiftl. Epigramme III. 406. Tengone in den Berinorgifchen Gefilden, Beelu, Jan van, niederland. Dichter II, 193 f. deffen Boringer Schlacht II, 193. i. Clajus. lleberarbeitung der Diana von Ruefftein III, 503. Uebrigens f. Deeren V, 406. Befen. Deermann, Bob., Liederdichter und Comhartebot II, 206. ponift III, 19. 271. 321. geiftl. Lieber Bartlieb, 3oh., II, 346. vgl. II, 336. 708. III, 449 f. deffen Evangelien III, 44. Dartmann, Andr., Schaufpieldichter III, Beermann, Operndichter IV, 420. Dei degger, IV, 57. 172. 119. und Schafergedichte III, 347 f. hartmann, der Arme, Gedicht vom Glau-Beidegger, deff. Mothofcopie III, 507. ben I, 193. vgl. 186. 253. 273. Dei denreich, David Clias, Liederdichter Hartmann, Monch, Componist I, 134. III, 353, Rote. Operndichter III, 574. Bartmann, Thom., Liederdichter III, 45 f. Beidenreich, Mefthetiter V, 457. Dartmann von Aue, Charafteriftit, dichteri. Beidin, Gedicht von der, II, 51 f. fcher Werth und Bufammenftellung mit Beidörfer, Konrad, U. 341. Birnt v. Gravenberg I, 545 ff. deffen Ledeilig-Areuz-Spiel II, 579. gende von Gregor auf dem Steine I, 263. Beiligengeschichten in ber Boefie, II, 32. Beiligenleben II, 267. Hebrigens i 549 ff. in Broja aufgelöft II, 457. Lieder u. Buchlein I, 549. Cage vom armen Legenden. Beimeefurt, f. Konrad. Beineccius, f. Bebneccius, f. Bebneccius, Beinrich u. Runegunde II, 93. Beinrich I, 553 ff. Eret I, 557 ff. 3mein Ĭ, 561 ff. Partmann (G. D.) IV, 205.

Beinrich, der arme Rnecht (B. von Melt), öfterreichifcher Dichter, Berf. bes Tobes Gehugebe und des Pfaffenlebens I, 194 ff. beinrich, Berf. einer Litanei I, 197. Deinrich, Deifter, Berf. eines (verlorenen) Gedichts auf Maria I, 184. 190. Beinrich van Afen, Berf. ber Kinder von Limburg II, 224; 72 f. bes Hugo von Labarie II, 225. des Romans von der

Rofe II, 225. Beinrich I von Anhalt I, 511.

Deinrich aus Braunfchweig, beffen prof. Bearbeitung bes trojan. Rriegs II, 343

Deinrich III., Bergog von Brabant, Dichter II, 189.

Beinrich IV., Bergog bon Breelau, I, 512. 11, 125

heinrich II. von England, Beförderer der Dichtfunft 1, 318. 319. 422. 441.

Deinrich von Freiberg, Fortfeter bes Eriftan II, 40. Berf. von 3oh. v. Dichelsberg Ritterfahrt II, 40. bes Gebichtes bom b. Rreug II, 115. Beinrich ber Blichefer,

Bearbeiter bes Reinhart Fuchs I, 222 f. vgl. I, 288.

Deinrich Julius Derg. v. Braunschweig, Schaufpieldichter III, 138. Charafteriftit III, 155 ff. Susanna III, 156 f. Romodie v. Binc. Ladiel. Satrapa von Mantua III, 157 f. Trag. von e. ungerathenen Cohn III, 158. Spiel bom Gaftgeber, Comodia v. e. Beibe, von e. Birthe, Prodigus, III, 158. Trag. von d. Chebrecherin III, 159. hat fcon bestallte Schauspieler III, 138.

Heinrich Klausner II, 106.

Deinrich von Krolewig II, 116.

Beinrich v. Laufenberg, f. Laufen berg.

Beinrich von Leinau II, 46. 236.

Deinrich der Lowe, Beforderer der Dichtfunft I, 441. Lieder von ihm II, 262. 483.

Deinrich III. von Meißen, Dichter I, 511. Peinrich v. Meißen, gen. Frauenlob II, 80. 156. Beiname woher II, 158. Tengone II, 157 ff. Streit mit Regenbogen ebend. deffen Marienleich II, 157. Lobgedichte II,

137. vgl. auch Rumeland.

Beinrich von Mogelin II, 369 ff. Krang ber Maide II, 370f. Lobgedichtauf Maria II, 370. Ueberf. des Balerius Maximus II, 314. 372. des Ric. v. Lyra II, 369.

Beinrich von Morungen I, 506.

Beinrich bon Munchen II, 77. Beinrich von Reuenstadt, Bearbeiter bes

Apollonius von Eprland II, 263 f. 343 unferes Berren Butunft II, 377 f.

Beinrich bon Rördlingen II, 311. Beinrich von Bifa II, 276.

Beinrich von Rugge I, 504. 505.

Õeinrich bon Sag I, 513. Beinrich der Stolze I, 321. 362

Beinrich der Teichner II, 378 ff. beffen Gedicht von der Empfangniß der Jungfrau II, 114. ichef der fluft II, 620. Buch der Beisheit II, 384.

Beinrich von dem Turlin, f. Turlin.

Deinrich von Beldete, f. Beldete. Deinrich ber Bogler, Dietrichs Ahnen und Blucht II, 241 und Rabenschlacht II, 244. Deinrich, Graf v. Birtemberg, Liederdichter, II, 426.

Beinrichmann, v. Sindelfingen, 3at., Brattit III, 195

Beinfe, G. O., Romanschreiber V, 396. Deinfe, Bilb., Leben u. Charatter V, 2ff. bal. IV, 275. 283. 600. Gegner Bindelmann's V, 15. Berhaltnis ju Bieland V, 1. — Sinngedichte V, 2. Begebenbeiten des Entolp aus Betron's Satiriton V, 4f Kirschen V, 5. Laidion V, 5. Urtheil Goethe's IV, 600. Erzählungen V, 5. lleberfepung Saffo's und Arioft's V, 6. Romane V, 12 ff. Ardinghello V, 13 f.

Bilbegard v. Bobenthal V, 15 ff. Dein fius III, 239. 282. Lobgefang auf Chriftum III, 274. deffen Schaufpiele

Mufter der Deutschen III, 547.

Being, Mufiler III, 54.

Deing ber Rellner II, 70.

Deinzelin, f. Bohann von Ronftanz. Detaftus, III, 127.

Pelbling, Seifried, dessen Lucidarius II, 375 ff.

Beld, Beinrich, Opipianer III, 329.

Heldenbuch II, 256, s. Raspar von der Moen.

Beldenfage, Banderung nach dem ffandinavischen Rorden I, 71 ff. verschiedene Deutung, mythische, hiftorifche, ethische I, 88 ff.

Belena, die geduldige II, 328.

Belgilieder, I, 74 ff. 408.

Beliand, I, 115. 121 ff.

Beliodor, griech. Romanschreiber I, 299.

Bellbach, lleberseper III, 201 Rote.

Delmbold, Ludm., Lieder - und Evangeliendichter III, 42 f.

Bellwig, Joh. (Montano III, 504), Beg. niger, deffen Roris oder Befdreibung Rurnberge III, 377. Romanüberfeger III, 504.

Belmbrecht, Meier, II, 373 ff. Delwig, Amalie v., V, 633.

Demme !, Giegm., rierfrimmige Pfalmen III, 53

Bemmerlein, Belig. II, 357 f. 616. Demfterhuns, Bbiloloph IV, 632. V.

Gentefalgliaben im Schauspiel III, 111.

Denneberg, Grafen v., Freunde bes Minnefangs I. 511.

Denning Großcourt III, 346.

Gennling, Joh., III, 332. Genrici, Chr. Fr. Bicander, Romd-bienfchreiber III, 403. 601. vgl. III, 593. Pratorien bichter III, 551. Bedichte III, 612. Benfel, Edaufpielerin IV. 433. 435.

Denister, 9. 28., V, 45 f.

Deraus, R. Guft., Dofpoet III, 633 f. beffen beutiche Berameter III, 634. projeftirt eine Eprachgefellichaft III 617. 635.

Berberger, Balerius, Liederdichter III, 35. Berbert, Polopatos II, 528.

Berbern des Effarts III, 499.

Derbort v. Brislar, trojan. Arieg charafterifirt I, 469 ff. beil. Otto, geiftl. Sviel 11. 565.

Bercules in Deutschland I, 23.

Der begen Amaranthes,, Begniger, III, 371, Rote.

Berber, 3oh. Gottfr., Charafterschilderung IV, 504 ff. vgl. V, 352.357 f. Samann's Chüler IV, 503. vgl. IV, 461. gur Lebensgeschichte IV, 541 f. 544 f. Entwidelungegeschichte IV, 542. Tagebuch ebend. in Meimar IV, 606. feine Lieb-lingsfchriftsteler IV, 513. 521. seine Gattin IV, 507. bildet sich an Klopstock und Lessing IV, 508. vgl. V, 356. an Leib-

nig IV, 541.

Berder's Charafteriftit IV,516 ff. Beind der Rachahmung IV, 511. Borliebe für bie Griechen IV, 512. Kenntnis des Do-mer IV, 512 f. Feind regelloser Genia-lität IV, 536. Bertheidiger der Franzosen IV, 537 f. literarische Intoleranz ebend. Rednertalent IV. 517. fein Rosmopolitienius IV, 518. Borliebe für Raturpoeffe und ben findlichen Buftand ber Menschheit IV, 521. 538. für Mufit IV, 516. für ben Guden IV, 532. legt das Gemuth als Maßstab an, nicht die Regeln des Ropfes IV, 522. fein Unterfchied gwifden Ratur- und Runftpoefie IV, 523. Unficht über Boefie und Brofa IV, 522. über ben Bived ber Poefie IV, 526. Borliebe für das Bolfelied IV, 524 ff. Anficht über bas Iprifche Lied IV, uber die bidattifche Poefie IV, 39. 539.

über die gebel IV, 114 f. im Schamfrei. Gegner der Fromwien IV, 525 fram: Bertheibiger berfelben IV, 527 f. feine vielleitige Kennters der Boeffe der me-schiedensten Kelter IV, 525 f. 529 f Le fichten über Rubm IV. 553. paddagogröße Grundiage IV, 547.

Berber Reptalentant feiner Ben IV. . 465. com Christentbum V. 359 ₹. m:Ferschaftliche Leistungen IV. 547 ff. rei. V. 124. Birfungen derf. IV, 552. als Kribfer IV, 476 f. Bergleidung mit Beifing IV. 476 f. 513 ff. V, 653. Befebbung Beifing ? IV. 513 ff. erft Rant & Schuler Dann Gegner der Kantischen Philosophie V. 456 f. Antheil an den Streitigkeiten über Sornogismus V, 356 f. feine Cumannars-theorie V, 415. 419. fein Etreben IV, 541 f. — mit Leibnis verglichen V, 357. Einfluß auf Goethe IV, 554. 573 f. Streit mit Klos IV, 512. 549. mit Goetbe arfammengeftellt V, 359. Rouffeau gegen-Momantit V, 360. — Einfluß auf die Bomantit V, 662. mit den Schlegeln verglichen ebend. ff. Einfluß auf Umbildung der Geschächtschereibung V, 405. 413ff. auf die Gestaltung der poet. Literatur IV. 518 ff. — Stellung als Theolog zu Rationalismus und Myfticismus V. 352 ff. - sein hauptverdienst als lebersener IV. 529 f. 540. nicht Dichter IV, 533. feine Brofa ebend. f. Styl IV, 530 f. — Schriftftellerifcher Charafter IV, 517.

Berte IV, 507 ff. 525 f. lleberfegungen IV, 532 f. Boefien IV, 533 ff. ungerruchte gabeln IV, 534. Cib IV, 529. 532 ff. Stimmen ber Boller IV, 526. Dramen IV, 534 f. Fragmente gur beutschen Literatur IV, 460. 539. 509 ff. Legenden IV, 534. Parampthien ebend. fritifche Balder IV, 512 ff. fliegende Blatter von deutfcher Art und Runft IV, 523 f. Bumani. tatebriefe V, 361. — 3been zur Bbilofophie der Geschichte IV, 548. V, 357 ff. 405. 413 ff. andere die Befdichtichreibung anregende Schriften ebend. über das 3deal einer Schule IV, 547. Much eine Philosophie der Geschichte IV, 547. V, 414. Gespräche über Spinoza's Sustem V, 355. Ralligone IV, 536. Schulreden IV, 536. -Meltefte Urtunde des Menfchengefdlechte IV, 548 f. Goethe's u. Merd's Urtheil ub. bief. IV, 549. über den Urfprung ber Sprache IV, 547. Probinzialblatter IV, 550 f. über den Beift der bebraifchen Boefie

IV, 528 f. Briefe über das Studium d. The.

ologie V, 354. driftl. Schriften V, 362 f.

```
Beriger von Lobbes I, 259.
Herlicius, Elias, III, 157.
Bermann der Damen II, 137, 154.
Dermann von Frislar II, 271. vgl. I, 253 f. II, 268. 293.
Dermann, 3. B., Jean Baul's Freund V,
 Germann der Lahme (Contractus) I, 164.
Dermann, Landgraf von Deffen (der Sut-
   ternde), lleberfeper III, 250.
Bermann, Landgraf bon Thuringen I,
   455, 510.
Bermann, Ricol., Liederdichter III, 38 ff.
   vgl. 8. 41 f. 450. 462. und Compo-
nift III, 19. Evangelien III, 41. Ueber-
   fegung v. Mathefius oeconomia III, 39.
 Dermann v. Sachsenheim, goldener Tem-
pel II, 441. 114. Mohrin II, 441 f.
 Bermann von Salzburg, lleberfeger la-
  tein. Opmnen III, 15.
 Bermanrich, Sagen von ihm 1, 33 f. 68 ff.
Dermes, 3oh. Limoth., Romanfchreiber
V, 206. Borliebe für den englifchen Ge-
   ichmad V, 207 f. - Cophiene Reife V,
   208f. Fanny Billes V, 210 f. andere
   Berte für Frauen V, 209.
Hero und Leander, als Bolkslied II, 483. 7
Berodes und Beter, Legende II, 501.
Berodot I, 294.
Berold's lleberfegung bes Diodor II, 708.
Berold's Bromtuarium II, 322
geros, Boh., Ueberseger III, 128.
Berphort, 30h., Rarrenschule III, 143.
Berpin, Bergog, Roman II, 349.
 perrand bon Bildonie I, 533.
Berrnhutisches Gesangbuch IV, 31 ff.
 Berrnichmidt, Liederdichter IV, 32.
Bergheimer, Bernh., Saftentüchlein III,
  185.
Des ler, Beinr., Offenbarung Sohannis II, 114., vgl. II, 200. 204. mahrichein-
  lich auch Bearbeiter des Evangelium Rico.
  demi I, 192
Befter, Gebicht II, 108.
бев, Coban, Pfalmenüberfeger III, 56.
фев. 3. 6. 6., IV, 171.
фецfeld, IV, 430. Romödienschreiber IV,
Degameter, bie erften in Deutschland und
  Solland III, 634. (vergl. III, 57.) ge-
  reimte ebend. Beurtheilung deffelben als
  epischer Bers IV, 131 f. Streit über denf.
  V, 59 f.
Degere i und Bauberei, Befampfer und Ber-
  theidiger derfelben im 18. 3ahrh. V,
  328 ff.
Dend, Ceb., Lieberdichter III, 32.
```

```
Benben, Drecheler und Boet III. 344.
Benden, Gottschedianer IV, 429.
Den benreich, leberfeger III, 548
Denmair, Magdal. Conntagepifteln III,
  25 f. 41.
Benneccius, Martin, lleberfeger latein.
  Komodien III. 100. Schaufvieldichter III.
  117. deffen Schulspiegel III, 120.
Hibaldeha, hiehadbel III, 156.
Bilarius, Abalard's Schüler I, 491. 569.
  ilarius. Unbanger Des Schelmuffetb
  111, 600.
Bildbold von Schwangan I, 506.
Bilbebrand, 3ob., beffen Befus Girad
  111, 427.
Bildebrandelied I, 84 ff. bgl. 91. ber-
  alichen mit ben Ebbaliebern I. 85. iun-
  geres II, 259. I, 85 f.
Bille, Rarl Buftav bon (ber Unverdroffene),
  III. 243, Rote.
Biller, Componift IV, 420 f.
Biller, Bh. Fr. , Liederfaftlein IV, 205 f
  immel u. Bolle, Gedicht I, 178 f. geiftl.
  Spiel II, 574.
himmelfahrt Mariae II, 115; f. auch
  Ronrad v. Deimesfurt.
Bimmelreich, Gedicht I, 187.
Bindihofen, f. Rüdiger.
Õinrit v. Altmar, s. Altmar.
Dinge, Operndichter III, 580.
Õiob, poet. Paraphrase II, 201.
Dippel, Theod Gottl. v. humoriftifcher
  Romanichreiber V, 211. vgl. IV, 472. Le-
  ben u. Charafter V, 215 ff. Freimaurer
  V, 218. Freund von Rant und Scheffner V, 213 f. von Gamann V, 217. Staats-
  idealift u. Beltburger V, 219. Schreib-
  weise IV, 495. vgl. mit E. E. 28. Doff-
  mann V, 762.
     Berte: Lebensläufe in auffteigender
  Linie V, 211 ff. Gelbftbiographie V, 216.
  Rreug- und Querguge des Ritters 21-3. V, 211. 306. von der Che V, 219 f. über
  die burgerliche Berbefferung der Beiber V,
  220 f. Gedichte V, 216.
Dippotrates' Brief an Damagetus, über-
  fest II, 527.
Dirich, geiftl. Dichter III, 389. Girich berg, Theor. Bal., Ueberfeber III,
  503.
Birtengebicht, f. Schafergebicht.
Birgel, Sant Ratp., IV, 57. 221.
Birgel, Ueberfeger V, 703.
Birgelin, Gedicht auf die Schlacht am
  Bafenbühel II, 388.
 Distorien, ernste, d. i. Dramen II. 715.
Diftorifche Bolfslieder, f. Bolfslieder.
```

Bitopabefa II, 213. 331. Bigig, Romandichter V, 635. Dochberg, Gr. b., f. Dobenberg. Dochmann, V, 297. 298. Pochzeit, allegor. Gedicht, I, 194 Bodh, Theob., fclef. Dichter III, 270. Doe b. Boenegg, Liederdichter III, 344. Dofel, Bob., Lieberfammler und Dichter III, 344 f. Doffmann, C. T. 28., Romantifer, Bebensicild. und Charafterift. V. 760 ff. bgl. V, 4. 635. 733. Robellift V, 775. Schriften V, 762. Doffmann, Gottfr., Chaufpieldichter III, Doffmann, 30h. Ab., III, 669. IV, 64. beffen Sprachneuerungen IV. 64. Soffmannswaldau, Christian Soff-mann von, Charatteristit III, 560 ff. neigt fich zu Balde und den Italienern bin III. 292. mit Grophius verglichen III, 457. 549 f. 561 f. feine Mufter III, 562. An-ficht über Boefie und Berhaltnis ju Morhof III, 604 f. Einfluß auf die fchlef. Dichter III, 620 ff. Schreibart III, 562 ff. - Lpr. Gedichte III, 561 ff. Liebeslieder III, 562 f. Epos III, 561. Epigramme III, 561. erotische Beldenbriefe III, 562. lleberfeger des pastor fido und von Blato's Bhabon III. 560. poffmannemaldauifche Gebichte III, 617. 622. hofmann, Alons, Biener Beitschrift V, 428 hofmann, Mufiter III, 54. Dofmann, Leop., Mufiter IV, 432. Dofnarr II, 518. 547. und Boltenarr, unterschieden III, 144. Bofner, Chrift., II, 449. Pofpoefie III, 625 ff. Pofftätter V, 428 Pofteufel, tomifche Berfonen in ber Romödie III, 144. ohenasperg, Sip der Liederpoefie IV, 32. Dobenberg ober Dochberg, Bolfgang Belmhardt, Graf ober Freiherr v., Ditglied des Balmenordens (ber Sinnreiche) III, 251. Epiter III, 294. 317 f. 513. Pfalmenüberfeber III, 318. 426. Bohenburg, Martgraf v., Dichter I, 506. Dohenfele, Burtart v., I, 487. Minnelieder I, 515. 531. Dohenlohe, Gottfried b., Gedicht von den Rittern bes Arthur II, 48 Dohes Lied, nachgeahmt II, 157. Bearbeitung beffelb. II, 306. Bearbeitungen in Gefprachfpielen III, 365. Bearbeitungen

im 17. Jahrh. und Einfluß deffelben auf geiftliche Dichtung III, 427. Dolberg II, 589. beffen Schaufpiele II, 595. Dolberlin IV, 416. V, 716 f. Polt IV, 169. Ďollāndija, f. Riederlandifd. Bollandifche Tableaug III, 567. Polle, Berthold v., II, 60 f. Crane II, 60 f. Demantin u. Darifant II, 61. Dolftein - Muguftenburg, Bring b., V, 469. Øoltei, Dramatiter V, 635. 766. Øolty, L. Ø. Chr., V, 45. vergl. 26. Gebichte V, 47. Dolpmart, Matthias, beffen Saul, Rosterium III, 134. dessen Lustgarten III, 191 f. emblematum tirocinia III, 379. holy des h. Areuzes, Legende II, 207. Bolgmann, Daniel, II, 614. Rabelbichter III, 70. Polafonitte II, 557 f. Homberg, Graf Wernher von I, 513. Domberg, Bernher Graf b., Tobtenflage auf ihn II, 439. Domburg, Ernft Chriftoph, Opipianer, Dichter und lleberfeber III, 347. geiftl. Dichter III, 436. Schaufpieldichter III. 532. Schäferspieldichter III, 573 Somer, jur Charatterifit I, 51. 55. 406 f. 590. 614. vergl. mit ben Ribelungen I, 399 ff. Obhffee bergl. mit Lambrecht's Alexanderlied I, 344 f. - Ileberf. berf. durch die Göttinger V, 57 ff. Hebrigens f. Griechen. Boltsepos. Domilienbruchftude, abd. I, 110. Pomulus III, 127. Honin ben Ishat I, 331. Donorius bon Mutun I, 174. Õ o oft, Oollander Schaufpieldichter III. 548. Höpp, Illrich, II, 412. Hoppenr'odt, Schauspieldichter III, 122. Porag, Ginfluß auf beutsche Lyrif im 18. 3abrh. IV, 224. leberfegungen IV, 225. porbius, Theolog III, 354. Borburger, Bant, b. Sugen, Rachahmer Brant's II, 631. Dorn, anglonorm. Gedicht I, 356. porn III, 341. Born, Franz, Literarhistorifer V,648. 650. 690. fein Buch über Shafespeare V, 694. Gornburg, Lupolt, II, 131. 141 f. 144. Bornene Sicafried, Lied II, 259. Bornigt, Dichter III, 440. Dornmolt, Cebaftian, deffen Pfalter u. lat. Varaphrafe ber Pfalmen III, 56f. Hortulus animae, II, 616, III, 16. Bofdel, David, leberfeger des Tereng III, 100.

Potter, Operndichter III, 580. Bottinger, 3. F., histor. Schauspiel-dichter V, 769. Douwald, Ernft v., Dramatifer V, 727. Bovelen, Ronrad v. (Canborin), III, 342. Orthograph III, 360. Dopers, Anna Owena, Dichterin III, 369 f. Grabanus Maurus I, 109, 111, Proswitha, Ronne, mit altflaffifcher Literatur bekannt I, 144. lat. Schauspiele II, 563 ff. vgl. I, 142. 145. 148. Panegpricus auf Otto I, 148. Buber, 3. Q., Liederbichter IV, 32. beffen Dben, Lieber u. Ergablungen IV, 206 f. Schickfale IV, 207 f. Bubner, Geograph u. Diftorifer, Beifianer III, 610, 665. Bubner, Mitglied ber fruchtbringenben Gefellichaft (ber Rugbare), braucht Alexan. driner III, 241. Ueberfeger III, 250. Ducbald, als Berfaffer des Ludwigsliedes vermuthet I, 136. Bubemann, L. Fr., IV, 175. 178. 401. pufferer, der, II, 70. Dug - und Bolfbietrich II, 250 f. bgl. I. 43. 11, 242. Oug Schapler, Roman II, 349. überfett II. 336. vertürzt II, 341. Ougo, Dermann, pia desideria überfest 111, 323. Ougo v. Langenftein, beffen beil. Martina II, 104 ff. Bugo bon Montfort, II, 426 ff. Sugo v. Erimberg II, 144. 145. beffen Renner II, 277 ff. Ginfluß u. Bedeutung II, 289 f. 293. Sammler II, 278 f. andere Schriften II, 278. Bugo von St. Bictor, II, 173 f. 280. Sugo, Bictor, deffen Ginfluß auf die neuefte Literatur V, 773. huldrich Reobolus' Dialogus II, 658. Bulfemann, deffen Gartenluft III, 669. Bulging II, 451. Bumboldt, 28. b., IV, 569. afthetische Berfuche V, 484. 523 f. Briefwechfel mit Schiller und Goethe V, 498 f. Bumaniftifche Studien, f. Rlaffifche Studien. Altertbum. Bume, David, V, 350. Oumor IV, 473. V, 180 f. 198 f. Bumoriftifder Roman, f. Roman. Dund, Cam., geiftlicher Dichter III, 353, Rote. Bunnius, lat. Schaufpielbichter III, 123. 124.

Ounold (Menantes), III, 653 f. Opernbichter III, 580. beffen Rebutadnegar, Oper III, 583. Romanichreiber III, 515. Opernbichter III, 580. 585. leberfeger Lafontainischer gabeln III, 655. thoriditer Britidmeifter III, 658 Ouon v. Bordeaux U, 213 Ouß, ein Trauerfpiel II, 689. Duffein ben Mli II, 332. Buffitifche Befange III. 32 f. Dungens, Ronft., beffen hollandifche Dega-meter III, 634. Sutten, Illrich von, Leben, Schidfale, Birten und Schriften II, 660 ff. feine Theilnahme an den Briefen ber Duntelmanner II, 665. Satire bom Riemand II. 664. Reben gegen Bergog Ulrich v. Burtemberg II, 665 f. Phalarismus II, 666. 683. Bulle II, 683. Ausgabe Balla's über die Schentung Ronftantin's II, 667 f. Rede für den Türkentrieg II, 668. Dialog bom Boffeind ebend. Brief an Birtheimer II, 671 f. lucianische Gespräche II, 676. Rlag und Bermahnung wider die Gewalt des Papftes II, 677 ff. Dialog die Anfcauenden II, 681 f. lutherifche Strebtage II, 688. Hylas, f. Hartmann. Onmnen, griechische und lateinische III, 12. deutsche III, 13 ff. 436 ff. Øymnen in abb. Interlinearverfion I, 107. Spperorthodoze, s. Theologen. Opphantes, f. Beber, G. Beinr.

# 3.

3ad Budding luftige Berfon im Schaufpiel III, 145. Jacob Appet II, 70; vgl. II, 176. Jacob v. Ceffoles, Berf. des lateinischen Originals des Schachzabelbuchs II, 318. Jacob van Deftvoren II, 620. Jacob de Boragine II, 458. Jacob von der Barte I, 513. Jacobi, Fr. Deint., Charafteriftif IV, 628 ff. philof. Bestrebungen ebend. relig. Richtung IV, 631. Freundschaft mit Bieland IV, 632 f. schließt fich an Goethe an IV, 633. unbeftandig in feinen Unfichten IV, 631. Gegner Rant's IV, 634. poetischer Geschmad IV, 634 f. Freundfcaft mit hamann IV. 492. bon biefem beurtheilt IV. 633. Unfdluß an Labater V, 350 f. Umgang mit ber Fürftin Galligin V, 345. Allwill u. Boldemar IV, 635. Goethe's Urtheil über denselben IV, 601. Etwas bas Leffing gesagt hat V,

346. über die Lebre des Epinoga V, 346 ff. Streit mit Mendelsfohn ebend. Sacobi, 3oh., Madrigaldichter III, 406. Chaufpieldichter III, 574. 3acobi, 3. S., IV, 274. 285 ff. Urtheile feiner Beitgenoffen über ihn IV, 290 f. Gebicht : die Dichter IV, 287. Commer- und Binterreisen IV, 285. Briefe IV, 274. an Gleim IV, 259. Charmides und Theone IV, 290. Bris IV, 290. Bacobebrüber, Ergablung II, 63. Sacobus de Benedictis III. 17. Bagerlieder II, 504 f. Jagerfdreie II, 504. Jahn, Jahn Clam, Jahn Banfter, luftige Berson im Schauspiel III, 147, val. II, 523. 3å6ns IV. 275. Babreszeitfefte, II, 559. 3 am ben, fünffüßige, fechefüßige im Chaufpiel III, 111. 3amblichus, gr. Romanfdreiber I, 299 Jan von Boendale (be Clert), Leefenspiegel, dietsche Doctrinal, II, 194. 206. Jan ban Beelu II, 193. Ban ber Schreiber, Bearbeitung bes Geb. v. Dgier II, 223. Japeta, Schauspiel III, 529. Saquemars Gielen, Berf. bes Rouveau Renart I, 223. Jaspar v. Gennep, lleberfeger III, 127. 3dftabt, grhr. v., IV, 653. 3bylle II, 432. IV, 121 f. 186 f. im 18. Bahrh. V, 75 ff. Berhaltniß berf. zum Epos, Drama u. lyrifchen Gedicht IV, 182. welchen Landern eigenthumlich IV, 182. und Oper IV, 19. Bean Bodel I, 357. II, 187. Bean Clopinel von Meun II, 225. Bean d'Outremeufe I, 459. Bean Baul gr. Richter, Charafteriftit V, 233 ff. 258 f. Jugendbildung und Entwidelung V, 237 ff. 250 ff. Ilntenntniß ber flaff. Literatur V, 244 f. val mit Bieland V, 246. Schriftstellerei und Sam. melfucht V, 247 ff. Gelehrfamteit und wiffenschaftliche Berte V, 280 ff. Daß der

In bifche Literatur, Ueberfehungen aus berfelben V, 703. Ingolftadt, Sauptfit d. Befuiten III. 173. 180. 3ngolftetter, Andr., Begniger III, 389. feine Frau III, 370. Intriguen - Luftfpiel III, 575. 3 o a ch i m , Buch, s. Buch 30achim) II, 272. 291. 3ocundus 1, 203. 259. Jodel u. Jogle, luftige Perfon III, 147. Bodocus Badius' latein. lleberfegung des Rarrenfchiffs II, 632. dichter III, 250. Brodstudien V, 253. Sprache V, 253 f. Studien V, 254. Romane V, 258 f. II, 190. Lodtenflage auf ihn II, 439. Religiofitat V, 251. Kosmopolitismus V, 125. 421. Catire V, 254 ff. Berte: Auswahl aus des Teufels Papieren V, 257 f. Desperus V, 264 f. unfichtbare Loge V, 261 ff. Quintus Fig-Bidpai II, 333. Johann der Clert II. 223. Sohann's v. Frantenftein Rreugiger II. lein V, 266 ff. Gronlandifche Brogeffe V, 255 f. Blumen., Frucht- u. Dornenftude V, 266 ff. Biographische Beluftigungen bon Cadifen, Lieber, III, 30.1

V, 271. Balingenefien V, 274. Inbel-fenior V, 271. Litan V, 274 ff. Fiegel-jahre V, 279 ff. bevorftehender Lebenslauf V, 274. Borfdule der Aesthetik und Levana V, 281 f. Kampanerthal V, 271 ff. -Bal Sterne. Bean Botage, luftige Berfon im Chanfpie! III, 145. Bena, f. Beimar. Benisch, deff. Borusfias, V, 523. Berofcin, f. Ricolaus Bernfalem, himmlifchet, Lieb I, 156. Berufalem, Theolog, V, 268. Befu Leben, Gebicht I, 184. -— Kindbeit Befu, Gedicht I, 190. Spiel II, 567. Geschichte Befu, Baffionsspiel II, 570. — Uebr. f. Chriftus. Befuitentheater IV, 400.

3ffland, A. 98., IV, 437. V, 580. 600 ff. in Berlin V, 605. Stelfamer, Grammatiter III, 302.

3 fen, lleberfeger V, 704. 3. 2. B. M. III, 498.

3lluminaten V, 304 f. 428.

3mmermann, biftor. Chaufpielbichter V, 772. Trauerfpiel in Tirol ebend. Edidfalstragobie V, 773.

Boachim, v. Slora, Abt (Berf. b. Buch

Joel, Rabbi, angebl. bebr. Ueberfeter bes Sindbad II, 327. bet Ditopadefa II, 332. Johann Adolph, gurft von Anhalt, Lieber-

Johann Bouffet, luftige Berfon III, 147. Johann I. v. Brabant Minnefinger I, 511.

Johann, Bergog von Brabant, Dichter II,

Johann von Capua, lat. Ueberfeper bet

Johann gr. der Großmuthige, Churfurit

Johann de Baute Selve II, 328. Johann von Golland II, 388. Bohannes Junior, beffen Scala coeli II, 327. 30 hann (Rlein Deinzelin) von Ronftang II, 149. beffen Gedicht von der Minne-Lehre II, 435 f. Sohannes a Lapide II, 618. 3 o hann's von Rurnberg fahrender Schuler 11, 499. Johann von Saliebury I, 495. II, 67. Johann's von Soeft Rinder von Limburg II. 224 ff. Johann von Burgburg beffen Bilb. v. Defterreich II, 262. in Brofa aufgeloft II, 3 o hannes (bes Evangel.) Schriften nach-geahmt II, 157. Johannes, Briefter, II, 165 f Johannes d. E. Leben, Gedicht I, 185. Bohanneborf I, 506. 514. Johannfen, Dich., Dramatiter und geiftl. Dichter III, 436. 30bn Banfter, luftige Berfon im Schaufpiel III, 147. Bonas, f. Buftus. Jongleure I, 284 f. Bordan gantosme I, 319. 3ordanes I, 23. 32. 68 f. Jormann, Joh. Albr., Ilmarbeiter bes Theuerdants II, 446. Jornadas (Afte) woher II, 580. Jofaphat u. Barlaam f. Barlaam. Bofemann, Berm., III, 180. Joseph, Komodie II, 568. Sofeph II., Raifer, feine Aufflarungever-fuche V, 332 f. Jofeph Becanus I, 470. Josephi, Schauspieler IV, 400. Josquin, Mufiter II, 471. 508. 510. Jourdain be Blanes II, 63. Bournale, gelehrte, im 18. Jahrh. III, 615 f. angegriffen durch Bodmer IV, 59. f. auch Bochen fcriften. Sring I, 43. 89. Srmin I, 31. 3rnfrit (3rminfred) I, 43. 89. 3 faac, Mufiter II, 471. 484. 508. Bfambart, altfr. Fragment I, 136. Bichmando, f. Dach Melin, Badagog V, 382. Sfengrimus, lat. Bruchftud, I, 219. vgl. 214. Ifidor, abd. lebersesung eines Tractats von ihm I, 109 f. Stalien, Regeneration der Poefie dafelbft III, 227 f. Studium und Auffaffung des

Alterthums das. im 16. Jahrh. u. deutsche llebersepungen ital. Dichter III, 232 f. Stal. Literatur, Borliebe bafur gu Ende bes 18. Jahrhe. V, 6 ff. mit ber englischen verglichen V, 110. Iter ad paradisum 1, 347. Buan Lorenzo Segura de Aftorga I, 332. Budas, Legende I, 192. Bude, emiger, Sage II, 544 f. Budith (die altere u. jungere), Gedichte bes 11. u. 12. Jahrh. I, 181. 183. Juglar, Alouf., fpan. Epigrammatifer III, 397. Buliane, icone, Roman III, 502. Bulius Caefar I, 20. Sung, genannt Stilling, 3. S., V, 297 ff. 237. religiofe Anfichten V, 300. religios polemische Schriften V, 302 f. - Gefch. des herrn von Morgenthau V, 302. Blorentin von Sahlendorn ebend. Theobald ebend. Geimweh V, 306. Theorie ber Geistertunde V, 306 f. Schleuber eines hirtenknaben IV, 592. vgl. IV, 575. Bunger, Theaterdichter V, 594. Sungfrau, heil., f. Maria. Bungfrauen, bie flugen und thörichten, Spiel II, 572 f. Bungling, f. Ronrad. Bunglinge, die drei, im geuerofen I, 181. Bungmidel's Leopoldorden III, 618. Bungftes Gericht, Gedichte über daff. im 12. Jahrh. I, 187. Spiel II, 579. Junius, Samuel, Schaufpieldichter III, 123. Bunter, G. &. 2B., Rrititer III, 650. Jufti IV, 53. Buftus Jonas, Liederdichter III, 30. Butte, Frau, Schauspiel II, 577 f. Buvencus I, 101. Imein, bretagnische u. frang. Sage I, 564 ff. vgl. 438. llebrigens f. Bart. mann v. Aue.

# R.

Rabensth, Hoftrompeter und Dichter III, 319.
Raedmon I, 120. 131. 182.
Raifer Karl's Streit vor Regensburg, von seinen Ahnen und Geburt, Sage II, 348.
Raiferchronif I, 268 ff. vgl. 256. 358.
Ralb, Charlotte v., V, 166. 168.
Raldum, Wilh. v. (Lohausen), Neberssetz III, 250.
Raldenbach (Celadon), Gedichte und Poetif III, 316. 319. 326.

545

Rafentera, Bieffe u., beffen Comante Reil, Bagenbafmerfen und Commingenier II, 519 f. pgl. 529. III. 574 Ralilah und Dimmas II, 332. Reimann, Chriften, Sieberbufer III. Rallenbad, Beinit u. Carurter III. 517. 353, Rote. Schenfrieltreiter III. 573. Raltenbad II, 451. Reller, Bitbener u. Schenfreitring V. Rannegieber, Ueberfeger V, 762. Rant V, 451 #. Rrint ter afther. Urtheils-fraft V, 457 #. 769. Reller ver Raur IV. 59. Reliner, Courtet's Unbinger IV. 54. Reinn II. 147. Rangler, ber, Minnelieber II, 126. Remenaten, Mibreit b., Gebien sem Rati ber Große I, 349 F. Bertienfte um 3merge Golbemar II. 237 f. Beuriche Eprache u. Literatur I, 110 ff. Remnat, f. Mathis. Dell. Cammlung bentider Gefange, erter Rempe, Martin v. Ricobor IIL 564 Caritt jur Bufammenfegung erifdet III. 329. 554. Rattigeltufer III. 446. groberer Gedichte I, 52 f. - Betidet über feine Bugend I. 371. Raris Mbnen und Profestler III. 301. Rempie, f. Thomas. Beburt II, 345. Cammelgebicht über ibn Repler's aftronom. Traum III, 293. I, 370 W. II, 157. 211 f. fmm. Gebicht Reppenfen II. 403. über feine Reife nach dem Morgenlande Rerens, 306. Ceint. v., IV, 431. 1, 315. 353 f. Uebr. f. Rarlfage. Rere's Benebilinerregel I, 107. Rarl und Elegaft II, 156. Rethner, Leonh., Meberieper lat. Demnen Rarl und Galiena, niederl. Fragment I, Ш. 55. 371. II. 187. Retner, Bris, II. 451. Rarl IV., II, 365 ff. Rettenbad II. 657. Rarl V., beffen Universaltendengen III. Rilbma und Clwen, malif. Rabeden L. 260. Epottlieder und Basquille auf ihn 435. II. 691 Riene III, 605. Rarl VI., Raifer, beffen Bilbung III, 625. Rind, &r., V, 637. Rarl, Bergog von Burtemberg, beffen Militairatademie IV, 604. V, 156 f. Rind, Ih., Ueberfeger V, 704. Rinderlieder II. 503. Rarl Friedrich, Martgraf von Baden, Aindermann Aurandor bon Emm. Batron der Literatur IV, 604. Romanfdreiber III, 521 f. val 341. Rarlamagnusfaga I, 356. Rinderichriften und Bolftbucher V. Rarlmeinet I, 370 ff. II, 71, 157. 211 f. 355 #. Rarlfage I, 350 ff. nicht als Bolfebuch be-Rinderroman, f. Roman. arbeitet II, 345. Rgl. auch Rolandfage. Rinder b. Limburg, f. Bobann pon Rarolellus I, 360. €oeft. Rarolingifche Cagen II, 156 ff. Riot v. Brovence I, 591 ff. Rarritatur, f. Caricatur. Rirdbauer, f. Raogeorg Rarid, Anna Luife, IV, 242 f. 245. val. Rirdberg, Ronrad von, I, 528. IV, 52, 79, Rirchengefang, Bilege beffelben I, 131 ff. Raspar von ber Roen, fein Beldenbuch II, Rirden lieber, Entwidelung bes Rirden-257 ff. vgl. I, 291. liedes III, 4 ff. tatholifche III, 17. gu Raftner IV, 80. 179. 252. Gottiched's Schüler IV, 48. Gebicht über bie Rome-Luther's Beit III, 11. latein. III, 12. mit latein. Berfen untermifcht III, 16. aus ten IV, 41. Epigrammatift IV, 380 f. Bolfeliedern gemachte III, 17. mit welt-Ratharinens Marter, Gedichte II, 104. lichen Melodicen und jum Theil profanen 200. 208. 259. 268. Spiel von St. Terten III, 35. liturgifche III, 34. im 17. Sahrh. III, 447 ff. durch den dreißigjähr. Krieg gefördert III, 261. im Anfang des 18. Jahrh. IV, 29 ff. Berbeffer. derf. im 18. Jahrh. IV, 195 ff. Bgl. auch Ratharina II, 573 f., vgl. II, 561. Ratholicismus, Eindringen deffelben in die Boefie ju Ende des 15. und Anfang des 19. Jahrh. V, 662 ff. Raufmann, Chr., IV, 491. Beiftliche Boefie. Rapfer V, 110. Kirder, Athanaf., III, 447. Ranfer, Componift III, 581. Rirdhof, Dane Bilb., Bendunmuth II.

**536. 692.** 

Rirchmeyer, f. Raogeorg.

Redrenos' Chronif I, 327.

Regelfpiel, eine Schrift, II, 685.

Rirdner, lat. Dichter III, 282. Riftenmacher, Beter, Dichter III, 321. Rlage, Gebicht I, 158. 378. 382 f. 385 f. 390. 395. 404. Rlagbrief über bas Elend der Bfarrer III, 21. Rlai, Rlajus, Rlay, f. Clajus. Rlaffifche Studien in Deutschland, Italien und Frantreich im 16. Jahrh. und Einfluß berfelben auf die neuere Literatur III. 226 ff. - Rlaff. Literatur in Deutschland unter ben fachfischen Raifern I, 144 ff. Bgl. auch Alterthum. Rlefeter III, 668. Rlein jogg IV, 625. Rleift, Chr. Ew. von, IV, 237 ff. Cob IV, 240. Landluft ober Frühling IV, 238 ff. vgl. IV, 132. 232. Rleift, Fr. Aler. von, V, 714. Rleift, Beinr. v., Dramatiker V, 749 f. Charafter V, 750 f. Rovellift V, 775. Familie Schroffenftein V, 750. Bentbefilea ebend. Rathchen bon Beilbronn ebend. V, 736. Pring v. Comburg V, 750 f. Ger-mannsichlacht V, 752. Rlemm, Romodienfchr. IV, 430. 433. 434. Rlener, Bartwig, geiftlicher Dichter III, 354. Rleobor, f. Rempe. Rlefd, Dan., geiftl. Madrigaldichter III, 406. ogl. III, 360. Rletten berg, Fraul. von, IV, 572. Rlingemann, hiftorifder Dramatiter V, Rlingenberg, Deinr. v., I, 503. Rlinger, Fr. Mag. v., IV, 659 ff. 643 ff. V, 123. 429. in Beimar IV, 607. Einfluß Schiller's auf ihn IV, 662. mit Bieland vgl. V, 1. fein Lieblingsschriftfteller Rouffeau IV, 669. feine Auffaffung ber Sauftsage V, 119. Berte: Zwillinge IV, 659 f. das leidende Beib, die frohe Frau, IV, 660. Simsone Grisaldo IV, 661. Sturm und Drang ebend. Stilpo IV, 662. 643. Spieler IV, 643. 662. der Gunftling IV, 662. Elfriede IV, 643. 662 f. Ariftodemos IV, 663. Medea, Roberico, Damocles ebend. Otto IV, 653 f. 660 f. Romane IV, 663 ff. Bambino IV, 643. 664. Sahir IV, 664. Geschichte vom goldnen Bahn IV, 664. Gefdichte eines Deutschen IV, 665 f. Befprach eines Dichters und Beltmann's IV, 667 ff. lleber bas gu frühe Erwachen u. f. w. IV, 665. Rlinfor II, 153. Rlopfan, Gebichtart II, 602.

Rlopftod, gr. Gottlieb, Leben IV, 126 ff. charafterifirt IV, 127 ff. 164. 209 f. 211. Sprache IV, 132. 136 f. Freiheitefinn IV, 136. Baterlandeliebe IV, 137 f. verschwindet allmälig seit Berder und Bieland V, 416. Berdienste um die deutsche Sprace IV, 132 f. um bie Bilbung Deutschlands IV, 353. fein Dezameter IV, 131. Anichluß an die Alten ebend. Reigung jur Dufit IV, 141. Entwidelung feiner religiöfen Richtung IV, 138. 139 ff. 201 f. Baß gegen die frang. Dichter IV, 132. 135. Borliebe gu den Englandern IV, 135. Einfluß der Schweizer auf ibn IV, 170 f. Stimmung bei ber frang. Rebolution V, 425. Anfehn an den fleinern Bofen Deutschlande IV, 603. Birten in spaterer Beit IV, 165 f. fein Umgang IV, 167 f. feine Schule V, 24 ff. und ber göttinger Dichterbund ebend. Gegenfat zu Bieland IV, 327 ff. Berte: biblifche Stude IV, 174. vgl. II, 589. Tod Adam's IV, 174. Salomo und David ebend. geiftl. Lieder IV, 199. Leffing's u. Cramer's Urtheil darüber IV, 200 f. Ressias IV, 139 f. 146 ff. 150 ff. mit Lavater's Ressias vergl. IV, 194. mit Milton's Barabies IV, 157 f. Bichtigfeit beffelb, in hiftor. Binficht IV, 158 ff. Dben IV, 130 f. 141. 144 f. ungludlich in Epigrammen IV, 146. Belehrtenrepublit V, 29. Rlot IV, 274. deffen Streit mit Leffina IV, 389 f. bon Berder betampft IV, 512. 548. Rlug III, 5. Rnabe, der elende, unbefannter Dichter 11, 443 Rnapp, Liederdichter IV, 32. Gefangbuch III, 6. Anaust, f. Chnaustinus. Rnebel V, 25. Rnigge, IV, 472. V, 223. 305. deffen Beter Claus, humor. Roman V, 189. Rnittel, Chriftian, Epigrammendichter III, 329. Rurgedichte III, 408. Rnobelauch, v., Freigeift, V, 296 f. Rnoblody V, 25. Anoblochzer, Beinrich, deutsche hymnen III, 16. 25. Rnöfel, Joh., Rapellmeifter II, 511. Rnoll, Lieberbichter III, 36. Rnonau, Meger von, f. Deger. Anorr von Rofenroth, geiftlicher Dichter III, 445. vgl. III, 269. beffen chymifches Schaufpiel III, 545. allegorisches Luftfpiel

bon der Bermählung Chrifti III, 537 f.

Anuft, f. Chnauftinus. Robel, Bac., Tifchzucht II, 659. Rody, Echauspieler IV, 397. 402. 406. 438. Roch in Braunschweig, beffen Briefe und Gedichte IV, 274. Rochanowsti, poln. Epigrammatifer III, 397. überfest III, 267 Rodiz v. Calfeld I, 510. II, 270. Rohlhardt, Schanspieler IV, 402. Roler, 3ob., Bausgefange III, 37. Rolmarer Bandfdrift II, 422. Rolros, 3oh., Dramatiter III, 111. 128. Romiter, alttlaff., überfest II, 607. Romifche, bas, II, 593 ff. fomifche und burleste Barticen in Mofterien IL, 589 ff. fomifche Berfonen, Scenen und Intermeggos im Schauspiel, f. Schaufpiel. Romodien, latein., überfest III, 100 f. lebrigens f. Bauerntomobie. 3n triguenluftfpiel. Luftfpiel. Rone Rint II, 403, Rongehl, Mich. (Brutenio), Operndichter 111, 584. vgl. III, 329. IV, 53. Ronig, 30h. Ulrich v., Gofbichter III, 632 ff. beffen Berhaltniß gu Beffer III, 630 f. Operndichter III, 580. IV, 403. Ronigeberg, geiftliche Dichter baf. im 16. Jahrh. III, 51. Dichter baf. im 17. Jahrh. III, 324 ff. f. auch: Friedrich d. Gr. Ronigshofen, Jac. Eminger b., elfaff. Chronif 11, 270. Ronrad Rurgbold Graf v. Riederlahngau, Lied von demf. I, 149 f. Ronrad's v. Ammenhufen Schachzabelbuch II, 318 ff. Ronrad von Bidenbach II, 426. Konrad's von Dangolsheim Reimfalender 11, 458. Ronrad v. Suffeebrunnen, öfterr. Dicht. I, 190 f. Ronrad Barber v. Burgburg II, 449. Lobgedicht auf Maria II, 450. Ronrad v. Daslau, beffen Jungling II, 376 f. Ronrad v. Beimesfurth, Berf. des Gebichtes von unferer Frauen Dinfahrt und der "llrftende" I, 191. Ronrad's von Megenberg Buch b. Ratur 11, 462. Ronrad der Bfaffe, Rolandelied I, 361 ff. Ronrad von Queinfurt, Ofterlied IH, 13. Ronrad von Rotenburg II, 122. 197. Ronrad v. Scheiern, allegor. Spiel II, 569. Ronrad, Schent von Landegge I, 513. 534. II, 126.

Ronrad, Schreiber, Berf. eines latein. Ribelungenliedes I, 158 ff. ugl. 1, 375. Ronrad b. Binterfletten, f. Binter. ftetten. Ronrad von Burgburg, Charafteriftif II, 65 f. trojan. Krieg II, 82 ff. vgl. I, 471. goldne Schmiede II, 112 f. deffen furge Ergablungen: Otto mit bem Berte I, 150. II. 65. Lurnier von Rantes II. 65. der Belt Lohn II, 65. I, 568. Derzmähre II, 65. 150. Schwanritter II, 57 ff. 65 f. Bartinopier u. Meliur II, 79 ff. Engelshart u. Engeltrut II, 62. Legenden: Rifo. laus, Sploefter, Bantaleon, Mlegins II. 95 f. Rlage ber Runft II, 66. Lieber II. 126. untergeschobenes II, 66. 85. Ropifd, Balthafer, ichlefifcher Dichter III, 320. Rormart, Ueberfeger III, 506, 548. 586. Rörner, Theob., V, 754. Rortum, Rarl Arn., Jobfiade V, 255 f. Rofdwis III, 326. Rosegarten, L. Theob., V, 710 f. vgl. 638. Rosmopolitismus in Deutschland V. 416 ff. Robebue, Aug. v., V, 607 ff. fittlicher Charafter V, 615. Radahmer Anderer V, 611 ff. fein Unfehn V, 611 f. bgl. mit Molière V, 613. Berhaltniß ju Schiller Goethe, Schlegel V, 615 f. Beranberlichfeit in polit. Anfichten V, 616 f. Berbindung mit Reigner und Mertel ebend. literar. politifches Birten ebend. Schau-piele V, 769. vgl. V, 223. 643. Rraft v. Toggenburg I, 502. Rramberg, Operndichter III, 580. Rramer, f. Cramer. Rrang, Gelegenheitebichter IV, 54. Rranglieder II, 481. Rretfchmann, R. Fr., IV, 119. beffen Ringulph u. Goethe's Urtheil über benf. IV, 250. 252. Rreugträger II, 461. Rreugzüge, beren Ginfluß auf Boefie 1, 238 ff. Ueber die hiftor. Behandlung berf. I, 238 ff. poetisch behandelt II, 390 f. Rrens, Bofafat b. (Filibor), III, 324. Rrieg, fein Bemmungemittel ber Cultur und Literatur III, 261 f. Rriegelieder, f. Siegeslieder. Rrinis, Gottfried, folefifder Dichter III. 320. Rritit, f. Bolemit.

Rrolewig, Beinrich von, Baterunfer Il.

Rruger, Benj. Ephr., Trauerspielbichter IV, 410. 416. Rruger, 3oh. Christian, Schauspiel- u. Luftspieldichter IV, 416. Rrüger, Rapellmeifter III, 586. Rrufe, V, 760. 773. Rudrun (Gudrun) Urfprung, Charafter I, 405 ff. 419 ff. analyfirt I, 413 ff. Ruefftein, Graf von, lleberfeger III, 251. 503. Ruh, Ephr., IV, 243. 416. Ruhlmann III, 445 ff. vgl. III, 269. ars magna poetica III, 609. Rühnert IV, 84. Runhart, f. Stoffel. Runiger, Schaufpieler IV, 397. Runtels Evangelien III, 195. Rurandor von Sittau, f. Rinder. mann. Rung von Raufungen, Lied von bemf. 11, 404. Rung bon ber Rofen, Gofnarr II, 531 Rurenberger, ber, I, 503. vgl. I, 386 f. Rurs, gelig b., III, 589. Rurg, 3of., IV, 429. Ruragedichte = Epigramme III, 408. Ronewulf, Legende von Elene I, 59. h. Buliane 1, 259. Rathfel II, 146. Rhot, f. Riot.

# 2.

Lafontaine, frang. Fabelbichter IV, 116. Lafontaine, Mug., Mufaus' Schüler, erfte Schriften V, 223. Romane V, 396. 636. Lahngegend, f. Maingegend. Laidon, niederl. Roman II, 213. Laiendoctrinal II, 206. Lais, f. Leiche. Lalenbuch oder die Schilbburger II, 538 ff. Lambed, Bumanift III, 354. Lambert li Core, I, 332. Lambert von Berefeld I, 148. 172. 267. 333. Lambrecht, fom. Epos IV, 123. Lambrecht's Alexander I, 330 ff. charatterifirt I, 334. Sambrecht's von Regensburg Tochter Spon II, 309 f. Lamprecht, niederfächfischer Dichter, III, Landegge, f. Ronrad. Lang, David, Pfalmenüberfeger III, 54. Lang, Frau, Begnipfchaferin III, 370. Lange, Ernft, Liederdichter IV, 31. Lange, 3., Liederdichter IV, 32.

Lange, S. Gottholb, IV, 78. 221. horaz. Oben IV, 221. 234. Briefe IV, 274. Langefeld, Schauspieldichter IV, 653 Bangenmann, Abelheid, Leben II, 311. Langenohr, Ulrich, II, 412. Langenftein, f. Ougo. Langobarden u. ihre Sagen I, 35 ff. Lanteloot, niederl. Stud, II, 567. Langelot, Sage I, 442 ff. u. berfc. Bearbeitungen derf. in Brofa II, 347 f. niederl., engl. I, 443. f. Ulrich von Bagidoben. Lappe, R., Abrifer V, 711, 754. Laroche, Sophie, Romanschreiberin IV, 598. V, 208. Laffo, Orl. bi, Liebercomponist II, 511. Batein, Gebrauch deff. in ben Biffen-ichaften erschuttert III, 252 f. Lateinische Boefie jur Beit ber Ottonen in Deutschland I, 137 ff. im 16. Sahrh. III, 229 f. Lat. Liebeslieder I, 489. Latinismen im Deutschen II, 365 ff. III, **25**3. Laudes IV, 429. Lauf ber Belt, Gedicht, II, 617. Laufenberg, Beinrich von, leberfeter II, 459 f. Liederdichter III, 17. Laun, f. Schulze, F. A. Lauremberg, 3ob., Satiriter III, 409 ff. vgl. III, 330. mit Rachel vgl. III, 415. Schauspielbichter III, 532. averra philologica III, 92. latein. Schauspiel III, 409. latein. Satyra III, 410. Laurin II, 230. vgl. I, 312. Lauterbach, C., Berf. einer Bfalmenüberfegung III, 49. Lavater, Joh., Rasp., IV, 190. Berfonlichfeit IV, 598. Richtung und Charatteris ftif IV, 191 ff. V, 307 ff. 315 ff. vgl. V, 316 ff. IV, 168. 460. 464. 551. Leben V, 310 ff. Berhältniß zu G. Füßli IV, 651. physiognomische Studien V, 322 f. Reife nach Bremen und Robenhagen V, 341. mit Lichtenberg vgl. V, 320 f. religiofe Grundfage in der letten Beit V, 337 f. fest fic mit ben Bunberthatern feiner Beit in Berbindung V, 328 ff. Umgang mit Goethe IV, 598. Intolerang V, 330 f. 336 f. Goethe's Urtheil über ihn V. 331 f. in ben Xenien charafterifirt V, 505. verfpottet V, 320. Aehnlichfeit feiner Grundfabe mit Bieland's Theorie vom bochften Gut V, 340. Streit mit Ricolai V, 335 f. Berbindung mit Sailer ebend. Berte: V, 312 ff. geheimes Tagebuch feiner felbst V, 315 ff. Ausfichten in die Emigfeit IV, 195. 460. Bergenserleichte552 Benier.

unger V 194 f Auferstäch in seine Leutel undup beson in Sämisbie II. Hannde V 1947 hentstammtel für 1967 Reinie V 147. Raimene V 124 F Arfabraiger des V 124 F remission Edic er . Do . Lidderfer iber nich V 131 vermiffen Beberfer eient Benrus Punts vient Leits Arflit IV. in feet releiv. in m. III. T. Simple IV 191 242. Lasamisi 4M Etitlet, Ett... Reber Ichl iff Beiter im Biner II 197 beier t Geiliger. 1 Marte f Cerlinge Maria Zillimillt, Elom i. lefer adama selenta III VVI Zefette ne III. 467 nel IL 544. Z:21471: 11. 69 Die leffer Septerathe III. 366. Eigenag I. 134 252 ♥ II. 85 €. 267. on 15 o 16 Buint wieler benome-fact II 457 ff tunk heiter einem IV. 5:4 žilaini, Entick, Espárina III. S. gibms, Sonn Romane III. 515. ogl. 111. 300 riani, 3 E, friende IV. 36. Libran talen, i Ergeibunger: **\*** - 1 • 1 -Befrgitidt, f Ditifrifde Boefe. wight g. leff Erfde con let lestiden Zatide III 253 250 anterim eine officere im tearfder Battae III. 617 f. Çiviler f. Bortint IV. 541 mm temf ber-ginam V. 339. Flien eines Coat Uramas íV. 145 geide grie I 134 563 Beirau. feirrid Beimping, Schaufmelbent taf III. 561. Biege und Mittelpurft bes beurichen Diegues IV, 465, 406, litten. Ereiben Caf in regeter Ben V. 637. Bernger acta eruditorum III, 615 f. Enbeiger Didter III, 347. Beifentrer, geiftlich fathol. Dichter und Bialmenüberfeger III, 54. Beifer, Bolnfary, III, 55, 116. Beifemis, 3. M., unter ben Gottingern V, 27. beff Bulius t. Zatent, Edaufpiel IV, 659 f. Memlen, Laur., Rapellmeifter II, 511. Lemnius, Simon, teffen Monadoporna-madia II, 690. teff. Bogelgefang Joh. beimlich Gefprach II, 659 f. latein. Erigrammarifer III. 397. Benau, Unrifer V. 636.

Bertreit fein Munnehme žity čimi 🗆 am 2211 3 M Martini Considerate V 456 F rgi V 45 141 m Memor V 467 Connel Embinge 2 Since IV 373 577 leffer Enisth IV. 436. ÉIJ Cemiene les liber de predis l žu 3a) Kumenijejąc II. 😝 Lein Saufredume II. 117 Stiffen de Laidert L. 311 ining indication de inche 20 17 Juliu II 1971 žerienner II. 191. zerf. Erte . Breidmeiter III. 199. £2272 IV. 375. Britte des Scheimermungen III. 484 iteries. &c Stat. Mr. III. 512 V. 191 2: 't IL 451 Leffing, Graf Cofman, IV. 353 F referenciation IV. 357 F. act. IV. 259 Commenced IV. 347 f. act. IV. 7 F. 11. 3/3 Breitiche für nichtliche friede IV. 365 Emrier und Belieber IV. 369 f. mirrich errife Beier IV. 365 f. Sent ber Amanineren IV. 377 f. ber Sentimatter a later Armitem IV. 389. bei Beitermitten IV. 457. Menfcherferretrif IV. 354 f. ogl. IV. 322 meble thira Baffaram fenel unfere Lebent IV. Stort anarrianisch Bisen a Beileinen IV. 372 f. unidenende Bude fant is finer Staden den), reridie denomie lumanide America IV. 371 f kaffing 4 Sourcestand V. 345 f. Makke mier 2-2 Anniter IV. 353 r. 358, 24 felicher mit Bender bell. IV. 476 f. 514 F. V. 688, Dichen IV. 387 f. — beffen Amficht über Duftfunk IV. 393 f. über bie Batit ebent. Unbeil über bie philes Didter und Didtembileforben IV. 375 f befämmer bie voer. Schilberungefrucht IV 379 f. Umbeil über Klopftod's Meffeie und Dien IV. 374 f. Beobadrung Birlant's IV. 381 f. Berbalmis ju Rlopfird unt Bulant IV. 353 f. 367. Ceamias ju beiben in Begiebung auf Metbent IV. 393 f befammer bie gew. Bergleichung ber Maleren und Boefie IV, 379, 394. Abfertigung Gottided's und beffen Anbangs IV, 376, vgl. IV, 422, Auftreten gegen Breitinger, Bobmer u. M. IV. 376.

vgl. IV, 58. Streit mit Rlog IV, 389 f. Seind ber Sentimentalität IV, 366 f. der Raturenthufiaften IV, 367. - Anficht vom Epos IV, 396. von der gabel IV, 117 f. 381. Untersuchung über das Epigramm IV, 380. Leffing ale Epigrammatiter IV, 380. val. III, 401. feine Profa und fein Stil IV, 386.

Leffing wendet fich jum Schauspiel IV 411 ff. betampft bas frang. Schauspiel und Gottsched IV, 421 f. 444 ff. vgl. 384. 412. 420. bef. Boltaire IV, 445 ff. und Corneille IV, 413. Angriffe auf Beife IV, 422. Reform des deutschen Theaters IV, 427 ff. perfonlicher Einfluß auf ilm. bildung ber Schauspielfunft IV, 442. feine Regeln bes Dramas IV, 448 f. empfiehlt bas englische Schauspiel IV. 446.

Leffing als Theolog IV, 453 ff. relis giofe Grundfage ebend. theolog. Streitig-

feiten IV, 453 ff.

Berte: Gedicht von der Mehrheit der Welten IV, 40 f. Fabeltheorie IV, 381 ff. lleberfegung Diberot's IV, 424. - Dramen, Charafteriftif IV, 426. 440 f. 535. erste Luftspiele IV, 411 f. Minna v. Barnsbeim IV, 426. Wirtungen ders. ebend. Emilie Galotti IV, 451 ff. Nathan IV, 441. 453 ff. 459. Philotat IV, 417. 422. Miß Sara Sampson IV, 413 ff. — Dramaturgie IV, 444 ff. Entftehung berf. IV, 438 f. Einfluß berf. auf die Beffaltung des deutschen Schauspiels IV, 444 f. ins Grangof. überfest ebend. Beitrage gur Diftorie des Theaters IV, 412. der Schaufpieler, Fragm. IV, 444. theatral. Bibliothet IV, 412. - antiquar. Briefe und Abhandlung über den Tod der Alten IV, 390. Laotoon IV, 391 f. vgl. IV, 386. Gin-fluß deffelben IV, 460. — (Mitarbeiter an ben) Literaturbriefen IV, 260 f. 384. Abbandl. : Bope ein Metaphpfifer IV, 378. — theologische und philosoph. Schriften IV, 455 f. lleber die Ergiehung bes Menschengeschl. rührt von Lessing ber IV, 456. Fragmente V, 345 f. — Rachlaß V, 355.

Lettifche Bolfslieder überfest V, 704.

Leu, f. Beter Leu von Ball.

Leuchfenring IV, 594. Leufchner III, 345.

Leutold von Regensburg II, 150 f.

Liber de preliis I, 329.

Liber vagatorum II, 631.

Lichnovety, Gottichebianer IV, 401.

Lichtenberg, Georg Christoph, humorist V, 194. Charafteristit V, 194 ff. vgl. IV,

351. religiöfe und philof. Anfichten und Biberfpruche V, 196 f. fatirifches Talent V, 200 f. wiffenschaftliche Bestrebungen V, 199 f. kleine satirische Aufsage V, 202 f. Anfichten über Boefie V, 204. eifert gegen die Schreibseligteit seiner Beit V, 204 f. Freund der Englander V, 205. seine Indoleng V, 201 f. Phisiognom V, 200. vgl. IV, 443. Unterschied der Phisiognomit u. Pathognomit V, 326 f. ficht Lavater's Physiognomit an ebend. mit Lavater verglichen V, 320 f. feine Er-tlarungen Hogarth's V, 200. Briefe aus England ebend.

Lichtenftein, f. Ulrich. Lichtwer, Magn. Gottfried, gabelbichter IV, 116 f. vgl. 40.

Liebenau, f. Befen.

Liebenau, Carl v., III, 498, Rote.

Lieber II, 451.

Liebertühn, Fabelbichter IV, 119, Rote. Schauspieldichter IV, 414. Liebeslied, vollsthumliches II, 480 f.

494 ff.

Liebesromangen II, 482 ff.

Liebig, Deldior, geiftlicher Dichter III,

Lieber, altefte ber Deutschen I, 13. 31 ff. Siegeslieder I, 135. hiftorifche, auf Die Schlachten von Sempach etc. II, 397 ff. Boltelieb. Uebr. f. Geiftliche Dichtungen. Dauslied. Rirchenlied. Barodieen.

Lieberbücher II, 507 ff.

Liedercomponiften II, 508 ff.

Lieberfrangen II, 510. Lilienberg, Matth. b., Mitglieb bes Balmenordens III, 251.

Limburger Chronit II, 270. 424. Limburger, Frau, Begnitfchaferin III,

370. Limburger (Mprtillus), Begniger III,

377. 389. Lincoln, Robert v., III, 506.

Lindau, Romanschreiber V, 637. llebet-feger V, 697.

Linden berg, Siegfried von, Roman, f. Müller, 3. Gottw.

Lindenbrog, Bumanist III, 354.

Linden fcmidt, Lied über benfelben II,

Lindner, Gottlieb, III, 651.

Lindner, Mich., Ragiporus u. Raftbuch. lein II. 538.

Lindtner, Damian, Neberfeger III, 105.

Lint, beff. Ritter Julianus, Schauspiel III, 147.

Liscov, Chr. B. (aus Bittenberg im Medlenb.), Satirifer, Leben IV, 62 f. 65 ff. vgl. IV, 16. Lebensende IV, 66. Charafter IV, 66 ff. Schreibart IV, 65. Berte ebend. Buch über die Unnothigfeit guter Berte ebenb. über Rag. Siebers IV, 66 ff. Litanei Gebicht I, 197 f. Literatur, neuere beutsche, verschieden nach

Landern und Confessionen IV. 20 neuefte, Deutschlands V, 805 ff. f. 28elt. literatur.

Literarifche Bebeutung eines Bolfs abhangig von der politischen V, 642.

Literaturbriefe, f. Ricolai.

Littauer, ber, II, 451.

Liutprand I, 307.

Livlandifde Chronit II, 198 f.

Lob Salomo's, Gebicht des 11. 3abrb. I. 181.

Boben, Graf v., V, 637.

Lobenzweig, Franz, II, 314.

Lober, Balentin, Epigrammatiter und Ueberfeger des Dwen III, 398. 400.

Lobwaffer, Bfalmenüberfeter III. 50. 51 ff. beff. hymni patrum, Biblia, llebersegung latein. Dramen III, 53. beffen Bfalmen ins Latein. überf. III, 56.

Localpoffe V, 594.

Locheimer Liederbuch Il, 422. 509.

Locher, latein. leberfeger bes Rarrenfciffs II, 632.

Lochner, Friedrich, Begniger III, 371. 372. Sing. u. Chaufpielbichter III, 532. 541.

Lodevijt van Balthem II, 192 f. Boffelholy, geiftl. Dichter III, 388.

Logau, Fr. v., Epigrammatifer, Charafteristi III, 402 ff. vgl. III, 398. 408. geistl. Epigramme III, 406. Gnomen III, 404. mit Bernide vgl. III, 661 f.

Lohaufen (Wilh. v. Raldum, ber gefte) lleberfeger III, 250.

Lohengrin II, 170 ff. vgl. 154.

Lobenftein, Dan. Raspar v., Charatteristit III, 564 ff. vgl. III, 510 f. neigt fich Balbe u. ben Italienern zu III, 292. feine Sprache III, 569 f. Einfluß auf Daller, Byra u. M. III, 570. Bodmer's u. Breitinger's Urtheil über ibn III, 570. feine Anficht über Poefie III, 604 f. Rachahmer Anton Ulrich's, Gruph's u. Doff. mannemaldau's III, 565. Urtheil über Gryph III, 549.

Berte: Iprifche Gedichte (Blumen) III, 564. Trauerfpiele: 3brabim Baffa III, 566. Cleopatra III, 566. Sophoniebe ebend. Agrippina III, 567. Epicharis III, 567 f. Ibrohim Gultan III, 568 f. Arminius, Roman, III, 509. vgl. 565. Bermann und Thuenelbe, Roman, III, 501, 509 f.

Bober und Maller, Roman, aus bem Latein. int Balfde und Deutsche überfest II, 336. 352.

Lotman, beffen Babeln überfest III, 305. Longobarben, f. Langobarben. Loobbucher II, 464. III, 195.

Lope de Bega II, 589. mit Sans Sachs vgl. II, 700. beffen Einfluß auf das Schaufpiel III, 150. 481. verwirrter Dof überfest III, 575. beffen arte nueva etc. III, 593. beffen Gatomachie III, 79.

Lorebano's Dianea überfest v. Bartborfer III, 378. bon Berber III, 504.

Loreng v. Lauterbach, III, 164. Boridius, Gerhard, von Dadamar, La-tinift, III, 167.

Loffius, Que., latein. Rirdengefange III, 56

Boffius, Rinderfdriftfteller V, 391.

Botichius, Jac., latein. u. deutscher Dichter III, 345.

Lotichius, 3oh. Beter, III, 345. 368.

Lotter, Gottichedianer IV, 54. Lowe in den Thierfagen I, 217.

Lowen, 3. Fr., Theaterdichter IV, 438 f. vgl. IV, 248. moral. Lehrgebichte IV, 40. gartliche Lieber IV, 221.

Lowenhalt, Gliat Rompler Freiherr von, Reimgebichte III, 220 f. 315. Stifter der Tannengesellschaft III, 257.

Lowenstern, Mathaus Apelles von, geiftl. Dichter III, 321. 452. und Dufiter III, 331.

Quean überfest III, 634. im Annoliebe benust I, 268

Queian III, 513. überfest II, 607.

Que ianifche und plautinifche Dialogen im 16. 3ahrh. beliebt II, 682. 604.

Queidarius, f. Belbling

Lucretia, Schauspiel III. 122. Lubecus, Amalie (A. von Berg), V, 633. Qudemann, Luftspieldichter V. 768. lleberfeger V, 702.

Buders, Albert, Evangeliendichter III. 44. Ludovici, Edaufpieler und Schanfpielschreiber III, 601.

Ludus paschalis de adventu et interitu Antichristi II, 568 f. l. scenicus de nativitate domini II, 569. l. paschalis de passione Christi II, 569. 1. de nocte Paschae II, 571.

Qudwig, deff. deutsche Boefie III, 610.

Qubwig ber Deutsche I, 115. Qudwig ber Fromme I, 115. 83 Ludwig, Fürft bon Anhalt, Stifter ber fruchtbringenden Befellichaft. Berdienfte III, 242 ff. genannt ber Rahrende III, 244. Berte III, 249. Ludwig, Landgraf v. Deffen, Bfalmen- überfeger III, 425. Ludwig, Landgraf von Thuringen, Gedicht II, 260. Ludwig IV., die Minoriten an deffen Oof II, 292. Lobgedicht auf ihn II, 411. Ludwig, lleberfeger IV, 403. Budwigslied über die Rormannen I, 135 ff. Queng, Burggraf Deinrich von, I, 533. Quis III, 668. Quil III, 447. Qund, Bacharias, lleberfeger III, 335. Luparius I, 218. Quftfpiel II, 591 f. Ginführung bes antifen Luftspiels II, 592 f. Luftspiel und Cpos II, 594. im 17. 3ahrh. III, 529 ff. rührendes V, 603, heutiges V, 614. 766 ff. gebeiht in Deutschland nicht V, 600. bergl. Bauerntomobie. 3n.

triguenluftspiel. Komobie. Buther, mit hutten vergl. II, 670. mannigfach angegriffen und verfohnt II, 690. vol. Emfer, Muruer. Grunds, der Lieberdichtung u. seine Lieder III, 18 f. 26 ff. Compositionen III, 19 f. Uebersehung latein. Hummen III, 18 f. deffen Gesangbuch III, 28: Berdienst um die deutsche Sprache III, 21 ff. Einfluß auf die Poesse III, 21. weschäftigung mit der Fabel III, 21. Beschäftigung mit der Fabel III, 59.

Luther's Bodspiel u. Rlagred II, 689. Luther von Braunschweig, Leben der heil. Barbara II, 200.

Lüttemann III, 333.

Lytofthenes Pfellionoros, f. Spangen.

Lymberger, Meberfeger bes Tereng, III, 100.

Lyrit, ritterliche I, 536 ff. beutsche und griech, ebend. nach Opis III, 313 ff. Berhältniß zum Orama und Epos IV, 144. vgl. V, 723. L. ber neueren Zeit, Charafter V, 710 f. vergl. auch Lied. Geiftliche Lieder. Kirchenlied. Minnefänger.

# 欼.

Mabinogion 1, 279. 438. Macaire II, 58. Maccabaer, Baffion derfelben II, 208. 209. 367. Maccaroni, luftige Berfon III, 145. Maccaronische Boefie III, 81 f. Macchiavelli und Gutten val. II. 670. Macrope bius (eigentl. Langeveldt), geiftlicher Schaufpielfchreiber III, 123. Mabrigal III, 405. geiftl. III, 406. Maerlant, Sacob v., II, 183. 190. Alegander I, 332. trojan. Rrieg I, 471. II, 190. Gefchichtsspiegel II, 192 f. Cato. Cfobet etc. II, 191. Raturen Bloeme II, 192. Rijmbibel II, 192. Merlin II, 342. Magbalene Sibulle, Landgrafin von Beffen, Dichterin III, 369. Ragbeburg, 30h., Pfalmenüberfeger 111, 50. Magellone II, 353. Raget Krone, der, II, 267. Rahlmann, Rachahmer Lied's V, 735. Dahn, Stephan, Componift, II, 484. 508. Mahrchen, milefifche, fybaritifche I, 278. alt - britische (walifische) I, 438 f. Segenftand der Poefie in neuerer Beit V, 731. Mai und Belaflor, Gedicht 1, 642. Maier, Bac., Schaufpieldichter IV, 654. Main - und Lahngegend arm an Dichtern III, 265. Mair, Bans, II, 342. Major, Clias, Epigrammatiter III, 397. 406. Opipianer III, 319. Major, Bob., beffen synodus avium III, 73. Malagis II, 216 ff. analyfirt II, 218 f. bgl. II, 214. Malerei, deutsche, Anfange derf. II, 557. Malerei und Dichtfunft vergl. IV, 69 f. V, 68. mit einander bei ben Begnigern berb. III, 379. Malherbe III, 239.

Maltis, G. A. von, Luftfpielbichter V, 768. beffen Robilhaus ebenb. Manbeville's (Monteville) Reifen II,

344 f.

Manes, Beinrich und Rudiger II, 18.

Manessier I, 579.

Mannheim, Theater baf. V, 165. gu Ende des 18. Jahrh. V, 602 f. 605.

Mannlich, Eilgerus, Neberseter des pastor fido III, 374.

Männling III, 621.

Mannus, in Liedern befungen I, 13. Ranfo in den Xenien angegriffen V, 504. Ranteuffel, Chr. v., Stifter der Gefellfcaft der Alethophilen IV, 50 f.

Manuel, Bane Rudolf, III, 133.

Manuel, Riclaus, Gesprache und Saft: Mathilde, Erzherzogin von Oefterreich nachtspiele 11, 656 ff. II, 225. 337.

Marbodus I, 186

Marcabrus I, 504

Marco Bolo's Reise II, 345. Margarete, Marter berf., Legende I, 258 f. II, 208. 268. f. Partwig. Betel. Dargarete, geb. Pfalzgrafin bei Rhein, Erzherzogin v. Defterreich II, 356. Rargrete, Derzogin bon Lothringen, Hebersegerin ins Balfche II, 336. Maria, Jungfrau, beren Berehrung I, 187. II, 89 ff. Berehrung berf. im 15. Bahrh. II, 460. verfdmindet aus der Boefie II, 656. Marien- und Beiligenleben II, 108 ff. Marienlegenden II, 90. Marienbichtungen I, 187 ff. 257. II, 89 ff. 110 ff. 457. 460. Loblieder auf R. I, 187 f. Marienleich, Arnsteiner, I, 187. Marienlied, Melter I, 188. Marienlieder, niederrheinische, I, 188. Gedicht bon Maria's Grußen II, 114. Maria himmelfahrt II, 115 f. geiftl. Spiel II, 574. Mariens Rlage, Mufterium II, 571. vgl. 567 Bordesholmer II, 572. Mariens Rlage mit ben Bropheten II, 572. Marien Rofengarten II, 114. Mariensequenzen I, 188. - Streit über bie unbefledte Empfangnis berf. II, 462. Maria Magdalena II, 267, Rote. Marien werder, Johann, Leben der heil. Porothea II, 200. Marina, Legende II, 208. Darino, Giambattifta, Boftel's u. Rlopftod's Dufter III, 654 f. Konig's und Brodes' III, 632. Bethlehemischer Rindermord III, 669 f. Marionettentheater III, 588. Martolph, f. Salomon. Marlowe, fein Fauft V, 119. Marner II, 135. vgl. II, 127. 130. 144. 148. I, 377 f. Marnig, Philipp, III, 173. Marot III, 239. Marquart von Stein, II, 617. Marichalt, geiftl. Liederdichter III, 452. Martial III, 398. Martini, Luftfpieldichter IV, 411. 414. -Brofessor IV, 430. Mathefius, Liederdichter III, 39. Be-förderer der Fabeldichtung III, 59. Mathilde, Beinrichs I Gemahlin I, 143. Mathilde v. England, Gem. Beinrichs d. Lowen, befordert die Dichtfunft I, 441. val. I. 321.

Map, Balther, I, 443. 492 f. II, 67. 347.

Rathis von Remnat II, 417. Matthiffon, Fr. v., V, 637. Elegiter V, 715 f. Das, Bernd's Cobn III. 180. Mauersberger III, 621. Maugis, Roman be, II, 218. Mauren, geringer Ginflus berf. auf Die Dichtung des Mittelalters I, 241. Rauricius, Georg, ber Meltere, Ro-modienschreiber III, 120. 129. 148. Grifeldis III, 148. Manricius, Georg, ber Bungere, III, 129. Mauricius, Theolog, III, 354. Maurus, Grabanus, I, 109. 111. Mauvillon, Bac., V, 7 ff. Greigeift V, Mannbinfler, Comantesammlung II. 533. Magimilian, Raifer, beffen Ebenerbant II, 445 ff. u. Beißtunig II, 446. Gebetbuch II, 447. fürftl. folbatische Sitten-lehre an ihn II, 615. Maper, 3. Fr., Theolog III, 354. Rage, Gebicht von ber, I, 194. Redel, Beter, Dramatifer III, 128 f. Medlenburg, Buftand ber Boefie baf. im 17. Jahrh. III, 330 f. Meerwunder, das, II, 257. Meffrid II, 449. Megafthenes I, 294. Megenberg, f. Konrad. Regerlin, Ulr., f. Abraham a Et. Clara. Megifer, Frischlin's Schüler III, 107. Meier, Georg Fr., IV, 77. Deier, Beinr., beff. Paustapelle III. 35. Meier, Boachim, III, 514. beffen Lebbia u. a. Romane III, 511. Operndichter III. 579. lleberfeger ebend. Meier, Simon, III, 258. Meiners V, 404. Meinhard V, 7. Meinlo von Sevelingen I, 504, 505 Meinrad's, St., Leben, geistl. Spiel III. 131. Reigner (b. altere) II, 134. d. jungere f. Beinrich v. Meißen. Meigner, M. G., V, 22 f. deffen Romane V, 395 f. 647. vgl. Rogebue. Meifter, f. Gieben weifen. Meifter, O. und 3., IV, 59. Meifter, Q., IV, 25. in ben Tenien perfpottet V, 504.

Meifter, Dichael, lleberfeger bes Terena III. 100. Meiftergefang, Entfteben, Berbreitung, Charafteriftit und Unterfchied vom Minnegefang II, 448 ff. vgl. II, 472. Ginfluß ber Reformation auf benf. II, 470. Meistergesang von Karle Recht I, 357. Meistergesellichaften II, 139. Reifterfanger, Runfteleien berf. im Berbaue II, 172. u. beren Lieder nur für Befang berechnet II, 454. 466. Labus laturen, f. diefe. Meisterschulen II, 452 f. Melander, Otto, jocoseria II, 534. III, 87. 89. Meletaon, j. Rost. Meliffus, f. Schede. Melufine II, 353. Memorata, Anna, Dichterin III, 367. Menantes, f. Ounold. Rende, Burchard (Bhilander von der Linde), Dichter und lieberfeger III, 613 ff. Sabeldichter IV, 110. Stifter der deutschen Gejellichaft III, 618. Mende, Otto, III, 615. Men dels fohn, Mofes, IV, 263 ff. Streit mit Damann V, 346. und Jacobi V, 349. deffen Morgenstunden V, 349. Berufalem V, 346. f. auch Ricolai. Mendoga, deffen Schelmenromane III, 485 Menius, Buftus, lleberfeber III, 103. Mennel, Jacob, II, 658. Menschwerdung Gottes II, 304. Merd IV, 618 ff. vgl. IV, 607. 609 f. beffen Ginfluß auf Goethe IV, 578 f. Bruch mit diefem IV, 607. Mitarbeiter an Bieland's Mertur IV, 620 f. Schriften IV, 621 f. Sans Sachfischer Styl IV, 592 f. Merdel, f. Rogebue. Mercurius, Johann, III, 105. Mereau V, 633 Merigarto I, 165. Merter II, 470. Merlin und Arthursage 1, 434 ff. Merowingische Sage I, 40 ff. Merfeburger Bauberfprüche 1, 22. Merfwin, Rulman, II, 294. Merg, Schauspieldichter IV, 437. Mesmer V, 329. Mefferichmidt, Georg &r. (Griphangus Sabrus - Mirandus), lleberfeger u. Berf. bon des Efels Abel u. der Sau Triumph III, 81 f. 250. 99 eta IV, 166 f. Metellus von Tegernfee 1, 377.

Methodius II. 457. Metrum, f. Beremaß. Degger, Ambrof., Pfalmenüberfeger III, Mener, deffen Briefe IV, 274. Mener, Fr. 2. 28., Schaufpieldichter V, Mener, Joadim, f. Meier. Mener v. Anonau, Fabeldichter IV, 113. Reyfart, Profoditer III, 301. Kirchenliederdichter III. 448. Mennier, Rinderfdriftsteller V, 391. Michaelis, 3. B., IV, 283 ff. vgl. 119. **275**. **288**. **420**. Michaelis, Theolog, IV, 210. Michaud, Geschichteschreiber der Rreugguge, I, 240. 244. 250. Michele Angelo Buonarotti, deffen Tancia II, 595. Micralius, Johann, beffen Agathanber, Schauspiel III, 534. Milag, Martin, beffen Jefaias III, 426. Miller, Johann Mart., Berf. des Sig-wart V, 46 f. vgl. 27. 223. Miltis, von, Romantiter V, 637. Milton IV, 161. III, 670. deffen Bara. diet IV, 151 f. 156. Berhaltnis au Rlop. ftod's Meffias IV, 156 f. Mind, Stanislaus von Beinsheim f. Wintelmann, 3oh. Buftus. Minne II, 351. Gedicht von d. DR. II, 150. der Minne Orden u. Regel II, 443. Minneburg, Gedicht II, 443 Minnegefang I, 474 ff. u. Frauendienft im 13. 3ahrh. II, 125 ff. vgl. II, 421 ff. 468. neuer allegorischer II, 433 ff. und Meistergef., Unterschied II, 448 f. Uebergang ins Boltslied u. Bergleichung mit bemf. II, 484 ff. 550 f. mit der Poeffe ber Schlefier vgl. III, 308 f. Minnelehre, Gedicht von der, II, 435 f. Minnelied im 14. und 15. Jahrh. II, 436 ff. S. Boltslied. Minner, eines alten Minners Selbftbe- fenntniffe II, 442. Minne Regel II, 436 ff. Minnefänger, f. Minnegefang. Minoriten am Dofe Ludwig's IV., f. Lubwig IV. Mirifano, f. Terpo. Mirnelle, f. Möller. Miener, f. Reigner. Miffionare, driftliche I, 103 ff. Mitternacht, 3oh. Geb., Brofoditer III, 301. Liederdichter III, 353, Note. 436. Schauspieldichter III, 594.

Modus Liebinc I, 147. 149. m. florum ebend. m. Ottinc I, 149. m. Carelmanninc ebend. Mogelin, f. Beinrich. DRobrin. Geschichten der, II, 715. Molière, deffen Komodien charafterifirt V, 613 f. prof. Stude überfest III, 586. Moller, Alfred, Leberreimdichter III, 407f. Moller, Dan., Begnitsichafer, und feine Frau III, 370. Moller, Gertrud (Mirnelle), Begniticaferin III, 370. Doller, Schauspieldichter V, 582. Moltte IV, 169. Dond von Beilebronn II, 271, Rote. 304 ff. 308. Monmouth, f. Gottfried. Montano, f. Delwig. Montanus, Schaufpieldichter III, 122. Eigählungen ebend. Montemapor III. 287. deffen Diana überfest III, 374. Monteville's Reife, f. Mandeville. Montigel, Rudolf, II, 399. Montfort, f. Dugo. Bilbelm. Montreux, deffen bergeries überfest III, 502. Moralitaten ber Englander und grangofen II, 588 f. vgl. auch III, 116 ff. Morandus, Magifter 1, 494. Morata, Fulvia, Dichterin III, 367. Morhof, Dan. Ge., Krititer, Theoretiter und Bolemiter III, 608 ff. vgl. III, 301. 330, 335, 603. Unterricht von der deutschen Sprache und Boefie III, 608 f. Bedichte III, 608. 613. Scheidung der Boefie III, 609. Moriaan, niederl. Roman II, 189. Moringer, Lieder von ihm, II, 262. 483. PRoris, C. Bh., Selbstbiographie V, 190 f. Moris, Landgr. v. Deffen ider Bohlgenannte, Ditglied der fruchtbringenden Befellichaft, Berdienfte u. Berte III, 250 f. Morolf, j. Salomon. Morgheim, Joh. v., Spiegel des Regiments II, 617. III, 68. Frau Untreue II, 617, Note. Morungen, Beinr. bon, I, 514. Morvan, bretagnifche Cage 1, 428. 576 f. Mojcherojd, Joh. Mich., Catirifer, perfont. Berhaltniffe u. Charafter III, 466 f. fdriftstellerifcher Charafter III, 468 ff. lebnt fich an Brandt III, 469. Ungriffe auf den Abel III, 475. 479. 483. Berfe: Philander von Cittewaldt charafterifirt III, 470 ff. vgl. 378, achte Stude, Radidrude u. Fortfegungen beff.

III, 451 f. Epigramme III, 470. Bifion

pon ben Saftern Diefer Belt III, 482. von feltfamen Befichtern ebend. bolland. Sibulle III, 474. ratio status, Rentfammer, peinlicher Broces III, 482. Bauberbecher, Raufhaus ebend. Satire vom Lodtenheer III, 475. von der Dof. fcule III, 476. Cans hinuber, Gans berüber III, 477. Bifion à la mode Rehraus III, 476 f. Turnier, Bflafter wider bas Bodagra III, 480. Rapitel vom Coldatenleben III, 481. Chriftl. Bermachtnis III, 467. Musg. v. Bimphelings u. a. Schriften III, 468. Mofcherofc, Quirin, poet. Blumen-paradies III, 380. Mofel, Bolfg., Pfalmenüberfeger III, 49. Mofeltanus, Fr., III, 180. Dofen, beffen Rienzi V, 772 Mofer, deffen Liederregifter III, 5. Mojer, Fr. K. v., IV, 208 f. Charatteriftit IV, 210 ff. perfonl. Charatter IV. 212. Sabeln IV, 119, Note. 210. Daniel IV. 175. Mofer, 3. 3. v., IV, 206. vgl. IV, 32. Dofer, Ludw., Ueberfeger II, 458. Dofer, Juftus, IV, 622 ff. deffen Darlefin IV, 422. vgl. III, 589. Mofes' Bucher, Gedicht aus d. 11. und 12. 3ahrb. I, 182 f. Mofes von Chorene I, 329. Mojtain . Datthia, Damon und Lifille III, 504. Moustes, Philipp, Reimdronit II, 193. Muchler, Theaterdichter V, 605. Duffel, Ricl., Lied von ihm II, 405. Muhl III, 335. Dublpfort, Deinr., Lyriter III, 570 f. vgl. 111, 620. Muldener (Geander), IV, 53. 115. Müller, leberfeger IV, 403. Müller, Adam, beffen afthet. Borlefungen V, 655. vgl. V, 635. 675. 689. 732 f. Duller, Ernft, beff. Dichter III, 265. Schauspieldichter III, 534. deffen hobes Lied III, 427 Muller, Fr. Mug., aus Bien V, 22. Muller, Friedrich, Maler und Dichter IV. 654 f. vgl. V, 26. seine Auffaffung ber Fauntfage IV, 655. V, 119. Muller, Beinr., Kirchenlieddichter III, 389, 667 Müller, Joh. v., V, 406 f. 759. Muller, 3. Gotto., Romanschreiber V, 223 f. Gedichte IV, 224. Siegfried von

Lindenberg V, 224 f. 188. Bapiere des

braunen Mannes V, 225.

Müller, Joh. Samuel, III, 668. Müller, R. (aus Rafels), Schaufpiels bichter IV, 653. Müller, Meth., V, 637. Duller, Dich., Pfalmenüberfeger III, Müller, Schauspieler, Rachrichten u. Anzeigen vom Wiener Theater IV, 431. Romödienschreiber IV, 435. Duller, B., lleberfeger V, 704. Muliner, Ab., Dramatiter V, 727. 764. beffen Schuld ichlieft fich an Schiller's Braut von Meffina an V, 626. Munchhaufen, Rarl v., V, 748. Murner, Johannes, II, 657. Murner, Thomas, Charafteriftit II, 645 ff. Nachahmer Brandt's und Bergleich Beider II, 646. vgl. 631. von Beitgenoffen und Spateren verhöhnt II, 647. Streit mit

Stiefel II, 654 f. Schmähfdrift gegen bie Reformatoren II, 655. beff. Rarrenbeschwörung II, 649 ff. Schelmenzunft II, 652 f. übersett II, 648. Badefahrt II, 653. Gauchmatte II, 653 f. Mühle von Schwindelebeim oder Gret Dullerin Jahrgeit II, 653. Lieb über Luther's Che II, 655. ob Berf. des Gulenfpiegel II, 527. 649. lleberfepung von Juftinians Inftitutionen II, 647.

Murer, 3of. u. Chriftoph, Schaufpieldichter III, 133.

Murtinger, ber, II, 426.

Dufaus, 3. R., IV, 472. beff. Gartner-madchen IV, 420. Grandifon V, 221. phpfiognomifche Reifen V, 222. Boltsmärchen ebend.

Muscatblut, Liederdichter II, 429 ff.

Mufchler, lleberfeger II, 607.

Rufenalmanach, Göttinger V, 23 ff. Dufit, Borlauferin der Boefie II, 471. vgl. Boltemufit. Berbindung berf. mit ber Boefie III, 294 f. im Schauspiel III, 139

Muspilli I, 115. 129 f. vgl. I, 24. Rplius, Chriftlich, IV, 82. 84. 359.

411. 416. beff. Schäferinfel IV, 410. lleberfeper V, 189.

Mylius, G., III, 326. Myllius, Martin, passio Christi III, 17 f.

Mnrtillus (Martin Limburger) III, 377. Dhfterien II, 561 f. 568 ff. 583. proteftantische Rachahmungen berf. III, 130 ff. Den ftifche Theologie im 13. und 14. Sahrh. II, 290 ff. mpftifche Muslegungen,

Entftebung II, 323 f. Bgl. Ratholicismus.

Mythen bichtung ber Germanen I, 13 ff. 16 ff. 25 ff. Mythologie, vergleichende I, 99.

Rachtigal, Rector, IV, 297. Rachtigall, Lieblingsthier ber Minnefanger III. 397. Rachtigall, D., beffen Schwänke II, 534. Ragel, Schaufpieldichter IV, 653. Rährende, der, f. Ludwig v. Anhalt. Raive Boefie IV, 15. 16. Rathichebi's Tutiname II, 327.

Raogeorg, Thomas (Reogeorg, Kirch-bauer, Kirchmeher, Reubauer), latein. Stude III, 102 ff. deffen Pammachius, latein. Schauspiel III, 102 f. incendia III, 104. Raufmann ebend. Daman u. Efther III, 105. papftifches Reich, überfest III, 62. andere Stude ebend. lleberfebungen ebend.

Rarhamer', Schauspielbichter III, 124. Rarr, im Schaufpiel III, 139. 143 f. Dof - und Boltenarren II, 531 ff. III, 143 f.

Rarrenbeschwörung, f. Murner.

Rarrenschiff II, 614 ff. Rasr-Allah II, 332

Ras (Rafus), Joh., Frangistaner, Bole miter III, 175 f.

Raud, Fr., Lyrifer V, 754.

Raumann IV, 359. beffen Rimrod IV. 177

Rauwach III, 282.

Reander, Chr. Fr. Lieberdichter IV, 198. Reander, Joach., Lieberdichter IV, 31.

Reander, Dich., Sprichwörterfammlung III, 85.

Regelein, Abam (Celadon), Begnitfchafer III, 372. 440. Singspieldichter III, 541. Regelein, Frau, Begnisschäferin III, 370.

Regelein, Boachim, Begnitichafer und geiftl. Dichter III, 389.

Reibhart Fuche, wunderbare Gedichte und Biftorien bon bemfelben II, 518 f. Reidhartspiel II, 600 f.

Reifen, Gottfr. v., I, 515 f. vgl. I, 506. Remius, 30h., lleberfeber bes Gulenfpiegel II, 528.

Rennius I, 425 f.

Reobulus, f. Sulbrich. Reogeorg, f. Kaogeorg. Ressel, Martin, III, 330.

Reftler von Speier II, 454.

Reftrop, Luftfpieldichter V, 765.

Reubauer, f. Raogeorg. Reuber, Echaufpielerin IV, 79. 402. 410. 437. Truppe derf. III, 598. IV, 55. 404.

Reuberger III, 341.

Reuenburg, Rut. Gr. v., Minnefinger 1, 506 f. 513.

Reuenstadt, f. Beinrich. Reugebauer IV, 49.

Reugriedifdes Boltelieb, überfest V. 704.

Reutird, Benjamin, Leben, Schidfale, Charafteriftit III, 622 f. 636 f. erfter Runftfrititer III, 639 f. Catiren III. 637 ff. 649. deff. geiftl. Den III, 640. Epifteln III, 637. Doffmannswaldau'iche Gedichte III, 617. 622. eigene Gedichte III, 622. 624. Ueberf. Des Telemach in Verfen III, 623.

Reufrang, Bfulmendichter III, 330. 424 f.

Reumann III, 621.

Reumart, Beorg der Sproffende, 245. Charafter und Berte III, 350 ff. Burift III, 257. Projodifer III, 301. geiftl. Lieder III, 454. theatral. Aufzuge und Gefprachipiele III, 574. Schaufpiel. dichter III, 532.

Reumeifter, Erdm., geiftl. Dichter u. Theoretiter III, 612 f. deffen Differtation über die Dichter des Bahrh. III, 613. allerneuefte Art jur reinen und gal. Boefie zu gelangen ebend. Cantatendichter III, 586 IV, 30.

Reunachbar III, 324.

Ribelungenlied I, 374 ff. altere Beftalt deffelben I, 375 ff. Grundlage und Entstehung deffelben I, 71 ff. Cage deff. auf latein. I, 158 ff. Charafteriftit und Bergleichung mit Domer u. gleichzeitigen ritterlichen Epen I, 359 ff. ob in Schulen zu lefen I, 405 ff. ins Riederland. überfest II, 184. nicht in Profa aufgelöft II, 342.

Ribelungenstrophe I, 356 f. 402 f. Richthonius, Beter, Schauspielbichter 111, 147.

Riclas von Dünfelspühl II, 458.

Riclas von Stadlar II, 263.

Riclas von Byle, f. Byle.

Ricodemi Evangelium 1, 192. II, 114.

Ricolai, Friedrich Chrph., IV, 258 ff. 472. Theatertritifer IV, 442. in den Kenien angegriffen V, 504. sein Streit mit Lavater V, 326. 335 f. Reise durch Deutschland V, 332 ff. verseindet sich mit ber gangen Schriftstellerwelt V. 392. Bibliothet der ichonen Biffenschaften IV, 258 ff. 414. beren Ginfluß V, 289. feine

und Mendelefobn's Literaturbriefe IV. 260 ff. 422 f. — Cebaldus Rothauler IV, 633. V, 191. 291 f. Geidzickte eines biden Mannet V, 391. Cempronist Gundibert V, 392. Schrift über die Zempelberren V, 334. Bgl. Goet be.

Ricolai, Bbil., Lieberdichter III, 47 f.

mit Opip val. III, 273.

Ricolaus Decius, Liederdichter III. 32. Ricolaus im Grunde II, 346. beffen Edmante II. 533.

Ricolaus von Berofchin, Chronit tet beutiden Orbens II, 199. Leben bes beil. Mbalbert II. 200.

Ricolaue v. Lyra II, 456

Ricolaus, Mpftifer, II, 294.

Ricolaus von Badua I, 356. II, 46. Ricolan, Beinr. von, V. 19 f. Fabel: bichter IV, 119, Rote.

Riebuhr IV, 44. V, 67. 406.

Riederdeutich in bochdeutichen Schriften 1, 465 ff.

Riederlande und Defterreich, Ritterbid. tung dafelbit II, 518 ff. Dufit dafelbit im 15. 3ahrh. II, 471. f. Comeig. Riederlande und Schweig im 18. 3abrb. IV, 23 ff.

Riederlandische Epmage, Ginfluß ber-felben auf die beutsche III, 239. Boefie, Eingang berfelben in Deutschland II. 205 ff. Einfluß berf. auf Die beutiche III, 239 f. Schaufpiel III, 547 f. Ueberfegungen deutscher u. frangof. Dichtungen ins Rieberl. II, 184 ff. Giebe auch Gollandiid.

Riederrhein, Boefie bafelbft im 17. Jahrh. III, 315.

Riederfächfifche Dichter III, 652 f.

Riemand II, 70.

Riemener IV, 175. Rifen, f. Reifen.

Rigrinus, Georg, III, 176. von Bruder 3. Rafen und Affenfpiel III, 71.

Rithart I, 525 ff. vgl. II, 150. 518.

Rivardus, Magister I, 219.

Rordbeutichland, Bolfecharafter taf. in Bergleich mit Suddeutschland V, 66 f. literarifcher Buftand in neuefter Beit V. 636 f.

Rordifcher Huffeher IV, 202 f.

Rordifche (ffandinavifche) Boefie, verfchieden von der beutschen, I, 48. 65 ff. Literatur V, 702. Rordifcher Urgefang IV, 134 f.

Rormannen, Siegeslied über biefelben. f. Ludwigelied.

Rornageftfage 1, 60.

Rotter der Argt 1, 134.

Rotter Balbulus I, 132 f. Rotter (Ill. Labeo) I, 162. vgl. 134. Rovalefer Chronif I, 38. Rovalis (Fr. v. Bardenberg), V, 653 ff. 660, 645, 646, 649, Rovelle, beren Berhaltniß jum Roman V, 775 f. Rovellendichtung II, 66 ff. vgl. I, 278. 636 Rovellensammlungen des Mittelaltere, beren Entftebung II, 321 ff. Rurnberg, Bohlftand, Leben und Rulturzustand im 15. Jahrh. 11, 478. im 16. Jahrh. II, 697 f. Rusit daselbst II, 471. 512 f. Boefie dafelbft im 17. Jahrh. III, 366 ff. Biege des deutschen Luftspiels II, 601. 697. III, 148 ff. 527. Rurnberger poet. Gefellichaft, f. Begniß: orden. Rügler, Opinianer, III, 307. 319. Rusbare, f. Bubner. Rnder, 3oh., deffen Formicarius II, 322. Rhobardt, Bans, Ueberfeger des Terenz, II, 606. III, 100.

Dberg, f. Gilhardt. Dberlin, Bfarrer, über Leng IV, 657. Oberrhein, Boefie das. im 17. 3ahrh. III, 315 f. Obsopeus III, 166. Dedini, Bernhard v. Siena, Apologe 111, 88. Octavian, Raifer, Bolfsbuch II, 353. Dde IV, 141 f. Ddo, latein. Gedicht über Bergog Ernft I, 291. Oduffee, f. Bomer. Ofterdingen, f. Beinrich. Ogier, II, 223 f. vgl. II, 214. im 16. Sahrh. wieder gedruckt II, 363. Dehlenfchläger, Ad., V, 741 f. vgl. 638, 639, Dide IV, 84. Dlearius, Adam, Reifebeschreiber, Dichter und lieberfeger III, 305. vgl. 66. Sammler von Kleming's Bedichten III, 305. Epigrainmatifer III, 400. Dlearius, Joh. Gottfried, Madrigals bichter III, 406. Liederdichter III, 353,

Rote. Gesangbuchlein III, 28. vgl. III, 5.

Dlearins, Joh., Liederdichter III, 353,

Dlegrius, Baul, beffen Gedicht de fide

concubinarum in sacerdotes II, 656 f.

Rote.

Deler, Ludwig, Pfalmenüberfeger 111, 49. Dlivier und Artus, Roman II, 349. Dlorinus, f. Commer. Dis, Andr., Pfalmenfummarien III, 53. Omeis, Frau, Pegnisschäferin III, 370. Omeis, M. Daniel, Begniger III, 389 f. bgl. III, 368 387 f. Graf Altenburg III, 562. deff. Poeffe III, 610. Omich, Frang, deff. Damon III. 120. 143. Oorlog van Grimbergen II, 193 f. Oper, Ursprung ders. III, 294. im 17. Jahrh. III, 528. Stoff III, 582. Streit über die Bulaffigfeit derfelben III, 582. im 16. u. 17. Sahrh. III, 577 ff. berbrangt durch das Oratorium III, 586. im 18. Jahrh. IV, 420 f. vgl. III, 586. verschwindet im 18. 3abrb. IV. 402. Dauptfig berf. in Rurnberg, Ausstaffirung berfelben III, 583 f. Gis derfelben in Samburg III, 581. vgl. 527. italien. und frangof. in Deutschland am Ende bes 18. Bahrh. V, 618. und 3dylle, Berhalt. nis IV. 19. von Gottiched befampft, f.

Gottiche b. tomifche III, 582 f. italien. in Dreeden III, 576. Opernhäufer III, 581 Dpis von Boberfeld, Martin, III, 264 ff. Leben III, 281 ff. biplomat. Salent III, 284. Anfebn III, 285. Angriffe auf fein Ansehn nach seinem Sobe III, 275. Berdienste III, 275 ff. Freundschaft mit Buchner III, 283. — Charafter seiner Boefie III, 278 f. 290 f. 293 ff. val. 396. im Berhaltniß ju Schlefiens Landesart III, 324. bringt die weltl. Dichtung wieder ju Ansehn III, 277 ff. befördert ben beutschen Charafter III, 279 f. begrundet die deutsche llebersepungefunft III, 290 f. Mangel an Originalität III, 288. verandert den Charafter der Boefie und berbannt die Dufit aus berfelben III, 291 ff. feine Sprachanderungen III, Schreibart und Berefunft III, 272 f. profodisches Befet von dem Dag der Sulben nach Accent und Son III, 296 f. Studium und Benugung der Alten in der Poefie III, 399. Anficht von Plato III, 278. ahmt auslandische Gedichte und Dichtungsarten nach III, 286. in Oppofition mit ben Elfaffern und Bedherlin III, 219 ff. und mit den Belegenheite. poeten feiner Beit III, 276 f. Einwirtung auf das Drama III, 531 ff. auf Liederbichtung III, 436. mit Grophius verglichen III, 457. mit Rleming III, 304. mit Ronfard III, 238. Rachahmer von Beinfius III, 274. u. Grotius III, 274. Beind

bon Meliffus III, 219. beffen Dichterfoule III, 319 ff.

Berte: lleberfegungen v. Beinfius', Grotius' und Barclan's Berfen III, 282. 290. vgl. 288. von Becanus' manuale III, 283. dramat. Stude III, 290. Bearbeit. italien. Stude u. lleberf. von Seneca's Trojanerinnen und Sophotles' Antigone III. 290 f. p. Rinuccini's Daphne III, 531. ber Argenis Barclay's III, 503. Bearbeiter horagischer Oden III, 291. Theorie der neuen Boeterei III, 296 ff. Ariftarch III, 279. Bert über Daciens Alterthumer III, 282. Gebichte III, 241. geiftl. Boefien, Bfalmen III, 272, Epifteln III, 273. habes Lied ebend. Beremias, Jonas, alexandrin. Ommnen III, 274. Beinflus' Lobgefang auf Chriftus III, 274. val. 436. Blatna III, 291. Salomonifche Lieder III, 291. welll. Gedichte III, 275 f. Liebeslieber III, 286 f. lprifche Gebichte und Schafervoeffen III. 287. Schaferei von ber Rymphe Bercynia III, 287 f. ogl. 374. Befub und Bielgut III, 290. Einfluß auf die Schaferdichtung der Begniber III, 374 f. 504 f. Epigramme III, 399.

Opipianer III, 319 ff. Oratorium III, 586.

Ordonez von Montalvo III, 499.

Drendel, Gedicht I, 306 ff. vgl. 11, 457. Drientalische Literatur, Nebersehungen aus berf. in neuerer Zeit V, 703 f.

Orlandi, Ludm., Operndichter III, 583.

Orten ftein, Bans, 11, 412.

Derthel, Jean Paule Freund, V. 252.

Ortlob, Rarl, schlefischer Dichter III, 320.

Ortnit (Ofnit) II, 232 f.

Dfantrig, König 1, 300. Dfiander's und Hans Sache' Schrift gegen bas Bapftthum II, 698.

Depinel, König 1, 372. II, 212.

Difian, beffen Ginfluß auf die deutsche Dichtung IV, 135. 248 ff. 253. lleberfest V, 702.

Dften, geiftliche u. weltl. Gebichte III, 603.

Oftermärlein II, 366. 535. 594.

Diterfpiele II, 568 ff. Ofterfpiel von Befuchung des Grabes und der Auferstehung II. 575.

Oftgothen, Lieder derf. I, 32 ff.

Defterreich, geiftl. Dichtung baf. I, 161 ff. Ritterpoefie I, 510. Buftand ber Boefie daf. im 13. und 14. Jahrh. II, 371 ff. im 17. Jahrh. III, 373 ff. Land der Schmante II, 517 f. G. Riederlande.

Demald von Wolfenstein II, 426 ff. Otfried I, 115 ff. Otger, Jul., II, 535. Othmaner, Casp., Mufiter II, 511. Otnit, f. Ortnit. Ott, 3oh., Liebersammler II, 492. 509. Dite, lleberfeber des Craclius II, 193. Otternwolf, von. Schauspielbichter IV. 434 Ottinger, ber, II, 426. Otto, Bischof, Berf. des Barlaam und Josaphat II, 96. Otto IV. von Brandenburg I, 516. II, 125. Dito v. Diemeringen, lleberfeber II. 345. Otto von Breifing I, 322. Otto der Fröhliche, Bergog v. Defterreich 11, 518. Otto von Baffau II, 458. Otto ber Rothe, Gedicht I, 150. Otto I., beffen Ungarnfriege in e. latein. Bedicht befungen I, 158. Bedicht auf die Berfohnung mit feinem Bruber Deinrich I, 149. Schilderung der Beit unter ben Ottonen in Bezug auf Literatur I, 137 ff. Ottofar's von Steiermart Chronifen II. 197 f. bgl. II, 122. Overbed, Lyrifer V, 638. Opid I, 31, 467, II, 83. Omen III, 397. 400. Dwer, Bane, II, 399.

St. Demald's Leben I, 303 ff. bgl. I, 157.

Baan ber Griechen I, 51.

Babagogen aus Bafedow's Schule V, 382. Badagogit, f. Erziehungemefen. Balaftrina III, 25. Ballavicini's Simfon überfest III, 506. Balmorden, f. Fruchtbringende Gefellichaft. Bamphil Gengenbach, f. Bengenbach. Banfter, f. Jahn. Pantaleon, Legende II, 95. Bantfe, Belegenbeitebichter IV, 54. Bantichatantra II, 326. 331. Pape, Umbr., Schauspielbichter III. 115. Bappus, Joh., Liederdichter III, 38. Barabel III, 383 ff. IV, 109. erfte Spur davon III, 295. Paracelfus III, 293. Paradieefpiel II, 587. Barafiten II. 547. Pareberg, Margar. v., II, 356. Barthenopens v. Blois II, 186 f. Ronrad v. Burgburg.

```
Bargivalfage I, 576 ff. übr. f. Bolf.
                                                Bertrand III, 626.
                                                Beftaloggi, &. O., V, 383 ff. deffen Lienhard u. Gerfrud V, 391. Chriftoph
  ram von Cichenbach. Erweitert und er-
  gangt II, 181 f.
Basquill, III, 515. Basquille, Bamphlete,
                                                  und Elfe V, 391.
  Blugschriften gegen Rom und den Rierus
                                                Beter von Arberg II, 425.
  im 16. Jahrh. 11, 684 ff.
                                                Beter von Dreeden III, 16.
Basquillus, ein Gefprach II, 690.
                                                Peter von Dusburg II, 199.
Basquinus, der verzudte II, 691.
                                                Beter von Langtoft I, 436.
Baffional 1, 406 ff. profaifche II, 459.
                                                Beter Leu v. Ball, Bolfsbuch II, 485.
Baffionsaufführungen III, 131. IV,
                                                Beter von Reichenbach II, 449, 450.
   400
                                                Beter von Sachjen II, 425.
Baffionsspicle II, 569 ff. III, 131 f. II,
                                                Beter Tritonius II, 708.
   569 ff. 579 ff. Oberammergauer II, 588.
                                                Betermann, Tobias, III, 340. 341. Lie-
derdichter III, 353, Rote. Ueberfeger III,
Bassow (Franz) V, 691.
                                                   450. Sabeldichter IV, 119, Rote.
Baftorellen I, 526.
                                                Beterfen, 3oh. Eleonore, Dichterin III,
Baternosterleich I, 185.
Pathelin, Farce, II, 598.
                                                  370.
Bathognomit V, 327.
                                                Beterfen, beff. Uranias IV, 146.
                                                Beterfen, Theodor, f. Befen.
Batriarcaden IV, 183. 192.
                                                Betrarca II, 314. überfest II, 358. Cha-
Batriot, Zeitschrift III, 668.
Batriotifche (fruber Deutschübende) Ge-
                                                  rafter., und deffen Berdienfte um die Boefie
  fellschaft III, 668.
                                                   III, 227. nachgeahmt in Deutschland
                                                   V. 10.
Bauersbach, b., Schaufpielbichter IV,
                                                Betri, Sprichwörterfammler III, 86.
  434.
                                                Betrus, Bittgefang an ihn I, 134.
Petrus Alphonfi, I, 278 f. II, 322. 331.
Paul, Barnefried's Cohn, I, 35 ff. 110.
Paul, Karl, deffen Schauspielertruppe III,
                                                   523.
Pauli's Schimpf und Ernst II, 534 ff.
                                                Betrus bon Dieft III, 127.
   Muszuge aus Beiler's Predigten II, 534.
                                                Beucer, Raspar, III, 242.
   633. vgl. II, 706.
                                                Beuter,
                                                            Ricol., Opipianer, III, 329.
Paulus, Gedicht I, 198, Rote. 256.
                                                   vgl. 319.
Baviafdlacht, befungen II, 691.
Baullini, C. F., Entwurf jum belor-
                                                Berenfelder III, 258
                                                Bfaffenleben, Gedicht I, 194 ff.
                                                Bfalggrafen III, 258.
Bfeffel I, 525.
   beerten Laubenorden III, 617.
Bede III, 345.
                                                Pfeffel, Gottlieb Ronr., IV, 119 f. vgl.
Begniporden (oder gefronter Blumenorden
  III, 373.) III, 366 ff. Stiftung III, 375 f. Tenbenz III, 371 f. Einrichtung ebend.
— Pegniger, Art der Dichtung III, 373 ff.
                                                   IV, 113 f. 118. 291 f.
                                                Pfeffer, Baul, poetische Erquidungestun-
ben III, 606.
   Spielereien im Bersbau III, 376 f. Oppo-
                                                Bfeil, Fabeldichter IV, 119, Rote. Schau-
   fition gegen Opis III, 383. mufitalifche
                                                   spieldichter IV, 414.
   Spielereien derfelben III, 540. Berdienft
                                                Pfeilich midt, ein Buchbinder und Schau.
   ums Drama III, 526. Beforderer der
                                                   spicler III, 134.
   Proja, besonders der Romanliteratur III,
                                                Bfinging, Meldior, II, 446.
                                                Bfifter, Sans, Schaufpielbirigent III, 135.
Bforr, Anton von, Ueberfeger des Buchs
         der geiftl. Dichtung III, 372.
   Schäfernamen derf., Beranlaffung III, 372. Aehnlichkeit derf. mit Brodes III,
                                                   der Beifpiele II, 333.
   671 f.
                                                Phantafie, Daupterforderniß jum Dichten
Begnisschäferinnen III, 370 f.
                                                   IV, 565.
Belagia, Legende II, 108.
                                                Bhilalethes Parrhafiaftes, f. Anhorn.
Belgel, Romodienfchreiber IV, 435.
                                                Bhilander a. d. Linde, f. Mende.
Benninc II, 188
                                                Philander v. Sittemald, f. Dofde.
Beredur, malififches Marchen 1, 577 f.
                                                   rofd.
Beri, Componift III, 578.
                                                Philibert, d. Deil., Legende v., I, 265.
   ernauer, Ferdinand Ad., Pegniber
(Daphnis) Romanüberfeper III, 497.
  ernauer.
                                                Bhilipp, Bruder, poet. Biographie der
                                                   Jungfrau Maria II, 110 f. 457. vgl. 108.
                                                Bhilipp Frantfurter II, 519.
   504.
```

Bhilipp, Landgraf v. Deffen, Liederdichter 111, 30. Bhilipp bon Elfas. Graf bon Alandern. Beforderer der Dichtfunft I, 320. Philipp von Than I, 319. Bhilippi IV, 67. Bhilologie in den Schulen V, 387 f. Bgl. auch Alterthum. Rlaffifch Physiognomit IV, 464. V, 322 ff. Phyliologus, ahd. I, 165. Bicander, f. Denrici. Bicarifche Romane III, 484 ff. Bidelharing, luftige Berfon im Schauipiel III, 145 Biemontanus, 3oh., II, 663. Bierre d'Aubergne 1, 466. Bierre von Blois I, 491. Bierre Cardinal I, 486. Bierre de St. Cloud I, 225. Bierre Bidal I, 486 f. 506. Bietismus u. Freigeisterei gegen Enbe bes 18. Jahrh. V, 296 ff. Bietisten im 18. Jahrh. IV, 29 f. Bietich, 3oh. Bal., Pofpoet III, 635 f. IV, 53. 78. Bilatus, Legende I, 192 Bilgrim bon Gorlig II, 106. Bilgrim von Baffau I, 158 ff. Birtheimer, Bilibald, II, 671. deffen Lobrede auf das Bodagra III, 198. Bitichel, lleberjeger IV, 403. Bland, deffen Geschichte des protest. Lehrbegriffs V, 406. Blaftit, Bestimmung berf. IV, 393. f. auch Schaufpiel. Blaten Dallermunde, Graf von, V, 637. 794. Catiren V, 734. Luftfpielbichter V, 768. vgl. III, 640. Plato, deffen Phado überfest III, 560. für einen Dichter gehalten III, 278. Blattner II, 663. Blautus, f. Ecreng. überfest 11, 607. III, 100. deffen Einfluß auf das deutsche Schaufpiel III, 97. Plautin Dialog, f. Lucianiicher. Bleier II, 44 ff. Barel, Sandarois und Flordibel, Melerang ebend. Bleningen, f. Dietrich.

Blimplamplasto, Catire V, 202.

Blutard, deffen Apophthegmata überfest

Poefie, Spuren der altesten in Deutsch-

land I, 13 ff. deutsche u. altnordische I, 13 ff. 47 ff. mythische I, 13 ff. weltlich-histo-

rische I, 30 ff. älteste der Griechen I, 50 ff.

Plumide, Theaterdichter V, 605.

Blinius I, 14.

III, 91.

christliche, f. Christliche, geistliche, f. Beiftliche. höfische, Berfall derfelben im 13. 3abrb. II, 120 ff. im 13. 3abrb. Sis derf. am Rhein II, 136. im 15. und 16. Jahrh. II, 658. neuere, Charaft. derf. 11, 473. weltliche verachtet im 17. 3ahrb. III, 277. Boefie des Berftandes u. der Empfindung III, 292. - Scheidung derf. in epische, dramatische, inrische III, 609. nicht Lebensberuf, allgemeine Unficht bes 17. 3ahrh. III, 605. mahre V, 722 f. Religion V, 657 ff. und Biffenichaft, beren Berhaltniß im 19. 3abrb. V, 676 ff. orientalifirende in neuer Beit V, 679. deutsche in Landern außerhalb Deutschlande in neuefter Beit V, 638. Bgl. auch Malerei. Boetifen III, 237, erfte Berfuche berf. von den Meisterfangern II, 473. Maffe derf. im 17. Jahrh. III, 301 f. Poggio, überset II, 358. Boebider Annalen I, 272. Boble, Christoph, schlefischer Dichter III, 320. Boiret IV, 29. Boitou, f. Bilhelm. Bolemit der Bolfram'fchen Schule, f. Bolfram'iche Schule. Bolemit, Rritit, Theorie im 17. Jahrh. III, 602 ff. Boleus, Bacharias . Erauerfpieldichter III, 99. Bolitit, Umbildung derf. in neuerer Beit V, 402 ff. Polo, j. Marco. Polus, Limotheus, III, 304. Bolyander, f. Gramann. Pona, Francesco, deff. Ormund überfest III, 50**4**. Pontus und Sidonia, Roman II, 351 f. Pope, deffen Rachahmung IV, 124 f Lodenraub IV, 122. Poppo VII., Graf v. Benneberg, Forderer der Dichtfunft I, 511 Possenspiel II, 593 ff. III, 532 f. dauptgegenstand dess. im 15. Jahrb. II, 598 ff. Berfall dess. III, 600 f. Berbannung deff. durch Gottiched III, **589**. Postel, Operndichter, Romanfcbreiber, Epiter III, 585 f. 654 ff. vgl. 550 ff. Ueberf. des 14. B. d. Blias III, 654. deffen Bittefind, Epos, III, 654 f.

Bofth, Johann, lleberfeger von Dramen

Brag, Univerfitat daf. III, 267.

Bradon IV, 403.

III. 105. Evangelienüberfeger III, 315 f.

au einer deutschliebenden Gefellichaft III, 617. psyche cretica, Roman III, 513. Braich, Frau, III, 498. Bratorius, Benj., Lieberdichter III, 353, Note. 436. Bratorius, Chriftophorus, Schaufpieldichter III, 534. Bratorius, 3oh., Satirifer III, 534. Bredigten, altefte beutiche I, 110. 172. 174. im 13. Jahrh. II, 268 f. 273 ff. Bredigtmarden II. 366. Prehauser, Bandwurft III, 589. IV, 429. Bregbeichräntung burch Maximilian II., 11, 692 Breuß, Lieberdichter III, 448. Breußen, Dichter daf. im 17. 3ahrh. III, 324 f. in literarhistor. Sinficht IV, 228 f. Breußische Dichtung im 18. Jahrh. IV, 111, 92 219 ff. Briamel II, 126 f. 111. 93. Brifduch's Gedicht von bem Coftniter Concil II, 395. Britichmeifter II, 449. und beren Bebichte III, 189 f. val. 632, Propit, Beter, beffen gaftnachtefpiele III, Broceffe, Sujet alter Luftfpiele II, 598 ff. Processionen der Rreugfahrer II, 558. Brofa, erste, II, 269 f. im 16. und 17. Jahrh. III, 455 ff. von den Begnisern befördert III, 497 f. im Drama V, 585 f. IV, 109 Projacomane II, 334 ff. in Frantreich und Spanien II, 339 f. bef. von den Bofen gepflegt 11, 335 ff. Brofodie, im 17. Jahrh. III, 300 ff. f. III, 316 f. Opis. Brotestantifchelutherifche Lehre, Dittelpuntt des Meiftergefanges 11, 470. Brotestantismus, Berdienft desf. um die Runfte V, 671. f. auch Reformation. Provenzalische Dichtung I, 482 ff. Radigaft IV, 67. Brutenio, f. Rongehl. Bfalmen IV, 140, Rote. Rotters I, 163. Bfalm 138, Bruchftud einer abd. (alemannifchen) Bearbeitung I, 134. Bfalmenüberfegung, bor notferfche I, 163. frangofifche III, 51. Bfalmenüberfegungen III, 16. 48 ff. von Luther bearbeitet Ill, 27. fathol. III, 54. Pfalmendichter im 17. Jahrh. III, 424 ff. Bfalterlein ber Befuiten III, 54.

Brager Roch, beffen Monolog, Caricatur

Brafd, Rrititer III, 610. deffen Entwurf

und Satire III, 393, 395.

Brattiten II, 464. III, 195.

Bfeuboturpine' Chronit I, 358. 360 f. Bufendorf, v., Schaufpieldichter IV, 434. Bufendorf, Satiriter III, 515. Bulci III, 227. 205. Burismus der deutschen Sprache IU, 257. Bufchmann, Abam, II, 469. 470. 474. Buterich, Jac., v. Reicherzhaufen, poetifche Epiftel II, 337 Byra, 3. 3., IV, 92. 221. Boramus und Thisbe, beren Gefdichte als Bolfelied II. 483.

Byrter V, 638. Schaufpielbichter V, 739. Quandt IV. 49. Quedlinburger Chronit 1, 49. 69. Querhamer, Caspar, III, 54. Quevedo Billega, nach deffen suenos Mojderojd's Philander gearbeitet 471 f. dessen gran tacaño III, 495. Quirinus Pegeus, ars apophthegm. Quirefeld, 3., historifchee Rofengebufch Quiftorp, lleberfeger IV, 403. Rabelais, mit Cervantes vgl. III, 205. Brognostication III, 195. Gargantua III. 203 ff. überfest V, 188. Rabener, 3. 28., IV, 96 ff. vgl. IV, 16.

82. 83. 85. mit Liscow vgl. IV, 65.

Rabener, Juftus Gottfried, Lehrgedicht

Raben fclacht II, 244. Raber, Birgil II, 580.

Rabmann, Bans Rudolph, Lehrgedicht

Rachel, Boachim, Satiren III, 414 ff. mit Lauremberg vergl. ebend. Beind ber Schriftstellerinnen III, 368 f. lat. Epigrammatiter III, 397.

Racine's Britannicus III, 546.

Rafold II, 70.

Raimbert von Paris II, 223

Raimond von Beziere II, 332.

Raimon Bidal I, 319.

Raimund, Berd., Luftfpieldichter V, 765. Rambach, beffen Befangbuch III, 6. IV, 32. Ramdohr, Erauerfpieldichter V, 770.

Ramler, R. 28., IV, 232 ff. 237 ff. bgl. IV, 79. 135. Krititer IV, 228 f. Oben IV, 142. Rachahmer des Poraz IV, 236 f. lleberfeger ebend. Belegenheitedichter ebend.

Bfellionorus, f. Spangenberg.

Rantow III, 340. Raoul von Doubenc I, 320. Raphael II, 685. Rappolt, Laurentius, III, 127. Raffer, Schaufpieldichter III, 147. Raftbüchlein II, 538. Rathfel III, 406 f. ber Bolfram'fchen Schule II, 145. Rathfelfpiele III, 529. Raticius, Bolfg., Badagog III, 243. Rationalisten in der Mitte des 18. 3ahrh. V, 288 ff. Ratvert I, 132, 134. Rauch, Chriftoph, deffen Theatrophania 111, 582. Rauner, Rarcis, lat. beutsche Psalmen 111, 56. 425. Raupach, Dramatiter V, 635. 768. 770. Raupfd, Rabelbichter IV, 119. Unm. Raufch, Bruder, Bolfebuch II, 458. 530. val. II, 543. Raufder, Bolemiter gegen ben Ratholi-ciemus III, 176. Ravennafchlacht, Bedicht, II, 244. Raynald, f. Baimonstinder. Raggi, Luftfpiel deff. überfest III, 548. Reali di Francia I, 271. 356. Rebbun, Baul, Schauspieldichter III, 110 ff. projectirt eine deutsche Grammatit III, 112. Recht, Rede vom, I, 193 f. Recitatio, Uriprung deffelb. III, 578. Redeallegorien II, 432. Reformation, Einfluß ders. auf Runst u. Wissenschaft III, 24 f. 266 ff. Regenbogen, Barthel, deffen Rampf mit Frauenlob II, 156 ff. vgl. II, 144. Lied v. d. beil. Beronica II, 159. Feindschaft mit Deinrich von Muglin II, 370. vgl. II, 140. Regentburger, der, II, 451. Regnier III, 239. Rehberg V, 351. Rehfues, lleberfeger V, 702. Reicceus, deffen Klaggedicht III, 320. Reichard, D. A. D., deffen Romanen-bibliothet V, 11. Meichard, 3. Fr., V, 504. 506. Operns dichter IV, 421. Reim, der, juerft bei Otfried 1, 122 f. weitere Entwidelung I, 201. Reimreichthum bei den fpatern Minnefangern II, 126. angegriffen III, 634 f. Reimchroniten II, 75 ff. 192 ff. von Bergog Ulrich von Burtemberg II, 395. Reine dich oder ich freffe dich, Catire III, 418 ff.

Reimfalender II, 458. Reinaert I, 229 ff. Il, 636 ff. Fortfesung von Billem II, 637 ff. Reinald, s. Paimonskinder. Reinardus I, 204. 219 ff. Reinbed V, 638. 766. Reinbot von Durn, f. Durn. Reinete guche, der niederfachfifche I, 230. II, 636 ff. Bedeutsamfeit beffelben II, 642 f. mit Rollenhagen's Grofchmausler vergl. III, 79 f. ungenannter Berausgeber deffelben im 17. Jahrh. III, 322. und Profchmaubler III. 73 f. Bal. IV. 121. Reinfried von Braunfchweig, Gedicht II, 175 ff. Reinhard, 3ob., Schaufpieldichter III, 129 Reinhart Fuchs, Entstehung, Ausbildung und in verschiedenen gandern verfchiedenartige Bearbeitung diefer Sabel I, 204 ff. hochdeutsch bearb. von Deinrich Dem Glichefer f. dief. übr. vgl. Reinaert, Reinardus, Reinete, Renart. Reinhold, Bartmann, Satire Reimedich III, 164. 418 ff. Reinhold, Philosoph V, 633. 634. u. Baggefen V, 712. Reinhold von Freienthal, f. Grob. Reinig, Liederdichter III, 39. Reinmann von Brennenberg II, 150. Reimmar der Meltere I, 513. Reinmar v. 3meter, II, 131 ff. I. 517. 11, 148. Reinold, f. Baimonstinder. Reifebeschreibungen II, 344 ff. im 17. Sahrh. III, 513 f. Reifer, Anton, Theolog III, 354. deffen Theatromania III, 582. gewiffenlofer Advocat ebend. Reiterlieder II, 497. Religion und Boefie V, 657 ff. - Freie Religionkanfichten der größten Beifter gu Ende bes 18. 3ahrh. V, 365 ff. Religionephilofophen im 14. 3abrh. II, 290 ff. Renart I, 223 ff. verglichen mit bem niederland. Reinaert I, 230 ff. Spatere auf denf. gegrundete Dichtungen 1, 223. Renner, der, f. Dugo bon Erimberg. Renner, Casp. Fr., IV, 111. Refemit IV. 261. Reuchlin's scenica progymnasmata II, 604. Reuß, Meldior, II, 398. Reugner, Adam, Lieberdichter III, 32. Bfalmenüberfeger III, 49.

Reuter, Georg, III, 191.

Reutter, Leonh., II, 692.

Revolution, frangofische, Einfluß derf. auf die deutsche Literatur V, 427 f. Revolutionen als bramatifche Begenftande behandelt V. 112.

Rhabanus Maurus, f. Maurus.

Rheinifche Lieder II, 482.

Rheinische Städte, Sauptfis ber Boefie im 13. Jahrh. II, 136.

Rhenius, Joh .. lleberseber des Terena III, 100.

Rhefa, lleberfeger V, 704.

Ribenro, Bernardin, Romanichreiber III, 287.

Richard I. Löwenherz I, 318.

Richard de Lifon I. 225.

Ridjardfon, deffen Romane aus Deutsch. land durch die neuen englischen humori-. ften verdrangt V, 192 f. feine Schilde. rung des weibl. Charafters V, 207.

Richey, Mich., Epigrammendichter III, 662. Satirifer und Gelegenheitsdichter III, 665 f. Bgl. III, 610 f. IV, 116.

Richter, Anton, Quftfpielbichter V, 768 Richter, Daniel, Schaufpielbichter III,

538. Richter, Fr., Liederdichter III, 32.

Richter, Gottfried, fchlefischer Dichter III,

Richter, Gottichedianer IV, 54.

Richter, Jean Baul Friedr., f. Jean Baul.

Richter, Operndichter III, 580.

Richter, Georg Undr., Romanüberfeger 111, 502.

Riebel IV, 416. 430. Berufung nach Bien IV, 432.

iederer, 3. Fr., Fabelüberscher und Fabeldichter IV, 110. Riederer,

Rieger, Fr., Lieberdichter IV, 32. 208. Riegger IV, 430.

Riemer, 3oh. (Albilithano), Satirifer III, 354. 418 ff. 517. Romanschreiber III, 525. im Roman u. Schaufpiel Beife's Nachahmer III, 600.

Riemichneider, lleberfeger V. 703.

Riblmann, Andr., Schaufpieldichter III, 527.

Ringgenberg, 3oh. v., Liederdichter II, 315.

Ringoltingen, f. Thuring.

Ringwaldt, Barthol., geiftl. Dichter III, 41 ff. lautere Wahrheit III, 74. treuer Edart III, 469. Reue Beitung u. f. w. III, 469.

Rinthart, Martin, III, 345. Schaufpielbichter, beff. Gielebifcher driftl. Ritter III,

129 f. Münter III, 134. Rirchenliedbichter III, 433 f.

Rinuccini, deffe überfest III, 531. deffen Daphne (Singspiel)

Riquier I, 486.

Rift, 3ob., Charafteriftif III, 335 ff. moralifcher Charafter III, 342. Anfebn und Einfluß III, 340. theol. Gifer III, 340. feindet Befen an III, 342. Grunder bes Elbichmanenordens III. 342. - Liebes: gedichte III, 335 f. Beiftl. Gedichte III, 338. Humnen III, 437. geiftl. Lieder III, 452 f. Schaufpieldichter III, 531 f. 534 f. Briedeneftude III, 541 f. friedemunichen. des Deutschland, Schauspiel, III, 535. friedejauchzendes Deutschland, Schauspiel III, 536. Spridmorter III, 399. überf. Epigramme III, 400.

Ritich, Gregor, geiftl. u. Belegenheits. dichter III, 344.

Ritter vom Thurm II, 616.

Ritter von Weiterburg II. 425.

Ritterepos im 15. und 16. Jahrh. III, 205.

Ritterhold von Blauen, f. Befen.

Ritterliche Lprit und Epopoe, Bluthe derf. I, 474 ff. Berfall ber ritterlichen Dichtung II, 116 ff. in Italien II, 128.

Ritterroman im 15. und 16. Jahrh. III, 205. vgl. 504. Endichaft deffelben III, 501. durch Frauen vermittelt V, 207.

Ritter - oder hiftor. Schaufpiel gegen Ende des 18. Jahrh. IV, 652.

Ritterwesen bildet fich aus I, 277. Sinten deffelben im 14. Jahrh. II, 127 f.

Rivander, Bachar., Schaufpielichreiber 111, 130.

Rivinus, f. Bachmann.

Röber, Paul, Liederdichter III, 38, Rote. Robert, Mond, Berf. der nord. Eriftans. faga I, 623.

Robert de Borron I, 443.

Robert von Brunne I, 436.

Robert Grinan I, 225.

Robert, Luftspieldichter V, 767. 768.

Roberthin (Berintho) III, 325. 326.

Robinfon und Robinfonaden III, 512.

Robinfon, Therefe, leberfegerin V, 704.

Rochlis, Fr., V, 762. Rochow V, 389. deffen Rinderfreund ebend.

Rod, Mug., Rinderichriftsteller V, 389.

Rod, Schufter V, 297.

Rodrigo Cota's Celeftina überfest II, 608. Rolandelied I, 349 ff. vgl. I, 273. niederlandisch II, 186. II, 212. f. Strider.

Roling, Liederdichter III, 325.

865 Regifter.

Roll. Georg. Edaufpielidreiber III. 145. Rollenhagen, Gatnet, Angelius Lohrbere Biga , intian. Reifen 11. 540. beffen lleberi, r. Bucian & mabrer Geidt. III, 293. fat. Epigramme III. 397

Rollenhagen, Georg, gabeidichter III. 71. deffen Froidmaubler III, 70 f. 73 ff. mit Lope's Gatomadie vgl. III, 79. Chultomobien III, 117 f.

Roilwagen, i. Bidram. Roman ale Sittenfpiegel III, 522 f. Ginfuhrung einer Art beri, aus England ober ber Bretagne 1, 420 # poet., uber Gral und Zafelrunde II. 152, nieberi. II. 214. ernfter III, 19: ff. bee 17. Babrb., ipater mit Epos vermiicht III, 513 f. dramatifc behandelt III, 527. im 17. 3abrb. aus andern Sprachen uberf. III, 495 f. 502 ff. Romane nach Goethe's Gog IV, 555. und Berther IV. 555 f. gewöhnlicher Unterbaltungeroman V, 395 ff. Beurtbeilung deffelben V, 400. Berdrangung des Momans durch die Rovelle V, 775 f. in ben Tenien angegriffen V, 506. mittel-alterlicher in neuerer Beit V, 679. Diftorifder Roman III, 502 ff. V, 393 ff. 774. humoriftifder, Entftehung und Charafter deffelben V, 175 ff. humorinifcher in England V, 191 f. Ueberfegung berf. V, 193. Kinderroman V, 359 ff. Ritter, Raubers, Bauberromane ber neuern Beit fcliegen fich an Goethe's Gog, Schiller's Rauber und Geifterfeher an V, 160. — Griediider Roman 1. 456 f. II, 343. Untericied der deutschen u. englischen V, 155. fpan. uberfest V, 155 f. picarifche der Spanier V, 291 f. - E. auch: Bro. jaroman. Ritterroman. Echafer. roman. Schelmenroman. Studen. tenroman.

Roman von der Rofe, f. Rofe.

Roman des Gept Cages II, 327.

Romanichreiber, allgem. Bemertung uber diefelben V, 223. und Romanichreiber der neuern Beit V, 395 f.

Romantiter V, 631 ff. Ginfluß derf. auf plaftifche Runfte V, 650, wenden fich gu lleberjegungen V, 696 f. ju Rachbildungen und Bearbeitungen alterer u. frember Berte V, 705 ff. Lyrit derfelben V, 710 ff. Dramatif derf. V, 724 ff. Luftfpiel derf. V, 764 f.

Romanus, omanus, Alexander, wiedererrungene Freiheit, Beldenfpiel III, 529, Rote.

Romanus, A. Frang, Luftspieldichter IV, 409 f

Romange und Ballade III, 96. am Ende

det 15., am Arfang det 16. Babet. II. 452 ff. ipantide III. 96.

Romifde Didter, f. R.affifde.

Romifde Geididten II. 342.

Rondeaux III. 405. Ronfard III, 235. Anfebn a. mit Cro ngl. ebend.

Rofe, Abolob R. con Creugberm, beffer Gieletonig III, 52.

Rofe, Roman con der, II, 225, 445.

Rofengarten, ber, II. 233 #.

Rofentreus, Chaft., III. 472.

Rojenfreuger V. 304. 334.

Rofenblut, Dane, ber Schner verer, Jeffen Lieder II. 405. Lobipruch auf Rarmberg II, 409. Bolis Rlage II. 406. Eprad bom Burten II, 409. über bie Ouifiten. friene II, 408. Ereffen bei Dembad II. 409. beffen gaftenfpiele II, 419. 596 ₹. Ergablungen II, 415. Faftenfpiel vom Turten II, 409 f. Gebicht vom Einfiedel und andere Gedichte II. 410. beffen Dand. werfer II, 499. Beingruße und Beinfegen ebend.

Rojenroth, f. Anorr.

Rojenthal, Porother Eleonore pon. Dichterin III, 366. 370.

Roffet, Fr. b., III, 92.

Rosidmang, 3ob., Brattif IU, 195.

Roft, 3. Chriftoph, IV. 66. 50 f. 115. 121 f. feine Schafergedichte IV, 227.

Roit, Rirchberr ju Garnen I, 502.

Roft, Leonbard Meletaon , idreiber III, 514.

Roft od, Buftand der Boefie das. im 17. Jahrb. III, 330 f.

Roth, Albr. Chritn., Boetit III, 613.

Roth, Chriin. Andr., Lebrgebichte IV. 109 f.

Roth, Baftor, Liederbibel III, 5.

Rothe IV, 84.

Rothe, Johann, II, 338, thuringifche Chronit II, 337 f. beffen Gebicht von ber Reufcheit II, 338. 557. Leben der Glifa: beth II, 339. gereimte Baffionegeschichte II, 339. Gifenacher Stadtrecht II, 338. bes Rathes Bucht II, 338. 339. Ritterfpiegel 11, 338.

Rotenbucher's Bergfregen III, 35.

Rother, f. Ruother.

Roulans, Ban, Liederdichter II. 509.

Rouffeau, 3. B., geiftl. Dden IV, 26.

Rouffcau, 3. 3., IV, 339 f. Derder'n gegenüber V, 360.

Rome, nachgeahmt von Bieland IV. 218. Rubeus, 3oh., II, 685.

Rubin I, 512. II, 125, Rubrus, 3oh., II, 685. Rudert, Fr., V, 795 ff. vgl. V, 637. 754. Heberfeger V 701. Rubiger v. Sindihofen, oder der Sunts hover II, 52. 70. Rubiger von Munre II, 70. Rudiger von Bechlarn I, 161. vgl. 93. Rudolf. Graf, Gedicht, I. 296. Rudolf v Dabeburg, Berfall der Dichtung unter beffen Regierung II, 121 ff. einer ber erften deutschen Fürften, in deffen Umgebung ein Bofnarr II, 517. Rudolf v. Ems (Montfort), beff. Alexans breis 1, 333. II, 72 ff. vgl. 333. Bilhelm von Orlens II, 53 ff. vgl. 352. der gute Gerhard II, 61 ff. trojanischer Rrieg II, 82 ff. Weltchronit II, 75 ff. in Brofa aufgelöft II, 342. Euftachine, Barlaam u. Jojaphat II, 96 ff. Rudolf von Rotenburg I, 513. Ruef, Schauspielbichter III, 131 ff. Ruhm ., Chr- und Breislieder ber Bandwerter II, 506. Ruhlmann, Trauerfpielfdreiber III, 567. Rumpolt und Marecht, Saftnachtfpiel II, 598. Rumalant ber Sachfe II, 133 f. beffen und des Meigners gehde gegen die Schwaben II. 138 Runen I, 24. Runenfprüche I, 24. Ruodlieb I, 154 ff. Ruother, Ronig, Gedicht, I, 297 ff. Rupf, Dufiter III, 19. Ruprecht von Orbent I, 638. Ruprecht von Burgburg II, 70. Rufticien 1, 443 Rüte, Dans v., Fastmachtsspiele II, 691. Rutebeuf, II, 68. sein Kenart bestourne I. 223. Runsbroet, 3oh., Mpftiter II, 300.

Saabi's Guliftan überfest III, 305. Saben II, 248 Sacco, Schauspielerin IV, 434. Sacer, Liederdichter III, 456. IV, 31. Sachs, Bans, II, 693 ff. mit Lope de Bega vgl. II, 700. Schreibart II, 701. eifert gegen Papftthum, Rlerus u. gegen Eprannei II, 703 ff. Fruchtbarteit und Mannigfaltigfeit II, 713 f. Ausgabe feiner Berte II, 713 f. - Geine u. Ofiander's Schrift gegen bas Papftthum II, 698. Dofgefinbe ber Benus II, 702. Gebicht über Die vertriebene Reufchheit ebend. Bittenberger Rachtigall II, 703. Dichtungen politischen Inhalte II, 705. Bolfetlage II, 707. tomifde Legenden II, 711. Bedichte und Ergablungen aus alten Schriftstellern II, 708 ff. aus der Bibel ebend. Liederdichter und Componift III. 19. Sabelbichter III, 59 f. Faftnachtefpage u. Schwante II. 710 ff. vgl. III, 101. Pramen II, 713 ff. vgl. II, 604. Faftnachtefpiele u. geiftl. Schauspiele III, 145 f. mit Aprer verglichen III. 141. 154 f. Quellen der Stoffe III, 148 f

Sachfen, Boefie baf. im 16. Jahrh. III, 242. im 17. 3ahrh. III, 343 f. vgl. III, 116. Bolemit, Kritif u. Theorie baf. III. 602 ff.

Sachfen : Beimar, Bergog von, schüger ber Biffenschaften IV, 604 f. Sachsenheim, f. Bermann.

Sächfische Sprache I, 59 f.

Sage, deren Grund u. Charatter 1, 56 ff. 98 f. geschichtliche 1, 32 ff.

Sagittarius, Schauspiel. u. Operndichter III, 574.

Sailer, (3. DR.), Befuit V, 335 f. beff. einziges Mahrchen V. 337.

Sailer, Sebast., schwäbisch. Poesien V, 81.

St. Réal V, 172.

Salemindonis, f. Symons. Salimbene's Chronit I, 495.

Salis, Freiherr b., Grunder einer Lehr-anftalt V, 383.

Salis-Sewis. 3. G., Freiherr bon, Elegiter V, 716.

Salomon's Sprichwörter mit dem Freidant vgl. II, 23.

Salomo und Morolf (Martolph), Roman I, 301 ff. II, 522 ff. vgl. I, 150.

Salomo's Baus II, 304.

Salomo's Lob, f. Lob.

Salzmann, lleberfeger II, 353.

Salamann, in den Tenien angegriffen V, 505. beff. Rarl v. Rarleberg V, 390.

Sanctologien II, 267. Sander V, 188.

Sanders, Schauspieldichter III, 118.

Sandrup, Lagar., beffen Schwante und gabeln III, 84.

Sanger I, 48 ff. manbernde bei den Deutschen nicht häufig I, 50. Ansehn berf. bei den Achaern und Deutschen I, 51.

Gangerfagen II, 150 f.

Sangestage II, 139.

Sannazar III, 287. Santillana, Marquis v., deffen co-medieta di Ponza IV, 161.

Sarbievius, lat. Dichter, III, 267.

Sarnis, f. gaber.

Sartorius, 3oh., Pfalmenüberfeter III, 271. 273.

Saffe, 3oh., Liederdichter 11, 426.

Satire, Zweit berf., V, 735. im 16. Jahrh. II, 609 ff. im 17. Jahrh. III, 396 ff. 515 ff. poet. III, 409 ff. iprosaische III, 466 ff. im 18. Jahrh. IV, 95 ff. V, 255 ff. in neuester Zeit V, 768. beutsche Satire, allgem. Urtheil V, 735.

Satyrn, Teufel im Schaufpiel III, 144. Saubert, Abolph, Kirchenlieddichter III, 388. 389. 448.

Saurius, Andr., Schauspieldichter III, 123.

Sag, f. Cberhard. Beinrich.

Caro Grammaticus I, 83.

Scaliger, Jul. Cafar, Poetit III, 236 f. 301. Umarbeitung von Sophocles' Ajas III, 101.

Scarrons tomischer Roman überset V, 188.

Schabab, ber elende Anabe, pfeudonymer Dichter, beffen Lied von ber Liebe u. bem Bfennig II, 444.

Pfennig II, 444. Schachfpiel ben Mönchen verboten II, 318. poetisch behandelt II, 658 f.

Schachzabelbuch, f. Konrab von Ammenhufen.

Schaben, Eprifer V, 754.

Schäfergebicht III, 287 f. bes. in Portugal und Reapel III, 288. der Begniger III, 373 ff.

Schäferromane III, 504 f.

Schaferscenen, f. Schauspiel.

Schäferschaufpiele III, 288. 527. mit Gefang III, 578. im 18. Jahr. IV, 410.

Schal's poet. Bibelmert III, 5.

Schall, Luftspieldichter V, 766.

Schaller, deffen gereimte Naturgeschichte II, 659.

Schameliue III, 5.

Schapler, f. Bug.

Scharfenberg, Leop. v., 1, 528. 530. 533 f.

Scharfeneder, Schauspieldichter III, 124. Scharff's Anthologie III, 624.

Schaubühne, f. Bühne.

Schaufpiel, Entftehung beffelben II, 554 ff. III, 539. Berhältniß jum Epos III, 98 f. IV, 19. vgl. IV, 395. V, 525 ff. 547 ff. im 16. Jahrh. III, 93 ff. latein. III, 102 ff. mit deutschen Zwifchenspielen III, 119 mit ernften und tomischen Partien III, 142. mit 3wischenspielen III, 536 f. verschiedener Charafter in verschiedenen

Gegenden Deutschlands III, 121. Ort ber Mufführung III, 120. 135. bgl. 539. griech. u. romifc überfest III, 100 f. spanisch, italienisch, französisch, englisch III, 95. englisch und spanisch, Unterschied III, 96 f. Lange derf. III, 132. vgl. II, 580. in verschiedenen Sprachen III, 119. im 17. 3ahrh. 111, 526 ff. gelehrtes III, 530 ff. Unterschied von dem des 16. 3abrh. ebend. der folef. Dichter, f. Gropbins. Lobenftein, Doffmannemalbau Graufame Bartien in bemf. III, 566 ff. 577. Romifche Scenen und Intermeggot. tomifche Berfonen f. unter Romifd. bibl. ob. Moralitaten III, 123 ff. geiftl. II, 567 ff. III, 537 ff. Aufführung berf. III, 539 ff. von Studenten aufgeführt III, 587. v. Coulern III, 114 ff. 593 f. f. auch: Schultomodie. burch Rnaben oder Sandwerfer III, 530. von fürftl. Bersonen aufgeführt III, 578. in Solland und Italien III. 547. frangof. in Deutfd. land verbreitet III, 532 f. 586. Uebergang det geiftl. in Singspiel, Oper und Dratorium III, 538 ff. aus Romanen und Epen gemacht u. in Romane eingerudt III, 527. allegorift. Schaufp., f. Allegorie. Schaufp. im 18. Jahrh. IV, 10. 11. 397 f. hiftor. V, 738 f. nach Schiller V, 769 f. über ben biftor. Stoff berf. V, 771 f. - Frang. Schaufp. für die deutsche Bubne bearb. V, 621. Ueberf. ital., frang. und fpan. ju Ende des 18. 3ahrh. V. llebr. f. Bauerntomobie. 592. Burgerfpiel. gaftnachtfpicl. Gelegenheiteschaufpiel. Romodie. Luftfpiel. Boffenfpiel. Ritter. Shafericaufpiel. schauspiel. Schultomodie. Theater. Erago. die. Boltefcaufpiel.

Schauspieler, bürgerliche Kerhaltnisse bers. im 17. Jahrh. III, 547. hollandische ebend. von Höfen bestallte III, 136. englische III, 137. u. deren Einsluß auf das deutsche Schausp., ebend. u. ff. Tracht bei der Aufführung III, 136. im 18. Jahrh. IV, 397 f. franzöl. im 18. Jahrh. in Deutschland, Charatter. IV, 398.

Schaufpieltunft cultivirt III, 587 f. 3u Ende des 18. Jahrh. V, 580 ff.

Schau fpieler gefellschaften III, 135f. im 16. Sahrh. III, 136 f. englische III, 137 f. aus Gelehrten bestehend III, 587

Ecaufpielhaufer, die erften III, 580 f.

Schebe, Paul (Meliffus), Bfalmenuberfeber III, 51. 218 f.

Schefer, Epigramme III, 399. Schefer, Rovellift, V, 775. Scheffler, f. Gilefius.

Scheffner, 3. G., V, 26.

Scheichzabeh's Roman von ben vierzig Begieren II, 327, Rote.

Scheid, Rasp., lleberfeger III, 200. lleberfeber bes Grobianus III, 201.

Scheidemann, Dav., Componist III, 47. Schein, Berm., Boet und Componift II, 513 f. Rirchenlieddichter III, 433.

Schelling, Martin, Liederdichter III, 38. Schelmenromane III, 484 ff.

Schelmufety, Roman III, 496. Anbange dazu III, 600 f.

Schemel, Beremias, beffen Gedicht über das Rostummeln II, 659.

Schent, Ueberfeger des Tereng III, 100.

Schentenbach II, 404.

Schentendorf, Max v., Lyrifer V, 754. Scherer's Baldfomodie III, 532. bgl. 111. 354.

Scherert III, 333.

Scherffer von Scherfenftein, Bengel, Organift, fchlef. Dichter u. Ueberfeger III, 322 ff. leberfeger des Grobianus III, 201. deffen Mons. Rlog III, 201. Epigramme 111, 399.

Schernbef's Spiel von grau Jutten II, 577 f.

Schertlin, Leonhard, Faftnachtfpiel III, 122.

Schenb, v., Therefiade, IV, 52.

Schiebeler, Dan., Schauspieldichter IV, 416, 420, 438, 440,

Schieferbeder, Componist III, 581. Schilcher, Jorg, II, 451. Schildberger II, 345.

Shildburger, die, f. Lalenbuch.

Shill, D., III, 468. 159 f. jur Lebensgeschichte V, 164 ff. lagt fich in Bena nieder V, 167. in Beimar Siellung jum hofe und jum Goethe'ichen Kreise V, 167 f. erstes Zusammentreffen mit Goethe V, 170 f. — Charafteriftit V, 575 ff. vergl. IV, 475. gleichgültig gegen Blaftit V, 169. Beschäftigung mit bem Alterthum V, 170 f. religiofe Anfichten V, 170. 366. philosophische und geschichtl. Studien V, 162. 174. Rudtehr von denf. gur Boefie und Einfluß jener auf Diefe V, 494 f. vgl. V, 498. — Berhaltniß gu Goethe und Bos IV, 367. ju Berber V, 168. u. Bieland ebend. Emportommen neben Goethe V, 442. anfänglich feinds liche Stellung ju Goethe, fpater gemein-

schaftliches Birten mit ihm V, 485 ff. Intereffe an ben polit. Ereigniffen feiner Beit V. 468 f. betrachtet Die Runft als Mittel der polit. Bildung V, 470 f.

Dichter, Lieblinge dichter ber Deutschen V, 494 f. allgemeine Charafteriftit V, 494 ff. erste Beriode V, 193. Dramatiter V, 556 ff. vgl. V, 533 ff. IV, 645 f. gludlich in der Bahl dramat. Stoffe V, 546 f. feine Dramen fowohl für Lecture als für die Buhne IV, 647. Schwierig. feiten bei ber Mufführung V, 619. Ginfluß derf. auf die nachfolgende Dramatit Deutschlands V, 623. auf Beitgenoffen und Rachwelt V, 629 f. rufen eine Unmaffe Dramen hervor V, 769 f. Balladenbichter V, 510 f. - Lyriter, Schwächen feiner Lyrif in Bergleich mit Goethe's V,

Aefthetiter V, 449 ff. 459 ff. Uebereinstimmung mit Leffing V, 461. Beurtheilung feiner afthetifchen Grundfabe V, 482 ff. bemüht fich um Ginführung Shatefpeare's auf die deutsche Bubne V. 622. Urtheil über Klopftod's Bardictte IV, 251, Rote.

Biftoriter V, 409 ff.

Berte: Dichtungen: Jugendgedichte V, 158 f. lpr. Gedichte: Gotter Griechenlands V, 170. die Runftler ebend. 3deal u. Leben V, 496. ber Genius V, 496. Burbe ber Frauen V, 497. Spaziergang ebend. — Didaftisch-lyrische Gedichte V, 498. die Blode V, 499. - Balladen V, 510 f. 529. - projettirte Epen V, 509 f. 512 f. - Dramen: Jugendwerte IV, v, 172 f. ur-sprünglich in Brosa V, 169 f. Don Carlos V, 172 f. ur-sprünglich in Brosa V, 169. Fiesco V, 161 ff. Kabale und Liebe V, 163 f. Ballenstein V, 529 ff. Ausstellungen an bemf. V, 539 f. Maria Stuart V, 624 f. Bungfrau von Orleans ebend. Braut von Meffina V, 625 ff. Tell V, 627 ff. Tell und Bungfrau von Orleans vergl. mit ahnlichen Studen Reuerer V, 772 f. un. vollendete Berte V, 630. Maltefer, projectirtes Drama V, 529. - Renien (mit Goethe) V, 501 ff. perfonliche Angriffe in benf. V, 504 ff. antipatriot. u. tosmopol. Tendenz derfelben V, 506. nächfte Birtungen berf. V, 507 f. — Beitschriften: Poren V, 491. Mufenalmanach ebend. Tenbeng biefer Beitschr. V, 492 f. Einfluß berf. auf Bildung bes beutschen Stils ebenb. Enbe berf. V, 493 f. - Aefthetische Schriften: über naibe und fentimentale Dichtfunft V, 478 ff. afthet. Muffage V, 462 ff. über bie tragische Runft V, 463. über bas Erhabene V, 463 ff. über Unsmuth und Burde V, 466 f. Briefe über die afthet. Ergieh. bes Menfchen V, 468 ff. - Geschichtewerke V, 410 f. kleine histor. Schriften V, 493. project. Befchichtemerte V, 408. - llebrigene fiebe Goethe.

Schilling, Bolf, Liederdichter II, 426.

Schimmelmann IV, 169.

Schimmler, gereimter Ratechismus III, 45.

Schint, Theaterdichter V, 582. 594.

Schaufpielichreiber III, 532. 576.

Schirmer, Dich., Befus Sirach III, 426 f. Schitten famen, Lied von bemfelben II, 404.

Schlacht bei Rinnsburg, angelf. Gebicht 1, 64 f.

Schlachtgefange ber Germanen 1, 30 f. Solang, Joh. Bofeph, Schaufpieler Ill, 135.

Schlegel, M. 28., V, 665. Schüler Burger's V, 37. beff. Ucberf. und Beurtheilung Chatespeare's V, 693 f. 702 f. und Calberon's ebend. 3on, Drama V, 620. Borlefungen über bramat. Runft und Literatur V, 689. über Boefie, Gil. benmaß und Sprache V, 721. Schreibart V, 685. 689. Anfichten über leberfegungsfunft V, 60, Rote.

Schlegel, Elias, Dibattifcher Dichter IV, 41. vgl. IV, 81. 87. 88. Conufpielbichter IV, 406 ff. epische Dichtungen ebend. Trauerfpiele IV, 408. Luftfpiele V,

Schlegel, Fr., V, 665. vgl. V, 645. Nebertritt jum Katholiciemus V, 668. Grund beffelb. V, 664. Anficht über die Bibel V, 670. Angriffe auf ben Proteftan-tiemus V, 671. polit. Grundfage V, 674. Lobiprecher ber Baffivitat und bes Quietiemus V, 707. Rrititer V, 690 ff. Stil in neuerer Zeit V, 673. — feine Lyrit V, 678. Sonette V, 719 f. Alarcos, Orama V, 620. 726. Lucinde, Roman V, 665 ff. — Gespräche über Poesie V, 669. Europa, Beitschr. ebend. Sprache u. Beiebeit ber Inder V, 670. Gefchichte ber alten und neuern Literatur ebend. 689 ff. Befchichte der alten Literatur V, 690. Borlefungen über Philosophie der Geschichte V, 343. 672. 675. Philosophie bes Lebens V, 673. Poefie der Griechen und Römer V, 684 ff.

Schlegel, beide (Mug. 2B. u. Fr.) in Dannover V, 637. jur Charafteriftif V, 634. 635. Unterschied ber flaffischen und romant. Boefie V, 483 f. Rampf gegen gemeine Denfart und Blattbeit in ber Dichtung V, 647. größtet Berdienft V, 676. miffenichaftliche Leiftungen V, 650 f. afthetische Aritit V, 681 ff. mit Berber vgl. V, 681 f. Begrunder ber Literaturgeschichte V, 689. Anfichten über die Boefie V, 685 f. empfehlen die italienische Literatur V, 701 f. - Charafteriftifen und Rritifen V. 689.

Schlegel, 3. Ab., IV, 198 f. vgl. 81 ff. Berhaltniß ju Gottfched IV, 81.

Solegel, 3. Beinrich, Ueberfeger bes Thomfon IV, 414.

Schleiermacher, über Schlegels Lucinde V, 668.

Schleifheim von Gultfort, f. Greifen. fohn.

Solentert, gr. Chr., Romanfchreiber V, 395.

Schlesien's polit. Lage und Culturguftand, Bolfecharafter im 17. 3abrb. Ill. 264 ff. Boefie daj. III, 266 ff. 319 ff. gu Ende bes 17. und ju Anfang bes 18. 3ahrh. III, 620 ff. Uebrigens f. Dpis. Schulen das. III, 269 f. Einführung ber Reformation III, 267 f.

Schlefische Boefie nach Bolen und Liev- land verpflangt III, 267. Schlef. Lyrit III. 307.

Schlesmig Bolftein, Buftand ber Boefie bas. im 17. Jahrh. III, 334 ff.

Schloffer, &. Ch., ale Darfteller ber Begiehungen gwischen Literatur und Leben V, 286, Rote.

Schloffer, Johann Georg, IV, 578. Charafteristit, Lendenz IV, 625 ff. V, 406. Schriften IV, 627 f. Badagog V, 388.

Schloffer, 3. L., Baftor in Bergeborf, Schauspielbichter IV, 434. 438.

Schlözer V, 404 f.

Schlummerlied, unechtes, 1, 26.

Schmadhafte, ber, f. Bilhelm IV. Schmelbel, Bolfg., Gefange II, 482.

Somib, &. L., Schauspielbichter V, 595. Schmid, Thomas, Steinmes und Ro-mödienschreiber III, 134 f.

Schmidt, Ch. D., Chronologie des deutschen Theaters III, 587

Schmidt, Eufeb., Liederdichter IV, 32.

Schmidt, 3. C., IV, 126.

Schmidt, Jac. Friedr., Idpllendichter IV. 183

- Schmidt, 30h., III, 468.
- Schmidt, öfterreich. Dichter III, 319.
- Schmidt von Lubed, Lyrifer V, 754.
- Schmidt, Rlamer Eb. R., Charafteriftit 1V, 293 ff. vgl. IV, 275. 276. V, 10. Dichtungen IV, 294 ff. Fabeldichter IV, 119, Rote.
- Schmiebelieb II, 506.
- Schmieber, fr., Romanichreiber V, 395.
- Schmit, Fr., Dichter und Ueberfeger V. 10. 26
- Schmold, Benj., Rirchenliedbichter IV, 30. Schnauß, Cyr., II, 692.
- Schneider, Gulog, V, 506.
- Schneiber, Bans, II, 412.
- Schneiber, Dich, Dichter III, 321. Schäferspieldichter und leberfeger III, 573.
- Schneuber III, 220. 315. 468.
- Schnurr, Balth., Ueberf. ber moschea bes Folengo III, 80, Rote.
- Schoch, Opipianer III, 348 ff. Schaufpielbichter III, 573. Schäferfpielbichter III, 532.
- Schönaich, Frhr. von, Gottschedianer IV, 53. 178 f. 403. beffen neologisches Wörterbuch IV, 179. hermann ebend.
- Schönberger III, 326.
- Schönborn, &. E., Rlopftod's Anhanger IV, 168. V, 44 f.
- Schondoch, Meifterfänger, II, 451.
- Schonebete, Brun b., f. Brun.
- Schonemann, Schauspielbirettor IV, 397. 405, 411, 438,
- Schontopf, Anna Cath. f. unter Goethe. Schönwaldt, Andr., III, 108.
- Bohanne, Schopenhauer, Roman. fcreiberin V, 633.
- Schöpfung, Gebicht bes 11. Jahrh. I, 177
- Schopper, Bartmann, beffen gabeln III, 70.
- Schott, Gerh., Gründer bes hamburger Opernhaufes III, 581 f.
- Schott, 3. G., Mufiter III, 19.
- Schottel, geiftl. Dichter III, 333. 435. Grammatiter III, 302 f. beffen Brofa und Boefie ebend. beffen Bantomimen und Ballete (im Luftgartlein) III, 543. Begiehung gur fruchtbringenben Gefellschaft III, 242. zu ben Begnigern III, 384.
- Schottenmonde tommen nach Deutichland I, 106.
- Schreiber (Splvander) Lieder -Schaufpielbichter III, 538. vgl. III, 349. Schreyvogel (Beft), Dramaturg und
- Theaterdichter V, 766. Sor od h's Rirdengeschichte V, 406.

- Schröber, Operndichter III, 590.
- Schröder, Schauspieler IV, 433. 443. V, 580. 588. 594 f. u. Schauspielübers. und Schauspielbichter V, 592 ff. Leben und Charafteriftit V, 598 f. Bearbeiter Shatespeare'icher Stude V, 595 f. andrer englifder Stude V, 596 f. Werte : beiml. Beirath V, 598. der Ring V, 598 f. Stille Baffer find tief V, 599. Portrait ber Mutter V, 599. ber Rabnbrich ebend. ber Better aus Liffabon ebend.
- Schromberger, E. von, Liederdichter II, 426
- Schröpfer, Beifterbanner V. 329.
- Saubart III, 668.
- Soubart, Benedict., latein. Dichter III, 345.
- Schubart, Chr. Fr. Dan., Charatteriftit V, 149 ff. vgl. IV, 32. 208. deff. Chro-nit V, 152 f. Selbstbiographie V, 190. Bedicite V, 154.
- Soubarth, Chriftoph, Barbier und Dichter III, 344.
- Schubert, Webersfrau und Raturdichterin IV, 243, Rote. Schuch, Franz, tom. Schauspieler IV, 397 f. 399.
- Schulattus, Antheil berf. an ber Mus. bildung des Schauspiels II, 605 f. Aufführungen III, 113 ff.
- Schulen V, 385 f. f. auch Erziehungs. anstalten.
- Schultomödien, latein. II. 605 f. III, 113 ff. mit beutschen Ginschaltungen II. 606. III, 119. ine Deutsche überfest III, 119. 573. Art und Beit ber Aufführung III, 135 f.
- Schulmeifter von Egzelingen II, 123. Schultes, Mathaus, Umarbeiter Des Theuerdant II, 445, Rote.
- Schult, Simon, Ueberfeger v. Epigrammen 111, 400.
- Soulg, Fr., Selbstbiographie V, 190.
- Soulze, Ernft, Elegiter V, 716.
- Schulze, &. M. (Laun), Romanschreiber V, 637.
- Shumann, Baltin, Rachtbüchlein II, 536. vgl. II, 354.
- Schumler, Lieberdichter III, 52.
- Schummel, fein Spigbart V, 391. empfindfame Reifen V, 229, Rote.
- Shupp, Balthafar (Antenor), Theolog III, 354. Catiriter ebend. III, 515 ff. 519 f. eifert gegen pedantifche Schul-bildung III, 253. und Purismus III, 257. beff. Morgen- und Abendlieder III, 298. Bertheibiger bes Gebrauchs ber beutschen

874 Regifter.

```
Eprace beim Unterricht III, 253. Urtheil Ccioppius, Casp., Basquillant III. 515.
  uber teutiche Brofodie III, 295 f.
                                           Ecipio, Roman III, 509.
Courmann, Dichterin III, 367. 365 f.
                                           Ccott, B., V. 397. beff. Radfolger tu
                                              Deutschland V. 774.
Courgfleifd III, 611.
Coufter, Chaufpielichreiber III, 573.
                                           Ecubern, beroifche
                                                                   firementesen
Ehuttenbelm II, 575.
                                              Sophonithe und 3brahim III. 564
Schup, B. von, Pramatiter V, 726. beffen Lacrymas V, 744. Romantiter V,
                                            Ccultetus III, 321. 544.
                                           Sebaldus Rotbanter, f. Ricolat.
                                            Beebad V. 26.
Schus, Rapellmeifter III, 55, 326.
                                            Seele, Die minnende, 11. 304, 306
Chupe, Beter, von Erfurt III, 164.
                                            €eclentroft II, 366.
Eduwarth III, 301.
                                            Segramore, enabl. Gebicht 11, 42.
Edmabe, Ernft von ber Sande, III, 240.
                                           Cegura, Buan Lorenzo, de Mitorga, fpan
  deffen Brofodie III, 300.
                                              Bearb. der Alexanderi. 1, 331, 332.
Comabe, Joh. Boachim, Gottichebianer
                                           Ceibel, Bolfg., lleberfeger III, 150.
  IV. 48. 82. lleberfeter IV. 403.
                                            Ceifried, beff. Alexander I. 333. II.
                                              175 f. 263.
Sahrh. III, 121. literar. Ereiben daf. in
                                           Seifried Belbling, f. Belbling.
Ceften, religiofe im 15. Sabrb. V. 296 f
  neuefter Beit V. 637.
Schwaben fpiegel II, 276.
                                           Celadon von ber Donau - f. Greff.
Comabifche Lieber II, 182.
                                              linger.
Somanenorden, f. Elbidmanen.
                                            Selbet,
                                                      Beter, lleberfeber bes Baier.
                                              Marimus II, 314.
                                           Gelbig, f. Ablefeld.
Gelbftbetenntniß eines alten Minners,
Somanenritter, Cage bom, II, 58 ff.
Edwanmann, Chriftophorus, geiftl.
                                              Lied II, 442
  Epigrammatiter III, 45.
                                            Celneder, Liederbichter und Componit
                                              III. 19. Bfalmenüberfeger III, 49.
Somante II, 66 ff. 514 ff. III, 157 f.
                                           Cemler, Georg Emil, gereimte Bropberien
  f. Rabel.
Schwart, Sibnlle, Dichterin III, 370.
                                              III, 57.
Comars, Ulrich, Lied von ihm II, 405.
                                            Semler, Theolog, IV, 210. V, 288.
Edmarge, Gottichedianer IV, 54. 63.
                                            Cempacher Echlacht, Lieber über bief. II.
Schwarzen berg, Sans v., Gebichte II, 699. deff. Memorial ber Tugend III, 74.
                                              387. f. halbfuter.
                                            Seneca, Dufter det Gropbius III. 550 ff.
                                              und mit ibm vergl. III, 551
  Butrinter: u. Braffer Gefete III, 20.
Edweinichen, Bant bon, Demoiren
                                           Cenfl, Q., Componift II, 508
                                            Sentimentale Boefie IV, 16 ff
  III, 484.
Schweinis, Dav. v., geiftl. Liederdichter
                                           Cepidus, 3oh., Coaufpieldichter III,
  111, 322, 452,
                                              117.
Coweig, Minnefinger baf. I, 512 f. Bu-
                                            Cequengen I, 133. 503.
  ftand der Boefie daf. im 13. Jahrh. II,
                                            Cerbifdes Boltelied überfent V. 704
  136. Poefie das. im 17. Jahrh. III, 316 f.
                                            Cerenate im 17. 3abrb. III, 579.
                                           Cerpilius, beffen Liederfchas III, 5.
  und Riederlande in literar. hinficht im
  18. 3ahrh. IV, 23 f.
                                            St. Servatius, Legende von demf I,
Schweiger, bie, Brincipien ber Boefie berf. IV, 72 ff. 170 f. Ginfluß berf. auf
                                              259 ff.
                                            Ceth, Symeon, II, 332.
  Rlopftod IV, 170 f.
                                            Ceume, 3ob. Gottlieb, V, 747 f. beffen
Schweizer, Componist IV, 420.
                                              Miltiabet, Trauerfpiel V, 748.
Schweizerische Siegeslieder II, 397 ff.
                                            Ceuffius III, 282. 304.
  f. Balbfuter. Euter.
                                            Ceven, Leutold von, I, 512.
Schwendi, Lazar., Gedichte III, 75 f.
                                            Sendel, Math., Evangelienreimer III. 41.
Somenter, Daniel, Luftfpieldichter III,
                                            Cenfart III, 345.
                                            Senfried, f. Ceifried.
Cowieger, Jacob Gilidor, Lyriter III,
                                            Center iche Schauspielertruppe IV, 421.
  356 f. Schaufpiele und Operndichter III,
                                            Senfenegg, f. Greifenberg
  532. 574 f. angeregt durch Fleming III, 263. — Rovellenüberf. III, 560.
                                            Chatefpeare, Charafteriftit IV, 440 f
                                              645 ff. Korpphae b. vollemäßigen bramat.
```

Runft ber neueren Beit II, 589. Begrun. der dramatifcher Motive und Birfungen III, 150. deffen Ctude für die Bubne geschrieben IV, 647. beffen Lear, Dac-beth und Damlet IV, 647. Shatespeare und feine Beitgenoffen IV, 645 ff. Dauptverdienft ebend. in Deutschland guerft von Reind gefannt III, 664. Borbild deutscher Dramatit IV, 645 ff. 650 f. Berturaun. gen und Beschneidung feiner Stude in Deutschland V, 595 ff. G. Goethe. Shiller. Sibillen . Beiffagung, Gedicht, II, 207. Sibot II, 70. Sichamond, f. Dach. Sidingen, Frang v., II, 404. 674. Siddhapati II, 326. Sibney's Arcadia, lleberfeger III, 503. val. III, 287. Cieben Rreuden Maria II, 459. Sieben Grade, Bedicht II, 304. Sieben Leiden Chrifti prof. II. 459.

Gieben Staffeln des Bebete II, 304. Sieben weifen Deifter I, 279. Bearbei-

tungen vericbiedener Art und in berschiedenen Sprachen II, 325 ff. Inhalt berf. II, 330. Entftehung II, 331 ff. Siebenhaar, Componift III, 365.

Sieben jahriger Rrieg, Ginfluß beff. auf beutiche Dichtung IV, 240 ff. Ciebenichläfer, Legende II, 108.

Siebengahl, Bedicht von ber, I, 185. Sieber, Buftus, III, 341. 349. Bfalmen.

überfeger III, 425. Sieder, Joh., leberfeger bes Apulejus

111, 485. Siegeslied über die Rormannen, f. Ludwigelieb.

Siegeslieder II, 397 ff.

Siegfried, hornen Siegfriede Dochzeit 11, 259.

Siegfriedsage I, 71 ff. vgl. I, 91 ff.

Sievere, Mag., IV, 66 ff.

Sigebert, Chronift 1, 203.

Gigeher II, 137.

Sigenotlied II, 235 f.

Sigmund's Abenteuer, Roman, II, 351.

Sigurdsage I, 74 ff.

Silberdrat, Konrad, 11, 395.

Silefiue, Angelue III, 443. (3ob. Scheffler, geiftlicher Dichter III, 439 ff. ecclesiologia III, 440 f. beffen Pfyche III, 441 f. Jefue in ber Krippe, ber derubinische Banderemann III, 442 ff. finnliche Betrachtung ber vier letten Dinge III, 445. bgl. III, 269. Silvefter, St., in die Raiferdironit auf. genommenes Gebicht I, 257.

Simler, 3oh. Wilhelm, Opipianer III, 317.

Gimon Beffus II, 647.

Simpliciffimus, f. Greifenfohn; verschiedene Romane dief. Ramene III, 495

Sindibadnameh Il, 327.

Singenberg, Ulrich v., I, 522, Rote. Singfculen II, 467. vorbereitet II, 139.

Singfpiel III, 577. Urfprung beffelben III, 294 f. italien., überfest III, 531.

Sinnbild, f. Allegorie.

Sinngebicht, f. Epigramm.

Sittenprediger bes 14. Jahrh. II, 373 ff.

Sivard, Sanger I, 377.

Stalden, f. Barden.

Stalden bichtung, altnordifche I, 48.

Standinavifche Boefie, f. Rordifche Boefie.

Steaf, angelfachf. Sage 1, 26.

Steireine I, 103,

Clavifches Bolfelied überfest V, 704.

Sleigertüchlein, Gedicht II, 440.

Smollet, engl. Dumorift V, 192.

Coben, bon, hiftor. Trauerfpielbichter V, 770.

Coeft, f. Johann.

Cohn, ber verlorne, Bebicht 1, 198.

Solger, lleberfeger V, 689. 701.

Solme, Graf bon, leberfeger bee Borag IV, 52.

Soltau, Dietr. 2B., Ueberfeger V, 11.

Somadeva II, 331.

3oh , Guldrich Therander. Sommer, Plorinus Bariscus), emplastrum Cornelianum II, 534. Martinegane III. 83. lleberfeter III, 159. ethnographia mundi III, 367 f. 469. beffen aenigmatographia und hepatologia III, 407. Sprichwörtersammlung III, 86.

Sommer. und Bintertheil, Legendenfammlung II, 457 f.

Commerhammer, beffen Schaufpielertruppe III, 587.

Sommereberg, (Theander), Epifer III, 643.

Sonate IV, 141.

Sonett V, 718 ff.

Connenberger III, 258.

Sonnenburg, f. Friedrich. Connenfele, 30f. v., Schauspieldichter IV, 430 f. 433 f. Ebentercensor in Wien IV, 430 f. 876 Regifter.

```
Sophia Cleonora, Bergogin v. Braun-
  fdweig, geiftl. Liederbichterin III, 333.
Sophofles, f. Curipides.
Souter Liedetens II, 509.
Spalding, Theolog V, 290.
Spanische Dramatit, Charafter III, 481.
Spangenberg, Cyriac., Lieberdichter III,
  44. feine Runft ber Dufica II, 431.
  Bfalmenüberfeger III, 31. 44. 53. 6.
  Rifdart.
Spangenberg, 3ob., lat. Rirchengefange
  III, 56.
Spangenberg, Bolfhard, (Lycofthenes Bfellionoros Andropediacue) 111, 82 f.
  292 f. Schaufpieldichter u. lleberfeger III,
  100. 101. 105. biblifche Schaufpiele III,
  124 f. Schwante ebend. beffen Banstonig
  III, 82 f. Bearb. v. Mylius Luftgarten
  111, 82, 379,
Spanien, Buftand bis jum 13. 3abrb.
  1, 478.
Spanifde Pramen in neuefter Beit beutsch
  bearbeitet V, 766.
Spanische Literatur, Uebersepungen aus berf. in neuerer Beit V, 702.
Sparre, &r. D., IV, 111.
Speculum ecclesiae, beutsch I, 174.
Speculum exemplorum II, 322.
Speculum sapientiae II, 614,
Spee, Fr. v., geiftl. Dichter III, 430 ff. mit Opis vgl. III, 273. beffen Profodie
  III, 297 f.
Spencer's Bolnmetis IV, 70.
Spener IV, 29 f. 31.
Spengler, Lag., geiftlicher Dichter und Componift III, 19. 32.
Speratus, geiftl. Dichter und Componift
  111, 19. 32.
Spernbergt, f. Cruger v. Sp.
Spervogel 1, 516 f. vgl. 1, 288. 377. 504 f. 11, 126.
Spethe, Andr., lleberf. der Bederichen
  Pfalmen ine Latein III, 56.
Spiegel, Fr. v., IV, 276.
Spiegel, eine Marientlage II, 308.
Spiegel menschlicher Behaltnig II, 459 f.
Spiegel des menfclichen Beile II, 460.
Spiegel ber Minne II, 307. 566.
Spiegel der Beitheit f. speculum
  sapientiae.
Spiegel's Abenteuer, Gedicht II, 440 f.
Spiel von den 7 Rarben II, 566, von den
  flugen u. thörichten Jungfrauen II, 572 f.
  altfrang. II, 571.
Spieler & B & III. 20.
Spielleute I, 286 ff.
```

Spieß, Romanichreiber IV, 585.

Spilter, b., IV, 43. Spinbler, Romanschreiber V, 774. Spittler, Geschichteidreiber V, 406 ff. Spott- und Sohnlieder II. 690 f. ber handwerter II, 507. Spottlieder im 17. Sahrh. III, 391 f. Spreng, Baraphrafe bes homer und Birgil III, 290. Spreng, geiftliche und weltl. Gedichte IV. 26. 3ŏ. Srenger, Jac., Begenhammer III, 170. Sprichmörter, der Deutschen, Griechen, Bebraer II, 22 ff. mit ber gabel verwandt II, 317 f. III, 83 ff. llebr. f. Apopb. thegmen und Spruchgedicht. Sprichwörterfammlungen III, 85 ff. Spridmann, Schauspieldichter IV, 652. **V**, 27. Sproffende, der, f. Reumart. Spruchgebicht II, 378 ff. 615. Spruch fprecher II, 449. bei Freischießen III, 190 f Staatswiffen icaften, Entftebung berf. V. 674 Staberl V, 594. Stael, Frau v., Bert über Deutschland V, 639. Staffel, Johann, Cvangeliendichter IU. Staffeln, die fieben, des Gebets 11, 304. Stagemann, Lyriter V, 754. Stamford IV, 276. Stambeim I, 528. Stammbuchblätter III, 307. Stangel, Schauspieler IV, 400. Stapel, Ernft, beffen Tragito-Komodie bom Frieden und Krieg III, 532. Start, G. 28. C., Romanschreiber V, 647. Statius II, 83. Staufenberg, Ritter von, Sage II, 264. bearbeitet von Fifchart II, 715 f. Stechovius, Bfalmenüberfeger III, 426. Stegmann, Jofua, Lieberdichter III, 38, Rote. Stegmager, Luftspieldichter V, 765. Steigentesch, Dramatiker V, 765. Stein, Frau von, ihr Berhaltniß gu Goethe IV. 615 ff. ibr Trauerspiel Dido IV. 615. Stein, s. Marquart. Steinbach, Mitglied der deutschen Gefell. schaft IV, 76 f. Steinel, lleberfeger IV, 406. vgl. 437. Steinhowel, Beinr., Ueberfeger II, 351. 364 ff. bes Apollonius II, 343. bes Boccas 11, 352. des Aefop II, 523 f. Steinmar I, 530 f. 513.

Stender, Dav., Anagrammatifer III, 408. Stephane III, 236.

Stephani, Clemene, III, 128.

Stephanie ber Meltere, Luftspielbichter 1V, 411.

Stephanie ber Jungere, Luftspielbichter IV, 427. 435. V, 587. 594.

Sterd, Chrift., III, 127

Sterne III, 204. V, 184 f. 192. beffen Rachahmer in Deutschland V, 229.

Stern fcus, b., Schaufpieldichter IV, 434. Stief, Schaufpieldichter IV, 401. Belegenbeitedichter IV, 54.

Stiefel's und Murner's Streit II, 654 f. Stieler, Raep, von, beffen Billmut u. Bellemperie 11, 528. 536.

Stilling, f. Jung. Stobaus, Mufiter III, 325. Stode, Melis, II, 194.

Stodel, Schauspieldichter III, 124. Belegenheitsdichter IV, 54.

Stoden, Chriftian von, Pfalmenüberfeger III, 426. deffen lleberfegung von Thomas a Rempis III, 366.

Stodfleth, Romanichreiber , deffen Macarie III, 498.

todfleth, Frau, III, 498. Pegnis-ichaferin III, 370. Stodfleth,

Stodmann, Ernft, Madrigalbichter III, 406

Stoffeln, Ronrad von, II, 46.

Stolberg, C. von, geistl. Schauspiele und Opern IV, 174.

Stolberg, Fr. Leopold und Chriftian Grafen von, Charafterift. und Leben V, 48 ff. vgl. IV, 167 f. 169. 602. V, 27. lleberfegungen derfelben V, 53. 60. Schaufpiele V, 52 f.

Friedr. Leop.: Jamben V, 53. deffen Rath, Satire V, 54. Infel V, 54. in ben Xenien angegriffen V, 505. Bedanten über Schiller's Botter Griechenlands V, 54. Reife V, 55. auserlefene Gefprache Blaton's V, 55. Buchlein der Liebe ebend. Gefchichte der Religion V, 55. 343. 673.

Stolle, Gottlieb (Leander), III, 622.

Stolle, Meifter II, 123.

Stolterfoth III, 436.

Stolzer, Thomas, Componift II, 484. 508.

Stoppe, Daniel, deffen Studentenlieder III, 650 f. Sabeln ebend.

Stranigty, Joseph Anton, beffen olla potrida und die luftige Reifebeschreib. III, 588 f. dessen Schauspielertruppe III, 588.

Straßburg, Schaufpiel dafelbft im 17. Sabrb. III, 121 f.

Straube, Ueberfeger IV, 84. 403. Stredfuß, Rarl, Ueberfeger V. 702.

Streit des Leibes und der Seele, Bedicht 1, 264 f.

Streitgebichte II, 145.

Strephon, f. Baredorfer.

Stretelingen, Beinrich von, I, 513.

Stricer's beutscher Schlemmer III, 126 f. 144 f.

Strider, der, II, 29 ff. Befprach amifchen amei Knechten II, 30. Frauenehre II, 30. Daniel von Blumenthal II, 29. 42. die Rlage II, 31 f. Beifpiele II, 33 f. Bfaffe Umis II, 516 f. 34. Umarbeitung bes Rolandeliede vom Bfaffen Ronrad II, 29. 70 ff. vgl. I, 370.

Stroggi II, 549.

Stubenberg, Joh. Bilh. Frhr. von, (ber Ungludfelige), Dichter und Heberfeger III, 251 ff. Romanüberfeger III, 504. pal. III, 368.

Stud, Bolfram, Berfaffer von Baffions. ftuden II, 582.

Studenten, von ihnen Schauspiele auf-geführt III, 121. Schauspieler III, 587.

Studentenleben II, 549. ju Enbe bes 17. u. Anfang des 18. 3ahrh. III, 636. Studentenlieder II, 506

Studentenroman III, 496. V. 189.

Stupris III, 341.

Stury, Delfr. Bet., IV, 624. ficht La-vater's Phyfiognomit an V, 326. Bulie, Erauerfpiel IV, 624.

Sturgebecher, Lied von bemf. II, 403.

Stüven, Schauspieldichter IV, 437.

Suchenfinn II, 449. 450. Suchenwirt II, 387 ff. vgl. II, 396. 402. Rathe des Aristoteles II, 615, Rote. deff. fieben Freuden Maria's II, 450. Gejaid II, 434

Sucro, Jofias, didatt. Dichter IV, 40. Sudermann, Daniel, Gleichniffe III, 379.

Sulger, 3. B., Aefthetiter IV, 268 ff Theorie deffelben IV, 268 f. ugl. IV, 25. 221.

Sunden, ber, Biberftreit, geiftl. Gedicht 11, 302.

Sunder, v., Rlagegedicht III, 320.

Sun derreuter, Pfalmenüberfeger III, 51. Sunede, Ronrad von, 1, 534

Sunenburg, grhr. v., II, 127. 135.

Surianus I. 496. Surland III, 668.

Sufanna, Drama II, 600. Sufo, Beinrich II, 300. 458.

Suter, Casp., deff. Schlachtlied II, 400.

Swieten, van, IV, 430.
Splvander, f. Schreiber.
Splvius, f. Aeneas.
Spmons, Daniel, (Salemindonis),
Trauerspiel Pido III, 527.
Spmpofius' Rathfel II, 146.
Spntipas II, 327.

T. Lableaux bei Aufführungen von Schau. fvielen im 17. 3ahrh. aus den Riederlanden nach Deutschland verpflangt III, 538 f. Tabulaturen ber Meifterfanger II, 473. Lacitus, über die Germanen I, 13 f. 21 f. 23. 26. 30 f. Lieblingsschriftsteller des 17. Jahrh. III, 549 f. Safelrunde, Cagenfreie derfelben, f. arons. Tagelieder II, 423 f. 486. Laillefer I, 317. 359. Salander, f. Bohfe. Sanhaufer I, 529. II, 150. Boltelieder und Sage I, 532. II, 483. 566. Tannengefellschaft, Stiftung berf. III, 257 f. Canglieder III, 484. 503. Sapfere, Die, f. Greifenberg Lapp, Sprichwörterfammlung III, 86. Laffo, Bernardo, III, 228. Laffo, Lorquato, III, 228. überfest III, 573. V, 702. Tatian, f. Ammonius. Cauler, 30h. 11, 294. 458. ihm jugefcriebene Lieder III, 14. Taufend und eine Racht I, 294 f. Teidner, f. Deinrich. Telemach in Berfe überfest III, 514. Teller, Theolog V, 288. Tengone II, 149 ff. 452 f. 1, 545. Tereng, Ginfluß deffelben auf das deutsche Schaufpiel II, 604. III. 98. Heberfegungen deffelben II, 606 f. III, 100. ju Schulaufführungen bearbeitet II, 606. Stude für die heutige Buhne bearbeitet V, 620. Terfelfen, Geverin, danifder Dichter 111, 334. Terpo Mirifano's Gnges III, 496. Sefchler, Beinrich, I, 513. II, 125. Teufel, Berfonlichfeit deff. und Schriften über benf. III, 20 f. im Schaufpiel III, 140, 144, Teufeletomödie II, 577. Leufele Ren (tufels segi), Gebicht II,

311 ff.

Teufen, von, Dichter 1, 513.

Teutleben, Rasp. v., III, 243. Thaube III, 324. Theagenes und Charitlea, Roman II, 364. Theander, f. Commersberg. Theater, ftebende, III, 580, in den verfdiedenen Sauptftadten Deutschlands im 18. Jahrh. IV, 429 f. franz. im 18. Jahrh. IV, 442. C. Schauspiel. Theaterdichter V, 581. Theaterfritifen, die erften, IV, 406. The del Unvorferden von Thum II, 716. Themar, Moam Berner von, lleberfeber 11, 565 Theologie, Buch von der deutschen, II. 300 Theologie im 13., 14. und 15. 3abrb. 11, 290 ff. protestantifche in ber Mitte bes 18. 3ahrh. V, 286 ff. Theophilus, Legende von demf. II, 91. 208. Spiel II, 577. 566. Gefchichte von demf. II, 208 f. Theophraftus Baracelfus II, 684. Theofophen des 15. Jahrh. II, 290 ff. Therander, f. Commer. Eheroulde I, 359. Thetbald von Bernon I, 253. Theuerbant II, 445 ff. Umarbeitungen deffelben ebend. Chidreffaga I, 153. 300. 310 ff. 377. II, 184 f. 252 ff. Thiemich, Baul, Operndichter III, 585, Rate Thierepos I, 205 ff. II, 636 ff. S. auch: Reinaert, Reinete, Renart, Thierfabel. Ehierfabel I, 205 ff. vom Thierepos verichieden I, 206 f. vom Thiermabrchen verschieden I, 210 f. orientalische I, 213. Thiergedichte, Satiren III, 80 f. Thiermabrchen I, 210 f. Thierfage I, 204 ff. Thietmar I, 143. Chilo, Balentin, Rirchenlieddichter Ill. 326. 449. Thoma, Dieron., deff. Trauerfpiele Titus und Compris III, 568. Thomas, Trouvère, I, 622 f. Thomas von Aquino, überfest II, 201. Thomas a Rempis II, 301. 458, peranlagt die Aufnahme der Rlaffiter in Deutschland II, 314. poet, behandelt von Befen u. A. III, 365 f. Thomas von Cantimpre, deff. Apiarius 11, 67, 322. Thomafin von Birclare, Charafteriftit II. 7 ff. 557 f. 281. 284. mehr Bhilofoph

als Dichter II, 18 ff. Quellen feiner Boefie Tolle, Beinr., beffen allegor. Schaufpiele III, 536. 11, 20. Gein malfcher Gaft charafterifirt und analyfirt II, 7 ff. Buch von der Töllner, Theolog V, 288. Böfischteit II, 7. Tomafo Leoni II, 610. Thomafius, Freimuthige Gedanten III, Tongern, Chronit von, f. Chronit. Lours, Gregoire des, f. Bechaba. 616. Thomfon IV, 17. Corring, Anton Clemens und Jofeph, Aug. Gr. bon, IV, 653. Thuendides V, 447. Thummel, Mor. Mug. von, V, 228 ff. Reifen ebend. beff. Bilhelmine IV, 122. Tragitomödie III, 126. Tragodie II, 594. Charafter V. 548 f. vgl. IV, 472. V, 23. bedingt durch große politische Begeben-Eburing von Ringoltingen, leberfeber ber heiten V, 540 f. des Alterthume und ber neuern Beit unterschieden V. 536 f. im 17. Mclufine II, 353. Thuringen, Ritterepos daf. I, 510. Coul-Jahrh. III, 529 f. im 18. Jahrh. IV, 402. der 70er Jahre des 18. Jahrh. IV, fomödie daf. III, 116 f. Ehuringifche Sagen und Befchichten I, 642 ff. 652. nach Goethe's Gos IV, 584. S. Schaufpiel, Tied, Q., V, 634. 635. 636 f. 726. deff. Tralles IV, 41. 54. Ginfluß auf die Dramatit neuefter Beit V. Trauerfpiel, f. Tragodie. Eraugemundelied I, 288. 304. 306. 726 ff. Charafter feiner Dichtung V, 729 f. humoriftit V, 733 f. Abdallah V, 728. Trautichel III, 19. 31. Billiam Lovell V, 728. Beter Lebrecht V, Eraveftien des Pater nofter und Ave 728 f. Ritter Blaubart V, 732. 735. Phantajus V, 732. Karl von Berned V, Maria II, 69. Ereipfauermein, Mitarbeiter am Beis-735. Benobeva V, 735 f. Befchichten von funig II, 446. ben Baimonefindern, der Magelone V, Ereu's Schaufpielergefellichaft III, 587. 733. Bolfemahrchen V, 732. 729. Stern-Triemald III, 668. Eriller IV, 54. poetische Betrachtungen IV, 40. Fabeln IV, 113. Schauspielüberbald V, 730. Rovellen in neuerer Beit V, 775 ff. Lyrifche Gedichte und Sonette V, 718. dramat. Berfuche V, 726. humo. feger III, 548. Erimberg, f. Dugo. Erintlied, f. Beinlied. riftifche Dramen V, 647. lleberfeger V, V, 702. Tiedge, Chph. Mug., V, 714 f. IV, 276. Erintlieder, lateinische I, 498. Eriffino III, 228. 566. V, 637. Tiege, Chitn., geiftl. Dichter III, 388. Eriftan, Sage I, 441. 622 ff. f. Gott. Eilo von Culm, Gedicht von den fieben fried von Strafburg. Gilhart's von Obera Siegeln II, 201. I, 441. in Brofa II, 347 Eimme V, 202. Erochaen im Schauspiel III, 111 f. Eirol und Fridebrant II, 5. 41. Trojanerfage I, 40. Tirolifche Lieder II, 482. Erojanische Geschichten II, 342. Eifchaucht, Bedicht von ber, II, 6. Erojanifcher Rrieg, Epos II, 180 f. Erom lis, v., f. Bigleben. Erom mer, Dichter und Componist III, 538. 585. Epigrammatiter III, 405. Titius aus Liegnis, f. Eis. Eitiue in Wittenberg IV, 54. Titurel der jungere, I, 602 ff. II, 127. vgl. I, 273. f. Albrecht; Bolfram Eropendorf, humanift und Badagog III, v. Efchenbach. 269 ff. Titus Andronicus, Stoff ju Trauerfpielen Eroubadours mit den Minnefangern verglichen I, 482 ff. 111, 568, Titus, Beter, geiftl. Dichter III, 271. Eis, Joh. Beter, (Titius), Opigianer III, Erouveres von Bennegau, Flandern zc. 1, 320. 324. vgl. III, 301. 319. 326. 329. Epi-Erupfimpleg III, 494. gramme III, 400. Efcammer, v., III, 603. 651. IV, 401. Tobiatfegen II, 5. Efcharner, Bafferung ber Meder, Geb. Lochter von Spon, Gebicht, II, 308 ff. IV, 41. Lodtenflagen II, 439 f. Eicharner, Ueberfeger V, 702. Eicherning, Andreas, Mufiter und Opisi-aner III, 331. 319. Gelegenheitebichter Lodtentanze II, 559. 464 Loggenburg, Rraft von, I, 513.

III, 277. geiftl. Onmnen III, 437. Schreib. und Sprachtunft III, 331. Profodie III, 301. deff. Meinung von Blato III, 278. Tichirnhaus IV, 40. Tucher, Bant, II, 345. Tübingen, Schaufpiel im 16. 3abrb. III, 121. Sugendfpiegel, Bedicht II, 5. 615 Rote. Euisco, Lieder über ihn und feinen Sohn Mann I, 13. Sundalus, die Geschichte E. I, 263. Gebicht I, 264. in Brofa II, 344. Sunnicius, Anton, III, 85. Eurheim, Ulrich von, f. Ulrich. Türtiß, Damian, III, 344. Türlein, Beinrich von dem, der Abenteuer Krone, Gedicht II, 48 ff. Türlin, Ulrich v. d., f. Ulrich v. d. S. Lurn, Otto jum 1, 513. Lurold I, 359. Turpin I, 281. 360 f. Tutilo I, 132. 134 Eprolf, Joan, ju Cala, lleberfeger latein. Schaufpiele und Schaufpielbichter III, 103. Exidimmer, Babr., III, 576.

Ubeda, Fr. de, Justina, Roman III, 485. neberichrift, (Epigramm) III, 401. 662. lleberfesungen, erfte Grundlage gu mabren lebersetungen III, 291. leberf. lat. Schauspiele im 16. Jahrh. II, 606 f. lat. und griech. III, 100 f. Charafter berf. im 16. und 17. Jahrh. III, 232 f. fremder Dramen im 18. Jahrh. IV, 424. in neuerer Beit und Ginfluß berf. auf bie Beftaltung ber Literatur V, 696. 701 f. Uebles Beib, Gedicht II, 377. Ufenbach III, 674. Uhland V, 757. vgl. 637. 754. hiftor. Schaufpieldichter V, 770. Ilblich, Gottfr. Abam, Schaufpieler und Quitipieldichter IV, 411. 416. Ulenberg, Rasp., geiftlicher Dichter Ill, lllenhart, Rif., lleberfeter III, 485. llifilas I, 102 ff. vgl. I, 25. 29 f. St. Ulrich, Legende von demf. I, 258. Ulrich's v. Efchenbach Alegander, I, 332. darafterifirt II. 177 ff. Ulrich von Gutenburg I, 506. Ulrich von Lichtenstein I, 533 ff. bgl. I, 294. Frauendienft I, 534 ff. Frauenbuch I, 536. Mirich von Singenberg, Balther's v. ber

I, 513. Ulrich von Turbeim, Erganger des Billehalm von Bolfram v. Eichenbach II, 38ff. und des Eriftan II, 40. des Clies II, 41. Ulrich von dem Turlin, Erganger des Billehalm bon Bolfram bon Cichenbach II, 37 f. Ulrich von Binterftetten, f. Binterftetten. Ulrich von Burtemberg, Reimchronif II, 395. Ulrich von Bagidoven, beffen Langelot I. 441. analpfirt I, 444 ff. Illy Bes in Deutschland I, 23. Ungenähter Rod Chrifti, Legende II, Unglüdfelige, ber, f. Stubenberg. Unluft vertreiber, Anerdotenfammlung 111. 92. Unverdroffene, ber, f. Bille. Unverzagte, ber, II, 123 f. Unger, 3. August, V, 7. Unger, Soh. Charlotte, (geb. Biegler), IV, 52. V, 7. Unger, 3. Chriftoph, V. 7. Unger, &. A., V, 7ff. bgl. IV, 276. Freigeift V, 295. Urbanus Rhegius II, 657. Urfe, deff. Aftraa III, 502. Urlfperger, Liederdichter IV, 32. Urftende, Bedicht von Jeju Leiden, Sod und Muferftehung I, 191. Ursula, Legende II, 208. Ufteri, Joh. Mart., Maler und Ichulen-dichter V, 81 f. vgl. 713. Ufenhove, f. Billem Utenbroete, Bhilipp, II, 192. 11 3 IV, 22. 121. 124. 275. Horazianer IV, 225 f. von Bieland angefeindet IV, 219. 227. und ben Schweigern IV, 228. deff. Theodicce IV, 40. Lieder und Oden IV, 142, 220 f. 225.

Bogelweibe Schuler I, 522, Rote. vgl.

Bagabund (Sahrender) des 16. 3ahrh. III, 483. Bagantenpoesie, lateinische I, 490 ff. vgl. I, 147. Baldere, angelfachf. Gedicht 1, 153. vgl. Balentin und Ramelos, Roman, nieder. deutsch II, 210. 264. überfest II, 349. Balentin und Orfon II, 210. Balerius, Jul., I, 328. Balerius Magimus, überfest II, 314.

van der Upstandinge, nieberbeutfches Spiel II, 576 f. Bariscus, 3oh. Dlorinus, f. Commer. Barnhagen b. Enfe, Romantifer V, 635. Baterunfer in abd. leberfegung I, 107. Bega, f. Lope. Behe, Michael, Gesangbuch III, 54. Beit, Legende I, 258. Beit Beber's Lieder II, 399. Beith, Bal., Schaufpielbichter III, 117. Beide, Belene v., III, 366. Belde, ban ber, V, 774. Beldete, Beinrich von, I, 452 ff. 505. beffen Servatius I, 260 ff. 452 f. beff. Mencibe (Eneit) 1, 339. Charafteriftit, Bergleichung mit ber Birgilischen und bem frangöfischen Borbilde u. Beurtheilung des poetischen Werthes I, 452 ff. S. auch: Reimtunft. Belfer, Dichael, leberfeger ber Reifen Mandeville's 11, 344. Beltheim iche Schauspielergesellschaft III, 587 f. Belthem, deffen spiegel historiaal II, 192 f. Benantius Fortunatus I, 43. 45. Bergnügter Ampdor III, 509. Berlorner Cohn, Gedicht I, 198. Beronica und Befpafian, Legende I, Bers, der urfprünglich epische deutsche I, 121 f. vgl. I, 85 Beremaße, antife, im Schaufpiel III, 111 f. Span. u. ital. in deutscher Boefie V, 766 ff. Bespafius, Derm., geiftliche Lieder III, 35. Bictor, Sugo bon St., f. Bugo v. St. Bictor. Bida, hieron., III, 300. Biede, Fr., folefifder Dichter III, 320. Bielgefrönte, der, f. Berder. Bigilis von Beiffenburg, Lehren von den fleben Graden III, 428. Billani V, 447. Billaume, Rinderschriftsteller V, 391. Binceng von Beauvais, fein Geschichts. fpiegel überfest II, 201. Bintler, Konrad, deff. Buch der Tugend II, 610 ff. Bintler, Ricol. II, 610. Biol, Bane, II, 399. Birgil, I, 455. 459 f. Sagen im Mittelalter I, 458 f. im Schauspiel verwendet III, 527. Birginal II, 239, Rote. Bifchering Drofte, Freiherr von, V, 342 f. Bifionen I, 264! III, 472 f.

Vitae patrum II, 458 f. Bogel, Jat., Schauspieldichter III, 140. 162 f. vgl. III, 89. Bogel, Joh., Pfalmendichter III, 424. geistl. Dichter III, 388. deffen allegor. Rupferstiche III, 381. Bogel, Pfarrer, 3. Paule Freund V, 252 f. Bog I, Bilh., Dramatiter V, 765. Bogelgefang, f. Lemnius. Bogelgefprach II, 566, Rote. Bog er, Bfalmenüberfeber III. 49. Bohburg, Stephan, II, 451. Boigt, Balentin, Fabeldichter III, 59. Bolfermanderung, Birfung derf. auf den hiftor. Bolfegefang I, 53 ff. Boltmar III, 651 Boltsbücher II, 514 ff. aus Reisen und Chroniten gemacht II, 344 f. Rinderschriften V, 389 ff. Bolfedichtung in latein. Bearbeitung u. in ben Banden ber Beiftlichen I, 100 ff. 137 ff. Beranderungen in derf. I, 282 ff. durch den 30jährigen Rrieg befördert III, 259 f. auch: Boltegefang. Boltelied. Boltepos, beutsches, bessen Eigenthum-lichkeiten 1, 53 ff. übr. f. Epos. Boltegesang II, 475 ff. historischer, Birtung ber Bölkerwandrung auf bens. I, 53 ff. S. auch: Bolkebichtung. Boltelied. Bolfelied, hiftorifches II, 367 ff. hiftor. im 17. Jahrh. III, 390 ff. mit nachhallenden Schallworten II, 506. poet. Element in benf. II, 504 ff. Berbreitung berf. II, 494. untergeordnete II, 503 f. ber fpatern Beit II, 509 f. über die Sammlungen berf. ebend. in firchliche verwandelt III, 17. Boltsmufit II, 507 ff. Boltenarr, f. Rarr. Boltefcaufpiel III, 129 ff. 533. Boltat II, 70. Bölfunga Saga I, 76. 89. 391. Boltaire IV, 342. f. Leffing Bondel, Joft ban ber, III, 239. deffen Schauspiele übersett III, 548. Bortiger und Bengift, Sage von denf. I, 426. Boftart, Bieter, II, 188. Boß, S. G., Zugendgeschichte und Ent-widelung V, 64 f. perfoul. Charafter V, 72 f. Streben ebend. forperlicher Buftand V, 73. Glaube V, 74. Sprache V, 65 f. mit Hebel vgl. V, 78 f. Berdienste um Form und Bersbau V, 68. Lyrif V, 70. Berbindung mit Componiften V, 70 f. 882 Regifter.

3bollendichter V. 57. 74 ff. plattdeutiche Idullen V, 50. vgl. IV, 16. lleberfegung bes bomer und Berdiennt berfelben V, 59 f. des Aristophanes und latein. Dichter V, 701. Bgl. noch V, 27 f. 30. Bos, Bulius von, V, 645. 767. Briolsheimer II, 70. Bulpius, Romanichreiber V, 396.

Bace, Ueberfeger von Gottfr. von Monmouth Chronit, sein Roman de Brut I. 422, 436, val. I, 329, fein Roman de Rou I, 421 f. vgl. II, 100. Bachter, 2., f. Beber, Beit. Badenroder V, 660 f. Romantifer V, 635. Bagenfeil, Chr., II, 466. 473. Bagner, Md., lleberfeger V, 697. Bagner, Chritiph., Saufts Samulus., Leben II, 543, Rote. Bagner, Beinr. Leop., Ecauspieler IV 656. Goethe's Anhanger u. Schuler IV, 575. 577. deff. Brometheus, Deutalion und feine Recenfenten IV. 592. Bagner, M. Gregor, II, 595. Bahrheit, Lied von der, I, 193. Bahrsagebücher II, 463. Bahriagetalender II, 464. Baidfprüche II, 504 f. Balberan II, 231. 28 a l d III, 5. Baldis, Burfard, Stand und Schidfale III, 60 ff. Fabeldichter ebend. leberfeber 446. polemifde Schriften gegen bas Bapitthum II. 690. Rirchenliederdichter III, 31. Bfalmenüberseger III, 50 f. verlorner

Cohn, Saftnachtsfpiel III, 61. Gedicht bon dem Urfprung u. f. w. und "wie eine Mutter u. f. w." III, 62, Rote.

Baldmann, Bans, Lied von ihm II, 405. Balbram, Componift I, 133.

Bales' polit. Buftand im 11. und 12.

Jahrh. 1, 431 f. Balififche Boefie I, 423 ff. Busammenbang mit der bretagnifchen I, 430 f.

Balfche Gaft, f. Thomafin.

Balter, Liederdichter III, 36.

Baltbarius (Baltber von Mauitanien) latein. episches Gedicht I, 150 ff. vgl. I,

Balther, Bruder, II, 261.

Balther v. Chatillon I, 331. 491. 492. 494 f. II. 177 f.

Balther von Gachnang II, 426.

Balther und Giltgunt, Gediat L. 153. Balther von Alingen 1. 506, 513, Baltber, latein. Bieberbidter I, 299. 493 f. Balther, Liedercomponist III, 19. Balther Rap, f. Rap Balther, Martgr., Bolfsbuck II. 351. Balther v. Res I. 512. II, 125. Baltber von Breifach, II, 125. Balther v. Rheinan, Marienleben II. 111, bgl. II, 105. Balther, lleberfeger V, 158. Balther v. d. Bogelweide, Charafterient

I. 516 ff. pal. II. 1. 11. 125. 144 f. deff. Leich, II, 112 f. Borbild 3meter's II, 132. mit Bleming gulammengertelle III, 307. Balwein, II, 155.

Banderer, der, angelfachf. Gedicht I, 60 f. bgl. I, 69.

Bangenheim, v., III, 626.

Bangenbeim V, 637.

Barbed, Beit, Ueberfeger II, 353.

Bartburgfrieg II, 149 ff.

Barnung, Gedicht I, 197. Bafer IV, 59. beffen Briefe IV, 274.

Beber, Georg Beinrich, (Opphantes, deff. driftl. Kreugtrager III, 535. pgl. III, 349.

Beber, f. Beit.

Beber, Beit, Beonhard Bachter;, Roman-fchreiber V, 396. 647.

Beber, Bilbelm, Spruchfprecher II, 521. Beberlieder II, 506.

Bechseltritt III, 446 f.

Bedberlin, Georg Rud., III, 221 ff. deff. Sprache, Rhuthmus und Metrum III, 223 f. Bfalmenparapbraft III, 59. Epigrammatiter III, 399.

Behrs V, 27.

Beiber, f. grau.

Beichmann, Gottiched's Anbanger IV. 54. deffen Boefie der Riederfachfen Ill, 617. 668.

Beidner, Leonbard, Fortfeger v. Binf. greff's Apophthegmen III, 90.

Beidner, Joh. Jac., Luftgartlein und Dausapothete III, 224.

Beier, 3of., III, 181.

Beiglin, Beter II, 403

Beibnachtespiele II, 575. 587.

Beimar, Bauptfit deutscher Bildung im 17. Jahrh. III. 244 f. Beimar u. Bena! Mittelpunft des literar Lebens Deutich lands am Ende des 18. Sabrb. V, 632 f. vgl. IV, 605 ff. Theater baf. in der Mitte bes 15. Jahrh. IV, 420 f. unter Goethe V, 618 ff.

Beinlied II. 498 ff. 507.

Beinfolund I, 488.

Wein fchwelg I, 488. 530. II, 499.

Meinsheim, Stanislaus Mind b., f.

Binkelmann, 3oh. Juft.

Beife, Chriftian, Romanschreiber, charatterifirt III, 521 ff. Erneuerer ber Schul- tomobie III, 532. Luftfpielbichter, charatt. III, 590 ff. Prosoditer III, 301. geiftl. Dichter III, 590. 493 f. Aprifer III, 591. Rritifer, Bolemiter und Theoretiter III, 604 ff. Unficht über die Boefie III, 592 ff. über Luftfviel und bibl. Stude, wo Befus und Satan auf die Bubne tommt, III, 596. Fruchtbarteit III, 594. Lebensphilofophie III, 522 ff. Urtheil ber Beitgenoffen über ibn III, 606 f.

Berte: überflüffige Gedanten III, 590. nothwend. Gedanken III, 592. Luft und Rug ber fpielenden Jugend III, 594. biblifche Stude III, 596. polit. ob. hift. Stude III, 596 f. freie Erfindungen, 3ntriguen und Rovellenftude III, 597 f. Balatee, Sing- und Sathripiel III, 597. Stud vom dreifachen Glud, allegor. Stud ebend. beschütte Unichuld III, 598. triumphirende Reuschheit ebend., unvergnügte Seele ebend. verfehrte Belt ebend. baurifcher Machiavellus ebend. Burlesten und Boffenspiele III, 599. drei Sauptverderber III, 521 f. brei tlügften Leute ber Belt III, 522. drei Erznarren ebend. polit. Rafcher III, 522 f. polit. Redner III, 525. Reife Gedanten ebend.

Beisflog, Romanschreiber V, 761.

Beifianer III, 607 ff.

Beistern, Luftfpieldichter IV, 411. deffen Burlesten und Banswurftiaden IV, 429. Beiße, Christian Felix, Schauspieldichter IV, 416 ff. vgl. IV, 406. letter Bertreter des frang. Geschmades IV, 426. Profobifer III, 301. in den Tenien angegriffen V, 504. Erauerspiele IV, 417 ff. Opern und Baudeville IV, 420. Beitrage jum Theater IV, 417. scherzhafte Lieder IV, 221. Amazonenlieder IV, 235. 242. Rinderschriften V, 388. Rinderfreund IV, 421.

Beiße, Dich., (Albini), Liederdichter und Ueberfeger III, 32. 268. 324. und Componift III, 19. geiftl. Epigramme III,

Beißenthurn, Frau v., Dramatiter V, 765.

Beißtunig II, 446.

28 ethrlin, 28. Ludw., V, 149 ff.

Beltliteratur V, 639 ff.

28 end III, 621.

Bengen, ber von, I, 513.

Bengel II. von Böhmen I, 512.

Bengel, 3. Chriftoph, Gelegenheitedichter III, 611. Schaufpielbichter III, 573.

Berber, Dietrich von bem, (ber Bielge-fronte), Mitglieb bes Ralmorbens, Dich-ter u. Ueberfeger III, 250. 504. Romanschreiber III, 504.

Berbomar (Boie) V, 27.

Berner, Adam, v. Themar, f. Themar. Berner v. Elmendorf, geiftl. Dichter I, 194

Berner, Georg, III, 326. Ueberfeger III, 201, Rote. Pfalmen III, 424.

Berner, Bachar., Charafterift. u. Leben V, 659 ff. vgl. 673. Uebertritt jum Ka-tholicismus V, 663. Dramatiker V, 743 ff. vgl. V, 653. 691 f. Romantiter V, 635, vgl. 639. beffen bram. Berfuche V. 726. Sohne des Thale, Drama V, 743. andere Dramen V, 744.

Bernher, Bruder, bom Riederrhein I, 193.

Bernher, Bruder, ber Defterreicher II, 134 f. vgl. II, 374.

Bernher, ber Gartner, beffen Reier Gelms brecht II, 373 ff.

Bernher, Pfaffe, Leben der Maria I, 189. II, 110.

Bernher, der Schweizer, deff. Marien- leben II, 111.

Bernide (Barnede), Chriftian, Rrititer, Charafteristit III, 656 ff. vgl. IV, 66. perfont. Charatter III, 660 f. Gegner Lobenstein's und Hoffmannswaldau's und Streit mit Ounold und Boftel III, 657 f. Anhänger Boileau's u. der frang. Literatur III, 659 f. deffen Satire Bans Sache III, 658. Bergleich mit Logau III, 660 f. Epigramme III, 658 f. erfte Musg. derf. III, 656, Rote. Schäfergedichte III, 659.

Berthes, Fr. A. Clem., lleberfeger V, 11. Beffobrunner Gebet I, 25.

Beft, f. Schrepvogel.

Beftenrieber IV, 653.

Beftohn, Bildegunde von, hochdeutsch bichtende Pollanderin III, 366.

Befton, engl. Dichterin III, 367. Bestphal, G. S. F., IV, 297.

Beftphalen, Fabeldichter IV, 119

Better, Josua, Schauspieldichter III, 572. Betterbucher und Bettertalender II, 464.

Begel, Berf. einer Marter der beil. Dargaretha I, 259, Rote.

Bepel, Hymnopöographie und Analetten III, 6.

28 egel, 3oh., 111, 498 Rote.

Begel, Karl Friedrich, Lyriter V, 753. deffen Seanne d'Arc V, 772.

Bezel, 30h. Karl, Tragifer, Luftspieldichter und Romanschreiber V, 225 f. vgl. IV, 472. V, 183. dessen Tobias Anaut V, 225 ff. Charafteristif V, 226 f. Luftspieldichter V, 227. Belphegor V, 227. Kaferlaf V, 228. Bidham IV, 652.

Bezell, Schauspieler und Komödiendichter III, 601.

Bichgrev, deffen Cornelius relegatus

Bidram, Georg, Satirifer III, 166 ff. Schauspieldichter III, 122. 149. Romanschreiber III, 167. deff. Rollwagen II, 537 f. Ueberarbeiter von Murner & Rarrenbeschwörung III, 168. Bearbeitung der obibischen Metamorph. Albrecht's von Halberstadt I, 467. III, 167. Loodbuch III, 168. Ueberseper III, 166 f.

28 idram, Peter II, 168. 535.

Bid mann, beffen Geschichte des Beter Leu von Sall II, 520 ff.

Bidutind I, 43. 143. 145.

Biedemanns poet. Gefangenschaften III, 562 f.

Bieland, Chriftoph Martin, Jugend-geschichte und Entwidelung IV, 214 ff. 324. gur Lebensgeschichte IV, 302 f. 333 f. 347 f. frang. Bildung IV, 338 f. phil., hiftor. und philof. Studien IV, 339 f. Beschäftigung mit Rouffcau IV, 339 f. Stellung ju demf. und ju Boltaire ebend. ff. moralifcher Lebenswandel IV, 317 f. Widerfpruch feines Lebens mit feinen Schriften IV, 318 f. Lebenszwect IV, 323. Religionsaufichten V, 365. 369 ff. Antipapismus V, 370. politifche Anfichten IV, 7. religiöse Richtung IV, 216 f. verläßt dieselbe IV, 300 ff. Uebergang zur Lebensphilosophie IV, 301 ff. vgl. IV, 92. Uebergang jum Materialiemus und jur Zolerang IV, 315 ff. wird von allen Seiten angegriffen IV, 316 f. feine Baltung gur Beit ber frangof. Revolution V, 430. feine Tendeng IV, 321. 331. Lebensweisheit und Moral IV, 332. Gegenfas ju Rlopftod IV, 326 ff. 334. mit Klinger bgl. V, I. greift mit Bodner ilg und Cronegt an IV, 227 f. ift hageborne Lob-redner IV, 44. Berhältniß zu Blumauer V, 321. ju Alzinger und Fr. A. Müller in Wien V, 21. ju Meifiner V, 22. greift die Xenien an V, 508. wird von Goethe wegen feiner lleberfetung des Shatefpeare verspottet, f. Goethe. verspottet Gottscheb IV, 180. seine Principlosigkeit und Bassivität IV, 334 f. Kosmopolitismus V, 417 f. Uebrigens s. Bodmer. Lawater. Wicland's poet. Werth IV, 321 f. Berdient um deutsche Bildung IV, 352 f. als Uebersetzer V, 701. seine Schule V, 1 ff. Wittelalterliches Clement seiner Dicktungen IV, 338 f. vgl. IV, 10. lasciver Charatter seiner Schriften IV, 316 ff. seine Romane III, 525. mit Sean Baul's Romanen vgl. V, 246 f. Opern IV, 420. Ritterdichtung IV, 348. Schauspiele IV, 347. naturphilos. Schriften IV, 40.

Berte: Abderiten IV, 352. geprüfter Abraham IV, 218. Agathodamon V, 372 f. Agathon IV, 309 ff. Alceste IV, 347. neuer Amadis IV, 315. Antiovid IV, 217. Antworten und Gegenfragen V, 369. Araspes und Banthea IV, 302. Ariftipp V, 397. Briefe bon Berftorbenen IV, 218. Clementine und Borreta IV, 302. Chrus IV, 301 f. Diogenes IV, 314. Don Splvio IV, 307. V, 188. Dunciade IV, 180. Empfindungen eines Chriften IV. 219. moral. Erzählungen IV, 217. fcberg. hafte Erzählungen IV. 306 f. Frühling IV, 217. Gandalin IV, 349. Geron IV, 348. Göttergespräche V, 371. goldener Spiegel IV, 344. Johanna Gray IV, 302. 3drie IV, 311 f. Rlelia und Sinnibald IV, 349. Qurian, Nebersehung V, 370. Mercur, Zeitschrift IV, 590 f. Musarion IV, 312 ff. Nadine IV, 306. Oberon IV, 349 f. vgl. 338. Beregrinus Proteus V, 372. Pervonte IV, 348. Rosamunde IV. 347. Shatespeare, llebersetung IV, 303. 424. Commermahrchen IV, 348. Compathien IV. 218. Theages IV, 305 f. Unterredungen mit dem Bfarrer von \*\*
IV, 318. 322. lleber den freien Gebrauch der Bernunft V, 369 f. Bogelgefang IV, 348. Bahl des Bertules IV, 347. Bafferfufe IV, 348. Wintermahrchen ebend. projectirtes Bert über die fotratifche Schule IV, 339.

Wieland, Ioh. Sebald, deffen Beld aus Mitternacht III, 316.

Bien, Bustand der Literatur das. Ende des 18. Jahrh. IV, 432 ff. in neuester Zeit V, 636. Zustand der Musik das. im 18. Jahrt. IV, 432 f. Bühne dosselbst Mitte des 18. Jahrt. IV, 429 ff. gegen Ende des 18. Jahrt. V, 593 f. in neuester Zeit V, 765 f. Posse das. III, 588 f.

Wiener Magazin der Literatur und Kunft V, 428. Biener Meerfahrt, Gedicht I, 488. 530. Bierftraat, Chriftian, Reimeronit II. 396.

28 ieft, Illr., II, 454, Rote.

Bigalois, deutscher, frangof., englischer 1, 568 ff. in Brofa II, 347. llebrigens f.

Bigamur II, 44. vgl. I, 446.

Bigand von Marburg II, 202.

Bit, Bans, II, 399.

Bild von Geldfirch II, 426.

Bild, Sebast., Schauspielbichter III, 149. Bilde Mann I, 193. 258.

Bilhelm IV., Bergog von Cachfen-Beimar (der Schmadhafte) III, 244.

Bilbelm von Bolland, Tobtenflage auf ihn II, 439.

Bilbelm von Malmesbury 1, 427.

Bilbelm von Montfort, Abt, deffen Lieder I, 503. II, 136.

Bilhelm von der Rormandie II, 84 f. 188 f.

Bilbelm von Drange, nieberrheinische Bruchftude I, 372 ff. nieberlandifd, II,

Bilhelm v. Orlens, Roman, f. Rudolf von Ems.

Bilbelm'e, Bergogs von Defterreich. Abenteuer bei feiner Berbung um Bedwig 11. 351.

Bilbelm, Berg. v. Desterreich, Gebicht, II, 262. in Brofa II, 352.

Bilhelm Gr. v. Boitou I, 483. 504.

Bilbelmi, Joseph, deffen Andachten III, 354.

Biltens, Burift IV, 43. Biltow, Christoph, III, 326.

Bill, Gottichedianer IV, 54.

Billem Utenhoven, Umarbeiter u. Fortfeber des Reinaert 1, 230.

Billamov, 3. Gottfr., Charafteriftit IV, 245 f. Sabeldichter IV, 119, Rote. ruffifche Rriegelieder IV, 242

Billebrannt, geiftlicher Symnendichter Ш. 437.

Billiram I, 164 f.

Billmar, f. Genfiden.

93 illo 1, 176.

Bilmfen IV, 184.

MBimmer III, 5

Bimpheling II, 616. 635. 647. III, 468. deffen epistola de miseria curatorum III, 21.

Binando V, 25.

Bindelmann, Soach. 28., Charafteriftit IV, 488 f. Lebenegeschichte IV, 478 f. Uebertritt jum Ratholicismus IV, 479 f.

Schwärmerei f. Freundschaft IV, 481 f. Berhältniß ju Leffing IV, 483 f. vgl. IV, 391 f. Frangofenhaß IV, 483. Grundfasc in Bezug auf Malerei IV, 484. Urtheil über verschiedene Malerwerte IV, 485. über alte Runft IV, 393. Berachtung bes gothischen Stils ebend. Dauptwerke IV, 485 f. Wirtungen derf. IV, 486 f. Ginfluß feiner Runftgeschichte auf den Stand ber Rünfte IV. 460. — Bon Goethe charafteris firt IV, 482.

Binded, Cberhard II, 405.

Bindifcgras, Gottl. v., III, 251. 386. Binelieder II, 481.

Binfried (Bonifaz) I, 108 f.

Bintelmann, 3ob. Juft., (Stanislaus Mind von Beinsheim), deff. Proteus, Boetit III, 609.

Bintelftein, öfterreichischer Dichter III, 319.

Bintler, Baul v., Sprichwörterfammlung III. 86. beffen Ebelmann, Roman III, 483.

Bintler (Theod. Dell) V, 398. 637. Binnenberg, Philipp von, driftliche Reiterlieder III,26.

Binsbete, Bedicht, charafterifirt I, 574. II, 2 ff.

Binsheim, Beit Ortel v., III, 72 f.

Binterftetten, Ulrich v., I, 515.

28 ipo I, 142. 148. 170. Birnt von Gravenberg, Charafteriftif 1, 568 ff. beff. Bigalois analpfirt 1, 570 ff. in Brofa aufgeloft II, 347

Birri, Illr., beff. Schlachtlied II, 400. Birfung, Chriftoph, Ueberfeber II, 608.

111, 88 Wirtembert, der von, Buch II, 160.

Bifelaume II, 184

Bithof, didatt. Dichter IV, 41.

Bittel, 3ob. v. Erfurt, Giferopfer III, 126. vgl. 117.

Bittenberg, Sip der Poesie im 17. Jahrh. III, 3**2**0.

Bitten weiler, Beinr., beffen Ring II, 419. Deben Dochheit II, 420.

Bittich vom Jordan II, 52.

Bigel, Ueberfeger latein. Dden III, 54.

Bigleben, von, (A. v. Tromlit), Ro-mant. V, 637. Rovellift V, 775.

Biglaw IV. von Rügen 1, 512. vgl. 11, 137.

Bochenschriften, gelehrte IV, 21 ff.

Bohlgerathene, ber, f. August.

Bolf, Liederdichter IV, 32. Bolf, B. A., Schauspieler V, 619. Bolf, der, in den Thiersagen I, 216 ff.

Bolfdietrich II, 246 ff. großer Bolfbietrich II, 249. Bolfdietrich und Saben II. 248.

Bolflein von Lochamm, Gefangbuch II, **422**. **5**09.

Bolfram von Efchenbach 1, 575 ff. Borbild Reinbot's von Durn II, 100. fein Anfeben u. Ginfluß auf bie Boefie bes 14. und 15. Jahrh. II, 129. deffen Chule II, 125 ff. Bolemit berf. II. 144. 148 f. Bolfram'iche Strophe II, 163. - Sein Parzival, über die Quellen deffelben I, 576 ff. Charafter, Blan, Analyfe 1, 591 ff. Berhaltniß ju Lambrecht's Alexander und Dante's Bolle I, 597 f. Bergleichung mit Gottfried's Triftan, f. Eriftan. erweitert und ergangt II, 181 f. nicht in Profa bearbeitet im 14. Jahrh. II, 341 f. gebrudt II, 341. - Sein Titurel I, 602 ff. gedrudt II, 341 f. - Gein Billehalm I, 605 ff.

Bolfstlagen II, 617.

Bolgemuth, Buldrich, deffen neuer Mefor 111, 84.

Boltenstein, Oswald von, oder der Boltensteiner, f. Oswald. Boltenstein, Ueberseter III, 123.

Boltered, Chriftoph, Bolftein. Mufen III. 665.

Boltmann, Geschichtschreiber V, 406. Bolzogen, Frau'v., V, 166. 633.

Mortipiel III, 408.

Bülffer, geiftl. Dichter III, 448.

Bunderer, f. Egel's Dofhalt.

Burfel, Spruch von dem, und Die der 28. auf ist kommen III, 20.

Burtemberg, Buftand deffelben in literarbiftor. Sinficht im 18. Jahrh. IV, 204 f. Büftholy, Johann, Pfalmenfamniler III,

Bügenftein, &z. v., (d. Behrhafte) III,

Bhle, Riclas v., II, 354 ff. beffen Berte und lleberf. Des Menens Sylvius II, 355f. 358 ff. 448. des Lucian II, 606. vgl. III, 100.

Mys IV, 57.

Buffenhere, Dich., 11, 262.

Renien, f. unter Schiller. Xuftus Betulejus, f. Birten, Sigtus von.

Borit, f. Sterne.

Boung IV, 147. beff. Ginfluß auf Rlopftod und beffen Schule IV, 203. Gebanten über Originalität u. Rachahmung IV, 467.

3 acharia, Fr. 28., Sabeldichter und Berfaffer tom. Epopoen IV, 119 ff. nur Rachahmer IV, 120 f. vgl. IV, 84. 87. feine Rabeln in Baldie' Manier und mit diefen vergl. III, 66. deffen Phaethon IV, 122. Bermandlungen IV, 123 f. Lagofiade IV, 124. Schnupftuch ebend. Renommift IV. 123. Schöpfung der Bolle IV, 175.

Babihaas, beffen Rarl von Bourbon V. 772.

3amehl III, 341.

Banad, Jac., Erquidftunben III, 89.

Babitoven, f. Ulrich. Baubergeschichten II, 541 f.

Bauberfpruche, Merfeburger I, 22.

Baupfer IV, 653.

Beblig, 3oh. Chriftian v., Rachbilbner fpanifcher Dramen V, 766. Stude bon ihm ebend.

Beidler, Schauspielbichter III, 573. Beiller, Mart., theatrum tragicum III, 92. u. a. bergl. Samml. III, 93.

Beitschriften, f. Bournale. Bell III, 674.

Bell, Katharina, beren Gefangbuch III, 26. Bellweger IV, 57. 59.

Beno, Legende II, 208.

Befen, Philipp v. (Cafius, Ritterhold von Blauen III, 359.), Grammatifer. Romanschreiber, lleberseher und Schau-spieldichter III, 358 ff. Charatter III, 361. Purist III, 362 f. 507. Prosodiler III, 301. Romanüberfeger III, 504. ftiftet mit Beterfen und von Liebenau die deutsch gefinnte Genoffenschaft III, 358. angeregt durch Fleming III, 263. angefeindet v. Bareborfer, von Rift verleumbet III, 359 ff. 537. orthogr. und etnmologische Gigen beiten und Spielereien III, 362. Deutschthumelei III, 362. bon ben grauen befonbere geschätt III, 366. Dichtet auch lateinisch, französisch und bollandisch III, 363. Schreibart III, 507. — Menge feiner Berte III, 360. 363. Gedichte III, 361. geiftl. Gedichte III, 365. gefreuzigte Lie-besflammen III, 366. poet. bearb. von Thom. a Rempie III, 365. Romane, poet Malber Borichmad III, 505. adriatifche Rofamunde, Affenat, Simfon, letter Bille der Ergoater III, 505 f.

Bernis, didatt. Dichter IV, 40.

Biegler, Raspar, Madrigalendichter III, 405 f. vgl. 398. geiftl. Elegien III, 406. geiftl. Symnen III, 437. erotifche Briefe III, 562. leberfeger III, 347. Rachahmer hoffmannsmaldau's III, 562.

Biegler und Rlipphaufen, Beinrich Unfelm b., deffen afiatifche Banife, Roman III, 511 f.

Biegler, Charlotte v., geb. Romanus IV, 52.

Bieler, Stephan, Mufifer II, 511.

Biely bon Bern, Bilh., Meberfeger II,

Bimmermann, Daniel, Liederdichter III, 353, Rote. Pfalmenüberfeger III, 425. beffen Schreibart III, 668. vgl. IV, 56. Bimmermann, 3oh. Georg, IV, 416.

602. V, 428.

Bimmermann, 3of. 3gn., Schaufpiel- fchreiber IV, 653.

Bimmern, Grafen von, II, 422.

Bimmerniche Chronif II, 532.

Bintgref, Julius Bilh., Apophthegmen III, 90 f. Schulpoffen III, 90. Lieberdichter III, 219. emblematum centuria III, 380. fcbließt fich an Opis an III, 282. val. III, 468.

Bingenborf, Gr. v., Lieberdichter IV, 33. Birclare f. Thomafin. Boller, Mathias, II, 399.

Bopf, Schauspielbichter III, 574.

Bicotte, Beint., V, 748f. beffen Dramen ebend. Romantifer V, 774.

Burich, Sig ber Boeffe in ber Schweiz im 13. Jahrh. II, 136. Sauptort fcmeige-rifcher Bilbung im 18. Jahrh. IV, 56 f. 3meter, f. Reinmar.

3widau und Umgegend, Pflangichule bes deutschen Schauspiels III, 116.

3widauer, ber, II, 70. 3winger, Beter, II, 449

3nrl, Schauspielschreiber III, 135.



Drud von Breittopf und bartel in Leipzig.

• • .

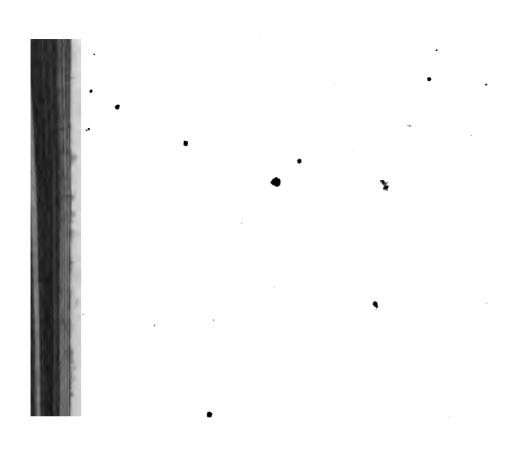

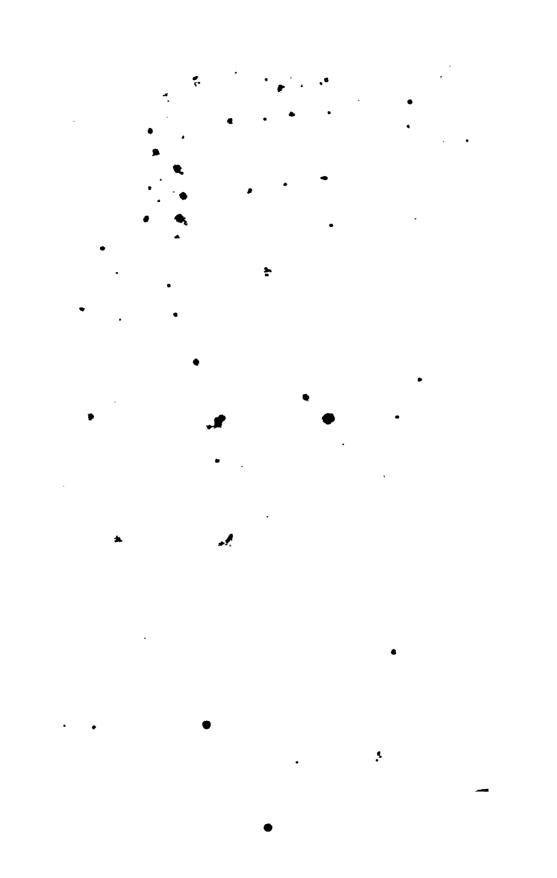



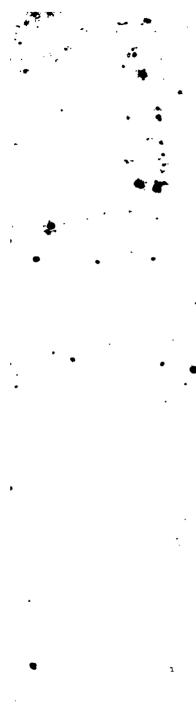



